

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





89 67





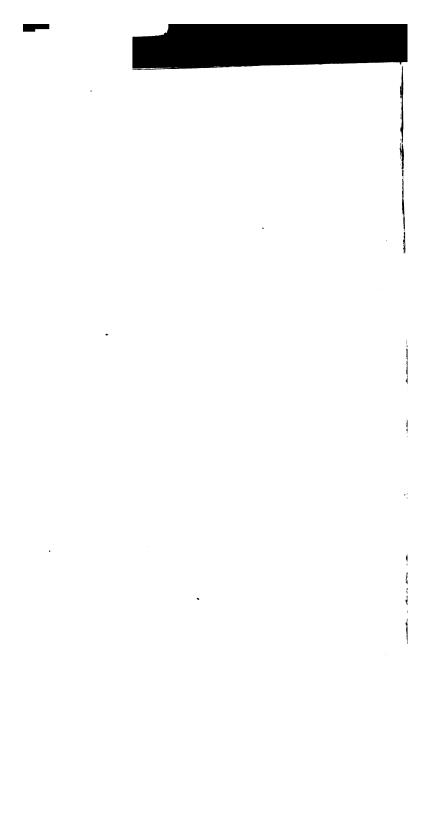

"Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione."

Baco de form. calid. Aphor. X.

89 e. 7

# Die Erdfunde

n o a

N i e n,

v o n

Carl Ritter.

Band IX. Rlein = Afien.

Theil I.

Mit brei Anpfertafeln.

Berlin, 1858.

Sebrudt unb verlegt

bei G. Reimer.

# Die Erdkunde

im Verhältniß zur Natur und zur Geschichte bes Menschen,

ober

## allgemeine vergleichende Geographie,

alb

sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wiffenschaften

nod

Carl Ritter,

Dr. u. Prol. p. Ord. a. b. Univ. in Berlin, Mitgl. b. Ron. Acab. b. Biffenfd. baf., Ritter D. rath. Abl.-Drb. 2. Al. m. Cichl., wieb. Drb. p. le Mérite Friedeneff.; Command. 2. Al. Auf. Sandorb. v. golb. 23m., Commanb. b. Grlof .- Drb. v. Griechenl,u. b. Rgl. Baber. Migaels-, wie Maximil.-Orb. f. R. u. 2B., Ritt. b. Dannebrog-, Rorbftern- u. R. S. Berb .- Drb., R. b. Staniel .- Drb. 2. Al. m. b. St. ; Birfl. Mitgl. b. Betteranifd. Wef. f.bgef. Raturt. ; correfp. Chr.-M. b. Gef. f. alt. beutsche Gefc. ; ausw. Mitgl. b. R. Coc. LEN in Gott., b. Sentenberg. Raturf. Gef. 3. Frantf. a. M.; ausw. Mitgl. b. Soc. Asiat. L. Googr. in Bar., b. Roy. Asiat. Soc. of Gr.Br., b. Roy. Geogr. Soc. in lond., b. R. Dan. Od. b. B. in Ropenhag., wieb. R. Gef. f. nord. Alterthet. baf.; Ehr.-M. b. Raif. R. Acab. b. Sin St. Beteres. u. b. Raturf. Gef. in Mosfau, wie b. Raif. R. geogr. Gef. in Betereb, u. 1. gagz. Gef. in Frantf.a. D., b. Coc. b. D. in Stodh.; Corresp. et Associé étranger de Lettr. de l'Inst. Impérial de Fr., Mitgl. b. Soc. Egypt. in Laire, b. New-York Hist. Soc., b. Amer. Ethnolog. Soc., b. Soc. Ethnol. in Par., b. Cornw. Polytechn. Soc., b. Soc. scient. d. Pyrén. oriental. in Serpigu., b. Bef. Retarf. G., Membre corresp. de la Comm. centr. de Statist. du Royaume de Belg.; orb. R. b. befch. morgl. Gef., Chr.-D. b. Raif. Acab. b. BB. in Bien u. b. bort. R.R. geogr. 🕰; For. Member of the Roy. Soc. of Lond. f. the prom. of Natural Knowledge, and b. Archaolog, Goe. in Athen, b. Ron. Baper. Acab. b. 即. in Danchen, orb. ausw. 訳. L entin. Chr.-M. b. Amer. Acab. b. Ranfte u. Biff. ju Bofton, Maffachufette, b. Americ. Geogr. and Stat. Soc.; Corresp. dell Imper. e Reale Ateneo Ital. Firenze etc.

> Achtzehnter Theil. Drittes Buch. West-Asien. Klein-Asien. Band I.

3weite fart vermehrte und umgearbeitete Ausgabe.

Berlin, 1858. Gebruckt nib verlegt bei G. Reimer. "Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione."

Baco de form. calid. Aphor. X.

## Vergleichenbe Erdkunde

bes

# Halbinsellandes Klein=Asien,

nod

Carl Ritter.

Erfter Theil.

Berlin, 1858. Berlag von G. Reimer. ,Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione.'
Baco de form. calid. Aphor. X.

## Vorwort

Bei bem Erscheinen bieses achtzehnten. Theiles ber Allgemeinen vergleichenben Erbfunde, welcher von Beft-Afien bie westlichste Blieberung seines Gestabelanbes, nämlich bas Salbinselland Rlein-Afien enthalten wirb, ift nur zu bemerten, bag beffen Darftellung brei Banbe umfaffen wirb, bie unmittelbar auf einander folgen werben und sich an bie früher veröffentlichte geographische Arbeit, welche bas Guphratfpftem umfaßte (Allgem. Erbl. Th. X. 1843), nämlich an bie Beftfeite bes euphratischen Thalgebietes als beffen Fort-Doch bilben biefe brei Banbe augleich, fetung anschließen. bem Raturthpus bes Lanbes gemäß, auch ein für fich völlig abgefoloffenes Wert, welches in ben erften nur turgen Baragraphen mit einer plastisch vergleichenben Ueberficht ber Besammtbilbung ber Halbinfel und ihrer Stromgebiete beginnt, bie spater in allen Hauptpuutten ihre genauere Erganhieraus ergeben fich von felbst bie brei jung finden wird. Dauptgruppen ber nachfolgenben Darftellung, ba bie Halbinfel in ihre brei natürlichen Abtheilungen zerfällt, bie in eben so vielen Banben, amar in ihrem centralen Zusammenhange, aber bod gesondert nach ihren Berfchiebenheiten und bem jebesma-

ligen Caufalzusammenhange ber ihnen eigenthumlichen Berbaltniffe und Erscheinungen zu erforschen finb. Da sie auch brei gang daracteristisch verschiebenen Naturgebieten angehören, und in breierlei verschiebenen hiftorischen Beziehungen zu ihren Umgebungen von jeber geftanben haben und noch fteben, morauf eine blos materialistisch compendiarische Geographie gar feine Rudficht zu nehmen pflegt, fo mußte bie Anordnung bes überreichen Materials, bas sich in ber Entfaltung ber geographischen Berhältniffe biefes merkwürdigen Ländergebietes barbietet, auch eine eigenthumliche von allen frühern Borgangern verschiebene werben, bie fteilich erft mit Bollenbung bes Bangen in ihrem großen einflugreichen Busammenhange in Rlarheit und jum nicht unbebeutenben Gewinn bes europäifcen Rachbaren bervortreten fann. Es ift bie norbliche vontifche Geite ber Halbinfel mit ihren zugebörigen Strom. Ruften- und gunbergebieten, bie im erften Banbe bargulegen versneht ift; bann wird die subliche cilicisch-lucische bent fprifd - agpptischen Mittelmeere zugekehrte Seite im ameiten Banbe folgen, und bie britte meftliche mit bem archipelagifchen wunderbar geformten und geglieberten Geftabe- und Infel-Gebiete, bem europäischen und gumal ber Bellenenwelt jugelehrten, ben Schluß und Uebergang nach Europa im britten Banbe bilben.

Schon viese Weltstellung bes außerften Westenbes von Afien, gleichsem ber Brude nach Europa, mit ihren ganz verschiebenen Raiurzuständen und verschiebenen benachdarten Enletnewelten zugehörigen und gegenseitig übergreisenben Hamptsgruppen, ist von hoher Bebeutung für ben Entwicklungsgang ber Länder- und Böller-Geschichten auf ihr, und für die Alte Welt überhaupt, und diese Bebeutung wird sich wol für die Judunft noch steigern. Denn die mannigsaltigste Ausstatung vieses Bobens in Gestaltung und Production, ein inhaltreiches Gben zum Ergeben für civilisationsfähige Menschengeschlechter,

hat schon reiche Ernten bargeboten in die Areise des gesitteten Böllerlebens, in die Gebiete der Künste, der Wissenschaft und des Weltverkehrs; nur seit den letzten Jahrhunderten liegt er stellich sehr unscheindar mehr brache für den humanen Böllersouschritt, seitdem statt der früheren Sonne nur noch der bleiche Haldmond diesen unerschöpflich reich begabten Boden mit seinem Halblichte bescheint, der aber wol bald einem Auferschungstage entgegen geht, da ihm sicher eine versüngte Aufunft, so Gott will, nicht ganz versagt sein wird.

Mit bem Sinblid auf eine folche Butunft, wie auf eine b rühmliche Bergangenheit, ichien es ein wiffenfchaftliches Bourfnig, bie bisher faft nur lexicalifc und elementarifc behandelte geographische Ertenntnig biefes herrlichen Landideftsgebietes, aus bem reichen Schate ber burch alle Jahrhmberte fo febr gerftreuten und baber oft wieber verschwunbenen Renntnif feiner Theile, im großartigen Zusammenhange aus bem Staube ber Bergeffenheit hervorzurufen und mit Mn, was die Gegenwart an reichen Quellen barbot, in ein Banes wo möglich ausammenzufassen, nach bem Gesammtumfange ber flaffischen Literatur aller Zeiten und Bölfer bes Drients und Occidents, in beren Mitte bas halbeiland einft nicht obne Impuls zur Förberung bes Fortschrittes ber sich gegenseitig befreundenden Menscheit gestellt warb. Go mußten Sage und Beschichte, alte und neue Beit, perfische, arabifde, griechische, romische, byzantinische, armenische, türkische und andere Quellenschriften, wie bie Autoren, Reisenben, Antiquare und Touristen so sorgfältig als möglich mit ben tiefun Foridern ber Gegenwart über Sprachen und Denimale aller Art befragt werben, um nur zu einiger Bollftanbigfeit bet oft noch viel zu wenig Erforschten zu gelangen.

Ob nun viese Läcke in ber geographischen Wissenschaft und nur annähernb mehr als zuvor auszufüllen gelungen sein mag, haben wir ber Beurtheilung ber Kenner und Freunde

verfetben zu überlassen; weber an Liebe zu ber Sache, an Interesse für die hohe bisher ungelöst gebliebene Aufgabe, noch an Mitteln und Anstrengungen, das vorgestedte Ziel zu erreichen, hat es uns gefehlt, und doch erkennen wir nur in dem Borliegenden einen ersten Bersuch, unser Ziel zu erreichen. Wir überlassen es Andern, von dem überschwenglichen Reichthum des schon Borhandenen, von dem vielen Neuen, was hier dargeboten werden konnte, und von dem angedeuteten Causalzusammenhange der dargelegten Grundverhältnisse mit den daraus hervortretenden natürlichen historischen und anderen Folgen, Erscheinungen und Begebenheiten, wenn schon durch das etwas mühselige Studium, sich selbst zu überzzengen.

Rur bas erfte Drittheil von Thatsachen und Berhältniffen tonnte in biefem erften Banbe gur Sprache tommen. bie folgenben werben wol noch inhaltreichere Refultate barbieten; er enthält ben Bersuch, ben boben antitaurischen Often Alein-Afiens und feine wenig gekannten Bebirgs- und Stromgebiete, nach Unleitung aller uns bekannt geworbenen orientalen und occibentalen Urfunden und Quellen, zu entwirren. Außer, fo mancher trefflichen europäischen Beobachtung konnten auch manche bisher faft unbenutt gebliebenen turtifden, bygantinischen und armenischen Quellen, wie bie Schriften eines Ewlina Efenbi und Babichi Chalfa, bie ber fleifigen armenifden Geographen, eines Bibeidtian und Inbidibfcean und Anderer aus ben Originalschriften benutzt werben: Die Mithülfe bei beren Ausarbeitung burch unsern in ben betreffenben orientalischen Sprachen wohl bewanderten Freund, Dr. S. Riepert, machte es möglich, in vielen Buntten, gumal auch in ber Rechtschreibung ber Namen genauer und fritischer zu Werte zu geben, und viele in früheren Werten aber Rlein-Afien eingeschlichene Irrthumer zu vermeiben. Mit feinem Beiftanbe, wie mit Sulfe feiner meifterhaften Rartenconstruction bieses Ländergebietes konnte es gelingen, die gegenwärtige Arbeit in dieser kritisch berichtigten Weise zur Ausschrung zu bringen, daher wir unserm sehr hülfreichen Collegen und Mitarbeiter den innigsten Dank für die durch ihn vermittelte erfreuliche Förderung hier auszusprechen für unsere Psiicht halten.

Der genanefte Rachweis ber gebruckten Quellen, aus benen wir geschöpft haben, bat une ber sonft nothwenbigen Bolemit gegen bie Irrthumer früherer geographischer Autoren Werhoben, von benen wir etwa abwichen und baburch auch Andere in Stand festen, bem Fortschritt bes von uns befolgin Ganges ber Untersuchung und historischen Entwicklung wo grunblicher nachzugeben. Auch bie hanbschriftlichen und minblichen uns fo oft mit bem frennblichsten Wohlwollen von inflicen Angenzeugen zu Theil geworbenen Belehrungen, nicht fetten reichbaltigen und erheblichen Nachrichten und Beobachtungen (wir nennen nur bie Namen ber preußischen Officiere v. Moltte, v. Binde, v. Fifcher, v. Mublbach, bann bie eines Sallier, Köler, B. v. Tichichatscheff, R. Roch, D. Blau, Gobel, Lotfcby, Schönborn u. A., benen wir auf bas bankbarfte berbunden find) haben wir jebesmal an ber geeigneten Stelle bezeichnet, um jebem Forscher fein oft mubfam erworbenes Amecht und Berbienft um ben Fortschritt ber Erkenntnig auch für die Rachwelt aufzubewahren, ein Umstand, ber, wenn er iberall burchauführen mare, ber Geschichte ber Biffenfchaft viele Berirrungen ersbaren würde. Leiber waren uns bie Botidungen unfers geehrten Freundes 3. Morbimann noch nicht zugänglich.

Ohne für jest im nothwendigen kurzen Borworte noch iber Manches andere einzugehen, was sich von Methode und Behandlungsweise über die vorliegende Arbeit sagen ließe, ift nur zu bemeeten, daß als unumgänglich zum Berftändniß unserer Darfiellung ber Gebrauch ber großen Liepertschen

Rarte von Rlein-Afien (Berlin 1844 in 6 Blatt, mit Memoir 1854), ber einzigen ihrer Art anertannt flaffifchen, bie mit burchgebenber Eritit gearbeitet ift, vorausgesest wirb. Che eine febr erwünschte berichtigte Ausgabe berfelben erscheinen burfte, fann biefelbe, für eine Ueberficht, erfest werben burch bie von bemfelben Rartographen im fleineren Dafifiabe bearbeitete, bei D. Reimer 1854 erfcbienene Rarte von Rlein= Afien in 2 Blatt, fo wie bie noch weiter im Dafftab reducirte in einem Blatt, ju beffen Reuen Sand - Atlas bei D. Reimer gehörig. Mit Bollenbung bes britten Banbes von Rlein-Afien wird zu biefer Erbfunde auch als Fortsetzung bes augebörigen, vom 3. heft an burch S. Liepert bearbeiteten Atlas von Afien zu C. R. allgemeiner Erbt, bei D. Reimer ein besonderes, für Rlein-Affen ansgearbeitetes und mit reichbaltigen Details ausgestattetes Rartenheft erscheinen; und au bem Abschnitt vom norböftlichen Pontusgeftabe fann auch fcon bas erfte Blatt (Armenien und ben oberen Cuphrat enthaltenb), von ber vierten Lieferung besselben Atlas von Afien ac. Berlin bei D. Reimer 1854, so wie die jo eben erscheinende, burch zwei öftlich anschließende Blatter vermehrte neue Bearbeitung ber beiben öftlichen Sectionen ber großen Rarte von Rlein-Afien (Armenien und Rurbiftan von B. Riebert in 4 Blatt, Berlin 1858 bei G. Schropp) gute Dienfte leiften. Wir fühlen uns bei biefer Gelegenheit verpflichtet, einem im Auslaube (1. 38. Journ. of Roy. Geogr. Soc. of Lond. 1856. Vol. XXVI. p. LXXII. accessions to library) ofters performmenben Irrihume ausbrudlich ju wiberfprechen, als ob biefer bort mit völliger Ignorirung bes Autornamens Riepert nur mit bem Namen bes Berausgebers C. Ritter aufgeführte Atlas, nicht bas völlig felbständige Wert unferes jungeren Freundes und Mitarbeiters S. Riepert mare, bem wir nur unfere vollige Buftimmung (in fortfetung ber bereits beim 1. und 2. von &. Grimm und D. Mahlmann bearbeiteten Befte befolgten Titelfaffung) butrch Belfetzung unseres Namens als Herausgeber gern und freudig haben aussprechen wollen. Was nu die, hinsichtlich der von unserm Freunde ausschließlich vortretwen Rechtschreibung der in Klein-Asien einheimischen Kunn diefes Bandes betrifft, so laffen wir hierüber H. Kiepett in nachfolgender Anmerkung sich selbst aussprechen.

Berlin, am 21. December 1857.

i

Carl Mitter.

Ueber bie befolgte Rechtschreibung ber Namen in Rlein-Afien.

Die türfifden und armenifden Ramen, welche neben memien lazifch-georgischen, turbischen und griechischen, beut u Tage in bem in Rebe ftebenben Lanbergebiet fast ausschließlich berichen, find soweit sie entweder in einheimischen Quellen überliefert ober aber, wie bas bei vielen fo häufig fich wieberbolenben generischen Namen nicht schwer fällt, ethmologisch vollkommen gefichert und verständlich find, nach den Lauten ihrer hentigen Aussprache ber beutschen Schreibart und Aussprache möglichft genau entsprechend umschrieben, wobei also bie Buchstaben j und ch ftets die im Deutschen gewöhnliche Lautgeltung haben (ch jeboch immer nur ben gutturalen Laut, wie im Deutschen nach a, o, u); auch für ben Laut bes englischen j (frangösischen dj) ist ber Deutlichkeit wegen ftets bid, für ben im Deutschen fehlenden, auch im Türkischen und Armenischen nur felten vorkommenden bes einfachen frangösischen j aber fb gebraucht; Die einzige, burch die Rudficht auf Deutlichkeit gerechtfertigte Abweichung vom beutschen Gebrauch im Unschluß an ben englisch französischen ist die durchgängige Anwendung von i mb g für ben resp. scharfen und weichen Laut (beutsches f und f); ber im Türkischen gar nicht, wohl aber im Armenischen erscheinenbe Emt bes bentschen g ift baber, wo er vorkommt, mit t bezeichnet. Unter ben Bokallauten ift nur einer für beutsche Leser nicht von schft verständlich, das p, welches consequent für den in der türhiden Botalbarmonie dem weichen ü gegenüberstehenden harten

#### Bormort.

und dumpfen i-Laut gebraucht ist. Den nach diesem Shstem umschriebenen und im Text gewöhnlich gebrauchten Formen sind die unter den mannigsachsten Corruptionen, sowol des verschiedenen orthographischen Gebrauchs verschiedener Sprachen, als der unrichtigen Aussacht des Ohr, in den europäischen Reiseberichten vorkommenden Formen derselben Namen zur Orientirung beigestigt; nur wo die richtige Schreibart hypothetisch blied oder gar nicht zu ermitteln war, nehmen die überlieserten, möglicher Weise oft corrumpirten Formen ihre Stelle ein, doch nicht ohne daß jedesmal ausdrücklich darauf ausmerksam gemacht ist. Sinzelne, aber gewiß wenige, auch der ausmerksamsten Correctur entgangene Inconsequenzen aber, als unter dieser Fülle der verschiedensten Namen sast unvermeidliche Irrthümer wird der gütige Leser zu entschuldigen wissen.

## Inhaltsverzeichniß und Blattweiser.

Allgemeine Erdfunde Ih. XVIII.

Drittes Buch.

West = Asien.

Die westlichen Glieberungen.

## Sechste Abtheilung.

Das Halbinfelland Riein-Afien ober Anatolien.

### Erfter Banb.

\$. 1. Einleitung. Allgemeine leberficht ber plaftifchen Ges faltungen. G. 3-11.

Erfter Abschnitt. Die Glieberung ber gangen Halbinfel in ihren Hauptformen.

Erftes Rapitel. 6. 11-52.

Erlauterung 1. Die continentale Oftbegrenzung des Salbinsellandes von Afia Minor; der Anti-Taurus. S. 11—17.

Erlanterung 2. Die Geftabetetten bes Taurusfpftems; ber pontifche Gebirgezug und ber cilicifche Taurus. S. 18-26.

Erlanterung 3. Das centrale Plateauland von Rlein-Afien; Die Sauptbaffins feiner hochebenen. S. 26-40.

Erlanterung 4. Die Gesammitgliederung der halbinfel Affa Minor in threm Bestende, im Parallelismus der Rettenguge und der Tiefethaler. 5. 40—47.

Erlanterung 5. Die pifibifcheifaurifchen alpinen hochthaler ber brei arofen Albenfeen. S. 47-52.

#### XAI

## Inhaltsverzeichniß.

§. 2. 3weites Rapitel. S. 52-75.

Allgemeine Ueberficht ber Stromfpfteme in Rleira Affen. S. 52.

I. Die foleichenden Binnenfluffe und ihre Ergiegungburch die Steppen bes centralen Sochlandes in die Flaciten und Monthe. G. 53-75.

Zweiter Abichnitt. Die großen Lanbströme Rlein-Affens mit ihren Stramgebisten.

#### S. 3. Drittes Rapitel. '

Die großen pontischen Stromsphiteme. S. 75-63. Erlauterung 1. Deftische Sentung bes Stromgebietes bes Tichorna S. 77-94.

Biertes Kapitel. Die westlichen Sentungen ber pontischen Strou

Erlauterung 1. Der Reimehetschai (Chennodan). S. 95-104.

Fünftes Kapitel. Das Stromfystem der Iris, des Jeschil Irmat um des Lycus, des Germelle afchai, Raltzt ischai, oder Fiusses wor Amasia. S. 104—190.

Neberficht. S. 404-108.

Erlauterung 1. Die obere Stufe des Brislaufes von der Quelle bis Kofat. S. 108-133.

Erlauterung 2. Die obere Stufe Des Britisenfes, Loganly ober Totatifu (3ris) von Totat bis Amafia gegen B. Fortfegung. S. 133—142-

Erlauterung 3. Die beiden Seitenthaler zur oberen Stufe des Irlslaufes, in B. und S.B. von Amafia, des Lichpfryt fu und des Tichoterlut-fu (Schlay). S. 142—154.

Erläuterung 4. Die Stadt Amafia und ihre Denkmale. S. 154 bis 176.

- Erlauterung 5. Uebergang von der oberen zur mittleren Stufe des Brisfpftems; von Amafia westwärts durch das Tarfachan-Thal über Merstwan (Phazemon), das Gebiet der Phazemoniten, über Labit und am dem See Boghaz tid (der Limne Stiphane) wordber, oftwarts zum Berein von Iris und Lycus bei Sunisa, in der alten Phanarroea, zwäd. S. 176—190.
- S. 4. Sechstes Kapitel. Das Stromspstem des Iris: der Jeschil Irs mat (Iris) und der Germelü Tschai (Lycus). Fortsetzung. S. 190 bis 236.
  - Erlauterung 1. Die mittlere Stufe des Systems; der obere Lauf bes Lycus von seinem Quellarm, nach den Routiers von Tavernier

- (1631). Tommefort (1701), 28. Dufelen (1812), Rer Borter (1819) und Anderen, abwarts bis Rarabiffar und Ritfar. S. 190-232.
- Erlanterung 2. Der untere Lauf des Jefchil Irmat oder Bris, auch Tigeharfchembeh: (Ticharichamba) Su. S. 232—236.
- \$ 5. Siebentes Kapitel. Das Stromspftem des Ryapl Irmat, des halps ber Miten. S. 236-285.

lichersicht. 6. 236-248.

- Erlanterung 1. Der obere Lauf bes Rygpl Irmat (Salps). Das ober Salps : Blateau ober Die tappabolifch : pontifche Cochebene bes balps, von feiner Quelle bis Siwas. S. 249-267.
- Erlauterung 2. Der obere Lauf des Rygyl Irmat (Salps). ober halps : Plateau ober die tappadofifch : pontische hochebene von Sings abwarts bis jur Einmundung bes Sarymfat (Relas) im Rorben von Ratferieh (Caefarea). G. 267-277.
- Erlanterung 3. Der obere Lauf bes Roapl Armat (Salps); bas obere belye:Blateau ober die tappadofifchepontifche Gochebene, von ber Ginmindung des Sarymfat bei Raiferieb bis jur Rordwendung des mittlern laufes bei Jarapason. S. 277—285.
- 1 6. Actes Ravitel. Das Stromfpftem Des Rvapl 3rmat, Des Salvs ber Alten; Fortfetung. Mittler Stromlauf von Jarapason norde warts mit dem Buflug bes Delibsche Irmat von ber Oftseite und i bis Demandichyt. S. 285-290.

- Ueberficht. S. 285—290. Erlanterung 1. Linkes Uferland bes Kygyl Irmat, von Jarapafon weftwarts uber Remichehr, ben Tatlar-Flug und ben Gebirgepag bes Kodicha Dagh zum großen Salzsee Tatta, nach 2B. Ainsworths Binterronte (1839) von D. nach 28. S. 291-298.
- Erlanterung 2. Diefelbe Route im Sommer von 28. nach D. vom großen Salgfee über Rewichehr, Urgub und Indichefu bis Raiferieb, nach 28. Samilton (1837). S. 298-311.
- Erlauterung 3. Die Gruppe ber Troglodytenlandichaft mit ihren Dentmalen am Gubufer bes halps, von Cafarea und bem Beftfuße bes Argaus bis jum Tatlarfu, jumal über Urgub und Remichehr, nach des Architecten Ch. Texier Beobachtungen (1833-1837). **6.** 311-319.
- Erlauterung 4. Das rechte Uferland bes Ryghl Irmat in feinem mittleren Laufe zwischen Raiserieh (Caefarea) und Angora (Ancyra) nach ben hampiftragengugen burch bas Gebirgsland. S. 319-339.
- \$ 7. Reuntes Rapitel. Das Stromfustem des Rughl Irmat (Balps). Fortfetung. Unterer Theil bes mittlern Laufe von ber Ticheichnegir Risprit abmarts bis Demandschpt. S. 339-396.

## Inhalisverzeichniß.

- Erlanterung 1. Die beiden Querpassagen bes halps bei Al Serai und Kalabschyl nach Macd. Kinneir und B. hamilton. S. 339-348
- Erlauterung 2. Das linke Uferland des halps von Kaladichyk nordwarts über Kjankari (Gangra) und Iskilib bis Osmandschyk nad Ainsworth (1837). S. 348—361.
- Erlauterung 3. Das rechte Uferland des halps mit bem Strom laufe feines Bufluffes Delibiche Irmat, von deffen Quelle bis zu feine Einmundung in den Rygyl Irmat, dem Strome von Tichangri gegen über. S. 361—366.
- Erlauterung 4. Macd. Kinneirs Wege nach Inzgat und von durch das Gebiet des obern Delidsche Irmal nach Kaiserich (im Sinst) und J. Brants Routier von Kaiserich nordwärts nach Inzganund von da gegen N.D. nach Tokat (1835). S. 366—372.
- Erlauterung 5. Die Monumentengruppe in ben Umgebungen vo 3vagat, nach Ch. Tegier und 2B. Samilton. S. 373-377.
  - Anmert. Die Felsburgen, Tempel und Relieffculpturen zu Baghaz tibi (Tavia? Pteria?) am Süngürlü tschat in N.W. vo. Ivzgat, nach Ch. Lexiers Entbedung (1834) und Darstellung S. 377—396.
    - 1. Die Tempelgruppe mit ben Architecturen und Festumfchan jungen ber alten Stadt bei bem Dorfe Boghag fioi.
    - 2. Die enge Felsfluft mit ben Sculpturen bes großen Basreliefs Japhhlaja, b. i. beschriebener Stein.
- §. 8. Behntes Kapitel. Das Stromspftem des Rygyl Irmat (Halps). Fortsetzung. Unterer Lauf von Osmandschyt bis zum Schwarzen Meere. S. 397—437.
  - Erlauterung 1. Der Rygyl Irmat mit seinen Berwerfungen im unteren Laufe, und dem Bege von Osmandschyt bis Sabschi Samza.

    S. 397—405.
  - Erlauterung 2. Der Fluß von Tuffja, der Dewret tichat abwartt bis habichi hamga. S. 405-408.
  - Erläuterung 3. Der nördliche linke hauptzufluß zum Anzyl Irmak der Gjöt Irmat oder Fluß von Kastamuni (Amnias) über Tasch Kjöprü (Pompejopolis) bis Bojabad. S. 408—422.
  - Erlauterung 4. Der untere Lauf des Gjot Irmat ober blauer Fluffes, von Bojabad bis jum Berein mit dem Rygyl Irmat S. 422—426.
  - Erlauterung 5. Berein beider Fluffe bei Dauran (Tahiran) in be fcmargen Felsschlucht, Karatepe Boghaz, des unteren halps, und beffen Lauf durch die Gazelonitis. S. 427—432.
  - Erlauterung 5. Rudweg über Begir Rjopru und ben Tawichai Dagh nach Osmanbichpf am Salps. S. 432-437.

- § 9. Ciftes Kapitel. Das Mündungsland des Rygyl Jemat ober halps; sein Deltagebiet mit den Lagunen, und die Küstenstrecke von Samsun (Amisus) über Bafra bis Sinub (Sinope). S. 437 bis 448.
- 5. 10. 3wolftes Kapitel. Das Stromspftem des Salaria, Sangas rius der Alten. S. 448—520.

lleberficht. S. 448-458.

Ueberficht. S. 520.

ı

:

- Erlauterung 1. Der öftliche Sauptarm bes Salaria, ber Fluß von Engurieh oder Angora (Ancyra) und die Gebirgsgruppe von Augora.

  5. 458—472.
- Etlanterung 2. Die Stadt Angora, Anchra des griechischerdmischen Allenthums. S. 472—494.
  - 1. Die alte Ancyra der Griechen, Galater und Romer. S. 472 bis 485.
  - Die Türlenstadt Engürieh, Angurijah der Araber, Antura der Zataren. S. 465—494.
- Erlanterung 3. Die neuere Angora, nach den Berichten europaifcher Beobachter. S. 494-505.
  - Anmerk. Die Ziegens und Schafheerben und ihre hirten im galatischen hochlande am obern Sangarius, zumal die Zucht der Ziegen von Angora. S. 505—520.
- 1. Dreizehntes Rapitel. Das Stromspftem des Sakaria, Sansgarius der Alten. Fortsetzung. Der obere Lauf als Angora-Arm mit seinen Zuflussen bis zum Berein des Pessinus-Arms und durch die haimaneh zum Kurdendistricte, an der Grenze der lycaonischen centralen hochebene. S. 520—542.

Erlanterung 1. Bege von Angora an der Subseite des Sangarius durch das westliche haimaneh bis Sevrihissar und zum Gunesch Dagh (Dindymon-Berg). S. 521—531.

- Erlauterung 2. B. Ainsworths Banderung über Istanos jum gussammenfluß der beiden Angoras, d. i. Engüriehs und Peffinus-Arme des Salarias oder Sangarius-Stroms, und von da süds und südosts wärts durch die Kurdendistricte von haimaneh bis jum Karadscha Dagh. S. 531—542.
- \$. 12. Bierzehntes Rapitel. Mittler Lauf des Sakaria, Sangarins, in seinem großen Längenthale von D. nach B. vom Berein
  der beiden hauptarme des Angora: und Pessinus: oder GermaArmes, durch das galatisch-bithhnische Plateau und durch die nord:
  westiche Gebirgsumwallung bis zu dem nördlichen Querdurchbruche
  bei Lesteh und Geiweh und zum Sabandscha-See. S. 542—569.

### Inhaltsverzeichniß.

- Erlauterung 1. Die alteren Reiferouten burch ben Mittellauf bes Salariaspftems; nach Busbel, Ewlina Efendi, Lournefort, Paul Exzecas, Rewbern und Riebuhr. S. 545—556.
  - 1. A. G. Busbels Reise von Ricaa nach Angora im 3. 155-4.
  - 2. Ewlipa Efendi's Reise von Angora nach Constantinopel Exa. 3. 1648.
  - 3. Pitton be Tourneforts Reife von Angora nach Bruffa im 3. 1701.
  - 4. Paul Lucas Reife von Estischehr nach Angora im 3. 1704.
  - 5. John Rewbery's des Englanders Route im J. 1582 umd Riebuhrs Routier im J. 1766.
- Erläuterung 2. Die Durchwanderungen der neueren Zeit auf des nördlichen Uferseite des Safaria, von Angora nach Lefteh und Gels weh zum Sabandschassee, nach v. Binde, Scott Barring und Auches Clop. S. 556—568.
  - 1. v. Binde's Bericht über bas Aufsteigen vom Sakaria am Sabanbscha-See bis nach Angora im J. 1838.
  - 2. Routler nach Scott Warring im J. 1805.
  - 3. Aucher Glop's zweimalige Routlers, von Ricka (Isnif) im J. 1834, und von Ricomedia (Islimid ober Ismid) im J. 1837 bis 1838 nach Angora.
- §. 13. Fünfzehntes Kapitel. Der obere Lanf des Sangarius auf der südlichen Stufe oder dem lycaonischenhrygischen hochlande von Bursal (Thymbres) oftwarts bis Germa an der Rordwendung der pessinntischen Sangarius-Arme. S. 568—649.
  - Erlauterung 1. Mach. Kinneirs Beg von B. nach D., von Estifcher (Dorplaum) über Seib el Ghazy (Promneffus) und Reimal (Tricomia) nach Siwrihiffar. S. 573—575.
  - Erläuterung 2. B. Samiltons Besuch ber Ruinen von Bala Siffar (Pessinus); Weg von Siwrihissar gegen S.B. über ben Sakaria bei Lichandyr nach Alekjan (Orcistus), Habschi hamza, hergan Kaleh (Amorium), nach Afium Kara Hissar (Synnada) im Jahre 1836.

    5. 575—587.
  - Erlauterung 3. Die Ruine von Beffinus ju Baal Siffar nach Ch. Texiers Entbedung am Dindymon. Der Tempel ber Magna Mater Deorum, Kybele; die Bergmutter und ihr Cultus. S. 587-597.
    - Anmer ?. Die Gallier in Klein-Afien. Galater. Galatia. Gallograci. Ihre Einwanderung und ihre Einrichtungen. Des Conful En. Manlins Ueberfall in Galatien im Jahr 189 v. Chr. G. S. 597—610.
  - Erlauterung 4. Der Lauf bes Thymbres, bes heutigen Burfat von feiner Quelle am Murab Dagh (Dindymene Mons) bis gur Mun-

## Juhaltsverzeichniß.

bung in den Sangarius. Cotrainm, die heutige Kjutahia. S. 610 bis 627.

- Erlanterung 5. Die Ofiseite des Pursat (Thymbres) bis ju den seeren Sangarinszusiufitien, dem Alander, dem Seidfluß mit Estischehr (Derplaium), Seid el Ghazi (Prymnesia) und den Königsgräbern des altphrygischen Reichs. Die Recropole, das sogenannte Grabmal des Königs Midas. S. 627—649.
  - 1. Estifdehr, die alte Stadt Dorplagum.
  - 2. Seid el Chagi, die Grabstätte des helden Seidi Chagi el Batthel, Prymnesia.
  - 3. Die Gruppe der altphrygischen Königsgraber im Gaben von Seid el Ghazi; Doghanly die Recropole, das Grabmal des Konigs Midas und seine Umgebung.
- \$ 14. Sechszehntes Rapitel. Der untere Lauf des Salaria vom Burfal (Thymbres) und Bedrestschai oder Gjotssu (Gallus) abs wärts bis zum Schwarzen Meere. S. 650—679. Ueberficht. S. 650—655.
  - Erlanter nug 1. Ueberblic bes untern westlichen Uferlandes von den Sataria: und Pursal-Fluffen nach dem Mysischen Olympus zu, und der Gliederungen der propontischen Gestade, nach dem Königl. Preuß. General v. Fischer. S. 656—658.
  - Crianter ung 2. Die subwestlichen Routiers von Kintabia über ben Dumanyisch Dagh und den obern Lauf des Flusses Gallus nach Ricaa und Brussa, nach Olivier, A. Cloy, Busbet. S. 658—662.
    - 1. Oliviere Beg von Rjutabia nach Ricaa (1798).
    - 2. Aucher Clop's Route von Bruffa nach Rjutabia (1835).
    - 3. Baul Lucas Route (1704).
    - 4. M. G. Busbets Routier (1554).
- Erlanterung 3. Die Routiers von Sogub über Begir Chan nach Leftet gur untern Galluseinmundung in den Safaria nach D. v. Richster, Macb. Kinneir, Ch. Fellows und B. M. Leafe. S. 662—667.
- Erlanterung 4. Der Sabanbicha-See (Sophon) und feine Canalifistung; Die Brudenübergange über ben Sangarins und fein unterer Lanf bis gur Mundung im Schwarzen Meere. S. 667—679.
- Dritter Abichnitt. Der pontische Ruftenftrich Rlein-Afiens mit seinen Ruftenfluffen und Dafenflabten.
- \$ 15. Siebzehntes Kapitel. Ueberficht. Das Berhaltniß bes pontischen Meerbedens gum Entwickungsgange bes anliegenden Gestadelandes Riem-Riens. 6. 460-698.

## Inhaltsverzeichniß.

- §. 16. Achtzehntes Rapitel. Die pontischen Kuftenflusse Billaus, Parthenius, Lycus, Sppius, ostwarts zwischen der Sangarius: Mundung und dem Carambis Promontorium. S. 699—750.
  - Erlauterung 1. Der Filijas Tschai (Billaeus) nach seinem Stromspstem; der dstliche Sauptarm Soghanly-su mit seinen Justussen, der
    westliche Sauptarm, der Boly-su und ihr Berein bis zur Mundung
    bei Filijas (Lieum). S. 699—706.
  - Erläuterung 2. Die Querreifen burch bas obere Stromgebiet bes Filijas von D. nach B.; von Tscherches über hammamly, Baindyr nach Boln u. s. w., nach Otter vom Jahre 1743, J. Morier 1808, A. Dupre 1808, Macdon. Kinneir 1814 und Ker Porter 1819.

    5. 706—718.
  - Erläuterung 3. Die Querreise durch das untere Stromgebiet und Mündungsland der Kuftenstüffe Lycus, Billäus, Parthenius. Bon Erekli (heraclea) am Kilibsch su (Lycus) zum Filijas (Billäus) nach Pendschschwebeh und Tieum. Bon da zum Bartanstuß (Parthenius) nach Bartan und im Ordeiri-Thale (Parthenius) auswärts gegen S.D. bis Zafaranboly am obern Soghanly su (Billäus). S. 718—733.
  - Erlauterung 4. Jafaranboly und der Berein aller oberen Quellfluffe des Billaus im Thale des Soghanly su zu seinem Bestlaufe.

    S. 733—741.

Anmert. Die geographische Berbreitung ber Safran Gultur bes . Kooxos, Crocus sativus, Bafran ber Araber. S. 736-741.

- Erlauterung 5. Uebersteigung bes hochplateaus beiber Iflant von Jafaranboly und Kastamuni von B. gegen D. auf der Bafferscheibe zwischen beiben Stromspstemen des Billaus und halvs. S. 741 bis 743.
- Erläuterung 6. Der Kuftenfluß Milan fu, Sppins der Alten, mit seinem Stromgebiete von Ustub (Prusias) und Düzdsche (Dusae) bis Attsche Schehr, und der Kustenweg von da bis Greki (Heraclea Pontica). S. 743—750.
- \$. 17. Reunzehntes Rapitel. Die pontischen Ruftenftabte ber wefts pontischen Ruftenlinie zwischen Sangarius, Salvs und Bris. S. 750-806.
  - I. Die westpontische Kustenlinie zwischen Sangarins und halps: Eregli, Amassen, Sinub. S. 755.
  - Erlauterung 1, Geraclea Bontica, Benderachia des Mittelalters, Gregli der Turken oder Benderegli, d. i. hafen Gregli. S. 755 bis 768.
  - Erlauterung 2. Amastris, Die hafenstadt, das Emporium; Sefamos die Burg; Amassera die Turtenftadt. S. 768—773.

## Jahalieverzeuhais.

Erlauterung 3. Sinope (Sanape?), die affprische und griechische Co-louiestadt, Sinub der heutigen Aurken. S. 773—794.

Anmertung. Die Thunfischerei von Sinope und im Bontus. S. 794-796.

- Erlanterung 4. Amifus, Geli Samfun die Acropolis, Samfun die moderne Stadt der Turfen. S. 796—806.
- S. 18. 3mangigftes Rapitel.
  - II. Die Kuftenstädte der ofwontischen Kuftenlinie zwischen Iris und Tichorut. S. 806-852.

Ueberficht. S. 806-811.

- Erlauterung 1. Der pontische Kustenweg von Trapegnut über Platana (hermonassa), Attiche Kaleh (Cordule), Cerasus, Rereli Burun (Coralla) nach Tireboli (Tripolis) und Argyria. S. 811—824.
- Erlauterung 2. Der Kustenweg von Tireboli (Tripolis), Charschut tichai und sein Quellgebiet um Gumisch chana, die Silbergrube.

  5. 824—833.
- Erläuterung 3. Bassersahrt von Tireboli nach Kerasun (Pharnacia) und von da zu Lande über Ordu (Cothora); zu Basser um das Jasm Burun (Jasonium Promontorium) nach Fatsa (Phatisane), und Landweg durch das Gebiet der alten Chalyber, der heutigen Cisenschmiede, nach Unieh (Denoë) und zum Termeh (Thermodon) des alten Amazonehlandes. S. 833—852.
- \$. 19. Einundzwanzigstes Rapitel. Trapezus, Trapezunda, Tarasbozan, Trebisonde. S. 852—012.
  - Erlanterung 1. Die griechische Coloniestadt Trapezus; Trapezunda, Die Capitale des Kaiserthums Trapezunt der Comnenen. S. 852—870.
  - Erläuterung 2. Tarabujun die Türkenstadt, Drabijon der Armenier, Trapezunda der Italiener, Trebisonde der Franzosen. Ihr commerscieller Aufschwung in der Gegenwart. S. 870—898.
  - Erlanterung 3. Der Fluß von Tarabugun, Surmel ober Surmen fu, Bygites bei Blinius, Degirmen fu, der Muhlenfluß, im untern Laufe, Matichula und Surmelas die oberen Berzweigungen. Das höhlenstlofter der Panagia von Sumelas; der Ballfahrtsort. S. 898—912.
- \$. 20. Zweiundzwanzigstes Kapitel. Das pontische Ruftengebirgeland oftlich von Trapezunt bis zur Mundung des Tschoruk bei Batum oder bas Land ber Lazen. S. 913—955.
  - Erlauterung 1. Die fünf westlichen Rustengaue: Jomura, Sarmeneh, Of, Riza und hemschin, nach ben Berichten ber Armenier und ber neueren Reisenben, vorzüglich R. Koche (im Jahre 1843). S. 913—928.

#### MI

## Inhalteverzeichats.

- Erlanterung 2. Lazistan, das eigentliche Land ber Lazen, oder der ditlichfte Theil des pontischen Ruftengebirgslandes bis zum Tichorut.

  5. 928—938.
- Erlanterung 3. Das untere Thal und die Mundungsebene des Tichorut im Lazistan: Gaue nach Roler (1842), Roch (1843) und Gnarracino (1844). S. 938—949.
- Erlänterung 4. Die Begetationsverhältnisse bes Sudostwinkels bes Schwarzen Meeres, nach R. Kochs Beobachtungen (im Jahr 1843). S. 949—955.
- \$. 21. Dreiundzwanzigstes Rapitel. Ructblid auf ben jungsten Aufschwung ber pontischen Gestädewelt von Anatolien in ber Mitte bes J. 1857. Rach Otto Blau. S. 955—967.

Berichtigungen und Bufage von S. Riepert. S. 968-1019. Erflarung ber Rupfertafein. S. 1019-1024.

# RIein = Afien.

Erfter Banb.

-

## Drittes Buch.

## West = Asien.

Die westlichen Glieberungen.

Seofte Abtheilung.

Das Halbinselland Klein-Asien oder . Anatolien.

Erster Band.

Erftes Rapitel.

§. 1.

Einleitung.

Allgemeine Ueberficht ber plaftifden Geftaltungen.

um Beschluß unserer Betrachtung ber westlichen Glieberung bes mächtigen Erbtheils Afien, bie in bem füblichen Balbinfellande Arabien (Erdf. Th. XII. und XIII. 1846 u. 1847). hi bem Gestadelande ber Sinai-Halbinsel, Balästina's und Spriens (25. XIV. bis XVII. 1. u. 2. Abth. 1848 bis 1855), so viel nach den Erhandenen Quellen möglich, erschöpfend barzulegen versucht murbe. Melbt noch die westlichste biefer Glieberungen Borber-Asiens, bas Dalbinfelland Rlein Mien, ju einer genaueren Erforschung und Dirlegung feiner geographischen Berhältniffe, ben Fortschritten ber Begenwart gemäß, fibrig. Dann erft, wenn auch auf biefem Gebiete bie gange Summe ber Erfahrungen ber bier feit Jahrtaufenden aus frimmenftromenben verschiedenartigsten, roben wie civilisirten, Bollerfieften und ihrer raftlofen Thätigfeiten auf Erben, fich als Refultin wiffenschaftlich geordneten Zusammenhange und Bereine in ber Segenwart, wie in Ginem Brennpuncte, gleich einem gunbenben Biens, jufammenfaffen und überschauen läßt, wird bie gange tiefere Beetiting aus biefer irbifchen Planetenftelle, in Beziehung auf Die

Bergangenheit und ben großartigen Entwidlungsgang ber Gefchichte ber Menfcheit, flarer als zubor hervorlenchten fomen. Es wird ber ihr recht eigentlich angehörige Erbtheil ber Alten Belt, Afien felbft, nach feiner ichopferischen, uranfänglichen, tieferen Be ftimmung für bas Erbenleben ber Menschengeschlechter in ihrem gemeinschaftlichen Erziehungshause, mehr und mehr begriffen werben fonnen, als in einer so grokartigen Beltangelegenheit bem beschräntteren, oft verwirrten und blos einseitigen Blide bes fich felbst genügsamen und oberflächlichen Beurtheilers, ohne eine burchbringenbe Renntnig ber mitwirkenben Rraft bes götflich geordneten Schauplates ber Begebenheiten, bies zu begreifen ober auch nur zu ahnen möglich fein möchte. Ein Ziel biefer Art, bas uns vorschwebt, zur richtigen Erkenntniß ber Bergangenheit und zur voraussichtigen Leitung auch für die Butunft zu erreichen, ift wol eines Berfuches gur Ueberwindung ber nicht mühelosen, aber auch reichlich lohnenden Arbeit werth, die fich auf bem Boben Rlein-Aftens, wie fast auf teinem anderen, dem Durchwanderer feiner Debeneien wie dem Befteiger feiner Tiefen und Böben in feinem gegenwärtigen noch gelnechteter Buftanbe entgegenthürmt.

Tausende von Jahren haben sich die ausgezeichneten geistigt Kräfte verschiedener Cultur-Berioden abgemüht, Die Terra incognita Rlein-Afiens aus ihrem Dunkel zu befreien, und bie talten Schattes ju verscheuchen, die bis heute noch einen großen Theil seiner Oberflächen und ben Entwidlungsgang feiner Tiefen beden; ja mandes hundert von Jahren mag noch vergeben, ebe die Aufgabe eines vollendetern Anertennung feiner Berhaltniffe, feiner Bestimmung unt feiner Darftellung möglich fein wird. Rur auf einen Berfuch in ber Reihe biefer Bestrebungen fann also auch hier Anspruch gemacht werben, ber aber um fo niehr einem zeitgemäßen Beburfniß ber erresten Gegenwart entsprechen bürfte, obwol bei jedweber Erfteigung einer alpinen Sobe ber Rud-, Bor- und Umblid nothwendig ift, um fic nicht vom rechten Wege jum Gipfel in bas wilbe Chaos ber Umgebungen durch Ablenkung vom Sauptziele zu verirren.

Und hier ift biefer Umblid um so nothwendiger geboten, ba ber Gegenstand ber Erforfdung, feiner Beltstellung nach, für bie Schie fale ber Bolferentwicklungen zu ihrer Entwilberung und humanifirung auf bem Uebergange beiber Erbtheile, Afien und Europe. auf ber Brude vom Drient gum Decibent, ein entscheibenber ift, der feit ben älteften trojanifch-hellenischen Zeiten bis in Die bentigen Wirren ber Schauplat eines weit umfaffenben Welt tampfes

Dienern bes Rreuges und bes Balbmonbes, balbem Bege ber Entwilderung fteben geblieben ift. me Sphare ber Balbinfel Alein-Afiens ragt weit aus Mittel- und Borber-Afiens in Die Mitte bes Occibents Ofthälfte bes Mittelländischen Cultur-Meeres ber Alten norbliches und fübliches Wafferbeden theilend, und babie fantafifch - pontifch - ofteuropaifche von ber pptischen Geftabewelt auf Jahrtausenbe binaus in itte ihrer hiftorifden Entwidlungen fcheibenb. Gie bangt n machtigen Ruden, bem gewaltigen armenischetau. birgelande, bas bicht über bem weftlichen Steilufer 1 Rord nach Gub burchbrechenben Euphratstromes wild iberfteiglich in feinen boben Berg- und breiten Blateauorfteigt, nah mit bem innerften Bergen von Mittelafien. te in feiner Wildbeit für europäische Gestaltung in allen ı noch unüberwindlich geblieben, unmittelbar zusammen, boch mit ihrem weit milber und geglieberter gestalteten biam ihrer bem europäischen Boben jugewandten affatisfeite, bem ihr gegenüber liegenden und verwandten Erda, foweit es nur möglich war, fich nähert, ohne fich mauberleiben.

Symbolit batte bier sinnreicher andeuten können, mas bie plastit felbst feit ber Erschaffung unsers Erbballs burch ichen Formen fiber bie bobere Bestimmung biefer Blaiegesprochen bat: fie follte jur Brude ber Bolfer und ation aus einem ber großen Erbtheile in ben anbern aur überall anregenden Forderung ber Ausgleichung ihrer Begenfate und Extreme, von Drient und Occibent, Die a bin und ber, wie ber und hin, burch alle Zeiten. Aber nat fie moch bie in ihr versenkten Reime eines Weltforteltet, wie wenig hat fie noch, burch die Thorheiten und n ber Menschen gehemmt, ben auf ihr ansgestreuten gött= m und ben in ihr niedergelegten planetgrischen Segen qu : far bas Menschengeschlecht zur Reife bringen tonnen. mente gludlicherer biftorischer Zeiten find es nur, Die, wie Bidblide, aus bem grauen Dunkel ihrer Bergangenheit m aldnien. Möchten die Böller und ihre Beherrscher na ihrer Schuld fich folde Betrachtungen ftete gegen-

udbige Bobenanschwellungen von großer Breite und Länge

sind es bekanntlich, welche ben mittlern Erdtheil Afien faft vom äufersten Often an bis gegen ben Weften, alles was auf und neben ihnen fich anlagerte, geftaltend burchstreichen, bie turanische, bie iranische und die westlichste bon ihnen, die armenisch tleinafiatische Erhebungemasse ber Erbrinbe, mit welcher let . teren wir es hier nur zu thun haben. Da wir hier nur auf bal von jenen früher ichon Befagte gurudweifen tonnen, fo muß et uns boch ftets gegenwärtig bleiben, bag jene charafteriftische Dber flachenbildung in ihrer, mas bas Wefen betrifft, normalen Gefet mäßigfeit auch auf diefe letztern ber Bobenanichwellungen fortwirfent gewesen, und bak auch ihrer bemgemäß, wenn schon modificirt unt bem Umfange nach in vertleinertem Dafe hervorgetretenen Beftal tung boch immer eine gewiffe Analogie mit jener vorherricbent geblieben ift. Wie aber bei ber Metamorphose ber Bflanze bie anf. einander folgenden Entwicklungsstufen fich nie als bieselben wieberholen, so tritt auch in bem vor unfern Augen schon scheinbar gefertigten Rebeneinanderliegen ber tellurifc organifirten Maffen eine Broareffion ber verschiebenen Geftaltungen ber Erbraume bervor, bie immer au neuen Formen und Bebingungen übergeben. Unter fo den Bebingungen bluthenreicherer Entfaltung ber Erbraume lied Die Bobenanichmellung Rleinafiens nabe ber Angrengung bel noch bedingungereichern geglieberten Europa's vor unfer Augen. In Europa's Erdindividuum tritt die noch im Often vorherrschend massenhaft und afiatisch völkerhemmenbe, bort überwie gende Anschwellung ber Erbrinde nach allen brei Dimensionen. Sob Lange und Breite, fast ganglich gurud; es bleiben ibm nur bie bei ben nach Sohe und Lange, aber minder coloffal und mannichfalti ger unterbrochen, baffelbe charafteriftisch gestaltend, übrig, in welchen nicht mehr die Daffe, sondern die Form bas Uebergewicht fin eine allseitigere Entwidlung ber Blanetenoberfläche gewinnen sollte.

Klein-Assen in seiner noch massigen Bodenanschwellung nach Länge wie Breite hat baber noch immer ben Charafter von Mittel assens Erhöhungen, nämlich der turanischen und iranischen Plateau landschaften beibehalten, der aber nicht mehr wie dort continentageblieben, sondern mehr in den maritimen Charaster Borderastem übergeht, dem auch schon Sprien und Kausassen sich amähert, wel cher aber im anatolischen Halbinsellande vollständiger ausgeprägt er scheint, und als maritime Plateaulandschaft hervortritt, wise sich in dem mannichsaltiger gegliederten Europa nicht gleicher maßen wiederholen kounte. Wie in räumlicher, so auch in pla

fifter Beziehung follte fie zu ben europäischen Bobengestaltungen bin liebergang bilben.

Benn die turanische Blateaulandschaft noch einen Raum von huberttaufend Quabratmeilen, Die iranische nicht gang Die Salfte a Umfang einnimmt, fo ift bie kleinafigtifche kaum auf ben gebntm Theil jenes ungeheuern Raumes beschränkt, und in ähnlicher Procession schwinden auch ihre absoluten wie ihre relativen hupfonetilden Berhaltniffe, wodurch ihr ein viel milberer Naturtypus zu Mil merben mußte als jenen. Rur an ber Oftseite ihrer trabembilden, einem langseitigen Rechted von D. nach W. genäherten Ausbritung, in continentalem Zusammenhange mit ihrem asiatischen Stemmlanbe bleibend, wurde fie an ben brei andern Seiten von ben Ineliden Bogen bes Meeres umfpult, und baburch ihr beichrant-Sanderraum auf breifachen maritimen Wegen zu wechselseitigem Bedehr mit ben Gegengestaben erweitert: burch bas vontische Meer ber wordlichern schthisch-flavischen Welt, burch bas fprifche Meer ber füblichen sprisch-phonicisch-aapptischen Welt, burch bas agai-Der im Westen mit ber hellenisch = europäischen Welt. kultrigen mannichfaltigen Berhältnisse waren schon durch diese Mellung bem halbinfellande von feiner Wiege an mitgegeben! Bahrend die colossalen centralafiatischen Blateaulandschaften mit Sufgekell sich fast nur über continentalere Nieberungen in Schwerzugunglichfeit erhoben, meift bemment und abschredent Machbarvolter, in ihren Umfaumungen wufte und unentwidelt bibere Civilifation gurudblieben, marb bie Bobenanschwellung inefiens eben burch jene vielgestaltige maritime Umrändung ann für bie Gegenwirtung ber sie umgebenden civilisirten Völterke, und zu ber frühesten Blüthe und Entwidelung ihrer eigenen lifetion an ihren Umfäumungen emporgehoben, beren fie wenigin ihrer historisch begunftigten Beriode fabig schien. Eben bier-Lounte Aleinasien einen ganz andern Antheil an den Phasen Gemeinen Menfchen- und Cultur-Geschichte auf bem Blanetenbe nehmen, als jene weim fcon großartigern, aber mehr in sich cheefcloffenen Naturtypen bes Erbballs; und eben biefes bet ibm and für bie Butunft feine bauernben Unfpruche auf eine pr. nothwendiger werbeude tiefere geographische Erforschung. Benn wir ben peninsularen Naturtypus Kleinasiens mit ben Salbinfelbilbungen feines Stammerbtheils vergleichen, fo wird n Grafie bes Umfanges wol sechs bis siebenmal an manfacen, teopischen, und subtropischen Raturreichthum aber wol

gehnmal von ber grandiofen inbischen Halbinfel fibertroffen. 28em Diese aber in ihrer Urentwicklung eine eigne Belt gestalten half, Die eben ihrer schroffen Gigenthumlichfeit wegen mur eine local orientalifde und für bas Allgemeine menfchlicher Bilbung nur als eine transitorische erscheinen mußte, in ihrem mobernen Buftanbe aber nur noch in ihrer verkommenen und gemechteten Berfuntenbeit auftritt, fo zeigt fich auf fleinafiatifchem Boben, bei temporar freilich gang gleicher Berfuntenheit in eine ihrer unwürdige Gegenwart unter ber Despotie bes Balbmonbes, boch in ihren alteren und mittleren Zeiten eine wenn auch nicht gleich grandios-indisch erscheinenbe, boch in ihrer Urentwicklung nicht weniger ebenbürtig auftretenbe Blutheperiode, bie ebenfalls bei jener, wenn fcon vielfacher gefort, aus ihrem eigenen Boben fich in eigenthumlicher Bracht emporbob, aber mit bem, gegen jene großen, Uebergewichte einer ben ewigen Gefeten humaner Entwidlung entgegengereiftere (wie fie bei ben Joniern fich zeigte) und baber auch eine burch alle Zeiten fort und fort wirfende Entwidelung gu fein.

Auch die arabische Salbinfel, welche, der anatolischen noch ranmlich näher gerudt, fich bedeutend ausbreitet, bat ihre bie orientalifde Welt umgestaltende Culturperiode gehabt. Sie weicht aber, wie bie indische, burch ihre tropische Stellung fehr von ber Kleinafiatischen ab, beren Climatit icon mehr ber subeuropäischen gleich ift, und and baburch aus bem Raturcharafter jener beiben ichon heranstritt, noch mehr aber burch ihre inneren plastischen Berhältniffe. Obwol and Rleinafien vorzugeweise an bem breiten Randgebiete feiner maritimen Umfäumungen sich zu einer boberen Civilisation emporauschwingen im Stande mar, wie bies auch bei ber arabischen Salbinsel blos in ihrem Gestabelande stattfand, so ist boch auch die Mitte Rleinafiens feineswegs für bas Gange fo leer ausgegangen für ben Fortschritt ber Geschichte, wie bies mit ber centralen Bufte, bem hohen Nebiched Arabiens ber Fall gewesen, die burch alle hiftorifche Zeiten für Bölkerleben gestaltenlos geblieben, mährend das centrale Rleinafien wol überall, wenn auch nur zerftreute, Denkmale feines frübesten Antheils an ben boberen Entwidlungen bes Menfchengeschlechts aufzuweisen bat, und wenn auch in ber Gegenwart ber centrale öftliche Gebirgetheil berfelben bem Fluche ber barbarifchen Romabenhorben burch bie innere Abschwächung bes türfischen Regiments ber Gegenwart noch unterworfen geblieben ift.

Diefer Zustand der Gegenwart, der sich auf ähnliche Weise durch so manche Jahrhunderte der Bergangenheit mit mehr ober

veniger Abwechselungen der Berhältnisse dis in die frühesten vorbellenischen Zeiten zurlickatiren läßt, ist denn auch die Ursache der und so großen Unvollkommenheit unserer geographischen Kenntnisse un diesem Ländergebiete, die, was dessen östliche Abtheilung bestisse, die und da noch in völlige Unwissenheit ausartet, oder mitmur auf bloßen Hopothesen beruht, von denen wir uns auch heute und nicht ganz frei halten können.

Brundursache hiervon ift eben die noch übermachtige Bilbung bir taurifchen Gebirgetetten und Gebirgegtige aller Art (Erbt. 25. IL S. 45 u. f.), bie wir fcon an ben Weftgrenzen bes armewie Bochlandes gegen die Quellen des pontischen Tscorut-Fluffes (Fittel. Th. X. S. 272, 369, 409, 742, 815), fo wie in bem Quellgebiete bes Euphrat und an beffen Durchbruchen in feimittleren Laufe zu burchwandern versucht haben. Bis zu bem Cittitt in die sprische Borftufe bes obern Mesopotamiens wurden De gengraphifchen Berhaltniffe in ihren Befonberheiten, fo weit fie Etromgebiete bes Euphratlaufs (f. Erbf. Th. X. S. 722—1003) feinen von West her ablaufenben Buflitffen aus ben wilben Bisingen ber Taurustette gehören, früherhin schon so genau. bie Quellen ber Beobachtung zuliegen, befchrieben, baber wer nur auf jene! Angaben hinweisen (Tochma-su in the: Got-su, Kara-su und andere, s. Erdt. Th. X. 864; 889—898; ober Sabschur bei Aintab, Erdf. Th. XVII. 1680 — 1687). Die westliche Uferseite bes von R. nach Swer burchströmenben Cuphratlaufes wird nur von wenigen, eben genannten geringern rechten Bufluffen theilweise auf turge Character burchbrochen. Im großen Ganzen genommen erhebt fich the con Tieffpalt des Euphratthales der hohe und wilde Burne in machtigen Daffen und vielfachen Gebirgetetten, bie de bier von ber allgemeinen oftwestlichen Hauptrichtung bes gan-Befteme abweichen, und in einer mehr biagonalen Ber-Miebung einer porberrichenben Gefammtrichtung ber Bobenguge 2.D. gegen G.B. folgen, bie jugleich eine Baffericheibe gwi-D. und 28. bilden.

De Gebirgszüge in biefer biagonalen Ausbehnung wie 42° R. Br. fübwestwärts bis 37° N. Br. und von 59° D. L. v. Ferro bezeichnen für unsere Betrachtungsweise die atturgemäßeste östliche ungefähre Begrenzung ber Halbinsel Meren, ber Meeresbucht von Lazistan bei Batum wie Mündung bes Tschorut im Norden bis zu dem inner-

sten Winkel bes. Galfs von Alexandrette (Issicus sinus) im Süben.

Eine ungefähre Begrenzung sagen wir, weil hier keine absolute, weber durch grade Linien der Ratur angemessen sein würde, noch eine gekrümmte willfürlich bestimmende in politischer Hinsche darüber vorhanden und nur der stets wechselnde historische Gebrauch bei verschiedenen Autoren und in verschiedenen Jahrhunderten hiersüber etwa in geographischen oder historischen Schriften maßgebend sein könnte. Selbst kein ethnographischer Eintheilungsgrund so wenig, wie ein politischer, könnte hier als geltend sestgehalten werden, da von jeher nomadische Bölkerhorden, wie auch heute noch die Raubhorden Turkomanen, Kurden und der Abscharen mit ihren Zeltlagern alle Arten jener wechselnden Begrenzugsannahmen hin und her überschritten haben.

Wir können weber mit ben ältesten vorhiftorischen Zeiten ben Halps-Fluß, weil er als Grenzfluß bes libischen Reiches gegen bie Affprer, Meber und Berfer galt, ale eine Oftbegrenzung ber Salbinsel ansehen, ba bann noch ein gutes Drittheil ihrer Oberfläche aukerhalb diefer Grenzbestimmung übrig bliebe; aber eben fo wenig mit ben Römern bas Salbinfelland Rleinasiens burch bie Taurus tetten begrenzen, weil bann beffen pontischer Norben zwar mit inbegriffen in die Asia cis Taurum mare, ihr cilicischer Theil, das Land trans Taurum am iffischen Golf aber aukerhalb bemfelben liegen bliebe, ber jedoch offenbar noch bem Halbinsellande angehört. Eben so wenig konnen wir uns aber ber mehr gebräuchlich geworbenen mobernern Auficht anschließen, bas Cuphratthal in seinem Querburchbruche von bem armenischen Rorben gum fprischen Guten als bie natürliche Oftbegrenzung von Afia Minor anzusehen: benn Flufthäler find feine natürlichen Scheidungen, sondern vereinigende Naturftröme, und nur unhistorischer neufrankischer Bahn, in ber egoiftischen Meinung bis in die neueste Zeit fest gerannt, ift es, baf a. B. ber Rheinstrom von seiner Quelle bis jur Mündung Frantreichs natürliche Grenze bilbe (.... la région française.... est limitée à l'est par le Rhin depuis ses bouches jusqu' à ses sources) 1). Eben so wenig fann bas Wasserbette bes Euphratthales als eine solche Oftgrenze Rleinafiens gelten, wenn schon mitunter einzelne Landschaften (wie z. B. Cappadocien) ihrer politischen Grenze nach

Theoph. Lavalice, Géographie universelle de Malte Brun etc. Paris. 8. 1855. T. L. p. 546.

eine Beniode hindurch bis zu demselben ausgedehnt erscheinen, dem bedanch wärde, wie bei jener Annahme zu wenig, bei dieser zu viel den dem continentalen Zusammenhange Bordenasieus mit zur habinselgestaltung von Asia Minor gezogen sein, eine Beneunung, die seit Justinus und Paul Orosius Zeiten im Gegensatz von Asia meier sich im Gebrauche bewährt hat (Justinus XV. 4. 1; P. Orosius I 2).

Eine fortgeschrittene Naturberbachtung jener Ländergebiete und bungemäße berichtigte Kartenzeichnung 2) berechtigt ums bei so mander ladenhaftigkeit boch bier zu einer anbern, ben Meereseinengungm wie den Gebirgezügen und Stromgebieten naturgemäßern Grenzbestimmung zu einer Marern Darftellung für unfre geographischen make. Richt die Tiefen der Flufthäler, sondern vielmehr die Urwünge und Quellen der Ströme und ihre Zufluffe von den Gebingshöhen, also bie Wafferscheiben find es, die uns als Lineamente und Anhaltpuncte jur Orientirung in bem Labyrinthe ber gufen Gebirgezüge führen tonnen, auf bie es uns fürs erfte bier 38 ju einer allgemeinen Berftandigung antommt, um mit einiger Charleit in dem Detail der wahren landschaftlichen Berhältniffe maken bewegen au fonnen, ohne burch so wechselnde hubothe-👣 sber willfürlich angenommene, ober politische Benemungen willet, Gefahr an laufen, und in ihnen auf eine unverftanbliche Mile ju verieren.

## Erläuterung 1.

Die continentale Oftbegrenzung bes Halbinfellandes von Asia Minor; ber Anti-Taurus.

Den obern Euphratlauf in seiner Normalrichtung begleitet, mgachtet seiner vielen Aus- und Einbiegungen und untergeordneten Bweichungen, doch im großen Zusammenhange von R.D. gegen S.B., von seiner Quelle oberhalb Erzerum in Armenien an bis pre Derabruche bei Rumtala und Birebschift (f. Erdf. Th. X. S. 931

Rete von Rlein:Afien und Sprien in 6 Blattern 1844; berfelb.
Rate von Rlein:Afien und Sprien in 2 Blattern 1855. Damit ift bie Bolotoff'iche Karte von 1853, nach ben Materialien bes ruffi: ifen Generalftabes, burch v. Wrontschen bie in manchen Buchen; nach Beobachtungen ober auch Sphothesen abweicht und zu w. Tichichatschess Asia Minor gehort, critisch zu vergleichen.

bis 959) das Oftgebänge des in gleicher Rormalrichtung streichenben taurischen Gebirgezuge, ben wir in seiner Bafferfcheibelinie als bie natürliche Scheibewand ber Euphrauffinder im Often und ber Ländergebiete Rlein-Afiens im Beften anfeben. Alle bon biefer taurischen Bafferscheibe oftwarts jur Euphratientung abstromenben Waffer eilen in bem einem Cuphrat-Tigris-Spstem bem inbopersifden Ocean zu; alle westwärte von berfelben Bafferscheibe abftromenden Baffer gehören bem Beninfularinftem ber fleinafigtifchen ganbergebiete felbft an; fie eilen alle, aber in veridiebenen Spftemen und Directionen, nur bem groffen Baffin bes Mittellanbifden Meeres entgegen, ju bem ja auch ber Bomins gebort. Sie bezeichnen, ihrer untergeordneten Abweichungen ungeachtet, boch insgesammt in ihrem oberen Laufe innerhalb ber Gebirgennge in ihren Normaldirectionen von N.D. nach S.W. auch die ihnen entsprechenden, von N.D. gegen G.W. vorherrschend gerichteten normalen Längenthaler bes ganzen taurifden Gebirgeauges, bem fie entftromen. Diefer, in feinen norblichen Anfangen bon ben Alten Barpabres 3) genannt, tann als armenifch-pontifoes Spftem bezeichnet werben; nach feinem füblichen Enbe am Issicus sinus mirb er ber cilicifche Taurus genannt; mifchen beiben Extremen in ber Ditte ift er in feinen Abfallen gum Cuphratfusteme ohne speciell bezeichnenbe Ramen geblieben, etwa von ber Lanbschaft Melitene am Euphrat, Die in feinet Mitte liegt und welche er gegen Oft überragt, ber Taurus von Malatia au Für feine gegen Weft noch boberen, bis zu 10,000 Fuß emporfteigenben Bebirgegüge, bie gegen Rlein-Afien abfallen, tam, ale Begenfat zu jenem, feit Strabo's Beiten ber Rame bes Anti-Taurus (Strabo XI. 521) in Gebrauch, ber noch bis heute gu feiner, wenn icon meift febr unbestimmbaren Befammtbezeichnung beibehalten murbe.

Dieser lange und breite Gebirgszug besteht aber nicht aus einer, sondern aus vielen unter sich meist parallelen Gebirgsgliedern und Rettenzügen, die als taurisches Alpenspftem auch mit der Rormalrichtung der obern Suphratthäler in übereinstimmendem Paraleleismus stehen, der sich auf richtigerer Rartenzeichnung dem Auge von selbst darlegt. Da, wo die Flußläufe diese einzelnen Parallele

<sup>3)</sup> Rach Jacquete icarifinniger Erflärung gleichbebentenb mit bem mebifcheperfichen Parachoatras, b. i. glanzenbes (alfo Schnee-) Gebirge.

letten im Rorben und ihre Mieberungen in meift nur turgen Querthileen durchbrachen, treten ihre nutergeordneten Abweichungen oft itn Richard bervor, die aber stebs wieder dem vorherrichenden Normalange ber Längenthäler bes Gesammtfpftems fich unterordnen, bis fie in dren unteren Läufen und zumal an ihren Mündungen, wo fie fich zum Mure ergiehen, schon ganz aus jenen Normalrichtungen berausgetreten find Auch im Suben ift biefer als Mittelglied zwischen Rord und Sab bezeichnete Anti-Taurus 4) keineswegs ein absolut geschiebenes. ciernes Gebirgeswiftem, weber in außerer Gestaltung, noch nach innerer seagnoftifder Confirmation, ba, wie bies noch fürzlich burch mensflifde Beobachtung und Ibentität ber Conglomerat- und Brec-Bessellen berseiben bevonischen Formationen bargetben ist, ber eilide und cappadocische Taurus (b. i. Anti-Taurus) nur in Einem Aufammenhange fteben, und nur burch veranberte Rormalrichtitler von W. nach D. und von S.W. nach N.D. fich unter-Meiter.

Bon ben oftablausenden Zuflüssen zum Euphratspsteme außerber Halben Halben war früher die Rede (vergl. Erdl. Ih. X.
halben Halben wir nur die westablaufenden zum
deschiestlande gehörigen zu erwähnen. Solche Normalrichtungen
konnter sich mehr oder weniger parallellausenden Thäler auf der
milden oder Keinasiatischen Seite des großen Taurusspstems, wo
die sich oftmals auch massiger in hohen Plateaussächen erhebt,
thing selbst solche entserntere Flußläuse an, welche nicht blos auf
den beihren Centralketten und Wasserschen desselben ihren Urtung und Berlauf haben, sondern auch diesenigen, welche sichen
diese berselben, Bergzüge in immer noch wenn auch minder
son dem den Gesammtparakelismus des ganzen Spstems, bei
den Emporhebung, auf gleiche normale Weise influenzirt.

city Ein Blid auf die Rarte tann uns jur Beranschaulichung biefer Cappalge in ihren normalen Fluftlinien bienen.

Thintre sur les Dépôts sedimentaires de l'Asie Mineure p. M. P. de Mineure p. M. P. de Mineure p. M. P. de la Soc. géolog. de France. 2. Sér. VII. 1850; Eur. p. 3.

- 2. Der obere Lauf bes Krzyl Irm af (Halys) entspringt in S.B. bes vorigen, oberhalb Stwas (Sebastia), innerhalb schon mehr westwärts gerückter Borketten bes großen Tauruszugs; er behauptet seinen parallelen Normallauf gegen S.B. bis Kaifarieh (Caesarea), wo er am Norbsuß bes colossalen Erdschisch (Argaeus Mons), vom Tauruszuge abgebrängt, seine veränderte Thalbirection gegen R.B. nimmt.
- 3. Zwischen den einander benachbarten Quellen des Tschontt und Krzyl Irmak entspringt noch ein dritter Strom, der Jeschil Irmak (Lycus), welcher aber mit seinen oberen Zustliffen nur wenige Meilen weit im Parallelismus der Ketten bleibt, und dann aus seinem Längenthale mit einem Durchbruch in das nordwest-wärts gewendete Querthal eintritt, und sofort mit seinen westlichen Zustliffen (als Iris der Alten) gegen Samsun (Amisus) zum Schwarzen Meere eilt.
- 4. Der Dichiban-Fluß (Pyramus) ist es, ber im Güben von Siwas, und im größern süblichen Abstande vom Kyzhl Irmai (Halys) aus verschiedenen obern Flußläusen im Taurusspstem seinen Ursprung nimmt. Nach deren Berein zu einem Hamptstrom solgt dieser wieder entschieden der Normaldirection gegen E.B. innerhalb der unter sich parallelen Längenthäler des Taurusspstems, dis zu seiner Einmündung in den Golf von Merandrette (Issicus sinus). Die obern Onellarme dieses Oschisan weichen in den vielen Onerdurchbritchen ihrer Zickzackthäler (wie wir sie dis jest allerdings unvollsommner Weise in unsern Karten eingetragen sinden) allerdichtung des ganzen Systems ab; aber sie kehren, nach vielsacker Störung derselben in ihrem obern Lause, doch im mittlern und untern Lause ihres Entwicklungsganges nach der cilicischen Küstenlandsschaft wieder in den Normalzug des Parallelismus zurück.

Iene Störungen des normalen Laufes dortiger Taurusthäler geben aus der zweimaligen westlichen Berwerfung der dortigen großen Euphratspalte und dessen Rückläusigkeit gegen den Often (unter 39 und 38° N. Br. im Melitene) hervor, dem dann auch die tiesern Einschnitte der untergeordneten, aus weiterer westlicher Ferne heraktommenden Querthäler der rechten Euphratzussüsse, unter denen der Tochma-su der bedeutendste ist, gesolgt sind. Die dadurch bedingte westliche Berschiebung der Wasserschieden beingt aber nur eine partielle Unterbrechung und Auseinanderrückung der Normalthäler hervor, in welcher der Oschihan weiter südwäxts wieder seine Südwestrichtung annimmt.

5. 34m in Westen seinen bie beiben etwas mehr von R.R.D. gegen S.S.B. faft umter fich gleichlaufenben, aber westlicher verbelingten Thäler bes Saran-fu (Barus) und Zamantia-fu, ibrem gemeinsamen Quellgebirge bem Changht Dagh, an, fibmarts bes Balps und an ber Oftseite bes boben Erbicifc (Argaat) im allgemeinen Baratlelismus bes Normalzugs ber Taurusthater ihren ganf gegen ben Saben fort, bis fie in ber Annaherung m bie cilicifche Meerestufte oberhalb Abana zu bem Ginen Bauptfrome als Seihun (Sarus) vereint, fich in bas Mittellandifche Meer eraieken.

In breierlei gang verschiedenen Abbachungen sendet biese Diagonale bes Taurusfpftems, bas wir mit größerem Rechte wegen feiner größeren Ausbehnung nach Länge und Breite auf ber Boffeite bes Euphrat lieber ein centrales taurisches Alpengebirgsland in feinem Gefammtumfange nermen mochten, ihre Gowiffer gur Tiefe. Ramlich gegen Oft burch bas Guphratipftem mefopotamifchen Stufenlanbe, gegen ben Rorben burch bie pontien Stromfofteme Tichorut, Jefdil Irmat (Lycus) und Enst Irmat (Halys) zum Schwarzen Meere, und gegen Süb burch Willidichen Stromfosteme Dichiban (Pyramus) und Geibun ( ) jum chprifden Deere.

Rur an einem Puncte, ber burch seine Lage in der Rabe ber Wilgen Gebirgepaffage zum Enphratspftem befannt geworben ift, biefe breierlei Stromgebiete in ihren Wafferscheibehöhen gufumen (unter 39° D. Br. und 54° D. L. v. F.), im Changhr **Begh 6) (Eberberg)**, ber 5000 (nach W. Ainsworth) bis 6000 Fuß 3. (nach Tfchichatfchef) sich erhebt, und in seinen noch viel Wheren, wilden fitblichen, fdwerer überfteiglichen Berlangerungen bet paralleten Tieffchluchten und Hochketten, welche bas boppelte Granfpftem bes Sarus burchströmt, bei ben Alten ben sehr unbe-Minnten Localnamen Anti= Taurus erhalten batte. Sefammtbenennung, so unbestimmt fle auch sein mag, bennoch wielesten, weil feine nenere vorhanden ift, und wir auf bem felbft b wenig genau erforschten Gebiete baburch bie vielen einzelthrifden Specialbenennungen ber untergeordneten Bergginge verbie geographisch fast unfruchtbar für bie Erkenntnig bes Magen geblieben find. Der Rame Anti-Taurus bezeichnet uns daracteristisch bie gegen West vorzugsweise vorgeschobene

W. Minsworth, Trav. and Research. Vol. I. p. 229.

und von den taurischen Klistenletten verschieden mächtige Oukette des centralen Taurus, im Gegensatz der weiter in Segen den Cuphrat abfallenden centralen Taurusketten, die wir das halb zum Unterschiede den enphratensischen Taurus genaum haben, welcher aber schon außerhalb der Halbinselbildung liegt.

Dem gemeinsamen nördlichen Enbe biefes Anti- Taurus, nämlich bem bybrographischen Centralfnoten bes Changir-Dagh (unter 39. N.-Br.) und feiner unmittelbaren Umgebungen, entfließen die Quellbäche in breierlei Abbachungen nach allen Directionen zu ben verschiebenften Bafferbeden: Saran Su und Bamantia-fu gegen Gub zum Seihun (Sarus), wie auch Churma Su jum Dichiban (Byramus) nach bem cilicifchen Meere. Dann aber Tochma-fu von West gegen Dft nach Melatich (Malatia) zum Euphrat, eben so wie neben ihm burch nördlicher gelegene Querthäler die ihm mehr ober weniger parallelen Zufluffe, wie Balpfin vom hohen Delitlu Tafch, Auru-fu und Rumer-fu (ober Tzalta Tschai) bei Egin, insgesammt zum Euphrat einfallen. Go gen N.B. innerhalb bes Salbinfellandes zur britten Abbachung find es verschiebene Bewäffer jum Rughl Irmat (Balus), Die bom Anti-Taurus zu biefem Norbstrom, als turze linte Bufluffe feines oberen Laufes zwischen ben Stabten Simas (Gebaftia) weftwarts bis Raisarieb (Caesarea) aber nordwestwärts zu ihm einlen-Unter biefen geringern nennen wir nur ben Fluß von Deliklu Tafd nach Siwas, ben Changir-fu vom genannten Bodhgebirge gegen N.B. nach Manbara und ben Sarmufat Su (ber Melas, gegen R.B., welcher früher bei Strabo mit bem gegen G.D. jum Cuphrat fliegenben Tochma - fu verwechselt murbe; Strabo XII. 538) bei Raifarieh vorüber jum Salys.

Es ist beachtenswerth für die Plastik dieser Gebirgsmitte der Halbinsel, daß hier, an der Nordwestseite des Anti-Taurus, vor dessen unmittelbarem Fuse sich die an 3000 Fus hohe cappadocische Plateauebene des Centrallandes so weit ausbreitet, aus deren Mitte sich jene ganz isolirte Regelgruppe des Riesengebirges Erdschisch (Argaeus) emporhebt, die wie ein scheidender Grenzstein zwischen die pontische Gewässerabbachung im Norden und die mediterrane im Süden tritt, ohne den geringsten Antheil an den Kettenbildungen des Anti-Taurusspstems selbst zu nehmen, und eben so wenig an deren der mit dem Pontusgestade sortstreichenden Parallelzuge. Richt einmal die Senkung eines Hauptstromthales ist von ihr abhängig geworden: denn das Thal des Halps zieht nur

wenge Stunden fern von ihrer Rorbstrake ungestört von D. nach B, gang unbertihrt in seinen Windungen an dieser Gruppe vorba, als hatte fie bei ihrer evident vulcanischen Emporschwellung bir gangen Bochebene wie bes einzelnen Bulcantegels gar teinen Ginfuß auf beffen Thalfpalte ausgeübt. Einen hybrographischen Mittelpunct bilbet ber coloffale Argaus burchaus nicht, wie boch ber ihm norböftlichere viel niebrigere Changhr-Dagh, ba vie wenigen war Argaus abfliegenden Baffer nur geringe Bache ober Bubache find, ober zu ben nach turgem Laufe wieber in ben Moraften wie we Schwämmen aufgesogenen ober gang vertrodnenben und verfowindenden Bafferlaufen gehören. Nicht gleichgultig für bie Befammtconftruction diefer Erbgegend ift wol die Beobachtung, daß im Rorben ber coloffalen Argaus-Gruppe, als batte in ihrem Rajimum die hebende Bewalt fich erschöpft gehabt, teine andere Bukanbilbung bis jum Bontus bin burch ben Nord-Taurus jum Duchtend gefommen zu fein scheint, wol aber bebeutenbe Maniistationen berfelben fübwärts von ihr und füdwestwärts hervortreun Anger Erdbebenerschütterung läßt fich eine folche Manifestation the an am gangen Best = und Nordwest-Fufe bes Anti-Taurus lie feinem Anfolnst an die Gud-Taurustetten in einer Bulcanaufolgen, bom Argaus bis jum Sogbla - Göl (Trogitis am Maaben Dagh, im antilen Lande ber Isaurier, an Militarar (Isaura) vorüber. Auf ber Wanderung 2B. Damilwith much biefen Landstrich tomte er biefe merkollrbige Thatfache Miniten 6). Gine Linie vulcanischer Action, fagt er, giebt Man Argans fübmarts über bie alten, freilich fcon lange er-Minn Bulcangruppen bes 9000 Fuß hohen Baffan-Dagh, bes Berabica - Dagh, bes Rarabunar - Dagh, bes 8000 fuß boben bredagh bis zum ifaurischen Alpensee Trogitis. Strabo fagt, feiner Zeit biefer Boben Cappabociens noch an vielen Stellen sacherge, bag es bort mit Feuergruben ansgefüllte Bobenmente, und bes Rachts aus ber Mitte ber Moraftgegenben Milter Strede Feuerflammen hervorbrechen (Strabo XII. 538). berguglich, wenn auch nicht gang, aus Trachptmaffen ben Localitäten und ber große lineare Zusammenhang abirection und Bestandtheilen gleichartigen, aus Biber bie Blateaubilbung gleich Inseln emporgehobenen Regel-

W. Bankton, Researches in Asia Minor etc. Lond. 8. 1842. Vol. II.

a Cultumbe XVIII.

gruppen seien, sagt W. Hamilton, nicht zu verkennen. Sielleich bemerkt berselbe einsichtsvolle Wanderer, sei es noch zu gewagt, die Erscheinung mit der Bildung und Entstehung des Taurusgebirge in Zusammenhang zu bringen, der aus ganz anderen Mussen, de Kalksteinketten, gebildet ward. Aber entschieden bestehe hier doch ei Barallelismus dieser Bulcaulinie und ihrer Action zu der gleich mäßig gegen S.W. fortschreitenden Richtung des Antitaurus und seines West- und Kordwestenden Richtung des Antitaurus siedei Siris-Maadon, d. j. den Bleiminen, der alten Isaura, und du Soghla-Göl, Trogitis Lacus). Der Antitaurus erhielt durch die westliche plutonisch-wiscanische Umfäunungskinie gegen die central Vateaunusschwellung seine bestimmte Begrenzung.

## Erläuterung 2.

Die Gestadeketten des Taurussphstems; der pontische Gebirgt zug und der cikicische Taurus.

Der Colog bes Erdschifch (Argans) steht ganz außerhalb b taurischen Alpengebirgslandes wie ein mächtiger Bylon am bitlich Eingange eines zweiten, völlig veränderten Thous bes central tleingsigtischen Bobens, ben wir jedoch erst weiter unten genau burchmanbern muffen. Buvor aber haben wir noch bie meftlich Fortsetzungen ber Rettengebirge bes Taurus-Spftems, im Guben b cilicifchen, wie im Norben besarmenisch - pontischen weiter verfolgen, die keineswegs an den Gekaden ihre Endschaft erreiche Bielmehr fetzen fie in gleich bleibenden Streichungelinien, wie aus be iranischen Mittelasien, unter sich in ihrem normalen Barallelism: des gesammten Taurusspftens von Dst nach West wie dort w barrend, bis jum Westrande der Halbinfel fort, und auch be find ih maritimen Borgebirge, wie ihre insularen burch bas ag aifche De sich fortsetzenden Gliederungen, noch großen Theils benfelben m malen Streichungerichtungen unterworfen. Denn ber centrale Ant taurus in ber biagonalen abnormen Berfchiebung feines Sa weststreichens fehrt an beiben Rord- und Gubenben in bie norme Streichungelinie bee gangen Spfteme von D. nach 2B. mit f

<sup>&#</sup>x27;) Analoge Erscheinungen bei ben griechischen und australischen Reihe vulcanen ber langgestreckten Retteninseln f. in Leopold v. Bu vhpfikal. Befchreibung b. Canarischen Justin, Borlin 1835, C. 853 baffelbe französ. Ausgabe, Paris 1836 p. 395 u. f.

N N N N

na geglicherten Rettenfortfaten gurud. Diefe Ruftenletten bes nordlinen und fliblichen Tauruszuges fallen jedoch beibe von dem centula Sochlande der Halbinfel nicht selten in verschiedenartigen Terwienbilbungen, sowol im Norben wie im Guben, zu ben Meeresieiter hinab, und find baber im Ganzen als Randgebirgefhsteme des centralen Plateaulandes zu betrachten (f. Erdt. Th. II. Min, Einl. G. 37). Obwol das ganze Gebirgeland bes ägäischen Rane, wie Strabo fagt (Bb. X. 490), von ber Gubmeftede Abodos gegenüber, also von Carien und Lucien, an bis Nordinien und Schthien bem Taurus angehöre, aber boch in verfchiebene besondere Theile zerfalle, benen aber nur selten genauer bezeichunde Gefammtbenennungen entsprechen: fo werben wir biefe bier byeichneten Gestadezüge unter ben gemeinsamen Localbenennungen be pontifchebithonischen Gebirgefosteme im Rorden und be cilicifc = lpcifchen Taurus im Guben zufammenfaffen. Gie geben beide von den Enden bes Antitaurus aus, jener von bem Lande Armeniens (Armenia minor), biefer von bem heutigen iblicher gelegenen Rurbistan (bem alten Cappadocia und Cataound Itsch-Ili (Cilicien ber Alten). Gie find beibe ein vielich gegliedertes Aggregat von mannichfach wechselnden zusammen= lingenden und wieder unterbrochenen Rettenzugen und Gebirgegrupmit vorherrichender Tenbeng bes Gefammtparallelismus in der Richtung von D. nach 2B.; beibe finden zwar ihr continenwied Ende im ägäischen Meere, das aber auch da noch als isolirte Siebungen in gablreichen Infelgruppen analoger Art bie ein-Amigen Bafferflächen burch ihre fehr mannichfaltig geformten mitimen Fortsetzungen um vieles bereichern und verschönern.

Anseinandergehalten werden beide taurische Küstenketten, aus den höchst mannichfaltig entwicketer Gestaltung man nur die Landskutenassicht von einsörmig continuirlichen, raupenartig aneinander Ingenden sogenannteu Kettenzügen verbaunt halten muß, durch ein der hach ie hie und da 40 bis 50, ja bis 60 Meilen breites, wise hochliegendes Plateauland. Die Mitte der Halbinsel wisen jenen Küstenketten einnehmend, dehnt es sich aus gegen West um Gegend ber gesammten vorderastatischen Quellgebiete (unter dem Mexidian des thracischen Bosporus), die von da aus sast vedienartig nach allen Seiten, gegen Nord, West und Sid ich mist mäandrisch zum Maxmara-, jonischen und rhodisch lies Weste in den größeren Landströmen ihren Ablauf nehmen.

Siemit tounte bie fo mannichfaltige und schöngeglieberte, milbere

Gebirgs- und Thalbildung bieses ber europäischen Seite zugewandte Halbinsellandes erst ihren Ansang nehmen und vorherrschend wer ben, welche, schon durch den Glanz altgriechischer Civilisation ver herrlicht, in den Jahrhunterten des Mittelasters und in neuere Zeiten als das westliche Drittheil der ganzen Halbinsel bei Sitt europäern und Byzantinern, denen es gegen den Aufgang der Som liegt, unter dem speciellen Ramen Anatolien, oder nach türkisch Aussprache Anadoly, bekannter geworden ist, als die ganze öf liche Rückseiche dieser Asia minor (Fina to καλούμενον Ανατε λικόν, in Constantini Porphyrog. de Thematibus ed Bekker. Bom L. I. p. 13).

Der cilicisch-lycische Taurus nimmt feinen öftlichen Ar fang von der Meeresseite aus im innersten Winkel ber Gebirge be Amanustette (Erbt. Th. XVII. 2. S. 1613), am Norbenbe be Golfe von Alexandrette (Issicus sinus); feinen Ausgang findet e erft im Besten am agaischen Meere ber Sporaben in ben vielfa zerriffenen und geglieberten Salbinfeln bes carifchen Gestades a ber Sübwestede bes anatolischen Festlandes und in ben bortige gablreich vorliegenden Gebirgeinseln von Mbobos, Ros, Samo und andern, die feinem gesammten Erhebungsspfteme noch als zer ftreute Blieberungen anzugehören fcheinen. Seine Längenerstredun von 54° bis 45° D. L. v. F. (110 geogr. Meilen in birecter Linie ift also nicht unbebeutend, entspricht volltommen ber Lange bes aan gen mitteleuropäischen Alpenspstems vom Montblanc bis zum Sem ring bei Wien, und ist beffen wechselnder Ausbehnung in eigner Breit von 30 bis 35 geogr. Deilen nicht ungleich. Denn es erstreckt sid sei es im Barallelismus ober in Divergenz seiner Rettenglieber un feiner Gebirgegruppen, oft von ber Rufte an febr tief ins Land Es füllt die Ruftenprovingen von Itich-Ili, Tete und Mentefd (bie antiten Lanbichaften Cilicien, Bampbylien, Excien un Carien) gang aus mit einem mabren Alpengebirgelanbe, bas bi ju feinen wild aufftarrenden, riesigen Schneegipfelreiben binauf un in die tiefen Felsschlunde seiner Zwischenspalten und Klüfte binal bis zu ben gegen bie Gestabe bes chprischen Ruftenmeeres fich fenter ben, höchst romantischen und üppig belleibeten Thalgrunden eir Mannichfaltigfeit ber Naturverhältniffe barbietet, Die als ein mar times, ber Sonnenseite zugekehrtes Alpengebirgeland viele eigenthun liche Schönheiten entfaltet. Die coloffalen vielfach verzweigten G birgeruden und Bits biefes Tauruszuges steigen an vielen Stelle bis zu 8000 und 10,000 Fuß empor; mabrend ihr Gubfuß von be Bogen des Meeres bespült wird, steht ihr Nordsuß dem größeren Theile nach schon auf den Borstufen des centralen Plateaulandes, das mit den vielen Spiegeln der alpinen Seen, die diesem Nordsuß an vielen Stellen sich anreihen, schon absolute Höhen von einigen 1000 Fuß einnimmt.

In zahllosen einzelnen Ramen ber türkischen Gegenwart (mit bem Ramen Dagh, b. i. "Berg", jeben größern wie fleinern Gebinstheil bezeichnend) zergliedert sich dieses Alpengebirgsland, das mr wenige antile Specialbenennungen von ethnographischer ober geographischer Bebeutung aufzuweisen hat, bie wir erft weiter unten, bei Berlegung in feine Hauptmaffen und Hauptgruppen, nachzuweisen Aber schon bier bei einer blos allgemeinen Ueberhaben werben. 16m bes Bangen ift ber absonderlichen Seitenverzweigung am cilididen Anfange biefes Tauruszuges zu erwähnen, bag er nämlich, mid ber Borftellung fruberer Zeiten, auch an ber Oftseite bes iffischen Merbusens als eine füblich ziehende Kette, nämlich als das Amanus-Odirae, nach Sprien zu überftreichen foll. Bei ber leiber bis beute bi ms in ziemlicher Untenntniß gebliebenen Ratur jener hppothe-Me angenommenen Berzweigung, bie im Guben bes Dichihan (Pynamus) bei ber Quelle bes Sabidur bei Aintab und ber Die bes Ifrin (Ufrenus, bei Choros, Ryrrhos in Cyrrhestica, I. W. Th. XVII. 2. G. 1613, 1681) in ben Amanus, jest Mine Dagh genannt, jeboch noch fehr problematifch fortfeten foll, mit bem Anotenpunct ber Wafferscheibe zwischen bem Guphrat und Michen Deerbufen gufammengufallen fcheint, haben wir in Obigem ta bem Rorbente ber Amanustette schon Alles beigebracht, was fich Wiet ohne neuere Erforschung, Die wir vielleicht bemnachst von tien trefflichen Beobachter ju erwarten haben, barüber fagen lieft (Edd. a. a. D. S. 1807 u. f.).

Ob die fildlich dem cilicischen Tanuns mit ihm in gleichem Bamid vorsiegende große Insel Chpern nur als ein abgespaltenes
worgeschobenes Glied seines Systems zu betrachten sein möchte,
werkt weiter unten nach näherer Untersuchung zur Sprache geließt werden.

Das pontisch sithnnische Gebirgsspftem, gleich bem vorberannten, jedoch am Nordrande der halbinsel, besteht in
beichem Längenzuge wie jener sibliche, von mehr als 100
beschische Meilen, aus einer Aneinanderreihung unter sich mannichbeschriebe med geglieberter, aber gegenseitig unter einander vorbesches paralleler Gebirgstetten, höhenzuge und Stufenlander,

Te.

bie auch hier weit in bas Innere ber Halbinfel hineinreichen und in noch wahrnehmbarern Terraffen als ber cilicifche Taurus nach Sub zu bem nordlichen pontischen Geftabe abftufen. Doch steigt er nicht zu gleich wilber absoluter Bobe am Bontus empor wie ber cilicische, sondern meift in untergeordneten Boben weniger taufend fuß und in viel sanfterer Form ber Oberflächen: ohne jene schneehohe Nadtheit und Schroffheit fleigt er allmähliger, wenn ichon hie und ba mit Steilmänden und Steilufern zu bem Schwarzen und bithynischen wie bem Marmara-Meere binab. Bollftändiger tonnte er nach ben antifen Ruftenlandschaften, bie er von D. nach 2B. burchftreift, bas pontifch-armenische, paphlagonisch-bithbnifche und myfifche Gebirge genannt werben, ba er biefe Provingen größtentheils mit feinen Bergzügen füllt. Erft am bithonischen Bosporus, Constantinopel gegenüber, zu Uskubar (Scutari) mid Rabitoi (Chalcebon), weftlich von Chaicus am Bellespont, Ballipoli gegenüber, und zu Alexandria Troas in ber berühmten Gebirgegruppe bes 3ba hat er erft fein weftlichftes Enbe erreicht, bem nur noch die kleine gebirgige Insel Tenebos als fast einsam geblie benes insulares Rüstenalied vorliegt.

Diese Berschiebenartigsett ber beiben Tauruszüge im Rorben und Süben ber Halbinsel, sowol nach ihrem Gesammtverhalten, als auch in ber Art ber Bertheilung ihrer besondern continentalen Gruppirungen, ist auch in ihren maritimen Begrenzungen der verschiedenen Gestadelinien, den Einbuchten und Borsprüngen, ja in ihrer ganzen verschiedenartigen Entwicklung sichtbar.

Die gange pontische Ruftenlinie ber oftlichen Balfte bes nördlichen Gebirgespfteme (Paryadres), von ber Mündung bee Tichoruf im armenischen Gebirge an westwarts bis zum weit gegen Nord (42° Dt. Br. und 53" D. L. v. F.) vorfpringenten Borgebirge Inbiche Burun (Lepte Promontorium) bei Ginub (Sinope), zeichnet fich burch eine gange Reihe fleiner Ginbuchtungen aus, von benen bie größte, am weitesten geschwungene mit ber von Trebizonb (Trapezus) beginnt, bie anbern alle aber, wie bie von Tarabulus (Tripolis), Rirefun (Kerasus), Orbu u. f. w. bis Samfun (Amisus) und Sinub (Sinope), in minber weiten, aber tiefer in bas Festland einschneibenben Bogenlinien folgen. Bwischen ibnen fpringen überall eben fo viele öftere flache Borland-, mehr noch Borgebirgsfpiten gegen ben Norben vor, welche biefelben in lauter Heine Buchten gegenseitig von einander absondern. Es tritt bies nur als eine Folge ber aus bem öftlichen maffigern Bufammenhange gegen ben

Bellen mehr gesonderten Glieberung ber in West immer wieber abgebrochenen fürzern ober längern parallelen Küftenketten bervor. An bren Beftenben festen die aus dem Innern berausbrechenben Ruftenfluffe ihre-bon den Höhen herabgeriffenen Trilmmer und weiter ge= imenmten Schuttmaffen gegen das Meer an ihren Mündungen als leine Sands ober Schlammbante an, tie fich feit Jahrtaufenben öfters ju bedeutenden Borlandspigen ausdehnten, unter benen bie Detabilbungen bes Tichorut, tes Termeh (Thermodon), bes Jefoil Irmat (Iris) und Rhant Irmat (Halys) bie bedeutend-Diefe fo meift gleichartig gebildete Reihe von nur feich = ten Buchten ift mit ihren weiter gegen R.D. gerichteten Deffmunsm ben von daher vorherrschend flürmischen kankasischen Rord- und Autoft-Winden, offen gelegt, welche ihre Rheben, denen die nathrlich philbeten fcupenben Bafen fehlen, ben größten Theil bes Jahres himmen gefahrvoll machen und baber nur wenige Ausnahmen abgraduct, die um fo bebeutender burch ihre Ifolirtheit berbortreten lamien, wie etwa Sinope, Antifus, Trapezus ber Alten, ein gerinmaritimes Leben ber Bolfer an biefen Nordgeftaben zu weden mb ju forbern im Stanbe maren.

Anders ift Die westliche Balfte ber nordischen Gestabelinie von Brachirge bei Sinope an gegen Beften bis jum Gintritt bes Changen Meeres, in ben thracischen Bosporus gegen Confantinovel (Istambul Boghazi) gestaltet. Hier springt bas ganze Miland in maffenhafterer Breite, in compacterem Bufammentange und gleicher nordischen Ansbehnung bis gegen bas Borstinge Recembel (Carambis Promontorium unter 42° R. Br. unt 51°D. L. v. F.) ziehend vor, und bleibt auch von da westwärts, wem ichon in abnehmender Breite, bod gleichmäßig in ziemlich ein-Friger Ruftenlinie bis jum Eingange bes engen Bosporus. Sier illen die tiefern Buchten, welche größeren Safenbildungen Schntz wien tonnten, ber einzige Benber Eregli (Heraclen Pontica) mit bem Baba Burun (Acherusia Promontorium) und im Beften Salarig- (Sangarius-) Mindung ber von Reffee (Calpe) etwa entgenommen, beren Mängeln schon bie Alten burch Kunstmittel begrenten, die aber längst in Berfall gerathen und nicht wieder her= wechen sind. Da teine bebeutenberen Caps sie gegen pon-Mie Stheme fchüten und ihre gegen N.28. gerichtete Steilfüste auch Maffeleiten Antergrund bot, tonnten fie ebenfalls feine größere Betrag erfangen, wie etwa bie Hafenbilbungen und günftigeren mindungen ber Westäfte.

24

Ganz anders wird schon diese Einförmigkeit der Nordkifte von thracischen Bosporus dis zum Hellespont oder der Dardanellmstraße durch das halbgeschlossens Bassin des Marmara-Meeres unterbrochen, bessen Gestade wiederum westwärts gehende vielfache günstigere Gliederungen seiner Gestadelinie zeigt, die einer genauern speciellen Betrachtung werth ist, welche jedoch erst weiter unten erfolgen kann.

Für jest liegt uns junachft bas Characterische ber Ruftenlinie bes fühlichen Tauruszuges gegen bas chbrifche Meer zur Bergleidung vor. Bier find es nur brei meift halbtreisformige, gegen bas Innere ber Salbinfel, also nordwärts gerichtete, tiefeindringende (bis 37º N. Br.) großartige Meeresbuchten: Die cilicifche, bie pamphylifche, bie carifde mit ihren großeren Weftabeflacher von Cilicien mit Abana, und Pamphylien mit Abalia, welche burd zwei weit vorspringende (bis 36" N. Br.) halbtreisrunde, halbinfelartige Borlander unter einander getrennt werden. Es find die fo berühmt gewordenen alpinen Gebirgelanbichaften Cilicien und Lycien, welche bem gangen Gubgeftabe gegen bie coprifche Infe hin ben Sauptcharacter geben. Denn alle anbern Ruftengestaltungen find nur biefen untergeordnete, in bie Sauptverhaltniffe fich einfü genbe, örtliche Kormen, die jenen Hauptcharacter nicht anbern, fon bern nur mobificiren und statt ber Monotonie ber pontischen Rord geftabe ber gangen großartigen Geftabeentwicklung biefer chprifcher Seite bes Balbinfellandes einen feltnen Reichthum maritimer Dan nichfaltigkeiten binzugefügt haben, zu bem auch bas nabe Wegen geftabe ber reichlich ausgeftatteten Infel Cypern gebort.

Außer dieser Hauptgestaltung ist aber noch jene dem Größen umfange nach geringere Küstensorm zu beachten, die ihrer Stellunnach im äußersten Ostwinkel des Zusammentressens der Nordkist von Sprien mit Eilicien ins Gewicht fällt. Es ist der Issicu sinus der Alten, der Golf von Istenderun oder Alexan drette der Reuern, der sowol von diesem Hasenorte (s. Erdfund Th. XVII. 2. S. 1800 u. f.), wie bei den Türken von dem gegen siderliegenden Hasen bei Ahas, den Namen der Bai von Aha trägt (s. Erdf. a. a. D. S. 1793), und hier nur vorübergehend zerwähnen ist, da seine Bedeutung für Land- und Böltergeschichte schon früher erörtert wurde. Seine mehr geschlossene Form hat ihr den Borzug einer gesicherteren Rhede gegeben, welche den mehrste der bewachdarten Buchten sehlt; von der Ost- und Nordseite ge währen die Bergzüge Schutz, an der Bestseite haben die seit Jahr

tunsenden von dortigen Steilgebirgen herabgeführten Schuttmassen de Gebirgsströme Dschihan, Seihun und des westlichern Nachburstromes Tersus-tschai (Cydnus), deren Mündungen sich einender so sehr annähern, eine nicht unbedeutende cilicische Borsebene nun diesen Golf, zumal an dessen Nordwestseite, abgelagert, die durch die einst blühenden Bevölkerungen von Tarsus (Tersus) Ropsuhestia (Misse), Adana, Mallos verherrlicht, zu Culturskum geworden, die seit Tenophons und Alexanders Zeiten seinen weiter gegen S.D. vorgeschoben haben, nun aber sich som seit den kürtischen Zeiten wieder als verwüstete Landstriche untereiten. Durch diesen jüngern Borschub der Flußbeltas ist die zwei cilicische Bucht in zwei kleinere Unterabtheilungen von geningern Umfange verändert worden.

Bon bieser kürzeren Ebenenstrede abgesehen theilt das ganze Cabgestade Kleinasiens vorherrschend den Character eines Gebigstandes, zu dem der wilde Taurus mit seinen hundertfältig bist romantisch zergliederten Gebirgsketten und seinem vorherrschend kilabstürzenden Südfuß oft dicht zur Woge des anschlagenden Meeres with, und hier in seinen tausendfältigen Einschnitten, Buchten, Häsen, Schnigorten, Flußthälern und Mündungen größerer und kleinerer und nehmes Gestadeland bildet, das bei dem Seegen eines in da Tiefe meist sehr fruchtbaren Bodens besonders noch durch die Genauenseite und die warmen Südwinde begünstigt ist.

Borberrschend besitzt es daher ein höchst gedeihliches Frühlingselima, das einen üppigen Lurus natürlicher Begetation und kruckerzeugung entfaltet, der schon dem subtropischen fich nähert, bestelltender Dürre und Sonnenbrand in anderen Nachbarskaden aber durch die überall bis in übersommernde Schneehöhe unvertagenden Bits und Höhenrucken der Taurusketten vorgebeugt it, welche fortwährend die Gestadelandschaften erfrischen und zur Mide abkühlen.

Bwischen diesen weit gegen Süben vorspringenden alpinen Halbinselländern Cilicien und Lycien lagert sich die große halbtreisfemige pamphylische Meeresbucht mit vorherrschend ebener
Estationbichaft, Abalia oder Teke der Türken (Pamphylia), mit
einsteinschmigern hasenärmern Rüstenlinie. Durch ihren mehr offese, aber zu immer höheren Stusen aufsteigenden terrassirten Boden
indet sie die an 15 bis 20 geogr. Meilen in Ost und West ausinndetliegenden schwerz zugänglichen Gebirgslandschaften. Sie konnte

genden Gebirgewege mit dem Südgestade wieder in Berbindung sehen und den durch jene alpinen Gebilde fast abgeschnittenen Berkehr bes Gestades mit dem Binnenlande wieder vermittele.

Auf ber Bestseite bes lycischen alpinen peninfularen Borfprm ges, auf bem bie boben Gebirgsgruppen bes Tachtaly Dagh (Solyma), bes At Dagh (Cragus), bes Matri Dagh (Antieragus) über bem Borgebirge ber Sieben Caps (Sacrum Promontorium) und andere noch bis zu 7000 oder 8000 Fuß absoluter Sobe emperthurmen, bilbet die britte und westlichfte ber großen Meeresbuchten, Die carifde, ihren Salbtreis gegen bas rhobifche Ruftenmen. Diefer peraifd = carifde Golf breitet fich vom Eragus und Anticragus oberhalb Matri (Telmissus) in weiter fühwärts gehender Deffnung über 30 Stunden weit gegen West bis jum Alepo tow (Promontorium Cynosaema) aus. Diesem liegt in Best die Inid Shmi (Syme) bicht vor, im Guben aber mur wenige Stunden fern gegentiber die Mordspite ber großen und fo berühmten Insel Absbus. Der Territorialbefit ber Abobier breitete fich einst and iiber bas Gestabeland biefer carifchen Meeresbucht ans, baber & auch icon in alteren Zeiten ben befondern Namen Berag, b. bas gegenüberliegende Ruftengebiet ber rhobifden 3n. fulaner erhielt 8). Gine felbständige Benennung beffelben per Untericheibung von ben westlichern carifchen Golfen, bem boris fchen von Shmi, bem ceramifchen von Ros und anderen, Die icon bem Weftgeftabe angehören, war aber in unferer Beit nach ben Berichtigungen biefiger Ruftengeftaltungen burch bie fortge schrittenen Arbeiten ber englischen Abmiralität zum Berftanbniß bortiger Localitäten ein Bedürfnift geworben. Den gang besonders Reichthum an fleinern Golfen (wie bie von Glaucus, Cannus, Pauormus, Physicus u. a.), Borgebirgen und Halbinfeln, welcher bei Ruftenentwicklung biefes carifdethobifden Bestadelandes aus zeichnet, haben wir erft fväterbin in feinen Einzelheiten bervormheben.

## Erlänterung 3.

Das centrale Plateauland von Klein-Afien; bie Hauptbaffint feiner Hochebenen.

Rachdem wir nun bie Begrenzungen der Halbinfel Klein-Affent gegen Often, Norden und Süden ihren Hauptlineamenten und wefent

<sup>\*)</sup> J. A. Cramer, Description of Asia Minor. 8. 1832. Vol. I. p. 190.

tiden Gestaltungen nach, obne Rücklicht auf bistorisch politische fo oft redfelnbe Ramen und willfürliche Abgrenzungen, nur nach ihren Reinrverhaltniffen uns zur klaren leberficht zu bringen versucht biben und nur bie nothwendigsten Benennungen alter und neuer Beiten pur Drientirung auf ber Rarte beibehielten, tehren wir zu ben Sindumriffen auf ber Mitte tes Beninfularfpfteme gurud, mit bern eigenthumlich plaftischer Gestaltung, auch erft bie absonberliche Sieberung ber Weftenben bes Salbinfellantes in genauefter Berbinbung fieht und von ba aus erft begriffen werben burfte. unfter Anficht nach ift auch in geographischen Beziehungen bem Anftotelifchen Sate, bag erft aus bem Bangen ber Theil begriffen witen tann, ftrengfte Folge ju leiften, nub barum ift unfer Fort-Mitt ber Untersuchungen ftete von bem Often nach Westen gegangen. Dan in ber Alten Welt mußte offenbar von Afien, bem großen Smpttheile bes Ganzen, ausgegangen werben, um auch feinen untermoneten Erbtheil Europa in seiner mahren Conftruction begreifen intomen, was von Bortugal und Spanien am Beftenbe anfanmb unmoglich und boch feit ber Strabonischen noch einseitigen Un-Mt, bem noch fein organisches Bange zu erfaffen möglich fein butte, leiber bei faft allen Geographen ber Renzeit gang mechanis Mir Beife berkommlich geblieben ift. Bie aber bies im Allgeneim, fo haben wir auch überall im Befondern, wie g. B. beim Tanmi, ber mes nicht beim Cragus anfängt, sonbern ba enbet, benfelben ingeschlagen und wir hoffen nicht ohne Gewinn, ber fich beim fulfdritt auf europäischem schon genauer erforschten Boben erft it feinem wahren Lichte zeigen blirfte. Auch für biefe westlichste Swenng von Borverafien follte uns, wie überall, berfelbe For-Amasgang mafigebend bleiben, ber fich mit ben Ergebniffen ohne wiece Braconifirung felbst rechtfertigen mag.

Bie zwischen ben breisachen Umgrenzungen ber Gebirgezüge in Minesten, in Often, Rorben und Süben, die aber boch nur Einer großen Maffenerhebung, bem Einen gemeinsamen Taurus-liften, wie dies schon von Eratosthems aufgefaßt war (Strado II 490), in ihrer tiesen und breiten Wurzel anzugehören scheinen, wie bzeigte sich schon einmal, nur weiter in innern Asiens, eine westen massige Gesammtemporschwellung der Erdrinde in dem 3000 finst hohen ebenen, aber noch viel breiteren und länzenischen Plateaulande. An dessen Westende zwischen den asspischen, pontischen und issischen Westende zwischen Golfen westenstatischen Bolfen und issischen in anders gestalteter plasie

scher Entwicklung im caspisch = sprisch = armenischen Triangellande, mit Aberbibschan und Hocharmenien in der Mitte als colosiale duch plutonische Gewalten wild zerrissene Albenlandschaft (vom Bukant Demawend 13,700 Fuß hoch durch Aberbidschan dis zum 14,600 Hoben Ararat, dem armenischen Taurus, dis zum Anti-Taurus) gehoben, hervor, so wie im Tigris- und Euphratspalt, zahllosen Klüsten und tiefen Seetesseln dazwischen wild eingestürzt, zerborsten und durchbrochen 9).

Diese großartige Uebergangsbildung in der Gestaltung Borderassens durch eruptive Gewalten hatte indeß hier noch nicht ihr Ende erreicht; es wiederholte sich eine der iranischen analoge Emporschwellung compacter Massen der Erdrinde, wie sie dei der Gestaltung des assatischen Erdtheils im Allgemeinen so charakteristisch für benselben hervortrat, wenn schon hier in beengtem Masstade und vielleicht schon abgeschwächt, doch immer noch ansehnlich im weiten und breiten vorherrschend ebenen, hohen Plateaulande des centralen Kleinasiens.

Diefe anatolifche Emporfdwellung behielt biefelbe Rormalare ber iranischen von D. nach 28., Die fleinastatischen Rand gebirge im Norben und Guben blieben im Befentlichen bem Rormaljuge, nämlich ben analogen Gebirg ebeftanbtheilen, parale lelen Gruppirungen und Uebereinanderstufungen nach, ben iranischen Tauruszugen mit wenigen Differenzen gleich; auch bie eruptiven, plutonischen Gewalten blieben hier und ba in ber Mitte amischen beiberseitigen Randgebirgegugen in ihren Dberflächenbilbungen fichtbar. Aber weniger in titanisch nach oben wild umfturzet ben ober übereinander aufhauenden vielen Riesenbildungen, wie bort, wirkten die kleinafiatischen Aufblähungen aus ber Tiefe, wie es scheint, nur allmähliger und ruhiger fort, die außere Krufte ber Erb rinde in weiten Flachen oft mit Erdbranden erfüllend und mit ihren Broduftionen überschüttent, aus benen jedoch nur einzelne Bulcangruppen, die sich noch burch Krater signalisiren, Inseln gleich, aus weiten Bochebenen erhebend, fich als auslabende Effen aus ber Tiefe bes hipheerdes Luft machten, und wenn schon ber Boben bes Lanbes viele Jahrhunderte hindurch von zerftörenden Erbbeben erschuttert ward, doch immer mehr und mehr Rube schafften und biefe auch nach und nach erhielten. Die mächtigsten Gebilbe unter iener nimmt ber 12000 Jug hohe Erbichisch (Argaeus) über bem Meen

<sup>\*)</sup> Erbf. Ih. X. u. Beitschrift für Allgem. Erbf. Bb. V. 1855. G. 88-93

ein und die unmittelbar an seinem Juß sich ausbreitenden, ihn rings angebenden Hochebenen (von 3500 bis 4000 Juß absoluter III), die er noch um 8000 Juß relativ überragt. Bon seiner IIII wie Stellung am Westabschlusse des Anti-Taurus und dessen IIII aurus und dessen Gebirgswelt, am Eingange zum ebenen westlichen Cappasitien und Lycaonien, die von da an ihre horizontalen weisein, einem ausgetrochneten großen Binnensee gleichenden Ausbreistum gewinnen, von denen nur einzelne kleinere Reste salziger Seen III und da übrig geblieben, war schon oben die Rede, wie von seisensamischen Manisestationen gegen S.W.

Roch hat es allerdings feine Schwierigkeit, bei bem völligen jeber genaueren Landesvermessung die localen Umgrenzunber Sauptformen bes Reliefs biefer Bobenverhaltniffe anzugeben, f ber Sochebenen als ber zwischen burchschreitenben Bebirgsin ihrem wahren Zusammenhange. Auch find bei weitem de Gebiete biefes centralen Theiles bes Salbinfellandes von aftern ber neuern Beit burchreifet. Die älteren Beidreiber n bie Raturverhaltniffe, in plastifcher Beziehung zumal, zu unmet, oft ganglich unbeachtet zur Seite liegen, und bei allem ge-Raturblid, ber ihnen in wesentlichen Sauptpunften feines= fest, ift ihr Gefichtspunct boch mehr auf Hiftorie und Boper Zeit als auf die Natur bes Landes gerichtet. Bibre Angaben meift wegen ber wechselnben Berbaltniffe, bie kidten, ohne bie bauernben jum Grunde gelegt zu haben, nur einen allgemeinen wissenschaftlichen Werth, gewöhnlich nur demporellen vorübergebenden erlangen.

eigentliche Forscher, welche ihre Beobachtungen auf positive eigentliche Forscher, welche ihre Beobachtungen auf positive Benden gründen konnten, wie ein Beaufort, Ainsworth, Saeh, Hamilton, Texier, v. Moltke, Fischer, v. Binde, Geratt, Schönborn, Tschichatschef, Fellows, Spratt, bes, v. Prokesch und Andere, von deren außerordentlichen Berungen der Erdunde Reinassens weiter unten die Rebe sein Aber die Lüden dieser Runde zwischen der geförderten kieß, die sich doch immer nur auf kleine Districte oder lange im und einzelne Buncte zu beziehen pflegt, sind noch viel um daburch ohne bloße analoge Schlüsse und hypothetische um der unfrigen einer sortwährenden Berichtigung durch und die unstigen einer sortwährenden Berichtigung durch und bee unstigen einer sortwährenden Berichtigung durch

wird es aber für die Wiffenschaft fein, burch bie trene schon Gewonnenen bem noch zu Erringenden die Weg was eben bier unfere Aufgabe fein foll. Bei einer Bed osmanischen Geschichte 10) für bie neue türkische Beit Lüdenhaftigfeit schon nicht ganz umgangen werben, wi bei einer vergleichenden Beographie ber verschieben fo buntschedig baburch auch hinfichtlich ber Benenn Darftellung erscheinen muß, aber bafür an Drientin Dinfict Gewinn bringen tann. Wie fcwierig aber ben gabe bleibt, die mancher Nachsicht bedarf und öfter foga fehr häufig nur annähernd erreicht werben fann, geht c nennungen ber früheren Geschichtschreiber hervor, Die t Meister auftreten, ba in ber frühesten Zeit Die Lände gionen nach ben Boltern ihrer Bewohner benannt zu wer wie Lybien, Cappadocien, Carien u. f. w., unter ben nach ben Legionen bes Reiches, die bort in ben Besatz ober nach ben Eparchien; feit ber Berftorung bes C Reiches nach ben Gewalthabern, die fich in die Trum theilten, die beren Namen noch forttragen, über welche bas Net verichiebener Sandichafate, Brovingen und Ba Berwaltungegebiete, und bamit auch alle Namen ber St Berge, Thaler, Ebenen u. f. w. fich nach und nach in Sprachen und Sprachformen umgewandelt haben. Da j teren geographischen Berhaltniffe ber Siftorie Rleinasiens ein weit größeres allgemeines, bauernbes men teresse für die Wissenschaft haben, als die ber byzantinisc genheit ober ber noch roben türkischen Gegenwart, und au ften genauerern schon bewährten Benennungen und f durch ihre Denkmale in ben Beschreibungen ber Länder-Berhältniffe barbieten, fo fonnen in ben Darftellunger Bebiete ber vergleichenben Beographie auch bie altere Benennungen nicht umgangen werden, die wir daber, lich fein wird, ftete ben mobern gebrauchlichen beifüger burch allein eine Bergleichung ber alten und neuern Landes möglich sein wird. Ja febr oft fann die antife noch gar nicht durch neuere ersett werden, wie denn moberne Bezeichnung bes gangen Spfteme bes aus ber

<sup>10) 3.</sup> v. Sammer, Gefch. bee Demanischen Reiches. I. S.; bon u. A. 11) M. Leake, Asia Minor a. a. D. p. XXI

Menkeinen Tourns vorbanden ift, bagegen bie moberne Bezeich-3 8. von Dagh, jebe Art von Bergen und Gebirgen bepifnat, nur für Ginzelnheiten in Gebrauch getommen und baber = Bralbezeichnungen bienen fann. Eben so ist es mit ben Milden Birten Tichai und Su, b. i. Fluß, Dere, Thal, Sil, Se n. a. m. Auch für bie charafteriftifche Bezeichnung jener bienbert in erwähnenben Blateanbilbung ober ber cen : wien hochebenen, bie Strabo ichen febr richtig oponeden, Li Berg-Chenen nannte, ohne fie jeboch in ihren Umgvengunmann m verfolgen, haben wir teine neuere biefer Naturform Senemung erhalten. Er charatterifirt fie in Epcao= 🖦 🕮 568: Αυκαόνων δροπέδια ψυχρά καὶ ψιλά καὶ impifesa) mb in Cappadocien burch bie Solglofigfeit : 538: áfulía, b. i. ligno carens) und anberwärts vortrefflich, Angia buch Ratatelaumene, bas Brandland (Strabo 56, 579: xaraxexavµérn, b. i. combusta); wir fonnen bam bei ber allgemeinen Benennung centraler Oropedien bolglofer Hochebenen stehen bleiben und barunter ben norbestimmt ausgesprochenen Thous cappadocischer und lycao-Patenubildungen verstehen. Dieser normale Typus weicht mur burch seine große Erhebung ober seinen völligen m Bald und Baumwuche von anderen Ebenen ober Thalwer bes Landes, wie sie 3. B. die türkische Landessprache beutsanter Dwa bezeichnet, ab, sondern auch durch geologische Andeit und ihre oft ganz entschieden vorherrschende Horizonk Schon biefe giebt öfter ein wahrscheinliches Zeugniß, daß bem auf altere Seebeden gurudgeführt werben tonnte, von in ihrer Mitte noch fo manche große, falzige Flachseen als inteeffer zuruckgeblieben sind, ober in ihren Ueberzügen sich Meltige, fandige und thonige Rieberfcblage von Guffmaffernen zeigen, wieder andere mit Ueberlagerungen von plutoni-Brobutten, wie Laven, Bimsfteinen, bulcanischem Sand und mit Tufficichten und anderen Massen, oft in bewundernser Mastigfeit und Weite, bebedt erscheinen, Die bann nachwach wieber an ihren Oberflächen ben feltsamften Gestaltunmterworfen werden konnten.

Medicfe centralen Hochebenen nehmen meist sehr große Landbe bes mittleren Halbinsellandes in sehr verschiedenen Abstufungen gescheinten und relativen Höhen ein; ihre oft sehr wechselnden besperungen tehren immer wieder in sich selbst als Binnenwasser in ihre mittleren Einsenkungen, seien es Morafte ober Son, zurück, ohne nach außen zu ben Meeren sichtbar abzustießen. Sie werben östers von mäßigen Landrücken, ober welligen Wölbungen, aber auch durch niedrigere oder höhere Bergzüge und Berggrupper von einander in verschiedene Bassins unterschieden und mehr oder weniger abgegrenzt. Erst die Zukunst wird durch bestimmtere Landesaufnahmen zu genauer Ermittelung dieser schwieriger wahrnehmbans Berhältnisse gelangen kömnen, mit deren nur vorläusiger Ermittelung wir uns hier noch begnügen müssen.

Schon W. Ainsworth bemerkte, daß diese Berhältnisse sellse auf den besten Landkarten sich nur schwer unterscheiden lassen, so entschieden sie auch dem Wanderer durch dieselben vor Augen liegen, und daß nur ein Basrelief von der plastischen Bertheilung desselben eine klare Anschauung geben könne. Er nannte diese von den selben eine klare Anschauung geben könne. Er nannte diese von den selben an übereinander aufsteigenden taurischen Stufenländer und ber Landesmitte zu "centrales Oberland ohne Ausfluß ihren Binnengewässer" (central uplands without outlets) 12). Einnengewässer" (central uplands without outlets) 12). Einnerschied schon ungefähr in der Richtung von West gegen Ind bischen Oropedien, wie Strado sie nannte, und gab ihr Höhen nach der Mitte ihrer Ortslagen also an:

- 1. Das centrale Hochland von Bulawabyn (Polybotus)
  und Atscheher (Philomelium) 2700 Fuß B. üb. DR.
- 2. Das centrale Sochland von Konia (Iconium) 2900 & B. ib. M. (nach Tschichatscheff 3650 F.).
- 3. Das centrale Sochland von Rotichiffar am groff Salziee Tug-Ticholli, 2800 F. üb. M. (2600 n. Tich)
- 4. In S.D. von Konia das centrale Hochland von Eregist (Cybistra) am Al Göl, 2600 F. B. üb. M. (3200 n. Tich.):
- 5. Das centrale Hochland von Kara Hiffar am See gliege, chen Namens, 3200 F. B. üb. M. (3700 n. Tfc).)

Er fügte noch weiter oftwärts die analogen, aber höher gehot benen Platequstächen am Urmia-See in Aberbidschan (Erdf. Th. IX. S. 950—1011) und dem Ban-See (ebend. S. 977, Th. IX. S. 297) hinzu. Auch der Obrift v. Wrontschenko 13) hatte diese Nature

<sup>12)</sup> W. Ainsworth, Travels and Researches in Asia Minor. Lond. 8. 1842: Vol. II. p. 375. 13) v. Brontschenko, Klein-Afien, in Schriften bes militairischipographischen Depots, herausgegeben auf Raiserl. Besfehl vom Director bes Depots, bem General-Leutenant v. Schnbert. St. Betersb. 4. Ih. III. 1838, in ruffischer Sprache; f. S. 46 – 49.

unfuersamer als seine Borgänger beachtet und in seiner Speissendung diese Hochebenen in drei Abtheilungen gebracht, die
tei, seiner Ansicht nach, eine mittlere Erhebung von 2100 F.
(300 r. Saschen) haben sollte, deren eine, nach ihm, die
des großen Salzses 150 Meilen, die zweite, eine sibetes großen Salzses 150 Meilen, die zweite, eine sibetes großen Salzses 150 Meilen, die zweite, eine sibeten soll; da aber seine Grenzbestimmungen und Bezeichnunten ungefähre Schätzungen enthalten und zum Theil ganz unkinnt bleiben, aber von seinem Nachsolger und Landsmann getenfolgt sind, so weisen wir hier nur im allgemeinen auf sie

🧚 v. Tichichaticheff hat auf feinen wiederholten Wanden burch die Halbinsel diese centralen Hochebenen in ihren Ausngen und Erhebungen mit größerer Sorgfalt beachtet als seine war, so daß fie sich, wenn auch keineswegs auf eine erschöpfende , aber boch mit einiger Wahrscheinlichkeit (benn feine Böbeningen tomen boch meift nur Annäherungen gur mahren Bobe in ihrem Berhalten zur Gesammtmasse wenigstens für unsere tinen Zwede nachweisen laffen. Bon ben an 10,000 geogr. kutmeilen ber Gesammtoberfläche Kleinasiens, welche etwa berbon Frankreich ober Spanien 14) gerabezu gleich zu achten möchten biefe Bochebenen etwa ben zehnten Theil in run-Same einnehmen, und gwar in ber breiten Mitte ber Balb= ster in einem vorherrschend langeren, westlich fich ausbehnenbibfirich, vom Anti-Taurus von S.D. gegen N.W., in welcher ng die Längenaren der bedeutendsten dieser hoben Bassins sich Diese laffen sich ungefähr 15) in folgender Aufeinander-Merseben:

Die ansgebehnteste und süblichste von allen breitet sich in unschlichger ovaler Form in S.D. von Eregli (Cybistra, unter Reridian 52° D. L. v. F.) an 40 bis 50 geogr. Meilen gegen bis Bulawahn (Polybotus) gegen Afium Kara hisfar (Synmeter 48° D. L. v. F.) und nörblicher bis Esti scheher Piecum) in N.D. von Kjutahia aus. Nach der berühmten in Aren Mitte Konia (Iconium, der einstigen Capitale von mien) kann man sie das Plateau von Konia, oder die lysische Hochebene uemen, weil sie den größten Theil dieser

Augelhardt, der Flächenraum u. f. w. Berlin 1853. S. 17, 47, 50. R. Tchibatcheff, Asia Mineure, Description etc. Partie I. 8. Paris 1853. p. 544—551; vergletche Wrontschenfo a. a. D. III.

alten Broving einnimmt, obwol sie auch noch weiter gegen P.B bas öftliche Bhrbgien binein und gegen S.D. über bie Greny caoniens hinaus in die füblichere Broving Cataonien bineim 3hre mittlere Breitenausbehnung von S.B. gegen R.D. mag i 20 gepar. Meilen betragen; fie läft fich von Konia (Iconium gen M.D. bis Atferai (Archelais) am Bejas-su genauer bezeit benn Konia liegt 3650 fuß üb. Dt., Atsevai 3652 f. nach ober 4216 F. nach Ainsworth und Hamilton. Amischen ! Grenzorten in S. und R. liegt teine Gegend ber an 8 Bu gemessenen Chene eingesenkter, als 3037 F. üb. M. Die mi Richtung bes Durchschnitts, murbe also an 3364 F. B. betr alfa etwa bie Sohe bes beutschen Brodens haben. Bobe fentt fich gegen Nord, wo ber große Salzfee Tichollu (Tatta Lacus) bie Oftgrenze biefer Incgonit Sochebene bezeichnet, mit bem Geefpiegel in feiner gang f Einsentung schon um 600 bis 700 Fuß tiefer bingb, und eb finkt die Gesammtfläche, wenn schon nur sehr allmählig, aber förmig gegen N.W. am Enbe nach ihrer Längenare bin, da B wabyn nur 2770 F. ilb. M. (nach Tich., ober 2300 nach Air Afium Rara hiffar (Synnada) 2764 F., bas noch nördlicher fchehr (Dorylaeum), wo erft weiterbin wieber Bergfetten a gen, auch nur noch 2770 F. üb. Dr. erhaben find, und alle ar Zwischenorte bis zum obern Laufe bes großen und fleinen L armes bes Sataria-Flusses (Sangarius) nur noch in abnliche ringen absoluten Boben vorkommen.

Gegen S.D. steigt dagegen diese lycaonische Hoche etwas weniges höher auf, wo sie mit den Orten Karaman randa) 3700 F. üb. M. und Eregli (Cidystra) 3194 F. Ham Nordabsall des Bulghar Dagh (der cilicischen Taurust ihr Ende erreichen mag. Bon den vielen Binnenseen, die ihre kungebung auf den verschiedensten Seiten bezeichnet, liegt hie kleinere, aber südöstlichste dieser hochgelegenen Flachseen zu Eregli und der alten Derbe auch am höchsten. Den Beldes großen lycaonischen Plateaus bezeichnen die von Kangegen N.B. über Konia und dann noch weiter gegen N.B. streichenden Bergzüge des Sultan Dagh (das Gebirge in gia Paroreos, Strado XII. 577) die Asium Kara hissurada) im östlichen Phrygien; dann von da gegen N.D. des Dagh die zu den Bergzügen an der Sildarenze der Br

Salatia (sett Haimaneh) im Süben von Engürieh (Angora) schoswärts bis zum Nordende des großen Salzsees Tüz Schöllü in der Nordostecke der alten Lycaonia. Nur einzelne isoset leicht umgehdare Regel, deren Berggruppen meist wie Inselne ispek leicht umgehdare Regel, deren Berggruppen meist wie Inselne inselnen weiten an 600 dis 700 Duadratmeilen einnehmenden einstemigen Flachboden zu bedeutenden Höhen emporstarren, wie der Pradscha Dagh und der Kara Dagh zu 7696 F. Meereshöhe sond v. Tsch.) in S.D. von Konia, oder minder bedeutende zu mäsism Rücken aufsteigende, wie weiter in N.B. der Boz Dagh und weder, oder auch nur sast ummerklich sich wölbende Undulationen untrbrechen nur hier und da die Monotonie des Gesammttypus, ke sich durch diese Zwischenbildungen in 6 die 7 untergeordnete kinner Bassus verzweigt.

Für bas Auge bes Beschauers und Wanderers breitet sich auf me oft unabsehbaren gleichförmigen Boden eine trostlose Monoie aus, weil nur sehr wenig Ortschaften mit wenig Feldbau hier melegt find, bie Durre bes Bobens ihm ein muftes Anfebn giebt, Baumwuche bie nactte Cbene unterbricht, Die in ber faltern reszeit meist nur von grafenden heerben und Hirten belebt ift, ke aber bei berannahender Sommerzeit, wenn ber Sonnenstrahl t ichen alles versengt, die höher liegenden Weidelander (ihre Jai-Lb.i. Sommerfrischen, wie fie in Throl beißen, ober Alpen in Comeia) hinaufziehen, fo bag bann auch bie bauernbe Bevolng bis auf bie wenigen etwa zurudbleibenten Ortsbewohner hier Da aber auf biesem ebenen Boben bes meist gebirgigen und welosen Kleinasiens doch die wenigsten Hemmungen für den Marsch Beere, ber Karawanen und ber Lastthiere, wie ber Couriere und er Reisenden aus der europäischen Türkei von Constantinopel nach thrifden Brovingen in Afien, wie nach Sprien, entgegengetresand fie in der biagonalen Richtung auf der großen Bilgere nach Mecca liegen: fo find boch zu allen Beiten die großen iremanenftragen awischen Occident und Orient burch fie bingezogen, und geben ihren Hauptstationen, wenn auch nur einen ngiren Berkehr, boch eine locale hiftorifche Bedeutung. bie große Buglinie ber Bolferschaaren burch bie Mitte Belbinfel. Diefe Bochebene von Ronia, welche eben burch Stellung bie am meisten besuchte und befanntefte geworben, auch ihre Seitenverzweigungen am häufigsten begangen wurif mar bie größte und berühmtefte, aber teineswegs bie einbiefer Blateaubilbungen.

Zweitens. Das Argäus-Plateau. Ihr in Nort breitet sich eine zweite, die cappadocische Hochebene welche durch den Hassaurite, die cappadocische Hochebene welche durch den Hassaurite, durch der Garsauritis) und den nördlichen Kobscha Dagh, welcher das Ostuser des gralzsees Tüz Tschöllü (Tatta Lacus) begrenzt, von ih schieden wird. Sie ist eine dem Umfange nach geringere, mehr runde Plateauerhebung, welche in Ost durch die aussteigende koes Anti-Taurus und im Norden von dem mittleren Lauf Knzyl Irmat (Halys) begrenzt, aber von dessen breitem Zuldem Karasu (Melas der Alten), doch nur theilweise in ihrer lichen Senkung durchzogen wird.

Ihre Gesammterbebung ift in mittlerer Bobe gegen 3800 ? üb. Meer, die in ihrem geringen Areal von vielleicht 150 a Quabratmeilen ichon größere Abwechselungen ber Oberflächen als jene lycaonische; benn aus ihrer centralen Mitte erhebt fit coloffale Erbichifch, ben icon bie Alten als Argaeus für ben ften Riesen von Asia Minor anerkannten, obwol fie manches ? bafte von ihm verkundeten. 28. Samilton, ber ibn im 1837, ben 29. Juli, jum ersten Male erstiegen bat, maß feine auf 12,020 F. B.; v. Tichichaticheff, ber zweite fühne Erf beffelben (am 15. Aug. 1848), fand die Höhe nur 11,823 F. A baf wir in ber Annahme einer runben Summe von 12.000 ff. 1 irren werben, burch bie er alfo um wenigstens 8000 fuß r über die Fläche ber Hochebene steil und wild mit seinen Kraterr Relsgebilden zu dauernden Schneehoben emporstarrt und baber gefeiertesten Gebirgsanblick in Rlein - Afien barbietet, ber von in biefem Lanbe Bewunderung erregte.

Im N.O. bem Erbschisch benachbart zieht ber obere T lauf bes Kyzhl Irmat (Halys) von O. nach W. vor Zwischen ihm und seinem linken von Süben kommenden Zus bem Melas, ist es nur eine gegen N.O. das Argäus-Platea grenzende geringere Bergkette des Sagri Dagh, welcher diese padocische Hochebene vom Halysthale und einer dritten grö Hochebene scheidet, die wir das obere Halys-Plateau zum U schiede von der vorhergenannten nennen können.

Drittens. Das obere Halps-Plateau. Es liegt britte Hochebene in N.D. des Argäus-Plateaus und erstreck vom Sagri Dagh, an dessen östlichem Fuße Pallas an 36k üb. d. Meere liegt, dem pontischen Nordosten über Siwas (Sedu 3900 nach Ainsw. dis 3763 F. üb. d. Meere nach Tsch., 3640 F.

r, hinaus entgegen, als breite hochgelegene Thalebene von gleichem Areal wie die Argans-Ebene. Sie wird aber in ihrer n Ausbehnung von N.D. gegen G.B. von bem oberen Laufe thanl 3rmat (Halys) burchftromt, mit beffen Busammenlauf verschiedenen oberften Quellströme in der Umgebung von Sifie ihren Anfang nimmt und baber als oberes Salysean, aber auch von ben Brovingen, bie fie burchzieht, bie capcifch=pontische Bochebene genannt werben tann. Einsenkung eines Stromthales weicht fie ichon mehr von bem alen, in sich mehr geschlossenen Charafter ber früher genannten migen, gang monotonen Sochebene in ihrer Oberflächenbilbung och zeigt fie nach einem Dutend an ben verschiedensten Orten rer ganzen Ausbehnung von N.D. nach S.B. angestellten ameffungen (nach Tschich.) immer noch eine ziemliche Uebereinung ihrer Höhenniveaus, ba fle im mittleren Durchschnitt bie ste Befammterhebung von 3500 Fuß B. beibehalt.

Biertens. Die Hochebene von Malatieh. Noch abmber von ber normalen Gestaltung bieser centralen Hochebenen, ihnen boch noch in vieler Hinsicht näher verwandt durch Ergund Stellung, breitet sich auch noch ostwärts des Antirus auf längere Streden ein hohes Tafelland aus, das hen außerhalb des von uns enger begrenzten kleinasiatischen insellandes liegt, aber als Uebergangsform zum Euphratgebiete unf dem natürlichen Grenzlande noch beachtet zu werden ver-

Es nimmt die östliche Ausbreitung der alten Provinz Capien gegen Melitene, das heutige Malatieh, hin ein und wird weben von Armenia minor, im Süden von Cataonia begrenzt, Provinzen, die östers zu Asia Minor gezogen werden, auch wol then Antheil an diesem Naturthpus haben mögen. Denn sast seises Sediet noch eine Terra incognita zu nennen, in welches in paar Reisende erst auf ihrem Durchmarsche (wie W. G. wone 1798, v. Moltke 1838, Ainsworth 1839) 16) einen erden Blid geworsen und seine bedeutende, meist von Kurdenstellen aus dem Euphratgediet unsicher gemachte Hochebene auf die Good Fuß absolute Höhe geschätzt haben. Da wir dies am Luchmasu und im Diwriti (Teppixy) indes schon bestrochen haben (Erdt. Th. X. 1843. S. 793, 802, 837 die Al. S. 144 u. a. D.), so verweisen wir darauf zurück, können

W. G. Browne, Trav. in Africa and Syria. Lond. 1799. 4. p. 411 u. f.

aber ben bort neuerlich etwa gewonnenen Fortschritt erst weiter nutm im Befondern berudsichtigen.

Fünftens. Die galatische Sochebene. Wenden wir uns für jett noch weiter gegen Westen als jenes cappabo. cifch - pontifche Blateau am obern Salve, fo zeigt fich une noch eine fünfte jener hohen centralen Plateanbildungen Rleinaftens, die galatische Sochebene, welche in bem Maximum ibra Ausbehnung von G.D. gegen R.B. mit geringer Ausbreitung bis S. nach R. ftreicht und als beren Längenare bie Sehne, welcht bie große Salbbogen - Rrummung bes Balbslaufes burchziehet, be trachtet werben tann. Gie füllt einen bebeutenben Lanbestheil auf ber rechten ober öftlichen Uferfeite bes mittleren Balpslaufes aus und nimmt einen Theil ber antiten Brobing Galatia ein. Dan hat fie bas Bogut-Blateau genannt, weil fie fich an ihrem Sthi weftranbe an ben Nordoftfuß bes Bogut-Gebirges anlehnt, melcher in einer feiner öftlichen ihm parallelen Glieberungen an be Guboftfeite Tichitichat Dagh beiftt. Dem einheimischen Reifen ben ning eine folche Benennung auch gegewärtig bleiben; wir ziehe jedoch für unfre Zwede ftatt obscurer Localbezeichnungen ibentisch claffische Benennungen vor, wenn sich historische Beziehungen an ft anreiben laffen, und nennen fie bie galatifch pontifche Bods Doch ift zu bemerten, bag ber Rame Bogut Dagh, von Minsworth früherhin 17) nur einem ifolirten Granitberg im A.D. von Rirschehr gegeben, burch bie ruffische Karte auf einen langen Bebirgezug von etwa 30 und mehr Stunden Länge von G.D. nach R.B. ausgebehnt worben ift.

Der Delibsche Irmat, ein rechter Zusluß zum Halps, ber Alten wie den Neuen kaum bekannt geworden, scheint die Mitte bieser galatischen Hochebene von S.D. nach R.B. in ihrer ganzen Ausbehnung zu durchziehen, bis dahin, wo sie an desse Einmündung zum untern Halpslause ihr nordwestliches Ende erreichen mag, während sie in S.D. durch die Gebirgstette des Alf Dastin der alten Sargarausene von der Siwas-Ebene oder dem cappodocisch-pontischen Plateau des obern Halps geschieden bleibt. Sie weicht also wie diese ebenfalls vom normalen Charafter der frührt genannten völlig horizontalen, arplonischen Konia-Ebene ab, und könnte auch mit dem Namen des hochgelegenen Bassins des Delibsche

<sup>12)</sup> W. Ainsworth, Journ. etc. in Journal of the Roy. Geogr. Soc. of Load Vol. X. P. 3. p. 287.

Irmat belegt werben. Sie gieht weit nördlicher, aber boch in gang walleler Richtung mit bem Ronia-Blateau von G.D. gegen N.B., me nicht in gleichweiter westlicher Ansbehnung fort, ba bie linken Umgebirge bes mittleren Halpslaufes unter 40° D. Br. fie bon ben westlichern Gebirgslande Galatia's abschneibet, beffen Mitte be berühmte Umgebung von Engfirieh (Angora, Ancyra) ein-And ift fle weniger eine gleichmäßig flache, als vielmebr ion vielfach wellige, von mannigfachen Rilden burchzogene Dochebene. de aber in bei gangen Ausbehnung ihrer Mitte boch nirgenbs Mere isolirte Berggenppen erhalten hat. Es fehlt auch ihrem noch mente erforschien Inmern bes alten galatischen Ländergebiets jebe betentende allgemeiner bervortretende befannte antife ober mobenne Sumtftadt; befto mertwürdiger find an ihrem auffleigenben Rorts nnbe um Jüzgat (3980 Fuß nach Tschich.) und Boghagtoi (Twin) bie ihr eigenthilmlichen monnmentalen Ericheinungen, ben benen weiter unten bie Rebe fein wirb. Ans den mehr als imm Dutento burch v. Tichichaticheff auf biefem Gebiete ans willten bipfometrifchen Beobachtungen ergiebt fich bie mittlere Babung biefes Boant-Blate aus; fie beträgt an beffen Gabdube an 4000, in ber Mitte an 3500 und am Norbweffenbe nur that weniger Ruf ub. DR. Es findet also auch bier wie in bem And Bladeau Excaoniens eine allgemeine allmählige Senfung ber wiffen Emporfdwellungen bes Ganzen bon Dft gegen 28. und 20 fatt, bod mit ben Unterschiebe, baf hier bie in fich gefolifinen flachen Binnenfeen, Die jenes große Romia-Blateau fo febr heralberiftren, ganglich fehlen, weil die mehr wellige und higelige matifde Dochebene ihre Bafferauslabungen zu bem fie umtreifet-In Liefthale bes Salps geftattete, ber fie inegefammt ju bene Minen pontischen und paphlagonischen Stufenlande nach bem Nor-In hinabfilbren tonnte. Doch auch fcon ber lycaonische Blateaulien ift unt in feiner füböftlichen größeren Balfte eine volltommene Beibantalebene mit taum fichtbaren Gentungen, in welcher etwa nat ba vortommente Steppenfluffe ohne Ablauf nach aufen benr in Sumpfniederumgen und Binnenfeen verfieren, ibr nord-Manher Rand ist jedoch auch fcon weit ungleicher mit Berghöhen it und von Thalbildungen durchfurcht, so daß auch bort die on Quelifulffe des Saturia (Sangarius), die ihm doch noch anben, ihren Ablauf in ähnlichen Windungen wie die bes Halbs Mit Rueben ihren Ablanf junt Bontes fnehen tomaten.

## Erläuterung 4.

Die Gefammtgliederung ber Halbinfel Asia Minor in ihrem Beftenbe, im Parallelismus ber Kettenzuge und Tiefthaler.

hier find wir an ben Westgrenzen ber massenhaften Emperschwellungen bes centralen Rorpers bes Salbinfellandes angelangt, von wo an die bisherige vorherrschende Natur ber Blateaugestaltung ber Oberfläche bes Bobens mehr und mehr verschwindet und bie britte Sauptform, nämlich bie Gefammtglieberung bet gangen Westenbes von Asia Minor, in ber bem europäischen Thous mehr analogen und baselbst vorherrschenden Naturform ber Erboberfläche in voller Entschiedenheit hervortritt. Wenn bie beiben erften Sauptformen fo charafteristisch in ben Ruftenketten bes Tanrus = und pontischen Ruftenspftems fich zeigen, beren nörbliche und fübliche Bergzüge burch bie zwischengelagerte Emporschwellung ber centralen Plateauebene weit auseinander gehalten werben, fo medfelt biefe britte westlichste Hauptform ihre Dberflächengestaltung völlig baburch, bag bie bisher vorherrschende Plateaubildung nicht nur game weichen mußte, fondern daß die bisherige nur theilweife Glieberunt: fich in bemfelben Barallelismus von D. nach 2B. burch bie gange Breite bes Salbinfellandes bis zu beffen Beftente am Meeresgestade fortsett. Nur auf ben Uebergangen von einer jur andern Form, von ber maffenhaften jur mehr und mehr geglieberten, zeigen fich hier und ba Störungen und Abweichungen von biesem weiterhin vorherrschenden Raturgeset, bem bort bie gleichlaufenden Längenagen aller Rettenzüge in ihre Erftarrungsperiode unterworfen waren. Nur in ber Abschwächung ber enormen von Often ber wirfenden plutonischen Erhebungegewalt bes gangen Taurusspftems an beffen Westenbe, bie nicht mehr bie Erbrinde maffig anzuschwellen vermochte, tann bas gefammte 26finten berfelben in biefem vorberften Theile von Asia Minor gefucht werben, wodurch es ben oceanischen Baffern bes Mittelmeeres burch bas nach Rorben in bie Ginsentung einbringenbe agaische Deer und ben Bosporen möglich murbe, bie affatische von ber europäiichen Bobenbildung abzuscheiben, was bei einer gleichmäßig fortidreitenden maffenhaften Emporichwellung, ohne Rupturen gegen Beften, nicht batte ftattfinden tonnen. In bem europäifden Weften trat bie compacte Maffenerhebung und Unfchwellung breiter Streden ber Erbrinde, ober Die Blateaubilbung fast gang

mid: es tonnte nur bie geglieberte Emporhebung in ben gesonderten, mehr burch Tiefebenen auseinandergerudten Erbspalten buch Rettenzäge in ben boppelseitigen mehr freistehenden Bamus-Aarpathen, belvetischen Alpenspstemen weiter fast bis zum außerften Beften fortschreiten (f. Erbt. Th. II. G. 35 u. f.). Der Anfang gu biefer veranderten Construction wurde schon am Westende Rleinaffens in Grund gelegt; benn die ganze Breite deffelben blieb bier fien gegen bie öftlichere Emporfcwellung im niebern Riveau mehreren 1000 fuß zurud, und nur aus ben Klüften ihrer von D nach 2B. aufbrechenden Spalten ber Erdrinde konnte die Feueresse Tiefe ihre geschmolzenen Gesteine als lange, aber nur schmale Letten in ihren hunderterlei Formen hervordrängen, die aber nach Festwerben, wenn schon mit zahllosen Unterbrechungen und Diffenschiebungen nachfolgender Krafte, inegesammt in ber Sauptrintung ber unter fich borberrichenb parallelen gangenaren bis zum Meere, bas Bange in ein labprinthisches Bebiet ber muidfachften Gebirgs- und Thallanbichaften umwandeln konnten. 1-Als Zeugnif folder genetischen Entwicklung sprechen nicht nur Integefammt unter fich mehr ober weniger gleichlaufenben Magenaren bortiger Sauptfetten, wie bie bes Cabmus, bes Meffegis-, bes Imolus-, bes Dlympus-Syftems und anbentait ihren weftlichen Borgebirgespiten und vorgelagerten Infeln, friem auch die zwischen ihnen unter sich eben so parallelen lengen Tiefthäler und Thalfohlen ber großen Sauptftrome, bie ber Ring von Dholafa, ber Danber, ber Capfter, ber Seemns, ber Caicus und andere, mit den ihnen an ihren Münbingen entsprechenben von West gegen Dft tief einschneibenbenmesbuchten. Und wo biefe Richtung nicht entschieden fich auswiet, wie in ben Thalfpalten bes öftlichern Sangarius, wie im fo im füblichen Thymbrus, Rhyndacus, Maceftus, Sofebus, Granicus, übt icon ber lebergang gu ber bom Cenbefieben beginnenben Glieberung bes westlichen Berglandgebietes der meen Rord und Nordwest bivergirende Richtung ihren and in ben Durchbruchthalern ber bis babin noch fortschreitentriffinfenlandbilbung bes Norbtaurusspftems aus. Und eben fo sicheholt fich biefe aus gleichen Gründen bedingte Divergeng ber Thal-Manin ben Ceftrus-, Lanthus- und Calbis- ober Inbus-Stromen gegen G. und G.B. burch bie Mitte ber noch höher ge-Retten bes Gubtauruszuges. Die einzige Ausnahme von Wien wormalen Beftftreichen ber Baralleltetten in Borberafien, bemertt

foon 28. S. Samilton, 18) mache bie mebr oftwarte lande Rette bes Murab Dagh (Dindymon), ber gegen G.D. ich Rara hiffar (Bynnada) mit ber Rette bes Gultan Dagh reos) gleichmäßig, aber auch als große Bafferideibeli gen R.B. bis zum Iba in Troas fortfete. Durch fei vorherrichenbe biagonale Richtung von G.D. gegen fcheibet er bie Bafferguge ber lycaonifden Sochebene Quellen bes Mäanber, und beffen parallele Rebenfluffe nördlichern bes Thombres, Rhonbacus, und bes prop Maceftus; baber ift biefe locale Berichiebung eines berhaltens auch als geographische Oftgrenze in ber 9 conftruction ber bon nun an gegen Weft anbers gerichtete güge und ber fie begleitenben Stromthäler von nicht zu vert Bebeutung. Gie ift, gleich ber Biegung bes Anti-Taurus aften, auf bem lebergang bes Hochgebirges zur Socheb Divergeng vom Rormaljuge bes Parallelismus gegen C hier in Westasien auf bem Uebergang compacter Sociebe Glieberung von bem vorherrichenben Dftweft - Baralle: eine Divergenz gegen Nord-Beft. Doch ift biefe bivergiren tung nicht die einzige Analogie beiber so verschiedener Gebirg gen au ten ihnen zugehörigen Stiftemen. Die Onellen o nammten, Diefen Weften Aftens nach ben berfchiebenften Ri burchfurchenben Stromgebiete haben bas Gemeinfame, baf insgefammt bem Uebergangsboben von ber noch compacten schwellung zu dem gegliederten Terrain entspringen und Omellengebieten viel näber beisammen liegen, als in ben fo anseinanderlaufenden Thalfentungen ihrer Mündungen.

Zwischen bem Meribian 48 und 49° D. L. v. Ferro, a schen dem Meridian, welcher bei Estischeher (Dorylaeu Afium Kara hiffar (Synnada) dem Westende der Plateau entspricht, und dem, welcher dem thracischen Bosporus n liegt jene etwa 15° bis 20 Meilen breite Uebergangszord deren Westseite die kurzen Stusenländer der Westthäler des Asia Minor ihren Ansang nehmen. Auf dieser Streete der ne weisen Hochebenen sangen erst die tieser gelegenen Thalland an hervorzutreten.

Hier befinden wir uns im norbsüblichen Landstriche

Will. J. Hamilton, Researches in Asia Minor, Pontus and Vol. L. Lond. 1842. p. 104.

ekischer (Dorylaeum), Rjutahja (Cotyaeum), Afum Kara isser (Synnada), Dineir (Apamea Cibotus und Celsenae), acer auf der öftlichen Grenze des alten Phrygiens und Lydiens zur das lycaonische und galatische Hochland sich ausbreitet und im uten von dem alten Bithynien, im Süden von Pksidien und Cam begrenzt wird, welche letzteren beiderseitigen Gebiete noch der urischen Küstentette angehören, während der genannte nördlichere phisiche Landestheil mit dem stüllich anliegenden Lydien nur das wernländische Gedirgsland mit den Paralleltetten und tiesen Stromskern einnimmt.

Sollte es blos zufällig sein, daß eben auf diesem Gebiete ber ebergangszone zweier so verschiedenartiger Hauptoberstächenkungen der Erdrinde, welche der ganze Wasserscheidendensten der Erdrinde, welche der ganze Wasserscheidenet, daß ma von der massigen Höhe zu der mehr individualistren Entistung des Tieslandes die Ratakekaumene des Strads (XII. B), das heißt die große verbrannte Region, das Brandund, vorliegt, welches die jüngsten Eruptionen vukanischer möchtig ihmitsender Hebungsgewalten so augenscheinlich die heute nachtige

Diefe Ratatetaumene nach Strabo, auf bem Grenzfige ar Bemaier, Lodier und Carier in ber Landschaft Daonia, Bflich w Embes, ber alten Ronigerefibeng bes Crofus, am oberen Laufe Fermus gelegen, ift erft feit 1836 von 28. Samilton und Aridland genauer erforfcht 19) und mit ihren brei ausgezeichneten Manbergen, Kratern und Labafiliffen gemeffen (Raplam Alan 29. 2412 Ruf üb. DR., ber Bulcan bei Denneb, ber atten Monia, in ber Mitte und ber Rarabewit - Bulcan bei Rula 16 %.). Sie ift als die jüngste ber thätigen Bulcanbitoungen Rechassen anertannt; boch geht ihre Birtfamteit auch fcon in thinische Beiten zurud, wenigstens wurde ichon Strabo nichte be bon ihren Benerauswitrfen betamnt, obgleich er fie febr richtig Pomerbilbung gufdreibt. Bu feiner Beit, fagt er, ftebe bie Stabt Flavelphia (jest Mafchehr) auf ber Rataletaumene, weshalb Banern bamale noch öftere burch Erbbeben zerfprengt wurden. Miche wird von ihm von Avamea (Celaenae) an ben Quellen ves

W. Ramilton-Strickland, Geological Map of the Catacecaumene, in Memora the Geology of the Western Part of Asia Minor. 4. 1840. Geol. Tr. IV. Sec. Sep. Hamilton, Rev. Vol. II. p. 128, 138—174.

Mäanber gefagt (Strabo XII. 579), wie von andern Orten. And bie moberne Stadt Rula ift bort auf bemfelben langft erftarcten. noch femargen, vegetationelofen Lavaboben erbaut, mabrent an vielen andern Localitäten Borberafiens der noch in viel uranfange lichern Zeiten emporgeftogene vulcanische ober plutonische Boben Bell anr Berwitterung gehabt, fo daß feine fruchtbare Oberfläche von reicher Begetation überwuchert werden konnte. Mur auf biefe maonische ganbichaft, aus ber noch einige 30 abnliche, wert schon minder hobe Bulcankegel eben so schwarz wie jene (baber be moberne Rame Rarabewit bei Türken, "bas Dintenfaft" ans bem graufigen Lavageklippe emporragen, ift bei Strabo bie fo eigenthumliche Benennung jenes "Branblanbes" befchrante Sie nimmt jedoch öftlich von Sarbes einige Tagereisen von Be nach Oft ein und bedeckt eine bedeutende Strecke auch von St nach Nord, ein dustres mit Schladenboden überzogenes Ländergebie ber bekannten Auvergne (wo Clermont) in Mittelfranfreich obe bem weniger befannten Rlippenlande in Hauran, ber Lebicha (f. Edi Th. XV. 2. 1851 S. 859 u. a.), wohl zu vergleichen.

Aber an vielen anderen Stellen des gegliederten westlichen Sall insellandes treten analoge, ebenfalls plutonische, nur aus ältere Bilbungsperioben ftammenbe und aus verschiebenartigen Ge fteinen bestehende Erdformen bervor, Die eine viel meitere Ber breitung einst berartiger, wenn icon unterbrochener, bebenbes und nur local wirkfamer Gewalten aus ber Tiefe bis an die Ober fläche burch bas ganze vorbere halbinfelland bezeugen. Theils weget ihres weit höheren Alters als jene Lavenzüge, theils wegen ber ver fcbiebenartigen Berwitterungefähigteit ihrer Gefteine tonnten fie fic meist in fruchtbare Erbbecke umwandeln und mit reichen Begetationes überkleidet culturbar werden, so daß sie nur geographisch unterscheid bar blieben und fehr verschiedenartige Oberflächen zeigen. Es fin bafaltische, trachptartige, trappartige und Borphyr-Gefteine, bie fo verschieben von ber Ralifteintette fich zeigen, bie meist aus secundarem Apenninfaltstein (la Scaglia) besteben, ber, wie Forbes 20) bemertte, überhaupt bie große Rrange umgebung bes Mittelmeerbedens bilbet. Diese Rallflein tetten find es, welche auch ben gangen Taurus vorherrichend charatterifiren, welche aber jenen anderen Besteinen jur Seite in Gruppen ober am Fuße als ihre mahrscheinlichen einst plutonischen Bebel unt

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Spratt u. Forbes, Travels in Lycia. Vol. II. p. 166.

Umgeftalter fich zeigen. Den bei ihren Schmelzungeproceffen vorbaridenden Sitzgraden und Alles in ihrer Nachbarschaft durchalltfenten Ginfluffen, zumal auf ben Rallstein und die Rreibeformation ter Taurnstette, wie auf bie Glimmerfcbiefer und andere Bestandwife bes Meffogis. Imolus und anderer Gebirgszüge konnte man metamorphofen in bie vielerlei ebleren croftallinifden Darustarten aufchreiben, bie in Synnoba's berühmtester Marmorkilden 21) bervortreten, aber von da an auch führestwärts bis zum fagne-Cap und weiterhin burch bas ganze West-Asia Minor fort-Muiten, ja hinüber bis zu ben parischen und anderen Marmoren e griechischen Infeln und bes Ruftenmeeres fich ausgebreitet haben ben überschwenglich reichen Schmud zu Tempeln und Monuken aller Art auf biefem Boben barboten. Die völlig unge-Mieten Raffen ber Sonnaba-Marmorberge fand 28. Ba-Kon 22) entschieben ringsum von Trachptbergen eingeschloffen, Beitzung und Durchglühung fie ihren erpftallinisch umgeanber-Charafter in edlere Marmore ber schönsten Arten verbanten. dum waren fie von vulcanischen einst glühenben Daffen umt und konnten so aus bem alteren, allgemein burch bie Taurusverbreiteten, secundaren, gemeinen Alpenkalkstein, wie bies auch lerera in Italien nach hoffmanne Beobachtung ber Fall umgeschmolzen werben. Gang gleiches Bervortreten solcher Senerbilbung metamorphofirter fcboner croftallinifcher Darin hat 2B. Samilton 23) in ben jungften Lavaschichten ber Sammene, nebst vielen anbern auch aus anbern Schiefergebirgen wandelter Gefteine nachgewiesen, welche jene Metamorphosen bend bocumentiren. Bon bem nörblichen Chricus am Mar-Bleer, foon vom mittleren Sangarius bei Gogub 24) und beber (Dorylaeum) an burch bie ganze Breite ber Halbinfel. ben Ahnnbacus- und Macestusthälern, fühwärts am Mirab (Dinbymon - Berg), westwärts vorüber zu ber oberen Quelle ermus und Maanber über bie Bone ber maonischen Ratatemeit hinaus, bis au ber so reichlich und beif sbrubelnben bon Bambut-Raleffi (Hierapolis) am Nordfuße bes Baba-(Cabums-Gebirge) fest biefes unter ben mannichfaltigften

Texier, Description de l'Asie Mineure 1833 — 1837. Vol. I. fol. 1839. p. 129—133 u. p. 147—150; Spratt u. Forbes, Trav. in Lycia. 1847. Vol. II. p. 184. 22) W. Hamilton, Trav. and Res. Vol. I. p. 462. csend. in Vol. II. p. 136. 24) Ch. Fellow, Journal in Asia Minor. Ueberf. bei Benfer, Leipz. 1843. p. 66—68.

äußeren Erscheinungen boch immer gleichartig beobachtete ernptide Bortommen zu mäßigen höhen und zu tiefen Thalern fort, wie westwärts bis zu der jonischen Küste bei Smprna (am Sipplus) 39 liber Erythrä nach Chios hinaus und südwärts bis über die Besgebirge von Budrun (Halicarnassus).

Dhue in die schwierige Untersuchung blefer geognostischen Ginzelnheiten einzugehen, die wir den Meistern vom Fach und bem Fortfcritt ber Zeit überlaffen, ift es uns jeboch schon aus bem bisberigen Gange ber Beobachtung binreichend Mar, daß wir uns von ber bezeichneten Bone bes Ueberganges an auch in allgemein geographischer Begiehung auf einem daracteriftifch von ben öftlichen amei Drittheilen ber halbinfel mesentlich verschiedenen Boben. bem burch parallele Rettengebirge und Tiefthäler geglie berten Tieflande bes westlichen Drittheils von Asi Minor befinden, bas eine bemgemäß gang veränderte ganb fcaft zur Betrachtung barbietet, bie fich erft aus einer fpecielle Durchwanderung überall wird nachweisen laffen. Doch ichon bie ber auf bem vorherrschend burch plutonische Affectionen ausgezei neten Gebiete gehört bie Erinnerung baran, bag eben biefer Th bon Asia Minor burch bie bauernbften und furchtbarften Erbbebe viele Jahrhunderte ber ältesten Berioben wie bes Mittelalters bi burch erschüttert wurde, wie und ahnliche Zerrüttungen burch fei bistorischen Annalen anderer Erbräume ber alten Welt in bem Da bis in die fpatere historische Zeit überliefert find. Die fortichreiten plutonisch hebende Gewalt scheint baber, wenn schon in febr aber fcmachter Geftalt, boch immer noch in furchtbaren, wenn auch m temporaren Cataftrophen (wie neuerlich in bem Erbbeben ber Olym pustette 1855, in Bruffa) burch die Naturverhaltniffe beding gleichartig wie vor Jahrtausenben fortzuwirken. Die Umwandlum gen älterer Formationen burch Feuerbildungen in oft eblere jungen Bebirgsarten, Die Berruttungen, Bermerfungen, Rrum mungen ganger Bebirgelager, wie ber Taurustette in Lycien u. a. D bie verschiedenartigen Bebungen von Gestadelinien ber gangen Bed fufte, bie einzelnen Niveauveranderungen ber Fluffe, ber See bafen, ber Thalsentungen, bie verschwindenden Gewässer in ben Grottenbilbungen und Ratabothren, Die vielen beifen Quellen und ihre Tuffbilbungen, bie gabllofen Bergfturge und Berge

<sup>26)</sup> Strickland, on the Geology of the Neighbourhood of Smyrna, in W. Hamilton, Trav. a. a. D.

; za-

411415555

-

43

G.

袖

folipfe und ihre Accumulation von regellofen Trummern und Confemeratun, endlich die gewaltigen Auseinanbersprengungen und Zertrumerungen zahllofer menschlicher Architecturen aus ben historischen Beiten ber letten Jahrtaufende find nur begleitende Phanomene, bie bier auf jene Normalverhaltniffe zuruchweisen.

## Erläuterung 5.

Die pistbisch-isanrischen alpinen Hochthaler ber brei großen Alpenseen.

Benn wir hier bei bem Rücklick auf unfere Gesammtbetrachder brei vorherrschend großen Hauptmassen plastischer Gestalm ven Asia Minor nur vorübergehend daran erinnern, welchen igen Einfluß auch die geognostischen Berhältnisse durch ihre Geieftandtheile auf die rein prographischen Formen der Oberfläche fen mußten, wie bies aus ben beiben Barallelismen vulcanischer melinien, ber argaischen mit bem Gubwestsufe bes Anti-Taurus and ber Uebergangezone ber Ratakelaumene und ihrer Bilbun-Bestende ber Plateaugestaltung zu ben gegliederten Tief. Moften und ber großen Erbbebenregion fattfam hervorgeht, fo Lund jur Erfenninig bes ganzen constructiven Busammen-128 biefer peninfularen geographischen Berhältniffe, wenn auch fig, boch noch eine merkvärdige Localität übrig, die zwar, nur einen viel engeren Raum beschränft, jenen großen Massen nur mischengeschoben erscheint, aber boch ihrer abweichenben Form den jener eigenthümlichen Zwischenstellung wegen einer besonm Berücksichtigung bebarf.

Wir bogreifen sie unter der gemeinsamen sie charatteristrenden bennung des pisidisch-isaurischen Hochthales der brei besten Alpenseen, welches in geringer Breite wie eine von S.D. R.B. langgedehnte Gebirgstluft zwischen der lycaonischen Hochten R.D. und der Steiswand der südlichen Taurustette in S.B. der geringet erscheint. Es ist durch die drei in gleicher Rormallinie S.D. nach R.B. sich aneinander reihenden hochliegenden sethäler ansgezeichnet, die alle drei von den hohen Alpengedirgstlichesten der fast umübersteiglichen Taurustetten an ihrer Sitzesseiste überragt werden und nur gegen die Ostseite in schmale schuser ausgehen. Bon Süden nach Norden ist es zunächst der Geghla-Gjöl (Trogitis Lacus) von Isaurien, der Kerelü oder

Bei = Schehr = Gjöl (Caralitis Locus) und ber Egerbir-Gibl (Pusgusa? ber fpateren Beit) in Bifibien, welcher aber von bet Alten nicht erwähnt zu fein scheint, obwol er bentzutag ber größte ber brei ift und an 10 Quabratmeilen Oberfläche zeigt. In ber selben Richtung gegen R.W. senten sich ihre fußen Wafferspiegel von G.D. nach N.W. in etwas geringeren Höhen hinab, und entsprechen baburch ber Gefammtsenkung ber ganzen and tolischen Salbinsel nach berfelben Richtung. Die zum Theil große, Tiefe ihrer füßen Gemäffer, gang verschieben von ben meift falgign feichten Flachseen bes hohen Plateaulandes, verdanten fie unftreitig ben plötlichen Einstürzen ber mehrere 1000 Fuß boben, fie zur Seit begleitenden Gebirgetetten, zwischen benen fie eingeklemmt liegen; & find bas ber bis 5000 finf bobe Sultan Dagh (Paroreos) im Red und die noch weit wilbern und höhern 8000 bis 10,000 Kuf hobet Bebirgemanbe ber Gub-Taurustetten in S.B. gegen Cilicien und Pamphylien. Solche Einstürze feten fich auch weiter aus ihrer Eng fluft gegen S.B. burch bie Mitte ber grottenreichen Ralb fteinzüge ber Taurustetten fort, bie burch ihre Ratabothres gleich ben subterranen Rlüften ber griechischen Kallfteingebirge and gezeichnet sind. Durch fie erhalten auch biefe Alpenseen und wie ber bortigen Gebirgefluffe, bie ju ben verschwindenden geboren, in un'terirbifch en Abläufe jum chprischen Meere. Biele ber bortigt Ruftenfluffe, die ploplich aus Grotten und Schluchten am St gehänge ber Tauruswände schon rauschend und vollufrig hervortrette werben vom Bolte, und nicht unwahrscheinlich, für beren vom So gebirg unter ben Felsen verschwundene Wafferläufe gehalten; and in den falzigen Baffern des Ruftenmeeres treten fie zuweilen er hier und ba als fuße Quellen aus bem Meeresboden bervor.

Da die unterirbischen Abzugscanäle manchen Beränderungen, Berstopfungen, Wechseln unterworfen sein mögen, so erklärt sich daraus der Bolkssinn dortiger Anwohner das abnorme und selbs mitunter ganz regelmäßig abwechselnde Ab- und Zunehmen der Nivenst jener Seespiegel, die bald sehr hoch die östlichen Uferebenen über sließen und dann wol, wie der Trogitis, selbst einen Ablauf ge gen Ost zu den Binnenwassern des Konia-Bassins gewinnen, zu andern Zeiten aber wieder sehr tief sinken können, wie am Egerdir See und am Caralitis sogar vorhandene Lager von Muschspuren diese Differenz dies auf 300 Fuß höhe 26) darthun. Diese

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) W. Hamilton, Research. in Asia Minor. Vol. II. p. 342—350 u. p. 478, 482.

so geht die Sage, soll vor Jahrhunderten selbst ein gang es, nur von einem Fluffe burchzogenes Thal gewesen sein. us fich ertlaren ließe, weshalb er bei Strabo nicht einmal get wurde. Er foll erft fpater burch Berftopfung entftanben, feit ahren aber schon wieder tief gesunken fein. Der Trogitis eit Menschengebenken sogar alle brei, ober auch nach mehreren en ganglich verschwinden, bam 4 bis 6 Jahre gang troden liegen, mb welcher Zeit fein fruchtbarer Boben, wie ber bes Cirkniper in ben Rrainer Alpen, ber eben fo von Ratabothren umgeben ngebant werben tann und die fconften Baitenernten liefert, r wieber anzuschwellen pflegt. 2B. Samilton traf bort einen n Anwohner, ber mabrend seiner Lebzeit bies Bhanomen brei erlebt batte; v. Tichichaficheff fah ben See 27) nur völlig troduet liegen. v. Tichichaticheffs Meffungen geben bem gitis 3483, bem Coralis 3541, bem Egerbir - See Fuß Meereshöhe. Der mittlere berselben, ber 32 Stunden ng hat, fließt, wenn er vollufrig ist, in den südlichen Trogitis, nefer, wenn seine Katabothren burch den Taurus ein Sinderniff ten, in bas Ronia-Baffin ab. Auch ber höchst vittoreste Eger-Der mit feinen Berginfeln foll einen Abfluß gegen Guben burch kinen Göbeh haben, ber bann in ben Taurustluften verschwinwffen Baffer aber in Pamphylien wieder hervorbrechen 28). Es nehtungswerth, daß die breiten öftlichsten ifaurischen diefer m tiefen, aber hochliegenben Geen gegen bie lycaonische Bochbon Ronia noch gang im Gebiete ber Kalffteinzone ber Tauten und ihres bortigen Normalstriches liegen, bagegen ber nordthe biefer Geen, ber pifibifche Egerbir, aber fcon burch -mehr nordweftlichste Wendung aus berselben berauszutreten L. Er schließt sich baber schon mehr ber bingonalen Richtung ber billich anliegenden Sultan Dagb in ber Bhrygia Baroreios wen Bugen bes Murab Dagh (Dindymon) an, bie wir als Brenzwall bezeichnet haben, von dem das hohe centrale Bland fich zu bem geglieberten Tieflande auf ber pluto. letrachtischen Uebergangszone hinabneigt, bie bom 48° w. F. weftlich hinabfinit zu ber weit verbreiteten Ratatetauwim weitern Sinne mit ihrer Erbbebenregion. Und wirk ber Egerbir-See biefem Meribian schon gang nabe geruct;

<sup>9</sup> P. de Beckichatscheff, Asie Mineure. I. p. 316. 24) W. Hamilton, Asia Macr. L. p. 481.

er zeigte dicht an feinem Seenfer bem Beobachter die er nischen Gebirgslager von Trachptklippen und Grünfteine wild verworfenen Windungen dort emporgehoben wol hi Zeugniß geben, daß seine Entstehungsgeschichte schon in di tolischen Westens eingreife.

Diese so eigenthümlich geformte, wol an 50 Qua weit von S.D. gegen N.W. sich ausbehnende bochst vitt birgetluft mit ben Ginfturgen ber Gufwafferfeen terreftren Ablaufen im Gegensat ihrer anders geftal gebungen, nach unseren bisberigen freilich zumal auf Diese felbst noch febr lückenhaft gebliebenen Beobachtungen, nir westwärts eine bem Tauruszuge gemäße Normalrichtung c ber ganzen Sübseite bes lycaonischen Plateaulandes. beiben früher bezeichneten in fie einlenkenben Baralle canischer Actionslinien ber argaischen am An burch Cappadocien, Cataonien, Lycaonien bis Faurie pifibifch-phrygifchen, burch bie maonifche Ratafetan burd, scheint sie bochst mabricbeinlich in ber Tiefe einem bangenben groken Gangen anzugehören, bas von Ifauri fibien nur als füblicher Seitenbegleiter bes centralen Sebm seine bier nur anders eigenthümlich gestaltete Oberfläche bem ganzen minder hoch gehobenen und allmähliger sich nbrblichen pontischen Stufenlande ber Centralmaffe ber ganglich fehlt. Die Einwirfung ber bei ihrer Entstehung tigen plutonischen Gewalten scheint weniger Ginfluß a Süben ihr vorliegende, mehr felbständig icon entwidelt gende Maffe bes Sub-Tauruszuges baben ausüben tonne bie mehr nordweftlich fich umformenden Oberflächengestall anliegenden Tieflandes, bem bom See Egerbir an bort lenkung gegen ben Nordwesten auf, die Rettenzüge werd an bem allgemeinen Barallelismus von D. geger ber conform, wie benn bafelbft fcon bie Bafferfüllunger berungen auch in ben langgestreckten Meinen Seen, bem See 29) in West von Baris (Isbarta), bem Abschi=? (Ascanius lacus) und anderen ganz in der Nähe der Quellen, auf die Einlentung in diefes Rormalverhältnig b scheinen. Und wirklich reicht nur bis zu ihnen an bi

<sup>29)</sup> Deffen Gobe giebt Tichichatichefe Rarte wol ju 2770 Iu

Bestgrenze, wie schon Hamilton bemerkt, die Natur der centralen Hochsen mit ihren bittern Salzwassern (daher der Name Abschi-Tuz-Göl, d. h. bittrer Salzsee), die beim Buldur auch schwefelhaltig sind, der ganz in Bimssteingesteine eingesagert zu sein scheint 30).

Wenn ichon in ber Bertheilung biefer ftebengebliebenen Bafferbebalter über fo weite Oberflächen gemiffe Andeutungen über Gefansmitverbaltniffe ber ibnen angeborigen plastifchen Gestaltungen ber Binnenländer fich offenbaren, so läft fich voraussetzen, daß bie laufenden Gewäffer ber Stromfpfteme in ihrer großen Bahl, in ihren feltfamen Bergweigungen, Abläufen nach Gefällen und Durchbrüchen nicht weniger Aufschluß zur geographischen Orientirung in der Natur bes Bangen wie ber besonderen Ramme, die fie burchziehen, barbieten blieften, wenn wir ihre mabre Natur und ben Gang ihrer gefetzmäßigen Entwidlung icon zu ertennen im Stande waren. Nach ber vorlänfigen Uebersicht der Gebirgs-, Plateau- und Thalbildungen in ihrer Gefammtvertheilung, fo unvolltommen fie auch bleiben mußte, geben wir baber junadift jur Betrachtung ber Strom. fpReme fiber, um aus beren Naturverhältniffen felbst uns in bie Bielgeftaltigfeit ber labbrinthisch entfalteten Landschaft mit größerer Marbeit hineindenken zu können, als bies aus einer blos topographischen Aufzählung ber an einander oder übereinander gelagerten Naturgegenstände möglich ift. Jahrtausende hindurch war es eben bie Befitzergreifung biefer wichtigften Berhältniffe bes fo reich begebten Landes, um welche auch ungablige Rampfe, Boller und Dba mestien bis heute buhlten, so daß bei der vorherrschend bleibenden Barbarei ber Zeiten baraus statt ber Erkenntnis vielmehr Bermilbering und Berwirrung, ja jum Theil völlige Unwissenheit ber wichtigften folder Berhaltniffe bes Salbinfellandes hervorgeben konnten. Am allerjungft erft burch treffliche, aber für ben großen Raum bed nur von wenigen Beobachtern auf biefem Gebiete gefördert, with es möglich fein, hier und ba beffer vorbereitet als zuvor an bice Darstellung zu geben, in ber noch viel mehr zu wünschen übrig Walt, als gegeben werben tann. Noch viel mehr muß hier bie Arber gegenwärtigen Erkenntnig ihren Beiftand aus ber claffi-Swiede ber Bergangenheit ju Gulfe rufen, um für bie Gegen-Mut mur verständlich werden zu können.

W. Hemilton, Researches in Asia Minor. I. p. 494, 502.

§. 2.

3meites Rapitel.

Allgemeine Uebersicht ber Stromfpfteme in Rlein-Afien.

Bon bem großen Stromgebiete bes Euphratspftems, beffen weftliche Bafferscheibelinie wir in Obigem von der Quelle bes Guphrat bei Erzerum fühmeftwärts in bem Bulauf seiner rechten Bufluffe nachgemiesen haben, breitet fich westwärts bas Salbinfelland Rleinaftens mit ben ihm angehörigen eigenthumlichen Stromgebieten auf eine fehr mannichfaltige Beife aus. Jene Baffericheibe burchzieht in merkwürdiger Einformigkeit in großer Diagonale von D.N.D. gegen W.S.W. von 59° bis 54° D. L. v. F. bas Land, und bezeichnet zugleich bie Raturgrenze bes Salbinfelgebietes in gleicher Strede, in einer Ausbehnung von 200 bis 250 geogr. Meilen Aber bie Bafferscheiben bezeichnen amar fiberall relative Bebung über zu beiben Seiten berfelben anliegende Landschaften, aber teineswegs bie absoluten größten Gipfelhöben; fie find teineswegs conform bem Maximum ber Gebirgstetten, Die ihnen zwar hie und ba als Grenzsteine bienen konnen, beren Langenaren fie aber auch fehr oft in biagonalen Richtungen, in Bidzadthalern, burch Querthäler, auf Quer= und Rebenketten auf= und absteigend überschreiten. Go auch hier, wo bie hochsten Gebirge, wie submarts bon Erzerum ber Bingol Dagh auf ber Oftfeite jener Bafferfcheibe und bes Guphrate felbst liegen, im mittleren Buge berfelben bie bochften Gipfelzuge fübmarte bes Changpr Dagh, ale Antitaurus, fich erft lange ben Seihun- (Sarus) Thalern auf ihrer Weftseite erheben und eben so noch weiter fühmarts ber mächtige Bulghar Dagh im cilicifchen Taurus.

Die Bafferscheid elinien sind jedoch nur fecundäre, ben primären Erhebungen erst nachfolgende locale Entwicklungen ihrer Oberflächen, welche mancherlei verschiedenartigen localen Bedingungen bei ihrem allmähligen Entstehen unterworfen waren 31). Wie dies in den großen Hauptlineamenten der Fall war, so auch in allen untergeordneten. Die Stromgebiete größerer wie kleinerer Art, welche durch die Wasserschiedlinien ihre arealen Begrenzungen erhielten, sind

<sup>31)</sup> Erbfunde. 2ie Aufl. Th. I. 1822. S. 68; Fr. Soffmann, Ueberficht ber orographischen und geographischen Berhaltniffe von Rordweft: Deutschland. Leipz. 8. 1830. Th. I. S. 366.

ass kine selbständigen, sondern von der Plastil des Ganzen stets abhängige Formen. Die alle Stromgebiete durchziehenden Stromsläuse sind daher keineswegs als ihre ursprünglichen Bildner, als ihre Begbahner anzusehen, zu welcher einseitigen, oder irrigen Borstellung de sogenannten Basserpillung dei wasserrichern Stromspstemen, duch deren auftretende Gewalt man nur zu leicht verführt werden launte. Man wird ihnen allerdings auch eine umbildende und aus-bidende, aber erst nachwirkende Thätigkeit an der Umgestaltung ihrer Etwagebiete zugestehen müssen.

Richt leicht dürfte ein anderes Land diese primären und secunwien Berhaltniffe ber Stromfpfteme ju gleicher Anschaulichkeit brinm Bunen als Rleinafien, beffen primare Gestaltung fo übermächtig se feiner Befammtconftruction hervortritt, mahrend bie fecundaren Beimirtungen ber Stromläufe burch ihre geringe Bafferfülle felbft Dhumacht ihrer nachfolgenben Ginfluffe gegen bie primaren Cumbanlagen barthun. Unter ber noch ungezählten Menge feiner Minenben Baffer ift feins vom erften, zweiten ober auch faum britten Range größerer Stromfpfteme, und in fo viele wichiebene plastische Formen die Oberfläche ber Salbinfel zerfällt, in the fo viele von einander gang verfchiebene Formen mußten tomb bie Stromgebiete und ihre Berzweigungen auseinander So zerfallen sie ganz natürlich in ganz verschiedene Cheffen nach ihren darafteriftischen Formen, Die zwar auch schon Directionen, die fie nehmen, wie gegen Nord gum Bon-Megen Sab jum Mittel ., gegen West jum agaifchen Meere the seen bie centrale Mitte bin, fich unterscheiben, woraus in feineswegs allein schon die charafteristische Differenz ihrer **Ullerbilbung** hervorgeht.

1. Die foleichenben Binnenfluffe nnb ihre Ergiegun. gen burch bie Steppen bes centralen Dochlandes in Die Flachfeen und Morafte.

Dinnenflüsse, die keinen sichtbaren Aussluß zum Meere fiche bilden zunächst den Sauptgegensatz gegen die zum Meere einfichen Ströme, die man im Contrast von jenen Meerzuflüsse ströme, die man im Contrast von jenen Meerzuflüsse some kann. Jene Binnenflüsse sind, der Ausbehnung nach indefinnet von verhältnismäßig kurzem Lause, sie gehören vorweitelb ben centralen Hochebenen an. Denn diejenigen, welche ber sehrelben innerhalb einzelner Thalgebiete der Gebirgslaten, wie in den südwestlichen Taurustetten etwa, vorkommen und

٠ مشعور in kleinere Bergsen münden, wie in Lycien, Bisidien, Carien, wegen ihrer Geringfügigkeit wenn schon manche analogen B nisse, doch nur eine blos locale Bedeutung, wie sie auch in Kalksteinketten wol vorkommen, und werden nur in topograft Beziehung auf ihre unmittelbare beschränkte Umgebung bea werth sein.

Die gabllofen, obwol mitunter weniger beachteten Bis fluffe bes centralen Sodlanbes, wenn icon in ihrer ! individuellen Entwicklung, nehmen boch mit ihren Formverein gen und ihren unter fich allerbings sehr analogen bebroarab Erscheinungen sehr weite Räume ber Erboberfläche ein. S bienen in historischer Begiehung ale von ber Ratur ! nete altefte Communicationelinien ber Boller- und Beereszula benen in ben meift weglosen Erbgebieten bes Salbinfelland wenigsten hemmungen entgegentraten, noch eine befonbere Ar famteit. Gröftentbeile fteben fie mit ienen Alachieen. ob vielen Morastboben, welche jene umgeben, ober auch andere be tale Hochebenen mit ihren meift salzreichen Sumpflanbichaften gieben, in naberer Beziehung und finden in ihnen ihr Ent ibre Auflösung. Nur von den Ranberhöhungen ber w benen Baffins jener Centralerbebungen laufen ober fcbleichen i wenigen Ausnahmen ab; bei ihrem meift fehr geringen Gefälle fle in gewiffen Jahreszeiten gang ftille; alle verfummern i beißen Jahreszeit und fehr viele trodnen bann ganglich aud auf gange Jahresreihen aus. Mit ben Binnenfeen ober @ ebenen sind fie in mannichfacher Weise verschwiftert, bilben mei bie ftehenben Bafferflächen fleinerer und größerer Geen, Die Ausbehnungen nach fehr großen Abwechselungen unterworfen und öftere ebenfalls gang austrodnen, und bann meift erpftall Salztruften auf ihrem Schlammgrunde ober an ihren Ranber rudlaffen. In ben minder zugänglichen Sumpf- und Moraff die sich mit Binsen und Schilfen überziehen, saugt ber loder fehr weit verbreitete Boben, einem Schwamme gleich, burch trationen ober unbefannte Bertiefungen die Waffer fammt ihre fluffen alljährlich ein, wie bies mit ben mehrsten Schneewaffer mal ber argaischen Bochebene ber Fall ift.

Der größte jener centralen Flachseen ist ber bei ben I sogenannte Tuz-Giblü ober - Tschöllu, bas heißt ber Sa ober die Salzwüste (Tatta lacus), ber einen Umfang von 30 Quadrat-Meilen (also 6 mal so groß wie der Genfer See)

nimmt. Seine Sobe über bem Meere beträgt 2345 Fuß Par. nach einer Reibe von Minsworth 32) angestellter barometrifder Beobachtungen, ober 2615 F. B. nach v. Tichichatichef. wur wenige hundert Fuß höhern nachsten Umgebungen (Rotichhiffar im D. 2659 guß, Rulu tjöi in M. 2677 nach Minsworth ober 2923 nach v. Tschich.; zu Avi in W. 2741 n. Ainsw., 2831 nach v. Tschichatsch.; Sultan-Chan in Süb 2727 n. Ainsw., 3037 nach v. Tschih.) erhält er mehrere turze Bufluffe, die aber um aus naben, im Sommer vertrodnenden Sumpfungen ibm aus - jokeichen. Rur einen ziemlich bebeutenben erhält er von Sübost ber, ben Bejas-Su 33), welcher einige 20 geogr. Meilen weit von einer Gebirgewand bes hier 4000 bis 5000 Fuß hoben Antitaurus, namlich wom Beftabfalle bes Ala Dagh, burch bie alte Garfauritis iber Biranfchehr (Razianz) und At Gerai (Archelais), gegen 9.28. vorüber, bem Gee jur Ebene entgegen gieht. Da er vom Sochebirge waffererfüllt, ja reißend herabtommt, troduet er zwar nicht aus, tritt aber bei Al Gerai (3652 Fuß n. Tsch.) in bie große Ebene ein, Die fich mit ihren weitläuftigen Salzmoraften noch tiefer binab fentt zum großen Salzfee. Diefer Flug Bejas Su icheint von Blinins für einen großen Gubarm bes Salps-Stromes gehalten worden zu sein, deffen Quelle er weit aus bem Chen ber Halbinsel bertommen läßt (Plin. H. N. VI. 2: Halys a radicibus Tauri per Cataoniam Cappadociamque decurrens). Da er ibn bestimmt an Archelais, ber heutigen Al Gerai 34), beriber fliegen lägt (ebend. VI. 3: Cappadocia intus habet Claudii Casaris Archelaidem, quam praeterfluit Halys), fo fieht man feium Breibum vor Angen, da er beffen unteren Lauf in ben großen Galafee (Tatta) nicht kannte, fonbern beffen Lauf hppothetisch, kiner Direction gemäß, in die den Alten bekanntere Region nördbis jum großen Salps fortsetzen ließ. Dieser grobe Irrthum, bu alle früheren Geographen ber Halbinfel begingen (nur Arrian bridtete ibn fcon, wenn er bom Salps fagte, bag er nicht, wie Derodot angebe, von Süben ber, sondern vom Aufgang der Sonne

W. Ainsworth, Journ. in Journal of the Roy. Geogr. Soc. London 1841.
 T. X. P. 3. p. 299.
 W. Hamilton, on the Geology of Part of Atia Minor etc. Transact. of the Geol. Soc. of London. Sec. Ser. Vol. V. 1840.
 P. 3. p. 587—589; beffer Trav. and Res. II. p. 234—238;
 Respectively. The Asia Minor. Sec. Lond. 1824.
 P. 75; J. A. Gramer, Asia Minor. II. p. 112.

her sließe; Arriani Peripl. Ponti Euxin. Oxon. G. Min. I. p. 16), verunstaltete auf allen Rarten Rleinasiens, von D'Anville bis auf Rennell, Leate und Cramer, ale westlicher aus bem fernfien Süben berkommender hauptarm bes halvs, beffen Topographie und biefe verzerren mußte, bie auch Mannert 35) noch zu vertheibigen Erst burch die jüngsten Banderer in Cappadocien tonnte biefer Irrthum vollständig berichtigt werden, woburch die centrale Topographie ber Halbinsel bebeutende Fortschritte gemacht hat. Es mare möglich, bag ber Bejas-Su (b. i. bas Beifmaffer), ber auch im unteren Laufe falzig wirb, als ein fleiner Salzfluß (Halya, beffen Namen auch schon Strabo vom Salze herleitet, f. Strabo XII. 544, 561) von Plinius mit bem großen Salys verwechselt ober ibentificirt worben wäre; bie Erklärung aber, welche man zur Rettung ber Anficht bes Plinius bypothetisch aufgeftellt batte, als habe biefer Strom von Archelais in früheren Jahrhunderten ben großen Salzsee zwar burchfloffen und beffes Nordausfluß jum Salps abgeleitet, fei aber fpater verftopft worben, ist von Ainsworth 36) fcon 1839 vollständig widerlegt. Der See war in biefem Jahre, im April, bei hohem Baffer ftande in seiner größten Musdehnung; er hatte feine weiteren Umgebungen in Marichen verwandelt, fo dag es fchwer mar, bie Grenze zwischen bem Wintersumpfe und bem Salgrande ber Sommer zeit, wo er stets fehr abgenommen und zuweilen ausgetrochnet erscheint, genauer zu bezeichnen. Ainsworth umreisete ben gangen See und auch insbesondere beffen Rord- und Norwest-Ende, nm bis Stelle des auch von ihm hppothetisch angenommenen Rordans fluffes zum Balbs zu finden. Aber in ber gangen von ihm nivellirtes Configuration ber Nordumgebung bes Sees fand fich feine Sput von einem wahrscheinlichen Ausfluffe beffelben, selbst wenn feis Spiegel auch einst noch höher gestanden haben follte als in bet Gegenwart, ba ihm Bergzüge vorliegen. Es tonnte alfo fein Abland von ihm zum halps bestehen. Die Isolirung bes Sees, bie falfc Annahme eines westlich- füblichen großen Salpsarmes als Ausfluß ober bie Erifteng bes Bejas Gu als einfliegenber Binnenftrom gum Tatta=See, sind demnach als wichtige Thatsachen für die Geographs ber Halbinsel ermittelt.

R. Mannert, Géogr. b. Gr. n. Rômer. Riein-Afien VI. 2. 6. 45
 W. Ainsworth, Journ. in Journey of the Geogr. Soc. of London. 186-T. X. P. 3. p. 299.

Rur Beit ber hochsten Bafferfülle, als Ainsworth 37) April 1839 ben gangen See umreisete, hatte er eine Länge von 9 bis 10 Deilen von S. gegen R., und in feiner größten Breite 31, Deile von 2B. gegen D.; er war nicht tief, sein Schlammboben war noch mit Salzlagen bebedt, welche ben hohen Grab ber Sättis gung seiner Salzwaffer anzeigten, ba fie bei geringerer Saturation bon bem Waffer aufgelöfet gewesen sein wurden. Er wird von ben Anwohnern auch Abichi=Gjöl, b. i. Bitterfee, genannt. völlige Mangel aller Spur von Pflanzenwuchs bort nur ba auf, wo ihm hier und ba fike Waffer fich nähern. Ainsworth fand weber Fische, noch Mollusten und feine Muschelbilbung in ihm, fab auch teinen Bogel über ibn binfliegen, hielt gber bie Sage, bag ber Bogel, beffen Flügel jufallig in ben See eintauche, wegen fconeller Salgincruftation nicht weiter fliegen konne, für irrig, ba er bemerkte, baß bie an verschiedenen Stellen in bessen Wasser hineingetriebenen Buffel teinen solchen Salznieberschlag auf ihrem Felle mit aus bem Baffer berausbrachten. Will. Samilton fand bei feinem Befuche benselben See im hohen Sommer (12. Juli 1836) 38) in seiner böcken Erniedrigung, zum großen Theil troden, wie fast alle seine Bufluffe ausgeborrt: bie Oberfläche feiner Ränder war mit einer biden Salatrufte bebeckt, welche feinen weiten Umfang mahrend ber Regenzeit bezeichnet. Die ftarte Berbunftung hatte unftreitig gu bem höheren Grabe ber Salzigkeit seiner noch übrigen Waffer beigetragen, benn ein hineingeworfenes Stud Solz ward fogleich mit Salz incruftirt, und die Sage vom Bogelflug ichien ihm baber nicht mwahrfcheinlich. Am See felbst fab ber Geolog tein Steinfalz anftebend, aber bie rothe Sanbfteinformation, welche ben gamen See umgiebt und die Gips- und Steinfalz führende ift, bietet bas Material bazu bar. Sie bildet nicht nur die bstlich and Gee fiber Rotich-hiffar fich erhebenden, Die Ebene begrengenden Bergzüge, sondern breitet fich febr weit gegen Nord über bas gange mittlere falgreiche Lanbergebiet, bas ber Salps burchflieft, aus, gegen R.D. bis Buggat zu ben Salzminen bon Thajantibi und gegen R.B. bis gegen Angora (f. unten bein Halps).

Ainsworth I. c. u. beffer Trav. and Res. I. p. 195—197.
 W. Hamilton, on the Geol. of Part of Asia Minor etc. in Transact. Geol. Soc. London. Sec. Ser. Vol. V. 1840. 4. P. 3. p. 587—589; heff. Frav. and Res. Vol. II. p. 234—238; P. de Tchihatchef, Asie Mineure. I. p. 320.

ŧ

Mag in vorhiftorischen Zeiten jene weite Region ber Buffus bes centralen Bochlandes, welche burch biefe rothe Sanbsteinformation mit Steinfalglagen fo charafteriftifch bezeichnet ift, auch einst von einer weit größeren Seeflache, welche bas Platus land gleich einem Aralfee einnahm, Aberbedt gewesen fein, ebe bit Auslabungen biefer Seeflächen burch bie nörblichern Stufenland fchaften ihre Durchbruche fanben, wovon ber große Salgfee mit als ein fcmacher Ueberreft auf ber bochften centralen Sochebene # rückgeblieben fein mag: fo fehlt boch gegenwärtig bort jebes ander Bortommen folder großen ftebenben Baffer. Denn in jenem. oberen wie im mittleren Salpsplateau ber galatischen Sochebenen fonnte bas Stromgebiet bes Rhapl-Irmat alle in ben bortigen ichon mehr ber Form eines Stufenlandes genäherten cen tralen Emporhebungen von ihren bort wahrscheinlich auch einst steben ben Waffern ber Seeflachen befreien und fie mit feinem nordwart burchbrechenden Stromlaufe jum Bontus hinabführen, woburch bei Stufenland entwäffert murbe.

Weiter im Often aber, im cappadocischen Plateau, welches ten hohe Argans überragt, war dies nicht auf gleiche Beise der Frankleit ift biese hydrographische Form der Oberfläche noch auf halbem Wege in ihrer Entladung stehen geblieben, indem diese Bulcan-Gruppe die Hochstächen in zwei Hälften scheidet, deren norde liche mit geringern Flußläufen zum Halps absließen, die sit lichern aber theils in Morästen oder Binneuseen stehende Basse bilden, aber je nach den Jahreszeiten sehr vielerlei Wechseln unter worfen zu sein scheinen.

Bom schneereichen Argans strömen seine geschwolzenen See wasser nach allen Seiten in vielen kurzen, zur Frühlingszeit aber schwasserieden Bergstüssen in vielen kurzen, zur Frühlingszeit aber schwasserieden Bergstüssen in vielen, die Zumal an seiner ganze Sübseite 30) keinen Ablauf durch Bäche sinden, sondern unter du vielen Schutttrümmern von porösen Trachtt-, Lava- und Astsaltmassen als sprudelnde Quellen hervortreten, aber in treissbrudtumsschlossen Felskändern stehen bleiben, oder, in ihnen unterirdisterstützen, während sie an anderen Stellen hervortreten und ise weite Marschlächen sich ausbreiten. Durch diese Gebiete ist es sehbeschwerlich hindurchzusommen, daher sie auch selten begangen sind-

<sup>30)</sup> W. Ainsworth I. c. Journ. T. X. P. 3. p. 367; beffen Trav. and Res. I. p. 218—220; W. Hamilton, Researches in Asia Minor. I p. 256 th. f.

Anf ber Rords und Nordwestseite bilden dieselben Schneewasser weitläuftige Schilfsumpfe und Mordse, die auch zeitweis in Seen anschwellen, und Sazlyk, d. i. Rohrsumpf, heißen, die von zahlreichen Schaaren von Wasservögeln belebt zu sein pflegen.

Ueber biefe bybrographifch fo eigenthumlich gebilbete Bobenlandichaft berrichte früher eine große Unficherheit, bie auch erft in jungfter Beit, querft burch Colonel Callier (im Jahre 1880) 40). bann auch burch Samilton, v. Binde und Minsworth als Angenzengen und Beobachter verbrängt werben konnte. Nach ihnen entipringt an ber Norboftseite bes boben Argaus ein Bach bei bem Dorfe Dagh - Razi, (fo bei Ainsworth, wohl richtiger Tawrufun), bet swiften biefem hohen Bulcantegel und feinem öftlichen Borfprunge, bem niebern Ali Dagh, hindurchfließt, welcher fich als Anta-fu (b. i. Schwarg-Waffer) gegen Rord nach Raifarieb ju Deffen Baffer wird gewöhnlich burch Irrigation aufgeevaiefit. brancht und sein Bette liegt dann troden; erreicht er aber bei Bafferfülle ben Querftrom Sarmusakly, so wird er mit beffen Boffern an ber Rorbfeite ber Stadt Raifarieh (Caesarea) im 216kande von etwa 3000 Schritt burch ben großen Saglyt (Sumpf), ber bedurch seinen Abfluß gewinnt, unter bem Namen Rara-Su jum Able bes benachbarten Halps hinabgeführt und durch diesen zum Comerzen Meere. Dieser Sarmufakly-Su entspringt nur wemige Meilen im R.D. bes Argans, bei bem gleichnamigen Orte Sarmufak, an ber Westwand bes bortigen Antitaurus, und fliefit birect wen Weft im Norben vonCafarea vorüber jum Salve, nachbem er bie Baffer bes Rarafu- und bes Sazivi-Sumpfes in fich anfgewomen. Alle Ausgaben bes Strabo (XII. 538-589) und auch bie fungft erft critisch revidirten Handschriften 41) nennen nur bier ben Relas. Aluf, ber jum Cuphrat gegen Dft, alfo birect bem Garwid Gu entgegen, abfliefen foll nach Melitene. Aber bie genauefte bente Erforschung 2B. Ainsworths hat gezeigt, bag bier tein folom Affing vorhanden, daß der Sarmufally-Su, ben Ainsworth www. Omelle verfolgt hat 42), nicht gegen Oft bergan ifliegen hun, sondern fich wirklich mit seinen Zubächen gegen Westen zum

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Colon. Callier, Rapport 15. Avril 1836 in Bullet. de la Soc. Géogr. Paris. 2. Sér. Tom. V. p. 219; vérgf. Jeune in Berghané Annaién. 3te Methe 1839. Bb. VIII. S. 209—212.

1. II. p. 518, Note 8; Strabon, trad. franç. éd. Coray. Paris. T. IV. 4. Sec. P. p. 24.

29) W. Ainsworth I. c. T. X. p. 308; Trav. and Res. I. p. 224.

Halps entladet. Also war Strado hier offenbar im Irrihum, inbem er den Fluß, den hentigen Tukma-Su (sein Melas), der von
der Ostseite des Antitaurus nach Melitene abläust, mit dem westablausenden Sarmusak-Strom zum Halps verwechselte, der heutzutage an seiner unteren Ausmündung auch Kara-Su, d. i, SchwarzWasser heißt, wie jener Melas, d. i. Schwarzssuch die mittelalterliche Geographie dis in die neueste Zeit ein
Misverständniß über jene Flußläuse erzeugt (s. oden S. 9), das
trotz der trefslichen Kenntniß seiner Heimath doch wol Strado's
Irrihum selbst, durch Berwechslung beider Schwarzwasser-Flüsse,
zugeschrieben werden muß.

Bon ber Sumpfgegend Dieses cappabocischen Melas, bem jetigen Sallof, batte fich nach Strabo bie Sage erhalten, bak ein cabpapocischer König Ariarathes (wahrscheinlich ber 6te bieses Namens nach Wernsborff) 43) burch einen Damm ein großes ftebenbes Baffer aufgestauet, bas in Folge feines Durchbruchs viele Berbeerungen in ben Ländereien ber galatischen Ebene bes Balbs verursacht habe, weshalb berfelbe von ben Galatern bei ben Römern vertlagt und zu einer Strafe vernrtheilt wurde (Strabo XII. a. a. D.). Callier 44) hatte zuerst an ber Richtigkeit ber Strabonischen Angabe gezweifelt, Texier 45) hatte nach Calliers bortigem Befuche ben großen Saglot, ober Sumpf bes Rarafu fast troden gefunden, aber einen Canal von Menschenhand baselbst bemerkt, ben er für fpateres Wert als die Berftopfung burch Ariarathes ertennen mußte. Er glaubte bie Anficht Strabo's noch rechtfertigen ju tonnen, inbem er annahm, daß die hier so häufigen Erdbeben bes Landes durch ihre oft furchtbaren Erschütterungen große Beranberungen bes Bobens und Wechsel ber Flugläufe nach Strabo's Beit batten bewirten tonnen; eine bloße Spothese: benn zu Teriers Zeit war noch weber bie Quelle bes Sarmufafly, noch die bes Tuchmasu befannt. Erft Ainsworth und v. Binde 46) haben bas Berbienst, bie Quellen beiber Kluffe aufgefunden, und baburch bie frühere Streitfrage als Augenzeugen und ben Irrthum Strabo's, wie bie Behauptungen fpaterer Autoren völlig ine Rlare gesett zu baben.

 <sup>43)</sup> G. Wernsdorff, de Republica Galatarum. Norimbergae. 4. 1743. p. 156.
 44) Callier, Bulletin de la Soc. Géogr. Paris. 2. Sér. 1841. T. XV. p. 39—41.

Die Norbhälfte bes Argans-Plateans wird also nach außen jum Meere entwäffert; bei ber Gubhalfte ift bies aber nicht ber Fall, wo die zahlreichen turzen temporaren Flüffe, die theils vom ichneereichen Ala Dagh (b. i. bunter Berg) am boben Gubranbe aus S. gegen D. wie biejenigen, bie vom Argans fubwarts abfließen, in ber weiter vorliegenden Ebene fich begegnen und hier auf einem selten durchgehbaren Boben in ben vulcanischen Tuffablagerungen und porbsen Schuttmaffen bes trachptischen Gefteins, wie von einem ichwammigen Boben 47) gang, absorbirt werben, ober als Morafte an den Oberflächen stehen bleiben. Aus deren Bertiefungen, Die taltes Baffer einzusaugen pflegten, brachen gu Strabo's Beit oft viele Stabien weit über ben Boben bin, zumal bes Nachts, Feuerflammen hervor, welche ihre Zugänge ben Cafarenern fehr gefahrvoll machten (Strabo XII. 538). Nur hier und ba bleibt bann auch wol zeitweise, je nach ber Jahreszeit, ein fleinerer ober größerer See feben, von benen berjenige zwischen bem Arganstegel an beffen Gubweffnfe, gegen bie Stadt Dewellt = Rarabiffar, ber größte und banernbfte zu fein fcheint. Auf v. Tichichatichefs Rarte ift er Givafch Gibl genannt. Auch auf bes Erzbischofs Rprillos Larte bes Baschaliks von Ronia, im Jahre 1812 in Wien ebirt, ift in folder von größerem Umfange eingetragen 48). Auf anderen Anten ift er von fleinerem Umfange, ober fehlt ganglich, und ift mer als Sumpfregion angegeben, unftreitig weil feine Oberflächen, wie viele andere analogen Reviere ber hohen Centralebenen, nach ben Jahreszeiten vielen hydrographischen Wechseln unterworfen sind.

Als W. Hamilton in der Mitte des Sommers (31. Juli) 49) von Oft gegen Weft diese Hochebene durchzog, war dieselbe Gegend, weche in der Winterzeit weit und breit mit Seeflächen bedeckt zu sein pflegt, zur Zeit nur noch von Morästen mit Schilswälbern, von dien Schaaren der Wasservögel belebt, überzogen; nur an deren Mermade konnte er auf den abgetrockneten Stellen seinen Weg weben, wo er den pordsen Boden aus verwittertem Granitgruß und Kies, wie basaltigem und blasigem Lavageröll bestehend sand, unter dem Decke doch fast überall noch die scheinbar versunkenen Schneedwisse aus der Tiefe des Argäussusses hervordrangen.

Achaliche hydrographische Erscheinungen bietet auch die sübwest-

<sup>&#</sup>x27;) P. de Tschichatschef, Asie Mineure. I. p. 324. 48) S. Kiepert, Mem. iber bie Confiruction ber Karte von Rieinafien u. f. w. Berl. 1854. 5. 481. 49) W. Hamilton, Res. II. p. 283.

licher gelegene große lycaonische Hochebene bar, in threr weiten Ausbehnung gegen Süben bis Laraman (Laranda) zum Taurus, gegen Westen zum Westrande bes sie an der Südseite begrenzenden Sultan Dagh und über Bulwadun (Polydotus) hinaus zu den Marmorbergen von Synnada (bei Afium Karahisfar) zum Ostsinse des Mürad Dagh (Dindymon). Nur gegen den Norden wird ihre äußerste gegen die galatische Seite sich ausdehnende, schon mehr von Higeln und niederen Vergen des Emir Dagh durchzogene Hochebene, von den oberen Luelläusen des kleinen und großen Sakaria nordwärts zum Pontus, durch strömende Wasser entwässert, die sich insgesammt in dem Hauptthale des großen Sakaria-Spstems (Sangarius) abwärts vereinen.

Bon Bulmabun (Polybotus) über bie Umgebungen von At Schehr (Philomelium) Ilgun, (Tyriaium) bis Labit (Laodicaes combusts) und von ba nach furzer Unterbrechung bis Konia (Iconium) folgt immer in gleicher Richtung gegen Sübost eine Reibe von größern Flachseen und Sumpfebenen, welche ben Subrand ber Sochebenen am Norbfuße bes Sultan Dagh (Paroreus) entlang charakteristisch bezeichnen, in welchem auch alle Binnenfluffe ihr Enbe Diese Binnenfluffe, balb verknüpfende Bulaufe, balb Abläufe ber Binnenseen, wenn schon insgesammt von geringer Länge und ohne alle Wafferfülle, ja oft nur aus ausgetrodneten Bafferbetten bestehend, bezeichnen in gleicher Normaldirectionen von S.D. gegen N.W. Die fanfte allgemeine Ginsentung ber Blateauebene nach diefer Richtung. Durch sie wird eine große biagonale Natur. linie in ber Plastit ber centralafiatischen Salbinsel recht charatteristisch bezeichnet, ber auch eine historische Buglinie folgen mußte, nämlich bie große biagonale Rarawanenstraße vom Bosporus nach Sprien, ber alle Bollerzüge, Eroberer und Rriegsbeere gefolgt find zu allen Zeiten, weil bier bie wenigften hinderniffe in dem meift weglofen Gebirgslande ber Salbinfel fic vorfinden, und auch bas gange Jahr hindurch bas Bedürfnig nach Baffer für die Lastthiere und Menschenschaaren beffer befriedigt werben konnte als auf andern Wegen. Ihr Naturimpuls auf ben Bergang ber Geschichten entging schon bem Scharfblit eines Strabo nicht (XIV. 633); er hat seinen Einfluß ansgeübt burch alle Jahrhunderte der antiken wie chriftlichen und mohammedanischen Zeiten und ift noch beute bie Sauptstrafe ber friedlichen Mettapilger wie ber Rriegsbeere.

Nach anderen Richtungen hin von ihr abzuweichen hat immer

seine besonderen Beschwerben und Gefahren, seien es im Süben Gebingsklüfte, ober im Norden wafferlose Wüsten. Dem Reisenden Samilton 50), ber in ber Mitte bes Commers von Bulmabun (Polybotus) aus diefe Route ihres großen Umweges halber vermeiben wollte, um fein bamaliges Biel, ben großen Salafee bei Robifch-hiffar (ben Tatta lacus) auf birectem Wege gegen Dft burch bie troftlose Mitte ber lycaonischen Hochebene zu erreichen, wurde bies als ganz impracticabel widerrathen, weil alle Wafferwertithe in diefer Richtung fehlen, so wie die Stationen zur Aufnahme, ba bie Bufte in biefer Jahreszeit auch von allen Menschen walaffen fei. Mag auch ber Umstand zur bamaligen Zurückschreckung wa jenem birecten Bege beigetragen haben, ben Ainsworth anführt 11), daß damals die Anwohner der Westseite des großen Salzfeet, bie Rurben, mit benen ber Oftseite beffelben, ben Turtomanen, in friegerischer Fehbe ftanben, wodurch natürlich bie Wegroute gefahrvoller werben mußte: so ist sie boch auch zu teiner andern Zeit bequem zugänglich gewesen und ift bis auf wenige Funde Terra incognita geblieben. Auch von allen anderen Stationen jener biagonalen Strafe gelang es nicht, auf einem näheren Wege Mord bahinwarts abzuweichen, bis nach großen Umwegen ge-ME S.D. Ronia (Iconium) erreicht war, von wo an Hamilton and enf einer Raramanenstrafe fich nordwärts wenden konnte, weil von ba an bas Steppengebiet nach bem großen Salifee zuerst wieder wafferreicher burch die Bergnmgebung und burch feste Unfiedlung militalicher zu werden beginnt. Doch mögen zu manchen Zeiten biefe Streden weniger gefahrvoll zu burchwandern gewesen sein als menigftens ju : Taverniers, Beiten fcheinen felbft Rarawanen biesen biagonalen Weg zurückgelegt zu haben. Er fellt gog im Jahre 1647 mit einer folden von Bulwabyn (er Welle Bulamanbi) in 10 Tagen jur Rorbfeite bes großen Galg-1608 (Donslag), von welchem ber Bascha in ben 2 Tagereisen von mitternten Conchabor (? ob Ruschlar-tjöi, b. i. Bogelborf) jahrin timen Extrag von 24,000 Thaler ziehe; auch bemerkt er, bak Entem Purat (wol Murab IV.) auf feinem Beeresange nach Ruften aur Abkurgung bes Weges einen Damm burch ben See (m Sahr 1639) hatte bauen laffen 62).

W. Hamilton, Res. II. p. 186.

51) W. Ainsworth, Trav. and Res.

51, p. 4.96.

<sup>7)</sup> hen Espt. Tavernier, Les six Voyag. en Turquie etc. A la Haye 1718. T.L. Liv. 1. p. 99 — 101.

Die centrale holzlose Hochebene liegt baher, wie zu Strabo's Zeit, bis heute wisse und leer, nur von streisenden Nomadenhorden oder Raubstämmen durchzogen, eine dauernde, natürliche und historische Scheidewand der Schicksale der Bewohner des Halbinsellandes und ihrer Begebenheiten im innern Norden und Süden. Kein beobachtender Reisender lernte sie näher kennen; die aus dem Alterthum dahin verlegten Namen der Karten bleiben undestimmt. Die wenigen dort heutzutage etwa zur Winterzeit hausenden Kurden, Turkomanen u. a. ziehen sich mit der Annäherung des Sommers regelmäßig aus der ganz wasserlos gewordenen Steppe zurück in das nördlicher anliegende, wasserrichere Hügel- und Bergland, gegen die oberen Zuslüsse des Sakaria, gegen Haimaneh und Angora zu, wo sie noch Wasser und Grasung für ihre Heerden sinden können.

Aber auch die diagonale Karawanenroute von Bulwadyn füd, oftwärts nach Konia ist regelmäßig nur zur Winterzeit bei Wasservorräthen von großen Karawanen durchzogen, weil in der heißen Hälfte des Jahres ihre süßen Quellen und Binnenslüßchen auftrochnen, und die stehenden meist salzigen Seen durch starte Verdunstung sich in engere Grenzen zurücziehen; Durst aber bei brennender Trockenhitze auf die Organisation sehr nachtheilig wirkt.

Solche hydrographischen Berhältnisse haben seit Kenophons erster Beschreibung 53) dieser Zuglinien (Xenoph. Cyri Expedit. I. 2) durch die persischerömische Zeit, durch die byzantinische und Krenzschrerperiode bis heute auf die mohammedanische 54) Gegenwart, stets dieselben hemmenden Einstüsse ausgeübt.

Ein geringer Binnensluß, von dem Westrande der Hochebene aus den Marmorgebirgen von Synnada gegen den Osten herabsließend, Altar-Su, tritt bei Bulwabyn in den großen Horizontalboden ein (der hier 2770 Fuß üb. d. M. liegt nach v. Tschichatsch.; 2720 F. nach Ainsworth), und breitet sich sogleich im Osten der Stadt in weitläuftige Moräste aus, die in der Winterzeit mehrere kleine Seen bilden, deren größter, der Eber Gjöl, perennirend bleibend soll, aber an Umsang sehr wechselt, während die anderen wieder auszutrocknen

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) W. Hamilton, Researches in Asia Minor. Vol. II. p. 198—205; bentsche Uebers. von Schomburgs. II. S. 191—198 Note. <sup>54</sup>) Mehmed Edib., Itinéraire de Constantinople à la Mecque trad. p. Bianchi in Recueil de Voy. et Mém. p. la Société de Géogr. Paris 1825. T. H. 4. p. 91—96.

pflegen. 2B. Ainsworth 55), ber im Berbft (13. Nov.) bier burchjog, tonnte nur auf einem erhabenen Dammwege, ben man einige Stunden weit burch bie Morafte aufgeführt hatte, biefelben am Rorbfuffe bes Gultan Dagh entlang umwandern, bis er mehrere Stunden weiter oftwärts wieber trodnen Schuttboben betreten konnte. 28. Samilton, ber in heißer Sommermitte (25. Juni) beffelben Beges tam, fant benfelben im Winter überflutheten Boben weithin troden, größtentheils mufte, nur hier und ba amifchen schilfigen aurudgebliebenen feuchten Stellen wenige Aderfelber bebaut, ben Affar Su mit seiner geringen Feuchte taum noch jum fehr verengten Meinen See, bem Eber Bol, bis jum Orte Tichai fortfoleidend. Auf biefer Ebene zeigten fich 56) ihm bie erften Rabertarren jum Transport ber Salglaften, wie er fie auch am großen Salzse in bortiger Ebene in Gebrauch fand, bie aber bem ganzen ibrigen gebirgigen und fast weglosen Lante ber Salbinsel, wie alles andere Fuhrwert, fast ganglich fremd geblieben find, wo man nur mit Laftthieren reifen fann.

Die nasse Jahreszeit bringt es hier ebenfalls mit sich, daß die Basser dann mehr suß, weniger gesalzen sich zeigen als in der Zeit der großen Berdunstung, wo die meisten der etwa noch zurückleiskenden Bäche, Seen, Quelle und Brunnen meist ganz ungenießdar werden. Süße Wasserquellen sind überhaupt nur frarsam vertheilte Isben des Bodens, daher sie oft in weiten Räumen auch nur zu einzigen permanenten Ansiedlungen und größeren Wohnorten sich einen.

Der kleine Eber-See hat seinen östlichen Wasserauslauf eine Kagreise weiter gegen S.D. in den Atschehr-See, der etwas geder an Umfang bleibt, aber ähnlichen Wechseln nach den Jahreszien unterworfen ist. Sein Niveau kann nur um weniges von jewm niedriger eingesenkt sein, obwol es noch nicht gemessen weben zu fein scheint.

Bon ber Gub- und Subost-Seite erhalt er von ben Borhähen be Sultan Dagh einige Gebirgswasser, die sich in ihm verlieren. In benfelben Bergabhängen des Sultan Dagh liegt im Süden des Sus die bebentendere Karawanenstation Alfchehr (Philo-melium der Alten), nach der er genannt wird. Er hat Zusluß, die hinen sichtbaren Absluß; in der Ueberfluthungsperiode der

i

W. Ainsworth, Trav. and Res. Lond. 1842. II. 492. sq. W. Hamilton, Res. II. p. 182, 235.

Mitter Erbfunde XVIII.

Winterzeit scheint sein Steppensee sich in die nördlich und bstlich amliegenden Herizontalstächen zu verbreiten, die sich dann mit frischen Grasungen für die Viehheerben überziehen, welche aber den Sommer hindurch wasserlosen dürren Steppen weichen. Die Unwirthbarkeit dieser Steppen hinderte-W. Hamilton 67) Ende Inni, auch von hier seine directe Aoute zum großen Salzse zu nehmen. Nur um geringe und sparsame Wohnorte, welche hier und da noch süsses oder dauerndes Wasser behalten, dann die Monotonie der Steppenlandschaft durch stellenweisen Andan und keinere Gartempflanzungen unterbrochen werden, die immer mur sparsame Lebensmittel darbieten sunnen, daher die Bevölsterung dier stets sehr zerstreut bleiden muss.

Ein britter Steppenfee in berfelben Richtungelinie, eine Tagereifo gegen G.D. in berfelben fauften Erbfurche, ift ber 31 gun bei ber gleichnamigen Station, bem alten Thriainm 58), welche schon Chrus bem Jungern mahrend feines bort breitägigen Aufentholtes bagu biente, fein Rriegsbeer zu muftern, wie Tenophon berichtet, (Xenophon, Cyri Exp. I. c. 2, 14), ehe er auf ber großen Strafe weiter burch Eilicien zum Euphrat fortschritt. Bon ber vorigen. Dochebene ist er nur durch geringe wellige Kreidehugel getrenut, Die aber, nach Ainsworth, ben bibrographischen Busammenhang beiber Seen nicht hindern follen; boch ift fein Buffug von jener Seite von ihm gefehen worden. Schon bei Philomplium hatte Strab. ben völligen Horizontalboben biefer ganzen Gegend charafteriftisch bezeichnet (ή μεν εν πεδίω κειμένη πάσα, Strabo XII. 577). Der kleine See hat zwar steile, aber nur niedrige Klippenufer, bie ummittelbar aus feinem Wasser emporsteigen; er ist führ und fischreich, scheint and von teinem Sumpfboben gleich ben anberen memittelbax nungeben zu fein. In so fern weicht er etwas von ber Ratur ber übrigen flachen Steppenseen ab; ba aber in feiner Rabe febr beiffe ju Babern benutte Quellen liegen, Die in ben bortigen Ebenen nicht felten burch ihren Raltgehalt, burch ftarte Raltbuffbilbungen ausgezeichnet find, fo mare bier mot feine Einengung burch folden Tuff-Unwuche möglich, worüber nur fernere Beobachtung entscheiden mag. Dieser Isgün-See scheint ein eigenes Steppenbaffin mit einem bergen Bufluff, bem Ilgun Gu von Gilb, aber ofme fichtbaren Musfluß zu fein.

Destind von ihm wird die ihn umgebende Horizontalebene von

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) W. Hamilton I. c. It p. 186. <sup>52</sup>) J. A. Cramer, Asia Minor Vol. II. p. 306.

bem fablichen Konia-Baffin burch ein nieberes Hügelland unterschieben, eben ba, wo bie faboftlichen Borhöhen bes norblichen Emir Dagh mit benen ber füblichern Borhöhen bes Sultan Dagh fich zusammen fchaaren, und baburch ben bisherigen Bufammenhang bes Angenthals ber Geereihen gegen bie etwas hugelige Umgebung von Ladit (Laodicea catacecaumene, ober combusta ber Itin. und Strabo XIV. 663) unterbrechen. Gin Querthal von Gitt, aus bent Borboben bes Gultan Dagh tomment, fentt fich hier in etwas tangerer Ausbehnung von einigen 20 Stunden birect gegen Nord aber Allan nach Rulukeffa, in bie Mitte ber bortigen weiten Sumpfebenen bes centralen lycaonischen Steppenbobens in ber Richtung gegen ben Diefer Steppenfluß, ber von ber Ratur ber groken Salifee bin. frige genannten nur baburch abweicht, bag er feine Seefliche bilbet. che er in die Borizontalebene ablauft, wird bei Bamilton 89) Bulfan wer Bolafan genannt und fein Enblauf unbeftimmt gelaffen. to foll nach ihm ein paar Stunden fern aus Gub in ben Bergen aufpringen, bann 6 Stunden weit in ber Richtung gegen N.D. bie Steppe burchziehen. Ainsworth libersah ihn ganz, er scheint also at fich in ber Wafferzeit als Flufe unbebeutend zu fein und ist nur beachenswerth, weil er bie Bergwaffer ber Borhöhen bes Gultan Dagh tiger als andere nordwärts in bie fonft völlig unbefannt geblie-Steppe hineinflihrt. v. Tfcbichatichef giebt aber ibn gemiete Austunft: aus 2 Armen entspringend, bem westlichen Atlan wit einem öftlichen, Ruluteffa genannt, am Guleiman Tfchiftlit vorlider, sollen beibe unterhalb bes ärmlichen Turkmenenlagers Atlan (1962 g. B. fib. Dt.), alfo fcon gang in ber Horizontalfläche, fich mit zu einem Bette vereinen, beren Baffer fich in bie Ditte bit welteren unzugänglichen Moraftgegenben verlieren, und wol in iden Commer, bon furchtbaren Dillenfchaaren für Bieh und Menimignarmt, mit auftrodnen und verbunften mogen.

Im Schutze ber hier etwas gegen Nordoft vorspringenden braunit nic klauen Marmor- und Thonschiefer-Andohen liegt die Station Livit, die ihren antiken Zunamen der "Derbrannten", wol nur infid einem zusälligen Umstande verdanken mag, der uns anbekannt Genein; benn von Feuerbikdungen einer Catacecaumene im geognostilen Sinne find, nach Hamiltons 60) Brobachtungen, gar keine

W. Hamilton, Researches l. c. II. p. 189; beutsche Uebers. II. S. 391

Spuren vorhanden. Er bestieg beshalb auch die benachbarten füblichen Berghöhen, von wo aus sein Blid nordwärts die ganz offen baliegende, einer Meeressläche gleiche centrale Hochebene ohne alle Unterbrechung dis in die Landschaft Haimaneh überschauen konnte.

Das große lycaonifche Baffin ber Sochebene von Ronia (Iconium) macht in unfrer Uebersicht ben Beschluft bieser so weit ausgebreiteten Form ber boben Centralebene gegen G.D., mit benfelben fo eigenthumlichen Wechseln feiner Oberflächen burch Wafferläufe, bie ihm hier von zwei Seiten, von S.W. aus bem cilicischen Taurus und von N.D. aus bem Antitaurus, zufliefen, um fich in feinem weit nordwärts ausgebreiteten horizontalen Buftenboden in Sumpfe und Seen zu verlieren, ober ganglich zu verdunften. bie Berghöhen ber Randumgebung bebeutend und eine große Balfte bes Jahres mit vielen Schneemaffen bebedt finb, fo find auch bie Bergmaffer reichlich vorhanden, die nach bem Innern ber Steilmande abfliegen. Sobald fie aber die horizontale Ebene erreicht haben, fehlt ihnen beim Mangel bes Gefälles bie regulirte Thalbildung: Die Fulle ber Winterwaffer überschüttet bie Ebene und vermanbelt fie in große Seeflächen, Die bann auch bier gegen Die Sommerzeit allmählich zu Moraften austrodnen, in beren tiefften Ginfentungen bier und da zwar Sumpfe stehen bleiben, die in dem weichen loderen Boben fich jeboch ebenfalls meift vertheilen burch Seitenbrud ober Infiltration, fo bag bann burch ben alles verdunftenben Sonnenstrahl die weitere Fläche sich in fast unzugängliche durre vegetationsleere Staubwüften verwandelt. Die Morafte find mit Schmar-- men ber Muden und Stechfliegen bebedt, benen felbst bie Biebbeerben erliegen wurden; die Borben bortiger hirtenstämme, die einzigen Anwohner jener Reviere mit ihren Beerben, verlaffen bann biefe verborrenben Flachen und ziehen fich auf die tühlern Berghöhen in ihre Jailas (Sommerfrischen ber Throler, Sennen ober Almen ber helvetier) für bie andere balfte bes Jahres gurud. Der in ber Frühlingszeit noch mit Angern und weiten Grafungen überzogene Erdboben ift bann ichnell verwelft, alles ift abgestorben, menichenleer, öbe, unnahbar geworden; nur die von den Wurzeln sich nährenben fleinern Nagethiere, wie Steppenratten, Mäufe, Springhafen ober Jerboas, beleben noch mit ihren zahllosen Schaaren in ihren schattigen Erbböhlungen bie ausgeborrte Erbrinde. Dann fcbleichen nur hier und ba noch selten Wasserrinnen burch bie Ebene: benn bie mehrsten ihrer flachen Betten find gang troden gelegt; nur vereinzelten feltenen Ansiedlungen in ber völlig baumlosen und vegetationsleeren Tranerwisse ist noch eine Selbsterhaltung möglich. Der Reisende würde dann in ihr nur mit Noth und Gefahr aller Art zu kämpsen haben; meibet sie also anch, wo möglich, während der Sommerzeit; in der Winterzeit sucht er durch Umwege zwischen den Basserstätigen und Sumpfgegenden seine Stationen zu erreichen. Die Richtwege sind seit Jahrtausenden durch die Natur sessgestellt, da die Kunstarbeit der Menschen hier nur selten einmal der Natur zu hälfe gesommen ist.

Dennoch liegen auch hier einige Culturstellen, wo Quellen, Bache ober fleine Seen sie ermöglichten, ober auch aufsteigende vulsamische Berggruppen, die wie Inseln aus dem weiten Sandmeer welcheleh hervortraten, sie begünstigten, über welche dann auch die Aurawanenstraßen ihre gangbaren Zuglinien erhalten haben.

Die bebeutenbste von biefen bezeichnet bie Lage ber Stabt Ronia, von welcher bas füboftlich für fich ziemlich abgegrenzte Baffin ber großen Incaonischen Bochebene ben befonberen Ramen bes Plateaus von Konia zir erhalten pflegt. Eintritt in baffelbe von Westen ber, aus ber nieberen Berggruppe bon labit (Laodicea combusta) tann man fich, fagt 23. Hamiltona), bei beffen Ueberblick und ber fanften Abrundungen feiner geingen welligen Sohen bes Gebankens taum erwehren, bag biefe die längere Zeit hindurch unter Waffer gestanden und einen großen Centralfee bilbeten, aus welchem bie boberen Berggruppen, meift bukanischer Art, bier und ba gegen die Gebirgsseite bin wie Inseln fewortraten. Gegenwärtig ift ber weite Boben mit kalkigem und sendigem Schutt augebeckt, mit loderen Massen und Conglomerat aller Arten von jungeren Niederschlägen überzogen. Wo im Winter 3 bis 4 Fuß bobe Wafferflachen ftanten, maren ihre Bobenflachen in Frühling mit weiten Grasebenen begrünt; Anfang Juli fand Bamilton fie aber ichon alle in ber Sonne verwellt, und an in Stelle ftatt ber Gewäffer auf ber erhipten Staubebene fortwiftenbe Täuschungen bes burftenben Wanderers von nur ich einfaten Bafferfpiegeln. Die Fata Morgana (Werbicha'nah bei Palan, bie "Bauberin ber Buften" 62), "Gazellenburft" Sindne, "Gerab" Büftenwaffer ber Araber, f. Jefaiae 35, 7) ihren gautelnben Metamorphofen und ihren taufenbfältigen Builingen ber Lichtstrablen in ben unten bunfterfüllten, por Glut-

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) W. Hamilton, Res. in Asia Minor. II. p. 195, 212, 235 sq. <sup>40</sup>) W. Ouseley, Trav. Lond. 4. T. I. p. 100, Note 41 u. 270.

bine gitternben Luftschichten bieses unabsehbaren sanftwelligen Machbobens hatte überall ihren Thron aufgeschlagen. Leise Stephenwinde trugen bagu bei, diese zauberischen Phantasmen weit über die welligen Boben bor bem Wanderer von Strede ju Strede fortanweben, fo baf vertrodnete Anger, Binfenstellen, schwarzer Erbboben, bier und ba gelbe Stoppelfelber und andere geringste Erhöhungen an Riefen über maffergleichen Luftschichten umgestaltet murben, ober bie Bulcantegel, umgefehrt gebrochen zu Burgen und Castellen geworben, leicht Thiere und Menschen in die Irre führen. Auch die sonft wol hier und ba wassergebenben Brunnen ber Wiiste find bann gang ausgeleert; wo ber burch Site aufgeborffene nadte Erbboben etwa noch mit geringer Schlammbede ber verbunfteten Feuchte, ober mit Fruchterbe überzogen bleibt, machsen höchstens noch sparsame Salsträuter, bittere holzige Absynthien, burre Lavenbelftengel, bie auch bem Rameel nur geringe Nahrung bieten, ober wenigen Schaafen bas Leben friften können; bie völlig schattenlose Fläche, burch feinen einzigen Busch ober Baumwuchs unterbrochen, wird zu einer troff-Infen, melancholischen, unerträglichen Ginobe.

Ronia (Iconium), einft bie berühmte Refibeng ber Gelbichukibischen Sultane und zuvor bie alte Capitale von Lycaonien, if noch heute eine Hauptstation ber Karawanenzuge am Gubweftenbe biefer Sochebene, welche nur wenige 100 Jug über bem gemeinfamen Riveau liegt (bas Niveau ber Hochebene 3300 bis 3400 Fuß; Konia 3650 F. B. n. Tschichatsch.). Deshalb aber behalt fie ihre Wafferbrunnen und fleinen Bubache von ben umgebenben Boben, bie ibre Trümmerftabt fammt ihren Moscheen, Minarets und Ballastmanern noch bas gange Jahr hindurch mit einem grünenden Krange von Barten und Baumpflanzungen ichmuden, ber um fo erfreulicher an ber Grenze ber Bufte erscheint. Schon bie nachste Stunde von ibr gegen Nord breiten fich tieferliegende Sumpfebenen und Bafferflächen aus (3330 und weiterhin noch tiefer 3225 Fuß B. nach v. Ticbichatich.), bis biefen bie niebere Erhebung bes Bos Dagh eine Grenze fest. In biefe Sumpfnieberung läuft bas einzige bebeutenbere Bergwaffer von Guben über Alibei fioi (3170 %. B. v. Tid.) 63) gegen Norden, an Ronia öftlich vorüber, in die größte abfallenbe Ginsentung. Es ift ber Ticharichembe-Fluß, über welchen zwar eine fcone große Steinbrude für bie Raramanenginge gebaut ift, welche beweist, daß er zu Zeiten ber großen Ueberschwem-

<sup>63)</sup> de Tahihatcheff, Asia Miner. I. p. 319,

mungen im Winter am Eingange ber Ebene als wilder Gebirgsftrom nicht zu durchschreiten ist, aber am 23. October 1647 hatte
er bei v. Tschichatschefs Durchmarsch gar kein Wasser und sollte seit anderthalb Jahren ganz troden geblieben sein. Jene großen Ueberschwemmungen, die er zuwer angerichtet, mögen wol in Berdindung mit den temporären Ausgieszungen des nur 20 Stunden weit in S.W. liegenden Soghla Göl (Trogitis) gestanden haben, der bei seinen stets wechselnden Niveausstäden, wenn sie überstuthend werden, durch einen Emissar gegen N.D. ausbricht und, seine Wasser durch die Thalrinne des Tscharschembe ergießend, die weite Einsendung um Konia in große Seessanden verwandelt.

Sübostwärts von Konia, gegen Karaman (Laranda) und oftwärts gegen Exegli (Cybistra) sett bieselbe Horizontalebene mit wenig Abwechslungen ihres Bobens sort; ber jedoch von ein paar inselartig in ihm emporstarrenden vulcanischen Kegelgruppen, dem Kara Dagh (7695 Fuß ib. d. M. nach v. Tschichatsch.) im Säden und dem Karabunar (3321 F.) und höheren Karabschiag rehält.

Ueber bie Station Ismil führt die ebene Fläche zwischen jenen beibm vulcanischen Inselgruppen im Süben und Norden mitten bir but an den außerften Oftrand ber lycaonischen Hochebenen, wo wither eine vertieftere Einfenfung zu Eregli (Cybistra) ift, bie chemials ihre Waffer in einem fleinen See fammelt. Bon Conja be Ismil fand Alinsworth 64) Ende November ben falgreichen Baben mit Salgfrautern bewachsen, bie feinen Rameelen nach langer Entlehrung burch die Wüstenstriche wieder das erfte nahrhafte Frutter batheten, über bas fie mit Begierbe berfielen. Es waren auch an bet fenchten Stellen schon wieber Binfen, Mesambrhanthemen und Salicornien aufgeschoffen. Gine folgende Sumpfftrede, öftlich von ben genannten Sirtendorfe, von mehreren Stunden Ausbehnung, wat wie mit einem Regen kleiner Frofche bebedt, Die vielen Bogeln Beiten Marichbobens einen erwünschten Schmaus boten. Dirten hatten fich mit ihren Beerben schon wieder auf ben Imger Genfungen eingefunden. Die Gutten bes Dorfes Ismil seite man auf troduen Riesstellen errichtet; bide Nebel waren über

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Ainsworth, Trav. and Res. Vol. II. p. 66, 71; W. Hamilton, Res. in Ana Min. Vol. II. p. 213.

bie Ebene verbreitet, während bie Hochruden bes Taurus fich schon mit Schneegipfeln zeigten.

Bon Ismil fing ber Boben an boch wieber etwas anausteis gen; ber verlängerte Fuß ter Tauruszüge fandte ichon niebre Rallfleinschichten in die Ebene, aus ber fich hier und ba nur niebrige. bochftens 20 Fuß bobe Stufen über bas gemeinsame Riveau bes Blateaus erhoben, aber fogleich veranderte culturbare Oberflächen und Grafungen zeigten, auf benen zahlreiche Beerben weibeten. Inbeft blieb bas sumpfige Tiefland boch noch vorherrschend bis gegen Eregli; bie von ben füblichen taurifden Borbergen berabtommenben wenigen nordwärts ziehenden Bergwaffer find noch immer Steppenfluffe berfelben Art, Die, fobald fie Die Ebene erreichen, taum noch matt fortidleichen und fich in ben weiten Machfumpfen verlieren, welche bie bort etwa noch vorhandenen fleineren Geen auf allen Seiten umgeben. Sie find wenig befannt, taum ber Erwahnung werth, die auf den Rarten verzeichneten meist namenlos und blos von temporarer Bebeutung. Der Gjonbere Su, welcher von Raraman gegen Norben in mehreren Armen von ber Offfeite bes Raradag vorüber zur Ebene zieht, hatte biefe fcon gang unter Baffer gefegt, ale Mineworth Enbe Rovember gegen Gregli vorzubringen versuchte. Der Flug enbet in öftlicher Wendung im Bettit Gjöl, einem fleinen See, an beffen Oftenbe Eregli (Cybistra) liegt, 3194 F. üb. d. M., also noch volltommen in ber großen Bochebene. Aber fogleich beben fich an Seiner Oftseite bie Taurustetten, bier Bulghar Dagh genannt, empor, und von bie fen, über welche bie cilicifchen Baffe nach Guben führen, ftromen gegen N.W. ber Oftseite bes Gees auch ein Baar Bergfluffe au berselben Tiefe hinab, woburch ber genannte Eregli-See, so wie bie gange weite Umgebung am Oftrande ber Bochebene ihren Bafferüberfluß erhält, ber fie fo schwer zugänglich gemacht bat.

Hier ist der Wendepunct der großen Karawanenstraße, die bisher in einem Zuge von N.W. bis hierher gegen S.D. ihre Hauptdirection nehmen mußte, und wenn sie von da nach Sprien über die cilicischen Pässe 665) führen soll, an den beiden Bergsstüffen auswärts gegen S.D. durch die Mitte des Bulghar Dagh die wilde Wand der Taurustetten nach Tarsus und Adana überssteigen muß. Soll aber der Nordweg zu dem cappadocischen Argäus-Plateau nach Kaisarieh (Caesarea) oder nach Alserai (Argäus-Plateau nach Kaisarieh (Caesarea) oder nach Alserai (Ar

<sup>65)</sup> W. Ainsworth, Res. in Asia Min. II. p. 72.

chelais) zum großen Solzsee eingeschlagen werben, so muß man sich nordostwärts über Renisse Hisfar (Tyana) und Bor nach Rigde wenden; oder direct nordwärts über Wiranschehr (Razianz) nach Atserai vorschreiten, um von da auf der einzig gangsbarm Route, die schon Eratosthenes kannte (Strado XIV. 663), am Todma-su adwärts den Euphrat dei Malatia und von da Bagdad zu erreichen. Diese große Hauptstraße war es, welche auch noch zu Edrisi's Zeiten (im 12. Jahrhundert) 60) geblieben war, dis die Residenz der Seldschussen, wie Abulseda sagt, von Cäsarea nach Konia verlegt ward.

Auf viesen Nordwegen bleibt man in derselben, aber etwas ansteigenden Hochebene bis Rigde und Aksera (Archelais). Dem von dem Bergrande nordösklich, von Nigde und Kenisse History (Tyana) senkt sich noch ein dritter, nicht unbedeutender Steppensing gegen Süd ebenfalls zum tiesliegenden Bektik Göl dei Eregli hinad und verwandelt auch diese ganze Strede in der nassen Jahreszeit in Sümpse und Moraste. Die Quelle dieses Flusses, den v. Tschichatscheff Gümrü Tscha innennt, liegt 4000 Fuß über dem Mære, daher sein anfänglich die Nigde gegen S.B. reichender Lang, der aber bei Bor in der Ebene schon gleich allen anderen Stepensstüssen zu schen pflegt, wenn die Schneeschmelzen vom hohen Maddass ihn überfüllen.

B. Hamilton 67), ber biefen Weg von Ismil mit nördlichem Unwege über Kara Bunar zurücklegte, um bessen Bulcangruppe mit brei abgestumpsten Regeln und ihren zwischenliegenden Steppense in der Rähe zu sehen, sand den Ort von salpeterreichem Boden ungeben, der sich von da weit in die umliegende Ebene ausbehnt und bebentenden Extrag durch seine Aussuhr nach Constantinopel abwarf; die dortigen tiesen trachtischen Erater und die ausgeskofenen Lavaskröme schienen ihm zu der jüngsten Periode des Pavortretens solcher Feuerbildungen auf jener Linie der vulcanissen Action (s. ob. S. 17), die hier von Nord nach Süd hindungsieht, zu gehören.

Die Quellen umber find falzig, daher man hier ans früherer Calmperiobe wol Refte von Aquabucten fieht, die fufes Baffer

W. Hamilton, Researches in Asia Minor. II. p. 215.

Beise in Jomards trad. II. p. 311; Abulfedae Tabul. Geogr. T. XVII. ed. Reiske, in Bufchings Dagagin. Th. V. 1771. S. 303; W. Ainsworth in Journal of the Roy. Geogr. Soc. London 1841. X. P. 3. p. 299.

von dem Bergen durch die Sumpfebenen herbei führen sollten. Diese Segend Lycaoniens ist es, in welcher süße Wasser schon zu Strado's Zeiten (XII. 568) zu den größten Seltenheiten gehörten, so daß man es in jenen banmlosen, wasserlosen Steppen nordwärts Iranium zu Savatra (Soatra bei Strado, westlich von Alserai und Sultan Chan, im Süden des großen Salzsees) sogar nur für Geldzahlungen erhalten konnte. Die Mühe ist hier auch heute noch nicht gering, das genießdare Wasser aus einer Tiese von 150 dis 180 Zuß heranfzuziehen, und in der Gegend von Akserai (Archelais), sagt W. Hamilton, sei die Tiese solcher Brunnen noch dreimal größer als in der Rähe von Konia. In jedem Dorse werbe daselbst ein eigner Mann angestellt, der sür hundert Piaster monatlichen Sold das Wasser sür alle Ortsbewohner heranfzuziehen habe 68).

Man tann hiernach bie Tiefe ber Schuttmaffen fchaten, melde jene Bochebene überbeden, unter benen auf ben erften, undurchbringbaren Thonschichten ausgebreitete Bafferbeden lagern, Die fich aus ben verschwindenden Fluffen, Waffern und Nieberschlägen an ber Oberfläche in ber Tiefe ansammeln und wo fie tonnen, jumal an ber Sübseite, burch die Grottenbildungen ber Taurustetten längs ber gangen Gublufte fo häufig hervorbrechen. Die weite centrale Bochebene icheint ihrer allgemeinsten Ausbreitung nach von jenen mächtigen Schichten ber braunen ober rothen Sanbfteinlager@) mit Bips und Salznieberfclägen unterteuft m werben, welche an fast allen Umrändungen bes einstigen großen hupothetischen Centralfees, von bem fo viele fleine Refte aurudgeblieben, von ben Taurusvorhöhen im Güben, an beren Rowsabbangen, bis nordwarts an bem Oftufer bes großen Galgfees (Tatta lacus) bemfelben feine Grenze feten, aber noch viel weiter norb. warts burch Galatien und Cappadocien, bas gange öftliche Stromnebiet bes Salps, bis gegen bie pontischen Gestabe fortstreichen. Allen loderen Schuttansfüllungen ber Oberflächen scheinen fie zum Brunde zu liegen, welche nur bas Unseben jungeren Entstebens haben, feien es fchlammige Nieberschläge einft weit- verbreiteter Ges ftände, ober plutonische Laven, Trachetsande ober vulcanische Gerolle, ober Sufwaffertuffe, die in ungeheueren Ausbehnungen ber Flächen sammt Beperiten, Trachyten ober noch anderen jüngeren Bil-

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) W. Hamikon I. c. II. p. 219. <sup>69</sup>) W. Hamikon, Research, in Asia Minor, II. p. 236, 293, 306 etc.

dungen, harizontaler Schichten in gleichmäßig übergelagerten Massen bie Oberstäche zubeden. Diese gleichartigen Formationen geben allen Bimnensen, allen Steppenwassen, sammt ihren Wechseln bes Anschwellens und Berschwindens, und der ganzen weit verbreiteten Hachebene ihren sich immer gleichmäßig wiederholenden gleichartigen Character.

## **§**. 3.

## Drittes RapiteL

Die großen Landströme Rleinasiens mit ihren Stromgebieten.

Die Landfirbme Rleinafiens mit ben zwischen ihnen nur onf lurgere Streden entwidelten Ruftenfluffen führen ju gang berschiedenen Berhältniffen des Halbinsellandes. Sie zerlegen fich in breierlei Claffen, je nachbem fie nordwärts gum pontifchen Reere, fühmarts jum cilicifd-cuprifden ober meftmarts mm ggaifchen Meere von einander ganz verschiebenartige Landfhaften burchziehen. Richt nur topographisch und climatisch treten be in biefen verschiedenen Regionen berbor, sondern ihre Sufteme the end characteristisch auberer Art, ba ihren Formen von einander if abweichende plaftifche Bobengeftaltungen unterliegen, aus benen fie mer ihre Entwidlung gewinnen tonnten. Denn bie norbifchen Chrime entsprechen ben großen, breiten, terraffirten Stufenlandichafin bie fie burchziehen; ber füblichen langeren Stromlanfe find wer werige; die meisten find nur turze, die Retten durchbrechende, chine, feilabichuffige, ja frurgende Ruftenfluffe; bie Beftftrome derfeichen nur unter sich parallele, langgestreckte, sanft absauende Angenthäler, Die fle mit ihren nur untergeordneten Simuofitäten ind maanbrifden Schlangenlauf in Die fruchtbarften Culturland-Meften berwenbein kounten. Aber leins biefer Stromfosteme ift in der größern Theile seines Laufes zu einem beschiffbaren Fluffe gemerben, und nur felten bieten ihre Uferfeiten bequeme Communietienslimien burch bie Läuber bar.

L Die großen pontischen Stromfpfteme.

Som Changhr Dagh (unter 39° R. Br.), fast in ber Mitte Danbest von Kleinasten, in gleichem Abstande bes eisicischen Mercel im Säben und best bouttschen im Porben gelegen, haben

wir in Obigem (f. ob. G. 15) bie breierlei Abbachungen ber -Gewässer gegen ben Cuphrat, gegen bas cilicische Ruften, meer und gegen ben Bontus, mit ben Flüffen, bie ihnen angehören, bezeichnet; nur mit letteren haben wir uns hier zunächst naber bekannt zu machen, die andern werden fpater nachfolgen. Sogleich zeigt bie Rarte, bag ber Antitaurus mit bem Changhr Dagh nordwärts zwar feine bis babin gebräuchliche antite Benennung, auch wol die bestimmtere Form eines hochgivfligen Rettenjuges von Guben ber in nördlicher mehrfach auseinandergebreitete Hochruden und bobe Blateaumassen verliert, aber feineswegs feine Bebeutung als Bochgebirgezug und hobe Baffericheibe. ift es, wo biefe nur unter bem veranderten Ramen bes armeniichen Taurus gegen R.D. zwischen bem oberen Euphratlauf im Süben und bem Tichorut im Norben (f. Rop Dagh, Erbt. Th. X. S. 741 u. f.) fich bis über Erzerum binans zu ber bocharmenischen Maffenerhebung auschaaren. Aber auch birect gegen Rorben, ebe ber Cuphrat feine Oftwendung von Egin und Ani (Erdt. Th. X. 727) aufwarts über Erzingan nach Erzerum nimmt, fpaltet fich ein Rorbarm bes fleinarmenischen Gebirgezuge birect norbwarts gegen Trebisond (Trapezus) zum Pontus ab und bilbet hier bie untergeordnete Baffericheibe zwifden ben weftlichen cappabocifchen und ben öftlichen fleinarmenischen gum Bontus ablaufenben Strömen, unter welchen letteren ber Tichorut ber eingige größere von Bebeutung ift. Diefer Tichorut ift ber einzige Aleinasien noch angehörige pontische Strom, ber aber im entgegengesetzten Sinne ber ilbrigen von West nach Dft fliefit, wahrend bie übrigen cappadocischen Ströme zum Bontus, wie ber Termeh ticai (Thermodon), ber Germeili-ticai (Lycus), ber Jefcil Irmat (Iris), ber Rhabl Irm at (Halys), turz alle insgesammt ber großen allgemeinen Westfentung bes Salbinfellandes folgen.

Das milbe Gebirgsland vieses Wasserscheidezugs ist dem Alterthum wie der neueren Zeit wenig bekannt geworden; um die genannten Quellhöhen heißt dieses heute im Süden gegen das Norduser des Euphratlauses hin Repan Dagh (der Scoedises ober Stydises bei Strado XI. 497, 521, Scordiscos bei Ptolem. V. 6.), in der nördlichen Berzweigung näher der Küste um die nördlichen Quellen des Tschornt Gümisch Chane, nach dortigen Silbergruben, und weiter nordwärts gegen den Pontus hin Kolat Dagh, was den Parhadres bei Strado vollkommen zu entsprechen scheint, der sagt: gegen Norden spaltet sich der Taurus in viele

Aweige gegen bas fühmeftliche Armenien bin, die zu bem Scoebifes und Barbabres geboren. An einer anbern Stelle fagt er, daß Klein-Armenien von Cappadocien burch ben Scoedises geschie bm werbe; und von ben Parhabres, welche bem Bontus naber gerudt, Rleinarmenien von Cappadocien scheiben, fagt er, bag fie von ben wilbesten Gebirgevöltern, ben heptacometen, bewohnt murben, die fie schwer zugänglich machten, wie dies auch noch bis bente Die Armenier, fagt ber Renner armenischer Geschichber Fall ift. ten 70), haben feinen Ramen für biefe Bontustette vom Tichorut westwarts gehabt; fie nennen fie meift Gebirge ber Chalbaer (Rhaghbit'h), berühmt seit ältester Zeit burch ihre Erzminen. Dies Bebirge, bas fich gegen Often an die mofchischen Gebirge (Moogizà ogn, XI. 521, XII. 548, 555) anreihe, bemertt Strabo, sei waldig und reichhaltig (wol an Erzen, meint er), aber auch so voll fleiler und zerriffener Thaler, wie es benn auch beute noch eben so weglos geblieben, daß es damals dem friegerischen Rönig Mithribates bem Großen zu seinem Afpl biente, wo er seine zahllosen Buigvesten, Schlupfwinkel und Schatzkammern hatte, aus beneut es ben Bompejus so schwer wurde ihn nach und nach zu vertreiben. -Obwol foon Lenophon auf ber Rudtehr mit feinen Behntausend ther biefe Gebirge nach Trapezus hinabstieg (Anab. IV. 7, 21), sind biefe Gegendeut früherhin wenig genau gekannt; was neuerlich Ainsworth und Samilton über fie berichteten, ift fcon in Ent. Th. X. 740—746 und 825 nachzusehen, doch betrifft dies nur tine Queerroute burch bas obere Tschorukthal gegen S.D. von Baiburt nach Erzerum.

## Erläuterung 1.

Defiliche Sentung bes Stromgebietes bes Tschorut.

Der Tschorut-Su (Apsarus bei Schlar, Acampsis bei Krian, Apsorrhus bei Btolemäus, Boas bei Procop) ift unter ben pontischen Flüssen zwar nur einer ber geringern, nimmt aber am Rotossende ber Halbinsel burch seinen entschiedenen Oftsauf, ber im von allen anderen Flüssen berselben Halbinsel unterscheidet, seine einschieden Stellung ein, wodurch er bei der Wildheit und Schwerzeinglichkeit seiner allseitigen Gebirgsumgebung seine ganze Anspaliglichkeit seiner allseitigen Gebirgsumgebung seine ganze

<sup>📆 🗱.</sup> Martin, Descr. de l'Arménie, T. I. p. 36.

78

71) St. Martin, Descr. de l'Arménie. T. I. p. 37.

<sup>7)</sup> S. Erliya Efendi im Jahr 1647; f. P. II. p. 187—198.

Vaskewitsch in das odere Baiburt-Thal nicht ausgefüllt, susdern arft duch die friedlichen Entbechungsreisen eines W. Hamilton (1838), zumal aber von A. Koch <sup>74</sup>) und seinem sprachforschenden Gefährten G. Rosen im Jahre 1843, und zwar im oderen und mittleren Lause, so wie durch den gleichzeitigen Besuch H. Köler's, Dr. med., am unteren Lause des Tichorut, dem aber die englischen Consulsbedidungen von I. Brant 1835 vorangezungen und Guarracinns Bedachtungen, 1844, gesolgt waren, von Batum aufwärts die Arstun <sup>75</sup>). Darüber sind weiter unten die Sperialbescheidungen nachzischen, hier haben wir fürs erste nur das allgemeine Berhältnis det disher so undekannt gebliedenen Stromes anzudeuten, bessen Indung auf Nieperts Karte von Rleinasten und Kochs Kaxte der Kunsassen Water nach obigen Waterialien zum ersten Wase mit knitt eingetragen werden konnte.

Der Lauf bes Tschorut zwischen 40--42° N. Be. ist auf in einziges großes Längenthal in der Richtung von BB, nach O. von einigen 30 geogr. Meiken und auf ein kürzeres Onersthal den einz der halben Ansbehnung von S. nach A. in directed Listung eingeschränkt, so daß die Größe seines Stromgebietes nur den miergeschneter Art bleibt (dem Junthale Thross nach Größe, wie dem Salzburger Alpenland nach plasischer Gestaltung zunächst den Kalzburger Alpenland nach plasischer Sestaltung zunächst den Kordhäfte der Halbenschles der Kalenafiens wie kordhäsischen abgerechnet) zeigt, dabei jedoch ein selbsthämbinen maritimes Stromswissen bildet.

:

t

ľ

r

Ì

\$

1

ĸ

Z

ŗ,

足上世代是

3.

Diefer Gebirgsftrom bietet im pantischen Stufentanbe an beffen inferfter Ofigrenze gegen bie kankasischen Landichaften bas einsochen Element einer einfachsten Stufenkanbschaft, mischen ibni haben alpinen Paralielbetten im Giben und Norben alt sime Begleiter, bar, von welchen er nur bie Nordette allein zu

<sup>1829,</sup> aus d. Russischen von Lammiein. Leipz. 1838. Th. I. S. 57 n. f. 7°) C. Ritter, zur Erläuterung der Karte des Tschoruks Gebietes nebit Kochs Bevicht; f. in Berhandlungen der Berlin. Also. denie d. Pissisches, i. 843. S. 301—311, n. Bopps Bericht, elbend. E. 311—323; E. Ritter, in Monatderichte der Geschlich, f. Erchi. Wertin. Neue Holge, Bb. I. 1844. S. 179—188. 7°) S. Köler, dr. med., geogr. statist. Notizen über Batum u. f. w., in Monatonichte der Gesellich, für Erdf. in Berlin. Jahrg. IV. 1843. S. 218 his. 232, n. ebend. Neue Holge, Bb. II. 1845. S. 23—59; f. I. Brant, Isame, of the Roy. Geogr. Soc. of London. 1836. Vol. VI. p. 193—194; Dr. Grantonico Notes of an Expression from Batum to Artvin in Journ. chrudaf. Vol. XV. 1845. p. 296—305.

burchbrechen braucht, um aus seinem boben, wilden Alvengaue unmittelbar bie Rufte bes Schwarzen Meeres zu erreichen. Alle anberen ibm weftlichern tleinafiatischen Stromläufe ber großen pontifchen Bufluffe entwideln fich bemfelben Befete bes gefammten pontischen Stufenlandes gegen ben Norben gemäß; aber noch außer bem Begenfat ber allgemeinen weftlichen Sentung ihrer parallelen Längenthäler sind sie von jenen noch charakteristisch verschieden. Denn fie entspringen alle in aufammengefenteren Spftemen aus vielen aneinandergereibten Barallelftufen, die meist in 2 bis 3 ober 4 Terrassen über- und nebeneinander aus größeren, fern abliegenden Boben erft ihr Baffer gufammengießen muffen, um gegen Nord zu bemfelben Meere binabftromen zu konnen. Deshalb konnten fie erft aus verschiebenen Boben und vielfachern Langenthalern, welche bas Rorbgehänge bes hoben Central-Rleinasiens umgürten, in mehrfach wieberbolten fürgern ober längern Querthalern ihre vorgelagerten nieberen taurisch-pontischen unter sich von Oft nach West fortziebenben Parallelletten in mannichfaltig verschiedenen Abfaten burchbrechen, um bas Meer zu erreichen. Dieselbe Conftruction vorberrichenber gangenthaler ift baber allen weftlichern Stromfostemen gemeinschaftlich und charafteristisch, Die fich von D. nach 2B. fenten, wie bem Termeh (Thermodon), Germeili (Lycus), Tozanih (Iris), Ruzul Irmat (Halys), Safaria (Sangarius), bie alle nur in wiederholten Bichgackläufen ber furgen Querthäler gegen Norden die Querkette zu burchbrechen baben, ebe fie bas Meer erreichen fönnen.

Die gegen ben Westen Kleinasiens immer mehr und mehr von ber elementaren Hauptnorm abweichenben Stromspsteme sind baher nur die vervielsachten Formen des einsachen Linearspstems des Tschorutssusses auf der Ofmord-Abbachung des nordischen Stusenlandes von Asia Minor. Hierdurch gewinnt der zubor so sehr vernachlässiste Lauf dieses Stromes in der parallelen Gesammtgliederung dieses Taurusspstems ein allgemeines Interesse, weil seine Kenntnis den Schlüssel zum Berständnis sener analogen, aber mehr zusammengesetzten Formen der Stromspsteme darbietet.

Seine obersten Quellarme entspringen in geringer, nur an 10 Meilen stiblich abstehender Distanz vom Meere, unter dem Meridian vom Trapezumt (Trapezus) 57° 30', nördlich des 40° N. B.; die Mündung liegt gegen Ost unter dem Meridian der Küstenstadt Batum 59° 20' D. L. v. Ferr. Borguglich zwei Quellarme find es, beren jeder als ein wilder Gebirgsstrom von der westlichen untergeord= neten Baffericheibe (bem Scoedifes und Barnabres, f. Erbt. Th. X. S. 796), die 7000 bis 8000 Fuß üb. d. M. sich erhebt, in brezem, aber vielfach gefrummtem Laufe, von N.B. und S.B. ber, 8 bis 10 Meilen meift oftwärts verfolgt werben tann, bis fich beibe ber bortigen Sauptstadt Baiburt (Erbf. Th. X. 272, 754), Bai-Beplor bei Brocop, Baipjert ber Armenier (eine febr alte Befte ber Bagratiben, aus Baibert burch Türken verberbt in Baibort) 76) im Rorben gang benachbart jum großen Hauptstrome vereinigen, ber um ben Ramen Tichornt führt. Diefer verfolgt von ba an mit untergeordneten Krummungen, boch in birecter Richtung fein großes Edugenthal an 50 Stunden weit gegen D.R.D. bis oberhalb Bwifden jenen beiben weftlichen Quellarmen liegen bie Bufferfceibeketten, welche auch ben westlichen Stromspftemen bes Termeh (Thermodon), Germeili (Lycus) und anderen ihren Urfrang geben. Diefe Retten ber Wafferscheibe werden von ben Türla Gjaur Dagh, b. i. bie Berge ber Ungläubigen (b. i. ber Chriften, weil biese Berge noch jest von vielen Armeniern und Griechen bewohnt sind) genannt. Die nörbliche Gruppe berselben nimmt ber a Retallen (Silber und Rupfer) reiche Bebirgegau Bumifch= thene ein, ber mit feinen Erzgruben und bem nördlichen Quellarm im oberen Laufe bes Tichorut am befannteften geworben mar (Erbf. 14 I. S. 272 - 273). Der fübliche Quellarm tommt von Bori, baber Lori fu bei Rer Borter genannt, bas icon Tabernier auf seinem Marsch von Tokat nach Erzerum passirte (er schweibt Louri) 77), nach Baiburt. Auch Ker Porter 78) hat diese wibromantische, burch Räuberei gefürchtete Gegend von Erzerum ans über bie bortigen eifensteinreichen Bebirge, bie er mit beneu von Schweben vergleicht, am Lori-fu bis gegen Lori (im Jahre 1816) abwarts, befucht, ift bann aber wieber fübmeftwarts über Bagbala (Bagbalit bei ihm) und Raltit Tichiflit, und bon ba jum Germeili tichai ober bem oberften Quellarm bes Speus forigewandert (f. Rieperts Rarte). Ueber Diesen Gebirgsgau fahrt ber gewöhnlichste Gebirgsaufstieg 79) von Trapezunt, ben

<sup>&</sup>quot;) St. Martin, Descr. de l'Armén. I. p. 72.

Les Six Voyages. A la Haye. 8. 1718. T. l. p. 17.

'\*8) Ker Porter, Travels in Georgia, Persia etc. Lond. 4. 1822. Vol. II: p. 682—687.

"") W. Hamilton, Research. in Asia Minor. Vol. I. p. 162—172.

Ritter Crofunde XVIII.

fast alle früheren Wanderer nahmen, um über ihn und Baiburt quer burch bas obere Tschorut-Thal jum Guphrat nach Erzerum vorzubringen (Erbfunde Th. X. S. 741-749). 2B. Hamilton nahm 1836 biefen Weg von Baiburt aus, an einem von Subost herabkommenden Buflusse des Tichoruk, bem Maffat Tichai, über bie Rupfergruben Tichalmar aufwarts fteigend bis jur 6 Stunden fernen Station Daffat, von welcher aus am zweiten Marichtage bie bobe Baffericheibekette (8,319 Fuß auf bem Wegpaffe nach Texier, ber benselben Weg nahm) überfliegen werben mußte, um von ba jum Thale bes oberen Euphrat nach Ergerum in Armenien ju gelangen. Diefe bobe Bebirgefette, welche die Sudbarriere des Tschorutthales bildet, wird hier Rop Dagh genannt, und mit ihren Schneehöhen auf 9000 bis 10,000 fink Meeresbobe geschätt. Die Lage ber Stadt Baiburt bat Terier au 5114 F. B. Meereshöhe gemeffen, aber noch ift thalabmarts tein Reiseuber am Hauptstrom bis Ispir gewandert; wol aber batte fcon 2B. Samilton (1836) auf feinem Rüchwege von Rars über Tortum auch von Jepir in 18 Stunden Zeit bas Stromthal aufwärts steigend 80) bis Baiburt burchzogen. Bon Jevir an begann erft R. Rochs Beobachtung bes Fluflaufes, ba er von bem Safenorte Riga (Rhizus) am Bontus bie Ruftenkette bes Taurus überftiegen hatte, und bei Ispir bas Ufer bes mittleren Tichornt erreichte (1843), ben er von ba thalabwarts bis Bertafret verfolate 81). Schon von Baiburt flieft ber Strom mit feinen Wirbungen, aber im Bangen boch nur wenig gefrümmtem Laufe burch fein großartiges Langenthal zwifden zwei boben unter fich parallel ftreichenben Gebirgefetten bin, Die ibn feiner gamen gange nach an ber Nord- und Gubfeite über Bertafret bis gegen Artwin bim begleiten. Die nördliche Rette (Mofdifches Gebirge), von Rod gegen 8000 Fuß hoch (von ben Einheimischen noch viel bober) geschäpt, ift die niedrigere Rette; fie scheibet bas Tschorutthal vom bem Pontus-Gestade, ju welchem von ihrem Nordgehänge nur turze Ruftenfluffe fich wild jum Bontus hinabfturgen. Gin gemeinschaftlicher Name für ihren an 50 Stunden langen Strich von 2B. nach D. ift heutzutage nicht mehr in Gebrauch; nach ber Meeresseite zu unterscheidet man die allmähligere Abbachung ihres Gebirgslandes

<sup>50)</sup> W. Hamilton, Researches in Asia Minor. L p. 216 - 232.
51) C. Coch, Manberungen im Oriente wahrend 1843 n. 1844. Beimat 1846. II. S. 33 n. f.

gezen die Hafenstädte Trebizond, Sürmeneh, Riza, Atina mier verschiedenen Namen wie Ilek-Mesdschid, Ispir-Dagh, hemschin und anderen 82); weiter oftwärts dis zur Mündung des Ischoruk liegt das Land der Lazen (Lazistan). Die höchsten Gipfel, Ratschilebi im Westen, der Katschökar Dagh im Osten und der Oschimil in der Mitte (an 9000 Kuß hoch) 83), stürzen sehr keil eb gegen die Landseite nach Süden zum Tiefthale des Tschoruk, desse Stradschilden Sich dicht an ihren Südsuß heranwälzt, daher alle ihr von Nord herabkommenden Zustüsse nur kurze Wilddicke des Hochzeitges sind.

In breifach größerem Abstande als bie Norbsette vom Stromlauf freicht die noch bobere Subtette als Bafferscheibe zwiiom Frat und Tschorut, viel tiefer landein gelegen, in gleicher Ausbehnung an ihm von W. gegen D. vorüber. Hier entfaltet fich in richeres, von vielen Zwischengebirgen burchzogenes, pittorestes Apengelande gegen bie mehrere Tagereifen entfernten Gebirgegaue Da Maffat, Tortum, Olti und Arbanutsch, über benen fich der 9000 bis 10,000 Fuß hohe Kop Dagh und Gjöt Dagh (himmelsgebirge) und mit noch anderen Namen, die man unter ber Remeinsamen Bezeichnung ber Ergerum-Rette zusammenfaffen Bunte, mit ihrem Schneereichthum erheben. Mur wenige Sochpäffe finn über sie nach Armenien bin, von welchen jener, von Texier 319 F. gemessen, 84), noch ber gangbarfte zu sein scheint. Daber fand es die Tschorutfluffe von der Gudseite ber, welche ihm ben großten Bafferreichthum zuführen, von benen ber öftlichere, ber große weiter Gubferne herkommenbe Olti Gu beshalb auch mahridemlich schon von Ptolemans für ben füblichsten Quellarm bes Schount gehalten werben konnte. Auch füllen biese ben Sauptstrom Binterzeit, zumal aber im Frühling zur Zeit ber Schneeshmelze, wenn auch nur auf kurze Monate, so sehr an, daß er dann in feinem unteren Laufe für Rähne schiffbar werben tann. wichere Thalbildung und ihre Culturfähigkeit, ihre Erzeugnisse von Geridearten, Obst und Balbern ber mannichfaltigsten Art, Die Mike Bevölferung und Belebung burch Ortschaften, Dörfer, Burmub Bergspitzen geben biefer Subfeite bes Tschorukthales ein Uchargewicht über die beengtere Nordseite; auch gehört sie durch ihre tipige Begetation, burch die Mannichfaltigkeit ihrer parkähnlichen

<sup>\*)</sup> St. Martin, Men. sur l'Armenie. Vol. I. p. 78. \*3) R. Roch, Bansbrungen II. S. 93. \*49. Erbf. Th. X. S. 1150 Nachtrag u. 749.

Landschaften, durch ihre malerischen Felsgruppen, Wasserfälle, Stromläufe zu den schönsten, aber wenig bekannten Alpenländern, denen nur Sicherheit und bequeme Wege sehlen, um sie allgemeiner zugänglich zu machen.

Bei Baiburt (unter 40° 13' 30" R. Br. nach Samiltons Observat.) tritt ber Tichorut burch eine Felsenge, welche bas Caffell ber Stadt beherricht, wo er burch fein beständiges Tofen und bie Obren betäubendes Rauschen im türkischen Sprichwort ben Namen "deli", b. i. bes Tollen, erhalten bat, in fein Tieftbal, ein, bas bier von einer Seite bes fischreichen Fluffes zur anbern burch 2 Bolabruden augungig gemacht ift. Bon Garten und Lanbfigen begleitet zieht er burch lieblichere Thalgebiete abwärts. Aber bald wird er burch fteil abfallenbe Klippen von neuem verengt und an ber Gubfeite auch nicht selten von sumpfigen Gbenen mit Schilf und Buschwert, ber Aufenthalt milber Eber, unzugänglich; bann wieber burch reichbemalbete bicht heranrudende Sanbstein-, Trachpt- und andere bedeutende vorgelagerte Gebirgefetten begrenzt, von benen viele plutonischen Ursprungs an sein scheinen, ober burch Erbstöfe umgestaltet wurden, gegen bie Norbseite hinübergebrängt, welche bann bem Banberer, ber von Guben über die Beraftrafie von Erzerum in das Thal des Tichoruf binabsteigt, nicht selten ben Blid auf die engere Thalluft bes Flufbettes felbst verwehren. Diesen Weg legte B. Samilton auf ber Subfeite bes Stromes, an beffen unmittelbarem Bette felbft. fein Uferweg vorüberzuführen scheint, in jener Strede zweier Tagereisen von Jepir über Rara Agatich und Dalaffa aufwärts nach Baiburt (am 23. u. 24. Juni) 85) jurud. Er fand von ben füblichsten Influffen, bem Maffat-Deresi und bem Tschair Sn (b. b. Biesenfluß, beren es mehrere bieses Namens im Lande giebt), bei Ispir an aufwärts biefen Theil bes oberen Stromgebietes am ftärtsten bevölfert.

Baiburt ist nur die verderbte vulgare Aussprache der Türken von Paipjert 86) der Armenier. Der Ort ist die Hauptstadt des hochliegenden kalten Gebirgsgaues, der viel Wälder, zumal von Bachholberbäumen (Juniperus, Kihi der Eingebornen) hat, aber weder Obstbäume noch Beinbau. Die Stadt hat nach Indschibschean

<sup>55</sup>) W. Hamilton I. c. I. p. 222-232.

<sup>99)</sup> Inbichibichean, Ren Armenien. S. 95-97, Ueberfegung vom-

2000 Baufer, Die meift von Tfirfen bewohnt find, barunter viele Seibenweber und Golbteppichstider (Seddjadei), bie mit ihrer Baare einen ftarken handel treiben. Die Armenier in ihren 4 Quartieren ber Stadt baben 4 Kirchen, Die nach St. Michael, Der Mutter Gottes, Surp Johann und Surp Johannes genannt werben, welche lettere zur Pralatur in Ispir gebort. Alle Dörfer bes ganzen Saues, die von vielen Armeniern und Griechen bewohnt werben, steben unter biefem Beistlichen. Zwei Stunden von der Stadt am Wege nach bem großen Dorfe Balachor, gegen Gumifch : thane au, in einer rauberischen Umgebung, liegen bie Ruinen einer einst großen mb bedentenden Stadt Warzuhan oder Warzbhan, in der außer vielen Trümmern von Mauern auch noch 3 in Stein gewölbte Kirchen auf bem Felbe stehen geblieben find. Das genannte Dorf, von Türken und Armeniern bewohnt, ist groß, reich an Wasserquellen und hat ein Klofter Surp Reor!, b. i. St. Georg. Nur eine Stunde von ihm entfernt liegt ber fehr bobe Berg Ghawuch, über welchen bie Gebirgesftrage geht, die aber bei Schneemaffern und Somefall so gefährlich zu passiren ist, daß nicht wenig Reisende baselbft schon ihren Tob gefunden haben.

3m mittleren Stromlaufe von Ispir abwarts bis Bertafret erweitert fich bas Stromthal zu breiteren Ebenen mit reicheren Bewifferungen, welche die Agricultur von Mais, hirfe, zumal aber bon Reisfelbern begunftigen; gablreiche Burgen, Schlöffer, Rirom, Ruinen von Ortschaften aller Art' zeigen die früherhin weit ftatere Bevolterung auch biefer Gebirgsgaue jur Beit ihrer Blutheperiode unter den älteren driftlichen armenischen und grufinischen Beherrschern, ehe biefe von Mohammedanern und Türkenstämmen berdrängt wurden, welche burch fortbauernde Kriege solche schöne Abenlandschaften verheerten. Biele kleinere Häuptlinge, Gebirgsfürsten und Lehnsherren (Dere Bei) mit ihren Basallen hatten Ichthunberte hindurch ihre Unabhängigkeit mit hartnädigkeit bis in die neuesten Zeiten vertheidigt, aber nach und nach mußten fle ber moslemischen Uebermacht unterliegen und wurden erft neuerlich p ben Baschaliks geschlagen. Unstreitig ist in biesem fruchtreichen, Appigen mittleren Thale die armenische Abtheilung des Bardizatspher, b. b. bas Thal ber Garten, im Gegenfat bes Bjerbatespher, b. i. bas Thal ber Festungen, ju fuchen, worunter wol mur die öftlichern Querthäler gemeint sein können, welche noch beute alle Berghöhen mit ihren Ruinen schmuden. Diese Abtheilung war pur Zeit ber alten armenischen Könige die geltende, nach benen erst diese ihre Provinz Tait'h 87), die sich ostwärts die nach Albe tsits in Georgien erstreckte, an Byzanz siel. Weil aber die alb Prinzen der Mamigonier (des Königsgeschlechtes, Erdt. X. 525 u. a im Tschorutthal einen Theil ihrer Erbgüter inne hatten und spät die herrschend gewordenen Georgier sie darin sortwährend besehdete so konnte das Tschorutthal nie zur Ruhe kommen, auch nicht unt türkischer Herrschaft, die hier nur selten ein Supremat, das me sehr vorübergehend war, erlangen konnte und auch nur scheindar die Bergvolf zur Annahme des Koran gebracht hat.

Die furze Uferstrede bes beifen, mittleren Tiefthales von 380 bis Pertafret, bas burch feinen Obstreichthum und feine fco Begetation ausgezeichnet ift, murbe von R. Roch am genauesten ! fdrieben 88). Die große Sommerhite bes tiefen Reffelthales zeiti Die ebelften Früchte; im September mar die größte Site icon be über, boch ftand bas Thermometer ju Ispir am Abend noch 23° ! und stieg am Morgen auf 26°, Mittags bis zu 28°, in Bertat felbft bis auf 32° und 34°. Anbau von Mais, Birfe, Banie (Sorghum Halepense), Reis bietet bier nebft allen Obftart Lebensmittel in Ueberfluß; Die Seitenthäler haben eine feltne Ril von Aepfeln, Birnen, Pflaumen, Pfirfichen, Apritofen, wie in ihr natürlichen Beimath; rothe, weiße und schwarze Maulbeeren, Ra gen, Ballnuffe, Beintrauben, Gurten, Delonen, Arbufen, Ban wolle werben hier angebaut. Aber bie parabiesischen Gefilbe bief Tschorutthales, die durch die Mückenschwärme, die pestilenzialisch Miasmen und schnelltöbtenbe Fieberanfälle in ber warmen Jahre zeit leicht schaubererregend werben können, mußten boch bald wiet verlaffen werben, um nordwärts bie heilfamere frifche Luft b Rüftenkette mit ihren Alpentriften zu erreichen und an ber Due bes Balchar-Su über ben Hochpaß am Ratschtar Dagh ne Atina jum Bontushafen hinab zu fteigen.

Dieser Balchar = Su, ber bebeutendste unter ben linken E birgeströmen, ergießt sich nur wenige Stunden unterhalb Pertak zum Tschoruk; ihm gegenüber ist einer der bedeutendsten rechten Z stum = Su, der von der Erzerumkette über die Sta Tortum hinab gegen den Norden bei Beschanget hinzuströmt; wu unmittelbar neben ihm abwärts sendet von eben daher der brit der größeren schnecken Südströme, der Olti=Su (aus de

St. Martin, Descr. de l'Arménie. T. I. p. 74.
 R. Koch, Wanberungen a. a. D. II. S. 47—83.

jetigen Gau Tausgerb, ober Taos, bem armenischen Tail'h; baber Taoxos, die Xenophon kennen lernte) ihm seine Wasserfülle zu.

Die beiben letzteren entspringen in der Nähe bes Frat und der Araxes-Quellen, den berühmten Städten Erzerum und Lars benachbart, von den schneereichen Höhen derselben Wasserschen welcher jene beiden großen assatischen Ströme nach dem Binnenlande ihren Ursprung nehmen. Beide Tschorut-Zustäffe sind eben dadurch in ihren Thalzugängen am frühesten bekannt geworden, weil durch sie auch die zugänglichern Gebirgspassagen nach jenem Groß-Armenien hinüberführen, und daher auch schon Ptolemäus wol den größten derselben als südlichsten Hauptquellarm seines Apsorus mit dessen eigenem Namen Glaucus belegen konnte.

Bene Seitenthaler ber Subfeite, welche Samilton burchwanderte, jumal die von Tortum, geboren nach ihm ju ben fcbonften Schweizertbalern mit ben wilbesten Felsbildungen, zahlreichen und hoben Bafferfällen (ein vom Dbrift Billiams bei feiner bertigen Grengregulirung gemeffener hatte in 30 Fuß Breite einen machtigen Wafferftutz bon 150 fuß Bobe), auf ben Bochgebirgen mit Birten, Fichten, Jumperubarten, Berberigen, Cercis bewachfen, in ben reizenbsten Thälern voll Obstwälder, beren Früchte in ber Commerwarme trefflich gebeiben. Dies bestätigt ber armenische Gugraph Inbichibidean 80), ber gang vorzüglich bie Pfirfiche, Binen und Trauben biefes Tortum-Ganes rühmt und fagt, baf er mit Doft und Wein von vorzüglicher Gute gang Erzerum und seine miliegenden Landschaften versieht. Tortum ist nur ein Fleden von 400 Saufern, beffen Bewohner, früher armenische Chriften, burch ben Drud ber Türken jum Islam übergegangen find; 30 Dörfer gebren zu beffen Gebiet; zwischen ihm und bem Tschorut nennt ber armenifche Autor eine Festung Wfert ober Fierit. Gipfein ber Sandsteine und Schiefergebirge, beren Schichten von miten plutonischen Klippen vielfach burchbrochen und in antiklimide Ruden, Abstürze und Windungen verbreht wurden, sagt Billiams, haufen viele Beier und Abler, Die eine reiche Fauna Die Falten werben Ispiri-doghan genannt. eft in ber Rabe bes Tichorul, ber bei Ispir bon bem Caftell malerisch überragt wird, nimmt beffen breiteres Thalgebiet einen großenn Culturcharatter an, mabrend jene Thaler mehr wie parabiefice Dasenstellen zwischen Wildlandschaften hervortreten. 38 pir,

<sup>\*)</sup> Inbidibidean a. a. D. G. 93.

von Weinbergen umgeben, hat 900 Häuser nach Indicibs de an <sup>20</sup>); bie meisten Bewohner sind Mohammedaner, doch hat sich nur eine halbe Tagereise süblich des Orts, an der Seite des steil abschäftigen Berges Rohanam, in anmuthiger Lage ein Rloster Surp 'Johannes erhalten, wo eine klare Quelle ist und der Prälat mit erzbischischier Würde resident. Un der Kirche ist eine Kapelle unter einer Kuppel, in der die Resiquien Iohannes des Täusers in einem Grade bewahrt werden, das sehr start bewallsahrtet wird. Eine Hauptabgabe des Gaues an den Sultan ist Wachs, davon zu Habschischlasse des Gaues an den Sultan ist Wachs, davon zu Habschischlasse des Gaues an den Sultan ist Wachs, davon zu Habschischlasse des Gaues an den Sultan ist Wachs, davon zu Habschischlasse des Gaues an den Sultan ist Wachs, davon zu Habschischlasse des Gaues an den Sultan ist Wachs, davon zu Habschischlasse des Gaues an den Sultan ist Wachs, davon zu Habschischlasse des Gaues and des Sandes wird dieses Wachs und vielen ausgehöhlten Bäumen des Landes wird dieses Wachs und viel Honig gewonnen.

Bu Bamiltone Beit waren bie unabhängigen, rauberifchen Gebirgestämme auf ber pontischen Ruftentette noch ju gefahrvoll ju paffiren, um biefe von Jepir aus zu ben Lazen hinab zu überftei-Nur 7 Jahre fpater (1843) gelang es unferm Landsmann und Freunde, bem Botaniter Professor R. Roch 91), bieselbe Ruftenkette von Riga ber hafenstadt aufwärts nach Guben zu burch ben milben Gebirgegau Bemichin in feinen fünf Sauptthalern mit reichen Alpentriften und Metallgruben bis an bie wilben Gipfel bes Dichimil Dagh hinauf und zu bem tiefliegenden Ispir wieder binab zu übersteigen, wo er in bas Bebiet ber fcon zu Berobots Beit bis babin Sanbel treibenben Saspiren 92) (Herod. I. 104; IV. 37), bie fpatere Sufpiratie ober Sifpiratie (Strabo XI. 503, 530), in ben beutigen Jepir-Gau (Sper, zichtiger Sbjer ber Armenier, Hunud ber Türken) eintrat. Der Name Ispir ift nicht blos auf diese Stadt im mittleren Thale beschränft, sondern er wiederholt sich auch weiter abwärts in Ortsnamen im unteren Flußlaufe; jett zieht sich biefer Bau nur 2 Tagereifen am Strome ab-Nach Eli Smith follen die Bewohner Diefer Bemfchin-Thäler 93), 3000 bis 4000 Familien in 70 bis 80 Dörfchen vertheilt, erft feit 200 Jahren bem Islam aus Drud und Bergweiflung fich unterworfen haben, um ber Thrannei und ben Grausamkeiten ber Türken zu entgeben, aber innerlich noch, mas fie früher waren,

<sup>\*°)</sup> Inbschibschean a. a. D. S. Q4. \*¹) K. Roch, Wanberungen a. a. D. II. S. 41—52. \*²) E. Ritter, Borhasse S. 129—140; bessen Erbs. Ib. II. 1ste Auss. 1818. S. 922; f. Allg. vergl. Erbs. 1838. Th. VIII. S. 92 Th. X. S. 272, 391, 774. \*³3) Eli Smith and Dwight, Researches in Armenia. Lond. 1834. p. 456.

geblieben fein, ben driftlichen Cultus beibehalten haben und nur angerlich bem Koran folgen. Ihre Weiber tennen noch teine andere Sprache als ihre armenische; auch die Männer sollen sich keineswegs mit ben Türken burch bie türkische ober arabische Sprache bes Koran Diefe Stämme balt ber Miffionar für bas amalaamirt baben. einzige Beispiel einer Bewahrung ber Selbstständigkeit unter ber äußeren Maste bes Moslemismus in biefen Gegenben, ahnlich ben Drufen und theilweise ben Jeziben im Sauran. Beiter unten in Folge ber öftlichen Gebirgenachbaren von Trapezunt wird noch einmal von biefen eigenthumlichen Buftanben ber biefer Bafenftabt naberen Bollsstämme bie Rebe sein. Schon im 5ten Jahrhundert im Besithum ber Bathratunischen armenischen nad Christo. · Berricherfamilie, war, wie Moles Chorenensis fagt, bas Bolt biefer Gebirgsgaue von zwei Schülern St. Dieerops 94), einem Leont und henoch, mit ber Lebre bes Evangeliums befannt gemacht, und bis vor dem Ausbruch der neuen griechischen Revolution waren armenische und griechische Christen hier zahlreicher als Türken.

Bon Pertakrek wurde das Tschorukthal wieder verlassen und das Roch das pontische Gebirge, das an seinen Südgehängen die 5000 Fuß Höhe noch immer Mais, Korn, Obst!, Maulbeeren und andere Früchte zeitigt, die Thäler des Balchar-Su aufwärts über Kewak an der Oftseite des Katschar Dagh vorüber überstiesgen. Der Balchar-Fluß hat seinen Namen von dem bedeutendsten hohen Alpendorfe gleicher Benennung, das nahe seiner Quelle liegt, die nicht mit der des Katila-Su verwechselt werden darf, welche, von jener stwarts sließend verschieden, gegen Ost viel weiter abwärts, unterdib Artwin erst zum Tschoruk fällt. Zwischen den beiden genanntwassereichsten linken Zuslüssen. Dussischen den beiden genanntwassereichsten linken Zuslüssen sind alle anderen nur unbedeutende kurze Wildbäche.

L

Ø

¥

Ø

ŕ

Þ

3

1

Œ.

2. in

18.

Das Hauptthal des Tschornt von Bertakrek abwärts bis Artwin blieb leider von allen bisherigen Reisenden unbesucht, was m so mehr zu bedauern sein mag, da eben hier bei der Nordwendung die Querdurchbrüche des Stroms aus seinem Längenthale durch die mächtigen Querketten eine ganz veränderte Landschaft darbieten müssen. Wahrscheinlich stellen sich hier in den Felsbefileen

M. S. Reumann, im Allgem. Pr. Staatsanz. 13. Sept. 1829 Mer Pastewitsche Operationslinie in Afien. A. Roch, Wanberungen a. a. D. II. S. 85—118.

und ben engeren Busammenschnurungen ber Thalklifte und Ufer fetten für ben Wanberer fcwer zu überwindenbe hemmungen ent gegen, an benen es auch noch unterhalb Artwin nicht fehlt. gange Uferfirede bleibt baber noch künftigen Reisenben zu entbede übrig, und möchte wol geognostisch lehrreiche Aufschluffe für bi Conftruttion ber bortigen Maffengebirge barbieten.

Auch abwärts Artwin, bis wohin die Beobachtung von be Meerestüfte aus vorbrang 96), behalt ber Tichorut noch lange fein wildflippiges Stromthal, bas nur jur Winterzeit und zumal in Frühling, mabrent ber Schneeschmelzen auf bem Sochgebirge, ir April und Mai, Baffer genug erhält, um eine temporare Bu schiffung mit kleinen, nur 20 füß langen, mit 2 bis 3 Bootsleute bemannten Flachbooten abwärts möglich zu machen. aber nur geringe Laften tragen; wegen ber vielen Rlippen umb feice ten Stellen im Strom können fie zwar thalab gerübert werben, fix aber ftets in Gefahr, an ben Stromfcnellen burch ben reifenbe Lauf und an ben Feleklippen ju fcheitern. Der bochfte Baffen stand trägt jeboch die Lastfähne über alles hinweg und in eine Tagfahrt hinab bis jur Minbung, mabrent bie Fahrt bei seichtern Baffer ftete 3 bis 4 vorsichtige Tagefahrten erforbert. Rur felte gelingt es, ftromaufwärts bie Boote burch Pferbe beraufziehen ge laffen, und die Fußpfade jur Seite find nur bochft beschwerliche aufund absteigenbe Bergwege. 3m Sommer . Halbjahre unterbleibt baber bie Rahnfahrt gang und in ber Winterhälfte wird fie auch mur felten benutt; boch begunftigt fie ben Gewerbefleiß und Banbel ber thätigen Einwohner von Artwin, Die viele Farbereien haben und burch holzflöße aus ben reichen Balbern bes Lanbes für bie Schiffswerfte an ber Mündung bedeutenden Gewinn gieben.

Wenn die Breite bes Gebirgelandes ber nördlichen Meenes scheibe zwischen Trapezunt ober Riza und bem Tschorut-Thale an 24 bis 20 Stunden beträgt und fehr hoch bis ju 9000 Fuß emporfleigt, fo verengt fie fich weiter oftwarts burch ben norbwarts ge richteten Lauf bes Sauptstrome unterhalb Artwin, von wo an fie bon R. Roch fübostwärts am Itfchtale-Su bis Botfcha am Tichorut jum britten Dale in ber gangen Erftredung ilberfliegen wurde, bis auf 8 Stunden Wegs, und fentt fich bis an geringer

<sup>\*</sup> R. Roch, Manberungen II. S. 149-199; S. Roeler, Rotizen a.a. D. Monateberichte, Th. IV. S. 219 — 231, u. nene Bolge Th. II. 6.22 bis 45.

Hohe von 3000 Fins herab. Die malerische Lage von Artwin und bie öftlich anliegenden wasserreichen Gebirgsgaue von Ardanutschaft (das Adranutzium bei Constantin. Porphyr. de Administr. Imp. c. 46. ed. Bekk. III. p. 206) mit ihren östlichen Zustüssen zum Licheruk, wie bessen wilbe Felsenuser abwärts die Botscha, hat Roch beschrieben. Unstreitig ist das große Längen- und Tiefthal des Tschoruk jene fruchtbare obst- und weinreiche, hinter den Tzanen, d. i. den Küstenanwohnern, wo jetz Lazistan, gelegene römische Provinz zu Procopius Zeit, die er so bezeichnend Oagagyson, das Schluchtenthal nennt, in dem die Perserkönige einst Goldgruben bedauen ließen, die heutzutage unbekannt sind (f. Procop. de Bell. Goth. I. 15 ed. Dind. p. 77, 78), obwol die Gebirge zu beiden Seiten noch hente an Kupfer, Silber und anderen Metallen nich erscheinen.

Abwärts Artwin bleibt ber Tschorut, ben Dr. Roeler babinwirts 18 Stunden weit bis Batum im Rahne hinabschiffte, bis in bie Rabe ber Rufte vom wilden Gebirgslande begleitet, bis er nur wenige Strenden vom waldbebedten Meeresufer Die fcmale Strandbat erreichte. In brei Tagen Zeit pflegt bie Holgflößerei, nach Brant, von Artwin abwärts zur Mündung bewertstelligt zu werben, boch brauchen die Rähne aufwärts 8 bis 10 Tagefahrten, die bum wegen ber Rapiben und Cataracten zu bewertstelligen find 97). Die treppenartig abstufenben klippigen Thalstufen find an ihren Brygehängen mit bichten Eichen, Buchen und Erlenwälbern bemadfen, burch beren Wipfel und Zweige fich überall Epheu, wilbe Beinreben und andere Rankengewächse hindurchschlingen; Rho-Wendrongewächse, Rofen und andere Dornengebusche übermuchern ben Rlippenboden. Bei Boticocha fand Roch bie Breite bes Stro-200 Schritt; Roeler verglich weiter abwärts die Breite bes selblichen ftete trüben Stromlaufes mit ber Breite ber fachlischen Sale in ihrem unteren Laufe, als er in ber Mitte bes Juni, w Commerzeit, fich hinabrubern ließ, um die zu beschwerlichen Memfabe au meiben, die er bei bem Hinaufritt nach Artwin hatte Ballimmen müffen.

Unter ben vielen Seitenbächen, die ihm auch öfter in Cascaden Mallen, scheint nur ein rechter Busing ihn bedeutend zu vergrößern, der Abschara, der aus ein paar Tagereisen Ferne von dem Quellgebiete des Kur, von Albalzithe herab ihm zusließt. Bon der

<sup>1)</sup> J. Brant, Journ. l. c. in R. G. Journ. of London. Vol. VI. p. 193.

linken Geite ber ift nur ber Itschtale-Gu, ber bei Boticho (Portschich ber russischen Karte) in ben großen Tschorut einmunde beachtenswerth. Da von bem pontischen Safenorte Choppa (ber alten Apfarus bei Arrian, Peripl. Pont. Eux. 7) auf bem nachfte Bergwege, am Choppa-Su aufwärte gegen G.D. und wieber al warts an jenem Itfchfale-Su 98) ber Tschorut am bequemfte erreicht murbe, fo scheint ber Name bes Bafenortes und feine Ruftenfluffes (bes Apfarus) auch bei ben Alten auf bie Benennun bes fo benachbarten großen Hauptflusses bes heutigen Tschorut über tragen zu fein. Denn Schlar nennt bier neben bem Ifis-Flu nur ben Apfarus als einen größeren Ruftenfluß (Scylax Caryand Peripl. 32), ber fein anderer als ber Tschorut sein tann. Arrian unterfcheibet fcon ausbrudlich vom Apfarus ben 15 Ste bien (etwa 1 Stunde) öftlicher in bas Meer fliegenben Acam pfie ber hier wie ter Isis beschiffbar sei (Arrian. 1. c.). Denselben ne men wie Schlar wiederholt aber Btolemäus (Asia C. VI. fol. 12! und ichreibt ihn Apforrbus, und bezeichnet ben Tichorufflug ben licher ale alle Borganger. Seine Quelle fest er unter 43", D Mündung unter 44° 40' N. Br., und weiß, daß er bei 43° 45' 9 Br. aus zwei Sauptarmen zusammenfließt, bie er Lycus u Glaucus nennt. Unter bem ersteren Ramen fann er nur be Sauptstrom bes großen Langenthales verstehen; unter bem Rami Glaucus aber wol nur ben füblichften Bauptzufluß, ben Dit Su, beffen Quelle er beshalb in die Breite ber Rur- und Euphra quelle verlegen tonnte (ebend. V. c. 12 fol. 134). Brocopius b ben Strom wieberum fbaterbin an ber Mündung Acambfis nenn boren, ein Name, ben er von feinem heftigen Bafferftrop haben follte, welcher bie etwa vorüberfahrenden Schiffe ftets tief ben Bontus bineinreife und besbalb die Borüberfahrt gefährlich mas (wol bei Bollfluth zur Winterzeit). Deshalb gaben ihm, ber i Binnenlande eigentlich Boas beife (Procopius de Bell. Gothi-IV. 2. ed. Dind. p. 464 Vol. II.) bie Ruftenanwohner ben Rant Acampsis (von Axamyla, b. i. die Unbeugsamkeit). einheimischen Autoren nennt ber einzige Afolit 99), ein armenisch Schriftsteller bes Mittelalters, ben Namen Atamfis und giebt 1 Quelle bieses Rluffes im Lande ber Taith an.

Wenn auch burch fein ftartes Gefälle febr reifenb unb

<sup>98)</sup> J. Brant l. c. Journ. Roy, Geogr. Soc. VI. p. 193.

<sup>39)</sup> Inbidibidean, AlteArmenien. 6. 369, nachgewiefen von D. Riepe

tofend und schammend, ift boch ber Lauf bes Fluffes nirgends febr tief ober breit 100), und füllt fein fteiniges Bett nicht gang aus, in welchem ber größere Theil bes Jahres überall nachte Felsen und Inieln bervorragen. Erst abwärts bes Abschara, unterhalb Erge 1), wird bas Gefälle fanfter, aber nur wenige Stunden fern vom Meere tritt er in das ebene Borland ber Rufte ein, bis er die Rabe ber Bucht von Batum erreicht, Die an feiner Oftfeite ben beften Sofen ber Rufte bilbet, und früher febr mabricbeinlich einen eigenen Minbungsarm bes Stromes (Bathhs genannt, bei Arrian. Peripl. Pont. Eux. p. 7) erhielt, ber nach seiner Bersandung wol ber Bucht seinen Ramen bis heute zurückließ. Auch beute spaltet fich ber Tichorut noch in kleinere Arme in seinem Mündungslande zwischen niederen Geröllinseln und Sandbanken, amischen benen große Streden in Berfumpjungen ftagniren, Die von vielen Schlangen, Schilbfroten, Blutegeln belebt, auch theilmeife in Reisfelber verwandelt werden, aber in der beifen Jahreszeit die Luft fehr Rieber erzeugend, ungefund machen und verveften, so bak bann felbst bie Lazen bas Ufer verlaffen und auf bie Bebirge gieben, alle Rauflaben im hafenorte Batum gefchloffen werben, bie Rufte menschenleer wird und felbst die Safenstation mabrend biefer Zeit für die Schiffsmannschaft zu gefahrvoll ist, um ba vor Anker liegen zu bleiben (vom Juli bis October). Daber mag wol bie modernere turtifche Benemung biefes Grenzfluffes gegen bie tautafischen Lanbschaften: Iforotiu, ober nach türkischer Schreibart Tichurutiu, bas beift "Faules Baffer", von bem unteren Laufe bes Stromes nach und nach auf feinen ganzen oberen Lauf in Gang gekommen und übertragen fein, ber ju Brocopius Zeiten noch unbefamt ge-Mieben war, wo man ihn nach beffen Zeugniß Boas nannte; aber bie einheimische armenische und georgische Form bes Namens ift Dichoroch (f. Riepert). Die heutige Ruftenstation Batum 2) unter 41° 40' R. Br. und 41° 35' 25" öftl. L. Gr. liegt am fübwestlichen Ufer einer geräumigen Bai, die vom Tschorut nur burch ein 2 Stunden breites, ebenes, malbiges Borland, einen Alluvialboben, oftwarte abgetrennt ift. Sie gehört, nachft Sinope, ju ben gesichertesten hafen ber Rufte, bat tiefen Antergrund und ift fo geräumig, daß 80 ber größten Schiffe in ihr ftationiren tonnen.

Die Schiffe sinden aber nur an ihrer ungesunden Westseite, bei 70 bis 30 Fuß vom User, in einer Tiese von 15 bis 17 Faden Antergrund im Abstand von 120 bis 150 Fuß; bei 150 bis 180 Fuß Tiese noch hinreichend geschützte Station gegen hestige hier vorherrschende Westwinde. Der Ostseite, welche durch Gebirge und Wald weniger Schutz gewähren kann, dürsen sie sich leider nicht zu sehr nähern; aber eben diese Ostseite würde, nach I. Brants Anssicht, wenn da die Hasenstadt erbant würde, eine viel gesundere Station darbieten als in ihrer gegenwärtigen Lage, und außerhalb der Moräste und Misamen liegen.

### Biertes Rapitel.

Die westlichen Sentungen ber pontischen Stromfpfteme.

Unter ben Bestsentungen ber großen pontischen Stromfpsteme nimmt ber Jefdil Irmat (Iris) bie öftlichfte Stelle, ber Rhabl Irmat (Halys) bie zweite barauf folgenbe, aber ber Brofe und Bebentung nach bie erfte Stelle, ber Sataria (Sangarius) nimmt bem Raume nach gegen Weften bie britte Stellung ein. Doch wird auch noch im Often bes Jefchil Irmat ein Termeb-tichai in bie Karte eingetragen, der bei dem Dertchen Termeh in das pontische Meer einmübet und tein anderer als ber in der Amazonenmuthe fo berühmte Thermobon fein tann. Aber fein Stromgebiet ift noch beute bis auf seine Mündung eine Terra incognita geblieben. Seine Quelle mag allerbings wol nabe im Westen auf bemfelben Bergauge ber Tichorut - Quellen im Gebirgsgau Gumifch - Chane ibren Ursprung nehmen, und ihr Strom subwarts bie parpabrische Ruftenfette von D. nach 2B., auf ber ersten Plateauftufe, im Längenthale an ihrem Fuße hin westwarts begleiten, bis jum nordlichen Durchbruch im furzen Querthale, um an ber Ruftenftadt Termeb ben naben Strand zu erreichen. Aber fo febr ein folder Lauf auch ber analogen Bilbung feiner füblichern Barallelthaler, bes Locus und oberen Iris, entsprechen mag, so tann biefe, wenn schon wahrscheinliche Analogie seines Stromlaufes mit seinem westlichen Rachbarftrome erst burch die künftige Beobachtung ermittelt werden, die bis jest ganglich gefehlt bat. Nur fo viel fceint wol ficher zu fein, bak er ber erste pontische Fluß biefer so spstematisch großartigen und westwärtsgehenden Terrainausbildung ift, ber hier auftritt; benn

wsend und schaumend, ist boch ber Lauf des Flusses nirgends sehr tief ober breit 100), und füllt fein fteiniges Bett nicht ganz aus, in welchem ber größere Theil bes Jahres überall nackte Felsen und Injeln hervorragen. Erst abwärts bes Abschara, unterhalb Erge 1), wird bas Gefälle fanfter, aber nur wenige Stunden fern vom Meere witt er in bas ebene Borland ber Ruste ein, bis er die Nahe ber Bucht von Batum erreicht, Die an feiner Oftseite ben beften Bafen ber Rufte bilbet, und früher sehr mahrscheinlich einen eigenen Mindungkarm des Stromes (Bathys genannt, bei Arrian. Peripl. Pont. Eux. p. 7) erhielt, ber nach seiner Bersandung wol ber Bucht feinen Namen bis heute zurückließe. Auch heute spaltet fich ber Ishorut noch in Keinere Arme in seinem Mündungslande zwischen meberen Geröllinseln und Sandbanken, zwischen benen große Streden in Berfumpfungen ftagniren, bie von vielen Schlangen, Schilbfroten, Blutegeln belebt, auch theilweise in Reisfelber verwandelt werden, aber in der heifen Jahreszeit die Luft fehr Fieber erzeigend, ungefund mochen und verpeften, fo bag bann felbst bie lagen bas Ufer verlaffen und auf die Bebirge ziehen, alle Rauflaben im hafenorte Batum geschloffen werben, bie Rufte menschenleer wird und selbst die Hafenstation mabrend biefer Zeit für die Schiffsmannichaft zu gefahrvoll ift, um da vor Anter liegen zu bleiben (vom Juli bis October). Daher mag wol bie mobernere türfische Benennung biefes Grenzfluffes gegen bie tautafischen Lanbschaften: Ticorotiu, oder nach türkischer Schreibart Tichuruksu, das beift "Faules Baffer", von bem unteren Laufe bes Stromes rach und nach auf seinen ganzen oberen Lauf in Gang gekommen und abertragen fein, ber zu Brocopius Beiten noch unbefannt geblieben war, wo man ihn nach beffen Zeugnif Boas nannte: aber bie einheimische armenische und georgische Form bes Namens ift Osoroch (H. Riepert). Die heutige Küstenstation Batum 2) unter 41° 40' R. Br. und 41° 35' 25" öftl. L. Gr. liegt am fübwillichen Ufer einer geräumigen Bai, die vom Tschoruk nur durch in 2 Stunden breites, ebenes, malbiges Borland, einen Alluvialboben, oftwärts abgetrennt ift. Sie gehört, nächst Sinope, ju ben gesicherteften Safen ber Rufte, hat tiefen Antergrund und ift fo Minnig, daß 80 ber größten Schiffe in ihr stationiren können.

A 17 M PA 19 M 18 M 18

ĥ

\*

M H M H H H H H H H H

0.5

i

ď

•

ø

The R

1

r É

2

<sup>16)</sup> Koeler, Rotigen a. a. D. IV. S. 230. 1) ebenbas. II. S. 27. 3 Aveler a. a. D. II. S. 22 u. f. und IV. S. 218 u. f.; vergleiche 3. Brant a. a. D. VI. S. 193.

Berkulessage 106) von ben Hellenen in ber Amazonenschlacht zu Themischra am Thermobon bestegt über bas Meer zum Tanais fchifften, jenseit bes Tanais zu ben ftotbischen Sauromaten und bort, ober, mie Strabo fagt (XI. 504-505), in ben Rautasusbergen bei Gargariern eine neue Beimath fanten. Auch in die Thefenesage ift bie älteste Begebenheit ber Amazonen verflochten und in die vieler auberen Bölfer bis in ben Rautasus; immer bleibt jeboch, wie bei ben griechischen Tragitern (Aeschylus Prometh. v. 726, 748) und que beren Dichtern (Apollodor. II. 5-9), ber Thermobon und bie gebriefene Aue Themischra's ber claffifche Boben ibrer auch für die Kunstmythologie ruhmvollen und so weit burch Borberasien, vom Kautasus bis Smyrna, ja bis nach Attica (Herock. IV. 27) verbreiteten Amazonenfage. Gie fchlieft fich aber auch ihrem wesentlichen Inhalte nach, an ben uralteften religibsen Gultmed (ber Mitra ober Rybele) 6) ber Borberafiaten überhaupt an, vox benen bas land an Dentmälern voll ift; baber tonnte fie nur eine so hohe und allgemeine Bebeutung für bie ganze Folgezeit erhalten beren lette Grundgebrauche, wie Strabo (XI. 504) fie bei Barga riern überliefert bat, auch beute noch nicht gang erloschen scheinen.

Dowol Strabo in ber classischen Stelle über bie Amazone (XI. 504) ihre Sage für volle Fabel erklart, tann er boch nich umbin, bas Gebiet, bas fie bewohnt haben follten am Thermodon, besonders boch zu preisen, das er als ein in Amasia am benachbarten Iris Geborner wol kennen mußte. Da bas Wenige, mas wir in neuerer Beit vom Termeb-fu erfahren, ben alteren Ausfagen von biefem bis jest fast ganglich unbefannt gebliebenen Stromgebiete nicht widerspricht, so mag hier die bedauernswerthe geographische Lude mit ber Ausjage ber Alten auszufüllen versucht werben, um fünftige Reisenbe zur näheren Erforschung biefer Erbstelle anzuregen. Ueber Die fo weit und vielseitig verbreitete Sage ber Amazonen ift vorzüglich auch die Geschichte bes Alterthums bei DR. Dunder 7) nach. zusehen, ber bemerkt, baf bie wesentliche Grundlage biefes weit ausgesponnenen Sagentreifes ein in Rleinafien verbreiteter Rultus fei, ber seine Sauptstätten am Thermobon hatte, wohin bie Griechen bie Beimath ber Amazonen versetzten.

<sup>103)</sup> E. Breller, Griechische Mythologie. Bb. II. S. 161, 199.
6) Fr. Creuzer, Symbolit und Mythologie. 3te Aneg. 1840. Th. II-

<sup>§. 21.</sup> Amazone S. 573—577 u. Rachtr. S. 671—679.

7) Geschichte bee Alterthums von Mar Dunder. Bb. I. 2te Auf1855. S. 232—236.

Berodot nennt ben Thermodonfluß, an bem einst bie Amawen, spater Sprier (auch Affprier, Leucosprier genannt, b. i. Cappabocier ber späteren Zeit) 8) sagen, welche von ben Kolchiern bie Beschneibung angenommen haben sollten (Herod. II. 104). herobot fagt, bag er von Themischra bis Sindite bie größte Breite bet Bontus gemeffen habe (Herod. IV. 86), fo muß zu feiner Zeit m ber Mündung bes Thermodon wohl pontische Schiffahrt im Gange Aus Kenophone Rudfehr mit feinem Griechenbeer bem Suphrat an ben Pontus ergiebt fich die strategische Bebeutung be landschaft Themischra für die Hiftorie. Drei bebeutenbe Ströme hintereinander im Feindes Lande, sagt er, waren bier für kine Beeresmacht am Gestade hin nicht ohne besondere Schwieriakiten ju überfchreiten, baber biefer Umftand bie Beerführer ju bem Eutschluß brachte, biese gefahrbrobenbe Marschroute zu meiben, und th von Trapezus, der Colonie der Sinoper, lieber zu Waffer ein-Michiffen, als auf bem Landwege in die Heimat zuruckzukehren. Thermodonfluß, fagt Xenophon (Cyri Exped. V. 6, 3.), hatte eine Breite von 300 Fuß (3 Plethra), der Iris war nicht weniger ichwierig zu durchsetzen, der Halps aber 1200 Fuß (2 Stadien) breit, noch ein vierter Strom (Parthenius) folgte nach, an beren brei the ein großes Beer schwer zu überwindenden hinderniffen man bagegen an ihren Munbungen leicht vorüber schiffen konnte (ebenb VI. 2, 1). Schon hieraus wird es flar, weshalb Crofus an biefer metarlichften Grenzwehr seines lydischen Reiches ber Uebermacht ber Pafer unter Chrus entgegen zu treten versuchte (Herod. I. 75), seit ältester Zeit an ber Grenze ber Meber und Lyber (Herod. I 72) vie Ebene am Thermodon burch ihre Schlachtfelber eine fo martiale Bedeutung erhalten konnte. Denn bie Münbung bes Thermobon lag nach Arrian nur 10 Meilen (400 Stabien) bon mundung tes Bris, und biefer nur 14 Meilen (560 Stabien) wa von der Mindung des Halds (Arriani Peripl. Pont. Eux. 16); ine natürliche breifache Berschanzung gegen bie Ueberfälle von Olm

Den Thermodon rühmt Strabo (XII. 548) wegen ber vicen Bewäfferung seiner Ebene, und auch Apollonius (Argon. IL 366) bestätigt dies, wenn er die Zahl seiner Zuslüsse, vielleicht Matricken, auf 96 angiebt. Dionysius (D. Perieg. v. 773—786)

.

1 1

**3** 8

ابن

3

Disays. Perioget. v. 772, unb Comment. p. 273, 331, ed. G. Hill. Lond. 1679.

Ritter Erbfunde XVIII.

läft ihn, wie auch ben Dalps, aus ben armenischen Bergen to men, fo bag beiber Quellen wol in benfelben öftlichen Bergen ! nachbart liegen mögen, wonach bie hppothetische Kartenzeichnung Riebert vielleicht ben Borzug vor ber febr veranderten ber ruffifc Rarte, ben oberen Lauf betreffent, erhalten burfte. Der mittle Lauf ftimmt in beiden Rartenzeichnungen noch ziemlich überein, w bier bie Querstrafe von Nitsar über Abroufta und Tschairalank bei von Tschichatscheff nach Kinditu und Katsa am Bulemon Tsch und bie von Nitsar über Sirkis ebenbahin auf Kieperts Rarte m einigen Anhalt geben fonnte. Die flaren Waffer (Leunde uda b. Dionys. Perieg. v. 774) bes Thermodon, die wegen der friegerisch Amazonen bem Mars geweiht waren, ergoffen fich zum Bontus. foll früher Crustallus geheißen haben (Plutarchus de Fluv. p. 2! weil er selbst im Sommer sich mit Eis belegte, was wol durch t Ausfage bei Dionpfius veranlaft murbe, baf in feinem Bette Croftal und blauer Jaspis gefunden würden, was jedoch auch von Blini (H. N. XXXVII. 37) bestätigt murbe. Ewlija Effenbi 109), b im Jahre 1648 am Halps und Thermodon vorüber schiffte, sprid von ben außerorbentlich großen und ichonen Carneolen und a beren Ebelgesteinen, die am Ufer bes unteren Salus gefunde von den Goldschmieden und anderen Rünftlern, zumal auch in In pezunt, zu ben kostbarsten Schmuchfachen, Waffengriffen, Dold gefäßen u. f. w. verarbeitet würden, und welche wol auch vom m teren Thermodon aus ben oberen Bergen, wie vom Salys nach be Tieflande herabgeschwemmt werben möchten, und zu biefer frühen Sage Beranlaffung geben tonnten, ba ihr Bortommen vorzüglis nur auf biefe Begend beschränkt blieb.

Das Land zwischen bem Thermodon und dem Iris, entlandem Pontusgestade, nennt Strado, nach der in ihr gelegen Stadt, die Themischra-Ebene, die reichlich bewässert, stets beseucht und grasreich, ungemein fruchtbar sei, daher ihre Bewohn nichts von Hungersnoth wüßten und zumal im Besitz sehr zuhreicher Heerden seien. Die Amazonen wurden als vorzügliche Pierdückter und Reiterinnen auf der Jagd wie im Ariege geschilde (Strado XI. 504). Diese sehr fruchtbare Ebene zwischen dem Wieren Iris und Thermodon, sagt der amassische Geograph, wer mit Moorhirse und Hirse ( $\tau \eta s \in \lambda \dot{\nu} \mu o \nu \times at \times \dot{\nu} y \chi o \nu$ , Stral XII, 547), d. i. mit Panicum und Milium (nach Plin. H.

<sup>109)</sup> Ewliya Efendi, Narrat. of Trav. l. c. II. p. 39, 48.

10. ed. S. U.), bas beutige Sorghum vulgare und Panicum m, bie gemeine Birfe ter Botanifer 10), bebaut, mas ht Buchweigen und Birfe ber beutschen Uebersetung 11) be-Dies murbe einen burchaus burren Boben porausas der Angabe Strabo's widerspricht, der noch hinzufügt, Bergfeite ber Ebene bes Thermobon, b. i, ber Norbabfall fig hober pontischer Kettenzuge, vieles Obst erzeuge. Diese :, fagt Strabo, liefert von felbft milbmachfenbe Baumn Rulle; es find Birnen, Aepfel, Rufarten, Trauben fo f an jeber Beit bie in ben Balb Gebenben reichen Boren, ba bie Früchte entweder noch am Baume hangen, ober unter bem Laube abgefallen liegen, welches in Deenge ittet ift. Dieser Reichthum von Früchten und Ueberfluff ich eine Menge wilber Thiere aller Art nach biefer Thewelche im Often ber Ebene Sibene liegt, Die eben fo reichiffert, aber weniger fruchtbar war. Denn hier stiegen landeifenfteinreichen Ruftenketten naber am Bontus auf, welche i ben berühmten Chalyben (Salizonen bei Somer), ben' mb Stahl - Arbeitern, bewohnt waren, die Strabo au feiner albäer nannte (Strabo XII. 549), eben ba, mo noch beute ber Gifenfchmiebe geblieben ift (Erbt. Th. X. 1843. 12). Man könnte wol, bei ber völligen Leerheit unferer n ben Länderräumen an bem uns fo unbefannt gebliebenen Muffe, auf ben Bebanten tommen, bag Strabo aus Borfein Beimathland, ju Amafia geboren, ju beffen Gebiet und bie Landschaft am Thermodon gehörte, fich an einigen enden Schilberungen berfelben batte binreifen laffen. Rach miltone leider nur zu schnellem Borüberfluge scheint jeboch affenheit ber alten Landschaft Themischra und ihres Stromwl einer größeren Beobachtung als bisher werth zu sein und meinen bie alteren Angaben nur zu bestätigen. 2B. Samilte auf bem Rückwege von Trapezunt längs ber Rüste bes en Deeres, burch bie eifenreichen Ruftenorte ber alten Cha-1. Melitsch-tichai (Oenius), einem Rüftenflüßchen, ben Ort Denoe), im Often bes Termeh - Fluffes gelegen, am 16ten

<sup>.</sup> Ernft G. Fr. Moper, Brof., Botanische Ertäuterungen zu Stras Googe. Rönigeberg. 1852. 8. S. 46 — 52. roffurd, Uebers. Th. II. S. 472.

19) W. Hamilton, Researches Asia Minor. I. p. 271 — 282; f. Ainsworth, Trav. and Res. Lond. 142. T. II. p. 21—22.

Juli 1836 erreicht, mo die bis dabin bicht an ber Rufte bi denbe Bergfette ploblich gurudweicht und zwischen fich unt Meere einer breiten Chene Raum giebt, die theils bewaldet, mit mannichfaltigen Dbstbaumgruppen bewachsen ift. Er betri von Often ber bie von Strabo fo gerühmte fruchtbare welche ber Thermodon und ber Bris in ihrem unteren Laufe lich bemässern. Der Weg von Unieh westwärts burch biefe bindurch bis Ticheharichembeh, am unteren Jefchil 3 (Iris) gelegen, führte in einer Tagereise 10 Stunden Weger von einem Orte zum andern, auf bem man sich bier mehr c vor von der Rufte entfernte 113). Man hatte sandige Streck weilen naffe und sumpfige Ebenen, alle mit Wald- und Obstb in ihrer natürlichen Wildniß, wie zu Strabo's Zeit, zu burd es waren Sykomoren (wol Ahorn-Arten ?), Efchen, Gichen, derlei Dorngewächse; an Obstbäumen konnte man Aepfel. 2 Bflaumen, Trauben, Mispeln und Hafelnuffe in großer pflüden. Ein niedriges, weites Borland ift burch bie Schuttf gen, welche bie beiben benachbarten Fluffe feit Jahrtaufenben ben Norden mälzten, als ihr weites Delta vorgeschoben, beffen ießt von ben Türken Tichaltpeburun einst Heracleum montorium genannt wurde.. Das walbige, oft mit Si und Lagunen überbectte Borland nöthigte öfters zu weiten Um um durch seine Trümmer hindurch einen Pfad ju finden. eines turgen, über ein breites Steinbette hinmeg giebenben chens At-tichai, das jedoch kleine Rähne trägt und fich bal Meere mündet, wird fehr balb ber zweite Ruftenflug Del tichai (Beris) erreicht, ber tief zwischen schlammigen Ufer halbe Stunde weiter im Norben jum Meere fliefit. wendete man sich vom Seeufer gang weg in bas reiche, inner flache Band, beffen iconfte Grafungen, von Balbern un buschen umfranzt, die auch Ammianus Marcellinus (XXII rühmte, die reizenbsten Landschaften barboten; benn bie stehenden Baumgruppen, mit Rankengewächsen und jumal Tr gehängen bis in die Wipfel umbängt, bilbeten bie schönsten Ru Sochwald erhob sich erft tiefer landein bie Begt wo auch die grünen Ebenen im schönsten Blumenschmuck pro Der kleine Melitscheifchai mußte burchschritten werben, weil t zige Holzbrude eingeriffen war, und nun erft wurde bie g

<sup>113)</sup> W. Hamilton, Researches in Asia Minor. I. p. 280-283.

gang offene Chene bes Termehfluffes betreten, in ber febr viele Biebbrunnen gum Behuf ber Birten zu bemerten maren. Denn tie Sbene war von zahlreichen Heerben ber Rinder, Buffel und Binde bebedt, die zu vielen taufend Stud auch in ben umberliegenben Balbern oft verwilbern follen. Anbau zeigte fich weniger in biefem ganbe ber Beerten, jumal erft in ber Rabe bes fleinen Ortes Termeb. von einigen 100 Saufern, in welchem ber bier oft ftagnirente Aluf bie Spur seines untiten Namens jedoch noch bis beute ethalten bat. Macbonald Kinneir 14), ber ichon im Jahre 1818. bei seiner pontischen Ruftenreise, biefen Thermobon bei Termeh auf einer Brücke passirt hatte, gab ihm eine Breite von 74 Schritten. Doch babe ihm ber Strom (Ente Dai) faum ju fliegen geschienen; bod fei er fischreich und ergieße fich nur ein Stunden unterhalb ber Stadt jum Deere. Bon bem bortigen "Donnerftagsmarkte" foll ber Thermodon-Fluß auch Bentschscherembe-fu genannt werden, im Gegensatz bes benachbarten Bris, ber ben Namen Tichebaldembe-fu, b. i. Mittwoche-Wasser, vom bortigen Mittwochemartte imt 15).

Deman Bafcha ju Trebifond mar (1836) ber Besitzer bes umen Diftricts am Thermodon, einer ber reichsten Grundeigenhimer in Rleinafien. Die Gegend war im Wohlstande. Der fleine Dit mit Mofcheen und gutem Bagar hatte burch 8 bis 10 Schiffe be Bafcha zur Aussuhr seines Felbertrages von Korn und Reis bebeutenden Berkehr mit ber Rufte. Das Bieb am Termeh-Huf fand Bamilton schöner und größer als bas bis babin am Pontusgestade gesehene. Er nennt biese Rüftenproving, welche gegenwirtig bei ben Türken Dichanit beißt, von Unieh westwärts über Camfun bis jum Ryghl Irmat (Halys) hinausreichend und vom Singeftabe fubmarts bis an ben fuß ber Bergfetten bingiebend, eine wreichften Ebenen ber Bett. Dichanit follte "ber Garlen", 16) nämlich von Constantinopel, diese Proving wegen ihres Muidthums beifen, mit bem fie bie Sauptstadt febr reichlich verth; aber wol historisch begründeter mag ihre Etymologie aus wid fellberen Benennungen als Land ber Tganen 17), ihrer alten Beitener, bergeleitet werben, baber in neueren Zeiten erft Dichanit.

1) 3. v. Cammer a. a. D. I. S. 227.

Maed. Kinneir, Journ. through Asia Minor. Lond. 1818. p. 313.
 3. v. Hammer, Geschichte ves Deman. R. I. S. 228 Mot. 608.
 Berg, Correspondance et Mém. Paris 1840. 8. T. I. p. 298.

Bli, b.i. bie Beimat ber Dichanen 118), genannt. 3m Arme nifchen fcreibt Inbschibschean biese Proving Dichanig 19).

Das Bolichen ber Tganen, ber Sanni, mar gwar anfang lich zu Tenophons Zeit nur auf ben öftlichen Trapezuntischen Ge birgewinkel beschränkt, später aber verbreitete fich unter Raife Juftinian biefer Gefammtname vieler unter einander gemischter Ge birgestämme als Tzani westwärte bis zum Promontorium Iaso nium aus, und noch später zu ber von Tanides bewohnten Ta νική als Proving bis jum Salps aus, woraus bie türkische Be nemnung Dichanit - 3li bervorging, bei ben öftlichen Rachbaren ben Iberern, Tichanethi, und ohne Borichlag blieb fie ale San nethi und mit Brufier Schreibart in Dichanethi noch fenntlic genug. Der moberne Rame Dichanit ift wol ichwerlich ber von C nach 2B. allmählig verbreitete Rame, zu bem fich bie türkische B. beutung bes Obstreichthums bei ben neueren Geographen 20) bings gefügt haben foll. Mit biefer Benennung bes Dichanit tam bie gan. Lanbichaft burch Deman Bafcha (er ftarb 1841) und Abballa Bafc aus bem Besit ihrer einheimischen erblichen Dere Bens (Thalfürften von Trapegunt bis Rastamuni und subwarts vom Meere lande fogar bie Sivas (f. Gihan Numa bei Hadschi Chalfa II. 402-40unter bas 3och ber Hohen Pforte 21).

Es ist die Themischra jene Landschaft, die schon Hettaus vom Thermodon an sich westwärts die Chadista ausbreit ließ (Hecataeus Miles. Fragm. ed. Klausen. 8. 1831. p. 14. § 350). Strabo's characteristische Anpreisung derselben erscheidenmach wol gerechtsertigt, wenn schon von einer Stadt Themischemnach wol gerechtsertigt, wenn schon von einer Stadt Themischemnach wol gerechtsertigt, wenn schon von einer Stadt Themischemnach wol Apollonius genannten Städten Lycastia (oder Lycasto S Pomp. Mela I. 19, 9) und Chalybia sich seine Densmale erhaltshaben (Apollon. Rhod. II. 373), und auch die Amazonensassischen von Strado selbst wie von den nachfolgenden Autoren, zumwom Procopius (de Bell. Gothic. IV. 3), vollständig in das Gebt der Dichtung verwiesen wird. Schlar aber nannte eine Stal Themischen (Scylax Caryand., Peripl. 33) als Sits der Hellenen Herodut lichtete aus ihrem Hasen die Anter auf der Schissha

<sup>518)</sup> Fallmeraper, Gefchichte bes Raiserthums Trapezunt. 4. 1827 S. 289—290.

19) In seinem Reu:Armenien. S. 282 n. Riepert Uebers. Mscr.

20) Otter, Voy. en Turquie. 8. II. p. 284.

21) R. Roch, Wanberungen im Oriente. Weimar 1846. 8. I. S. 415

jum Phafis. Zu Mithribates Zeit, als Lucullus heer an ben Thermodon vorrädte (Plutarch. Lucull. 14), war Themischra noch eine sehr tapfer von ihren Bewohnern vertheidigte feste Stadt; zu ihrer Belagerung mußte die römische Legion Thürme erbauen, Dämme auswerfen und unterirdische Minen graben, die aber von den Belagerten von oben durchbrochen wurden, um Bären und Bienenschwärme hinein zu werfen, wodurch sie die Feinde zum Rückzuge zu nöthigen suchten 22).

Seitbem scheint bie Stadt in Berfall gerathen zu fein, benn Bompen. Mela jagte, wie schon Blinius vor ihm (Pomp. Mela I. 19, 9): fuit Themiscyrium oppidum. Bon einer Lage berfelben Reere ift nicht bie Rebe, wo fie wol nur ihren Safenort hatte; The mußte daher wol fühmärts bes jungeren Termeh landeinwärts Belegen haben, wo aber bie bortige Wilbnig, wie Samilton bafir bielt, Monate Zeit erfordern würde, wenn man ihre etwa noch Dethenbenen Ueberrefte erforichen wollte. Inbeffen, bemertt er, fei co bod eine mertwürdige Thatfache, bag bie Berggunge, bon benen Die gmannten Ströme herabkommen, und bie, welche bem Thermobon Bufullen, welche fcon Apollonius (Argon. II. 972) "Analonia" genunt habe, noch heute bei Türken ben Ramen Dafon Dagh beibebalten. Rinneir 23) nannte fie icon bie Amagonen Berge, bem niedrige Soben mit edeln Holzarten bewachsen und hier und Da mit Butten und Dorfern lieblich bestreut feien. Much Blinius fant, ber Thermodon tomme von tem Caftell Bhanaroea (wie Stato bie gange Lanbschaft oberhalb Sidene und Themischra benunte, XII. 556), und fliefe an ben Amagonifden Bergen vin (Plin. H. N. VI. 4: "Amnis Thermodon ortus ad castellum quod rocant Phanaroeam, praeterque radices Amazonii monin lepsus". Plinius Angabe vom Urfprung bes Thermoban bei bem Castell Bhanaroea murbe ein Irrthum sein, wenn er buit bie Bertiefung bes Thales bei bem Berein ber beiben Fluffe (2008 und Fris) in der Phanarda des Strabo bezeichnen wollte; s wahrscheinlicher ist, daß sein Castell Phanaroea eine uns mbetannt gebliebene Burg im öftlichern Bebirge gegen Alein-Amenien gewesen fein wird, wo auch Dionys. Perieg. bessen Quelle ¥ in bie armenischen Berge verlegte. Bu feiner Zeit, fagt Bro-

í.

1

Appiani Alex, de Bell. Mithridat. 224; ed. Amstelod. 1670. p. 374.

copius (de Bello Gothic. IV. 3, 19) hatten hunnische Boller bie man Sabiren nenne, am Thermobon gehaufet.

## Fünftes Rapitel.

Das Stromfystem bes Bris, bes Jeschil-Irmat (b. 1
Grüner Flug) und bes Lycus, bes Germeli tschai,
Raltyt-schai ober Flug von Amasia genannt,
bei Inbschibschean.

### Ueberficht.

Wenn der Thermodon in der Entwicklung seines einsache Stromlauses noch das Gegenstück zur Construction des heutige Tschorukspstems bilden mag, und ihm auch an Größe ziemlich naktommt, so tritt das System des Jeschil Irmat (der Grünfluß 124), im Gegensat des Rothen Flusses, Ryzyl Irmaschon im größeren räumlichen Maaßtade und als ein doppel zusammengesetzes gegen jenes Stromgebiet hervor, das ewenigstens in dreierlei Stusenlaubschaften seine Emfaltungewinnen konnte, ehe es im unteren Laufe sich zum Meere ergießkann. Diesen Jeschil Irmat nennt auch der armenische Geogranumasieh-suij, d. i. Amasia-Strom 25).

Es sind die großen Längenthäler der obersten oder sil lichsten Stuse, welcher der Tusanlu-su (der odere Lauf des In in Galatien) entspringt und von Ost gegen West durchzieht; down der Mittelstuse, welcher der Germeili-tschai (Lycus), kauch Niksar-su beißt, weil er bei Niksar der Türken (Neocossarea der Alten) vorübersließt, und als rechter Zustluß des Haukstromes am Ostende des großen Längenthales entspringt, von sigen W. im Parallelismus mit jenem oberen Laufe fließt, bis die sich in wechselnden kürzeren Querthälern nordwärts ik Amasia und dann nordostwärts Me zur zweiten Mittelstusse bricht und in dieser bei der alten Eupatoria (Magnopolis) in kandschaft Phanaroea mit dem Lycus vereint. Dann er brechen beide vereinte Ströme der oberen und mittlex Stuse im Querthale, an dessen selssen Engpasse Boghathissarekale, liegt, durch die unterste pontische Rüstenkette, und tres

<sup>124)</sup> J. Brant, Journey in Journal of the Roy. Geogr. Soc. of Londe 1836. Vol. VI. p. 187. 23) Inbichibichean, - Reu- Armenis S. 282, nach Kieperts Ueberf. Mfcr.

## Stromfpftem bes Jefchil-3rmat, ber 3ris. 105

burd ben Dafon Dagh in bie unterfte Ruftenftufe ber'alten Themischra ein, um bei Ticheharichembe vorüber sich burch bas von ihm aufgeschüttete ebene, walbige Delta ben Weg zum Meere au babnen. Strabo, in Amafia geboren, ein Renner feines heimatlandes, war wol dazu geeignet, die sicherste Nachricht über biefes Stromspftem zu geben; boch bat er es nur in turgem Umrif angebeutet, wo wir ihn gern umftänblich vernommen hätten. Er sagt (XII. 556): "Phanaroea liegt über, b. i. fübwärte, oberhalb "Hemischra binaus, und ist ber beste Theil ber pontischen Stufen-"länder, benn es trägt Dliven und Bein und besitzt viele an-"bere Borguge. Gegen Often giebt fich bie Rette bes Barnabres, megen Weften aber bie Rette bes Lithros und Ophlimos (jest "Dichanit Dagh) bin". Db bier- noch beute wie bamale Delbaume wachsen, ist uns nicht bekannt geworben. Die Chene bet Zusammenfluffes Phanaroea ift ein Thal von sehr beträchtlicher Länge (ein großes Längenthal von D. nach W.) und Breite. Auf Armenien (Rlein-Armenien) her burchströmt ber Lytos (Bermeli tichai) biefe Ebene gegen Weft; aus ben Engpaffen unterhab Amafia aber tritt ber Iris zum Lycus. An ihrer Bereinigung in der Ebene baute Bompejus an die Stelle der von Mithridates Cupator früher angelegten Eupatoria biefelbe Stabt größer aus und nannte fie Magnopolis. Der Bris (Strabo XII. 547) hat feine Quelle noch im Gebiete bes Bontus (P. Polemoniacus), fern im Often, und flieft von ba gegen Weft burch bie Stadt Comana bontica (jest Gumenet) und am hentigen Totat vorüber; bann witer gegen Weft burch bie fruchtbare Ebene Darimonitis (bie jezige Hochebene Raz Diva). Hier wendet er fich zuerst bei dem # Strabo's Zeit icon verobeten Ronigefige Gaziura (ober Shaftopolis, jest Turchal) vorüber gegen Rord (im Quer-(41); bann wieber oftwarts, nachbem er bon ber finten Seite ben Splay und andere Zuflusse aufgenommen hat, an Amasia (Strado III. 561) vorüber, das in einer tiefen und großen Felsenschlucht ligt und von Natur trefflich befestigt ist. Nur burch Engpässe ber Onerthaler verläßt ber Brie bie Stadt Amafia; bann breitet fich That aber balb wieder in die weite fegensreiche Ebene Chilipcomon nordwestwärts aus, welche mit ihren fruchtbaren fortenngen bie Diftricte Diacopene und Bimolifene bis um Balve fortzieht. Der Strom bes Iris folgt ihr aber nicht, londen aus ber oberen nun in die mittlere Stufe, in bie Manaroea, eintretend und in die Richtung ihres Längenthales oftwärts einströmend, kann er sich num hier mit dem kucus vereinen. Der also doppelt bereicherte Stromlauf durchbricht nun, die Benennung des Iris beibehaltend, denn der Name des rechten Zuslusses verschwindet hier, die nördlichere pontische Querkette, den Amazonen Berg (jett Mason Dagh), und erreicht endlich die unterste Stufe in der Ebene von Themischra, westwärts unsern des Thermodon (jett Termeh) an Tscheharschembeh vorüber und ergießt sich durch sein ebenes Borland (das Delta) zum Pontus. — So weit des Strabo sehr genaue Angabe des Stromlauses, der auch Plinius (VI. 4: Iris flumen deserens Lycum) und Andere im allgemeinen beistimmen.

Das genauere specielle Berzeichniß bieser Flufläufe ift noch sehr hypothetisch und auf allen Karten von einander abweichend, benn noch fehlt jede Bermeffung und Aufnahme, selbst an ben meisten Hauptorten die astronomische Ortsbestimmung, und nur von den wenigen Reiserouten, welche nach verschiedenen Richtungen dieses Strongebiet durchschneiden, konnte die Beobachtung einzelner Reisenden ausgehen.

Das Stufenland dieses Stromspftems erhebt sich von dem Rüftengrunde in meist dreifachen Sinfen, welche durch den Rormallauf der Längenthäler bezeichnet werden, zwischen denen sich aber viele unterzeordnete Stufenbildungen einreihen, die durch verschiedene Parallelketten und ihre Berzweigungen von einander geschieden sind. Bon der Küste an gegen Süden <sup>126</sup>) dieselben emporsteigend, tritt man in die weiten offenen Längenthäler derselben ein, die man nur in südlicher Ferne von den hohen Gebirgszügen begrenzt sieht, welche mit den Plateaus gleichlausen. Nur durch tiefe Felsdurchbrüche in den Querthälern, welche nur selten bequeme Saumpsade zur Seite gestatten, kann man von Stufe zu Stufe die Höhen erreichen.

Bon ben flachen Ruftenftreifen fteigen die Plateauftusen meist fteil und schroff von der Meeresseite ber über 2000 bis 3000 Fuß hoch empor; nachter Fels pflegt nur in den Querthälern sich zu zeizgen. Die Landrücken und Auppen sind mit fruchtbarem, quellreichem Boden, mit angebauten Thälern oder dicht bewaldeten Höhen bedeckt, aus schwen Buchenwäldern wie in Nordbeutschland bestehend, die höchsten Felsgrate mit Fichtenarten bewachsen. Nur nahe

<sup>120)</sup> v. Molite, geographische Notigen über Rleinafien in G. Rieperts Dem. Berlin 1854. G. 7.

#### Stromfuftem bes Jeschil-Jemat, ber Bris. 107

bem Ruftengrunde gegen bas Meer zu findet man Chpreffen, Dliven, Feigen, Rabelbaume, Reben, aber weber Granaten, noch Drangen, noch Balmen, wol aber Maulbeerbaumcultur, wie 3. B. bas gange fcone linke Seitenthal bes Bris, Chiliocomon jur mittleren Stufe, wo jest Marsiwan (Phazemon ber Alten) bis Amafia nur Gin Garten von Maulbeerbaumen ift.

So fteil bie brei Stufenletten nordwarts jum Meere abfallen, fo fauft fenten fie fich meift allmählig gegen Guben binab, weil ibr Fuß auf immer boberem Blateaulande rubt. Bon ber Mittelkufe des Zusammenflusses vom Iris und Lycus fehlt noch bie Bobenmeffung, wir schätzen fie auf etwa 1000 Fuß üb. b. D.; von ber oberen Stufe sind Meffungen vorhanden; Totat im Längenthale bes oberen Iris ift = 1577 Fuß üb. b. M. (nach Ainsworth); ber Abfall ber nörblichen Quertette ju ibm in Ferne von 2 Meilen 2900 Jug; die Erhebung ber Gebirgefette im Guben bee Iris und von Totat, nämlich bes Tichamly-Bel; ift 5000 Fuß üb. b. M., welcher bie Gubgrenge bes Bris - Bebietes vom Balys - Bebiete bilbet und fo viel ale Fichten-Rüden (Ticham, b. i. Fichte im Tartifchen) beißt 27). Rach v. Efchichatscheffs Meffungen liegt Totat = 1600 guß üb. b. M.; bie Ebene Rag Dwa (Ganfeebene) weiter abwarts am Iris = 1393 Fuß, Amafia = 1234 Fuß üb. b. Die mit Fichtenwald bewachsenen Ruden bes Tschamlybergs maß Ain sworth genauer ju 4935 Fuß Bar., Die bochften Gipfel ju 469 und 938 Fuß höher bis 5874 Fuß; Die Rette besteht aus Gerpentinen und Talkschiefern; Tokat liegt nach ihm 1479 fuß Bar. 36. b. DR. Auch bas Caftell ber Stadt liegt auf einem Glimmeridieferfels, barüber Raltstein mit Betrefacten. Die Chene am Bris liegt 1364 Fuß ib. b. DR. Die Seitenketten bes Iris fteigen m feinen beiben Seiten nur ju 2800 bis zu höchstens 3000 Fuß auf. Die Quelle bes Bris liegt nur wenig füblicher als bie feines Zufluffes Lycus, etwa unter 40° N. Br., also nur etwa 16 geogr. Meilen in birectem Abstande vom Bontus. Die Quellen bes Lycus liegem ihm aber an 40 geogr. Meilen weiter im Often, weit öftlich iber Rarabiffar hinaus, und entspinnen fich erft auf benfelben Bafferfceibehöhen wie ber fübliche Quellarm bes Tschorut in G.W. von Baiburt. Bon ben Quellen an haben biefe Baffer baher eine

<sup>27)</sup> Otter, Voy. en Turquie. Paris 1748. T. II. p. 330. Dupré, Voy. I. p. 45. Ainsworth, Researches in Assyria, Babylonia, Chaldaea. Lond. 8. 1838. p. 287.

wärts einströmend, kann er sich nun hier mit dem Lycus vereinen. — Der also doppelt bereicherte Stromlauf durchbricht nun, die Benennung des Iris beibehaltend, denn der Name des rechten Zuslusses verschwindet hier, die nördlichere pontische Querkette, den Amazonen-Berg (jett Mason Dagh), und erreicht endlich die unterste Stufe in der Ebene von Themischra, westwärts unsern des Thermodon (jett Termeh) an Tscheharschembeh vorüber und ergiest sich durch sein ebenes Borland (das Delta) zum Pontus. — So weit des Strabo sehr genaue Angabe des Stromlauses, der auch Plinius— (VI. 4: Iris flumen deserens Lycum) und Andere im allgemeinen besstimmen.

Das genauere specielle Berzeichniß bieser Flußläuse ist nochsiehr hypothetisch und auf allen Karten von einander abweichend benn noch sehlt jede Bermeflung und Aufnahme, selbst an dermeisten Hauptorten die astronomische Ortsbestimmung, und nur von den wenigen Reiserouten, welche nach verschiedenen Richtungen diese Stromgebiet durchschneiden, konnte die Beobachtung einzelner Reisenden ausgehen.

Das Stufenland dieses Stromspstems erhebt sich von dere Rüstengrunde in meist dreifachen Stufen, welche durch dere Rormallauf der Längenthäler bezeichnet werden, zwischen denen sich aber viele untergeordnete Stusenbildungen einreihen, die durch verschiedene Parallestetten und ihre Berzweigungen von einander geschieden sind. Bon der Küste an gegen Süden 126) dieselben emporsteigend, tritt man in die weiten offenen Längenthäler derselben ein, die man nur in südlicher Ferne von den hohen Gebirgszügen begrenzt sieht, welche mit den Plateaus gleichlausen. Rur durch tiefe Felsdurchbrüche in den Querthälern, welche nur selten bequeme Saumpfade zur Seite gestatten, kann man von Stuse zu Stufe die Höhen erreichen.

Bon ben flachen Ruftenstreifen steigen die Plateaustufen meist steil und schroff von der Meeresseite ber über 2000 bis 3000 Fuß hoch empor; nachter Fels psiegt nur in den Querthälern sich zu zeigen. Die Laudrücken und Ruppen sind mit fruchtbarem, quellreichem Boden, mit angebauten Thälern oder dicht bewaldeten Höhen bedeckt, aus schönen Buchenwäldern wie in Nordbeutschland bestehend, die höchsten Felsgrate mit Fichtenarten bewachsen. Nur nabe

<sup>326)</sup> v. Moltfe, geographische Notigen über Rleinafien in D. Rieperte Bem. Berlin 1854. G. 7.

# Stromfyftem bes Jefchil-Jemat, ber Bris. 107

vom Küffengrunde gegen bas Meer zu findet man Chpressen, Dliven, Feigen, Rabelbaume, Reben, aber weber Granaten, roch Drangen, noch Balmen, wol aber Maulbeerbaumcustur, wie z. B. bas ganze schöne linke Seitenthal bes Iris, Chiliocomon zur mittleren Stufe, wo jeht Marstwan (Phazemon der Alten) bis Amasta nur Ein Garten von Maulbeerbaumen ist.

So fteil bie brei Stufenketten nordwärts jum Meere abfallen. To fanft fenten fie fich meift allmählig gegen Guben binab, weil ihr fuß auf immer boberem Blateaulande ruht. Bon ber Mittel-Rufe bes Busammenflusses vom Iris und Lycus fehlt noch die Bohmmeffung, wir schäten fie auf etwa 1000 fuß üb. b. D.; von ber oberen Stufe sind Meffungen vorbanden: To tat im Längenthale bes oberen Iris ift = 1577 Fuß üb. b. M. (nach Ainsworth); ber Abfall ber nördlichen Querkette zu ihm in Ferne von 2 Meilen 2900 fuß; die Erhebung ber Gebirgstette im Guben bes Iris und von Totat, nämlich bes Tichamly-Bel, ift 5000 Fug üb. b. M., wicher bie Subgrenge bes Bris - Bebietes vom Balps - Bebiete bildet und fo viel als Fichten=Rücken (Ticham, b. i. Fichte im Iftischen) beißt 27). Nach v. Tichichatscheffs Meffungen liegt Tolat = 1600 Fuß üb. b. D.; Die Ebene Rag Dwa (Banfeebene) weiter abwärts am Iris = 1393 Fuß, Amafia = 1234 Fuß üb. b. M. Die mit Fichtenwald bewachsenen Ruden bes Tschamlybergs mit Ainsworth genauer zu 4935 Fuß Par., die bochften Gipfel zu 469 mb 938 Fuß höher bis 5874 Fuß; bie Kette besteht aus Serbentinen und Talkschiefern; Totat liegt nach ihm 1479 Fuß Bar. Auch bas Caftell ber Stadt liegt auf einem Glimmer-Mistelels, barüber Ralfstein mit Betrefacten. Die Ebene am Iris ligt 1364 Ruft itb. b. M. Die Seitenketten bes Bris steigen Feinen beiben Seiten nur ju 2800 bis ju bochstens 3000 Fuß वर्ष. Die Quelle bes Gris liegt nur wenig füblicher als bie feines Buffuffes Lycus, etwa unter 40° N. Br., also nur etwa 16 geogr. Milen in directem Abstande vom Pontus. Die Quellen des Lycus lingem ihm aber an 40 geogr. Meilen weiter im Often, weit öftlich the Rarahisfar hinaus, und entspinnen sich erst auf benselben Affericheibehöhen wie ber subliche Quellarm bes Tschorut in S.W. Baiburt. Bon ben Quellen an haben biefe Baffer baher eine

5

ø

è

ô

ş

ø

ı b

ø

K

d

Į

ø

ĺ,

Ļ

١

Otter, Voy. en Turquie. Paris 1748. T. II. p. 330. Dupré, Voy. I. 345. Ainsworth, Researches in Assyria, Babylonia, Chaldaea. Lond. 8. 1838, p. 287.

Strede von 70 bis 80 geogr. Meilen zu burchlaufen, ebe fie bie Mündung jum Meere in ber westlichern Rabe bes Termebeinfluffes jum Bontus erreichen, wodurch bas von ihnen bewäfferte Strom= gebiet nach einer ungefähren Schatzung eine Ausbehnung von gegen 400 Quabratmeilen erreichen mag. Nur einzelne Stellen ber Flufläufe und ber Querftragen, welche biefes Bebiet burchfeten, aus benen neuere Reifende ihre Beobachtungen anstellen konnten, fin uns naber befannt geworben, baher bleiben zwifchen ben vielfact wiederholt besuchten Ortschaften und Hauptstationen fast überall i= unfrer Renntnig große geographische Luden, Die erft burch funftie Wanderungen ausgefüllt werben können. Solche Sauptroute haben bas Material für bie Rartenzeichnung gegeben und laffen al nur theilweife Richtigkeit zu, und noch viele Bunfche übrig. gewiffenhafteste und umfichtigste Grundlage auf Diesem Gebiete b-Straffenzuge burch gang Rleinafien wird bekanntlich bem Bearbeit ber Rarte von Rlein-Afien verdankt, ber wir hier vorzugsweise fc gen, ba über ihre critifche Bearbeitung auch Rechenschaft gegebift 128). Geben wir nun von diefer allgemeinsten Uebersicht au bporhanbenen befonberen Beobachtungen über.

## Erläuterung 1.

Die obere Stufe bes Frislaufes von ber Quelle bis Toka 2

Sie gehört durch die beiden genannten Hauptstädte, welch großen Karawanenstraßen zu Hauptstationen auf dem Wege von Constantinopel nach dem Euphratlande dienen, zu den besuchtesten Landschaften bes inneren Klein-Asien. Dennoch ist der Stromlauf ostwärts der Stadt Tokat und an seinem Ursprunge nur wenig ermittelt.

Es ist uns kein reisender Augenzeuge bekannt, der von Tokat im Iristhale über das benachbarte Gümenek (Comana Pontica) hinaus den oberen Lauf dieses Flusses bis zu dessen Quelle erforscht hätte. Rur der Franzose Bore auf seiner Wanderung von Siwas im oberen Halps-Thale, um von da nach Erzerum in Armenien einzudringen (im Juli 1838), glaubte die Quelle des Iris gesunden zu haben, welche allerdings den Quellen des Halps bei En

<sup>128)</sup> S. Riepert, Nachweisung ber gur Conftruction ber Rarte benutter Duellen, in Memoir a. a. D. S. 61 — 109.

Deres (Andrese bei Boré), bem alten Nicopolis, nahe liegen wird, und auch ben öftlichen Quellftrömen bes Lycus bei Rara-biffar bemachbart fliefit, die nach Strabo alle brei aus Rlein-Armeniens Be-Dirgelande ihren Lauf gegen West nehmen. Auch Indschidschean Fagt, daß ber Amasia-Fluß im Gebiete von Siwas 29) entspringe. Bore batte von Simas einige Tagereisen weit ben oberen Lauf Des Balps bis über bas Städtchen Bara hinaus begleitet, und bei Raila taia ein hohes rauhes Bergland erreicht, beffen noch schneereiche Gipfelzuge man ibm Roffeh (Rouje Dagh bei Bore) nannte. Es lag im Nord bes Halpsthales eine Waldzone im fonft baum-Lofm Bochlande, aus Binus und Sainbuchen erwachsen, Die 10 Stun-Den weit fich bis jum Dorf Rurbtafchi ausbehnte. Bei biefem Dorfe ergoß fich ein Bergftrom, von bem man ihm fagte, Dag er gegen Weft nach Gumenet, Totat und Amafia fliege. Er ertannte ihn für ben Quellftrom bes Bris 30), welcher im oberen Laufe Tusanlu-tschai heifit. Die griechischen und turbifden Bewohner von Kurdtaschi hatten ihr Dorf verlaffen und campirten mit ihren Heerben auf ihrer Jaila (Sommerstation), barn Sobe von Bore auf 5525 F. Bar. üb b. M. angegeben wird. Er mußte in ihr übernachten und nennt sie Jaila Becbeide. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß dies ein Hauptquellbach de Iris war, so schwierig auch folche Bestimmung für einen nur flüchig Durchreisenden im unbekannten und unwegsamen Lande sein mag. Denn es gelang ihm von da nach langem Umberirren auch bei der alten Nicopolis zu Enderes die Quelle des Halps und eine Tagereise weiter nordöstlich ben bekannten Lauf bes Lycus und seiner Quellströme zu entbeden, wovon weiter unten bie Rebe fin wird. Den Ort Enberes nannte Tavernief, als er (im Jahre 1631) 31) von Tokat nach Erzerum ebenfalls hier burchzog, Abras, während feine übrigen auf berfelben Tour angegebenen Stationen schwierig zu localifiren find. Der Besuch 2B. Ainswarths 32) im oberen Halpsthale scheint biesen Angaben nichts zu angegnen, obwol sie ziemlich unbestimmt geblieben. Der englische Bico-Conful B. Suter, ber im October 1838 feinen Weg von Exerum über die Quelle des Germelistschai (Lycus) nach Enderes

CD.

ĐƠ

. 3

de la

nis

7 6

r

 <sup>3</sup>º) Subschibschean, Rlein-Armenien a. a. D.
 3º) Eug. Boré, Correspondances et Mémoires d'un Voyage en Orient. Paris 1840. 8. T. I. p. 365.
 3¹) J. Baptiste Tavernier, Les Six Voyages. A la Haye 1718. 8. T. I. p. 17.
 3²) W. Ainsworth, Trav. and Research. Lond, 1842. T. II. p. 10.

jur Quelle des Halps zurücklegte, war, da er den Strom bei K hiffar (den Lycus) für den Jeschil Jemak (Iris) hielt 133), noch Irrthum begriffen, der schon auf Kieperts Karte seine Berichtig gesunden hat. Von seinem sonst lehrreichen Routier wird bei Quelle des Lycus umständlicher die Rede sein.

Abwärts von biesem Quellbach bes Bris ist sein oberes birgethal bie Gümenet völlig torra incognita geblieben; boch Die ruffifche Rartenzeichnung von Bolotoff zu v. Tschichatschefs 28 (1853) hier einen gang veränderten Bogenlauf des oberen Iris bin phantafirt, nach welchem berfelbe fein Parallelthal zwischen Lycus Salve meftwärte burchströmen, fonbern von Guben berabtom 3m Text steht, die Quelle liege 34) 14 Lieues im Gu ber Stadt Totat in geringer Ferne von Pulbus-tichai. Bon bie Sochberge fließt allerdings ein Bach gegen Norben jum Bristh ber aber nicht als Quellftrom bes Sauptfluffes gelten tann. biefer bypothetisch gezeichnete Bulauf eines oberen Bris aber tei einzigen Beleg in Ortsnamen ober Routier eines Bevabachters Gemährleiftung enthält, fo muffen wir ihn als Bore's Wegre und auch anderen früheren Angaben völlig widersprechend fünftig Nachweise an Ort und Stelle überlaffen. Uebrigens ift es in jet Gebiete ber brei oberen Stromläufe gegen bie kleinarmenische S hin nicht leicht sich zu orientiren in einem hohen, rauben, nach a Seiten von gablreichen Wafferrinnen und Atuften burchfesten Bo ohne Brudenübergange, ohne Begitrafen, mit nach ben Jahreszei nothwendig wechselnden, oft halsbrechenden Saumpfaben, wo, wer Culturstellen abgerechnet, oft Tagereifen hintereinander feine I schaft sich zeigt, die über bem Erdboben zu erblicken wäre, ba ! schon die armenische Weise der Bauernansiedlung unter der E: mit platten Terrassendächern seinen Anfang nimmt, wie sie se seit Lenophons Zeiten von ihm beim Durchzug burch Armer bekannt geworden ist. Das Land hat nur eine sehr bunne Be ferung, die türkische Sprache ist hier schon von der arme: ichen meist zurudgebrangt, und wenn es in ber Winterzeit faft möglich ift, über bie mit tiefem Schnee belagerte Landschaft gu rei so stehen im Sommer auch die wenigen Ortschaften leer, benn brennenden Sonnenstrahl zu vermeiden ziehen alle Gemeinden :

<sup>433)</sup> H. Suter, Notes on a Journey etc. in Journ. Roy. Geogr. Soc London. T. X. 3. p. 434 — 444.
34) P. de Tchihatcheff, Asie neure. Paris 1853. T. I. p. 189.

# Obere Stufe des Iris-Laufes; die Stadt Tokat. 111

ihren heerben auf die Sommeralpen ber höchsten Gebirgeruden, in ihre Jailas.

Die erste genauere bekannte Localität im oberen Iristhale ist Totat und seine nächste Umgebung, weil hier Hauptstraßen nordwarts nach Nitsar zum Lycus und südwärts nach Siwas zum Halps hindurchgehen.

Totat liegt am Nordabhange bes Tichamlybel, ber bie westliche Berlangerung bes armenischen Repan Dagh (Scoedises) bes boben Bafferscheibezuges zwischen Tschorut und Frat, und im Beft wischen Bris und Halps bildet. Bon Siwas am Balps führt ber Nordweg in 2 Tagereisen, 15 Boststunden, über die Station Kargin (Karthun bei Ainsworth) und über ben 5000 Fuß boben Tichamin Bel fteil binab, am westlichen Gipfel bes Sternberge Inlong-Dagh, (6000 Ruf üb. b. M.) vorüber in bas weite und schone Thal bes Bris, ber bier bei ben Eingebornen wirklich Jefchil Irmat, b. i. ber Grune Flug, beißt 35). Shon am hinabweg vom füblichen Bergpaß jur Stadt bin tritt cimm bie größere Lieblichkeit biefer fanfteren Einfenkung gegen bas Wer gelegene und raubere Thal des oberen Salys entgegen. Ainsworth am 10. Juli von ba nach Totat hinabstieg, mar in ba iconen Sommerzeit in ben Barten bes fteilabfallenden Nordabhanges gegen die Stadt zu die Zeit der Rirfchenreife fcon boriber, aber Apritofen gab es und viele Gemufe und Garten-Mangen in Fülle.

Die große Stadt Tokat ist schön, selbst malerisch, nicht dicht im Strome, sondern in etwas südlichem Abstande von ihm in einem schwaldeten Seitenthale erbaut, aus dessen Mitte nachte Felszassen mit einem alten Castell emporragen und viele Weingärten mit kebengehängen und anderen Gärten die Umgegend schmücken, die mit ihren meist zweistöckigen Häusern und Ziegeldächern, mit ihren seinlichen Strassen, offenem Marktplatz und bedeutendem Gezweite ihrer Bewohner eher einer europäischen Stadt ähnlich erschint, als irgend eine andre Ortschaft im centralen Klein-Usien. Das ganze Thal des Teschil Irmat in der Umgedung von Tokat in doll schöner Gärten, Landsitze und Dörfer. Nach Ainsworthethilt der Strom seine Wasser im Osten am Ursprung des Tokat-Thales, wo sich die Ketten des Tschamly Bel und des Ath Dagh insmenschaaren; sie fließen gegen West an Gümenet und To-

<sup>15)</sup> W. Ainsworth, Trav. and Res. II. p. 16-20.

kat vorüber zu einer etwas moorigen Ebene, wo unterhalb bas Thal erft eine Nordwendung erhält.

Nach v. Tichichatscheff hat ber Bris bis gegen Gumenet auf hohem Plateau einen ftarken Lauf, wo er erft in bas fcbenere und fruchtreichere Thal ter Raz Dwa (die alte Darimonitis bei Strabo) 136), ober bes Thales von Tokat eintrete; aber er scheint nur ben Buflug ber bom füblichen boben Berge Iplops Dagh für ben wirklichen Sanptstrom anzusehen.

Totat ift feine antile Stadt, fie wird erft feit bem Mittelalter bei Armeniern Jevtogia 37) (b. i. Eubocia) genannt, und gebort wol ben früheren driftlichen Jahrhunderten an, ba fie fruhzeitig ein Bischofesit war, nachdem bie einft fo berühmte Comana Bontica ihr zur Seite mit ihren Orakelorten burch bie Berbrangung bes alten Bötentflums völlig in Unbebeutenheit versumten war. Es ift felbst fehr mahrscheinlich, daß die jüngere Jevtogia, beren Name bei ben Türken in Totat überging, aus architectonifchen Trümmern ber berühmten Comana Bontica jum Theil ihren erften Aufbau erhielt, jumal ihr Festungsberg, ber sich mit bem alten Caffell aus bem Thale erhebt. Endocia und Eudoriane bei Comana Bontica, bei Ptol. VI. 3 ed. Bertii ift nur fpateres Einschiehsel, welches noch aus dem griechischen Texte zuruch. geblieben 38).

Bumenet liegt nur eine Stunde im Often bes heutigen Totat, an ber Stelle ber Comana Bontica, bie au Strabo's Beit 39) noch im hoben Rufe ihrer Dratel ftanb, baber er, beffen Kamilienglieber felbst Theil an jenem Beiligthume batten, umftanb lichere Rachricht barüber giebt, als gewöhnlich feine Art ift. Ohne Strabo's genaue Angabe biefer Comana, bie er von ber anderen Comana in Cappabocien ausbrudlich unterfcheibet und ihrer Lage im Thale am Iris gebentt, wurde sie schwer nachzuweisen gewesen sein: benn außer bem Rest einer Marmorbrude über ben Bris an ber großen Beerstrafe nach, Armenien und jum Euphrat und wenigen noch vorhandenen corinthifden Saulenreften find feine Architecturen von ihr übrig, und nur Raifermungen mit ber Legende KOMANON bezeichnen ihre ehemalige Stätte, an welche fich abet

A. Cramer, Asia Minor. I. p. 305.
 l'Arm. I. p. 188; E. Boré, Corresp. I. Mém. p. 357.
 Wilberg ed. Ptol. l. c. fol. 336, Not.
 Strabo <sup>37</sup>) St. Martin, Mémoire sur

<sup>39)</sup> Strabo XII. 557-559; f. Trad. fr. Coray. Paris 1816. T. IV. 2. p. 63 - 68.

### Mere Stufe des Fris-Laufes, Comana Pontica. 113

vie spätere christliche Legende angelehnt hat, wie die thrische Sage, die ein paar dort emporstarrende Felsen "die Felsen des Bogels und des Teusels" nennt, deren einer durch die Wundertraft des Bedets des St. Chrysostomus aus dem Bette des Iris emporgehoden sein soll, und deshalb von den Armeniern heilig gehalten wird. Indichtschean, der armenische Geograph, giebt uns in seiner Geographie von Alein-Armenien W die wichtige Nachricht, daß der Ort, den die Türsen Gümenet (oder Gumenet) nennen, dei den Armeniern Gomana heiße und die alte Comana Pontica sei. Obglich nur wenige Türsen dort wohnen und die Stadt gänzlich versichwunden sei, werde doch noch das Grab des Heiligen Ioh. Chryssostomus dort gezeigt (im Armenischen Ostsepieran), und in dem intissen Diplom heiße der Statthalter des Ortes immer Woiwodg den Gomana.

Diese einstige Comana Bontica, sagt Strabo, am Iris glegen, war zu seiner Zeit ftark bevölkert und ein wichtiger Handelsmt von Reinasien mit Armenien, wohin auch heute noch die directhe Strafe nach Erzerum über Gümenet führt. Die Ländereien bar Bewohner bestanden vorzüglich in Weinbergen (die gegenwärtig fon febien); fie felbft lebten in Berweichlichung nur bem Bergnuon into ber Sinnenluft. Denn ber Tempel ber Göttin von Romana, ber großen Göttin (ber Anaitis), ganz ebenso eingerichtet wie der andere in der cappadocischen Romana, wo dieselbe armenische State verehrt werbe, locken bas ganze Jahr hindurch unzählige Mir als Opfernde mit Opfergaben herbei, das berühmte Dratel dift an befragen. Aber an ben Hauptfesten ber Göttin (ben Proceffionen, xarà ràs efodovs rys Deov bei Strabo) ftromte ans bem gangen Lande umber viel Bolls, Männer und Weiber, her mfammen, ihre Gabe zu bringen und als Fanatisirte dem Culbet bier hierobulen zu frohnen, beren Bahl unter bem Oberpriefter, Inflant, von Strabo zu 6000 als leibeigene Tempelbienerinnen W Beis angegeben wurde. Eben so viele in ihrem Tempel in Cappatocia, in bem zu Benasa n. a. m. Ma war ihr einheimischer Rame und Men der männliche Name derfelben Gottheit, deren Cuties ber altefte, beiligfte und an Tempeln reichfte in Rleinafien wir, benen auch große Ländergebiete geweiht waren. Am nächsten war diese Gottheit der sprischen Astarte, der Mondgöttin, verwandt;

<sup>3 3</sup>ubichlichean, ReusArmenien. S. 293, n. Rieperte Ueberf. Mfcr Ritter Erbeunde XVIII.

bei Griechen wurde fle anch Artemis und als bewaffnete Aphrobi genannt, bei Römern Bellona <sup>141</sup>), wie Hirtius sie naunte, a Kriegsgöttin, bei Brocopius Diana Taurica, die stiertreiben (Taupónodoc). Die bewaffneten Hierodulen sollen die Amazoni der Griechen gewesen sein und ihr Name als Töchter des Kriegi gottes und der Harmonia selbst eine Dienerin der Ma bezeichnen.

Ihr Land war ben Königen dom Pontus unterthan, aber die Oberpriester von Komana Pontica genoß ganz gleiche Würde wier König und erschien auch bei den jährlich zweimal gefeierte Handtesten mit dem Königsdiadem geschmückt. Nur das Recht übe Leben und Tod war ihm versagt. König Mithridates setzte di ganze Bevölkerung des Landes dadurch in Aufruhr 42) gegen sein Feinde, daß er die Meinung verbreitete, die Kömer kämen nur i das Land, diese geheiligten Tempel zu plündern; daher wol auch di Kömer späterhin diesem lassiven Cultus aus politischen Rücksicht huldigten.

Die Borväter mütterlicher Seite bes Strabo waren solch Oberpriester der Ma vom höchsten Ansehen im Lande gewesen; all aber einer von diesen, Philetaeros, das Bolt wider die einfallender Römerheere aufgewiegelt hatte und als Rebelle von ihnen über wiesen und gestürzt war, gerieth auch die ganze fürstliche Famisis Strabo's in Verfall und wurde den Römern verseindet, die erst späterhin einem Oheim seiner Mutter gelang, dem Moaphernuss, der sich am König Mithridates sür Beleidigungen Rache pnehmen entschloß, zu dessen Sturze beizutragen und 15 Festungel des pontischen Königs dem Kömer Lucullus ausznliesern, wost er aber, wie Strabo bemerkt, von dessen Nachfolger, Pompejus nicht einmal belohnt wurde.

Die hohe Würde des Bontifer von dieser Comana wurde au von Bompejus, als er herr in Aleinasien geworden war, an erkamt. Er erhob Archelaus zum Oberpriester und fügte zu der heiligen Tempelgebiete als dessen Eigenthum noch einen Umtreis vo 2 bis 3 Stunden (60 Stadien) hinzu, in welchem ihm alles Bat gehorchen mußte, nur durfte er die hierodulen des Tempels, wi dies früher geschehen sein mag, nicht mehr als Sclavinnen verkufen; sie mußten beim Tempel bleiben und bei dem Orte, desse

<sup>141)</sup> R. Mannert, Geogr. b. Gr. u. Rom. Th. VI. 2. 1801. S. 47
bis 480. 47) M. Dunder, Gefc. bes Alterthums. 1855. Th. S. 233 — 236.

de abschwächende Lebensweise Strabo bem Leben in ber Bafen-Sorinth vergleicht. Der Buhlerinnen als Dienerinnen bes tempels (ber unteufchen Aphrobite Panbemos, ober Bellona pecop.) 43) für Gold mar eine fo große Babl, bag viele ber ute und Kriegemanner burch fie erschöpft murben, und boch e fich ein Strabo noch folder Bermanbtschaft. liche Cultus bauerte auch noch unter Raifer August und feinen Agern fort, welche das Territorium des Pontificates vergrößerten. war bier nicht einmal ber hauptsit biefes Gräuels, fonbern ein halbes Dutend anderer Tempelorte biefer Art nennt bo in Rleinasien unter benen ber zu Comana in Cap. ciens Gebirgethälern bes Antitaurus, gegen bie Jul. Cafar ibe jog, ber berühmteste war, von beffen barbarischen friege-Bolferschaften biefer Cultus fich mahrscheinlich einst über bie n Drafelorte wie Bela, Antiochia in Bifibia, Carura Raander. Cabira und andern Orten bin verbreitet ju haben ! (f. unten). Doch fcon zu Plinius Zeit mag bie Stabt vielfache Blünderung ihrer einst bort aufgehäuften großen dicate und burch bie beständigen Kriege im Lande in Berfall ien fein, benn er nennt fie nicht mehr als Stadt, sondern blos Drafelort (Plin. H. N. VI. 3: Comana nunc Manteium). wuf ber Ort eine Beit lang wieber, wie fcon Mannert 4), in Aufnahme gekommen fein, ba Mingen unter An-Bius und Caracalla, die überhaupt ben alten Göpenbienst Eddichleit noch zu ftuten suchten, sie Aug. Comana nennen. nere Rachrichten fehlen über die völlige Zerstörung und über kenban ber wahrscheinlich aus ihren Trümmern in ber driftlich benen Folgezeit und ihr gang nabe erbauten Endocia (ber # Tolat), Jevtogia ber Armenier, Totat ber Türken 46), welche jene endlich in Bergeffenheit gerathen mußte. In Hies Synecd. 46) wird biese Comana am Iris noch Komara in harcie bes Pontus Polomoniacus genannt. Nur die bort einde armenische Kirche hat die Erinnerung an diesen Ort, wie Impfchibscheans Angabe hervorgeht, auf die Nachwelt gebracht.

L. Breller, Griechsiche Muthologie. I. S. 229; vergl. Fr. Creuzer, Combotif. Ah. II. 3te Aneg. 1840. S. 354—358.

R. Rainnert, Geogr. a. a. D. VI. S. 478.

Thin. Abton. ot geogr. sur l'Arménie. Paris 1818. T. I. p. 188.

Méd. Hierocl. bet Wesseling Itin. Antonin. p. 702, Not.

Es wird auch in ber Geschichte von bem berühmten Johanne Chrhfostomus, erstem Bifchof ber Resibeng unter Raifer The philus, und Eudoria, seiner leibenschaftlichen Nachfolgerin, gefagt, ba er, aus Cocuffus (f. unten), als Märthrer auf bem Transport be Reife in fein zweites Eril nach bem Bontus zu Comana 147) ir Jahre 407 ben 14. Septbr. feinen Tob gefunden. Das Anbente biefes frommen, großen Rirchenlehrers, ben Neander ben Repra sentanten einer vorherrschend practischen driftlichen Richtung un augleich ben größten Repräsentanten bes Geiftes ber orientalische Kirche nennt, ber nach zahllosen Leiben und Berfolgungen mit bei Borten Biobs "gepriefen fei Gott für Alles" auch für bi von ihm erbulbeten großen Leiben geftorben war, konnte nicht in Duntel jener Wildniß ber fo geachteten Rappadocier 48) bes fünfter Jahrhunderts ganglich verlöschen, zumal ba die Kirche bald baran felbst, im Jahre 438 unter Theodosius II. Die Translation von Chrysoftomus Gebeinen nach Conftantinopel bie Mussohnung Nach bem Patriarchen Macarius 49 mit feiner Lebre feierte. wurden bie Leiche und Reliquien bes Chryfostomus über Ritfar nad Denoe (Unieh) und von ba zu Schiff nach Conftantinopel gebracht Auch die Legende hat sein Andenken bei dem unwissenden Boll am Bris in Wunderwirtungen feines Bebetes erhalten, bas bit Felsen aus bem Bette bes Fluffes emporgehoben haben foll, Die bort fo feltfam an ber Bobe fteben. Bu Taverniere Beiten (im Jahre 1631) wurde baselbst noch für bie vorüberziehenden driftlichen Rarawanen, Die ein paar Tage bort Balt machten, Meffe gelefen (f. unten).

Boré, der von Niksar (Neocaesarea) südwärts seinen Weg nach Tokat versolgte, erzählt in seiner etwas unsichern Manier, ohne in geographische Details einzugehen, daß er (in der Nähe von Ghmenel, daß er jedoch nicht nennt) daselbst in ein sehr einsames Thal gekommen sei, wo er ein elendes Dorf Ziveret (wahrscheinlich Ziaret, d. h. Pilgerort) von wenigen Türken und Armeniern dewohnt und das Grab des Joh. Chrysostomus gefunden habe. Wan zeigte ihm ein elendes Gebäu, das Kloster genannt, wo man Almosen von den armenischen Bilgern sammelte, die das Grab als

<sup>14)</sup> A. Reander, Kirchengeschichte. B. II. 3. S. 1456, und beffen der Heilige Johannes Chrysostomus. Berlin 1848. Bb. I. S. 4 n. 5, und II. S. 243.

10. 21—22 ed. Bonn. Vol. III. 1840.

11. c. II. p. 441.

12. Corresp. et Mem. I. p. 322—324.

eines ber Beiligen ihrer Lirche besuchten. Er fant auf ben Trilimmern umber griechische Refte von Inscriptionen aus ben Raifergiten, und theilt die einer Saule, barauf ber Name Chrysostomos vortommt, mit. Bielleicht, meinte er, fei fie ein Reft aus einer fpater ihm zu Ehren in diefer Gegend erbauten Rirche, ba im bortigen Bolle bas Andenken Dieses großen Rirchenlehrers noch bente fortlebe, wie bies auch icon Tournefort 51) bei feiner Durchmije bafelbst (im Jahre 1701) aus Armenien nach Totat erfuhr. Auf bem Wege von ba nach Totat zu fand er an einem Felfen vide Grabboblen, beren Ramen auf ben bamaligen Rampf zwischen Griftenthum und Götenthum fich beziehen ließen. Am Iris felbft, we einst die alte Comana in Blüthe und ihr Tempel noch ju Brocopins Zeit unter bemfelben Ramen, aber in eine driftliche Anne verwandelt, gestanden (Procop. de Bello Persico. L. 17. p. 83 ed Bonn. 1833), haben sich nur zu ihrem Andenken antite Brudenbegen, einige Sculpturen aus guter Runstperiobe, ber Rest eines mit Marmor gepflafterten Canals und manche Sage unter ben An-Robnern erhalten. Die von Strabo zu seiner Zeit gerühmten Bringelande um Comana Pontica waren aus ber jett nadten und Imgebung ganglich verschwunden, und fanden sich erft weiter dinkts wieber in der Nähe von Totat.

A. R. W. H. C. P. U. S. B. B. M. II.

Senauere Nachricht giebt Hamilton <sup>52</sup>) von seinem Marsch Mor großen Straße zwischen Constantinopel nach Armenien, die Milsar am Lycus nach Tokat am Iris führt, und danach im Rilsar am Lycus nach Tokat am Iris führt, und danach im Rarte eingetragen werden konnte. Bon Niksar (Neocaeura) südwärts durch die sumpsigen und ungesunden Reisselder der kabetene (Colopene) fortschreitend, zog er östlich am Dorse Dekolle vorüber, wo das erste Aufsteigen über die Wasserscheberge Makerum), im Osten seines Weges Okkap Dagh nennen hörte. Makerische Felsklippen erhoben sich hier zu beiden Seiten und über Makerische Bergsuppen mit Zimmerholzwaldung bewachsen. Die Felkollede der wilde Bergstrom gegen Nord durchzieht, der ganz Vergetänder ber wilde Bergstrom gegen Nord durchzieht, der ganz Vergetähe fer, der in starken Winkeln gegen Süd abfällt. Auf der Berghöhe sag die Wasserscheide als Ebene ausgebreitet, auf

<sup>19</sup> h. in Bearnefort, Relation d'un Voy. du Levant. Ed. 1718. Amsterd.

1 J. J. J. Lettre XXI. p. 173.

1 W. Hemilton, Res. in Asia Minor.

1 115. P. 348.

351.

welcher bas Dorf Ditap zwischen Maisfelbern und Baumwollenpflanzungen lag. Bon ba begann bas hinabsteigen zwischen ben Walbbergen in bas Thal bes Iris auf einer breiten und vortrefflich gebahnten Strafe, welche als eine ber beften auf ber gangen großen Bauptftrage burch Rleinafien in Berwunderung fette. ibr erblidte man gegen G.G.D. icon in ber Mittagestunde, nad bem Abmariche von Nitfar, bas Thal bes Bris, in beffen Mitt ber Rluft mit bem Namen Totat=Su, Fluft von Totat, beles wurde, fonft Tozanly-Su (b. i. ftaubiger Fluß) genannt. Aus eine etwas nörblichern Wendung flieft er bier gegen S.W. in einer un bebauten Ebene, aus welcher er fich erft feinen Durchbruch gebahnt baben scheint, um die Welssviken berum, welche diese obere unbeba gebliebene Gegend von ber unterhalb liegenben Blaine von Bument icheibet. Den Strom fand Samilton bier (am 6ten Aug. 1836) in bi Mitte bes Sommers febr reifent; er trug gablreiche Laften Brenn bols für bie Bewohner von Totat, viele Bolgflöffer waren bami beschäftigt, es von ben feichten Stellen flott gu machen. bies eins ber wenigen Beispiele in Rleinasien, baf Turten bie ihnen bargebotenen naturfrafte zu ihrem Bortheil benutten. Erft 2 Stusben Beas weiter abwarts erreichte er einen türkischen Gottesader mit mehreren griechischen Grabfteinen, und auf einem anderen Stad nabe am Ufer viele griechische Architrave, Friese und andere Mauer refte, felbft noch einen beffer erhaltenen quabratifchen Bau mit 8 bis 9 gewölbten Gemächern von Badfteinen und unbehauenen Beilftuden aufgeführt, Die er amar für jungere Bauten, aber auf ber Grundlage einer antiten Stadt halten mufte.

Am Fuse bes Hügels erkannte auch er die Reste jener Brüde aus ber alten Römerzeit, beren zwei äußerste Bogen noch gut erhalten waren, beren Mitte aber mit einer türkischen Holzbrücke überbecht war; man nannte sie ihm Gümenel Röprü, die Gümenelbrücke, jene Ortsstelle aber Gümenel, nur eine weichere türkische Aussprache als Romanal, wie sie bei Eramer (I. 309), der alten Benennung Romana oder Gomana bei Indschibschean entsprechender, angeführt ward. Die Identität mit der alten Comana Bontica war aber auch ihm unzweiselhaft.

Auch die oben bezeichneten Felsblöde hatte hamilt on nur eim Biertelstunde im Westen von Gumenet am Wege liegend getroffen mit welchen der Aberglaube seit langer Zeit sein Gautelspiel treibt es waren aber große Massen Marmor, die von den oben gleich artigen Felsbergen heruntergestürzt und nicht aus dem Bette bei

Ind heraufgezandert waren. Ein Marmorblod von 50 Auf Höhe war zu einer quabratischen Rammer ausgehöhlt, um 2 alte Graber ju bilben, über beren Eingang bie robe Borftellung einer Tempelfaçabe eingehauen war; wahrscheinlich bieselbe, beren auch 3. Morier 153) im Jahre 1808 erwähnt hatte. Bon biefem ifolirt ftehenben Fels hat Duselen (1823) bei feiner Rückreise aus Berfien in Auchtiger Stigze eine Abzeichnung gegeben, und bemerkt, bag ber haupteingang zu ben Felfentammern berfelben, bie man ben Chriften gufdreibe, 9 fuß über bem Boben erhaben liege, und bag man biefe bie Capelle Sct. Chrhfostomus 54) nannte. Richt unwahrscheimlich bem Andenken bes groken driftlichen Märtrers geweiht, ber nur anberthalb Meilen von ber Stadt Romana aufernt 66) in einer Kirche, in welcher ber Martyrer Bafilistus beimben mar, seinen Tob gefunden hatte. Unfern von dieser Felsapelle batte berfelbe Reisende bie Einfassung eines Brunnens bewalt, an welcher reiche Rebenornamente in Sculpturen aus geter Zeit fichtbar waren. Wohl auch ein rührendes driftliches Denknal ber großen Berehrung bes Beiligen nach seinem Dahinichen. Die interessanteste Radricht von biesem in ber armenischen Riche von ihrem Batron, bem St. Joh. Chrhfostomus, aufbewahrm bantbaren Andenten in biefer oft besuchten Gegend hat gegen Side bes 17ten Jahrhunderts der Patriarch Macarius von Un-Siche über seinen bortigen Besuch von Tokat aus burch seinen Midiaconus Baul von Aleppo aufzeichnen laffen 66). Nach einer Min Stunde von der genannten Felscapelle mußte Samilton bas Bette bes Iris burchreiten, welchen er (Mitte bes Sommers) bod viel kleiner an Wasser fand als ben Lycus, ben er kurz sor bei Ritfar gefehen hatte, und ber boch ben Ramen für ben minen Stromlauf bei ben Alten bergab, heutzutage aber unterhalb his Ausammenfluffes mit bem Germeili-tschai (Lycus) auch ben Ra-Den bes Jefdil Irmal trägt. Unfern von ba wurde balb bas Mine Seitenthal bes Bris erreicht, in beffen gefcuttem Wintel an Bergftrome, ber fich norbwärts alsbalb burch einen fiei-Bee jum Gris ergießt, Die Stadt Tokat in einer Eng-Mucht um ihren Steilfels, bas jetige Castell in ihrer Mitte, er-

Marjai, Borier, Journ. Lond. 4. 1812. p. 348.

M. Gaisley, Travels. London. 4. 1823. Vol. III. p. 486, Plate LXXIX.

M. Gaisley. \*\*) Neander, b. G. Johannes Chrisonomie. Th. II. S. 243.

Travels of Macarius I. c. transl. by Belibar. Tom/III. p. 441.

baut warb, so baß man sie, wie schon Tournefort bemerke (1701) 157), nicht eher zu sehen bekommt, bis man am Eingange ber Thalfchlucht vor ihrem Thore steht.

Brocopius nennt noch ben in eine driftliche Rirche verwanbelten Tempel zu Comana, aber ber moberne Rame Totat tommi bei ihm nicht vor. Zum erstenmale taucht er als Tothat auf bei bem gelehrten Ebrifi (er fcbrieb um bas Jahr 1150 n. Chr. Beb.) 58), ber bie Stadt zur Bluthezeit ber armenischen Berrichaft als michtige Sanbelsstadt und Station ber Raramanen von Melitene am Euphrat nach Amafia nennt. Er führt bie Route über bie 3mifdenstationen Kamath (Ani) und Erfingan vom oberen Euphrat bis Tothat an, von wo noch 2 Tagemariche 'nach Amafia. ffreitig war biefer Ort ben Armeniern viel früher bekannt als ben Westeuropäern, aber bei Moses Chorenensis tommt er auch noch nicht vor. Dagegen weiß fcon Abulfeba (1330 n. Chr. 3.) 5) bon ihm nach Augenzeugen zu erzählen, Die ihm über Totate Lage, 2 Tagereisen im Norben von Simas gelegen, guten Bericht gaben. Die Stadt, fagte ihm fein Berichterstatter, fei am fuß eines Berget von rother Erbe erbaut und durch eine fleine aber, schöne Citabelle geschützt. Im 5ten Clima gelegen, genieße fie eine mittlere . Temveratur, wo man weber von Kälte noch von Site leibe, baber bie vielen fie umgebenben Barten viel Doft von vorzüglicher Gut geitigen. Bu Timure Beit hatte ber ungludliche osmanische Gub tan Bajagib mit seinem Beere Totat zum Sauptfit feiner Bertheibigung genommen, die Bergpäffe befett und nach allen Seiten Batrouillen gegen ben Feind ausgefandt. Dies fagt Ali Peabi im Tarifhi Timur. Erft fpater nahm er feine Magregel. ben Mongholen in einer offenen Felbichlacht zu befiegen. Mus bem handschriftlich erhaltenen Seiht Beheibt, Bedlifi, führt 28. Onfeleb an, daß erft im Jahre 1475, alfo ein halbes Jahrhundert fpater, bie selbe Tocat 60) burch wilde Blünderhorden der Türken zerstört sei. bie weber Chriften noch Moslemen am Leben ließen, alles maffecrirten, die gange Stadt, die aus Holz erbaut mar, verbrammten, wobei alle Moscheen und Altare untergingen und auch viele Tau-

<sup>157)</sup> P. de Tournefort, Relat. l. c. II. p. 172—175.

58) Edrisi b. Jaubert. Paris. T. II. p. 311.

59) Abulfedae Tab. Asiae Min. XVII. b. Reisfe in Buschings Mag. Th. V. 1771. S. 305; berselbe in Reinands Mscr.

50) W. Ouseley, Trav. T. III. p. 48%; deffen Tabula LXXVIII.

Dberer Jris-Lauf; Totat, ein Handelscentrum. 121

fend Manufcripte, bie bort in Bibliothelen aufbewahrt murben, mit gu Grunde gegangen feien.

Bitt. be Tournefort folgte (1701) jener seit Jahrhunderten bestehenden großen Karawanenroute aus Erzerum nach Totat, die von da durch Armenier den Seidenhandel über Amasia nach Smyrna und Constantinopel in Gang setzte. Sie kam vom Tigris und Euphrat über Melitene und durch die armenischen Lande, die in bezantinischer Zeit in großem Flor als Armenia prima und secunda die an den Halps reichten.

Aus jener Periode stammt die Blüthe und Aufnahme dieser Hochteraffe des Iris, dieses für die Communication von D. nach B. so günstig gelegenen Längenthales, her, in dessen Mitte sich Totat zur bedeutendsten Handelsstadt erhob, und ungeachtet der so sit wechselnden Bolter- und Handelsverhältnisse noch heute von jenem damals schon erwordenen Wohlstande immer noch zehren kann.

Lournefort, nach längerem Aufenthalt in Ergerum 61). water baselbft die sogenannte Tokatkarawane ab, die, meist aus munischen Raufleuten bestehend, Die verfische Seide nach Borberofte und Constantinopel zu verhandeln pflegte und über Tokat, didmaliges Sanbelscentrum von Kleinasien, wie Tournein is ansbrudt, ihren Weg nahm. Sein Bericht ift baher für bu miere Renntnig Inner-Asiens bei ber Sparsamkeit ber Quellen but gute Beobachtung lehrreich. In Zeit von 16 Tagemärschen ermidt bie Rarawane, aus 300 Bersonen mit Lastthieren voll Wagmeschebend, von Erzerum in Tokat ihr Ziel. Nach ben ersten 8 Emettarichen burch bas armenische Gebirgsland im Stromgebiete betroberen Euphrat wurde auf wenig bekanntem Pfabe über einen Wes Berapak Die Bochebene bes Dorfes Curtanos erreicht, in wager vielleicht bie Station Garbanis ber Rarte wieber ju erbann fein mag: benn ber nächste Tagemarsch (24ste Gept.) führte aninem rothen Fluffe bin, ber von der Boluserbe, die ihn Mitte biefen Ramen erhielt. Es fann fein anderer als ber Duwoll Dere, b. i. ber obere Lauf bes Lycus, sein, weil, an ibm in einer Felshöhe die Stadt Rollu hiffar (Couleifar bei Tournefort) amphitheatralisch erbaut war, unter welcher ber blutrothe Tie wild vorüber ftrömte.

Dann, fagt Cournefort, anderte fich bie bis bahin hohe,

<sup>&</sup>quot;) Townsfort, Relation I. c. II. p. 168-172.

bas icone Thal besselben rothen Flusses (Lycus) voll Obstgarter und Weinberge, Die ein paar Stunden weit bis Agimurat (be Tournefort auch Agimbrat) anhielten. Darin ift bie Station Sabichi Murab nicht zu verfennen, wo ein febr icon gebautet Rarawansergi; am Fuß bes hoben Berges gelegen, auf bem eine jet Berftorte Felsenburg erbaut mar, Die Reisenden aufnahm \*). In be Beinbergen, bie aber nur mäßigen Ertrag gaben, freute fich ber Bo taniter wieber Apritofen, Bfirfiche und Bflaumenbaum machfen zu feben, die bisber im Bebirgelande gefehlt hatten.

Um 25sten September wurde berfelbe rothe Flug (Lycus noch an feinem linken Ufer begleitet. Dann verließ man feine mehr nörblichern Lauf und überftieg bie 3 folgenden Tage ben fub lichern, boben, mit Nabelholz und Gichen bewachfenen maffer fcheibenben Bergzug, mitunter auf fehr befchwerlichen Sumpf und Baldwegen, bis man bas füblichere Thal bes Fluffes erreichte, wo ber Toganlu (womit vielleicht an biefer Stelle nur ein Meine Nebenfluß gemeint fein konnte) jum Gris fich ergießt und im Porben von To tat vorüberzieht (Die Türken follen biefen, nach Tournefort, Cafalmac, mahrscheinlich verwechselt mit Rifil- ober Jefchil Irmat, genannt haben).

hieraus ergiebt fich, bag biefelbe Karawanenftrage nur mit geringen Abweichungen in obigem auch von Bore verfolgt wurde

Totat fand Tournefort damals größer und angenehmer als Erzerum; feine zweistödigen Saufer maren mit guten gepflafterten Straffen amphitheatralifch ju beiben Bergfeiten bes Thales unter 2 steilen Kelsen emporgebaut, auf beren jedem ein kleines Caftell Der gablreichen Quellen ungeachtet, beren jebes Saus und jeber Garten Die feinigen befitt, hatte boch erft gang kurglich ein großer Brand die Stadt in Gefahr gebracht, ba &8 an Lofdungs anstalten fehlte. Die Weinberge umber gaben gute Trauben, ihren Wein nennt Tournefort zu feurig, um gut zu fein. im engen Thal fann fehr heftig werben, ungeachtet ber abfolut haber Lage. Man schätte bie Einwohnerzahl (fcon bamale, wie gewöhn lich, wol zu boch) auf 20,000 türfische Familien, und 300 bis 408 griechische. Die Armenier hatten 7 Kirchen, befagen also wol ba Uebergewicht gegen die Griechen, die nach Tournefort nur noch ein

<sup>1)</sup> Inbidibidean, Ren-Armenten. S. 296.

# Derer Bris-Lauf; Tokat, ein Handelscentrum. 123

stechte Capelle inne hatten, beren Erbauung sie Kaiser Justinian schrieben, wovon Procop speciell wenigstens nichts melbete. Nach avernier müssen sie früher besser mit Kirchen versehen gewesen in. Die Stadt sollte 12 Moscheen mit Minarets und viele tikriche Betorte haben; sie stand unter bem Bascha von Sivas, das in 2 Tageteisen südlicher liegt. Die Christen sahen den Erzbischof in Riksar (Neocaesarea) als ihren Metropolitan un, da diese kadt am Lycus einst die Metropole von Cappadocien und die Restenz des sünsten Prälaten nach dem Patriarchen in Constantinopel gewesen war.

Tournefort hatte gern bas alte Castell besucht, in ber Deiming, auf bortigen Inscriptionen etwa ben antiken Namen ber Stadt in finden, was ihm aber von der Befatung verwehrt wurde. Wenn Bauch nicht unwahrscheinlich ift, bag biefes Caftell eines ber vielen bin Mithribates in seinem weiten Reiche erbauten sein mag, so ift boch unwahrscheinlich, daß hier schon eine bebeutenbe Stabt lag, Wittine in ber großen Nabe ber Comana Bontica erwähnt wirb. wie welcher Mithribates nach ber Besiegung im bortigen Schlachtthe (im Jahre 70 vor Chr. Geb.) ju Tigranes nach Armenien tachftem Bege entfloh (Appian. de Bell. Mithrid. 227) 102). friter mochte bie feste Lage bes Ortes, welche mehr Sicherheit all Comana im freien Felde vor Ueberfällen barbot, ein Afhl ber Battingten, zumal in ber nachfolgenben driftlichen Zeit, werben, midder Die Stadt von einer Endocia (Jevtogia ber Armenier) Ramen erhielt, und wahrscheinlich mit ben Trümmern ber alten Comana erbaut werben tonnte.

auch nach dem späteren Berfall des heidnischen Oratelortes der Comana Pontica, deren Tempel schon unter Justinian in eine kinde Kirche umgewandelt war, ging der dort einmal herkommitte größe Böllerverkehr wahrscheinlich auch auf die dicht neben ihr interdente Totat über, zumal durch die Begünstigung armenischen Bewöllerung in den Zeiten, da der ganze östliche Pontus und Tuphrat über Melitene durch Cappadocien die Sivas an dem int großen armenischen Herrschaft gehörte 3. Der Einsluß kund zu großen armenischen Herrschaft gehörte 3. Der Einsluß kund führen Handlichen Handelsverkehrs und seiner Industrie ist selbst unter kantschaft Gewaltherren der Türken daselbst bis in spätere kantschaft geblieben, wozu die günstige Lage, wie Tour-

Sei Blutach im Lucullus 15—19. (3) St. Martin, Mem. sur Farmente, 1. p. 185—193.

nefort und vor ihm schon Tavernier angab, nicht wenig beigetragen und die hier überall überwiegend verbreitete armenische Bevollerung.

3. B. Tavernier fant (im Jahre 1631) 164) bort aufer Türken auch Armenier, Griechen und Juden: um ein febr icones Raramanferai ftanben auch viele Baufer, Die Damals an reifenbe Raufleute, Die bem Orte zuströmten, vermiethet wurden, mas einen fo lebhaften Berkehr an Diefem Orte bezeugte, wie er ihn an teinem anderen Orte in Kleinasien vorgefunden. Damals batten bie Christen in Totat 12 Rirchen mit einem Erzbischof mit 7 Suffraganen. Die mehrsten Chriften im Orte waren handwerter, jumal Die Armenier machten ben größten Theil bortiger Christen aus und waren in einem Umfreise von 14 Stunden auch auf dem Lande in großer Angahl verbreitet. Dagegen war die Babl ber griechischen Christen nur gering; viele Dorfer lagen im Thale gerftreut umber. Gine Sauptwaare, bamale vorzügliche Ginfuhr nach Andien, wohin Tavernier ging und Geschäfte machte, mar Safran, ber in großer Menge um Tokat gebaut, wurde. Die Eintünfte biefes Districtes waren eine Domaine ber Sultanin Mutter. Durch Tofat zogen bas ganze Jahr hindurch mehr Handels faramanen als burch einen anderen Ort in Rleinasien. Der beste Wein wuchs zwei Stunden fern von der Stadt zu Ticharkly Rhi (Charkliqueu bei Tav), in ber Nabe von Gumenet, wo die Erzerum - Rarawanen einen Saltplat hatten. Die Einwohner bes Ortes, meift Chriften, maren bie besten Leberfarber, ihr blaner Maroquin mar ber beste, wie ber beste rothe in Bagbab und Diarbefir, ber beste gelbe in Mosul und Ninive, ber beste schwarze bamals in Urfa gefertigt wurde. Die jest unbefannte Dertlichkeit von Tschartli lag nach Tavernier nur 1000 Schritt fern ban Gümenet, nabe ben bort genannten Felstammern, zu benen man bamals noch auf 9 Stufen hinaufstieg, in benen nach ber Bollsansicht St. Chrosoftomus als Gremit gelebt haben sollte. driftlichen Raufleute pflegten bier ftets einige Rafttage gu halten, ihre Opfer barzubringen und die Meffe einiger Beiftlichen zu boren, bie ber Bischof bort fungiren ließ, aber auch um fich bort mit gutem Wein für ihre fernere Reise zu versehen. Das Andenken an ben großen Rirchenvater war alfo bamals in lebenbigerer Erinnerung geblieben, ale heutzutage; boch scheint es viel mahrscheinlicher, bag er

<sup>164)</sup> J. Bapt. Tavernier, Les Six Voyages. A la Haye 1718. T. l. p. 13. Scott Warings, Itin. d'un Voy. par Terre, in bessen Voy. de l'Inde. Paris 1813. 8. p. 291, ist nur Copie von Lavernier.

Dberer Fris-Lauf; Totats Handelsverkehr.

er nicht als Cremit lebte, sondern auf dem grausamen Transport ines Exils als Märthrer in der dortigen Kirche, wie dies auch x Batriarch von Antiochia erzählt, gestorben ist.

In bem Jahre 1695 65) hatte ber Patriarch Macarius bei inen armenischen Glaubensgenoffen in Totat eine gaftliche Aufahme gefunden, die ihn gegen die vielen illbischen Bewohner banaliger Zeit in Schutz nahmen. Doch zog er nur im Duntel ber Racht ein, um tein Aufsehen zu erregen. Man sagte ihm, Totat babe früher Rotofo gebeigen, wie jett ein benachbartes Dorf, in bem viele Juben wohnten. In ben umliegenden Dörfern von Totat wohnten viele Armenier, bei benen mehrere heiligthumer von Bilgern besucht wurden. In der Stadt hatten die Armenier 7 Rirhen und in ber Nähe auch einige Klöster. Auf dem Wege von Aiffar nach Tofat fam er in ber Nähe von Gumenet über bas Derf Omala, mo guter Weinbau war und alle Bewohner armeniche Winger. Auf bem Wege subwarts von Tokat nach Siwas Merachtete er in dem Dorfe Baolos (Boulus), wo Chriften wohnund erreichte von da an einer Stadt Jengi Schehr (b. i. Neustadt) mit beißen Babern vorüber bie Stadt Siwas. Er lernte Tofat als in große Markiftabt tennen, Die von aller Welt besucht wurde. himte aber mehr nur die Stationen seiner Glaubensgenoffen auf. 3 Bu Tourneforts Beit (1701) 66) erreichten bie belabenen Arramen von Diarbetir bie Station Totat in 18 Tagen und budten bie persischen und indischen Waaren. Couriere konnten bie Subt in 12 Tagen erreichen. Die großen Karawanen von Erzerum hater ihren beschwerlichen Weg in 16 Tagen zurud. Sinope ermitte man von ba in 6 Tagen, ber Reiter in 4, Cafarea in Gragen, Bruffa in 20, ber Reiter in 15 Tagen, Smyrna in birec-Michtung in 27 Tagen; andere Wege führten über Angora in Bagen, und von ba birecter nach Conftantinopel. Schlechte Bege fat. Aberall Begeräuber, im Often Rurben, Die aber bamals micht westlicher über Totat hinaus vorgebrungen waren und Tage raubten, im Beften von Totat aber Turtomanen, Rades wie Tags bie Reisenden beraubten, konnten ben Berwat biefer vielbesuchten Route boch nicht gang unterbrechen, ba geninnreich war und großen Wohlstand verbreitete. Per-Seibe war damals ber große Artifel ber Durchfuhr ber

The Bravile of Macarius, Patriarch of Antioch. l. c. II. p. 439-444.

Karawanen, von benen wir burch Tournefort Kenntnif erlangen benn bie 300 Raufleute feiner Karamane maren meift Seiben banbler, welche ihre 6 und mehr Pferde- ober Rameel-Laften m Seibenballen mit fich führten, beren jebe ihnen beim Bertauf i Smyrna ober Constantinopel einen Gewinn von 1000 ober 5000 Scut einbrachte, ba jede Bferbelast 600, jede Kameellast 1000 Bfun Seibe betrug, und ber febr vortheilhafte Umfat noch mancherlei an beren Gewinn mit Rudfrachten von europäischen Waaren gestattete Ein anderer Grofibandel für Totat bestand in feiner Berarbeitung bes Rupfers. Das Metall murbe ibm aus ben Bergwerken von Bumifchthane. 3 Tagereifen fern von Trebifond, im Beften von Baiburt gelegen, zugeführt; noch ergiebiger und reichlicher aus ben 10 Tagereifen fernen Rupfergruben (Costambul) aus ber Be gend von Angora: es wurde von Kupferschmieden in Tokat an Reffeln, Beden, Taffen, Laternen, Leuchtern und allerlei Gefäfen und Geschirr verarbeitet, die bis Constantinopel und nach Aegypten ihren ftarten Abfat fanben. Ein brittes Gewerbe von Bebentung waren die Gerbereien zu gelbem und rothem Maroquin; ber erftere wurde gefärbt mit Fustac (nach Tournefort, ob Morus tinctoria?), ber zweite mit Krapp (Garance); ber gelbe gebe, fagt Tournefort, vorzüglich über Samfun zu ben Walachen, ber rothe werbe ihnen von Diarbefir und Raramanien jugeführt. Auch robe, bunte Tide webte man bamals für die Moscowiten und Frankreich, wo fie unter bem Namen Toiles du Levant in Handel tamen. Barte Berfolgungen und Erpreffungen batte ichon bamals bie zahlreicht industriöse und wohlhabende armenische Bevöllerung von Tolat p erbulben, die durch die Fortbauer in den neueren Jahrhundertes nicht weniger nachtheilig für biefelbe werben mußte. — Go weit bie Belehrung bes frangösischen Naturforsches.

Hundert Jahre später hat Dupre (1808) 167), der einstichts volle Begleiter des Ingenieur-Geographen M. Trezel, beffen von treffliche Aufnahmen in Kleinafien leiber immer noch Geheimniß ge blieben sind, seine lehrreichen Mittheilungen über Totats hande veröffentlicht, die mit jenen seines Landsmanns zu vergleichen find.

Der Ort war noch immer ber Mittelpunct des großen Karo wanenhandels für das ganze mittlere Anatolien geblieben, wo, wi an keinem anderen Orte, die Karawanen von allen Seiten her sich versammelten. Bon Aleppo kamen sie in 35 bis 40 Tagen, von

<sup>167)</sup> Dupré, Voy. en Perse etc. Paris. 1819. T. l. p. 41-45.

ful in 50 Tagen, von Bagbab in 2 Monaten an mit ben aren bes Orients. Bon Diarbefir in 18 Tagen, wie zu Tourneforts ten, mit Beugen und Gallapfeln, eben fo wie aus Erzerum in Tagen mit rober ober verarbeiteter perfischer Ziegenwolle und robem m; aber ber Seibentransport hatte aus Berfien eine andere birectere nbung über Bagbab und Alepho burch Sprien genommen. hupferzufuhr war von verschiedenen Seiten zum Schmelzen und Raffinerie geblieben, aber bie Ginfuhr europäischer Waaren aus nyrna in berfelben Karawanenzeit ohne Berbesserungsfortschritt ber tge in 30 Tagen hatte bedeutend zugenommen, zumal durch bie : bie Levante gefertigten leichten bollandischen und englischen Tücher, frangofischen Seibenfabritate, burch große Rachfrage nach Buder, toguerien, Quincallerien, Bapier, Cochenille und anderen Lupustiken, Die über ben Haupthafen Smorna eingeführt wurden, Die n Fortschritt einer theilweisen Civilisation im Innern bes Landes buden. Auch inländische Producte waren in den Verkehr gekomm, wie robe Baumwolle- zur Berarbeitung über Magnesia aus # Ertrag ber Agricultur am Bermus; Opium und Farbestoffe B'bem Fortschritte bes Anhaues um Afium-karahissar, wo bie Rohn- und Krappeultur in Aufnahme gekommen, Lein und wege Waaren aus Sinope und ber pontischen Zufuhr. Die Zahl Kinwohner von Tokat wurde auf 60,000 angegeben, barunter Mamenisch-katholische, 250 griechische und 280 Juden, welche weift Supfer- und Golbichmiebe, ju ben armften gezählt murmemische und türkische Ranfleute aber zu ben reichen. Zwangroße und fleine Rarawanserais, öfter mit Fremben überfüllt, Malen Raumen und Kanimern Tag und Nacht vermiethet, bewiten ben immer noch bedeutenden Berfehr und Wohlstand bes tes, beffen Induftrie fich auch burch Leinwand-Webereien, Far-Bereitung von grünen Maroquins, wie fehr gut gearbeitete und Metallwaaren gehoben hatte. Doch bemerkt ber einthe englische General Conful Brant 68), ber biefe öftlichen Saften Kleinasiens genauer kennen lernte, daß die Bebes Großhandels, beffen Hauptfitz einst Totat gewesen, langft ber fet.

ton wurde der allgemeine Zoll von Pferden und Kameelen werten, ohne eine geordnete Douane. Die beste Ansicht

J. Brant, Journ. im Journal of the Roy. Geogr. Soc. of Lond. 1836. W. VI. p. 219.

von der Stadt giebt Ker Porter 169), der im Jahre 1818 fie bes such W. Hamiltons Aufenthalt saft drei Jahrzehende später, auf seiner Durchreise (im August 1836), wird manche Borstellung von Tokat noch näher berichtigt und vervollständigt 70).

Die Stadt mit ihren platten Dachern und Gartenumgebungen ift nicht blos in einem Thale eingeengt, sondern breitet sich in die sem nach 3 bis 4 divergirenden Seitenthälern an deren Höhenseiten amphitheatralisch aus, und erhält dadurch ein malerisches Ansehn,

bas icon Tournefort zur Abconterfeiung veranlafte.

B. Fraser <sup>71</sup>), der zur Blüthezeit der Kirschen, Birnen, Aprifosen und Pfirsichbäume (im April) die Gärten der Stadt und ihre Landhäuser mit Kiosks besuchte, war entzückt von der Schönheit der Thalumgebung Tokats. Doch ist sie durch die Thalenge auch großer Hipe und im Hochsommer bösartigen Fiebern, selbst der Pest häusig ausgesetzt, und die Plage der Feuersbrünste kommt hier hinzu, gegen welche von Seiten des kürkischen Regiments keinerlei Borkehrungen getrossen werden von Seiten des kürkischen Regiments keinerlei Borkehrungen getrossen werden <sup>72</sup>). Bon dem früheren hier gerühmten Pflaster der Straßen der Stadt und ihrer Reinlichkeit ist durch die Zerreisungen der Winterströme keine Spur mehr, und die Stadt, wie jede andere kürkische, ist mit Schlamm und Koth bedeckt, was zur Ungessundheit nicht wenig beitragen muß.

Die früherhin hier herkommliche Angabe 73) einer übertriebenen Anzahl von Bewohnern setzte Hamilton herab auf 20,000 und hielt bafür, Armenier möchten bavon etwa 1200 bis 1500 Häuser einnehmen. Diese hatten sich kürzlich eine schöne Kirche in der Mitte der Stadt erbant, ihr Bischof und seine Glaubensgenossen sprachen das Bedürfnis aus, statt eines Milordo lieber einen europäischen Hakim, d. i. einen Arzt, bei sich als Gast zu begrüßen. Nach Bore sollten die dortigen kathelisch gewordenen Armenier (1838) 74) an ihrem Bischof Michael einen gelehrten und umsichtigen Prälaten haben, der dasselbst eine katholische Kirche baute und auch im Kloser dortiger Armenier, darin aber nur wenige junge Diacone ihre

<sup>169)</sup> Ker Porter, Travels in Georgia, Persia etc. 4. Lond. 1822. p. 702, Tabula LXXXVI.

10) W. Hamilton, Researches in Asia Minor. T. I. p. 351—356.

11) J. Baillie Fraser, Trav. in Koordistan etc. Lond. 4. 1840. Vol. II. p. 358.

12) H. Suter, Vice-Countal, Notes etc. in Journ. of the R. G. Soc. of London. 1841. Vol. X. P. 3. p. 440.

13) f. Rieperts tabellarifche Ueberficht ber Stabtebevols ferung in Rlein-Affen in beffen Memoir S. 250.

14) Boré, Corresp. l. c. I. p. 314.

volliegen, follen gelehrte Bartabeds bie Wiffenschaft cultiviren. wenigen Stabten in Rleinafien, wo Jubengemeinben itten haben, gehort Totat, wo fie eine Synagoge besiten. eftseite ber Stadt ift von Raltsteinbergen begrängt, von 2 febr faft fentrechten Bits aus eruftallinifdem Darmor überer mit Thonfcbiefern überlagert ift, die in großen Tafeln welche man zu Grabsteinen ber Türken verwendet, aber Architecturen. Bei bem schönen und weiten Ueberblick, ben ibe über bie große Stadt mit ihren 15 Moscheen, Minarets, nserais und vielen anderen Bauten barbietet, mußte bie Iner Türken um fo mehr überraschen, Die in der Mitte ber t Marmorgebirge biefe gang unbenntt liegen laffen und alle uten nur aus Erbe und Luftbadfteinen aufführen, Die von and Witterung fo leicht zerbrodelt werben und in Ruinen Durch bas Quartier ber Armenier hindurch erstieg Haben nördlichsten ber Felfen, ber mit ben Trümmern eines terlieben Castells aus ber Byjantiner Zeiten befest ift, bas 1 Sargcenen wieber überbaut wurbe. Unter feinen pittoresten ern und Kelswänden bemerkte er natürliche und einige fünftrabhöhlen und Gewölbe, zu beren einer eine mertwürdige flucht in bas Innere bes Berges zu einem Burgverlieft ober Bafferbehalter führen foll, in bas man aber nur burch leuchtung gelangen tonnte. v. Moltte borte, bag es einen ber in bie Stadt führe, bilben foll. Bon einer anberen er Relebobe fiel ber Blid in bas mit Gemufe und Dbftneldmudte Thal bes vorüberziehenben Bris. Die Birnen lat haben wegen ihres Aromas gleich ben Birnen von Aninen Ruf, ber bis Constantinopel geht und fie bort fehr beicht. Die Bagare ber Stadt find gut befett, wie anch ber s. ein gutes Steingebaube; eben fo zeichnen fich ein paar Roicheen burch befferen faracenischen Stol aus bor ben gang n mobernen Bauten.

ber bie Rupferschmelze in Totat erkundete Samilton, baf etall von Rjebban Maaben (f. Allg. Erbf. Th. X. 721 30, 807 n. a.) am oberen Euphrat, 12 bis 14 Tagemärsche Sibas, in den bortigen Rupfergruben gewonnen und in Topefamolgen werbe, ebe man es weiter nach Conftantinopel wet Somelaungen fei es unterworfen, einmal gur, Reinime bem Erze, bas zweitemal zu quabratischen Rupferkuchen, Capitale verschiedt ober am Orte verarbeitet werben. Dabei

berriche jedoch die gröbste Unwissenheit. Ginige Jahre fväter 176). als Ainsworth nur flüchtig Totat berührte, verfichert er, baf bie Werle ju feiner Beit (1839) burch öfterreichifche Guttenleute aut geführt worden sein. Doch auch v. Moltte 76), ber nur ein Jahr früher bie Reibe kleiner Schmelzöfen, gleich Badofen gestaltet, befab, wie bie elenden Blafebalge, Die von Menfchen im Gang gehalten merben mufiten, ba man einen vorüberrauschenben Bach zu jeber technischen Anwendung unbenutt ließ, fand bie Bearbeitung noch in größter Kindheit. Den Bauern liegt die Last ohne Bergeltung ob. von Ort zu Ort bas Rupfer zu transportiren; fie müffen bie Holztoblen aus ihren Balbern zu ben Schmelzhütten unentgeltlich liefern, ober fast ohne Zahlung; alle Arbeit ist Erpressung. Obwol bas Gouvernement fast teinen Biafter für bas Rupfer ausgiebt, bertaufte es das Rupfer boch bie Die ju 13 Biafter. Für ihre Frohnbienste sind die Bauern zwar von Gouvernements-Taren frei, aber feinesmegs von willführlichen Erpreffungen bes Bafchas. Es icheint in ber Benennung ber Autoren von Rjebban Maaben, Die am Euphrat liegt, aber nur eine Blei- und Gilbergrube, feine Rupfwgrube ift (Erbt. X. S. 801), eine Berwechslung mit ben berühmten Rupfergruben Maaben Rapur bei Argbang am Tigris ftattgefunden zu haben, worüber icon früher Austunft gegeben if (f. Allgem. Erbt. Th. X. S. 913 - 914). Den Ertrag zu Argbans gab Minsworth in ber runden Summe von 150,000 Bfb. Rubfe iährlich an, diefelbe Summe, welche gewöhnlich auch bei ber Eine fuhr biefes Metalls in Totat wiederholt wird. Schon Morier 7 führte im Jahr 1808 biefe Summe von 100,000 bis 150,000 Bfb. an, Dr. Salvatori (1815) läßt Totat Dieselbe Summe aus Costambul und Arghana Maaden beziehen. v. Moltke 78) führt rich tiger nur Arghana an, wie auch S. Suter in bemfelben Jahre, bet teine genaueren Nachrichten über bie Rupferschmelzen erhalten tonnte. v. Moltke bemerkt schon, wie er nicht begreife, warum man bas Rupfererg fo weit transportire, ehe man es verschmelze. Doch vermuthet er nur aus ber Art bes gangen Betriebes, baf bies in Folge ber hiftorischen Ueberlieferung aus ben Beiten ber Comans Pontica nur bei bem älteren Gebrauche fo geblieben: benn bamalt

<sup>175)</sup> Ainsworth, Trav. and Res. l. c. II. p. 18. 76) v. Moltke, Briefe S. 207. 77) Morier, Jour. Lond. 1812. p. 345; Salvatori, in Fundgruben bes Orients. I. S. 98. 78) v. Molike, Briefe aber Juftande und Begebenheiten in der Türkei. 1835—1839. Berlin 1841. S. 207.

wurden zahllose Metallbilder daraus den Pilgern zum Kaufe dargeboten, wie etwa die Metallbilder der Goldschmiede zu Ephesus von der ephesischen Diana, deren Industriezweig, durch die Lehre des Apostel Paulus gefährdet, den bekannten Aufruhr gegen ihn zu Bege brachte (Apostelgesch. Cap. 19). Genauere Angaben des Metalberkehrs sehlen aber noch überall in Klein-Asien, wenn schon Morier angab, daß Tokat 300 Anpferschmiedewerkstätten habe, was die große Bedeutung dieses dortigen Gewerdes bezeichnet. Alle Anzuben können hier nur ungefähre Schätzungen sein.

Erst eine Woche vor Hamiltons Antunft in Tokat hatte ein Armenier daselbst für 30,000 Piaster (b. i. 300 Pfb. Sterling) von der Pforte das Monopol erkauft, exclusiv den Kaffee zum Berkunch einzukaufen, zu rösten und zu verkaufen, hier und in der ganzem Nachbarschaft, wodurch aller Kaffeehandel der bisherigen Krämer wint schien. Man berechnete, daß die Stadt Tokat jährlich 20,000 Olen Kaffee consumire, von deren jeder der Monopolist

Piafter Profit ziehen konnte 79).

Der Müteffellim (Statthalter) von Totat follte jährlich feinem **Islate**, ber in Sivas resibirt, die Symme von 250,000 Piastern (300 Bfb. Sterling) zahlen für feine Stellung, ba alle Stellen im Ente vertäuflich waren, jeder Beamte fich felbst bezahlt machte, und biner von ber Regierung befoldet wurde. Die Stadt gablte jahr-130 Beutel (b. i. 650 Bfb. Sterling) zur Erhaltung ihres Remilibana (ihres öffentlichen Gasthaufes zur freien Berberge ber denben), bennoch konnte beffen Berwalter nicht besteben wegen bes Misbranchs, ben viele hunderte ber burchziehenden Couriere und Gifaftsträger ber Bafchas, wie ber Kriegsbeere, mit ihren Pferben ben zu machen pflegten. - Alles nur einzelne Beifpiele willführ-Mer und unzuverläffiger ähnlicher abministrativer Zustände in Stabten Rleinafiens, Die, fo vieler neuern Reformverfuche unsichtet, meistentheils auch heute noch bestehen, und überall einer Suffallichern, grundlichern miffenschaftlichen Behandlung auf biefem Gebete mit wenigen Ausnahmen entgegentreten, wie wir hier bies de für allemal vorbemerken, bei einer Stadt bes Innern, bie boch beinchteften und befannteren feit Jahrhunderten gehört. Dabin bag Totat, auf ber Sauptroute ber großen Militartrafe bon Conftantinopel nach Rharput, ber Refibeng bes

W. Hamilton, Research. l. c. I. p. 354. \*\*) 3. Brant a. a. D. \*\*\* T. G. 220; vergl. auch Inbschibschean, Reussurmenien; über Tofat a. a. D. G. 290—295.

Oberbefehlshabers ber Armeen am Euphrat lag, mußte fie immern in Berfall gerathen. Durch bie Dampffchiffe auf bem Schwar Meere von Constantinopel nach Trapezunt hat ber Großbar nach Erzerum burch Armenien eine gang andere Transitofix nach Berfien, ben Cuphratlandern und bem Drient genommen, 1 burch ber Landverkehr bon ber Resibeng und bon Smyrna febr geschwächt werben mußte, ba nun Totat fein großes Waarenbe mehr abgeben tonnte für ben Landverkehr mit bem Drient wie por. Doch ift die Zeit demungeachtet nicht ohne alle Anregung blieben. S. Suter 181) fant (1838) bort eine große Farberei u Druderei englischer Mouffeline, in welcher 50 Arbeiter beschäft waren. Aus Cafarea hatte man bie Cultur bes bei Cafarea ve züglich cultivirten Rhamnus tinctorius, ber bie trefflichsten Beer (yellow berry) zur Färberei liefert, nach Totat in die Weinber au verpflanzen versucht, boch hatte ihr Ertrag nicht biefelbe Gi geliefert. Uebrigens mar die Stadt öfter noch immer wie jub burch Feuersbrünfte verheert, und burch ben Schmutz ber Strafe wie den zu häufigen Benuf bes Obstes, im Sommer und Berl fehr bofen Fiebern unterworfen. Doge es fünftigen Beobachte burch längere Studien als den bisherigen blos durchfliegenden Touriste und auch ben gründlichsten, an Ort und Stelle gelingen, genaue Angaben über biefe wechselnben Berhaltniffe zu gewinnen, bie u bier bis jest nur compilatorifd vergleichend zusammenftellen konne um wenigstens einige annähernde Ueberficht zu gewinnen, mabre unfere Sauptaufgabe bleibt, bie bauernben lanbesverhältnif im Auge zu behalten und näher zu beleuchten.

Bu bem in seinen Ruinen noch vorhandenen Castell zu Tol haben wir nur noch Bore's Bemerkung 82) hinzuzufügen, daß dieselbe aus den in dessen zerstörten Festungsmauern an ihren Grun lagen eingestürzten vielen Säulenstüden und Maxmoren aus ältes Zeit die Ueberzeugung gewann, daß die antite Comana Pontizu diesen Grundbauten wol einen wesentlichen Beitrag gegeb haben möchte. Auf einer der Säulen las er den Namen des Kaise Maximianus (reg. 235—238 n. Chr.), an andern Inschriften schi es nicht zu sehlen. Bielleicht daß genauere Forschungen dereinst lebrreichern Aufschlässen über das Alterthum führen. Die wild z

<sup>1881)</sup> E. Boré, Corresp. I. p. 335—338.
Sourney from Erz Rum to Sivas, Tokat etc. to Trebizond, in Jou of the Roy. Geogr. Soc. X. 3. p. 440.

sammengestürzten Felsen und Kellergewölbe der Unterbauten, wie die Abwehrung der Türken, machte seither jede Untersuchung schwieriger, was gegenwärtig wegzufallen scheint, da die Trümmer gänzlich den Bewohnern verlassen sind, nicht einmal mehr zum Staatsgesugniß dienen können, in dem noch die einst in Aegybten gesangenen Neufranken aus der Napoleonischen Zeit im Anfange des Jahrhunderts schmachten mußten, und gegenwärtig nur noch allightlich einmal der Ramazan auf ihnen durch Abschießung der Kanomm geseiert wird. Ob einem der frömmsten Kämpfer sür das Evangeinm im Orient, dem Missionar Henry Marthyn 33), der auf kiner Kücksehr aus Ostindien und Persien in Tokat am 16ten October 1812 nach großen Leiden als Märthyrer unter den Unskäubigen seinen Heimgang fand, ein Denksein auf seinem wenig besuchten Grade gesetzt ist, wissen wir nicht; sein Andenken wird den Missionären unvergesslich bleiben.

#### Erläuterung 2.

Die obere Stufe des Frislauses oder Tokat-su (Fris) von Tokat die Amasia gegen W. Fortsetzung.

Bon Tokat fließt der Iris, der bei dieser Stadt meist Tokat-su wer Tokat Irmak genannt wird, auch unter dem Namen des Tozanlu direct eine Strede von 8 Stunden gegen West in der Iszanlu direct eine Strede von 8 Stunden gegen West in der Stradt auch strede sie Ebene Dazimonitis rühmt, die der Strom eine kurze nördliche Wendig in einem engen Querthale nimmt, darin Turkhal an der Stelle der alten Königsrestdenz Gaziura (auch Sebastopolis) kut, aber bald wieder westwärts in die Normaldirection seines wertwas nordwärts verschobenen Längenthales nach Amasia zu eintitt. Die Landschaft von Tokat, sagt Indschießen, der ausstwitt. Die Landschaft von Tokat, sagt Indschießen, der ausstwittenied, sowie edle Obstsorten, aber wenig Weizen und Kornstate; sie muß daher jährlich viel Lebensmittel einsühren. Zum Stäte der Stadt gehören 190 Dörfer; Wald ist ein Hauptproduct. Dieses Thalgebiet der Kaz-Dwa (d. i. Gänse-Ebene) hat

Schen bes Miffionare henry Martyn, aus bem Engl. von Blums farbt. Bafel 1825. S. 422.

fcon Cournefort 184) burchfchritten, ber überall Marmor aur Seite beobachtet haben will, die an vielen Stellen ! Lagen von rothem Bolus gefarbt werden follten; mahrichei eine Bermechslung von Defchil mit Rygyl Irmat, bem brudlich bemerkt Ainsworth, bag die fo characteristische Karbe bes Salvethales am Bristhale fehle, bagegen beffen ben Namen Defchil, b. i. ber Grune Flug, führe. Tourne jog mestmärts an Amafia vorüber, ohne biefe Stadt ju berü nach Angora. Ainsworth 85), ber bie Gegend wol genaue forschte, nennt die gegen 3000 Fuß hohe walbige Bergkette, n die Nordseite des Iris-Thales von Totat bis Turthal begl ben Atlo Dag, ein Glimmerfdiefergebirge, abnlich ber Süben von Tofat, bas fich aber gegen ben Norben nach Serpin gen bie untere Stufe bes Lycus ju, bis jur mittlern Sobe 4000 fuß erhebe, und burch viele Beimischung von Rapengold (fi und golbfarbige Glimmerfcuppen) zu ber irrigen Meinung führte, bag bier reiche Golominen zu entbeden feien. Sabichi Chalfa 86) fpricht von ben reichen Golbminen vor Beiten, bie in ber Nabe von Amasia vorhanden gewesen, n scheinlich auf demselben Irrthum beruhend, ba jeder andere Be bafür fehlt.

Gegen West, gegen bas Thal nach Turthal zu, treten Berge von Thonschiefer und Dachschiefer auf, die man aber benutt läßt. Das alte Castell von Turthal erhebt sich auf Ralkseinmasse, die dem Glimmerschiefer auflagert, die aber Thal nicht wie bei Tokat verengt, sondern aus der Mitte der Csich isolirt emporthürmt. Beiterhin westwärts bestehen die nannten Turchal = Berge (Reschan Kalesi, d. i. der Casterg) 87) aus tertiärem Sandstein und Ralksein auf Glim schiefer gelagert, denen wieder eine erweiterte Ebene folgt, die Amasia führt, an ihrer Südseite aber von ähnlich construirten gen begränzt wird.

Ehe ber Fluß diese Ebene erreicht, muß er erst einen En durchbrechen, innerhalb welchem die Stadt Amasia erbaut ist, ber sich an 1000 Fuß hohe Kalksteinselsen emporthürmen. We

<sup>188)</sup> Tournefort, Lettr. l. c. p. 175.

Assyria, Babylonia etc. Lond. 8. 1838. p. 289—290.

Numa, Geogr. Orientalis ex Turcico in Latinum versa a. M. Noi 1818. Pars II. p. 407—409.

37) Otter, Voy. l. c. II. p. f. Indighibithean a. a. D. S. 295, nach Rieperté Ueberf. Mfcr

Stratification berselben zeigt, fallen biese Schichten in Winkeln von 30 Grad gegen W. und N.W., aber nur an ein paar Stellen ift bie Unterlage von Glimmerschiefer wahrzunehmen.

In ber Thalebene folgen wir Hamiltons lichtvoller Beschreibung seiner Banderung am Turthal-Castell vorüber, von dem er die schöne Zeichnung giebt 88); dann über Zileh nach Amasta.

Bon Totats Caftellbergen am Fufe berfelben burch reiche Garten mit türkischen Grabstätten bin, auf benen man aber bier die beiligen Cypressenhaine wie zu Smyrna ober Constantinopel bermift, tritt man nach ber ersten Biertelstunde in die weite Chene bes Toganlu ober Tufanlu (Bris) ein, bie nordwärts m von den mäkigen Borboben des Allo Dagh überragt wird, in schr weiter westlicher Ferne aber erst geschlossen erscheint, und am 9ten August (1838), von einem sonnenklaren himmel überstrahlt, mit einer durchsichtigen, aber beißen, gelben Dunstatmosphäre überbeckt war. Die hitze fann in Diefer von Bergen auf allen Seiten einmidloffenen Hochebene fehr brudend werben. Nach ben ersten ber 8 Stunden, die man bis Turthal zurückzulegen hatte, wurde eine futh bes geringen Briswassers burchschritten (er war tief, aber un 20 Schritt breit 89), wo H. Suter an ihm hinzog, boch im Detoder niemlich reifend), das in vielen Krummungen ben Alluvialboben ben Bene bemäffert und befruchtet, auf welchem zahllofe Dorfer gu beiben Seiten ben Strom begleiten, die aber meist nur an den Deffmungen ber Seitenthäler erbaut find, wo zugleich ber Hügelboten der von den Berghöhen herabgerollten und verwitterten Schutthaben eine stets größere Fruchtbarkeit als in der Ebene selbst darliedet. Die Sildabhänge der Bergbegleiter des Stroms find nackt. bie Rorbabhange am linten Ufer aber bebufcht, am Fuße mit Weinbergen, Obstgärten und Wohnungen besett. Wahrscheinlich nabe bifer Furth mag ber Marktort Tunguz, ein großes Dorf, liegen, **has Ainsworth (1839)** bei seinem Durchmarsch burch biese stark bedillerte und productive Ebene nennt, wo weiter abwärts eine Bonftelle Jumurta (b. h. Ei) und noch weiter abwärts ein wheres Marktborf, das H. Suter durchzog, (Bazarköi) in seine date eingezeichnet wurde, von dem auch ein Uebergang über den

p. 357—365 und die Tafel Castle of Turkhal; bei Will. Ouseley, Triv. etc. T. III. p. 491, Anficht von Turkhal.

\*\*P. 357—365 und die Tafel Castle of Turkhal; bei Will. Ouseley, Triv. etc. T. III. p. 491, Anficht von Turkhal.

\*\*P. 440.

\*\*O Ainsworth, Trav. and Res. II. p. 23.

Bris gegen N.B. stattfindet. Drei Stunden in West von Toket kam Hamilton zu den Ruinen einer antiken Brüde über den Iris, von welcher noch ein Pseiler aus römischem Mauerwerk stand, das Uebrige in jüngerer Zeit hinzugesügt war. Es war Erntezeit und das Korn wurde von Ochsen ausgetreten, denen das Maul nicht verbunden war, nach dem allgemeinen im Oriente (5. B. Mose 25, 4) herrschenden Gebrauche; der unbebaute Boden war von dem schönen-Kappernstrauche (Capparis spinosa) überwuchert, der in schönster Blüthe stand, dessen Saamen von den Griechen roh genossen wird. Bald jenseit der Brücke wurden ein paar Grabtumuli mit Säulenressen, Fragmenten und Inschriften gesunden, die wol hier an einer einstigen Heerstraße errichtet sein mochten.

Un ber Stelle, wo ber Bris, nach Strabo's Angabe, Die fruchtbare Ebene Darimonitis, Die jetige Rag Dwa, verläßt und fich (Strabo XII. 547) jum erstenmale nordwärts wendet, lag bie icon ju feiner Beit veröbete pontifche Ronigerefibeng Gagiura; hier ift es aber, wo ber fo ausgezeichnete pyramibale, aus cryftallinischem Raltstein bestebenbe Schlogberg von Turthal fich gang ifolirt zu bochftens 600 Fuß bis zu feiner mit einer Ruine gezierten Regelfpite gang fteil emporhebt. Un feinem Fuße liegt ber fleine gleichnamige Ort Turthal von etwa 800 Baufern awischen Garten und Kornfelbern, bie burch große Bafferraber, welche ber Strom breht, bemäffert werben. Die Burgruine hat amar Thore aus großen Quaberblöden, die aber in jungerer Zeit überbaut morben. In die Burg hinein führen aber auch hier, wie in Totat, fubterraneingehaune Felfengange mit Treppenfluchten, ju benen Damilton nach ben innern Burgen zu an 50 Stufen hinabsteigen tonnte, wo die Bertrummerung ju gefahrvoll war, um fie weiter in verfolgen.

Daß diese Burg eins der vielen Schlöffer des Mithridates im Pontus war, wird durch Strado's Angabe einer dortigen alten Residenz der Könige wahrscheinlich; auch schritt Lucullus direct gegen diese Gegend vor, um den herrn des Pontus aus seinem Hauptbesitz zu vertreiben, was ihm auch durch den Sieg bei der benachbarten Comana Pontica gelang, wo der Römerseind nach Armenien zu Tigranes slieben mußte (s. oben S. 123). Daber könnte man geneigt sein, bessen so überreiche Schatsammern, die Appian in Tasauria nennt und von Pompejus plündern läst (Appian. Bell. Mithrid. 251. ed. Amstelod. 1670. p. 415), in dieses sast unersteigliche Schloß von Gaziura zu verlegen, wie dies

## Oberer Iris-Lauf; Turkal, Zileh (Zela). 137

Hamilton für wahrscheinlich hält, ober wie Andere nach der Burg von Tokat, denn beide lagen in Mithridates Bontus-Reiche <sup>191</sup>). Die Burg zu Cabira, welche Andre mit ihr identissiciren, war aber eine von ihnen verschiedene, denn diese plimderte Lucullus (Plutarch. Lucull. 18); Talaura aber Pompejus später; denn Ancullus, der den Mithridates auf seiner Flucht nach Armenien versolgte, kehrte dei Talaura, nach Plutarch (ebd. 19), wieder um, die also wahrscheinlich weiter im Often von Comana lag, wo sie ihre Lage nach sedoch die heute undekannt geblieden, wenn es nicht die Cabeira am Lycus (wo jest Reocäsarea, s. unten) war, welche mehr in der Rähe der von Lucullus eroberten Eupatoria und Amasia lag, von der auch bei anderen Autoren wahrscheinlich stagt wird, das Mithridates von dieser Cabeira aus seine Flucht und Armenien genommen habe. <sup>20</sup>)

Ainsworth, ber benfelben Weg am Bris wie Samilton, nur in Jahr später, verfolgt hatte, stimmt mit ihm darin überein, daß in mit bem Eintritt in bas Thal von Turkhal ber Character ber Embschaft am Iris völlig ändert, benn weiterhin wird es in seiner Ritte zu einem blogen Sumpfboden mit einigen Seen, daß jenseit baselben aber alle Cultur des Bodens und alle Ortschaften auf-Hom, und nur ein großer Boben von Grafungen fich ausbehnt, ba ju biefer Zeit nur ben Aurbenhorben jum Weibeplat biente. Diem Umftand ift es wol zuzuschreiben, daß beibe Reisende hier Iristhal in seinen abwärts gehenden Wendungen und wahrfindich burch biefe Borben auch gefahrvoller werbenden Gebieten, bar große Bahl fie bort campiren fahen, verließen und westwärts buch Seitenthäler fich über Bileh nach Amafia begaben, woburch Beichnung biefer Streden bes Brisufers auf ber Rarte nur Mothetisch bleiben mußte. Anch S. Suter hatte aus gleichen Grünm biefelbe Ebene verlaffen.

THE RESERVE

ß

7

1

B

1

E

þ

: :

ı

ţ

Am eine halbe Tagereise westwärts von ber antiken Gaziura fest eine zweite uralte Stadt, Zela, welche ihren antiken Namen Bileh unverkennbar erhalten hat. Auf einer Steinbrücke bei Infal über ben Iris tritt man in ein Seitenthal gegen S.B. ein, finftigt eine niedere Kalksteinkette, und tritt bei dem Dorfe Gürlatsch in eine reichangebaute, von Weinbergen umgebene Thalebene

<sup>19)</sup> A. Forbiger, Sandbuch der alten Geogr. Bb. II. 1844. S. 427 u...f. 19 Maninonis Fragmenta XLIII. u. XLIV. ed. Carol. Müllerus, Frag-

ein, in welcher sich nach 3 Stunden Wegs ein schwarzer Berg, mit ein türkischen Festung getront, erhebt, an bessen Fuße man balb barauf niedriger liegende bedeutende Stadt Bileh erblickt, Die 2000 moha medanische Bauser und 150 armenische 193) haben sollte. Die Bau find meist zweistödig, wie in Tokat mit Ziegelbächern; bie San induftrie ber Ginwohner besteht in Berarbeitung bes Sanfs, im Iristhale viel gebaut wirb, ju Seilen und Striden aller A Einen Sauptermerb giebt auch bie Baumwollweberei und sehr ftart besuchter Markt im November, ber 14 Tage lang anb und von 40,000 bis 50,000 Marktleuten alliährlich besucht wert foll. 94) Die gelbe Beere, Rhamnus tinctorius, bie man a gebflanzt bat, gebeibt bier noch weniger als in Tokat. Samilte fand im Gouverneur bes Orts, Seib Ben, ber ihn gaftlich ! berberate, einen jener alten einheimischen Kleinen Landesfürsten a ber Zeit ber Feubalmacht, Die in früherer Selbständigkeit als B fallen ber Gultane großes Anfeben befagen; fein Guterbefit w und breit umber, bis Totat, Siwas und Amasia, brachte ihm gro Reichthümer, und sein Ballast war voll bes üppigsten Luxus all Inbidibidean 96) rühmt bie ftarten und tapfern & wohner, meift Türken und armenische Raufleute, biefes Bileb, t ohne Furcht vor Räubern bie gefährlichsten Gegenden zu bereif nicht scheuen und von ben Raubparteien selbst gefürchtet werbe aber sie seien auch selbst ein robes und wildes Bolt. ift auf bem Gipfel eines gang fteil aus ber Mitte ber Stabt a porsteigenden und bas ganze Thal beherrschenden Regels in später Reit, aber auf einer byzantinischen Grundmauer aufgebaut, in ! man altere Marmore, wie Architrave, Saulenftude, einige fonis Capitaler und ein paar griechische Inscriptionen eingefügt, und bem Thoreingange große Marmorblode liegend vorfindet. Aus b fem Caftell foll ein Tunnel (für viele alte Mithribatifche Burg daracteristisch) mit Treppenflucht in Fels gehauen, wie in t Totat- und Turchal-Burgen, in das Innere des Berges hinabgeb aber zu einer Quelle führen, Die aus bem Fels fpringend ein quab tifches Baffin, aus großen antiten Quabern gufammengefügt, Brunnen füllt, an beffen Grunbe ein reifenber Strom flaren Baff vorüberrauscht, beffen Ursprung ben Türken unbekannt ift. Stre

<sup>103</sup>) Ainsworth l. c. II. 23; Hamilton l. c. I. p. 361-362.

<sup>94)</sup> H. Suter, Notes l. c. A. p. 441. 95 Inbichibichean, Ren - Ari nien, aus bem Armenischen überf. von h. Riepert im Mfcr. 18

gt, biefe Bela fei bon Semiramis auf einem Erbwoll (χωμα, rabo XII. 559-561) erbaut, was auf affprifche Gründung beutet, mit auf bobes Alter gurudführt. Solche Erdwälle nennt icon erobot sehr beachtenswerth in Babylon (I. 184). An einer aneren Stelle fagt Strabo, bag bie runben aufgeworfenen Bugel von iner Maner umgeben worben feien, auf benen man ber Anaitis und en perfischen Gottheiten Amanus und Anandatus Altare zur Anbetung errichtet habe. Eben baselbst (XI. 512) hatte er von ben Sataifden Feften 96) gesprochen, Die ju Bela gefeiert murben, mb baburch ben richtigften Auffchluß über ben Bufammenhang biefer politisch-religiösen Sieges - und Festfeier mit ben aus Bactrien burch Iran von Tempel zu Tempel fortgeschrittenen bierobulifden Briefterftaaten und bamit verbundenen Deffen, handelsinstitutionen und hierarchien innerastatischen Urprunges gegeben, die fich über bie beiben Comanas, Bila, Beffinus mb andere Drakelorte bis Chaicus weithin verbreitet hatten. Desfall unftreitig waren biefe Stiftungen von ber Achameniben - Diwitie wabrend ihrer langen Berrschaft in Rleinasien nicht unterwildt worden, sondern vielmehr unter ihnen erst so mächtig geworba, baf fie auch ihre Selbständigkeit noch unter ben kleinen lydischen, Miliden, pergamenischen Reichen bewahren konnten, und wenn im etwas verkummert und beengt, boch auch noch unter römischer Bringherrschaft zu erhalten wußten, so bag fie felbst von Bom-Mins und Augustus wieder in Aufnahme tommen tonnten.

Strado sagte, es sei auf dem Berge ein Tempel der Anaitis einen, welche auch die Armenier anbeteten, die man aber hier viel bester aubete als bei jenen: denn in ihm suchten sich alle Bewisser aubete als bei jenen: denn in ihm suchten sich alle Bewisser des Pontuslandes in ihren wichtigsten Angelegenheiten Rath pholen. Die Einrichtungen des Tempels waren ganz wie die in den Tempeln zu Comana im Pontus und in Cappadocien, mit hindulen, einem Orakel und einem Pontiser. In allen Zeiten bestendten die pontischen Könige diese Zela nicht als eine ihnen und bestehnte Stadt, sondern als einen eigenen Tempelstaat des den unstähnige Stadt, sondern als einen eigenen Tempelstaat des den unstähnige Jeach bestehn Pontiser, der den Tempel bewohnte und des gunze zugehörige Territorium, die Zelitis genannt, beherrschte, ihm Bewohner, meist Hierodulen, seine leibeignen Knechte waren.

<sup>🚵 🏗</sup> Spe. Schloffer, Gefch. ber Alten Welt. I. 1. S. 245, Rote. 🗆

fünfte aus bem beiligen Tempelbezirke und befaß große Reichthumer boch batten bie früheren pontischen Könige bie Ginfünfte bes Bor tifer icon mehrfach verringert. Bu Strabo's Zeit mar Phtho boris bie Beherrscherin von Bela und ben umgebenben Berrschaf Sie mar bie Tochter bes pontischen Königs Buthoboros, eine reichen Freundes des Pompejus. Mit Bolemon, Sohn des Phar nates, bem letten Ronige bes Bontus, vermählt, führte fie nad beffen Tobe als Wittwe bas Regiment fort für ihre unmündige Sohne (Strabo XII. 555). Bompejus hatte bas Stadtgebiet burd verschiedene Cantone an der Grenze von Armenia minor (durch Culupene und Camisene) erweitert und ber Stadt ben Chrentite einer Megalopolis verliehen. Die nachfolgenben Cafaren vertheilten biefe Territorien wieber, einen Theil an Bela, einen anderen Theil an andere Tempelhäuser zu Comana, ober an Häuptlinge ber Go Tatier, bis biefe Guter wieber an bie Romer gurudfielen.

Bon bem alten Glanze biefer Stadt fand Samilton nichts mehr übrig als in bem Sause bes Agas wenige Saulenfragmente und ein vaar erhaltene schon cannelirte Säulen. Das eigenthümlich burch Berggruppen, Engpäffe und Thalmeiten geformte Gebiet um biefen einst von Bilgerschaaren und Opferbarbringenben fo belebten und jett so vereinsamten Ort, den Plinius Ziela schreibt (Plin. VI. 4: Civitas Ziela, nobilis clade Triarii et victoria C. Caesaris), ift noch burch Jul. Cafare glangenben Sieg im Rriege über ben tübnen emporerischen Fürften ber Bosporanen, über Pharnates II., ben Sohn Mithribates bes Großen, berühmt, ber fe fonell wie unerwartet, als 3. Cafar aus Megypten wie berbei geflogen war, burch bie einzige Schlacht bei Bela fo beenbig wurde (im Jahre 47 vor Chr. G.), daß Jul. Cafar bie triumphi rende Nachricht barüber an ben Senat in Rom seinem Freund Amintius mit ben befannten Worten: "Veni, vidi, vici" 30 fammenfaffen tonnte (f. Plutarch. in Caj. Jul. Caesar. 50). Au Birtius Banfa Commentar, ber biefe Begebenheit und auch bi Localität bes Schlachtfelbes, auf bem 20 Jahre früher bie Rome einen fchimpflichen Berluft unter ihrem Felbherrn Triarius, einer Legaten bes Lucullus, burch Konig Mithribates hatten erleibe muffen, febr genau befchrieben bat, geht bas Eigenthumliche biefe Localität bes Bobens beutlich hervor. Er fagt aber ausbrücklich bag ber Caftellberg, ben man nach Strabo's Ausbrud für ei fünftlich aufgeworfenes Dentmal ber Semiramis halten tonnte, ei natürlicher Felsberg fei, ber nur biefen Anschein batte (Hir tü Pansase Commentar. de Bello Alexandrino Lib. 1. Cap. 72: tumulus enim naturalis, velut manu factus, excelsiore undique fastigio sustinet murum etc.). Er war von Pharnakes Borsahren schon und auch von ihm befestigt worden; Jul. Cäsar hatte ihn aber, seinem Gegner zuvorkommend, eiligst besetzt und staunte selbst über dessen Tollkühnheit, der ihn in dieser Stellung wider alle Erwartung anzugreisen wagte (ebend. Cap. 75). Das Terrain des Schlachtseldes im Nordwest, eine halbe Stunde von der Burg, mit dem Engpaß, den Hamilton auf seinem Marsche nach Amasis dunizog, fand dieser mit Hirtins Beschreibung vollkommen übercinstimmend 197).

Ainsworth hatte früher einmal ben directen Weg, die Poststaße nach Constantinopel, auf der rechten Userseite des Iris über
da Uzun Boghaz (d. i. langer Paß) und den Ort Aine oder Ine'
Bazar (d. i. Spiegelmarkt) die Route nach Amasia zurückgelegt,
wo dort, wol auf derselben Route, die auch Dupré kurz beschreibt \*\*),
die Annäherung an diese Stadt viel malerischer gefunden, als den
Beg auf dem Westusser über Zileh, den er zum zweiten Male im
Ihre 1839 verfolgte, worin ihm Hamilton und auch H. Suter
(1838 im October) vorangegangen waren.

h. Suter 99) hatte von Zileh die ersten Stunden nordwärts am Zilehstüßchen entlang das Thal durch die Weinberge verfolgt, micht dann in 2 Stunden durch nackte Hügel das hohe Waldschifte dann in 2 Stunden durch nackte Hügel das hohe Waldschifte Alth Aghatsch (d. i. Sechsbäume), dessen hindstieg mu Iris sehr steil und gefahrvoll war, der hier viel breiter als won auf beiden waldigen Seiten von steilen Felsgebirgen eingeengt it, aber bald in die erweiterte Ebene von Amasia eintritt, die nahe der Bergen gut angebaut und in ihrer Mitte mit Maulbeerpslanden bedeckt war. Biele gigantische Wasserräder schöpften ihr Resser auf beiden Seiten des Flusses zur Befruchtung der vielen Kunderzgärten, voll kleiner Gartenhäuschen, deren Bewohner mit der Seidenzucht beschäftigt waren. Der Weg zieht sich noch lange dam biese Gärten hin die in die Nähe der Stadt Amasia, die

The Bie viese erreicht wurde, mußte Hamilton bei dem Zigeunerbet Alfalar, wo Siebmacher und Bagabunden sich aushalten, Winmal den gekrümmten Flußlauf zum rechten User hin durch-

W. Hamilton I. c. I. p. 362. \*\*) Dupré, Voy. en Perse I. c. p. 39. \*\*) H. Suter I. c.; Hamilton I. p. 363.

schreiten, wo nun die über eine Stunde weite Thalebene in ihrem schönen Anbau und ihrer Fruchtbarteit ben Boblftand ibrer Be In ihrem füblichen Theile, fagt Samilton, wohner verfündet. foll ber Tschüterlöt-fu (Schlag-Flug bei Strabo) von Beft ber am linten Ufer fich in ben Bris einmunben. Anf Samiltons Rarte ift er oberhalb Amafia, alfo im Guben ber Stabt, eingezeichnet; vielleicht, fagt er, entfpringe berfelbe im Bochgebirge gegen Siwas. Ainsworthe Rarte 200) hat die Lage nicht bestimmt, obgleich er den Schlar weiter nordwärts angiebt, als fein Weg ihn führte. Rieperts Rarte ift biefer Angabe gefolgt, hat aber noch einen zweiten sublichern von berfelben Seite einfallenden Buffuf, Tidhpfrpf - Su genannt, eingetragen, fo bag bas Bigeunerborf Atfalar amifchen ben Mündungen beiber Bufluffe in ber Mitte gu liegen tommt. Beibe linten Bufluffe, Die erften von Bebeutung. giebt auch bie ruffifche Rarte, aber beibe mit veranberter Stromentwicklung, und den Tichöterlek-Su als falle er erft unterhalb ber Stadt Amasia zum Iris ein. Das Niveau bes Iris liegt nach v. Tichichaticheff 1) bei Totat - 1600 finf, bei Turthal = 1582, bei Amafia = 1231 Fuß üb. b. D. Fluß murbe also auf biefe Strede 369 Fuß Gefälle baben. Rach Ainsworth wurde bas Niveau bei Amasia viel tiefer liegen, er giebt 984 F. Bar. (1048 F. Engl.) an 2).

### Erläuterung 3.

Die beiben linken Seitenthäler zur oberen Stufe bes Irislaufes, in W. und S.W. von Amasia, bes Tschpkrhk-su und bes Tschöterlük-su (Schlax).

Die zuvor weniger bekannten linken Zuflüsse haben durch fortsegesette Wanderungen einige Berichtigungen erhalten, die auch auf den neueren Karten von Kiepert eingetragen sind 3), während auf

<sup>200)</sup> Ainsworth, Trav. and Research, in Asia Minor. Vol. II. p. 25.

P. de Tchihatcheff, Asie Mineure. I. p. 189.
 Ainsworth, Resin Assyria, Babyl. etc. p. 20.

<sup>3)</sup> f. H. Rieperte Rarte von Klein-Afien, im Maafstab 1,500mm, 1854, und in bem neuen Sandatlas bei D. Reimer. Heft 2, Ar. 27, Blats Rleinaften und Syrien 1855; f. über Rieperts Berichtigung bestitinerarischen Quellen in bessen Memoir. 1854. S. 91—93 nebs ben Roten.

ber früheren Karte von Rleinasien in 1 im Jahre 1844 bie Beichnung zumal bes Tschekerit-su bei Sulu Serai noch verkürzt geblieben war. Diese Zuslüsse haben durch ihre Größe an sich keine Bebentung, durchziehen aber einen Theil des wenig bekannten galatischen Ländergebietes und verdienen daher genauere Beachtung.

Der Tichhtrut-fu, b. i. Radwasser, ben schon Babichi Chalfa bei Amasia nennt 4), ist durch v. Tschichatscheffs Rarte berichtigt worben. Nach ihm liegt bessen Quelle 5) nur 5 Stunben in S.W. von Tokat, also am Westgehänge bes Tschamlb Dagh, ber von Sivas nordwärts nach Totat übersetst wird, auf ba großen und schönen Ebene von Artova, bei bem Dorfe Artova, 3769 fuß Par. üb. b. Meere. Bon ba fentt fich bie amannte Hochebene mit dem Thale, in welchem der Ticht-Irpl-Su als ein geringer Bach fübmeftwärts abflieft, bis jum Otte Sulu-Sergi (3078 K. üb. d. M.). Schon Consul Brant hatte (1835) auf seinem Marsche von Ivagat gegen N.D. nach Wat 6) dieser großen und schönen Ebene, die er Ard Oma (die hintere Chene) nannte (aber bei Inbfdibfdean 7) Artit-Dma. ageblich nach einem Fürsten Artig-Beg benannt) erwähnt, die von kinen Klüssen bewässert werbe und 70 Dörfer enthalte, welche einen the agiebigen Aderbau treiben; aber er hatte keinen der darin liegruden Orte genannt, offenbar aber ben Ort Sulu-Serai (b. i. Baffafdloß) paffiren müffen, war aber abwärts biefes Ortes burch tänderische Kurdenstämme sehr beschwert worden, daher vermuthlich bie Gile und Sorglofigfeit seines nur flüchtigen Durchmarsches. Bon Ard-Owa überstieg er aber nordwärts das wildere Waldgebirge des Bidtenrudens (Tichamlu-Bel), ber ihn burch eine Schlucht 1804 Totat führte. Bon dem oberen Laufe des Tichpfrof in der Gene Ard-Owa ift uns nichts näheres bekannt, als daß er hier Merall seicht genug ist, um durchgehbar zu sein. Aber 8 Stunden michalb Sulu-Serai wendet fich ber Strom plötzlich von feiwin bisberigen Sudwestlauf gegen N. und N.D., und in bem Winkel biefes Rorbdurchbruche aus feinem Längenthale liegt bas Dorf Jangy (Pangui bei v. Tsch., 2908 F. üb. d. M.), das also schon 861 Fuß tiefer als die Quelle liegt und nordwärts nach Amasia

<sup>7.</sup>P. de Tchihatchef, Asie Mineure. I. p. 191—194.

5) Gihan Numa, Geographia Orientalis ed. M. Norberg. Londini Gothorum 1818. Pars II. p. 410.

6) J. Brant, Journey etc. l. c. in Journ, Roy. Geogr. Soc. 1836. VI. p. 219.

7) Indicate and Managementers.

noch 1524 Fuß Gefälle, also wol einen sehr reißenden Lauf hab mag, da er sich nur 5 Stunden oberhalb Amasia bei 1384 F. ü. d. M. absoluter Höhe in den Spiegel des Iris eingießt.

Dur ein paar unbebeutenbe Buffuffe fallen bei Jangt in be Tichpfrof, beren größerer, obwol er auch überall noch burchgebte ift, aus bem Guben vom Dorfe Rara Megora berabtomm welches auf einem Trachyt=Blateau 3662 f. üb. b. M. erhabe liegt. Westwärts biefes Stromlaufes, abwarts bis Amasia und bi jum oberen Laufe bes Tichoterlet-Su, ber bei Alabja borüber fliefit, ist dieser ziemlich wilde Theil bes Landes, ber die Nordseit ber alten Proving Galatia einnimmt, felbft bem fo unermabliche v. Tichichaticheff fast eine völlige Terra incognita geblieber Indeß hat boch sein Borganger, ber russische Obrift, nachherige G neral Brontidento 208), ber biefe Gegenben in ber Richtung vo Süben nach Norben burchzogen und bafelbft aftronomische Bestim mungen gemacht hat, auch einige Aufschluffe über die bortigen Fluß läufe gegeben, benen jum Theil auch v. Ticbichaticheff gefolgt iff Mur wenige Reisenbe, welche biefe Strede in ber Richtung bes ge nannten Stromlaufes, ben fie alle namenlos liefen, einmal burd Jogen haben, gaben verständliche Berichte und genauere Angaben fibe bie verfolgten Bege, weil fie meift zu großen Gefahren burch bie räuberischen Aurben, welche bier zu hausen pflegten, ausgesetzt maren und fich feine Buntte ber größeren Anziehungefraft baselbft für fi porfanden. Tournefort, einer ber Wenigen, ber bier (1701) bin burchzog und fühmarts von Amafia vorüber ben Weg birect jun Balbs und nach Angora jog, hatte zwar bei bem Ort Geber (and Ataber) ben genannten Flug überschritten, ben er ein fleinerei Waffer von gleichem Namen nennt, ohne jeboch naberes über im an berichten; feine weiteren Stationen über Omerpafcha, Gite am oberen Tichbterlet-fu, find auch in Rieperts Rarte eingetro Eben fo hatte icon Tavernier 10) ein halbes Jahrhunber por ihm auf feiner Querroute von Bulmabon burch bie Bil nordwärts zum großen Salzsee nach Rotschiffar und von ba fibe

Raiferl. Befehl vom Director bes Depots, herausgegeben an Raiferl. Befehl vom Director bes Depots, bem General-Lieutenam von Schubert. St. Petersburg. 4. 1838. Th. III. in ruffischei Sprache. S. 50—52. ") Tournefort, Relat. du Levant etc. l. c. II. p. 176. ") J. B. Tavernier, Les Six Voyages l. c. T. I p. 103; vergl. J. Brant, Journey etc. in Journ. of the Roy. Geogr Soc. 1836. Vol. VI. p. 219.

Rubschur (Mouchiur) durch viele wilde Turkomannenstriche hinden zu Jangh (er schreibt Jangou), also etwas oberhalb in der Bendung des tiefen und reißenden Flüschens, denselben auf seinem Rordostwege mit der Karawane durchschritten, ohne ihn mit Namen zu nennen, von wo er in 4 Tagen durch ein gut bedautes und bewillertes Thal den Paß über den waldigen Tschamlübel und dam Tokat erreichte. Doch mußten jene früheren Angaben bei ihm Undestimmitheit gewöhnlich unfruchtbar für die Kenntniß des Landes bleiben.

Der ameite bier zu ermahnende linke Bufluß jum Bris ift balicoterlet. ober Tichotyrly-Su, ber fich bicht neben bem brigen um weniges nördlicher in ben Hauptstrom eingiefit. Er ift , woch eben so hypothetisch wie der vorige in die Karte eingetragen und noch von keinem Beobachter in feinem ganzen Laufe untersucht; aber boch in einzelnen Berzweigungen seines oberen Laufes berührt, Die aber alle viel weiter ans bem Westen aus ber Nähe bes Halps sich entwickeln mb ihren vereinigten Lauf gegen Oft und Nordost zu nehmen scheinen, wo fie nur wenig sublich ber Stadt Amasia in ben Iris einwinden und diese Einmundungsstelle schon von Strabo als Schlar-Aluk bezeichnet wird (Strabo XII. 547). Es ist der einzige bon ihm genannte Zufluß, ob er gleich noch andere andeutet, die t der nicht benennt, mahrscheinlich weil sie noch unbebeutenber find. Der Schlarfluß aber scheint, obwol er bei feiner Einmundung bon kinem Reifenden besucht ift, ba fie alle bem Oftufer bes Irislanfes entlang gingen, nicht aber von bem Zigeunerborfe Alfalar, be an ber Subfeite seiner Einmundung liegt, bas Westufer entlang nach Amafia wanderten, nicht unbebeutend zu fein. Wenigstens the es brei Hauptzweige', aus benen er zusammenfließt. fiblidfte berfelben entspringt bei Sarplar und Rarabical, 3461 F. üb. b. Dt. nach v. Tichichatscheff 11), nur ein paar Stunbir im Rorben ber Berggruppe bei Ihzgat, bas noch fürzlich burch be Refibenz feines selbstftanbigen Fürsten, Tschapman Dablu, beminter geworden war als zuvor. Dieser fließt gegen Nord in ber Ribe von Aladicha (3446 F. üb. v. M. nach v. Tichich.) vorüber, weshalb er auch biesen Namen Alabscha-Su erhalten mag. Lene biefes Ortes gehört zu ben wenigen in biefen Gebieten aftrowomisch von B. Samilton bestimmten, unter 40° 09' Lat. und 34\_ 37 35 D.-L. v. Bar.

P. de Tchihatchef, Asie Mineure. I. p. 193.

Der britte Zufluß, ber Tscorumfluß, tommt vom Norde und vereinigt sich unterhalb ves Alabschamtitem Tschöterlel bessen Sinmündung oberhalb Amasia zum Iris von B. Hamilto nur aus der Ferne gesehen werden konnte 212), wie er aus eine engen Thale sich gegen seinen Hauptsluß ergoß, und der auf seine weiteren Marsche zu dessen oberen Zuläusen viele Spuren seiner zei weisen Bedeutenden Ueberschwemmungen im Winter wahrnahm, widurch er ganze Ebenen in seinem unteren Laufe wie in Seen zübersluthen pslegte.

General Wrontschento's Beschreibung 13) als Augenzem vieser bisher wenig bekannten Flußläuse, welche mit Tschichatschest Angaben meist übereinstimmt, der nur die Höhenmessungen hinzt sügte, ist solgende. Der Tschykryk entspringt 20 Werst süblich vo Tokat aus der Einsattlung der beiden Rücken des Ihlbyz Dag (Sternbergs), der die Gipsel des Tschamsy Dagh (Fichtenberges östlich des Gebirgspasses von Siwas nach Tokat bildet. Er slief gegen W.S.W. in einer ziemlich breiten Hochebene, die sehr bevölkert und gut bedaut ist, zwischen ziemlich steilen Abhängen, und der einigt sich bei dem Dorfe Kjüren (neben Jangh) mit dem vor Süden kommenden Kara Magora. In einem Bogen gegen Norschwelter erst in einer Ebene, dann in nicht tiesen Ufern durch ein schmale Schlucht mit Gärten und fällt süblich von Amasia, nas einem Lauf von 200 Wersten (etwa 30 Meilen), in den Jesch Irmas.

Sein süblicher Zufluß, ber Kara Magora, hat ben Name vom Dorfe an seinem Ursprung, bas auf bem Kreuzwege von Iyzgat nach Siwas und von Tokat nach Cäsarea liegt; er fließt i einer tiesen breiten Schlucht mit steilen Abhängen, nimmt recht noch einen kleinen Zusluß auf und ergießt sich nach 25 Wer (7 Stunden Lauf) in den Tschpkryk.

Bwei andere Bache, die sich jum Eschöterlu vereinen, ent springen nördlich vom Inzgat im Inlong Dagh (einem av bern als ben schon oben S. 111 bezeichneten Berg dieses Namens. Sie vereinen sich nordwärts fließend mit einem zweiten kleine Flusse bei bem Fleden Alabscha zum Jenibsche-Tschai (ba

<sup>312)</sup> W. Hamilton, Res. in Asia Minor. p. 374.

<sup>13)</sup> Gen. Brontschenko, in den Schriften des militarischstopographische Depots a. a. D. Th. III. S. 51. Aus dem Ruffischen überf. vo Desfaudourg. Micr.

Dorf Penibje auf Tschichatscheffs Karte liegt süböstlich vom Alabja). Diese zum Alabscha-Fluß vereint nehmen vom Norben her ben britten Zusluß, ben Tschorum-Su, auf und sließen, noch (nach russischen Angaben) mit bem Terikan-Su ober Terchan-Su von Mersiwan aus N.W. kommend vereint, als Tschöterlek (Schlax) zum Jeschil Irmak (?), worüber weiter unten nachzuschen ist.

Der obere Lauf dieser westlichen Zuslüsse des Jeschil Irmak wurde durch W. Hamiltons Entdedungsfahrt von Amasia westwats nach Tschorum, Karahissar, Alabscha bis Ipzgat weilweise näber berichtiat und bestätigt.

Tichorum, bas ber Gefanbte A. G. Busbed 14) fcon im Johre 1554 auf feiner Reise nach Amasia Chorom genannt und burchzogen hatte, ohne weiteres von ihm zu fagen, hatten indeß vor hamilton schon Col. Chesney und 2B. Ainsworth 15) vom Anden, von Demanbschif am Halps aus, aufgesucht in ber fehlseichlagenen Hoffnung, bier die Lage des alten Tavium zu finden. Statt ber antiquarischen Entbedung ergab sich aber eine bis babin welamt gebliebene intereffante physicalische Thatsache, bag nämlich bie Baffericheibe zwischen bem Stromgebiete bes Bris und bem bet mittleren Salpslaufes in ber Rette bes Roffeh Dagh (an ber Offmenge ber alten Lanbschaft Timene) bis bicht an beffen Oftufer richt mb nur eine balbe Tagereise von bessen Bette entfernt liegt. Dam ber Flug von Tschorum (Churum bei Ainsw.) entspringt biefer trachptischen Gebirgstette fühmarts und fließt mit feinen Rekuströmen an Tschorum, Karahissar, Aladscha ostwärts vorüber Im Bris. Die Baffericheibe zwischen beiben großen Strom. ihftemen ftreicht alfo im West ber genannten Stabte birect fubwate bis zum Hochgebirge bei Inggat, und biefer Wafferscheibe im Besten wurden erst die merkwürdigen Ruinen des gesuchten Tavium # Bogha & Rioi im Stromgebiete bes Balps aufgefunden.

Samiltons 16) Entbedungsfahrt nach Tschorum und Alabscha was Quellftrömen bes Tschöterlet-Su ging von Amafia an. Am 15. August (1836) ging er auf ber nächsten Steinbrücke

R Route f. auf Rieperts Karte.

Angeri Gislenii Busbequii Opera omnia. Oxford. 1771. 8. Amasium Iter in Epist. I. p. 81.
 I. p. 101, u. berf. in Lond. Geogr. Journ. I c. IX. p. 261—262.
 W. Hamilton, Researches in Asia Minor etc. Vol. I. p. 374—384;

über ben Bris und überflieg bie nieberen Schieferberge, bie vor fentrechten Trappgungen burchstofen werben, binab in bie Eben Amafia's, bie an 3 Stunben weit fich erftredt, von Bulcanfand Beperit überzogen und mit einigen Trappbloden überftreut ift. ritt auf bem Nordrande ber Ebene auf ben Anboben bin, auf bener er rechts bas Dorf Bagblybicha, Baglifon bei Busbed, liegen lieg und erreichte eine Biertelstunde in N.W. von ba bas Dorf Sara Die links liegende Ebene hatte, wie viele andere im Lande, bestimmt Landmarten, Die allen Sinuofitäten berfelben folgten und als bie Uferrander eines einst hier stehenden Landsees erscheinen, ber jetz amar troden gelegt ift, aber jur Winterzeit nicht felten fo überfluthe wird, daß man einen anderen Weg als ben genannten über bie Steinbrude mablen muß. Rach 4 Stunden Bege wird bie Ebem burch eine Bergichlucht, aus ber ein fleiner Strom amischen gran und wild emporftarrenden Felsmaffen hervortritt, beschloffen und man überfteigt bie Bergbobe am Dorfe Bainbir vorüber nach Sabichi tibi, 12 Stunden fern von Amafia. Dieser Ort, ju bem Diftrict von Bileh geborig, ber von beffem Gouverneur Sabiditoi mit seinen 300 Säusern und 25 zugebörigen Dörfern burch einen Renegaten, von Beburt ein Enropäer, für jährliche 500 Bfb. Sterling (100 Beutel) abgepachtet mar, bat nur wenige alte Refte. Einige hierher verschleppte Saulen waren in ben mobernen Banben ber Bäufer eingemauert. Dem Orte liegt Tschorum noch 6 Studben fern gegen Weft. Aber am folgenben Tage, ben 16ten August, wurde mit Umwegen über einige Dorfer, wie Aurhattoi (ein sicher verschriebener, aber nicht berzustellender Name) und andere, wo wenige Marmore fich zeigten, Die Westroute weiter verfolgt bis jum Dorfe Tetieb, in bem icon mehrere alte Architecturrefte mit Inschriften zu einem schönen Karawanserai verwendet maren und auch ein Grabmal die Aufmerksamkeit erregte, bas vielleicht mabr scheinlich aus bem britten Jahrhundert batirt. Es ift bies baffelbe Tete Thioi bei Busbet, wo er ein Derwifchtlofter nennt, von beffen Monchen er fich viele fabeln von ihrem Beiligen Cheberle (richtiger Chubhr-Ilis) mit bem Drachen erzählen ließ, Die nicht anderes als absurbe Berbrehungen ber Sage von St. Georg waren. Die Schluchten ber Schieferberge in West von Tetieb, aus benen bie Türken die Schieferplatten zu ihren Grabsteinen holten, erreichte man burch lichte Balber von 3mergeichen, Juniperus und Bichtenbaume, und burch bie vertrodneten Beiben bes Bergrudens emporfteigend, bem bier gegen B.S.B. ein Bach entrinnt,

er sich zum nahen Halps zu ergießen schien. Dann wäre hier schon die Basserscheide zwischen Iris und Halps und wahrscheinlich die Naturgrenze zwischen ben ältesten Bölkergebieten des Bontus zwen das Gestade und die Galatier nahe dem Binnenlande gesessen. Aber aus späterer Ermittelung ergab sich, daß die Wasserscheide erst noch etwas weiter westwärts nach dem Halps zu rück, a dieser Bach gegen W.S.W. noch im Süden von Tschorum voriber vielmehr zum oberen Lause des Tschöterlet-Su gehört.

Tidorum liegt am Oftabhange bes Roffeh Dagh, an Bitgen bon Gppsbergen bin, welche Samilton für bie Oftgranze bit großen Salg- und Sanbsteinformation erlannte, in welcher bie michtigen Salafchichten niebergelagert finb, welche einen großen Thil bes weiten Balys-Baffins berühren, und Diefem Strom fom in ben alteften Zeiten feinen Ramen, bes Salgftromes, au Bege brachten. Erft im Westen bes Wasserscheibezuges tes Roffeb. Dab liegen die berühmten Stein falgaruben bei Sari Rampfch, im Stromgebiete bes Balps, von benen weiter unten die Nebe fein wird. Ischorum 217), noch ein Sit fanatisch bigotter Türken (2458 Fuß üb. b. M. nach v. Tschichatscheff gelegen, 2213 n. Ainsworth) hatte a 2000 Baufer, gute Bagare und eine fcone Dofchee, bie aber of in neuer Zeit burch Tschapman Dglu ihre Restauration erhalten batte. Rach beffen Absetzung erhielt bie Stadt einen Bafcha m ihres bis bahin gewesenen Erbherrn Stelle. Im von Sultan Guleiman aufgeführten Caftell fab man eine große Menge ver-Schenartiger Säulenreste eingemauert, und ganze Treppenfluchten 46 Jugange zu ben Batterien aus horizontalgelagerten Säulenmifen aufgebaut, nebst vielen andern Marmorsteinen und Inschrifm, bie aber meist nur Grabschriften enthielten. Offenbar Trumme einer einft bereutenben Stadt, vermuthlich einer galatischen, ban Rame aber unbekannt geblieben. Die einen ber Eingebornen infen awar, biefe Trummer habe man erft von einem füblichern, Arabiffar genannten Orte auf bem Wege nach Alabscha berbei-Michelt: bon andern ber Eingebornen hatte jedoch Minsworth Segentheil gehört, daß nämlich vielmehr antite Marmore erft Thorum weggeschleppt worben seien. Um hierüber genauer wien Grund ju tommen, fette 2B. Samilton am folgenben Tie feinen Weg nach bem genannten Karahiffar fort, in ber Er-

<sup>\*</sup> Rumilton I. c. I. p. 378.

wartung, bort vielleicht bie Refte bes längst gesuchten alten Tavin ber Sauptfeste ber galatischen Trocmi, aufzufinden, Die fc Leate's 218) Conjectur in biefer Begend, ja ju Tichorum felbft fucht hatte, bas jeboch zu feiner Beit noch unbefucht geblieben w Da aber in Rarahiffar fich teine Reste einer antiten Stadt bi fanden, fo konnte auch aus ihren Trümmern ber Aufbau zu Tichori nicht ftattgefunden haben; aber bie vielen Grabschriften mit ein hauenen Kreuzen, bie man zu Tschorum vorfand, beweisen wol nabe Nachbarichaft einer bebeutenben alten Stadt, die fich frubzei jum Chriftenthum befehrt haben mußte, mas um fo intereffant ba Galatia, in welcher ober an beren Granze biefer Ort geleg haben wird, eine ber ersten Brovingen von Afia Minor mar, 1 jum Christenthum überging. Nur in geringer Ferne nordwär von Tichorum entbedte 23. Ainsworth 19) auf einer bebeutenb Sohe von 3090 Fuß, auf bem Ruden bes bortigen Baffericheib auges awischen Bris und Balys unter 40° 37' n. Lat., mo er mehreren Grabfammern vorübertam, ein Dentmal auf ber Felswa bes Rirt Delim von ungewöhnlich großer Dimenfion, bas il fogleich feiner ganzen Construction nach an bie Felstammern b pontischen Ronige in Amasia erinnerte, eben fo glatt behan wie jene, mit einem vierectigen Eingange in bas Innere bes Felse barüber mit großen eingehaunen Buchstaben ber Name IKHDIOI Bon fväterer Sand maren einige andre rothe Buchstaben baneb und ein rothes Rreug gemalt, ein Zeichen, baf bier an ber Grar Balatiens frühzeitig bas Chriftenthum Gingang gefunden batte. I Bebirgetette bes Rirt Delim befteht aus Glimmerfchiefer, n erdigen Traditten und emporgerichteten Kalffteinschichten, Die baruf fich erheben und mit Giden und Binuswald bebedt find. Tichorn liegt nach Ainsworths Beobachtung unter 40° 31' 47" R. B 34° 51' D. L. v. Gr. u. 2213 F. B. iib. M.

Am 3ten Tage, ben 17. Aug., wurde durch Hamilton südwär von Tschorum (das 2458 F. üb. M. liegt n. Tschichatscheff) die dorti Ebene von gegen 1½, Stunden Breite und 5 Stunden Länge, durz zogen, welche der kleine Fluß erst südwärts durchsließt, dis er sich dar ostwärts zu den andern Quellslüffen wendet, die auch ostwärts mit de Tschöterlek. Su zusammensallen. In der Ebene hatten Turk

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup>) Will. Martin Leake, Journal of Tour in Asia Minor etc. Lond. 1824. p. 311. <sup>19</sup>) W. Ainsworth, Trav. and Research. I. p. 1 nebst Abbildung; berselbe in Lond. Geogr. Journ. 1. c. IX. p. 262

manen ihre schaafe, Biegene und Kameelheerden, und weideten ihre zahlreichen Schaafe, Biegene und Kameelheerden, mit denen sie zur Binterzeit in ihre zwar tiefer, aber in diesen westlichen Gegenden Kleinasiens doch stets sehr benachbart liegenden Winterdörfer sich zustätzuziehen pslegen, hier jedoch auf den noch immer über 2200 Fuß hohen durren Landrücken hinreichendes, wenn schon vertrocknetes und mist dorniges Futter für ihre Deerden sinden.

Roch 3 Stunden weiter gegen S. B. burch bie von einigen Schieferfelsen mehr verengte Ebne ziehend, wurde bas Dorf Tetieb hatap erreicht, von welchem aus fich benachbart ein buntler Berg mit zwei feltfamen Spigen, eine ifolirte Trachhtmaffe, aus ber Nitte einer Ebene, von niedern Anhöhen umgeben, erhob, butch wiche mehrere Thäler nach verschiedenen Richtungen ziehen. Spiel besteht aus zwei Bits, die gegen 50 bis 100 fuß aus einaber fteben, wovon einer gang unzugänglich, ber zweite an 100 Fuß lang und 20 Kuf breit mit Resten von Mauern und einigen Bogen migeben war, scheinbar einer alten Feste, an beren Fuse auch noch whene saracenische Baureste, wie von einem Chan, einem Babe und andern Mauern fich zeigten. Die Türken nannten biefen boben **Limilus** Sandschaf Tepe, b. h. Stanbarten-Hügel, ben nach in Ansfage einft Sultan Murab burch feine Solbaten habe ciffen laffen, als er hier lagerte, um feine Stanbarten barauf, m arioten.

Anr eine halbe Stunde von da gegen S.S.W. gegen Kara bisser, bei dem Turkomannendorse Ujuk oder Djük (er schreibt stund) wurde ein ganz anderes Denkmal besucht, das auch schon dem bem französischen Reisenden Texier (im Jahre 1834) 20) entsett und abgezeichnet 21) war, als er seine Untersuchungen in den kienes weiter gegen S.W. liegenden Felssculpturen zu Boghaz lisi (d. i. Engpaßdorf) beendet hatte. Pamilton sah hier ein kosses gegen Sid gerichtetes Eingangsthor 22) mit einer noch stehenden masseven Maner auf jeder Seite. Die 2 Hauptsteine, welche die Psoken des Thores bilden, sind gigantisch die 12 Fust hoch.

TANEGR OF HERETTERANTED

C

<sup>\*\*</sup>N. Hase, Rapport de M. Texier sur les Basrelifs près Bogaz-keui en Asie Mineure. 15. May 1815. Journ. d. Savans. 1835. Juin. p. 368—376.

\*\*Par Ordre du Gouvernement fr. 1833—1837. Vol. I. 1839. p. 224.

\*\*Pag. 1.

\*\*Pag. 1.

\*\*Pag. 2.

\*\*Pag. 2.

\*\*Pag. 385 nebft Tab.

\*\*Getsway on ancient Temple.

An der Außenseite eines jeden ist eine monftrose Figur aufgerichtet: ein befiederter coloffaler Vogelleib mit menschlichem Ropfe und nach unten mit Beinen, die in Bogelflauen enden. Die Mauer zu jeber Seite bes Thorwegs ift 14 fuß lang, bricht bann gegen bie rechte und linke Seite ab: fie hat ebenfalls einen grandiosen chclopischen Character, ift aber jett febr beschädigt. Sie führt aber zu einem im Immeren unter freiem himmel gebliebenen, eingefchloffenen, aber gebflafterten groken Raume, an bem bie Banbe bis zur Bobe von 3 Ruft über bem Bflafter mit roben, jum Theil fehr verwitterten Sculpturen bebeckt sind, in benen man noch Abbilber von Kindern erkennen kann, die auf Instrumenten spielen, 3 Priester in langen Roben gekleidet, einen Widder und einen Dofen, die zu einem Opfer getrieben werben. An ber Innenseite einer ber hoben Gingangestufen ift ein boppeltopfiger Abler in Stein ausgehauen, ber an moberne Wappenschilberei erinnert, aber boch jenen alterthumlichen Dentmalen zugehört, ba er auch in ben eben fo feltsanz benachbarten Sculpturen von Bogbaz-tibi noch volltommner ausgeführt vorkommt 223), wie er icon felbst in ben Ruinen von Bersepolis wiederholt sich zeigt, also keinen Grund zur Berbachtigung bes Alters biefer Sculpturen abgiebt. Innerhalb biefes offeness Tempelraumes, ber an abnliche altphönicische, quabratische und offene Tempelräume an ber norbiprischen Rufte von Arabos und Tortefa erinnert (Erdf. Th. XVII. 1. S. 851, 855 u. a. D.), führt ein Gauss von großen Steinen eine Strede weit in bas anliegende Dorf, im bem vor einer Butte ein großer Quaberftein mit einer feltsames unbekannten hatenformigen Inschrift 24) liegt, die Texier für phripgifch hielt, welche Hamilton copirt hat, die aber bis jest ment ziffert geblieben und auch nur mit der Untersuchung der benachbartes weit bedeutendern Sculpturen zu Tavia (ober Tavium der sväteres Zeit) im Halysgebiete zu erklären sein werben. Nach bem fo eins fichtigen frühesten Urtheile unseres verehrten Gonners und Freundes Safe in Paris, bas er bei bem erften Bericht über biefe new entbedte Gruppe von feltsamen Sculptur-Denkmälern mit Bestimmt heit aussprach, schloß berselbe ichon, bag fie einer barbarischers. aber einheimischen Runft, alter als alle griechische Civilifation, bem 7ten Jahrhundert vor Chrifto angehören werbe uns welche erst später burch Römerwaffen auch in jenem fernen De-

<sup>&</sup>lt;sup>223</sup>) f. Texier l. c. T. I. p. 217 u. Tabul. 78. <sup>24</sup>) M. Hase, Rappos<sup>25</sup> l. c. p. 376.

cident verbreitet und durch den Christianismus so wie durch lange Bechsel des Mittelalters so modisicirt worden sei, daß seitdem der Andlick der Welt ganz verändert worden. Die erste Hypothese Texiers, diese monumentale Gruppe mit der Geschicke der Amazonen als eine Themischra, die Hauptstadt der Leucosprer, in historische Berbindung zu bringen, hatte schon G. Kramer 25) gründlich widerlegt. Die Art, Thiercolosse als Wächter vor die Thore zu seten, ist ganz orientalisch und aus Persepolis wie aus Ninive himeichend bekannt, so wie Menschenköpse auf Thiere, wie hier zu smut, nichts Ungewöhnliches. Genauere Nachsorschungen über die Umgegend vieser Kninengruppe und der Nachweis ihres nach H. Riesents Ansicht wahrscheinlich assprischen Ursprungs sind jedoch der Zudunft vorbehalten.

Bon diefem Dentmal zu Euput nach Tetieh Batap zurückgefehrt. iete Samilton feine Wanderung (am 18ten August) durch die Miler und niedrigen Schieferberge, Die ebenfalls von Turkomannen mit ihren Beerben burchstreift murben, und zwischen einzelnen Gebilen von Sichen und Wachholderbäumen bewachsen ein paar Stunben weiter gegen ben Suben fort, bis er ben fluß Alabscha Irmat erreichte, ber theils von Kornfelbern, theils von Sumpfboben umgeben zu bem elenden Orte Alabscha führte, bei welchem ba genannte Rluft fich ebenfalls oftwärts zum Tichüterlet. Su wendet und baburch bem Hauptfluß so viel Waffer augeführt wirb. bif er foon als Schlar bie Aufmertfamteit Strabo's auf fich ichen mochte. Nur 2 lleine Stunden nördlich vom Alabscha-Dörfe m gleichnamigen Fluß murben von Samilton etwas fpater, am 16ten August, noch einige alte Felsgraber aufgefunden, bie boch wa in einen Ralfsteinfels eingehauen waren 26). Gine 30 fuß lange ub 10 Jug breite, 16 Fuß hohe Gallerie war als Borhalle ber ödigraber aus bem Raltsteinfels gehauen; ihr Dach murte von I brifden in roben Berbaltniffen ausgehauenen Saulen getragen. Ge war 17 bis 18 Kuk boch über bem Boben ber Kelswand aus-Manen, und aus biefer Gallerie gingen bie Felskammern nach bem Smern bes Berges ausgearbeitet, und gehörten unstreitig einem tafigen Fürstengeschlechte an. Der Fels stand ganz vereinzelt ba mber lagen andere zerftörte Grabstätten. Auch wurden noch

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Dr. G. Kramer in Bulletino dell Instituto di Corresp. Archeologica

N. H. Marzo 1835. Prim. fogl. p. 17.

1 c. p. 402, bie Seichnung bes Grabes.

andere Ruinen in der Nähe, wie z. B. zu Degirmen-tibi (d. Mühlendorf) im Süden von Aladscha an der Quelle des gleich namigen Flusses, genannt, die aber, nicht näher bekannt geworden nur beweisen, daß hier in der Nähe von Ihsgat eine historisch wichtige Localität zu suchen ist, die Hamilton für Tavium, Texier für Pterium glaubte in Anspruch nehmen zu kömen (s. unten Jüsgat).

Bon Alabscha setzte Hamilton am 19ten August seinen Beg noch weiter gegen den Süden in gleicher Richtung über Seid-Usund ähnliche Schiesergebirge von Serpentinfelsen umgeben sort zwischen denen noch einmal ein Fluß (wol der südlichste Arm der Tschierlet) seinen Lauf gegen N.D. nahm, und erreichte dann de Habat Tepe das Scheidegedirge zwischen Iris und Halys, das e übersteigen mußte, um in 8 Stunden nach Iisgat am Delidsch Irmat hinadzusteigen, der nordwestwärts zum Halys sließt, wo wi dessen Gebiet näher kennen lernen werden. Denn für jetzt kehre wir aus den Seitenthälern der Halyszuslüsse nach Amasia, ax Bette des Hauptsusses Iris gelegen, zurüd.

## Erläuterung 4.

## Die Stadt Amasia und ihre Denkmale.

Amafia (Aμάσεια, f. Strado XII. 547, 556, 560), die be festigte am Iris liegende Stadt, nennt Strobo 227) wiederholt seix Baterstadt und sagt, daß das Gebiet der Amasener von allen da größte und fruchtbarste sei. Sie liege, sagt er (ebend. XII, 561), seinem tiesen und großen Thalkessel von Bergen umgeben, welche de Iris durchsließt. Durch die Natur wie durch Fürsorge der Men schen ist sie bewundernswerth so eingerichtet, daß sie den Bewohner zu ihrem lieblichen Ausenthalte und zugleich zu ihrer Bertheidigun dient. Denn ein hoher, ringsum schrosser, gegen den Strom al stürzender Felsberg beherrscht diesen. Einerseits zieht eine Mam an des Stromes Rande, an welchem die Stadt erdaut ist, anderes seite zweite, die an beiden Seiten zu den Gipfeln aussteig beren zwei sind, mit einander schön vereinigt und thurmartig empor

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup>) Strabon, Trad. fr. Paris ed. Coray. 2816. T. IV. P. Z. p. 74; Grof furb, bentiche Uebers. Berlin 1831. Eh. II. S. 499-500.

fteigent. In diefer Umfaffung liegen bie Ballafte ber Könige und ihre Grabstätten. Zwischen ben Gipfeln steigt von beiben Seiten vom Strome aus, wie von ber Borftabt, ein enger Bergfattel ober eine Schlucht empor, zu benen man 5 bis 6 Stabien (etwa 3000 Fuß ? f. unten bei Samilton) hinaufzusteigen bat; von ba an erheben sich bie Gipfel aber noch ein Stadium (600 Fuß) biber und so steil empor, daß sie unüberwindlich vor jedem Anariff gefichert find. Dort liegen anch bie Waffervorrathe (vopeia), bie bind zwei unterirbisch ausgehauene Canale (σύριγγες τατμημέναι δύο) zur innern Stadt geführt werden: ber eine zum fluk, ber andere zur Bergschlucht, so daß es ihr niemals an Wasser feblen fann. Ueber ben Gris geben zwei Bruden, bie eine von bn Stadt jur Borftabt, bie andere führt aber aus ber Borftabt nach außen: benn an biefer Brude endet der hinter dem Welfen liegende Berg. Bon biefem geht nun bas Flufthal weiter, bas ansinglich nicht breit ist, aber bald barauf sich sehr erweitert und bas le genannte ebene Feld Chiliocomon (b. h. ber Taufend-Ortichaften) bilbet, bann in bie fehr fruchtbaren Lanbschaften Diacobene und Pimolifene bis jum Salps ausgeht. Aus biefer zwar the precisen und burch jüngfte Beobachter volltommen bestätigten Bifdreibung, bie aber freilich fehr vieles Specielle ju wünschen ibig läßt, glaubte Mannert 28) schließen zu burfen, daß Strabo, da in anderen Länderbeschreibungen so reichhaltig, hier aber so dürftig his jeige, in seiner Jugend, die er wol in der Baterstadt zugebracht, h boch wenig um feine Heimath und um Geographie bekümmert haben möchte. Rach Blinius (VI. 3 u. 4) wird Amafia, bas wich ihm am Iris liegt, von keinem der bedeutenden Geograhen bes Alterthums genannt, außer Ptolemans (V. 6. fol. 126, Tab. Cappadoc.), ber sie im inneren Lande bes Pontus Galaticus aführt. Aus Inscriptionen ergiebt sich nur ber Name bes Raifers Rarc. Aurelius Antoninus ober Commobus, die beide ben Litel Germanicus ober Sarmaticus führen, beren Name auf einem der Thorreste in Amasia auf einem Architrav 29) aufgefunden wurde. Das übrige Dutend ber meift verstummelten Inschriften aus grie-Mor Zeit, meist auf Privaten sich beziehend, ist ohne historischen Buch für bie Geschichte ber Stadt. Steph. Byg. nennt fie nur

<sup>&</sup>lt;sup>a)</sup> A. Rannert, Geogr. v. Gr. und Rom. VI. 2. Kleinafien. S. 467.
<sup>b)</sup> Corpus Inscript. Graec. Vol. III. fol. 121. Nr. 4168, nach Hamilton, Research. II. Inscr. Nr. 72.

als eine Stadt der Philosophen, er meint wegen Stra & bes Stoilers. Ihre Münzen geben erst seit Domitian zu ihre Namen auch das Brustbild der Kaiser, so daß sie die die gegen Ent des ersten Jahrhunderts nach Christo eine freie Stadt unter de Römerherrschaft geblieben zu sein scheint, die zu Justinians Zeit abe schon so verfallene christliche Kirchen hatte, wie Procopiu (de Aedis. III. 7) sagt, daß Kaiser Justinian deren mehrere da selbst neu herstellen mußte. Auch wird sie in der Sparchie de Helenopontus als eine Metropolis genannt, und vom Hierocles mit Zela und anderen Städten aufgeführt 230). Zur Byzan tiner Zeit 31) gehörte sie zu den 7 Städten der Provinz Capps docia tertia; die armenischen Gebiete reichten nur die Siwas an Halbs und bis Tolat am Iris, aber nicht die Amasea 32).

Ebrifi33) ift ber erfte arabifche Geograph, ber an brei verschieb nen Stellen biefe Stadt Amafea in feinen vielfach fich burchfreuzend Karawanenrouten als Station angiebt: auf bem Wege von D nach West, von Armenien über Totat, von Ronia, also von Si nach Nord über-Amasia nach Angora, und von G.D. auf ber fm ichen Route eben babin, ein Beweis, baf zu feiner Beit Die Sta in lebhaftem Bertehr stehen mußte mit ihren Umgebungen. Ab Abulfeba 34) hatte sich schon burch Augenzeugen, wie er fell fagt, nähere Ertundigung über biefe Stadt verschafft. Sie lie nach ihm im Lande Rum, im 6ten Clima; er weiß von Reisenbe bak fie groß, mit einer Mauer umgeben und von einer Citabe vertheibigt war. Sie ift an einem großen Fluffe erbaut, aus be viele und große Schöpfraber ihre Barten bewäffern. Sie fei ! rühmt burch ihre Schönheit, burch ihre Bafferfülle, burch ihre Bei berge und Obstgarten, und als Statt ber Philosophen (er mei Der an Amafia borüberziehente Flug, ben auch Strabo). nicht mit Namen nennt, ergieße sich bei Samsun (er fagt irr Sinope) jum Schwarzen Meere. Bon Amafea bis Sinope fi 6 Tagereisen, auch foll es bei Amasea Silbergruben geben (er ba

32) Edrisi b. Jaubert T. II. p. 311, 312, 313. 34) Abulfedae Tab Geogr. Tob. XVII. Terra Rum. b. Reiste, in Bufchings Magaz. 1771. p. 302; nach Reinaud, Traduct. aus bem Barif. Cob. mitt theilt in Micr.

Wesseling, Hierocl. Synecd. p. 701.
 phyrog. de Thematibus Lib. I. p. 21, 6. ed. Imm. Bekk. Bonn. 184
 T. III.
 St. Martin, Mémoire sur la Géogr. de l'Arménie
 Mém. Paris 1818. T. p. 186—188.

wal von ben Silberminen zu habschi Kibi in N.B. ber Stabt, in der Rabe von Mersiwan, Nachricht erhalten).

Als Zeitgenog berichtet Ebn Batuta 35) bei feiner Durchmanberung biefer Stadt Amafia nach Armenien ungefähr baffelbe. (im Jahre 1328) und fügt nur bingu, bag fie weite Strafen, große Bazare habe und bem Könige von Grat gehöre. Doch war fie bamals wol ben Selbichutiben untergeben. Bom Sultan Alaebbin Railebab mar sie im Jahre 1213 (nach Hamd. Cazvini) 36), nach Erderen Angaben von 1220 bis 1236 neu aufgebaut, was auch von Spateren türkischen Geographen wiederholt wurde. Bei ber großen Berbeerung, welche ben größten Theil ber fleinasiatischen Salbinfel taf, als Timur um bas Jahr 1402, nach Bestegung Sultan Bajezebs bes Ottomanen auf bem Schlachtfelbe bei Angora, fo aubllofe Bewohner ber gertrummerten Stabte bes Lanbes, wie Giwas und andere, in Daffe hatte niederhauen ober als Sclaven Degichieppen laffen, und auch an Chriften bas Land fehr entvölkert batte, widerstand bie Beste Amafia's zwar 7 Monate 37) lang Feiner Belagerung, bie er gang aufzuheben gezwungen mar, aber ibre Umgebung wurde hart mitgenommen. Gine Angahl mongolischer Stämme, bie feit Hulatu Rhans Eroberung von Berfien aus Fran anderthalbhundert Jahre hindurch bis an den Iris und Halps por-Bedringen und in den weidereichen Ebenen von Cafarea und Amasia 59 unabhängigen Horben (Rara Tatari bei Scheriffebbin gemamt, ber fie zu 40,000 Haushaltungen ober Zelten angiebt) 38) beimisch geworben und in ben Heeren Bajazeds als tapfere Krieger Bebient batten, wurden nun, auf Timurs Befehl, burch feine Emirs Dirgas mit Gewalt und Lift aus biefem Lande als Colonisten auf die Offfeite bes Caspischen Meeres zu Timurs getischen Unterthanen verpflanzt.

Die Stadt Amasia, die zu gleicher Zeit nicht wenig gelitten haben mag, wurde von Muntenebbi in seinem Gedichte von der Eroberung Amasia's durch Seif ed bewlet Charschena (Castrum Carsiani) 39) genannt, ein Name, der uns sonst unbe-lamt geblieben ist. Ueber die Wechsel unter dem nachfolgenden

لوائي

are.

<sup>1)</sup> Voyages d'Ibn Batutah etc. p. Defremery et Sanguinetti. Paris 1854.
17. II. p. 292.
36) W. Ouseley, Trav. l. c. T. III. p. 494.

<sup>3.</sup> v. Sammer, Geichichte bes Demanischen Reichs. Th. I. S. 229.

Schersteddin Ali, Histoire de Timur Bec. Trad. p. Pet. de la Croix.

Paris 1722. 8. T. IV. p. 69 sq. 3°) 3. v. Hammer, Gesch.

W. Deman. Reichs. I. S. 229, Not.

Befit ber Demanen giebt Ainsworth 240) einige Rotigen, Bollftin bigeres bas Meisterwert 3. v. Sammers. Im nachften Jahr bundert erfahren wir Einiges über Amafia aus ben Befandtichafts-. berichten Muger Busbeds, ber als Botichafter König Ferbinandel. an Sultan Soliman I. jur Friedensunterhandlung wegen Beilegung ber Banbel gegen Siebenburgen nach Conftantinopel geschicht, aber ben Gultan, ber bamals mit seinem Rriegsbeer in Amafia berweilte, bort in Rleinasien aufsuchen mußte. Damals begegneten fich bie Gefanbten aus Perfien und Deftreich im Jahre 1555 am glaszenden Hoflager bes mächtigen Eroberers Soliman. war über Angora, Tschorum und Baglidscha in Amafia eingegegen, die er die Hauptstadt von Cappadocien neunt, wo der Bring, Statthalter biefer Proving sein Beerlager hatte und seinen Gerichts hof hielt. Amasia liegt, sagt er, zu beiben Seiten am Ufer bes in ber Mitte fie burchströmenben Fluffes Iris, fo bag fie ihrem thestralifchen Aufbaue nach von allen Seiten bem Auge offen vorliege Sie werbe fo von Bergen umgeben, baf fie nur einen fahrbaren und gangbaren Aus- und Eingang zu ihr gestatte. Sie ift öfterm Keuersbrünften unterworfen, die von den Janitscharen felbst angelegt zu werben pflegen, um babei rauben und plündern zu können, die aber die Brandstiftung ben bamals feindlichen perfifchen Spionen als Schuld beimagen. Den bochften Gipfel, ber Amafia beberricht, nimmt eine feste Citabelle ein, welche fortwährend burch türkische Truppen befett ift, bie jum Schutz gegen ben Berferfeinb, ber gut meilen bis hierher vorbrang, und jur ftrengen Bucht und jur Be berrichung ber Proving felbst biene. Auf biefem Berge find, fagt Busbed, gar manche Reste alter Denkmale, vielleicht selbst ber alten tappadocischen Ronige, noch übrig. Die Baufer und Straffen ber Stadt bieten nichts weniger als schöne Architecturen bar, ba fie meift, wie in Spanien, aus Erbe aufgebaut find, mit platten Erb bachern, die man nach Regenzeiten mit Walzen zu ebenen pflegt, mozu meistens Säulenstiide aus alter Zeit gebraucht werben, bie bagu fehr bequem find. Da die Taufende ber platten Dacher faft aller Städte in Kleinasien auf dieselbe Weise behandelt werden, so liegt barin, fagt fcon Busbed, ein hauptgrund fo vieler 300

Ainsworth, Trav. and Res. l. c. II. p. 28; J. v. Sammer, Gefches Dem. Reichs. Befth 1828. Th. III. S. 327, 333, 335; verg! 3infetien, Gefch. bes Dom. Reichs. Th. III. 1855. S. 21.
 Aug. Gislenii Busbequii Opera. Oxford. 1771. f. Epistola I. p. 83—93.

törung antiler Sänlengebänbe, die seit Jahrtausenden ihren Schmud van hingeben musten.

Auf diesen Dächern wird Tag und Nacht in der Sommerzeit ugebracht. Die Hoshaltung des Sultans und ihr Bomp setzte durch ie dabei verschwendete Pracht in Berwunderung, und die glänzenden sestschause, welche bei dem Friedensschluß mit dem Schah von Bersien, bessen Gesandtschaft zu Ehren, in den Gärten des Sultans im Freien am Festungsberge gegeben wurden, konnte Busded von der anderen Flußseite, wenn schon nur aus der Ferne, sehr wohl bevochten, denn, sagt er wiederholt, die ganze Stadt sei überall überschaubar. Obwol es ihm nur gelang, einen halbjährigen Wassenstillftand, aber noch keinen Frieden abzuschließen, wurde er doch mit allen Ehren im Innius desselben Jahres, nach dreimonatlichem Ausenbalte, aus Amasia entlassen, von wo-er auf demselben Wege

Ewlia Efendi, ber vor dem Jahre 1650 von N.W., von Ramifan in 8 Stunden die Stadt Amafia befucht hat, giebt von muter allen Orientalen bie umftänblichste Nachricht, bie uns aus le guter Quelle, seiner Borurtheile und Mängel an Kritit, wie bei lat allen Orientalen, ungeachtet, boch von eigenthümlichem Werth im muß 42). Diefe Gebirgestadt, fagt er, murbe öfter belagert, der nie bon ben Berfern eingenommen, bis bie Gelbichuten tamen mb fater Sultan Ilberim (b. i. Bajezib I.) fcone Silbermungen and bem reinsten Silber, bas man bort aus brei Minen gewinnt, wit bem Namen Amafia schlagen ließ. Sie foll von Ferhab erbat fein, und hat viele Raufleute und Gelehrte zu Bewohnern. Der Bug um Amafia ift ftets in Wolfen gehüllt, nur Mittags tann man die Thurme ber Moscheen und die Dacher der Häuser (von Acheln frei ?) sehen. Die Stadt, ein Bentagon, hat 9060 Schritte in Umfang und eine fehr feste Burg, ein Werk Ferhads, mit Uhirmen und 800 Schiefscharten, von ber ein Felsgang, Tichaban Joly genannt, mit 3007 in Gels gehauenen Stufen abwärts Muß führt. Sie hat gegen Oft 4 eiserne Thore, nur mit Dettid Meiner Geschütze besetzt, Die hinreichend find, weil biefe fring nicht an ber Grenze bes Reiches liegt. Unter ber Burg ift bhlengefängniß. Im Fels find 6 munbervolle Grotten, in bie reichen Einwohner ber Stadt jur Zeit einer Rebellion

<sup>\*\*</sup> Baiya Efendi, Narrative of Travels in Europe, Asia etc. Transl. from the Turkisch by J. v. Hammer. Lond. 4. 1850. Vol. II. p. 98—101.

ihre Schätze zu sichern pslegen. Das untere Castell ist am User bes Tozanly (Iris) erbaut, ber burch die Stadt fließt; es hat 3 Thore. Dieser Tozanly fließt durch den Ferhad-Paß in Amasia (unten bei Hamiltons Bericht) ein und nimmt den Fluß Tschift auf, welcher ber großen Steinbrücke, die über ihn führk, gegenüber in ihn einfließt. Er kommt aus dem See Ladik in der Sulu Ova (d. h. bewässerte Ebene). Im gemeinen Leben heißt der Fluß Tuzanli Java, und im Sprichwort heißt es: "Tokat verunreinigt ihn, Amasia trinkt ihn". Derselbe Fluß nimmt unter Nigissar (Neocaesarea) den Fluß Rerkik (Reskib, d. i. Lycus) auf, und ergießt sich, nachdem noch 7 Flüsse zu ihm getreten sind, bei Samsun zum Weere; auch treten unterhalb Tscheharsschembeh noch mehrere Quellen zu ihm.

Die Stadt Amafia ift zu beiben Uferfeiten biefes Stromes bie Anhöhen hinauf gebaut; bie fcone Brude, von Bajezit errichtet, verbindet beide Stadttheile, die in 48 Quartiere ber Dufelmanner und 5 Quartiere ber Chriften vertheilt ift, und in allem 5000 5th fer gablt, auch mehrere Balafte, mit 250 Dofcheen, 10 Collegien, 19 Baufern, barin ber Roran vorgelefen wird, und 40 Derwift Conventen, wie vielen Chanen. Der Bezeston hat 4 Eingange mit eifernen Bforten und ber Bagar ift mit großen Platten gepflaftert. Das Gerai bes Gultans liegt am Ufer bes Fluffes, an bem viele Mühlen stehen und große Wasserrader sich breben, welche bie fconen Garten bes Gultans bewäffern, bie von 50 Bartnern bebient werben, welche als Auszeichnung gelbe Müten tragen. Amafier find ein gefundes, fröhliches Bolt, von frifcher rothe Befichtefarbe, feine gebilbete Sofleute, Gelehrte und gute Rebut, Raufleute und Handwerker; bas gemeine Boll spricht aber einer rauben Dialett; die Frauen sind turtische Schönheiten. Bom treffe lichen Rorn, Darbwebfari (?) wird bas beste Brot gebadn; 40 Sorten Birnen, schöne rubinrothe Rirschen, 7 Sorten von Trote ben und Quitten, Die für Bringen eingemacht werben, find berühmt, wie vieles andere Obst, das gute Scherbets (Getränke) giebt. Arbeiter ber Baumwollenweber und Schneiber find hier gepriefen, auch bie Beschäfte ber Confituriers, ber Barbiere und anderer Bo werbe find in Flor. Der Winter ift in Amasia milbe, bas Clima lieblich, bie Fenster ber Wohnungen baselbst werben alle gegen B. und Nord gerichtet. Das Wasser, bas Ferhad vom Berge berableitete, fo bag es von Saus zu Saus verbreitet werben tonnte, if belicios: in ber iconen Umgebung ber Stadt giebt es 70 verfcbib Spaziergänge, die zu vielen Pilgerstellen führen, über welche me Menge von Legenden giebt. Mit einer solchen allgemein rholten Legende schließt der Esendi seine Erzählung von Amasta. zu allen Zeiten der ältesten Amasetiter (d. i. der Urväter) der Tuzanli, sagt er, wie gegenwärtig, durch die Mitte der t, sondern erst seit den Zeiten Ferhads, des Liebhabers der in, der einst die Berge wie Käse durchschweiden und so die er, wo er wollte, hindurchleiten konnte; von ihm sieht man noch auf der Westseite der Stadt Amasta viele Reste iseiner rtigen Arbeiten.

Bon dem Standpunkte des Handelsmannes aus hat J. B. Taier im fiebzehnten Jahrhundert Amafea wiederholt mit Ranen besucht: zum erstenmale im Jahre 1631 243), wo er sie von untinopel aus auf bem gewöhnlichen Wege über Osmanbschit Salbs erreichte und sie eine große Stadt nannte 44), die in einer ntung am Bergabhange emporgebaut sei, und nur gegen Güben weiteren Blid auf ein schönes Thal gestatte, bas vom Totatburchströmt werbe. Die über ihn führende Holzbrude fei fo L daß mur brei Menschen nebeneinander fie überschreiten können. Baffer zuzuführen habe man einst mit ungeheurer Arbeit einen l burch die Felsen hart wie Marmor gehauen. Gegen Oft auf hobem Berge eine Festung, die aber tein anderes als nur memvaffer babe. In ber Mitte bes Berges (wol in beffen erer Schlucht?) sei eine schöne Quelle und eben daselbst sehe Felstammern, in benen einige Derwische ihren Wohnsts genen. Die Stadt hatte nur 2 schlechte Rarmanferais (bas iche Wort für das tilekische Chan), aber einen fruchtbaren Bomber, auf welchem guter Wein und bie besten Obstarten in lien wüchsen.

Amasia, die durch alle Wechsel der Zeiten bei so zahllosen zu seit den ältesten Perioden ihren antiken Namen, wie wenige leinasten, die in die türkische Zeit hinein ganz unverändert beiten hat, blieb auch nach türkischer Unterjochung des Landes whem Ansehn, da sie wiederholt die Restdenz 45) türkischer Suloder ihrer Prinzen als Statthalter war, und ihre Festung bei

المراشدة.

Vivien St. Martin, Asie Mineure, in Hist. d. Découvertes géographiques. T. III. 1846. p. 15—23.

4°) J. B. Tavernier, Les Six Voyages. A la Haye 1718. 8. T. I. p. 9—10.

4°) J. v. Hamer, Gesch. C. D. III. S. 228—230, 342—346; II. 422 u. f.

162

Bei dieser Armuth an einheimischen Berichten, benn auch be Classifter sind, außer Strabo, höchst schweigsam über biefen Och muffen wir uns meist an die Angaben europäischer Reisenben bet ten, die ihn nicht selten besucht haben.

Tournefort, Pocode, Niebuhr haben Amasia nicht wereicht, der Chevalier Otter, der (1743) 47) von Tokat über Amasis nach Osmandschift zog, hat nur wiederholt, was er im Oschichan Rims gefunden hatte, und eben so Andere. Der Engländer 3. Morier

M. Norberg. Londini Gothorum. 8. 1818. Pars II. p. 407—409.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) M. Otter, Voy. en Turquie etc. Paris. 8. 1748. T. L. p. 334—335 <sup>48</sup>) J. Morier, Journal etc. 1808—1809. Lond. 4. 1812. p. 347 etc.

## Amafia, ber neuern europäischen Reisenben. 188

ber im Juli 1809 auf seiner Rudreise von persischer Gesandtschaft Anafia berührte, fcheint zuerft einige Aufmertfamteit auf bie Arhiketuren ber in Fels gehauenen Königsgräber gerichtet zu haben, wa benen man ihm auch noch nach ben Legenben bortiger Christen fagte, fie batten bem beiligen Chrufoftomus in feiner Berbannung um Afpl gebient; feine Angabe von bortigen Granitfelfen ift ober irrig, ba nach Ainsworth ber Berg nur aus Ralfftein und Glimmerfchiefen besteht. Morier borte von Infcriptionen im Castell, bas ihm zu besuchen aber noch verwehrt mar. Dupre 49), m ein Jahr fpater auf feiner perfifchen Reife (benn beibe Boller Golands und Frankreichs bublten bamals zur Navoleonischen Reit un ben politischen Beistand bes Schahs von Bersien im Drient) burd Amafia reifte, fand die Breite bes Bris, ber bie Stadt in we Rorb - und Gubhalfte theilt, 100 bis 108 fuß; 5 Bruden, I bon Bola, 3 von Steinen, führten über ibn. Gine ber Steinbruden mar aus behauenen antifen Quabern mit eingemanecten canellirten Saulen, Reliefs und anderen Sculpturen und fonen Berkftuden älterer byzantinischer Prachtbauten, wahrscheinlich Bajageb, aufgeführt. Auch bie gerühmte, von Gultan Bajedib erbante fconfte Dofchee ber Stadt hatte ihren Gäulenschmud ms früherer Zeit erhalten, und machte burch ihre größeren Blate ichonen Platanengruppen, die fie umgaben, einen angenehmen Cinbrad. Mehrere Reste von anderen Gebäuden aus der Brjeniner und Selbschutiben Zeit und Spuren aus ber Römerveriobe Berc. Aurele, nach Styl und Fragmenten von Inschriften au Wielen; erinnerten ungeachtet bes groken Berfalles an die friibere Bortung ber Stadt, an beren einem Eingangsthore man noch ihren tinfigen Titel ber Metropole entriffern konnte. Die Berabobe gem das Westende der Stadt nannte man nach dem türkischen Fabel men, ber ihnen als Batron ber Stadt galt, Ferhad - Dagh, und m billichen Gipfel bes Berges ben Dichebel Dichigamit 50), mit bon Brantinern erbauten Castell, das ber Selbschutiben-Sul-Railobab restaurirt haben follte, und diesem gegenüber bie bes Ballaftes Isfenbiars, ber einft bie Refiben, ber Gulgemelen, bann aber Ryglar Gerai, ober ber Beiber-Ballaft, Frant wurde, weil die Einkunfte der Stadt und ihres Territoriums ha Chatulle ber Sultanin überwiesen wurden. Ueber biesem Rha-

M. Ainsworth, Res. in Assyria, Babyl. etc. l. c. p. 290.

lar Serai steigt ein Felsenweg, sagt W. Ainsworth, im Zid zach steil bergan, und führt von Strecke zu Strecke zu großen Hall kreisen in den Felswänden, zu denen Eingänge in die mit große Runst ausgehauenen Nischen oder Felskammern führen, die einst die Strado die Königsgrüfte hießen, von den Türken aber schon zu den Bauten der Sitadelle als Khichla, d. i. Caserne, gezähl wurden, die sich über ihnen und zur Seite in ihrer modernen Zer trümmerung erhebt. Auch diese Sitadelle sollte von ihrem mossemischen Heros Ferhad und seinen Riesen ausgehauen sein.

Dupré rühmt, außer ber Schönheit der Lage und den Natm produkten, Wein, Obst und, gleich seinen Borgängern, vorzugsweit noch die Seide, welche zu seiner Zeit in Amasia von anset gewöhnlicher Güte in den weit verbreiteten Maulbeerbaumplantage in so großer Menge gezogen und auch zum Theil verarbeitet wurd daß sie den Hauptgegenstand des Erwerbes der 20,000 Einwohn der Stadt ausmachte. Die Seide von Amasia wurde der vor Brussa, obwol sie weniger sein, aber an sonstiger Güte jene und darum auch im Preise übersteigt, im Handel zumal nach dem Schwar zen Meere und zu den Russen vorzezogen, wohin die meisten Sporte gingen, so wie in andere Fabrisorte des Morgenlandes, ei Handel, der vorzüglich in den Händen der Armenier war. Aus die Kultur des Krapp, Alizari der Türken (Garance, Rubis tinctorum), sollte Amasia bedeutenden Ertrag geben.

Die erste beutliche Darstellung der Lage von Amasia erhickten wir durch die Aufnahme des Grundrisses 51) der Stadt duch unsern verehrten Gönner und Freund Hrn. Obrist von Bindt während seines längeren dortigen Ausenthaltes, durch welche Strado's und aller Rachsolgenden Beschreibungen ihre Aufklärung erhalten, so wie durch die Arbeiten anderer Königl. Preusisscher Ossieler aus dem Orient, zumal Herrn v. Moltke 52), dem wir in st vieler Hinsicht die wichtigsten Belehrungen verdanken. Kommt mu von der Nordwestseite durch das Thal von Mersiwan nach Amasia, so bleibt der Andlick der Stadt die dicht vor ihr verdwegen und erst mit der Umbiegung um die letzte Felsecke am Stram erössnet sich plösslich dem überraschten Auge der ganze schöne, tief

<sup>251)</sup> Baron v. Binde, Plan von Amafia b. S. Schropp in Berli 1854, zu Kieperts Mem. 52) v. Moltte, Briefe über 3 ftanbe u. f. w. in ber Türkel 1835, 1839. Berlin 1841; bie Felfe fammern in Amafia, S. 203—205.

Schigstessellel mit der ausgebreiteten großen Stadt, vom Strome bemérauscht, mit ihren vielen Auppeln, Minarets und Wohnungen, nach allen Seiten von hohen Felswänden umschlossen, aber im Schose von Gärten und Maulbeerbaumwaldungen, die sie sast überall umgeben. Auf der nördlichen Userseite des Stromes thront auf einer hervorragenden Klippe das uralte, feltsam gestaltete Castell und über ihm an den senkrechten glatten Steinwänden an 200 Fuß hoch über dem Flußspiegel erblickt. man die in demselben kühn und kunstnich angebrachten colossalen Eingänge und Rischen oder Portale zu den Felskammern der alten pontischen Könige, die alle Wohnungen der Gegenwart weit überragen und durch ihre Schwerzussinglichkeit wie durch die Einsalt ihrer in die graue Bergangenheit prüschweichenden Anlage und die Wysterien ihres Innern schon aus der Ferne in Berwunderung setzen 53).

Als bie feltsamste Erinnerung an bie graue Borzeit wurden bie sweren Zugänge zu ihren Klippen bennoch mühsam erklommen und bie fentrechte Wand erreicht, in welcher die eine Nifche bis 30 fuß Lick eingehauen fich zeigte, in beren Mitte man aber bei ihrer Behunng einen coloffalen Felsblock von 25 Fuß Sohe wie ein abgeswortes Tobtenhaus stehen ließ, beffen Mitte wiederum zu einer Sabestammer von 15 Fuß im Gevierte ausgehöhlt ward, um die Buiglichen Leichen aufzunehmen, beren Sartophage ober Särge ober mbie Apparate jedoch längst verschwunden sind. Nur im Boben be felstammer zeigt fich ein Ginschnitt, in welchen bie Grabstätte tuft eingefenkt ober eingefugt gewesen. Thuren und auch Fenster-Mumgen laffen ihr fparfames Licht in biefe bufteren Rammern fellen. Solcher eigenthümlichen grandiofen Felsgrotten und Nischen t dulicher Größe ausgearbeitet gablte man noch 5, für ein gan-188 Abnig 8 g ef clecht einst durch die mühfamste Arbeit ausgeführt anf einer Seite bes Berges nabe beisammen burch Gallerien Ereppen noch immer in Berbindung ftebend, die mit ihren Baluftraben in die Felswände eingehauen fich, wenn schon verftummit, erhalten tonnten. Trot ihres wenigstens 2000 Jahre bestebenber boben Alters maren bie Lineamente ihrer aus bem harteften Stein gearbeiteten Sculptur noch so scharf erhalten, als waren fie den erft beenbigt worden. Wahrscheinlich lagen vor ihren steilabfatffigen fomalen Eingängen erft noch Borplate, Die mit Beri-40 14 14

f. die Ansicht bei Samilton T. I. Tombs of the Kings at Amasia; the Anticht einer Rifche bei v. Moltte, S. 204.

Aulen, mit Bfeilern ober Gaulen verfconert, verfleibet und bum Treppenfluchten juganglicher maren, ale heutzutage, Die aber bur Relsspaltungen bei Erbbeben ober sonft in Die Tiefe hinabgeftfir fein mochten, welche voll von ihren Trimmern liegt, fo baf nu Die Grufte felbst fteben geblieben ohne allen Schmud, und babe auch feinen iconen Einbrud von ber Aukenseite hinterlaffen, for bern nur etwa bie Erinnerung an robere Formen aanptischer obe altpersischer Grufte in großem Style erweden. Rur ihre Große mu man in ihrer Nahe anftaunen, Die aus ber Tiefe ber Stabt gefebe nicht zu ermessen und zu schätzen ift. Außer ben großen Felstam mern wurden bei einem aweiten Besuche biefer Felsgraber not mehrere kleinere Grufte und mancherlei in ben Fels eingeschnitten fcmale Bange entbedt, die einst zu Berschanzungen führten, welch aber beutzutage unerfteiglich für Freund wie Jeind zu fein fceinen - And mogen auf ber Weftfeite ber Bergwand bes Kerbab Dagl noch ähnliche Grottenwerte fich wiederholen. Der Anblid ber tiefa liegenden Citabelle zeigte nur ein jungeres zertrummertes Dad wert, aber jum Theil aus altem Material, einen Anfbau, ben man, wie fo Bieles im vorberen Rleinafien, ben Genuefern zuschreikt Weit altere Manerrefte haben fich auf ben bochften Ruppen eines Berges erhalten, bie 20 bis 30 fing boch ans Quaberfteinen ohne Mortel aufeinander gelagert und fo icharf augeschnitten find, als waren fle polirt gewesen; ein Zeichen febr boben Alterthums Doch find biefe Refte wie die gange Berggruppe und bie Stadt felbft icon von 2B. Samilton bei feinem etwas verlängerten Baweilen in Amafia genauer unterfucht, obgleich, wie er felbft be merkt, wol weit mehr Zeit barauf zu verwenden ware, um eine vollständigere Borftellung von biefer wichtigen Localität zu erhalten, was tünftigen Beobachtern ftatt eiligen Durchflugs boch vorzüglich zn empfehlen sein mochte, wobei die Ernte an lehrreichen Inscrip tionen auch wol ergiebiger fein bürfte, als bies bisber ber Kall gewefen.

Hamiltons Mittheilungen 54) erweitern und berichtigen allt früheren Angaben auf eine so lehrreiche Weise, daß sie hier ihn vollständige Aufnahme verdienen, um zu fortgesetzen Forschunge anzuleiten und zu zeigen, was schon hier geschehen, was also nod zu thun übrig bleibt.

Am Abend bes 11ten Juli (1836) traf ber Reisenbe, we Zileh und Affalar kommend, vor bem Eintritt ber Stadt at

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup>) W. Hamilton, Researches in Asia Minor. Tom I. p. 366-373.

Influffe jene Bafferhebemafchinen mit ihren großen Schaufelriben von 16 bis 18 Fuß Durchmesser an, welche wie in den spris span Städten am Orontes (z. B. zu Hamah, Erdfunde XVII. 2. S. 1038) zur Befruchtung ber Gelanbe auch am Iris in Gang gelommen find. Nur eine halbe Stumbe vor Amasia ist ber Kluk burch Felsufer fo eingeeugt, daß ber Weg an ber Bergfeite bes righten, b. i. füblichen Ufers im Fels erft ansgehauen wurde (jener fichabs-Bag bei Evlina Efenbi), worauf er feinen Lauf birect von Bet gegen Oft in sanfter sublicher Krummung fortsett. 20 fuß bober hinauf fieht man bie Refte eines romifden Aquabucts. ber mit großer Mühe in ben foliben Fels ausgehauen und in alter Zeit wenigstens in kunftlichem Canale an ber Felswand water fortgeführt war, aber gegenwärtig unbenutt lag. Borter, ber 1818 beffelben Weges von Turthal her gelommen war, mante biefen Engpag, Derbend 55), ben Schluffel jum iconen Amafiathale, und giebt bem Felsspalt, burch ben er hindurchfürt, nur eine Breite von 4 Fuß, mahrend zu beiben Seiten bie Hismande 90 Fuß hoch ansteigen. Aus ihm war ber Anblic bes Imafiathales überraschend und sehr großartig. Diefem Derbenb ma icon ein noch engerer östlicher Felspaß vorher, der leicht bund ein Thor geschloffen und durch ein paar Mann Wache verhibigt werben tonnte. Dies ift unstreitig ber bem riefigen Ferhad mgefchriebene Ferhab-Bag bes Evlipa. Auch vom Aquabut fah Rer Porter ebenfalls noch Spuren zur Seite, so wie einen missenden Bach fich von der Bergwand herabstürzen, der einst wol anabuct füllen mochte. Die Scenerie biefes Thales nennt bila geiftreiche Reisende aufänglich wild romantisch und kuhn erwin, weiterhin noch grandios, aber auch lieblich, fehr fruchtbar, voll Babgenppen und Garten mit ber üppigften Begetation. Die Stabt With batte er hier eine halbe Stunde entlang zu durchreiten, ehe er m ihrem Dit- zum Westende gelangen konnte. Das bald barauf Meiterte Thal wird wieder zu einer Plaine, auf ber man von ber wien ober Subfeite bes Stromes ben Anblid bes Caftells ober Excropolis auf einem boben Fels auf ber entgegengesetzten, Li ber Rorbfeite bes Stromes erhalt, beffen Ufer, wo man Baffer nur gur Irrigation benuten tonnte, von Barten ein-Rach einer kleinen Stunde vom eingeengten Felsufer ent ift. finem Runftwege an burchschreitet man icon bie auf ber Glib-

1.

Lee Porter, Trav. London. 4. 1822. Vol. II. p. 706 — 713; beffen

feite bes Stromes weitläuftig ausgebreiteten, aber fehr engen, fid winbenben Gaffen, bie bier liegen, ber bei weitem größere Theil be Stadt 56), von bem aus man auf ber Norbseite bes Stromes mm bie entgegenstebende Relswand mit bem Castellberge und barübe bie Relsgrüfte ber alten pontischen Könige erblict 57). In ba Hauptstraffen ber ebenen Stadt, bie man bis jum Quartier n burchschreiten bat, fab man mehrere altere faracenische und alterift liche Bauten in Ruinen, ober in Moscheen umgewandelt; eine ber felben, bie Rer Porter ins Auge fiel, eine urfprünglich driftlich Rirche, von ber noch bie Prachtruine, einft im schönften altarmeni schen Style von Ani (am Arages, f. Erbt. X. 398 u. f.) erbaut bafteht, ift nur jum Theil zu einer Mofchee verwendet. Solch Bauten und die vielen zweistöckigen Steinhäufer, oft in male rischen Situationen ftebend, geben ber weitläuftigen Stadt boch ei viel grokartigeres Ansehen, als die meisten ber übrigen Türken stäbte im Innern barbieten. 3000 bis 4000 Sanfer follen bot Türken, 750 von Armeniern und 100 bis 150 von Griechen be wohnt werben. Das schlechte Bflafter ber Stadt, Die frummer schmutigen Straken und die vorspringenden Stockwerke verringen oft bas Interesse einzelner Bauwerte im Innern ber Stabt. breitägiger Aufenthalt gab Beranlaffung zu folgenben Bemertungen, zumal über die älteren Denkmale ber Stadt und über ben jetigen Berfebr ihrer Bewohner.

Da zur Citabelle, in beren Lage ber preußische Ingenierd Hauptmann v. Mühlbach eine gewisse Aehnlickleit mit der Situation der Festung Ehrendreitstein um Rhein, nur auf einer weit größern Höhe gelegen, wahrnahm 68), kein directer Weg vom Flußuser die senkrechten Klippen hinaufsührte, so mußte man einen bebeutenden Umweg gegen Ost machen und bort auf einem sich wirdenben Pfade von der Rückseite (der Nordseite) zu einem schmalen Bergrüden gelangen, der von Nord gegen Sid läuft und die Acropole mit der Berghöhe gegen die Nordseite in Berbindung setzt. Dieser Umweg, sagt Hamilton, erkläre Strabo's Aussage, das man 5 bis 6 Stadien (über 3000 Fuß, also nicht senkrechte Herventau), nämlich durch den großen Umweg, steigen müsse, um zu de

<sup>256)</sup> f. v. Binde, Plan von Amasia. 67) f. diese Ansicht von Sa gegen Nord und Litelblatt bei Hamilton I. Tombs of the King at Amasia; anch bei Ouseley eine Ansicht von derselben Seth Plate LXXVIII. 68) Bericht ans einem Schreiben, 19. Ma 1838, von Charput am Euphrat, an Gen.-Lient. v. After. Han schriftliche Mittheilung.

Citabelle zu gelangen. An biefem Wege fanben fich ein Baar in Ids eingegrabene griechische kurze Inschriften ohne historische Bebentung 50), von benen bie eine in Berfen nur roh ausgeführt war. In der Acropole war Hamilton verwundert so wenige antife Uderbleibsel zu finden; nur Mauern, Thurme und ein unterirbischer Omg zeigten fich, die nur byzantinische ober türkische Constructionen hutten. An ber bochften Stelle jeboch, bie Strabo's Ausspruch wa den Gipfeln "ai xopvoal" entspricht, find noch bebeutenbe Refte von 2 Thürmen von fehr schöner Conftruction, auf die er mit ba Borten: "πεπυργωμέναι παγκάλως" (vergl. oben S. 155: "turmartig auffteigenb", f. Groffurb 60), ober nach Corab: deux sommets . . . qui sont défendus, on ne peut pas mieux, pur des tours) anspielt. Die xoovoal waren keineswegs, fagt hamilton, wie auch er anfänglich vermuthet hatte, zwei getrennte Buncte, bie burch einen schmalen Muden in Berbindung ftanben, fondern nur Einer, von welchem aber zwei schmale Ruden aussingen, einer nach Rord, ber andere nach Oft, von welchen biefer lettere gang steil gegen ben Strom abstürzend enbet. Die Winkel ber Rmeen und Thürme bieses Aufbaues, ben Hamilton für helletiffe Conftruction hielt, feien bewundernemurbig ausgearbeitet; jebe Quaber nach außen etwas conver, in ber Mitte 3 18 4 Roll vorspringend über bie Seitenfugen, also ber giblitische allphinicische Baustyl, ober ber an ber Tempelmauer zu Jerusalem tha am Davidethurme (f. Erbf. Th. XVII. 1. S. 575 u. a. D.). bet miferer Anficht nach in bie alleraltesten, wol vorhellenischen, billicht perfifchen Zeiten zurudweisen mochten. Das Mauerwert mit auch Dufelen, sei ungemein regelmäßig ausgeführt, bie Schichta ber aufeinanderliegenden Quadern jede anderthalb Fuß hoch 61).

Das Interessanteste waren Hamilton vie unterirvisch ausgeimmen Gänge ober Wasserfollen ("σύριγγες" bei Strabo),
im Construction ihm benen in andern Castellen, wie zu Unieh,
Letat, Enrthal, Zileh gesehenen völlig gleich, die auch mit Treptassachen verbunden waren, aber in Zweisel ließen, ob sie blos zu
swantischen Zweisen ober auch zu heimlichen Ausställen aus den
kinnigen hatten dienen sollen. Die eine dieser Anlagen fand er
nigt, gleich der andern, in Fels eingehauen, sondern als ein

<sup>###</sup> Hamilton; f. in Böckh, Corpus Inscr. Graec. Vol. III. Fasc. 1. Nr. 4171 u. 4174. fol. 121-122.

That T. IV. 2. p. 74. "I) W. Ouseley, Trav. l. c. Vol. III. p. 494.

Mauerwert über ber Erbe fortgeführt, boch gleichfalls fehr verftod Mit Kührern und Lichtern beschloß er in den einen dieser Sang binab ju fteigen, ba man ihm fagte, bag er im Grunde ju eine Quelle fostlichen Baffers führe. Beim Eintritt murbe er an ihren bobern Alter burch ein badfteinartiges Gemäuer etwas irre, abe fcon nach 20 Fuß Tiefe borte bies auf, und er trat nun burch ei altes, vermeintlich bellenisches Gemäuer in ben eigentlichen Gingans Der Hinabweg war entfetlich steil, Die Stufen waren abgenutt obe mit Ries ober Schutt aufgefüllt, fo bag er 15 bis 20 Stufen mu fo hinunter schurrte. hier fab er bie Seiten bes Banges, wie an Eingange, gleichartig mit Bloden, jenen bellenischen gleich, in bem felben Styl aufgebaut. Enblich erreichte er ben Boben bei 300 Fru Tiefe, wo fich ein fleines Beden von flarem talten Baffer vorfant umber mit bergleichen, von ihm bellenisch genanntem Mauerwert um geben. Doch schien ber Bang viel tiefer gewesen und nur mit Stei nen und Schutt augefüllt zu fein (ob bie bopeta erros bi Strabo, von benen bie zwei ouperyes ausgingen?). Db etwa an Bompejus, bes Siegers, Befehl zerstört, als er im Kriege mit ber Rebellen Arfaces auch andere Caftelle gerftoren und ibre, be Strabo ebenfalls bogeta genannten Bafferbaffins, um bi Räuber ober Rebellen, Die ihre Afple in folden Caftellen fuchter verbungern und verdurften ju laffen, mit Steinbloden verschütte liek (f. Strabo XII. 560 u. 561)? Der Fels war barter Raltftein aber zuweilen ging bie Treppenflucht auch burch weichere Schiefen fcichten, bie burch Mauern unterftutt waren. Die fubterrane Sange ju Unieh und Turthal, Die früher von Samilton befuch waren, hatte er biefem zu Amasia ganz gleich gefunden, woraus e fie für eben so antit hielt und für Anlagen gleichartig auf ben vie len aus Mithribatischen Zeiten herstammenben Felsenschlöffern, bi biefer jur Sicherung seiner Dabe und seiner Berrschaft burch sei ganges Reich hatte errichten laffen. Der Ausbrud, bellenisches Mauer werk, wurde bemnach wol schwerlich ein passender Ausbruck für biefe weit altern eigenthümlichen Anlagen fein 62).

Unmittetbar unter ber Citabelle, gegen die steile Subseit bes Bergs, wo die berühmten Dentmale ber Rönige (Basiden urhuara b. Strabo), beren Hamilton 5 angab, 3 gegen Best, 2 gegen Oft gelegen, zeigte sich ihm die Steilwand bes Felsen, an bem sie sich besinden, kanftlich bohauen und geebnet, um ihne

<sup>262)</sup> G. Riepert, Rote S. 511 in ber beutschen Ueberf. von hamilton

unde Anseben zu geben, abnlich wie bas eben fo schwer zugangliche glad einfache grandiofe Grabmal mit ber Infchrift Itefion, bas Ainsworth bei Tichorum entbedt batte (f. ob. S. 150). Ein fteiler Bfab von einer der alten Brüden nahe der Mitte der Stadt führt im Bidzad bergan; aber zu ben Gräbern in West kann man nur burch ben eigen Pfab gelangen, ber burch eine enge Grotte gehanen ift, und entlang einer offenen Gallerie, die aus der fentrechten Felswand ausgemeißelt wurde, von ber man nur eine niedrige Bruftung jum Schut fteben lieft. Bon einem ber Grabmonumente jum andern fibren abnliche enge Felfengange mit Treppenfluchten bin. entferntefte biefer Monumente batte eine fleine Rammer, in ber Mitte aus Gelfen ausgehöhlt, beffen maffiger Blod ringsum burch einen imalen, nur 2 bis 4 Fuß breiten Felsgang von bem Felsberge felft abgeloft ift, und aud nach oben nicht mit ber Felsbede auimmenhängt. So tommt ber Felsblod mit ber Kammer selbst in be Mitte einer großen Grotte zu fteben, Die aus ber Ferne gefeben d coloffale Nifche erscheint. Bei bieser Grotte enbet ber Pfab Wiftig, und bies Denkmal scheint nie ganz beendigt worden zu sein.

Die anbern Felsgräber find gang nach bemfelben Blane gebant, be Grotte Minol Dahara (richtiger Ajnaly-Maghara, b. i. Spie-Mile) gleich, die Rer Porter auch außerhalb ber Stadt fab: de fle haben feine Inscriptionen. Unter ben brei Keineren Grabapotten gegen Oft find noch bedeutende Reste von antikem grie-Giften Manerwert, und ein Quaberthurm im besten bellenischen 6th gebant. Die Mauern tann man auch weiter ben Berg aufwitts gegen ben Beften verfolgen, boch hat fie Samilton nicht icht besucht: nur Obrift v. Moltte hat fie gesehen und furz be-Michen, wonach fie offenbar zu ben alteften Berichangungen bes Ber-M gehören. Sie find biefelben, welche icon Strabo ben Beribis, ober bie Umschlieftung bes Bergs nennt, innerhalb welchem bie Minigegraber liegen. Berfchieben von ben Grüften find einige Minere Grotten in einfacherem Styl und Character, Die nabe ber Subt am Fuße bes Bergs mit Spuren von Steinbruchen mahran-Minte find.

In Bervollständigung der Kenntnis dieser Denkmale kann die Gamilton, im Jahr 1819, ans Minnen von Bersepolis zuräckgekeirten Ker Porter dienen, den Gamilton, vorhellenischen Beit anstwicken die in die frühesten Anfänge der persischen, also und dore mithrida tischen Zeiten zuräckweiset, weshalb wieder-

holte antiquarische Forschungen auf diesem Gebiete boch böchst wit schenswerth erscheinen möchten.

Durch bie enge Strafe von Westen ber in Amasia eintretend 61 ging Rer Borter über ben Iris auf ber 160 fuß langen Brud welche er, im claffischen Styl erbaut, entschieben filr biefelbe bal bie Strabo als bie in ber innern Stadt gelegene angab. bas Thor an ber Westseite ber Stadt binaus stieg er an bem Fr bes Castellbergs einen steilen Bflasterweg hinauf, ber hier und ! über Felsstufen führte, um auf ber Acropole bie alten Mauerwet Baber und anderes aufzusuchen. Er fand an einer mehr nordwar gerichteten Felswand 3, an ber Sübwand 2 Felsgräber. Nur bur ein Felsloch, einst eine Thorverschanzung, und über Felstreppen e reichte er bie erfte Felsgruft (wol bie westlichste, bie auch von Di milton beschrieben). Er maß sie nach innen 17 bis 18 Ruft to 35 Fuß boch, bann halbfreisrund, 25 Fuß im Umtreis, unter eine Relsgewölb flebend, von wo der Eingang zu Welstammern für Sart phage gewesen, aber ohne Inscriptionen. Die zweite Gruft w wie alle übrigen biefer erften gleich. Bu allen führte einft eine Wels gehauene prachtvolle Treppenflucht, und bas Ganze war na einem schönen und großen Blane angelegt, aber sehr verstümme und fast alles Schmudes beraubt, bas Innere leer und verwiffe Solder Grufte gablte Rer Borter in allem 9 verschiebene at von benen er bafür hielt, bag fie in die altperfischen Beiten bi aufzureichen ichienen. Denn Amafia mar eine ber reichften Stat bes innern Pontus, im Lanbe, bas, gur britten Satrapie ber Perfe fbnige gehörig (Herobot III. 90; f. Erbl. Th. VIII. 1838. S. 92 ein halbes Jahrtaufend hindurch unter bem Einflug medischer m iranischer herrschaft gestanden; es wurde erft später ber Gis ein eigenen pontischen Königreichs. Schon vorher mochten bie berf ichen Satrapen, als Bafallen bes großen Reichs, auch ihre tomie lichen Grufte bei Bersepolis und Natichi Ruftam (Erbf. VII S. 23, 829 u. a. D.), ober zu Telmiffus einzurichten und and auftatten, um sich zu verewigen, versucht haben; benn groffartig m einfach, gewiffermaaken noch rob, zeigen fie fich gegen alle frater Dentmale ber bellenischen Amstwelt. Selbst an anbern Stelle ber Nordseite bes Bergs, die uns aber unbefannt geblieben, be meinte Rer Borter in bortigen Denkmalen fcon bie Nachahmn gen jener ältesten Beriode aus der spätern Zeit des Mithridates !

<sup>&</sup>lt;sup>363</sup>) Ker Porter, Travels in Georgia, Persia etc. London. 4. 182 Vol. II. p. 708—713.

ment zu haben. Deffen Leiche fant aber teine Rubeftätte in ben alten Konigegrabern, sonbern in Sinope. Bom Festungsberge Amasia's bebrobte Bompejus zu seiner Zeit alle Könige Borberaftens.

Leiber ist uns von der frühern Geschichte Amasia's, außer den schon angeführten Fragmenten, fast gar nichts bekannt, und zur Byzantiner Zeit, wo die Stadt öfter als Berbannungsort 64) diente, oder den Statthaltern und Satrapen Gelegenheit zu Empörungen im der Zeit der Commenen 65) gab, die zur Herrschaft der Seldschukiden und Othmaniden, auch nichts für das Allgemeine etwa in ihr Lehrreiche vorgefallen und bekannt geworden. Nur aus Procop exsahren wir, daß unter Kaiser Justinian auch Amasia, wie viele andre Städte Kleinasiens, durch Erdbeben heimgesucht worden.

In dem gegenwärtigen Zustande, unter dem Türkenregiment, konnte die Stadt zu keiner großen Auszeichnung als Provinzialstadt eines Paschaliks gelangen, dessen Residenz Siwas ist, zumal da Amasia nur unter seinem Statthalter, einem Mätessellim, steht, die deide fortwährenden Wechseln unterworfen sind, und daher ihr Gediet mur aussaugen, nicht heben. Innerhalb der Stadtgränze bestehn noch 4 Brüden 66) über den Iris: die oberste oder westlichste ist den Stein, aber modern; die 2te unmittelbar unter den Gräbern ist die von Kömern erdaute, welche aber theilweise sehr eingesunken erstant; die 3te demnächst solgende ist von Holz, sie liegt dem Binsty (Konal) des Statthalters gegenüber, an der Stelle wo der Iris sich etwas gegen den Norden wendet; die 4te ist von Stein, die Viertelstunde weiter abwärts am Ende der Stadt, und führt wis die große Landstraße nach Stambul.

Unterhalb ber letzteren erweitert sich das Thal wieder mehr, wid gut bewässert und trägt einträgliche Gärten und Maulbeer-flanzungen, welche, nebst denen im oberen Thale, Amasta zum Expelort großer Seidenvorräthe machen. Es sollen hier jährlich 50,000 Oken Seide (jede Oke zu 120 Piaster oder 10 Shill. Denare das Pfund) producirt werden. Der Consul H. Suter 67) set jedoch wol genauer, die jährliche Seidenernte gebe nur, wenn se gat, 30,000 Oken (d. i. 82,000 Pfd.), wenn sie mittelmäßig, 4,000 Oken (66,000 Pfd.); aber zuweilen leidet die Ernte sehr unglänstiges Wetter und die Seidenraupen geben dann nicht

Leo Diaconus, Histor. VI. 2. ed. C. B. Hase. Bonn. p. 96.

Ricetas Chon., Hist. III. 5. p. 152, 159 ed. Im. Bekkeri. 1835.

Hamilton, Research. l. c. I. p. 370—373; nnd v. Winde, Man von Amafia.

1) H. Suter, Notes l. c. in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. Vol. X. P. 3. p. 442.

vie Hälfte dieses Extrags. Die größte Masse vieser Seide komm auf die große Messe nach Zileh, von wo die größte Quantität na Aleppo und Damascus gehe, wenig nach Constantinopel, nach England aber weniger, weil sie für den englischen Markt nicht gut genu sei, wahrscheinlich auch nicht für Frankreich, wohin die sprische Seid das Uebergewicht erhalten hat (s. Erds. XVII. 2. im Register, Seide

Als Anfang beginnender Industrie, die bei ben Türken no febr im Argen liegt, führt Samilton bie neue Anlage einer Ril mühle am Iris in Amasia an, jur Betleibung ber Rigam-Trupber Unter ben alteren faracenischen Gebäuben ber Stabt finden fie einige Graber ber erften erobernben Gultane, eine alte Mebreff mit eingemauerten Resten griechischer Marmorsculpturen und In fcriften, Die allenfalls als einzige Merkwürdigkeiten beachtet zu wer ben verbienen. Mingen scheinen aus bem Alterthum fich nur noch wenige ju finden, Bucher gar teine; tein einziges Manufcript war weber hier noch in Sivas, ber hauptstadt bes Paschalits, aufpe treiben, und ber griechische Bischof in Amasia versicherte, es gete bier in Amasia weber Bucher noch Sanbschriften. Ja selbft ef seit furgem mar ben Griechen erlaubt worben, für ihre Rinder eine griechische Schule zu errichten, welche bamals, nebst ber in Bafu, Die einzige in diesem Theile von Anatolien war; ja ihnen ift sogar, ben meisten wenigstens, ihre eigene Sprache unbefannt, ba ihr Ge brauch von den türkischen Autoritäten verboten war, um das so gefnechtete Bolt auch in ber Abhängigkeit zu erhalten. Die junge Beit bat hier vielleicht auch andere Wege gebahnt, die uns aber befannt geblieben find.

Boré 68) tam im Jahre 1837 aus ber Thalebene von N.B. von Marsiwan und trat durch das enge Defilé aus ist, dicht am Halps, in das hinter berselben liegende Thal von Amalis ein, Mitte Juni, durch lange Maulbeerbaumpslanzungen, deren weißt Beeren schon reisten, wo die Seidenzucht in vollem Gange war; de Pfund der trefslichsten Seide hatte den Preis von 12 Franken. In menier waren vollauf mit diesem Gewerbe beschäftigt; in ihm häusern hingen noch colossale Trauben der vorigen Ernte, die sie in der reinen Luft noch lange in voller Gilfe erhalten. Die sie wohner ledten unter hartem Druck des türkischen Regiments. In den platten Dächern der Häuser lagen viele Säulenstücke zum Bai zen benutzt, die Zeichen vielsacher Zerstörung früherer Marmordauten

<sup>253) £.</sup> Boré, Correspond. et Mém. l. c. I, p. 300.

von benen nur hie und ba schwache Reste und keine lesbare Infrift fich erhalten zeigte, zumal in ben umberliegenben Barten und Beinbergen der benachbarten Höhe. An einer dieser Stellen war me Grotte Ainaly zu sehen, 50 fuß boch und 80 Fuß tief, beren kelswände auf das schönste polirt waren (daher der Rame, der so vid als spiegelähnlich beißt). Sie war mit Engelbilbern und Beiligen bemalt, und hatte eine colossale griechische Inschrift, in ber Ariftos an lefen war, also einft im Besitz ber Christen; bas gange hatte noch Zeichen von Bracht. Der Weg zu ihr führte burch bas Dof Biaret toi. In ber Rabe follten noch anbre Grabmaler aus alter Beit fein, und viele ber Moscheen Spuren einft driftlicher Ainhen an fich tragen. Armenier waren bie Führer Bore's, bie in auch in Guboft ber Stadt zu bem Dorfe Tauria-vermisch finten, wo antite Refte fein follten, bie man bis in bie Beit bes profen Mithribates hinauf beutete. Das Castell in Ruinen über ber Stadt biente nur in feinen graufigen Rellern voll Schlangen und Ungeziefer zu Staatsgefängniffen, und hatte nur ein paar Mann Blatung zu feinen Bachtern. Boro's Beschreibungen find leiber p confus, um lehrreich zu fein. Doch ergiebt fich aus ihnen, baft ba noch gar Manches bisher ununtersucht geblieben war.

Roch zum Abschieb von dieser Stadt benierkt Hamilton, daß winder wiede große, weiße Geier gesehen, die ganz zahm und instandet mit den Wohnungen der Menschen sind, und für sie die Infant, wo das reinigen, das die Türken stets auf der Stelle liem lassen, wo das Thier gefallen ist. Des Rachts horsten sie in Spalten der umliegenden Felshöhen, am Tage lassen sie sich den den Dächern der Häufer nieder und warten auf Nahrung, oder wie der Stadt umber. Die Türken verschen sie nie und stören ser Stadt umber. Die Türken verscheuchen sie nie und stören sen, sondern locken sie noch oft durch hingeworsene Bissen in die Ane, sondern locken sie noch oft durch hingeworsene Bissen in die Ane, sondern locken sie noch oft durch hingeworsene Bissen in die Ane, sondern locken sie noch oft durch hingeworsene Bissen in die Turken sierer Wohnungen. Eben so fand W. Dusseleh die Türken in die Anenderts tw Land unter dem Schutze der Türken siehen.

Gin anderer neuerer Beobachter, ber Miffionar Babger\*), Minte unter ben Produkten ber Garten bes Amasta-Thales außer Dein Geffen Produkt Jackson bei seinem Besuche im J. 1797

W. Onseley, Trav. l. c. Vol. III. p. 491; Fellow, Lycia; beutsche Uebers.

3. Senfet, S. 57 u. d. D. Hamilton, Res. I. p. 145; II. 256 etc.

3. The Mesterians and their rituels, with the narrative of a mission to Mesopotamia and Coordistan in 1842, London 1852. Vol. I. p. 18.

bem Terez ähnlich fand) besonders die Aepfel, als die besten ganz Kleinasien. Er giebt die Zahl der christlichen Familien gering als seine Borgänger, zu 500 armenischen, mit 3 Kirchen unter de Bischof von Tokat, und 15 griechischen unter dem Bischof von Sino (Eli Smith im Jahre 1830 zu 600 armenischen, 125 griechische an; auch sollen nach ihm in der Rähe noch drei ganz von Griechen bewohnte Dörfer liegen.

## Erläuterung 5.

Uebergang von der oberen zur mittleren Stufe des Int Shstems; von Amasia westwärts durch das Tersachan-Thüber Mersiwan (Phazomon), das Gebiet der Phazemonitnüber Ladit und an dem See Boghaz tjöi (der Limne Stipham vorüber, ostwärts zum Berein von Iris und Lhcus bei Sunisa, in der alten Phanaroea, zurück.

Der Iris, welcher bei Amasta nirgends über 75 bis 90 Fr Breite haben foll, und nur felten eine Baffertiefe 70) von 3 fin meistens weniger bat, und beffen meift fcblammiges, viel Ralt absetzenbes und im Sommer warmes Baffer an vielen Stellen; burchreiten ift, pflegt nur im Frühjahr feine Ufer bie und ba etw au überschwemmen. Er wendet sich außerhalb der Stadt mehr w mehr gegen N.D., um nach einem Lauf von etwa 16 bis 18 Stu ben feinen größten öftlichen Bufluß, ben Lycus, unterhalb Gu nifa in ber zweiten ober Mittelftufe feines Spftems zu erreicht Aufer ben ersten zwei und ben letten brei Stunden biefes lan war aber ber ganze Zwischenraum längs bes Fristhales noch w keinem Beobachter (Boré ausgenommen) burchwandert und beschri ben, daher auch die blos punctirte Linie der Karte, welche nur b pothetisch seine Direction bezeichnen tann. Jenes ift um so auffalle ber, ba bie beiben genannten Enben bes Stromlaufes von ungablig Reisenden auf ben zwei Querftragen, Die von R.W. nach Confts tinopel, ober von Sinope gegen S.D. alljährlich burchzogen m ben, die Zwischenstrecke aber von ihnen völlig unberührt geblieb ift; baber es fehr bantenswerth fein wurde, wenn auch nur et ber vielen Touristen einmal diesem noch völlig unbekannt geblieben Thalgebiete, welches vielleicht manche Schwierigkeit für ben Reise ben barbieten mag, feine befondere Beachtung zuwenden woll

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup>) v. Tchihatcheff, Asie Mineure. I. p. 193; v. Wrontschenko l. T. III. p. 49.

Allerbings hat E. Boré (1838) 71) burch seine Wanderung von Amasta am Oftufer bes Jeschil Irmat nach ber Tasch-Owa, um bie Numen von Magnopolis am Zusammenfluß des Iris und Lycus affusuchen, diefen Weg genommen, aber durch seinen Bericht wenig Bewbachtetes über diese Thalstrede mitgetheilt. Er fagt nur, 2 Stunben lang folgte er ben Windungen des Culturthales des Iris abwirts ber Stadt Amasia, wo alles voll Schöpfraber zur Bewässerung der Garten und Culturfelber, voll trefflichen Anbaues und voll Singvögel war. Dann trat er bei bem Dorf Zené (Seneh ber Aute), wo ein romifder Meilenftein ftanb, in bie Bilbnig in Ueber bem westlichen Berge stieg ein bufteres Gewitter auf. Bore trat bann mit bem Dorfe Jergiglu in bie Ebene Tafch-Dwa ein, bie er aber Tafchabab nennt, zu welcher bie Refte imer Römerstraße führten, an einem Felsgrabe vorüber nach ba alten Station Coloë, und über Piba, bei Ptolem. und bem Rin., 72) nach Neocafarea (Nikfar). Er felbst manbte fich (am 4 Juni) über fette Wiesengründe und reife Weizenfelder zum Auchbruch bes Bris im Boghaz-Biffar-taleb, unter beffen Beein mit bem Lycus, wo mir ihm, als Nachfolger von Hamiltons and beiter unten wieder begegnen werden (f. unten). Mer vom Laufe bes Iris bis babin fagt er kein Wort. if bet von Amasia erste linte Seitenthal des Gris, welches bin bem Terschanzufluffe von Mersiwan aus N.B. gegen G.D. habtommt, weil es die bequemfte Berbindungsstraße gegen N.B. mit bem Halys nach Osmanbichpt (Pimolifa?) barbietet, von gabl-Banberern burchzogen und genauer befannt; beshalb wir es bier junachst zu betrachten haben, ehe wir jum Busammenfluß Iris und Lycus in Die mittlere Stufe fortschreiten.

Die frühere Kartenzeichnung v. Moltke's läßt den Terschaniels einen selbständigen Fluß von N.W. gegen S.D. etwas
teterhalb Amasia in den Iris fallen, und diese Angabe ist auch
ieder zweiten Kartenzeichnung H. Kieperts von Kleinasien beibeieden (Karte von Kleinasien 1844 und das verbesserte Generalblatt
ieden, 1865). Diese Angabe wird auch durch den Tert bei
ist ichatscheff (73) bestätigt, wo es heißt: dieser Terschan-su
ans R.W. aus der Umgebung von Habschi-tjöi (den Silberin), die 3 bis 4 Stunden weiter in N.W. von Merstwan lie-

The Bore, Corresp. et Mem. 1. p. 312 - 316.

Ann Minor. I. p. 319.

73) v. Tchihatcheff, Asie Mineure. I. p. 193.

gen, an 13 Stunden in R.W. von Amasta. Diefer Terf burchzieht bie fcone Gbene Sulu Dwa und nimmt 4 in N.W. von Amasia bei bem Dorfe Rulufiöi zur link ben Sufanbichi-fu auf, ber aus ben Norbenben bes Labi (fein Spiegel 2680 F. B. üb. b. M.) und aus ftagnirenden ( ihm in B., bann gegen S.D. abflieft. Die Differenz be gaben ift nur biefe, baf v. Moltte's Rarte benfelben Kluft fatscham weiter oberhalb, die ruffische Angabe ihn als Sufa weiter abwärts in den Terschan-su (ober Terchan) einflief Gegen ben Tert bei Tschichatscheff läßt aber bie Bolotowsch zeichnung nach ber Wrontschenkoschen Quelle ben Terschan (e Teritan-fu) mit bem untern Laufe bes Tschoterlu-fu fich Einmundung jum Bris erft vereinen, ebe fie beibe in biefen einfliegen (f. oben S. 145). Wrontidento's Bericht? fogar ben Berein mit bem Tichofaret ftatt Tichoterlu, was Schreibfehler fein tann, ba biefer viel weiter fühmarts Amasia einfällt. Diefer Teritan (Terchan ober Terschan), fei nur ein kleiner Fluß, ber von Mersiwan komme und andern vereint das untere Thal überschwemme. Er entsp Bus Dagh (b. i. Eisberg, Buschalan Dagh bei v. Moltte), bei B. lib. d. M. sich erhebe, nabe ber sumpfigen Ebene bei Labit (Labit Gjöl), er verbinde fich mit reißenden Bei (nämlich benen weiter in Westen entspringenben, b. i. bem ei Terchan, benn vom Labik Gjöl kommt nur ber linke Reben Sufanbichy) und fliege fo abwarts zum Bris.

Den eigentlichen Terschan aber läßt die Karte bei v. Die Lichichatscheff von R.W. her über Merstwam herabsließ das fruchtbare Berbindungsthal, die Sulu Oma (d. i. we Ebene), welche schon Strabo mit ihren Fortsetzungen die der tausend Ortschaften" (Chiliocomon), sammt D und Pimolisene (diese letztere liegt schon im Halpsgebiete) ihrer großen Fruchtbarkeit und Bevölkerung rühmt.

An beren nordwestlichen Berghöhen lag aber, wo P bie heutige Merstwan am obern Terschan, die von vielen und Rebellen besetzte Landschaft ber Burgen (Phazem mit beren Bekämpfung, wie mit Saghlium zu Arsaces Zeit züglich Pompejus, nach Besiegung des großen Mithrida besonders zu thun hatte (f. Strado XII. 560.—562).

<sup>274)</sup> v. Brontfchenfo a. a. D. III. G. 51.

frust wie er fagt, an 500 Stadien, 25 Stunden, weit hinein; eben dumm mochte wol diese fruchtbare Ebene, unter dem Schutze der michtigen Stadt und der geregelten Verwaltung ihres Territoriums, so nichen Andan und so starte Bevölkerung haben zewinnen können.

In biefem unferen Lanbe, fagt Strabo, find mehr zerftorte festungen als anderwärts und viele veröbete Landstriche in Folge bes Mithribatischen Kriege; bennoch sehe man überall Baume, bie mb da Beibelander für Pferbe und andere Biehheerben, benn bewolmbar sei das Land überall; zwar nach jener Bestegung an verschichene Landeskönige verliehen, zu seiner Zeit aber als Provinz baningt mit dem Römerreiche. Was Strabo von der Räuberlandicaft Phazemonitis feiner Zeit als characteristisch anführte, hatte im 17ten Jahrhundert, als Taverniers Raramane (im 3. 1631) 76) von Demanbschut am Halps gegen S.D. burch biefe Landfatt zum Thale bes Terfchan abwärts nach Amasia zog, nicht gebetert. Es find bie Granggebirge Rartichat Dagh im Norben wa Ticorum, bie bier bie Bafferscheibe zwischen Salus und Bris, burd Enapaffe febr beschwerliche, wie burch Räuber zu jener Beit seffirchtete Wege bilbeten, bag nur eine Escorte von 50 Reitern bifelbe gegen folche Ueberfälle schützen tonnte, wo eben hier bie binitefte, birectefte Rarawanenstrafe ber Raufleute vom Salbs me Amasia und Totat hindurch zog.

Ueber diese Ladik und ihre Umgebungen giebt der türkische Kasende Evlipa Efendi bald darauf (1650) 76), wie über die Kasendige Bedeutung von Mersifan einige sehrreiche Aufschlüsse. Des Castell von Ladik, einst von Griechen erbaut, ward von den Seldschutiden erobert und war mit seinen schönen Gärten öfter die Restdenz jener Sultane, in einer sehr gesunden und schönen Lage; seine Abgaben, versiel aber doch zu einer Ruine. Die Stadt wit ihren Gärten hatte 3020 Häuser, 7 Convente, viele Moschen, die die Brot ist war doch kaufbuden. Das Brot ist war dorzäglicher Güte, eben so berühmt sind die hiesigen Kirschen, die Lranben, Feigen und Melonen sehlen; dagegen hat man hier war ibstlichsten Honig, Dagh-Balh, d. i. Berghonig genannt, war an Trefslichkeit dem von Creta, Adana und Sicilien zu

<sup>7</sup> J. B. Tavernier, Les Six Voy. l. c. I. p. 9. 16) Evilya Efendi, Narrative l. c. Trad. by J. v. Hammer. Lond. 1850. T. II. p. 209—212.

vergleichen ift. Die hier gewebten feinen Baumwollstoffe find vor güglicher als die von Moful und Lefetur (?) in Berfien. Die Quell Ballifiafu fließt burch bie Stadt und bietet zu lieblichen Spa aiergangen an ihren Ufern bie Gelegenheit; eine biefer Quellen if fo talt, baf man mit berfelben Band nicht 3 Steine bintereinande berausholen fann. Beibe flieken in ben See. Nur eine und ein balbe Stunde weiter in West von Ladit ist eine sehr beife Quelk beren marmes Bab, jumal jur Beit ber Rirfcbenreife, febr ftart b fucht ift; ber Efendi fant Taufenbe von Gaften, bie ihre Benefux fuchten (bas Bab Rawsa f. S. 184). In ber Nähe liegen noch mehren warme Quellen und auch bicht babei gang talte.

Der Labit-See liegt im Often ber Stadt; ihn zu umgeber wurde man einen Tag Zeit nöthig haben; 12 Bache fließen in ihn ein von allen Seiten und 11 Fischarten werben in ihm gefangen. Er ift ohne Ausfluß (ein Irrthum). An feinem Ufer liegt ein nettes Dorf Boghaz-tioi, und ein anderes Dtug-tibi, bas burd feine fcmadhaften Nibeln (Crême, türtifch Raimat) berühmt ift, bie man schneiben tann wie Rafe, und bie elastisch ift wie Gummi. Nur die Nibeln von Bingiöl (ber Taufend - Quelle bei Grzerum) Die Stadt Amasia liegt von hier 7 Stunden tommen ibr gleich. fern gegen Sub, Merfifan 5 Stunben fern gegen S.B.

In neueren Zeiten sind hier zwar bie wildesten Felspartien und Walbungen vorherrschend 277) geblieben, aber bie Wege find boch weit ficherer geworben als in früheren Jahrhunderten, jumal feitbem bie bortigen metallreichen Bergzüge zu geregelten Bergbauten geführt beben. Dupré (im 3. 1808) 78), von Demanbfdit tommend, überflies bie Wasserscheibekette, auf beren Sohe Wachtposten zur Sicherung ausgestellt waren, und am Oftabhange jum Terschanthale burch fdritt er Berge und Wälber., in benen mancherlei Fortschritt burch bie Cultur, zumal Juffuf Baschas, gewonnen war, bis er bas foon angebaute Thal von Merfiman, Die alte Phazemon, erreichte, welche ben Ausgang aus Galatia nach Cappadocia Bontica bezeichnet. Ehe er jeboch in biefe Stadt eintrat, blieben ibm fubmarts bie naben Berge liegen, in benen bei Sabichi-tibi ein Gilberbergwert bearbeitet murbe, bas unter einem Da'aben=Emini, b. i. einem Intenbanten ber Minen ftanb.

<sup>277)</sup> Morier, Journ. 1812 l. c. p. 351; Ker Porter, Trav. Vol. II. p. 714 W. Ouseley, Vol. III. p. 497. <sup>76</sup>) Dupré, Voy. en Perse l. &

Chevalier Otter 79) hatte seiner Zeit (1743) auf bem Wege mad Merfiman gegen S.W. bas bortige milbe Scheibegebirge befudt. und mar von biefer Gilbergrube Babichi-tivi, welche beibe Orte icon Babichi Chalfa 80) nannte, ohne ber Gilbergrube ju erwähnen, in 6 Stunden Bege nach Demanbichpt geritten. Es ift wol biefelbe, welche auch Ainsworth 81) Gümifchthane, b. h. Gilberhaus, genannt bat, als er bei Ueberfteigung bes Camichan Dagh, von Wesir-köpril nach Demanbschyt, bas Dorf Rojabschaf erreicht hatte, in welchem die Rohlenbrenner mohnten, welche zu biefem Suttenwerte bie Roblen zu liefern hatten. Auch Eplina Efenbi 82), ber im Jahr 1650 hier bei feinem Uebergange über bas Gebirg einschneite und 3 Tage raften mußte, weil wide seiner Begleiter ihre Glieber erfroren hatten, nennt ben Ort Gimusch-tala (Gilber-Caftell). Er bemerkt, bag ber Ort von ben Byzantinern bem Gultan Bajezeb freiwillig übergeben murbe, wer bie Einwohner frei von Abgaben geblieben. Der Grubenbirector habe ju feiner Beit 70 Centner Gilber an die Bobe Pforte objuliefern gehabt, und 1000 Baar Pferbebeden für bie Marftalle Diefe Silbergrube fei unter ben 70 Silbergruben bes türkischen Reichs biejenige, welche bas meifte eble Metall liefere. Die Golbschmiebe follen von bem trefflichen Gilber bien Grube 100 Drachmen Silber mit 10 Drachmen Rupfer legim, und boch bleibe es noch weiß und schon jum Geprage ber kiferlichen Münzen des Großsultans. Es gebe im Gebirge 7 Abern Gilber, die mit bem Boben täglich fortwachsen (?) und von ben Benohnern ber Stadt, die 1000 Bäuser haben, bearbeitet werben. Die Berge um bie Stadt bestehen aus großen Schutthalben; bie Reben liefern bier einen auten Wein.

Bu Otters Zeit sollen unter ben 6000 Einwohnern bes Ortes 200 armenische Familien gewesen sein, die vorzüglich mit Banmwollenspinnereien und Krappfärberei beschäftigt was wir ibe Eultur des Krapps sei durch sie bis hieher verbreitet weben.

80n Merfiwan ward am zweiten Tagemarsche durch das immer sehr fruchtbare Terschan-Thal die Sulu-Owa

Otter, Voy. en Turquie, ed. Paris 1748. T. II. p. 340.

Gihan Numa ed. M. Norberg. II. p. 405 u. 409.

Ainsworth, Notes etc. in Lond. R. Geogr. Journ. l. c. Vol. IX. p. 260.

Dilya Efendi, Narrat. l. c. Vol. II. p. 220.

erreicht, welche aber gegenwärtig mit ihren sparsamen Ortsch bem antiken Namen ber Tausend-Dörfer (Chiliocomon), ihr Strabo beilegte, nicht entsprechen würde.

Seitbem die Dampfschiffghrt auf bem Schwarzen Meere Conftantinopel in Bang gefommen, welche bei Sinope anhalt auch in Samfun ausladet, hat fich die frühere fart befi Route ber Reisenden von Amafia burch bas obere Thal bes! ichan-Su über Osmanbichif zum Salps mehr oftwarts und b nordwärts über Labit gewendet, bas am linken Bufluffe Terican (bem Susatscham-Su) liegt, welcher aus bem Labilbon N.D. und bann gegen Gub ber Gulu-Chene auflieft. biefe Route führt wol birecter über Samfun nach Sin als jene über Demanbichit. Diefe neue Route baben feit Minsworth und die preufischen Officiere eingeschlagen, hat sie 28. Samilton genauer jum Gegenstande feiner Erforsd gen gemacht, um von ba gegen ben Often bie mittlere St bes Lycus zu erreichen, wodurch biefe zuvor ganglich unbefannt bliebene Strecke bes Iris. Stromgebietes und bes benachbarten & rales einige wefentliche Erläuterungen gegen frühere Zeiten erla fonnte.

Ainsworth 283) stieg aus bem Iristhale von Amasia, b Lage über bem Meere er 984 F. Par. (also ein paar hundert niedriger als Tschichatscheffs Angabe) barometrisch gemessen b das Terschan = Thal aufwärts, doch nicht bis nach Merstwan welches ihm eine kleine Stunde zur Linken liegen blieb, ba er reab über nadte Boben hinaufflieg, um nach 8 Stunden Bege Poststation Labit zu erreichen, wo er wieder Pferde wechseln tor Um Labit, wol bem Namen nach eine ber vielen Laobiceen, bon Seleuciden in Borderafien gestiftet maren, fand er nur e geringen Ort mit einer Moschee und einer griechischen Kirche ben Sumpfumgebungen aber ben Aufenthalt fehr vieler Bluti Durch Berpachtung bieser Thiere an eine eigene europäische Bl igel = Compagnie, bie großen Gewinn von ber Ginfamml gog und Schiffsladungen voll nach Westeuropa fandte, batte Gouvernement eine neue Einnahme gewonnen. Ainsworth aber balb weiter burch bie nordwärts fich erhebenben pontischen birgszüge, die reichlich mit Waldungen bebedt find, beren Ginf

<sup>283)</sup> Ainsworth, Trav. and Res. l. c. II. p. 28 — 30; berj. Researche Assyria, Babylonia etc. Lond. 1838. p. 21.

on fehr fleißigen aderbauenben Griechen bewohnt murben, um zgemarichen Samfun zu erreichen.

mfelben Weg von Rawsa aus, bem Babe mit ber heißen e, hatte auch H. Suter 84) über bie Station Rawal (b. h. ne, die hier vorzüglich gebeihen soll) nach Samsun zuruckwo er am Berge Mamur Dagh noch 4 Stunden sern amfun, zum erstenmale den Anblid des Schwarzen Meeresbeim hinabsteigen zur Kilfte genoß.

n Samsun kamen auch die preußischen Officiere 85) hen kappadocischen Paßgängern (Reschwan der Tartaren) em scharfen Tagesritt über steile Höhen, über mehrere üßchen, unter denen der Merd Irmak (d. i. Wiesensluß, as der Alten) bei Rawak der bedeutendsteist, die nicht selten durch schwellungen Ausenthalt bringen, sowie durch dicht bewachsene ige, die (am 10ten März) kaum erst von ihrer Schneedeste varen, durch die schlechtesten Wege noch an demselben Abend prittes in Ladik an, das an der Ostseite noch von hohen ergen überragt wurde. Der solgende Tag sührte auf direczge durch das anfangs breite, dann immer mehr sich verthal (ossendar des Terschan, obwol es nicht mit Namen wurde) nach Amasia.

preicher ist, was W. Hamilton 86) außerhalb biefer ir eilig durchzogenen Straffenzüge über jene Landschaft bein der wir-ihn auf neuen Wegen über Ladit zum Iristhale zer eigenen und auf H. Rieperts trefflich vervollständigten eichnung bequem begleiten können.

rmilton kam vom Norden von Wezir-köprü (Bizir keupri, bem alten Gazelon), das noch im Gebiete des Halpssphiems, es näher kennen lernen werden, liegt, und überstieg die Kette der Wasserscheidezüge, welche von Tschorum von gegen N.N.D. in langen Zügen gegen das Pontusgestade en Amisus, jeht Samsun, die beide Stromgediete, den Irmak vom Jeschil Irmak oder Iris, scheidet und auch kliche Galatien und Paphlagonien bei den Alten von dem i Pontus trennte. Der Weg von Wezir köprü nach Ladik

1

<sup>.</sup> Suter, Notes etc. in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. Lond. Vol. X.
3. p. 442.
5) Obr. v. Moltfe, Briefe über bie Türfei
4. D. S. 202.
6) W. Hamilton, Researches in Asia Minor etc.
6, I. Chapt. p. 330—340 und in Uebersehung v. Schomburgf.
5.308—316.

wurde in 8 Stunden gurudgelegt. An bem fleinen rechten, be Balys noch nordwärts zueilenden Seitenfluffe murbe eine a Stunde gegen Guben aufwarts gestiegen bis zu beffen Quellen, ! viele behauene Quabern und Säulenfragmente bie früheren Anfti lungen zur Römerzeit beurfundeten, wo jest nur Waldwildnif ! ausbreitet. Ueber eine zweite Sobe, von plutonischen Gesteinen. b Borphpren und Trachpten, burchbrochen, und burch wilbe Schlu ten hindurch murbe ein ameiter Gebirgefluf, ber reifend bem erft nordwärts zuströmt, die beibe oberhalb Bafra jum Salps einfalle burchfest. Er murbe Istamlar-tichai genannt; feine felfigen m buntfarbigen Seitenwände bestanden aus vulcanifdem Beperi und verwitterten Trachten von febr verschiedener Barte. Ar bem Gipfel eines ber Waldberge, nabe ber Quelle biefes Fluffes, w ein bochfter Bit Jian Raleh (Taufchan Raleh bei Ainsworth fich emporhebt, follten fich Ruinen befinden, Die Bamilton ge neigt war für die berühmte Feste bes Mithribates, Saghlium au halten, welche Bompejus auf jenem fteilen Felspit mit ihre Quellen zerstören ließ, um die Straffenrauber jedes Bufluchtsont zu berauben (Strabo XII. 560: rò Sayúlior). Bon ba wurde ein mehr niedere Bergfette in ein milberes, vom Bergftrom Rawfa b waffertes Thal überftiegen, in bem bas Dorf Sufanbichi lie bon welchem ber Strom auch ben Namen Sufanbichi-fu erhal ten hat. Bei biefem Orte liegt bas Bab Ramfa auf halbem Be amischen Wegir = foru und - Labit. Nur Ruinen im brantinische Styl bezeichnen ben Gebrauch biefer Baber im Mittelalter; 3 griechifd im barbarifchen Styl und rob in bie Mauern eingebauene Inferit tionen waren nicht zu entziffern; auch im faracenischen Styl fim ben Refte einer altern Mebreffe von einer einstigen moslemische Mondsfecte (Softa, eine Claffe ber Ulemas), bie aber längst a lofden ift. Die wenigen Babbutten aus Reifig, mit Zweigen & bedt, und einige Holgbuben waren nur von wenigen Rranten at ber Umgegend besucht, beren naffe Babkleiber jum Trodnen an be Büschen umberhingen. Doch waren unter den etwa 30 Familie ber armlicheren Babegafte aus ber Nachbarschaft auch einige reid Damen aus Totat und Amafia. Die Quellen zeigten eine Ten peratur von 125° Fahr. = 41° 33' Regum. Unstreitig waren bi bie Thermae Phazemonitarum in beren Thale von Phazeme (Merfiman) entbedt, welche Strabo als fo beiltraftig ju fein Beit, wo fie besuchter sein mochten als beut zu Tage, bervorbe (Strabo XII. 560: Βερμά υδατα των Φαζημωνιτων).

Ainsworth 287) hat am 16. Juli 1839 auf seinem Rückwege von Samfun nach Demanbichyt am Balps feinen Marich gegen S.B. iber Rawat in zwei Tagen burch Schlamm- und Waldwege, bie er im Binter für ganz ungangbar erflärt, eine Strede von 13 Stunden bis zu ben warmen Babern ber Phazemoniten ausgebebnt. bie er für die größten in Kleinasien erklärte. Er schreibt ben Namen bes Ortes ungenauer Gozo und giebt hier 3 große Gebäube an, bie an ben Quellen, vielleicht nach Hamiltons früherm Besuche, erichtet waren, meint aber, die Warme ber Quellen habe feit alten Biten wie and in Antiochia's Thermen abgenommen, mas jebod nach Samiltons Beobachtung fcwerlich gegründet erscheint. Der Stadt Merfiman, Die er vorübergebend auf bem Beiterwege über Mayil Afchpth und burch Räuber gefährliche Waldung nach Demanbichpt zum Balps besuchte, gab er wol zu reichlich 3000 armeniche und 8000 türkische Bewohner, und rühmte die Garten und Annfluren um diefe Stadt.

Bon Merzifan, wie Eplina Efendiss) ben Ort fcreibt, gidt berfelbe. Mitte bes 17ten Jahrhunderts, eine nabere Nachricht, wal er bort in Begleitung eines Truppencorps feines rebellischen Jafoa's (im 3. 1650) mit 4000 Mann feiner Solbaten und alten Officieren 10 Tage hindurch eine feltene Gaftfreiheit von der moblbebenben Stadt geniefen tonnte. Er nennt fie eine alte Stadt, bie Gutten Bajegib neu erbaute, am Ranbe eines Berges Defchan, bie bomels 4000 Baufer gablte, 70 Mofcheen, 70 Schulen und mehrere Mifter; auch zählte man bort 20 Babezellen; bie Wände ber Babat hatte man mit Rall übertuncht, ber burch untergemengten Doions und Amber einen lieblichen Duft verbreitete. (?) Die Wanbe wien troden, bas Babemaffer fehr buntel. Bier wurde viel Filz wh blauer, gelber und rother Saffian gearbeitet. Die Einwohner ballegen im Sommer bie Stadt und bezogen die Jailahs auf bem Buge Defcan, ber einft an bie Familie Defchan verliehen wurde, Biche jest burch Bermiethung feiner Alpenweiben an viele Taufabe von Rinderheerden sich fehr bereichert hat. Reiche Bergbeffer bewäffern bie Ländereien, welche ein hundertfältiges Rorn als Etting geben, ober wenigstens achtzigfältigen. Die Bergwaffer bes Deidan bewäffern bie Diftricte (Begir-) Ropru, Rauga in Labit und Dinmbidut. An ber Norbseite bes Defchan liegt bas Caftell Ro-Mala'affi gegen Röpril zu, bas 5 Stunden fern liegt. Auch viele

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Ainsworth I. c. II. p. 33. <sup>26</sup>) Ewliya Efendi l. c. II. p. 212.

Baumwollenzeuge wurden in Mersifan geweht, die an die Bewohne ber Krimm ausgeführt wurden. Der Hauptheilige der Stadt ist de Scheich Virdedeh (d. i. Altvater), der einst aus Persien hieher kam und ein berühmtes Convent stiftete, wo viele Bunder geschahen. Aus andere Heilige werden hier verehrt. Bon der Stadt dem Berg Deschan entlang auf dem Wege des 6 Stunden entsernten Köpriliegt ein Dorf Begoran, in welchem sehr viele musicalische Instrumente aus Holz gearheitet wurden.

Bon ben Babern ber alten Bhazemoniten ju Ramfa, nad Labit find 4 Stunden Wegs. Man überschreitet babinmarts nicht blos ben Susanbichi-Su, sondern nordwärts balb in einem zweiten Thale einen weit größeren, ben Sufatich am = Su (auf Bolotoffs Karte Sufandji genannt), ber von R.D. jum Flug von Ramfa einfällt und bann mit biefem nach Amasia jum Iris fliefit. Un ihm geht auch eine Strede bie Boftstrage nach Sam-Diefe verließ Samilton aber bald und manbte fun entlang. fich von ihr, bie gegen R.D. zieht, gegen Guboft burch ein Seitenthal mit bem Dorfe Gjaur-tibi, über Berge, bie mit jungen Eichenwäldern bebeckt waren, welche früher bort verbreitete Nabelbolgwälber verbrängt haben follten. Man näherte fich bier ber Ditte eines Gebirgebiftrictes voll Gichen, Fohren, wilber Birnen und Rirfcbaum = Balbung, welcher bie Beft- und auch bie Norbarenge ber Brisguflüffe um feine Bafferfcheibe gegen ben Salps wie gegen die turgen pontischen Ruftenfluffe, die nordwarts abfließen, bildet.

Hier wurde eine kleine Ebene betreten, die früher ein See gewesen zu sein schien; dann jenseit ihrer Waldumgebung und ihrer Berghöhe eine zweite kleine Ebene gegen S.D., in welcher jenes Labik ober Ilabik liegt, das nur noch den Namen einer Stadt beibehält, weil in ihm eine große Moschee mit 2 Minarets, eine Ofchamie, steht.

Ihr im Süben gegen Amasia zu steigt eine hohe Berglette bes At Dagh empor, gleich hinter ber Stadt aber von S.B. gegen N.D. eine Gebirge von halb crystallinischem weißen Marmos in sentrechten Schichten über braunem, hartem, rhombosbrisch zur flüstetem Sandstein, ber ohne Petrefacten war.

Die Türken zu Labik, in 300 Häusern wohnend, hielten ihres Ort für sehr alt. Es war selbst am 3ten August baselbst ziemlich frisch und Feuer im Quartier angenehm, ba die Temperatur am Abend nur auf 59° Kabr. (12° Reaum.), Mittags nur bis zu

67' fahr. (15" 56' Reaum.) fich erhob und, was in biefer Jahreswit in Afien nur bochft felten fich zeigt, ein kleiner Regenschauer entrat. Die Lage bes Orts nach v. Tschichatscheffs Barometermeffung ift 2680 Fuß Bar. Die Zeichnung bes kleinen Sees von labit bicht am Iris auf ber Bolotofffden Rarte ift aber eine ganglich wichtte, ber ausbrücklich gegebenen Banberung Samiltons, um beffen fattische Refultate ber ruffische Kartograph sich burchaus nir-

gent fümmert, geradezu widersprechent.

E. Bore will auf feinem Durchmarfc burch Labit Ruinen eines octogonen Tempels mit borifchen Saulen und Grabftatten gefunden haben, über bie er aber keinen weiteren Aufschluß giebt 289). Der Maha bes Ortes fagte Bamilton, bag 2 Stunden in Dft ba Stadt in berfelben Ebene ein Meiner See liege, Boghagtjöi, ber febr fifchreich fei, an bem ber Weg nach Suneifa jum Bris welbergebe; fein Quellfluß fließe "gegen Dft" in ihn ein, mas humilton glaubte bezweifeln zu muffen, ba er meinte, bag ber See men Beft feinen Ausfluß habe. Dennoch ift biefe Angabe ber Unten burch Major v. Binde's Aufnahme Qu) Diefer Gegend vollbonnen richtig, ba ber Bach bei Labit nach Often in ben Gee th, ber See aber nicht nach Weft, fonbern nach Nord feinen Abfing bat und dann nach West und Gub im Halbtreis sich herum webet und ben Susatscham Tschai bilbet, ber auch Terschan-Su smant wirb. hiernach ift biefe Stelle ber Rarte von Rleinaften, wiche burch Bolotoffs Rarte wieder gang entstellt murbe, in Riperts Rarte, welche hier auf v. Binde's Aufnahme beruht, richher bargeftellt.

Am 3ten August foidte Samilton 91) feine Bagage gegen' birect nach Amafia, 12 Stunden fern; er felbst aber manbte 📫 oftwärts zur näheren Erforschung ber bortigen bis babin unbefannt Mittenen Gegend nach Sunifa, zur Mittelftufe bes Brisgebietes.

Bon Labit ging er oftwarts um bas Gubenbe ber Labitbene berum, in welcher gutes Aderland und 24 bem Agha zu wit zugehörige Dörfer liegen. Zwischen bem Unterholz und Ge-Mile baselbst muche bie Azalea pontica fehr häufig, wie an ben Bebirgsabhangen ber pontischen Retten um Trapezunt, be berauschenbe Kraft bes bitteren Honigs aus ihren Blüthen,

Bars, Corresp. et Mem. l. c. I. p. 299. 3") Rieperte Rote u. S. 313 ber beutsch. Uebers. Hamiltone burch D. Schomburgf. bt. H. G. 510. 31) W. Hamilton, Res. l. c. I. p. 336—340.

schon wie zu Xenophons und bei Mospnoeken zu Strabo Beiten, auch noch in ber Gegenwart ihren Ginfluß auf Die Geniefe ben ausübt 292) (Xenophon. de Exped. IV. 8; Strabo XII. 545 Nach zwei fleinen Stunden mar ber fleine See, ber zur linken bar liegen blieb, erreicht, welcher von einem nördlich liegenden Dorfche an feinem Ufer ben Ramen Boghag-tioi erhielt. Er fcbien nich über 2 bis 21/4 Stunden Umfang ju haben. Seine Umgebung if fehr fumpfig und feine Stagnationen mogen baber wol reich a Blutigeln fein, wie Minsworth erfuhr. Der See endete in Schilfbinfen und Stagnationen, er schien früher wol viel umfang reicher gewesen, aber theilweise zugeschüttet zu fein. Er ift unftreitig ber beträchtliche Stiphane-See bei Strabo (XII. 560: \$ Inφάνη λίμνη und babei bie Burg Κίζαρι), über bem einst bie Burg Rigari fich erhob, die Pompejus gerftorte, wo auch ein tonigliches Luftfcblog thronte. Strabo fagt ausbrudlich, daß biefe Limme zwischen ben Phazemoniten und Phanarba gegen Oft gelegen fei Bor Bamiltons Befuch war man in Berlegenheit 93), Diefem Ge eine Stelle in ber Rabe von Amasia, wo Strabo ihn aufführt, au juweifen. Bon ber Burg wie bom Königsschloß find zwar leine Reste genauer bekannt geworden; sie konnten aber nach hamilton wol einst auf bem hohen Ralffteinfels liegen, ber fich binter ber Die Tabul. Peuting. hatte ben namen ber Stadt Labik erhebt. Station wie bes Gees Stephana, wie fcon Mannert 94) be mertte, in ber Route amischen Amasia und Sinope erhalten.

Aus dem waldreichen Berge im Süden des Sees wurde viel Holz gewonnen und in Sägemühlen verarbeitet; ein kleinerer Zufluß zum See, der Kirpebschik, am gleichnamigen Dorfe, wurde überschritten und dann dieses sehr eigenthümliche in sich abgeschlossen Thalbecken, das gegen N.W. seinen Ablauf hat und noch zum Terschangebiete gehört, verlassen.

Denn nun wurden die umgebenden Bergzüge mit ihren herr lichen UImen, Buchen und Fichten-Waldungen gegen SD überstiegen und durchzogen, beren malerische Wiesengründe mit beschönsten Baumgruppen ein Bergwasser, ber Sepetlü Su, rich bewässert, welcher seinen Lauf gegen S.D. zum Iris nimm und ben ganzen Tagemarsch bis dahin zwischen immer pittoreste Felsufern verfolgt wurde. Nach der ersten Stunde am Strom ent

<sup>292)</sup> W. Hamilton, Res. l. c. I. p. 159. \*3) J. A. Cramer, Descr. 4
Asia Minor. I. p. 301. \*\*) Mannert, Geogr. b. Gr. u. Rou
VI. 2. S. 463.

lang mußte ein Engpaß, ber Sepetlit Boghaz paffirt werben, ba fic aus braungrünem Trappgebirge voll eingefprengter langer Feldspatcryftalle (wie ber Drachenfels am Rhein skechalb Bonn) wild erhebt und als plutonisch emporgehobener Gebirgeftod einft alle Schichten umber zertrummert, ober verschoben mb gefrümmt bat. Weiter abwarts im Thal fallen bie Schichten goen S.D., ftatt daß sie auf ber Seite von Labit gegen S.W. fallen, also hier durch die Emporhebung anticlinisch geworden sind. Am eine halbe Stunde weiter abwarts wurden die Dorfer Difte! und Sepetlu tioi erreicht, welches lettere bem Strome ben Ramen giebt. In biefem Dorfe waren alle Manner abwesend und mit der Ernte beschäftigt, nur die Weiber waren zurückgeblieben. bier war es zwar um Mittag wärmer als in bem höher gelegenen Edbil, benn bas Thermometer zeigte auf 22° 67' Reaum. (83° Fahr.), der bei einem rauben Norbostwinde vom Pontus ber fiel es plotslich auf 19°11' Reaum. (75° Fabrb.).

Am nachsten Morgen, ben 4. August, wurde baffelbe Thal abwints S.D. gen D. immer am Ufer bes Stromes verfolgt, Die Bage wurden zu beiden Seiten niedriger, das Thal weiter, gut be-Wiffert und bot reiche Ernten, jumal von Mais, Die Bäume maren hone Blatanen und Wallnuß. Der Strom fliefit aulett gegen S.D. burch einen Engpaß ber Berge in bas Thal bes Bris; er wite aber zur rechten verlaffen, um burch fanft fintenbes Aderplante gegen Dft bas Dorf Sunifa ju erreichen, bas noch auf ben Bergrüden liegt, welcher bie Nordwestgrenze ber Chene bilbet, barin ber Bris und Lycus 2 Stunden oftwarts vom Dofe fich zu einem Hauptstrom vereinen. Diesen Ort nennt paft ber arabifche Reisenbe 3bn Batuta95) (ber Ueberseter fcreibt Gmosa), ber im Jahr 1327 hier die heiligen Männer aus ber Ichlommenschaft des heiligen Abu'l-Abbas, deren er viele mit Naanführt, besuchte. Der türkische Reisende Ewlia Efendi (im te 1650)96) nennt das Dorf Sontissa an der Westgrenze bes Mittes von Nitsar und giebt ihm 300 Baufer. Auch Sabschi Malfa, ber Erbbeschreiber, kennt Sunifa als Station ber großen Make"). Auf seinem Wege von da zum Engpaß des Sepetlü-Selli-puli bei Ewlia Efendi), iber 10 Stunden vom westlichen atfernt liegt, nennt er auf einem hohen Berge an dem Grenz-

Voyages 1. c. T. II. p. 292. "" Evliya Efendi, Narrative of Travels hada etc. trad. by J. v. Hammer, from the Turkish. Lond. 4. 1850 Tol. II. p. 208—210. " Gihan Numa, ed. Norberg p. 401.

gebiet von Ladit den Ort Zavadi Tetiessi mit 200 Hansen, b auf dem Gipfel eines hohen Berges liege und ein berkhintes De wischtloster sei, dessen Ordensglieder alle aus der Familie de Bropheten stammten, mit denen er und sein Pascha, den er auf sein Reise begleitete, ein großes Fest seierte, ehe sie nach Ladit hina stiegen. Hier liegt also die von Strado so genau bezeichnete Lan schaft Phanaroea, wo beide Ströme bei der Stadt Eupatoria zi sammensließen, der beste Theil der Provinz Pontus, wo die Fill des Dels und der beste Wein gewonnen wurde, eine Landschaft die im Osten des Halps lag und zu seiner Zeit nebst der Zeliti und Wegalopolis das schöne Besitzthum des Pothodoris war (Strada XII. 556, 559, 560).

#### §. 4.

### Sedftes Rapitel.

Das Stromfustem bes Bris: ber Jefchil Irmat (Iris) und ber Bermeili tichai (Lycus); Fortfegung.

### Erläuterung 1.

Die mittlere Stufe bes Spstems; ber obere Lauf bes Lock von seinem Quellarm, nach ben Routiers von Tavernier (1631), Tournefort (1701), W. Duseleh (1812)
Rer Porter (1819) und anderen abwärts bis
Rara hissar und Niksar.

Der Berein bes Germili tschai mit dem Jeschil Irme oder Iris bei Sninsa in der heutigen Sbene Tasch Owa, walten Phanaroea Strado's gehörig, ist durch Hamilton belams geworden, aber die Quelle des Germili tschai oder Lycus ist wede in alter, noch in neuester Zeit genau erforscht worden, denn sein die längerer Lauf tritt erst viel weiter aus dem Often hervor, als die Quelle des Iris in der Rähe der Halps-Quelle dei Enderes (Nicopolis, s. oben S. 109), wo Boré diese beiden entdeckt haben will.

Der Lycus kommt wenigstens 8 bis 10 Tagereisen weiter in Often von den armenischen Gebirgen in mehreren Hauptquellströma hinab, die ihren Ursprung in der Nähe der Südquellen des Tschoruk und zwar seines südlichen Lori-Zuflusses nehmen, nicht seh

, eine Tagereife westwärts von Baiburt, an bem Bestabhange Baffericheibe-Rette, welche bort am Elmaly Dagb pfelberg) und Gumufch Dagh (Gilberberg) von Gub nach b vorübergieht, und bie Dft- von ben Beft-Stromen fcheibet Mangel eigner Renntnift bat es Indschibschean 298) unterlassen, bortigen Flukläufe nach ihren Quellen genauer zu bezeichnen. Er nt zwar ben Salvs bei Siwas, und fagt, ber fluß von Amasia h Amasia suji) entspringe auch im Gebiete von Simos und e bei Tokat vorüber, und der Fluß bei Rigisar (Neocaesarea) e Lylos, mas armenisch Rail, b. i. Wolf beiffe; aber bei feiner länblichern Beschreibung bes Wiegenlandes bes Halps, ber großen ne Alfchar-Ova, nennt er zwar bie Orte Anbrias und Purt beres und Biurt f. unten), nennt aber nicht ben Flug mit Na-, ber hindurchflieft. 3m Norben biefer Ebene beschreibt er r bie Stadt Karahiffar und fagt, ein Flug fliege von ba an lu hiffar vorüber, doch ohne ihn zu nennen. Der an Karahiffar überfliefende Bach foll aber ber Reraunos bei ben Alten fein mins VI. 3, bem ber Armenier öfter irrig folgt), ein Fluß ben mus awar rühmt (est et Ceraunus intus clarus), ohne ihn näher bezeithnen, ber weber Halps, Lycus, noch Bris fein tann, bie Plihurz zuvor in bemselben Artikel richtig bezeichnet hat (f. unten Halvs).

Rur erst in neuern Zeiten ist ber Lauf bes Germili ober cus in seinem obern Laufe, aber nur erst nach und nach, ih verschiedene Wanderer aus Armenien nach dem Westen, sei es n kzens, oder zum Iris, oder zum obern Halps bekannter gerden. Den untern Lauf am Zusammenstuß hat außer Haiton auch Ainsworth besucht; der letztere sagt ganz richtig, we es weiter zu begründen, der Lycus, oder Karmeli tschai se bei einigen Autoren auch Schorak, oder Karmeli tschai se bei einigen Autoren auch Schorak, und sließe erst aus zwei unterhamen zusammen, welche sich weiter unterhalb der hochliegenschabt Kara hissar dereinigten; der eine heiße Dva Admisch, wadere Kalkath tschai (Kalkut der Karte ist der nördliche un, der nach Indschiedes Alkut kalkut mit hundert Dörfern sließt). Hamiston wanderte von innisa am Lycus ostwärts die Niksar (Neocaesarea) 300), wo er kenn aber wieder verließ 1), da er von da gegen Sild nach

<sup>\*\*) 3</sup>uhfchischean, Ren-Armenien. a. a. D. in Kieperis Micr. S. 287, 295, 326. \*\*) a. a. D. S. 105. \*\*\* Ainsworth, Trav. and has. l. c. II. p. 20. ') Hamilton, Res. in Asia Minor. l. c. I. p. 350.

Totat jum Iris ging. Dagegen hat ber Conful Brant (im ! 1835) 302) seinen Weg von Totat über Nitsar, und von ba a Strom bes Lycus oftwarts bis Rarahiffar gurudgelegt, ein ber wenigen neuern Reifenben, von benen wir biefe Strede ftron aufwärts geschildert erhalten; aber von hier verließ berfelbe b Strom wieder, ohne ihn weiter aufwärts zu verfolgen, wie frut Garbanne (1807), und Eli Smith (1830) gethan, fonbern be ihm nordwärts über Gumifch Rhaneh feine Reise birect nach Tra pezunt zurückulegen. Alle andern Reisenden, benen wir bie fw ciellen genauern Nachrichten über bie oberen Quellfluffe bes Locu verbanten, wie Tournefort (1701), B. Dufelen (1812), Rei Borter (1819), S. Suter (1838) und andere, reifen insgesamm ben Fluft abmarte, und tommen auf verschiedenen Strakenzugen in fein Stromthal nach Rarabiffar, wodurch bie Ibentitat ber oberen Auflüsse erst ermittelt werben konnte; ober sie weichen auch früher ichon zu ben füblichen, oberen Bufluffen bes Bris und Salp ab, und laffen baber, bei bem verschiebenen Wechsel ber Orte - wie ber Fluß-Namen, und ber unbestimmteren Angabe ber Richtung iber Bege, noch manche Berichtigung für bie Butunft übrig.

Nur durch Begleitung derselben auf ihren verschiedenen Routier ist es möglich, zu einer mehr sicheren Kenntniß des oberen Lycus

Laufes und feines Thalgebietes zu gelangen.

Am unsichersten bleiben die Angaben des ältesten, das Thal aufwärts gehenden Berichterstatters Tavernier, und des jüngsen, Boré's, den wir schon oben dis zur vermeintlichen Quelle des Ind und des Halps bei Enderes begleitet haben, von wo er in das obere Stromgebiet des Lycus bei Biurt eintrat. Taverniers Ronk giebt die Namen so verändert, daß sie kaum wieder zu erkennen sind Doch erreicht er, von Tokat östlich das Thal des Iris versolgend, duch mehrere hohe Gebirgspässe, zwischen denen das Dörschen Almus nach einigen Tagen Adras, worin Enderes (Nicopolis) leicht wieder zu erkennen ist, von wo er auch in das Gebiet des obern Lycus übergehes mußte, um über Lori, das er als Station nennt, zum Euphrel nach Erzerum zu gelangen. Zur Bergleichung mit den nachsolgen den Routiers ist diese Route zuerst zu nennen, obwol sie kartoges phisch kaum zu versolgen ist.

<sup>302)</sup> Jam. Brant, Journ. in Asia Minor, im Journal of Roy. Geogr. See Lond. 1836. Vol. VI. p. 220 - 221.

1. Taverniers Route von Abras (Enderes, Nicopolis)
nad Lori am Sübarm bes Tichorut und Erzerum (1631) 3). Die damalige Unsicherheit der Wege durch Turkomanische oder Tatariche Raubhorden, wie sie Tavernier nennt, legte die größten Schwiezigkeiten zur Erforschung des Landes in den Weg.

Bon bem Dorfe Abras, bas bamals ganz von Armeniern bewohnt war, wurde nur zwei Stunden fern bas Dorf Afpibar und bann bas Dorf Jabeber im Gebirge erreicht (berfelbe Rame. wie das vorige, benn Inbschibschean 4) unterscheidet zwei Börfer: Dber- und Unter-Abzbebjer, beibe von Armeniern bewohnt, und nemt zwischen beiben bas Kloster ber b. 12 Apostel (Gerpot Arrahier Banth) als Residenz bes Bischofs von Karabisfar und Evlipa Sindi nennt hier ein armenisches Dorf Egbeber) 5), wo bie Rarawenen 1 bis 2 Tage zu raften pflegten, um einen Boll von einem Biertel-Reichsthaler zu zahlen, alfo mahrscheinlich an einem Gebirgspaf (Derbend ber Türken) gelegen. War bie Rarawane ftart genug. 10 ging fie auch wol ohne Zahlung vorüber, füllte aber hier, wo man bas warmere Klima und bas Rebenland verließ, ihre Schlauche mit einem fehr guten und wohlfeilen Wein für die übrige Route. Das Dorf, fagt Tavernier, hatte alle Baufer in Die Felfen himingebaut, und auch Treppen führten zu ihnen im Fels binauf: alfo bier fing icon bie armenische Bauart ber unterixbischen Dorfer an, wie- fie icon Tenophon zu feiner Zeit als folche an bu Ofigrenze ber Armenier vor zwei Jahrtausenden tennen gelernt 8on biefem Grengborfe paffirte bie Raramane eine Sole bride über einen Fluff, an bem ein Karawanseren und bas Dorf Becapa lag. Bielleicht schon ein füblicher Arm bes Lycus-Fluffes; Infoibidean nennt noch einen türfischen Fleden mit Bergichlof Beghaba ober Baghapa, am Oftenbe bes Atichar Ova ober Me von Andrias. Es folgte eine fo enge Gebirgstluft, burch : ber Beg hindurchging, daß man an zwei Stellen die Rameele Mitten und bie Ballen von Menschen burchtragen laffen mußte, m bie babinterliegende Ebene bis zum Fuße eines hoben Ber-Mitter au gieben, ber Ditmebel genannt wurde und bas Dorf im Anrbaga. Bon ba mußte man brei Fluffe burchichreiten,

<sup>1.</sup> B. Tavernier, Les Six Voy. l. c. l. p. 17.

1. B. Tavernier, Les Six Voy. l. c. l. p. 17.

1. B. Tavernier, Les Six Voy. l. c. l. p. 17.

2. C. P. P. Pare Armenien.

2. C. P. Pare Armenien.

3. C. P. P. Pare Armenien.

4. C. P. P. Pare Armenien.

4. C. P. P. Pare Armenien.

4. C. P. Pare Armenien.

4. P. P. Pare Armenien.

4. C. P. Pare Armenien.

5. C. P. Pare Armenien.

6. C. Pare Armenien.

und 3 Stunden weiter einen vierten, bessen Windungen dre passiren waren: einmal durch sein Bett hindurch und dar 2 Brüden, worauf das Dorf Garmerü erreicht wurde, basselbe Germelü, von welchem der Lycus seinen heutigen führt, von wo man über Seukmen nach Luri (Lori) gelangte, nun schon auf der Straße nach Erzerum, am südlichen Dr des Tschoruk, bekannt ist.

2. P. Tourneforts Weg von Erzerum über meri nach Kule hissar'und Habschi Mürab, im sthale und von ba zur Iris nach Tokat (im Sept 1701) 7). Tournefort war von Erzerum in mehreren mit seiner Karawane von Seidenhändlern westwärts über Athotun (am 17. Sept. 1701) und über den Euphrat von zu der Stelle, wo dieser seinen Westlauf direct gegen Süd Nachdem eine zweite Karawane zur Berstärfung der erste gestoßen war, wurde dei dem Dorse Alpunar (d. i. Weiße im türkischen) auf einen nachten hohen Berg, einen rechten 1 (des Euphrat) emporgestiegen.

Am 2. Tage, ben 18. Sept. rückte man an einem ber westwärts sloß (also schon jenseits ber Wasserscheibe the phrat und Tschorut), und über einen mit Fichten bewaldete vor, bessen steiler Abhang zu einem engen Thale hinabsühr bessen linker Seite man einige runde Bogen, die Reste eines butts bemerkte. Der Fluß, welcher von Süden gegen Nord Schwarzen Meere fließen sollte (offenbar ein südlicher Zust Tschorut), wurde überschritten.

3. Tag. 19. Sept. Gegen N.B. wurde ein anderes sel Thal durchset; und eine schöne Ebene erreicht, in der ein nehmer Fluß bei Sukme gegen West vorübersloß (wahrschon ein oberer Zusluß zum Lycus-Quellarme). Jenseit des zur rechten Seite des Hauptweges, standen zwei alte Säuled dem Kleinsten derselben stand eine unleserliche griechische Idnde In Die Furcht vor Räubern hinderte einen längern Auf zu ihrer Entzisserung. Bielleicht, meint Tournefort, neten sie die Lage einer antiken Stadt; oder wol wahlicher mochten es nur römische Meilensteine an jener einst Kaiserzeiten sehr besuchten Heerstraße sein. Nach 5½ S

<sup>300)</sup> Piton de Tournefort, Relation d'une Voyage 'du Levant, dam. 4. 1718. Vol. II. Lettre XXI. p. 169—173.

Beget fam die Rarawane zur Station im Dorfe Rermeri (b. i. Germelü).

- 4. Tag. Den 20. Septbr. wurde, nach 7 Stunden Begs, duch Berggegenden voll schöner Fichten- und Bachholder- (Juniperus sabina) Balber, in deren Engpässen durch Räubern unsicher jenem wurde, das Dorf Sarvoular (Sarylar?) erreicht, wo man Bassernelonen baute.
- 5. Tag. 21. Sept. Auf abscheulichen Wegen, über sehr hohe Bage, bebedt mit Eichen, Elsbeerbanmen, Moschusweiben, Berbeichen, Tamaristen, Birbelnufbaumen.
- 6. Tag. Am 22. Sept., 8 Stunden weit ging es über sehr seite Felsen aus weißem Marmor, und rothe und weiße Jaspissinge, unter deren Fuß der Fluß Carmili von D. nach W. fließt, meinem elenden Rarwanseraj. Dies ist die erste Nennung des als Germelü-tschai bekannten nördlichen und obern Quellssuß der dras, den spätere Reisende auch Kalkyt nennen hörten. Nachts ich wier ein Hagelschauer. Tournefort erfreute sich hier der Entstam einer kleinen Art des Mandelbaumes, dessen Mandeln dies psirsichartiges hatten, und weniger bittere Kerne, als die des im ans der Heimat bekannten gemeinen Mandelbaumes.
- 7. Tag. 23. Sept. Beim Ausmarsche mußte ein hoher, nackte, schr rauher Berg überstiegen werben, ehe man nach 8 Stunden Bist in die große Sbene bei dem Dorfe Curtanos (Krtanot bei Inschieblichean, der zugleich die Ebene genauer als die Atschen-Dwa Inschut) 7) ankam.
- 8. Tag. 24. Sept. Ueber Berg und Thal, einem Fluß zur rien folgend, ber von Boluserbe ganz roth gefärbt sich in vielen kiddingen durch so gefährliche Felsengen wand, daß die Saumstetenm hindurch kommen konnten. Diese Desiles führten zum hindurch kommen konnten. Diese Desiles führten zum hindurch könster selsberge, auf deren einem die Stadt kinleisar (Köjlü-Histor) amphitheatralisch aufgebaut war, mit Schloß, unter welchem der blutrothe fast gräßlich aussehende bis weiter strömte. Hier änderte sich plözlich die wilde Landschende kink weiter strömte. Hier änderte sich plözlich die wilde Landschende kink weiter strömte. Hier änderte sich, mit seinen scholschende deine der Agimurat anhielten (richtiger von den türkischen kinksischen Geographen Habsch Würad Kalessischen kinksischen Seographen Habsch im Würad Kalessischen wie

<sup>9</sup> Mensarmenien, S. 328 nach Rieperte Ueberf.

eine eingebrückte Pastete liegt, an bessen Fuse berselbe blutrott Fluß, was aus Inbschibschean 308) bestätigt, vorüber zieht. Nebe der Stadt verschließt eine alte Festung die Passage, und am Fluß war ei schönes Karawanserai erbaut, wo das Nachtlager genommen wurde Der Tag war sehr heiß gewesen; in den Gärten waren viel Pfirsiche, Aprikosen, Pflaumen und sehr gute Weintrauben; doch war es in der Nacht sehr kalt.

9. Tag. Den 25. Sept. zog man in bemfelben Thale 3 Stunden weiter, bann aber verließ die Karawane ben Fluß, der zur rechten Hand liegen blieb, wo er sich mehr nordwärts wendete, und wie man sagte, einem andern Flusse (nämlich dem Iris) peilte, mit dem er sich in das Schwarze Weer ergieße. Darüber wollte Tourne fort jedoch nichts entscheiden: denn, sagte er, die sei der großen Unkenntniß der Reisenden noch zweiselhaft. Rachfolgende Reisen haben dieß aber außer Zweisel gesetzt.

Tourneforts Karawane wendete sich aber von da an sidwärts über ein sehr hohes Gebirge, mit Eichen und Fichten bewachsen (der Gemi Beli Dagh), zu dem der Hinabweg in ein andres Thal höchst beschwerlich war, das sich am Fuß der Berge sehr weit gegen Westen ausdehnte. Dieß konnte kein anderes als das obere Thal des Iris, oder Flusses von Tokat sein (Tozania nennt ihn Tournefort), in welchem auch nach 3 Tagemärsche der von zusammen 25 Stunden Wegs die Stadt Tokat erreicht wurde (s. oben S. 121).

3. Die große Straße von Erzerum über Kalkht unt Schiran bis Rarahiffar im obern Thalgebiet des Kalkht ober Germeili Tschai (Lycus) nach den neueren Reisenden: Gardanne und Salvatori (1808), 3. Moriet (1809), B. Dufeleh (1812 Aug.), Ker Porter (1819 Ros.) Eli Smith und Dwight (1830), James Baillie Frase: (1835), H. Suter (1838), auch theilweise bereift von Jankbert (1806), J. E. Alexander (1826), B. Fontanier (1826), B. Brant (1835), Aucher Eloh (1837).

Ungeachtet ber vielen Namen von Reisenden, welche in dieser Jahrhundert jenen früherhin nur hie und da einmal berührten Lank ftrich durchzagen haben, gehört berselbe doch bezüglich der Einzelheites seiner Oberflächenbildung, des Zusammenhangs der Finfläufe, we mentlich aber der Masse der Plateau und Gebirgserhebungen, p

<sup>308)</sup> Jubschibschean a. a. D. p. 328.

ba weniger bekannten ber Halbinfel; nicht allein bag tein einziger jum Reisenden Meffungen ober auch nur Schätzungen ber Soben mitgetheilt hat, — auch über bie verschiebenen jum Lycus. System geborigen Flugläufe bruden fie fich meift unbestimmt und zum Theil widersprechend aus, - eine natürliche Folge ber grofartig wilben. fower überfichflichen Natur bes größtentheils von machtigen Walbungen bebedten, burch tiefgespaltene Schluchten gerriffenen Berglandes mit bunner Bevölkerung und schwachem Berkehr. felt es noch ganglich an ber fichersten Grundlage klarer Einsicht in bie topographischen Berhältniffe, an einer auch nur annähernd richtigen Kartenbarftellung 9); eine militärische Recognoscirung ber huptstraße ist zwar schon im Anfang ber betreffenben Beriobe auf Rapoleon's Befehl, bei Belegenheit seiner biplomatischen Missionen wm Bofe von Teheran, 1807—9 ausgeführt worben, burch bie ben Ochanbtschaften beigegebenen Officiere Bernard und Trezel, allein Detail ihrer Kartenzeichnung, in bem großen Mafftab von ben 1:86400 ausgeführt, ift leiber Bebeimniß geblieben und nur ungenfigend, in allzukleinem Makstab von bem frangösischen Kartomuben Oberft Lapie benutt worben. Auch bie veröffentlichten Bridte von Mitgliebern ber Gefandtschaft, bem Bruber bes Gefunten, Ange be Garbanne und bem Arzt Dr. Salvatori 10) bifteanten fich nur auf turze Angaben ber Stationen ohne viele Mire Belehrung. Wir find baber wesentlich auf bie Berichte ber den genannten britischen Reisenben angewiesen, unter welchen bie mit jenen Frangosen concurrirenben Befandtschaftsreisen ber uns im bon ber iranischen Erdfunde her vortheilhaft befannten Forfa James Morier und 2B. Dufelen (bes berühmten Drientiffen), sowie bes geiftvollen und tunftgeübten Entbeders und Be-Mubers altperfischer Monumente, Rer Porter, wie ber Beit fo bem Werthe nach voran fteben, benen fich bann bie übrigen wir weniger reichhaltigen, immerhin aber nicht zu übersehenden Bei-

<sup>. &</sup>quot;Die Beichnung bes betreffenben Stude in Riepert's Rarte von Riein-Affen, Sect. II. und III. (1841-42) ift bei unvollftanbigem Raterial nach eigenem Geftanbnif bes Berf. (Memolt gur Rarte, - 5.97) febr mangelhaft und nicht ohne entschiedene Behler, bie, so. weit bas auch jest noch immer unzureichenbe Material es erlaubte, in ber neuen Ausgabe ber öftlichen Blatter (Armenien und Rurs infini, 4 Bl. Berlin 1857) verbeffert worden find. '9) Fundgruben bes Orients Bb. L. S. 99 ff. Allg. Geogr. Ephemer. Bb. 46. (1815). 6. 1 ff.

trägen zur Kenntuiß ber Einzelheiten anreihen. Um nicht bur Berfolgung jebes einzelnen Routiers zu häufiger Wiederholung ben selben Namen und Thatsachen genöthigt zu werden, versuchen wir burch Combination aller vorhandenen Angaben zu einem Gesammt bilbe des also durchwanderten Gebirgslandes zu gelangen.

Bon Afchtala am obern Gupbrat, westlich von Erzerum, bis mobin wir unfre Reisenden bereits auf armenischem Gebiete (Gtb. funde, Bb. X. Drittes Buch, Weft-Afien, S. 733, 735, 739) begleitet baben, folgt bie Strafe noch bem Rorbufer bes Stromes 6 Stus ben über Schughani mit großem, vom Gultan Murad am Gin gang ber ichwierigen Gebirgspaffage erbauten Chane (Rhan Shomain bei Rer Borter)311), berüchtigt burch bie hier in ben Felspäffen im Grengebiete bes Erzerum-Bafchalpte ftete haufenden Räuberbanden, von beren schreckenerregender Thätigkeit Die ungahligen Grabhuge erschlagener Reisenber lange ber Strafe Beugnif ablegen. Buei bis brei Stunden weiter, bei ber gefährlichsten Stelle, bem foge nannten Teufelsthal (türkisch Scheitan Dereffi), wo auf fteilen Kelspfade im Rickachweg bie Krümmungen bes im Felsbette rauichenden Muffes umgangen werben muffen, wird biefer, ber nunmet gegen Guben burchbrechend feinen Lauf nach Erzingian zu fortfet, verlaffen. Den von Berfien nach bem Beften gurudtebrenben Rie senden erfreut bier, nach ber traurigen Durchwanderung ber oben, baumleeren Sochebenen Armeniens, wieder bas erfte Grun ber Bil ber, wie bies unfer verehrter Freund Eli Smith (ber icon auf feiner hinreise nach ber Missions-Station Urumia im Jahre 1830 benfelben Weg gurudgelegt hatte) auf feiner Rudreife nach Trape aunt im Mai 1831 ausbrudlich bemerkt 12).

Die Straße folgt nun einem aus Nordwest kommenden kleines Seitenthale des Euphrat ziemlich steil, über nackte Bergwände wie vereinzelten Fichten, hinan und erreicht nach 2 Stunden das is einem hohen Wiesenthal mit einigem Feldbau freundlich gelegnst doch halb unterirdisch gebante Dorf Karakulak (d. i. Schwarzoft), dem Porter 13) 70 muhammedanische und 20 christich-armenische Fomilien, Suter 14) 20 Jahrespäter nur 50 Familien zu Bewohners

<sup>311)</sup> Ker Porter, Travels in Georgia, Persia and Asia Minor. London 1827 Vol. II. p. 675. 12) Eli Smith and Dwight, Missionary Researches London 1834. p. 444. 13) a. a. D. p. 678. 14) Heary Sules Viceconsul at Trebizond, Notes, Journal of the R. Geogr. Soc. 1840 Vol. X. p. 434.

# Urfprung bes Germila-tichai ober Lycus. 199

gicht. Auch Onfeley 15) und Morier 16) hatten früher in biesem Gemporte bes Gebietes von Erzerum, dem gewöhnlichen Stationsork, ihr zweites Nachtquartier genommen 17), den auch der armenische Geograph 18) als eines der größeren Dörfer des Gaues
Techschan (vergl. Erdf. X. S. 769) kennt.

Bon Karakulat wird balb, gegen N.W. ohne merkliche Erhebung einer Gebirgstette, die hier nur aus relativ niedern, tablen boben bestehende Wasserscheide zwischen Euphrat und Tschorut, -Berfichem Golf und Bontus - überfchritten; ben Ramen biefes Sobenjuges, ben er Anfang Juni zwischen einzelnen Schneefleden feife grunend fand, Otlut-beli (b. i. begrafter Abhang im turtifon) giebt nur Smith an 19), ber hier-auch eine bicht am Beae mipringende mineralische Quelle mit gelbem Niederschlag und gerublefem, im Geschmad aber an bie Beilquellen von Saratoga in And-Amerika erinnernben Baffer (alfo einen Stabffäuerling), erwint. Der Gifenstein, welcher überall auf biefem Wege zu Tage best, erinnerte Borter an seine früheren Reisen in Schweden. Nach 1/4 filmbiger Bergmanberung fentt fich ber Weg in Die fast 2 Stunbin breite aber baumlose Thalebene bes nach Norben bem Tschoruk mitimenben nicht unbebeutenben Lori Gu binab, ber weiter norbwifich (nach Borter) fich mit bem Zufluffe Sorman ober Sotma Gu vereinigen foll, bevor er in die Ebene von Baiburt eintrift. Da Rame foll richtiger Saman Su, b. i. Strobwasser beifen, be einzige Rotia, Die wir aus Jauberts flüchtigem Streifzuge fohren konnen, ber im Jahre 1806 von Erzerum aus einen Theil bafelben Strafe verfolgte, bann aber nörblich nach Gumifchlaneh # abbog; ungenau fcheint aber feine Angabe, bag ber Samanfu, bie - unten naber zu berührende - Ebene von Tschiftlif Mis, falls nicht ein zweiter Ort biefes Namens, verschieben von Miffil am Raltytfluffe gemeint ift 20). Gine Stunde in Die Ebene wien liegt nach Borter bas Dörfchen Buschti, noch 1/, Stunde weiter,

- CC -

<sup>19)</sup> W. Onseley, Trav. in various countries 6f the East. London 1823. Vol. III. p. 473. 10) James Morier a Journey through Persia, Armenia and Asia Minor to Constantinople. London 1812. p. 330. 17) Die Startion Tolos, 5 Stunden von Lori, 6 St. von Beferif am Euphrat, nad 18 St. von Afchfala bei Gardanne scheint mit diesem Orte and sussemmengusalten. 10) Indication, Men.Armenten S. 97. 114. 19) w. a. D. und S. 54. Auch bei Fraser, Travels in Koordistan, Linkson 1840. Vol. II. p. 348 aber ohne genanere Localangabe und Wickson 1840. Vol. II. p. 348 aber ohne genanere Localangabe und Wickson 1840. Vol. II. p. 348 aber ohne genanere Armenice en Perse. Paris 1821. p. 375.

#### Rlein-Aften.

4 bis 5 (nach Dufelen nur 3) Wegftunden von Rarafulat ent Bauptort Lori, nach bem bas gange Thal benannt wirb, Baufern (nach Suter, 100 Baufer giebt im 3. 1807 Gart meift von Armeniern bewohnt. Der bas Thal von Lor Bestseite einschließende Gebirgszug, von ben nach Fraser's tung 321) bier in großer Menge wachsenben Bolgapfelbaum ober Elmaly Dagh (weniger richtig bei Dufelen 3ln Borter Almali) genannt, wurde auf ber graben ziemlich lichen Strafe von Morier, Dufelen und Frafer überfties ben Namen ju nennen fcilbert auch Smith bie fteile Gipfel 3 Stunden von Lori, die Anfang Juni noch at Schneefelber trugen, als bochft beschwerlich; augleich t Bak wenigstens früher als Aufenthalt turbischer Räuber baber Rer Porter vorzog, ihn mit weiterem nörblichen U umgeben, wobei er über weniger bobe mit 3wergeichen u bolber bewaldete Anhöhen in 6 Stunden von Lori, fe Nachtquartier, bas Dorf Bagbaly, in einer tiefen T gelegen, erreichte. Bon bier überftieg er bann mit meh licher Richtung einen niedrigeren Bergruden, um fobann Dorfe Sabod bas Oftenbe ber ausgebehnten Frucht Tichiftlit ju betreten; wenn er aber zugleich bas Flu Sabac als einen Zufluß bes oben erwähnten, bem Th fliegenden Fluffes von Sorman angiebt, fo ift er offenbar richtet; benn Morier, welcher gleichfalls beim Berabsteis Ebene ben Ort Sabad erwähnt 22), nennt ben bier entst forellenreichen Fluß, ben er weiter unten bei Tschiftlit : hiffar als größern Strom tennen lernte, auch weiterbin ! bon Sabad; es ift alfo offenbar ber Lycus felbft, welcher obern Laufe wenigstens theilweise neben anderen auch n Ramen eines ber Quellbäche von ben Einwohnern bel Der Rame biefes jett unbedeutenden Dorfes erhalt aber feres Intereffe burch ben von Riepert23) bemerften Umi er fast genau bie armenische Form (Satagh, nach beuti nischer Aussprache Sabagh) bes Ramens ber aus bem ! ale romifche Grenzfestung in Rlein-Armenien berühmt

James Baillie Fraser a winter journey from Constantinoplet London 1838. p. 241. \*\* a. a. D. p. 330. Ker Porter Auch Garbanne in seinem furgen Itinerar erwähnt zwise nub Lori ben Fluß Sachbaf. \*\* 32) Memoir zur Riein-Afien. S. 97.

Catala wiedergiebt, welche nach ben Entfernungsangaben ber alten Rinerarien ungefähr in biefe Gegend gehört 24), und alfo wol mit Racht bereits von Rennell und Mannert in der unmittelbaren Rachlericaft biefes Ortes gesucht worden ift, nämlich in ben Reften bes Atterthums, welche schon Tavernier und Tournefort bei bem oben (5. 194) erwähnten Dotfe Sutme beobachtet hatten, bas nach bem Aufammenhang ber Itinerare gang in ber Rabe von Sabat liegen muß. Mögen kunftige Forschungen an Ort und Stelle biefen Bunkt ben biftorischem Interesse, was nupmehr nicht schwer fallen-tann,

ann ins Reine bringen.

Eli Smith 26), ber bie Ebene auf einem fühlichern Bege als Borter durchzog (sowol auf seinem Wege nach Osten im Juni 1880. als auf bem Rudwege im Dai 1831) fand, bag fie fich bier in ber Abbilichen Ede, 3 Stunden von Lori, 5 von Germeri, noch weiter men Süben hinaufzieht als breites Thal, burch welches ber Sauptwellfluß bes Lycus von bem auf der Grenze nach Erzingian zu ber 12 Stunden füblich entfernten Stadt am Euphrat) fich erbebenben boben Tichiman Dagh berabtommt. Diefes Gebirge tant and Babichi Chalfa und aus ihm ber Armenier (er schreibt # ridtiger Tichemen Daghy, ein jur Balfte, in bem Borte Eidemen, b. i. Beife, perfifcher ober vielmehr furbifder Anne) als eine Sommeralpe ber turkomannischen Birten auf Drenze ber Gebirgsebene Raltht ober Relfit 26), - anwilm auch Rertit gefdrieben, beren Rame Inbschibschean wol mit Mak filtr eine türkische Corruption bes armenischen Flusnamens Rail-Rieb, b. i. Bolffluß (alfo ber einheimische Rame, ben bie Sichen erft in Eptos überfetten) ertlart, ber fomit erft vom Muffe ben Thalgan in welchem er entspringt, übertragen ware. Denn memlich in ber Mitte ber Ebene (5 Stunden von den Quellen Sabaa. 8 bis 10 St. von Lori) gelegenen nicht ganz unbebentenben Dupt. und Marktorie bes Thales, bem fogenannten Raltyt-Shiftlit, ift er erft als unterscheibenber Beiname beigelegt, ba That That Tichiftlit allein, wie die meisten der Reisenden (nach auficher Schreibart Chiflid) ihn benennen, eigentlich tein Name, Findern bas allgemeine türkische Wort für ein Landgut, eine Meierei ub, wie in vielen ähnlichen Fällen bezeichnet, daß ber Ort urdir.

feel Cramer, Asia Minor. Vol. II. p. 152. 25) a. a. D. p. 53. 3mfchibfchean, Beu-Armenien. Ueberf. v. Riepert. p. 105. Gillun Mume, Geographia Orientalis ed. M. Norberg. Tom. I. p. 624.

fprünglich mer aus einem Landaute bes Agha ober Diftriktsvorfichen bestanden habe und allmählig zum Dorfe ermachsen sei; baber er and bei Smith einfach Basch-Tschiftlit (b. i. Haupt-Landgut) genannt wirb. Der Ort, bem Garbanne 120. Suter nur 60 Baufer giebt, wird auch in ber turfischen Geographie als ein Stabten be zeichnet, und zeichnet sich wenigstens zum Theil burch erträglich gebaute fteinerne Baufer aus, mabrent ber Reft und bie fammtlichen umliegenden Dorfschaften zum Theil nur aus unterirdischen Erdhütten, bes talten Rlimas wegen, befteben 327). Die Rahl ber in ber Ebene und ben umliegenden Boben vertheilten, ju bem Sanbichat von Ralbi ober Tschiftlit gehörigen Dörfer wird in ben orientalischen Quellen noch auf 100, in den neuern Berichten aber viel geringer, von Smith au 60 mit jufammen 1000 Säufern, von Suter nur ju 40 Dörfen mit 6-700 Saufern, fammtlich von Türken bewohnt, angegeben; einzelne dieser Ortschaften sind nach Lage und Namen befannt go worben burch bie ruffischen Specialtarten (moraus fie in bie Rie pertiche Karte übergegangen find) in Folge ber Streifzüge ber im Jahr 1829 bis hierher weftlich vorgebrungenen ruffifchen bert, wobei fogar vom Capitan Birbin in Ralfyt Tichiftlit felbst ein aftronomische Beobachtung angestellt wurde, beren veröffentlichtel Refultat — Lat. 40° 8' 2" Long. 39° 10' 23" von Greenwich — fla jeboch bem beutschen Bearbeiter ber Karte als unvereinbar mit be - itinerarischen Daten erwiesen bat 28).

Bolitisch stand Kaltht früher direkt unter Erzerum, dann, mu 1890 unter dem neuerrichteten Paschalpt von Gümisch Chaned. Ju Suter's Zeit wieder unter dem Pascha von Tarabuzun, wie der gleichen Wechsel bei den schwankenden Staatseinrichtungen orienta lischer Reiche alltäglich vorkommen. Alle Beodachter aber rühme einstimmig den fleißigen Andau der fruchtbaren, reichbewässerte Hochebene, deren Felder zwischen Gruppen von Pappeln und Weider ähnlich wie in England, sorgfältig mit Graben und Hecken uns schlossen, und die Pracht der die umgebenden Höhen bedeenden Wälder, aus den mannigsachsten Fruchtbäumen, wie Aepse

<sup>327)</sup> Suter l. c. Fraser, Winter Journey. p. 233. Morier p. 331.
25) Journ. R. Geogr. Soc. of London. Vol. VIII. p. 411, and be Bulletin de l'Acad. Imp. des Sciences de S. Petersbourg 1837; verg Riepert, Memoir z. Rarte v. Klein: Affen. S. 97.
27) Smi a. a. D. p. 445. Fontanier (a. a. D. p. 129), ber im Jahr 183; hierher fam, giebt ben Bezirk gleichfalls als zuebizonb g hörtg an.

Binnn, Ballnuffen, Berberiten, überdies aus Eichen, Eiben, Bachhaber und besonders hochstämmigen Fichten bestehend.

Der gewöhnliche Stationsort von etwa 30 Säufern, mit bem Bofthaufe (Mengil), liegt nur eine kleine halbe Stunde weftlich von ben Tichiftlit und führt ben Ramen Germila ober Germeri (weniger richtig bei Guter Gemeri gefchrieben), mit welchem ebenfalls ber Kaltyt ober Lycus-Fluß auch noch in seinem unteren Laufe benannt wird; und mit Rudficht auf die in diesem unteren Laufe ben mehreren Beobachtern bezeugte rothe Farbe bes Baffers (f. oben 6.196), die er von den durchflossenen Bolusschichten erhält, möchte bie Whitung von dem armenischen Worte garmir, b. i. roth, nach Kiepat's Bermuthung nicht unwahrscheinlich sein, so bag auch biefer name eft vom Fluffe auf die anliegende Ortschaft übertragen ware. Doch bid auch berfelbe, an Germelii nördlich vorbeiströmende Fluft, ber hier etwa 25 Schritt breit sein soll, von Suter mit bem bei ben Kirten jo bäufigen Namen Karafu (d. i. Schwarzwasser) benannt. oue Zweifel nach bem nordöftlichen Quellbache, ben wir burch Bontanier tennen lernen. Denn biefer Reisenbe ift bis jest ber mige, ber auf einem von ber großen Boststraße abweichenben nörb. ligeren Wege in die Quellthäler bes Lycus gelangte, nämlich von Baiburt am Tschorut ber; nur 6 Stunden westlich von biefer thit, nachdem er die Ebene (f. oben S. 84) quer burchschnitten, Mangte er bei dem Dorfe Sunnur (vielleicht dem alten schon Bompejus Beschichte bekannten Sinoria) 30) an einen, aus Thale von Guben berfommenben Bach, ber fich bann westlich bende, und ben er erst in 2 Stunden breiter Ebene, bem in engern Milan bis zur Ebene von Tschiftlit hinab begleitete. wer entfernteste östliche uns befannt gewordene Quellbach bes and. Das Thalbeden felbst foll nach ben Angaben ber leptgemunten französischen Reisenden aus Muscheltalf, Die umliegenden Bage aus festem gelblichen Raltstein bestehen. 31).

Die folgenden 6 Wegstunden (nur bei Ouselen 8) führen, mahweb der Fluß sich durch eine Engschlucht brängt, über mäßige Bedienze voll der reizendsten Scenerie, die, als Porter durchreiste, mentlich durch lange Züge von Bauholz tragenden Büffeln belebt kan, in eine andere hohe Bergebene, die einen Bezirk des Pakelte Erzerum (früher von Karahissar) bildet, unter dem Namen

Crime, Asia Minor. Vol. II. p. 152.

Schiran (so schreiben wir am richtigsten mit den Orientalens) und Duseleh, Shahran bei Ker Porter, Shehran bei Morier, Sheheran bei Fraser und Smith, Sheran bei Brant<sup>33</sup>), Cheilan bei Hommaire de Hell); zu dem 30 bis 40 Dörfer gehören, mit im ganzen nur etwa 2 bis 300 Häusern, worunter 8 bis 10 griechische, sonst nur Türken, deren Artigkeit und freundliches Wesen übrigens gerühmt wird; auch hier ist bei der Höhe der Lage das Klima und sehr rauh, der Getreidebau auf Gerste beschränkt, der Winter lang, oft 6 Monat anhaltend, der Schnee auf der nördlich gegen Trapezunt hier sich erhebenden Kette des Gjanr Dagh oft im Juni noch in großen Massen ausgebreitet, daher die Häuser sast durchaus weterirdis.

Den Hauptort dieses Diftrittes, immer nur ein unbedeutenbes Dorf von 30 Baufern (nach Suter), nennen Duselen (ber hier bie Ruinen von zwei armenischen Kirchen fand, woraus auf eine grofere Bebeutung in früherer Zeit zu schließen) und andere Reisenbe mit gleichem Namen Schiran (Scheran), specieller beißt er bei Brent und Suter Uleh-Sheran (wohl Ulu- b. i. Grok-Schiran), und Aucher Elon hat daraus burch Migverständnig fogar Ulu-facht (b. i. große Stadt) gemacht. Rur Smith nennt einen anbern Ramen, Ginet (wohl Ajnetjöi ber ruffifchen Rarte) als Sauptort von Schiran; vielleicht bag bamals ber Sitz bes Aghas fich in einem ber anbern, eben fo unbebeutenben Dörfer ber Ebene befanb. Gin brittes, im öftlichen Theil ber Ebene gelegenes lernte Morier35), ber bie Boststation Schiran felbst nicht erreichen tonnte, in feinem Racht auartier Rarabicha (Caraja ber englischen Schreibart) femmes, wahrscheinlich baffelbe, welches unter bem Namen Raratschai-toi, als bamaliger Sit bes Mubir (Gouverneurs) von Scheilan im Jahr

<sup>312)</sup> Thrisiches Berzeichnis ber Sanbschafe von Karahisfar bei Inbschibschas Reu: Armenien. S. 326. In bem Drte Sainla bei Alexande! (Travels from ladia to England p. 233), mitten zwischen Karahisfar, ist Schiran faum wiederznerkennen, eben so wenig is Garbanne's Station Sabactair, 7 St. von Kerfit, 21 St. von Karahisfar, wenn bleselbe nicht vielleicht das in der russtliche Karte angegebene benachbarte Dors Sömfer bezeichnet.

32 In Brant's Routier, Journ. R. Geogr. Soc. Vol. VI. p. 223 sieht rights Uleh: Sheran; im Lext S. 220 ist Shirván so wie bei Suter ib. Vol. X. p. 435 Sheiván, wohl durch Irrihum des englische Heransgebere gesets.

34) Smith a. a. D. p. 51: Suter a. a. L. 35) a. a. D. p. 332.

1847 von Hommaire de Hell<sup>36</sup>) auf seiner Querronte von Trapeymt nach Egin am Euphrat berührt wurde.

lleber die weitere Wegstrecke von 15—18 Stunden bis zur Stadt Karahissar sind vie Berichte noch ungenügender, im Ganzen schint die Gegend wenig bewohnt zu sein, Dörser werden kaum hie nad angegeden und die Beobachtung scheint erschwert zu sein duch den alle Höhen überbeckenden dichten Wald, dessen Pracht und wischunder Blumenschmuck, sowie die malerische Schönheit der Gedings und Felsensormen und der zahllosen Wasserstütze die Reistuden, namentlich Morier und Ouseley, die ihr Weg gerade im Sommer in diese Gegenden sührte, aber auch Porter (im Spätskil) nicht genug rühmen können. Im Winter liegt der Schnee hier zwaltig hoch, wie zumal Fraser auf seiner zweiten Reise ersuhr, in wach Ansang Mai fand Aucher die Berggipfel hier schneedeckett 37).

Der Absturz von ber Hochebene von Schiran nach bem Thale Da Rarahiffar, über beffen Sobenverhaltniffe wir leiber gar nichts wieres erfahren, scheint ziemlich fart zu fein; besonders erschien buienigen Reisenben, welche, wie Fraser, Smith und Aucher, ben Big bon Westen ber gurudlegten, bas Unfteigen auf biefer Strede my und beschwerlich; ohne viel zu irren wird man ben Unterschied · wi venigstens 2000 Fuß schätzen burfen, ba bie Plateaus von Gian und Kaltyt, in ihrer geographischen Stellung zwischen ben migenden Hochthälern von Siwas (nahe 4000'), Baiburt (über 6000) und Erzerum (über 6000') wol auf eine Bobe von zwischen 4 mb 5000 Fuß Anspruch machen bürfen. Die' bochfte Berg-Mage, 31/2 Stunde von Schiran, 121/2 Stunde von Rarabiffar, wat Smith (a. a. D.) Funbutli-Bel (richtiger Tonbutly-bel, b. i. Manng-Bag). Ueber bies Gebirge branchte Duselen 38) von Schiun aus 9 Stunden bis zur Wiefenebene Rarabeg -tichair, wo an timm Gebirgsbache bas Rachtlager aufgeschlagen wurde; 1 Stunde beiter gelangte man bann nach bem Dorfe Karabicha (verschieben 🚧 km nach Morier oben genannten, ein Flüßchen Kara-tschai erit an eben biefer Stelle Porter), bann flieg man in ber Rabe Sorfes Alijer (fo bei Duseleh nach englischer Schreibart, baber Millene Alibgiah sovah an der betreffenden Stelle in der Karte zu

Forme en Turquie et en Perse. Paris 1855. Tom. I. Part. II. p. 396.

19 Sein Itinerar: von Karabiffar 8 St. nach Karabourel, 1 St.

10 St. nach Dulochehri ist wegen Mangels naherer Befchreibung nicht weiter belehrenb. Garbanne hat 8 St. von Karahiffar das fleine Dorf Ziel.

20 a. a. D. p. 477.

Brant's Journal, ob Aly-fchehr? ober Alabscha?) wo fich bie talker Soben mit regelmäßig aussehenden Bergtegeln, bie man für tunf lich aufgeworfene Sügel halten fonnte, bebedt zeigten, weiter abwart! burch Thalfdluchten, Die zwischen immer gewaltigere nadte fell maffen führten, beren bochfte Gipfel nur mit Fichtenwald bebed blieben (nach Fontanier 339) sollen bie Felsen hier aus Blimmerschiefen und Diorit besteben); - einer biefer Welfen zeigte auf seiner 50 Refte von Mauerwert, welches bie Türken genuefifch namite. fünf Stunden von Rarabicha, noch 4 Stunden von Rarabiffar mb fernt, murbe bie lette bebeutenbe Bobe überftiegen, welche ben Ro men Duffellim Dagh führt, angeblich, weil einft ein turtifde Gouverneur (Müffelim) auf einer Reife mit feiner gangen Framili bier in einer burch einen plötlichen Erbfturg gebilbeten, jett mit Baffer ausgefüllten Söhlung versunten fein foll. Auch Borter er mabnt biefer Sage unter etwas anderer Form: hier foll es em Ronig aus bem Westen gewesen sein, ber von Travezunt zur Er oberung bes Lanbes berbeigiebend, mit feinem gangen Seere begrabe wird -; er nennt ben Berg (Muffalim Oveban, wie er ben Re men schreibt, muß freilich auf Diffverständniß beruben) einen bebeuten ben Querzug ber hauptkette, reich an Alaungruben, außerbem ein träglich burch bie Bechschwelerei aus ben ungeheuren Fichtenftammen Der Weg ben westlichen Abhang hinunter zeigte fich burch Ros fteine und burd bie Daffe ber hervorbrechenben, und Sumpfftelle bilbenben Quellen sehr beschwerlich, boch bafür entschäbigte bie Groß artigfeit ber Lanbschaft, in ber fich Felfen über Felfen, Bite ibe Bits in taufent Baden gerriffen bis in bie Wolfenregion auffteigen, bis in weite Ferne erhoben; bazwischen bie Engthäler (noch im 90 vember) vom üppigften Grun belebt, von rafchen Bachen burdeils von herrlichen Laubwäldern eingeschlossen, und wo sie angebaut sud uppig fruchtbar. Fontanier 40) traf bier (4 Stunden vor Rarabiffet Die Ernte in vollem Gange und, mas fonft bei Türken nicht Sit ift, auch die Frauen babei in voller Thatigkeit, alle in ordinkt Seidenstoffe getleidet, ein Beweis ber Wohlfeilheit Diefes Material in biefen Gegenden. Auch bas Einsammeln bes Benes in bieft Gegend, bas in Armenien und Berfien völlig vernachläffigt wir erschien bem aus bem Dften gurudfehrenben Morier als ein Reiche befferer Cultur. Die beiben letten Wegftunden vor ber Stadt fill ren fcon burch breitere Thalebene, bie unter ber Bunft bes marme

<sup>&</sup>lt;sup>339</sup>) a. a. D. p. 130. <sup>40</sup>) a. a. D. p. 130.

Kimas und ber reichen Bewässerung durch unzählige Quellen, dicht mit herrlichen Fruchtgärten und Sommerhäusern bebaut ist; Traubm und Psirsiche von ausgezeichneter Güte reisten hier schon um kute August; ebenso rühmt Morier die vortrefslichen Kirschen. Dies Gartenthal hörte Porter Tamzor nennen, richtiger Tomzara, wiches nach Indschidschan<sup>41</sup>) der Name eines Fledens, 3 St. von der Stadt ist, meist von Armeniern bewohnt, die hier 2 Kirchen und in Kloster des h. Georg (Surp Keork) haben und viel Flachs zur Lussubr mach Travezunt bauen.

lleber ben Fluß, welcher biefes Thal von Often her burchftrömt, auf einer hölzernen Brude überschritten wird, find aber bie Brichte nicht einig, Garbanne und Aucher Clop nennen ihn ben Relgi (b. i. Raltyt) felbst, Smith nur einen Nebenfluß bes Strowes von Rikfar (b. i. des Lycus), auch Morier, ohne einen Namen neunen, nur einen aus N.D. tommenben Giefibach; nur Borter, to ihn als einen groken reikenden Fluk beschreibt, giebt einen besweren Ramen an 42): Ovab mischetschai, wenn anders biese Sipreibart Autorität hat und nicht auf einem Migverständnig beruht, weiterbin giebt er für benfelben Fluß, als andere Benennungen Deri=maunt (wohl Degirmen-fu? b. i. Mühlwasser) ober Raltet-Usi an. Es tonnte baber immerhin ber Sauptstrom selbst unter localen Namen fein; wenigstens mare fonft unerklärlich, bag spens, ber weiter westlich immer im Guben ber großen Totat-Stufe genannt wird, auf ber Strede von Ralfpt bis Rarabiffar in an teiner Stelle als paffirt weber bei Borter, noch in ben Wern Berichten angegeben wird. Ueberhaupt aber bleibt ber fre-Bufammenbang biefes gangen Stromfpftems nach ben von uns Mammelten Berichten und bis zu genauerer Erforschung immer buntel, wie benn auch bei ben Bewohnern felbst, in Folge geringen Berfehre mit ben benachbarten Gegenben, barüber mabeftimmte und zum Theil irrthumliche Ausichten, und eine Mande Bielnamigfeit bes vulgaren Sprachgebrauche zu berricben Minen, baber 3. B. Suter 43) ben Flug von Rarahiffar gerabenu Mil-Irmaf nennt, welcher Rame ihm nur nach feiner Berwinng wit bem Iris im untersten Laufe zukommt; Fraser ba-Enabl Brmat, alfo gleichnamig bem Balps, Morier wieber gra-Su: baber auch die falfchen Angaben bei Dufelen und Rer

Ren-Memenien, überi. von Rieperi. S. 327.
 Voyages in Georgia, Persia etc. Vol. II. p. 688. 690.
 a. a. D. p. 435.

Borter, nach welchen er mit bem Oberlauf bes Termeh-su (Tha modon) ibentisch sein soll.

Die von bem fcwarzen Felfen bes Schlogberges benannte Stab Rarabiffar, jum Unterschied von gleichnamigen Städten, befon bers von ber berühmten Opium - Schwarzburg (Afijum Rara-hiffer) im weftlichen Rlein - Afien, auch officiell Rarabiffari-fcarty (b. i. öftliche Schwarzburg) gewöhnlich aber von ben benachburten Maunminen Schabyn- oder Schabb-chana-Rarahiffar (Alam haus. Schw.) genannt, nennt bie von Ewlia 344) berichtete thr tifche Sage als eine von bem Belben Ferhab erbaute Feste, ein der zwölf des osmanischen Reichs, die durch Allah's Macht so ge bant seien, daß sie nicht von umgebenben Bergen beberrscht werben Die Mauern ber Citabelle, welche ein Siebened bilben, feien 7 Ellen boch, mit 70 Baftionen und 700 Schieficharten verseben, burd 3 feste Thore geschlossen und hinreichend geräumig, um bei Ueber fällen ben Stadtbewohnern als fichere Buflucht zu bienen, nur be bas Baffer, welches nur in Cifternen fich findet, bei langen Bel gerungen nicht ausreiche. Ueber einem ber Thore fei ein colofict ausgestopfter Löwe, 45 Spannen lang, mit gewaltigen Mugen m Rabnen zu schauen, ber einst sieben Jahre lang die Umgegend ve beert habe. Sonft gebe es in ben Balbern ber Umgegend leope ben (?), Luchje, Schatale, Füchje, Marber und anbere Ranbthi in folder Bahl, daß ganze Haufen von rauberisch vom Bontus b einfallenden Razaten (er meint wohl Ticherteffen) in ben 281 bern nächtlich von ihnen aufgefreffen worben feien. Alaun fagt Ewlia, er werbe in fünf- ober fechsedigen Studen w ber Gestalt ber sogenannten Salomonessiegel gefunden und fei w ben Golbschmieben, bie ihn gur Reinigung bes Gilbers beburfte sowie von ben Aerzten sehr gesucht.

Habschi Chalfa 49) fügt biesem aus andern türkischen Ones bie Notiz hinzu, daß die schwer zugängliche Feste nach der Belgung des Chans der Attojunlu-Turkmanen, Uzun Hassan, i dessen Gebiet sie gehörte, durch Sultan Muhammed II. Ghazi i Jahre 1473 erobert worden und seitdem von einer türkischen Genison besetzt sie, deren Löhnung aus dem Ertrage der nahen Mangruben (nach Aucher liegen sie 8 Stunden von der Stadt entsen und zwar an der nach Trapezunt sührenden Strafe, also i

<sup>2++)</sup> Evliya Efendi, Narrative. Vol. II. p. 205 ff. \*\*) Gihan Numa ( Norberg. I. p. 624.

R.D.) bestritten werbe. Bon ben bortigen Armeniern weiße Inbschibschean 46), daß fie 400 Familien gablen und zwei Rirchen St. Stebban und beil. Gottesgebarerin (Surp Asduadzadzin) gewannt, befiten, mabrend ein ebenfalls bier refibirender griechischer Bischof nur eine kleine Gemeinde hat. Seine antiquarische Angabe der Identität mit der alten Ricopolis, worin er zufällig mit des gelehrten Englanders Cramer 47) Anficht übereinstimmt, wird freilich burch Boro's Inschriftentbedung zu Enderes widerlegt.

Die europäischen Beobachter fanden bas einft so feste Schloß in Ruinen, boch in einer, wie es fchien, uneinnehmbaren Lage, ben in sentrechten schwarzen Felsenmaffen abstürzenden Berg im Norben de Stadt und des Flusses fronend. Rer Porter 48) wurde daburch m die Lage bes Ebinburgher Schloffes, bas freilich taum halb fo bed liege, erinnert; über bem Thore sah wenigstens Barbanne ben and fouft in mittelalterlichen Monumenten biefer Gegend nicht feltum doppelföpfigen Abler eingehauen statt bes wahrscheinlich fabellaften Löwen bei Ewlia. Die eigentliche Stadt bebeckt ben flacheren ibliden Abhang bes Schlogberges gegen ben Flug bin in zerstreuten Omppen amischen Obstgarten liegenber ziemlich wohlgebauter Lehm-Winfer, wenigstens nach Borter's, Dufeley's und Guter's Bericht. wiftend Eli Smith 49) im Jahre 1830 fie einen armfeligen fcmuti-Det nennt. Rach ben verschiedenen Erfundigungen, Die lett-Mannter Reisende über bie Einwohnerzahl einzog, follte bie eigent-Stadt 1000 von Türken und 550 von Armeniern (nach anbern Bibe umgekehrt), überdieß 30 von Griechen bewohnte Baufer, Die witer abgebaute, bis auf eine Stunde entfernte Borftabt aber (Vielleicht ift hiermit bas oben erwähnte Tomzara gemeint?) 500 amaifche und nur 70 türkische, ober nach andern vielmehr 50 grie-Hide Baufer haben, wonach bie Gefammtbevöllerung fich auf 11-12000 Seelen (gur größeren Balfte Chriften), bie ber eigentin Stadt auf höchstens 8—9000 Seelen berechnen laffen würde. benit auch Garbanne's Angabe (1817) von 2200 Säufern über-Minut. Auch bezweifelte Fontanier, bem 1826 bie Seelengabl 40000 angegeben wurde, diese Angabe als viel zu hoch, selbst turednung ber nachsten Umgebung. Anbererfeits muß Rer

عاد المنطقة المادان. المنطقة المنطقة

<sup>&</sup>quot; Reus Armenien, überf. v. Riepert. p. 326.-47) Geographical and bistorical description of Asia Minor. Oxford 1832. Vol. II. p. 151.

") a. a. D. p. 688. — Morier p. 335. Ouseley p. 479 and Abbilbung. Plate LXXVII.

") a. a. D: p. 50.

Porter's Schätzung ju nur 400 Saufern (alfo etwa 2000 Seelm) wohl auf einem Brrthum beruhen. In neuerer Zeit scheint, wem Brant's und Suter's Angaben 350) aus ben Jahren 1835-38 bon 2500 Häusern, worunter 500 armenische und 50 griechische, genau find, eber wieber eine Bunahme ber Bevolkerung erfolgt gu fein Bon öffentlichen Gebäuden werden nur zwei Moscheen mit Minarm und zwei Baber genannt; bie Bagare fand Suter weitläufig augo legt und gut verseben mit ben Sauptartiteln bes Sandels biefa Gegend: einheimischen groben Baumwollenzeugen, sprifchen Bollen ftoffen, auch englischen Stoffen und Rurzwaaren; überdieß verbraucht Die biefige Industrie eine ftarte Ginfuhr von englischem Twift jum Beben und von roben Calicos jum Farben und Bedruden; bie Bauptbewegung bes Sanbels geht nach bem nächstgelegenen Safer orte bes Bontus, bem etwa 20 Stunden entfernten Rirefun, auf einer Strafe, Die bisher noch tein Europäer erforscht hat, fo baf wir über bie nähere Beschaffenheit ber bie nördliche Wasserscheibt gegen bie Rufte bilbenben Gebirge vorläufig noch im Dunkeln bleiben.

Ans dem sehr kurzen und inhaltarmen Bericht des im Jahn 1826 hier flüchtig durcheilenden Lieutenants Alexander 11), der den Ramen der Stadt sehr entstellt Kellahissar schreibt (vor der Bermechselung mit Kulehissar aber schützen die Angabe der Entsteumsgen), möge das eine interessante Factum hier noch angeführt werde, das der Reisende hier viele Kinder mit hellblond en Haaren er bliefte. Zwar nicht ein solcher specieller Zug der Körperbildung, wohl aber die allgemeine Körperschönheit beider Geschlechter, — dem auch die Frauen gehen hier auf dem Lande, sern von sonsigs svientalischer Zurückgezogenheit, sast durchaus unverschleiert, — und besonders der offne, männlich kühne Ausdruck in den Gesichtern und der ganzen Haltung der Männer war in der ganzen dis hier durchaus unspecten Strecke auch schon dem sorgfältigen Beobachter Ouseley<sup>18</sup> aufgefallen.

4. B. Fontanier's und H. Suter's Querroute von Karahissar durch das südliche Nebenthal der Alsches Owa über Enderes zum obern Halps (nach Siwas)

Journ. of the R. Geogr. Soc. of London. Vol. VI. p. 220. Vol. I. p. 436.
 James Edward Alexander, Travels from India to Eagland. London 1827. p. 234.
 C. p. 481. 484.
 Victor Fontanier, Voyages en Orient. Paris 1829. p. 137—140 Henry Sater, Viceconsul at Trebizond, Notes, Journal of the R. Geogr. Soc. of London 1841. Vol. X. p. 436—437.

### Das Nebenthal Affcher Dwa am Halps. 211

und E. Bore's Route von Siwas aufwarts jum obern Lbeus.

Die von Karahissar sich südwestlich abzweigende Straße nach Swas, welche in ihrer östlichen Hälfte noch durch ein Rebenthal des Leus führt, und baher am passenhen hier betrachtet wird, ist werst 1826 von dem französischen Reisenden Fontanier beschrieden weiden, der indessen darüber wenig Details mittheitt. Sein Beg sähte ihn drei Stunden weit durch Melonengärten am Rorduser des Flusses, wo derselbe schon zwischen gelbliche Marmorfelsen einstitt und von Fels zu Fels eine Zugdrücke hinüber geworfen ist, während man im Sommer den nur seichten Fluß unterhalb der kelen zu durchsuhrten pflegt. Dann wurde noch einige Stunden das südliche User versolgt und endlich über sichtenbedeckte Berge, dern Felswände der Reisende für Phrenäensall mit Serpentin und Grünstein abwechselnd erklärt, das schöne, in der Ebene gelegen Dorf Andras, 12 Stunden von Karahissar, erreicht.

Einen etwas verschiebenen Weg foling Suter ein; bon Rara-War unnächst S.W. längs nachter Hügel wurde erst nach 2 Stunden be Flugthal, bier Dumanly Dere (b. i. Rebelthal) genannt, anicht, und ber etwa 40 Schritt breite Fluß (ohne 3weifel tein where als ber Lycus; irrig halt ihn Suter für ben Jeschil Jewat von Tokat, ben alten Bris) in feichter Fuhrt burchsett. Dann sing et in derfelben Hauptrichtung ein aus S.W. tommenbes Rebuthal aufwärts, und mit nur 6 Stunden von Rarabiffar (91/2 aab felher Barbanne an, fo wie 10 St. von Anderes nach Rulehiffar) werte Enberes (Anbras bei Fontanier) erreicht. Diefer von 50 tile-Men und 150 armenischen Familien bewohnte große und schöne Dit liegt nach Suter am Sübrande ber 8 Stunden weit von D. 28. fich ausbehnenben Ebene Afchtar Dwaffy, auf fanfter Inibe, an ber Mündung einer Felsichlucht, aus ber ein Bergftrom frabranfcht. Es ift bie Refibeng eines Müteffellim, beffen Begirt We Ebene und die umliegenden Soben mit ungefähr hundert großen woblgebanten Dörfern umfaßt, die mit ihrem Betreibeliberfluß the Markt von Rarabiffar verseben, (den Anbau und die forgfältige Benafferung ber Aprifofenbaume, die vorzüglich fcone Früchte liebemertte bier icon Garbanne). Die Bewohner find jum Miten Theil Armenier, bie nach Fontanier in ber Rabe auch Elofter haben, ein fraftiges, arbeitfames und bie Unabbangigfeit denbes Beichlecht, beffen Jugend nach ber Ernte, ben Savoharben intid, bie Beimath zu verlaffen, in ben großen Stabten, befonbers

in der Hauptstadt den Winter zuzubringen, und den dort als Tieger, Handlanger oder Handwerfer ersparten Berdienst in die Heimath zurückzubringen pflegt, daher allgemein hier ziemlicher Wohlstand und den Türken gegenüber weniger Unterwürfigkeit als anderwärts herrscht. Diese seltne Erscheinung einer gemüthlichen und ziemlich abzeschoderten, für sich glücksich bestehenden Armenier-Colonie, kommt nur einem besondern günstigen Umstande ihre Entstehung verdanken. Wir glauben sie in dem besondern Schutze zu sinden, den einst ihr Protector, der unternehmende Jussus zu finden, der einst ihr Protector, der unternehmende Jussus zu sied da, derselben zur Zeit der Napoleonischen Beriode angedeihen ließ, wie wir aus Jauberts Ausenthalte im Lager des Bascha zu Enderes ganz zufällig ersahren.

Damals hatte biefer Bafcha von Armenien, ber, wie es fcheint im Ginverftanbnig mit ben Neufranten, feinen Beiftanb gu ber Rriegsplänen Napoleons gegen bie Englander in Indien barbet, fein Sauptquartier an Die Westgrenze feines Bafchalpts nach Enberes verlegt, um von ba feine Berrschaft zu erweitern. Bier tuf ibn Napoleone geheimer Beschäftetrager Jaubert (1806) 354), wi bem wir die erste Nachricht über biese Ebene und ihre bamalis Bewohner erhalten. Er fagt, Die Plaine von Enbres fei wil Dörfer, Die der Bascha sehr unterstützte, weil sie von driftichen Armeniern bewohnt waren, bie ihr Land gut bebauten. Es war volle Sicherheit im Lande; ihre Kirchen konnten Tag und Rot offen fteben bleiben, fle ftanden in großer Achtung, obwol ihr 30 neres nur armlich war. Die Priefter hielten im vollen Ornat bain ihren Gottesbienft vor Sonnenaufgang, Die Armenier traten m barfuß in fle ein; die Beiber gingen ohne Schleier. Die armen fchen Bauern, in ihrer patriarchalischen Ginfalt und guten band lichen Bucht, hatten sich Achtung verschafft und ihre Raufleute galle für flug und redlich im Sandel, und waren baber die Financial ber Bafchas. Die gablreiche Bevöllerung bes fraftigen Bolls in Armenier tonnte bamals für bie Projecte bes nach Indien begiens binftarrenden Eroberers allerdings wol als ein wichtiger Montel für ibn in ben Euphratefischen Bebieten erscheinen.

Wie lange biese specielle Gunft ber Ebene Atschehr zu Theil & worben, ift uns unbekannt geblieben, aber ihren Gewinn scheint fte noch bis zur Zeit von Suter's und Bore's Besuche erhalten p

<sup>344)</sup> A. Jaubert, Voyage en Armenie et en Perse 1806. Paris 1821 p. 100-108.

haben, die von den Bewohnern dieses einsamen Thalgebietes mit besonderer Befriedigung sprachen, als sie beide in demselben Jahre (1838) hier durchzogen.

Dit biefen Angaben ftimmt auch ber armenifche Geograph iberein 55), ber als Curiosum noch ben wunderlichen Ropfput ber nmenischen Beiber: eine mit Glasperlen umwundene bobe auderjufformige bolgerne Müte, anführt. Er bezeichnet ben von Suter wbrauchten Ramen ber Ebene als eine Corruption aus Alfcharter noch genauer Atschehr-Owa (Beißstadt-Ebene), wir als friimm hauptort eine einstige Stadt Alfchehrabab, welche noch in nmenischen bistorischen Berichten bes 15. Jahrhunderte erwähnt wurde. der jetzt nur noch in Ruinen eriftire, während ber bebeutende Fleden Indrias (Anbras bei Fontanier, Enberes bei Guter) an'ihre Stelle getreten sei; in ihrer Umgebung andere armenische Dörfer: Abbjer, Michagnot, Krtanot, Arghawis, Aghwanis, von benen uns einige schon bei Tavernier und Tourmfort (vgl. S. 193. 195) begegnet find. Indicibichean's Angabe, wiß ber Flug ber Ebene von Often nach Weften und an Ribilu hiffar vorbei fliege, weift ihn fcon tlar als einen Rebenflug bes Epeus aus, ben wir als bei biefem Orte vorbeifliefend weiterbin famen lernen werben. Ausbrücklich aber wird vies bestätigt burch Bore's Angaben; die wir nun erft verfteben konnen, während fie ofne bie Grundlage des Suterschen Berichtes feine genügende Loca-Minna erlauben würden.

Der französtiche Reisendess) schlug ben umgekehrten Weg von Swas thalauswärts ein, und berührte, wie wir oben (S. 108. 109) sichen haben, nachdem er ben obern Halps verlassen, auf seiner Tagwanderung durch die Kurdenjaila's zu Haibesche auch die ansticke Quelle des Iris oder Tozanlh-su (des Flusses von Idan und Amasia). Ein dis zwei Tagereisen weiter (soviel sich seinen höchst vagen Angaben entzissern läst) gelangte er, nach keersteigung gewaltiger Gebirgsmassen, zu der 6 Stunden langen, ", Stunden breiten Ebene von Atscheher, benannt nach dem im lichen Theile liegenden Hauptorte, und darin zu dem halb von Armeniern bewohnten Dorse Andress (Andrias

<sup>25)</sup> Indichibicheau, Reu-Armenien. p. 327.
26 E. Boré, Corresp.
27 Mém. etc. l. c. I. p. 366; vergl. Ch. Texier, Description de l'Asie
28 Mineure fsite p. Ordre du Gouv. 1833—1837. Paris fol. 1839.
Vol. II. p. 48.

bei Inbichibschean, Enberes bei Suter), und gang nahe bebei jum gang armenischen Dorf Birt (Burt bei Inbfchibschean) mit gerftörter Ummauerung und einzelnen Resten von Thurmen, mt einem fowachen Flukchen, bem Framat-Su gelegen, ber fich noch mit zwei ftarteren Buffuffen Argabus (vom Dorfe Arghamis bei Jubichibichean) und Befch Dlut vereint, die mit ihm gegen Rord 4 Stunden weit au einem größern westwärts fliefenden Strome, bem Lycus ober Rara fu burch ein tiefes Thal hinabfließen; boch habe biefer große und reigende Rarafu feinen Urfprung erft 4 Tagereifen weiter gegen ben Often in ben Bergen Armeniens. Da Bore, bes Armenischen machtig mit ben Ginmobnern bes Dorfes, bie Armenier find, fich in Gefprache einlaffen tomte, vahmten ihm biefe bie einstige Größe ihrer Stadt, die ihren armenifden Ramen, eigentlich Pjurth (b. i. Behntaufenb) von ben Marty rern habe, die hier ihren Tod gefunden; auch Nicotimia biefe fle (?) an bem Fefte zu Ghren ihrer Darthrer, bas alljährlich ge foiert merbe. Der große Umfang ber einstigen Berschanzung biefel Ortes zeigte feine frühere Bebeutung; Die zerftörten Mauern reichtes bis an ben Berg und bie baufigen Darmorblode, Dunges und anderes, was fich barauf vorfand, eine prachtvolle Sirl toscanischer Ordnung und selbst eine in ber Rüche bes Ortsverfte bers eingemauerte Infdrift, mit bem Namen Ricopolis (reg λαμπρο(τατηι) βουληι και τωι (κρα)τιστωι δημωι Αδριακη Neuonolews, Boré p. 368) geben Zeugnig, bag bier bie fritte ameifelheft gebliebene Lage 357) ber einstigen Reste biefes Ramens a ber Grenze von Armenia minor zu suchen ift.

Appian fagt uns, daß der Sieger diese Stadt in Aleinarmse niem gründete (Appian. de Bell. Mithridat. 243. 251 ed. Amstel 1670. 8. p. 403. 415); Procopius (de Aedisic. III. 4. 253), der Infinian sowol Sebastia (Siwas) wie Nicopolis, beides ar menische Städte, die schon im Berfall gerathen waren, gegen di Kinställe der Berfer, neu aufbaute und besestigte, mit Kinstel und Klöstern verseh und zu Constantinus Porphyrog. (D'Thematidus I. p. 31. 15 et de Administrat. Imp. Cap. 45. p. 201 ed. Bonn.) Zeiten lag sie noch in der Mitte der Provinz Armeri Minor, die sich von Neocäsarea (Nitsar) über Nicopolis bi Tephrise (Divrigi) ausbehnte, und war damals noch eine Festust

<sup>367)</sup> J. A. Cramer, Asia Minor I. c. II. p. 150.

# Das Nebenthal mit der alten Ricopolis; Pjurth. 215

bie ihren eignen Commandanten hatte. Ihre Anlage fceint, ben Leminverhaltniffen nach, burch bie niebere Bafferfceibe zwifden dem Halps und Lycus bestimmt gewesen zu sein, strategisch bie Eingangepaffe ju beiben Stromthalern aus bem Beften Balys nach Armenien jum Euphrat ju beberrichen. Diefe Lage wird burch bie Schilberung ber Stellung von Nicopolis am Eingang ber Baffe nach Rlein-Armenien im Rriege Julius Cifar's gegen Bharnates und bem von diesem durch List errungenen Sieg über Domitius bestätigt (Hirtius de Bello Alexandr. c. 36). Die Umgebung der Lage durch viele tiefe Stromthäler und Gebirasbuchten gab bem verhältnigmäßig bequemen Längenpaffe bei Ricopolis aus dem Halpsthal in das Lycusthal einen besondern Beth für strategische Zwecke, daher auch das Itinerarium Antonini viederholt seine Routiers von den verschiedensten Seiten über Nicovells aufgablt. Rach Bafilius 58) war Nicopolis mit bem benachbarten Colonia am Lycus zu einem Bisthum verbunden.

Erst noch 4 Tagemärsche (von beren Inhalt er uns lein Bort mittheilt!) weiter oftwärts konnte Boré den wahren Quellarm bes Lycus erreichen, ben er wenigftens für ben weten hielt. Nämlich im obern Thale von Rhapl Jenibiche, 4 Stunden von einem türtifchen ftartbevöllerten Orte, Deliti Sherif, ber zuvor Erzez ober Anurgia gebeißen haben follte (?), imb er Reste eines Forts und eines Marmortempels, und under ber Treppe im Saufe bes Beis eine Granitfaule, barauf der Rame Imp. Vespasianus Caes. vorkam (wie es scheint eine Begefäule). Hier erfuhr er auch, bag noch 8 Stunden weiter in AD. ber erfte Bufluß jum Lycus bei bem Dorfe Rertib, (Raltyt tha Rellid ber Karten und bes Indschidschean) sein sollte, und bak ie gewöhnliche Strafe 12 Stunden nördlicher als die seinige liege 59): De Raramane fei ihr nur barum früher gefolgt, weil man auf ber von ihm begangenen etwas fühlicher laufenden Route, burch bie vinberischen Kurden bes Stammes Rischwan zu häufigen Gefahren der Plünderung ausgesetzt gewesen sei, deren Raubbanden fien aber erft in neuerer Zeit durch Bafig Bafcha in Diarbetir prädgeschreckt worden, der verschiedene ihrer Stämme zu Zucht und Insiedlung gebracht habe.

<sup>&</sup>quot;) Epist, 227 bei Beffeling zu Hierocles Synocd. p. 703. ") Boré L. c. I. p. 370.

5. Der mittlere Lauf bes Lycus von Karahissis Aiksar (Neocaesarea), nach ben oben S. 196) genanten Beobachtern (außer Fontanier und Suter) un Consul Brant (1835)<sup>361</sup>).

Das ganze längs bes Lucus noch zu burchwandernbe Stufe land, gehört nach Brant zu ben wenigst verheerten und immer n wohlhabenoften Theilen Rlein-Afiens, ba es außerhalb ! Bereichs ber Wanberungen nomabifder Rurben liegt, welche f füblicher, auf ben centralen Sochebenen gegen Westen zu ziehen bi Rarahiffar ift für bie aus hocharmenien tommenben Theilungspunkt ber Straffen: ben von hier fühwestlich über bie & birgefcheibe ber Salps-Quellen nach Siwas führenden Beg bal wir fo eben burchwandert, die Hauptstraße bagegen über Nitfar n Totat behält die westliche Richtung im Thale bes Lycus ober ! Raltytfluffes (fo nennt ihn hier Dufelen und Borter, Rarafu n immer Morier, Rhahl Irmat Frafer) und gwar auf feinem rech ober nörblichen Ufer bei. Der erste Theil bes Weges von ber Stadt (5 Stunden weit nach E. Smith) führt noch im offneren Th fort; nach 21/2 Stunden unter einem ruinengefronten Relsberge b bei, auf welchem nach ber Sage bie alte Stadt vor ber Erbann bes jetigen Rarabiffar gelegen haben foll, bann mit 4 Stunden a Dorfden Arpabichht 62); bann aber beginnt ein enges Felfent

<sup>60)</sup> Voyage en Turquie et en Perse. Paris 1855. Vol. II. p. 397.
61) J. Brant, Journey through a part of Asia Minor, Journal of R. Geogr. Soc. Vol. VI. p. 220.
62) Ouselen a. a. D. p. 4.
Auch Aucher hat Arpaghri, wie er ungenan schreibt, 7 St. 1
Rarahissar, bavon 5 St. über Walbhügel, 2 St. bis A. im Flusthe

vom allerwildesten Charafter, mit chaotisch durcheinander geworfenen gewaltigen Gebirgsmaffen (Trappgebirge nennt fie Fraser) 63), duch welches der hier oft weniger als 40 Fuß breite tosende Strom fich einen Ausgang gezwängt bat, und beffen Banbe mehrmals auf ben schläpfrigften und beschwerlichsten Bickzackpfaben überftiegen werben muffen; unter ihnen zeichnet sich besonders burch schwindelnbe Bibe bie von Ker Porter unter dem Namen Damongaba (richtiger Duman-taja, b. i. Rebelfele, vgl. S. 211), erwähnte Feleppramibe ans. In biefem Engthal, eine Stunde vom Eingang besselben bei Arpabschpt' (nach Onselet, 3 Stunden diesseit Rulehissar nach Morier) fiel beibu Reisenden jenseit bes Fluffes auf der Gubseite ein Gebäude auf, welches als Babehaus über eine heiße stinkende Quelle (also ein Somefelwaffer) erbaut fein follte. Erst nach einer Länge von 7 Stunden (nach Duseley, Morier, Smith, 6 St. nach Andern), der 12 Stunden von Karahiffar, öffnet fich biefes Defile wieber in eine breitere Thalebene und biefen Ausgang beberricht, in abnlider Lage wie die genannte Stadt, das Dorf und Rastell Rulehiffar, wie ber Rame nach ber Bulgaraussprache von ben meiften Ansenden geschrieben wird 64), richtiger jedoch, nicht, wie Smith anwebt Bolli biffar (b. i. himmlifches Schlof), fonbern nach Indichicean 65) Ribilu. Hiffar, welches "Bauernschloß" bebeuten with, felbft aber wieber nur aus bem urfprünglichen Ramen Roinnlu-Hiffar (Schaf-Schloß; wol aber zunächst benannt von dem Bimmen bes im Mittelalter hier herrschenben Turkmanenstam-Me Al-Rojunlu woom weißen Schafen) verberbt fein foll, baber bie wohl nur auf scheinbarer Aehnlichkeit ber Namen berubenbe Bentification dieses Ortes mit der alten von Bompeius erbauten Colonia in Bontus burch b'Anville wenigstens bochft zweifelhaft aldeint.

<sup>4)</sup> Winter Journey p. 216. 49 Coulep-hiffar bei Garbanne, Ruslepih, bei Morier p. 338. Roylash. bei Rer Porter p. 692. Ruile aber Guleish. bei Dufelen p. 480. Roylifar bei Smith p. 49. Roolis Har bei Fuafer. 42 a.a. D. p. 328.

— wenige Jahre vor Morier's Besuch — zerstört wurde, geringes, in Obstgärten voll herrlicher Quellen ganz b Dorf mit Chan an der Brücke des Flusses, dem Gard Ker Porter sogar nur 35 Häuser (darunter 5 armenische) also wol nur durch Irrthum 4—500 Häuser, giebt. A gedeihen hier herrliche Kirschen (türk Kires), und Sauerkirf Weichseln (Fischneh), die Morier hier Ende Juli in vol fand, obwol auch hier der Schnee oft die Hälfte des Jal liegen soll.

Unterhalb bes Dorfes etwa 1/4-3/4 Stunde entfernt Dufelen ein zweites Felstaftell, Rara-Rala'a (Schwarzich Rala'a-afchagha (unteres Schloß), genannt und ein brit angeblich auf bem eine Stunde entfernten, scheinbar uner Gipfel bes "nadten Berges" (Rufei Dagh) fich finben. Burgbauten, nicht weniger wie die bereits erwähnten ju \$ und Baiburt, und bie Schlöffer zu Nitfar, Totat u. a. we ber Boltsfage ber türfifchen Ginwohner ben Genuefern ; ben und bamit bas Anbenten an die einst auch in diesen ausgebreitete Macht ber berühmten Handelsrepublik bewal ftorischen Grund hat jedoch, wie schon die baufige Wieber felben Ausbruds erwarten läßt, jene Sage burchaus nicht bezeichnet blof ben Charafter ber Bauart, indem bi alle nach Urt ber europäischen Ritterburgen aus unrege Steinen mit vielem Mortel aufgeführten mittelalterlichen mögen fie einheimischen, byzantinischen ober frankischen I fein, mit bem Borte bichenewis (genuefifch) ju bezeichne während wenigstens gelehrte Türken im Gegensat bazu bie unterscheibenben Quaberbauten als esti-rumi (alt-romi jaunani (ionifch, b. i. griechisch) benennen366). Die Lage ften jener Burgen, auf Anboben, welche groke, icon im ? gebrauchte Berbindungsftragen beherrichen, läßt bagegen w baß ihre ursprüngliche Gründung in weit frühere Zeite und daß der scharffinnige und gelehrte Dufelen 67) wol Re mag, wenn er in ihnen einzelne jener gablreichen Dithr Beften fieht, von benen manche jum Schut bes neu unter Gebirgslandes von Pompejus neu befestigt wurden, und b ftellung nach langem Berfall in feinblicher Zeit bann n

<sup>366)</sup> Rach Riepert's munblicher Mittheilung aus bessen perfoi fahrung in Rleinassen. 67) Travels Vol. III. p. 573.

# Mittler Lauf des Lyens; Anghloscha-Wiran.

nämbe Römerherrschaft unter Justinian beschäftigte, aus welcher jeit uns Procop's aussährlicher Bericht 68) manche ber Einzelnaven — boch ohne genaue Localangabe — erhalten hat.

Bei Rulehiffar verläßt die Strafe ben Fluf, ber jeboch in einen Windungen burch enge Felsspalten immer nabe jur Seite leibt, und ersteigt in nordweftlicher Richtung in beschwerlichen Bicpatregen ben langen Abhang (21/2 Stunden gebrauchte Smith in maelehrter Richtung abwärts) einen ber höchsten Bergrüden, welcher eine auferorbentlich umfaffende Aussicht über jenes Meer von Bergninieln und Balbern bietet; Eiber Dagh nennt ihn Duselen 60). Diese Bobe scheint es zu sein, welche Brant 70) als bie bebeutenbste wiiden Ritfar und Enlehiffar auf über 6000 Fuß fchast. ber Sobe führt ber Weg stundenweit ziemlich eben, mit geringer Senting nach Weften, öftere burch angebaute Felber, endlich ftarter duirts burd Balber von toloffalen Sichten, burchfcnitten von Beienthälern (bas unterste enge und lange Sauptthal nennt hier Smith: Begburfat- Dereffi, b. i. Eingeweide-Thal) überhaupt burch eine harliche parkartige Scenerie voll ber schönsten Eichen, Buchen, Blatanen, Sebiumen bingus in die fruchtbare boch immer noch hochgelegene Halebene des Districtes Ister Su (so bei Duselen und Morier. Roffar bei Borter, Estee Soor bei Fraser) 71), 12—13 Stunden ( ) nach Smith) von Rulebiffar. Drei Stunden vorber batte Merier boch an ber Seite bes fühlichen Bergabhanges ein großes Onf, Anauld fca-Wiran (b. i. röthliche Ruine, er schreibt Rizil

Procop. de Aediste. III. 4. 7. 69) a. a. D. p. 48. Ebenso ben darouf solgenden Bald noch eine ganze Tagereise nach Besten zu Eider-Urman (richtiger Ormen, d. i. Bald), beides wol kaum ein richtiger Rame, sondern ein Misverständnis, da jenes Bort im Türssischen "immersort" bedeutet. Der eigentliche Name scheint Melad. Daghlard zu sein, wenigstens trifft die Lage, die Indschieden diesem Gebirge anweist, im Norden der Edene Afschehredwa, hier zusammen mit dem wol verschriedenen Namen der nnr in Gardanne's Itnerar genannten Station Melem, 2 Stunden westlich von Kjölsischischen Küsensusses Weletz Irmas (dem Welantlich der Alten jo fannte, was die Configuration des Gebirgsspstems sehr wohl erzieudt, die Duelle diese Kinste, den Hamilton (1. p. 267) einen bedeutenden Fluß nennt, in jenem MeladeDagh liegen, so daß die Straße eben hier die Wassersche zwischen Lycus und Pontus berührt; ein Fingerzeig für fünstige Ersorscher.

Regogr. Soc. Vol. VI. p. 220.

10 Ous. p. 482. Nor. p. 340. Lur Porter II. p. 698. Fraser, Trav. in Koordistan p. 352. Winter laung p. 212.

**克迪克斯 医口语 医医口唇 医皮肤** 

Javeran)372) bemerkt; bei Iskersu selbst, bem Hauptorte bes gleich namigen Diftritts, zeigte fich nach Dufelen wieder ein auf isolanter Felshöhe gelegenes Caftell, bas ein Wert ber Gjaurs (Chriften) ober speciell ber Genuesen sein follte; am Fuße bes Berges sollten fich übelriechenbe (wohl schwefelige) warme Quellen finden. Das Blugden, welches in ber Mitte ber Thalfentung, eine halbe Stunde westlich vom Dorfe Istersu gegen Suben bem Lycus zueilt, bilbete ju Morier's Zeit die Weftgrenze bes Baschalpts von Erzerum gegen bas Baschalpt bes Tschapan-Dablu von Inggat. Bon Kupfer- md Bleiminen in ber Umgegend hörte Fraser hier erzählen. Die gange Thalebene zeigt fich wohlangebaut mit zahlreichen Dörfern, beren Bäufer meift aus Baumftämmen reinlich, und oft zierlich, mit Gaulenstellungen an der Borderseite erbaut, und mit überhängenden fladen Dachern versehen sind 73); auch die gute innere Einrichtung und die Freundlichkeit ber turfischen Bewohner wird von Smith\*) gerühmt. Go bas große schöne Dorf Rutani, 3-4 Stunden bon Isterfu, wo Dufelen übernachtete (Rotaly bei Smith, ber auch ein griechisches Dorf von 30 Häusern in ber Rähe angiebt), und bas nabe babei liegende Ermenlii (b. i. "bas armenifche", wol bas Armari Ker Borters und Irmantoi in Garbanne's Routier 161/, St. von Rulehiffar und 12 St. von Ritfar).

Jenseits des gedachten Thales werden nun die Bergformen entschieden sanfter und bereiten auf den Uebergang zum unteren Stufens-lande vor; noch sind die Höhen meist undewaldet, aber schon zund Theile angebaut, meist üppiges Weideland, selten mit ganz nachens Gipfeln. Ende April sand hier Aucher noch alles schneebedeckt, Ansfang Juni Smith nur noch einzelne Gipfel. Das Dorf Alm annennt nur Porter, ein andres eine Stunde weiter oder 3 St. von Ermenlü gelegenes nennt derselbe Bashi Chislit, Duselen Bosschistlit, Aucher Bech-Tschiftlit (sprich: Besch-Tschiftlit, d. i. die 5 Meiereien, wenn es nicht, der meist genaueren Schreibanste bes englischen Gelehrten mehr entsprechend Bos-Tschiftlit, d. i. dies

<sup>372)</sup> Mohl bas Rizilgram in Aucher's Routier 14 Stunden vom Mikfar und 4 Stunden von Dfan, letteres, welches dann wiedes Stunden von Rulehisiar entsernt sein soll, kommt auch best Alexander unter dem Namen Afun, mitten zwischen Nikfar und Rarahisfar, 18 St. von jedem, vor. Diese Namen, ohne nahrt Details, werden nur erwähnt, well in so wenig erforschen Gegensten jeder Orisname einen Fingerzeig zur Anknüpfung neuer That sachen für spätere Reisende abgeben kann.

73) S. die Abbildungsteil Ouseley.

# Mittler Lauf bes Lycus; Mitfar, Neocaefarea. 221

grane, ober gar Bafch. Tich. b. i. die obere Deierei beifen foll). Dann aber folgt nach weiteren 2 Stunden der lange Abstieg über die bemalbeten Bergruden; wie bebeutend biefer fein muß, scheint fich ans bem beträchtlichen Unterschied in ben Zeitangaben ber Entfernung zu ergeben, je nachdem bie Reise von D. nach 28. abwärts gemacht wurde, wie von Morier mit 7, von Duselen und Fraser mit 8 Stunden von Istersu nach Ritfar, - ober aber aufwarts bon B. nach D., wozu von Nitsar an Garbanne bis Irmantoi 12, Fraser bis Istersu 12, Smith bis Rotaly 12, Aucher bis Rigil= wiran 14 Stunden gebrauchte; banach scheint es allerdings, bag das Thal von Iskersu beträchtlich über bem tiefeingeschnittenen und eben beswegen mahrscheinlich in biefer Gegend schwer zugänglichen und bon ber Strafe umgangenen Lycusbette liegt, gewiß auch noch biber als die weit öftlicher, aber im Spalt bes hauptthals felbst gelegenen Thäler von Rarahiffar und Rulehiffar. Nun aber, Die leten 3-4 Stunden vor Nikfar, tritt der sich steil hinabsenkende Beg wieder in die Mitte der herrlichsten, von Duselet und Smith auf ihrer Sommerreise in den glühendsten Farben geschilderten Laubgewölbe, burchschnitten von ben lieblichsten bachburchrauschten Wiefamaten voll duftender Blumenteppiche, zwischen benen Gruppen palicher Sommerhäufer an ben Berghangen, umgeben von Pflanmumm des herrlichsten Obstes eine reizende immer wechselnde land-Maft bildeten und die Rähe eines größeren Culturmittelpunktes detfindeten: benn als solcher barf für das untere Lycusthal Nitsar and noch in seinem jetigen verfallenen Buftande gelten.

Diese alte Neocaesarea konnte, wie schon ihr Name anzeigt, bon dem Geographen des Beginns der Kaiserzeit, Strabon, noch nicht genannt werden; zuerst erwähnen sie Solinus c. 47 und Plinis VI. 3. als eine Stadt des Pontus am Lycus, der hier Cappadocien von Rein-Armenien scheide; dann Ptolemäus V. 6. als eine Stadt des Pontus Polemoniacus, ebenso der gelehrte Sclave Kaiser Trajans, Phlegon von Tralles 75) und zu Balens Zeit (im Inhre 368) Ammianus Marcellinus XXVII. 13. 9 als notissima urds Ponti Polemoniaci, die einem slüchtigen Prinzen als anständigen Ansenthaltsort angewiesen werden konnte. In den christlichen Inhrenderten wird sie auf Münzen und in officiellen Documenten als Metropolis genannt; zugleich Bischossiss, ist sie in der

Ĺ,

443.10

Nei Steph. Byzant. s. ν. Νεοπαισάρεια. <sup>16</sup>) Hieroclis Synecdemus ed. Wesseling. p. 702. Notit. Dignit. ed. E. Böcking I, p. 149.

Kirchengeschichte durch das im Jahre 314 hier gehaltene Concil he kannt, noch mehr als Heimath des geseierten Gregorins Than maturgos<sup>377</sup>), der daher auch bei den Kirchenvätern der Bontische Gregorins beißt. Nach Paulus Diaconus (Hist. Misc. XI.) mo Theodorius Lector (bei Photius) wurde Reocaesarea unter Kuser Anastasius gleichzeitig mit der sprischen Antiochia (s. Erd. XVII. 2. S. 1156) durch ein suchtdares Erdeben zerstört. In 14. Jahrhundert erwähnt sie Hamdullah Kazwini wegen ihre höchst einträglichen Obstgärten, als deren vorzeiglichstes Produkt der armenische Geograph <sup>78</sup>) eben so wie Morier die ausgeroedentlich großen und süssen Kirschen, Smith auch Birnen, Feigen, Invanten u. s. w. rühmt.

Evlina Efendi 79) nenut im 11. Jahrhundert (im 3. 1083), Rigissar die Residenz der Familie Damscheid, die frühere Kirche sein eine Moschee umgewandelt, zu seiner Zeit habe die Stadt 2700 Häusser, und ein warmes Schwefeldad, das im Juli häusig von Kranten besucht werde. Man zähle 70 Schulen, 7 Klöster, vick Rühlen und Schöpfräder und 500 Kaussäden im Orte, wo es sew viele Schuster gebe. Unter den dortigen Gartenfrüchten seien die Granaten am berühmtesten, welche die Größe eines Manustopies erreichen und bis zu 1 Oka an Gewicht haben.

Bon ben neueren Reisenben, welche die Stadt besucht haben, bemerkte Garbanne vorzüglich ben Reise, Dels und Seidenban is ber Umgegend, die britischen Reisenben 80) die für den aus Armenischen die niedrigen Häuser mit slachen Dächern gewöhnten Reisenben auffallende Bauart, der fast 3—4 Stock hohen, und die auf das unterste, die Ställe enthaltende steinerne Stockwert gang aus Holz oder wenigstens aus Fachwert aufgeführten, ost mit Bortisten gezierten mit Ziegeln gedeckten Häuser der weitläusigen, viel Gärken einschließenden Stadt, von der eine steinerne Brücke auf der großen Totat-Straße süblich über den Lycus sührt. Ihre Industribeschränkt sich auf einige Eisenwaaren, die Zahl der Häuser ged man Garbanne 1807 zu 1100, Brant 1835 zu 1000, Smith is Induse 1830 nur zu 800 am, darunter 120 armenische und 60 geit dische, von denen 40 griechische eine eigene Borstadt bilden. Aus eine Borsprung der Berge im Norden der Stadt, aus deren Mitte zu

<sup>317)</sup> Vita Greg. Th. p. 537. Socrates IV. 27. Sozomenus VII. 27.

18) Sub(d)ib(d)can a. a. D. p. 295.

19 Evilya Efendi, Narrallie et H. p. 102.

19 Morier p. 42. Ker Porter p. 700. Ousield p. 464. Franci, winter Joussey p. 209. Alexander 1, e. p. 235.

## Mittler Lauf des Lycus; Miffar, Neocaefarea. 223

iche bem Lucus meilen, liegt bie weitläufige Citabelle mit ftanken lanern und Thurmen in faracenischem Stol erbaut; in berfelben tfinden fich (nach Smith)81) auch die Bazare, und barüber erhebt d auf einem boberen Bergvorsprunge ein zweites, aber zerftortes idlok, nach Brant's Meinung eben so gut wie die untere Stadtwuer ein romifches Bauwert. And Hamilton 82) ber in bem ntern Caftell Bauten ber verschiebenften Zeiten, größtentheils aber wbern türkische erblickte, wie benn auch in die Grundmauern viele Ineberftitete, juweilen mit Inschriften, von alteren Bebanben verwuert fich zeigten, bemerkt auf bem Gipfel bes Schlogberges eine mische Ruine mit brei Bogen, und in ber Nähe Refte einer Bafferleitung, Die einft bas Caffell mit Waffer verforgte und noch tit, an ben zerftörten Stellen burch bolgerne Robren ausgeflickt. must wird. In der Stadt felbft zeigten mehrere Moscheen noch kefte geschmackvollerer saracenischer Architectur. Ueber die Lage n Stadt felbft giebt biefer neueste grundliche Beobachter noch bie Instruft, daß fie auf dem durch die Giegbache aus den nördlichen dagen vorgeschobenen Gerölle von Trapp und andern plutonischen Besteinen erbaut ift, welches hier eine Erhöhung in ber flachen und heilweise sumpfigen, baber ftart mit Mais und Reis bebauten Thalwene bilbe, beren einstiger Zustand als Seebeden sich noch beutlich whutehmen laffe. Bei feinem vorhergebenden Besuche ber Rufte plet berfelbe ben norböstlich von Nikfar gelegenen Safen von Fatfa bat alte Bhatifane neben ber Ronigestadt Bolemonium an ber Mindung des Flusses Sidenus) als die jetzt im gewöhnlichen Schruch befindliche Scala von Nitfar an; die Strafe zwischen laiben Orten burch bichtes Waldgebirge foll 10 Stunden lang (and); womit bas auf General Bolotoffs Karte eingetragene Rouin des ruffifchen Capitans Lwoff, bes erften den wir bier als Erforscher kennen und dem gang kürzlich sein Landsmann B. v. Mhicaticheff gefolgt ift, nabe übereinstimmt. Diefer giemlich Malende Bang bes Bertehrs erhalt einiges Licht aus alterem Menischen Zusammenhang, wenn wir hören, daß Pothoboris, Mitte bes letten Ronigs von Pontus, Polemon, bes Grünbers Bolemonium, ihre Residenz von da nach Rabira, Bris und welegte, welches Mannert84) wol mit guten Gründen fir

4 3500

<sup>\*\*) 4.</sup> a. D. p. 46. \*\*) W. J. Hamilton, Researches etc. Vol. I. p. 346. \*\*) W. Hamilton Researches. Vol. L. p. 276. \*\*) Gegr. b. Gr. 2. p. 473.

ibentisch mit bem späteren Reocaesarea erkart hat, wie bem biese Stadt auch Hauptstadt bes Pontus Volemoniacus als romischer Provinz blieb, sowie späterhin wieder Polemonium als Bischoffis ber Eparchie von Neocaesarea genannt wird.

6. Die unterste Stufe bes Lycus-Thales bis zu seiner Bereinigung mit bem Iris in ber Ebene Phanaroea (jest Tasch-owa) nach W. Hamilton's Wanberung
von Sunisa über Boghaz-Hissar-Raleh, Horet und Kütschüf Rowera nach Nitsar, 4. und 5. August 1836386).

Der trefsliche Beobachter, ben wit oben (s. S. 189) auf seiner Wanderung die Sunisa begleitet haben, fand hier nichts von den Ruinen, wovon man ihm erzählt hatte und setze baher seinen Bezostwärts zum Zusammensluß der beiden Ströme fort, durch die Stene, über der sich nördlich eine Klippenmaner von verwitternden Trachpt erhebt, rechts die Verlängerung der Berge, welche den Strand des Sepetlü-Thales bilden. Im niedern Marschoden, zur rechten Hand, hinunter wucherte die wilde Rebe und unnande die knotigen Glieder der Weidenbäume, Tamarisken und Agmst Castus; auf trockneren Landstrichen waren wilde Virnbäume aufgeschossen.

Hier war man also in die Sbene Phanaroea's eingelwten, von der Strado sagte, daß sie den besten Theil des Bondischen Landes einnehme, reich an Del und gutem Wein sie (Aaiópvros dori na evoiros, XII. 556). Aber gegenwärtig weden hier keine Oliven mehr, weder wild noch cultivirt, und auf eine hochliegenden Bergstufe, von der wir jedoch leider gar keine Höher messung erhalten haben, die wir auf anderthalb 100 Fuß niedige als Amasia, also etwa auf 1000 Fuß absolute Höhe geschätzt haben, war es schwerlich zu erwarten, daß bei eintretender Winterkalte hier die Olivencultur hätte vorzugsweise gedeihen können.

Die weite vorliegende Ebene, welche damals (1837) ben Dere Ben, habichi Oglu, einem ber alten einheimischen Landeshern von Abel, der in horet residirte, gehörte, ward gewöhnich Tasch Owa genannt, obgleich dieß nur einer der vier Canton ift, in welche die Ebene zerfällt: nämlich in horet, Tasch Owa Sonnisa und Caraiota, die in Indichischeans 86) Berzeichniste Memter (Radylyts) des Paschalyts Siwas mit richtigerer Schreiber

<sup>366)</sup> W. Hamilton Researches. Vol. I. p. 284. 348. 66) Ren-Armenic p. 284.

all Cunnifa, Frat, Tafchabab und Rorajath aufgeftliet werben. Die gange Ebene im Berein beiber Strome war von ber Bibe bei Sumifa gut zu überseben, und zeigte nirgends Gruppen von Rninen friberer Stabte, wie Eupatoria ober Magnopolis, bie bier bei den Alten angegeben werden; auch konnten die Eingeborenen bine nennen als bie von Boghaz Siffar Raleh, welche fich ster nicht einmal als solche bewährten.

Da es bisher an guter Drientirung in biefer Gegend gefehlt hitte, so waren die Diftanzangaben willtommen, die Samitton wa feinem umfichtigen Birthe in Gunnifa erhielt, und gum Rartenmitmurf benutzen konnte, ju bem fie gut ftimmten. Leiber binberte in ber trube himmel, jur genaueren Bestimmung felbft eine Conunbobe au nehmen. Die Diftangangaben waren aber, von Sunnifa m gerechnet, nach allen umliegenben Orten folgenbe: nach Amafia -19 Stunden; nach Riffar gegen Dft 12; nach Boret 4; nach Lotat 14; nach Saminn gegen R. 24; nach Tichebarichembeh 18; pach Tasch Owa 4 Stunden.

. Beim Hinabsteigen jum Ufer bes Bris mar es erft nach mubfemem Suchen möglich, eine Stelle jum Durchreiten burch ben Blug mahalb bes Zusammenflusses mit bem Lycus zu finden; bann muste auch ber Lycus burchfett werben, ber von G.D. tam, um in weinigten, aber verengten Thale beiber jum Boghag Biffar Raleh binanfanfteigen. Dies gefcah auch; bas Raleh, ober Ca-Alliegt auf einem festen, isolirten Berge in der Mitte bes Thales, " welchem ein steiler Weg hinaufführt; es tonnte von keinem boben Mir fein. Unterhalb bes Bereins beiber Fliffe zeigten Refte von Meilern die Lage einer alten Brude, die am Eingange des Baffes wint war, und hier mochte man, nach Strabo's Angabe, einige Ander von Enpatoria ober Magnopolis erwarten, bie bont want waren. Seine Beschreibung ber Lanbschaft fant Bamilton We correct, aber er fab teine Trimmer mehr; nur auf ber Wege Ande, bie er etwas abwarts bes Stromes verfolate, und welche Mer bem Strome hängt, zeigten fich an vielen Stellen bie Spuren tind eins bem Relfen gehauenen Runftweges. Strabo (XII. 554) wie man ber Bereinigung beiber Fluffe ift eine Stadt erbaut, melde ber erfte Gründer, Mithribates Cupator, nach fich Gumateria nannte; Bompejus aber, ber fie nur halbvollendet defent, gab ihr Bewohner und Land, und nannte fie Dagno-De liegt mitten in einer Ebene. In ber Bergfeite bes "Barnabres felbft, fagt er, liege, jeboch 150 Stabien fühlicher (etwa B

Ritter Erbfunbe XVIII.

wigsresidenz des Magnopolis, die Cabira (Kaßeron), die Admingsresidenz des Mithridates, mit ihren Wassermählen und Ahiergürten in der Nähe der Jagden und Bergwerke. Dasüsst allege auch das so genannte Canon Chorion. Das nene Schlöß seine Feste auf steilen Fesson, nicht volle 200 Stadien (& Standen) fern von Cabira, auf dessen Gipfel eine aufwallende Luelle, am Fuße ein Fluß und eine Bergschlicht besindin, wie das dies Schlöß wegen seiner Höhe selbst uneinnehmbar sie des ist tresslich von Mauern umgeben, außer wo diese von die Aklanden eingerissen wurden. Die ganze Umgebung ist so un Maddung bedeckt, so bergig und wasserarm, daß man nicht in der Möhe lagern kann, als nur erst 120 Stadien (6 Stunden) entsen "Rostbarkeiten auf, die, von Bompejus geraubt und dem Inpin wondsteht, im Tempel des Capitoliums ausbewahrt sind.

"Dieses ganze Gebiet besitet, fährt Strabo fort, Buthe wboris, die auch die Zelitis und Megalopolitis beherrscht. Cabiet waber, welches Pompejus zur Stadt machte und Diospolitis wannete, hat sie weiter ausgebant und zu Ehren ihres Beschihmt, was Angustus, Sebaste (Σεβαστή) genannt, sie auch zu ihmennete Angustus, Dier war ein heiligthum des Men in eines war Stadt gehörigen Fleden, zu dem ein großes Tempelgobiet problem, mit hiersbulen und Oberpriestern, eben so heilig, nie was zu Comana. Ja bei diesem Tempel wurden im Lande die wheiligken Eide von den Königen geschworen."

Bind Mennnon 387) neunt Eupatoria als Hefte, welche Luculdi belagerte, burch Lift einnahm und sie dann zerfibrte. Da von alle biefen Localitäten sich keine Monumente und Inscriptionem erhalt suben, auch das Land vielleicht noch nicht allseitig genugsam erfallt ift, um zu entschiedemer Erklärung dieser Stelle zu kommen, auch die Ramenveränderungen manche Unsicherheit zurücklassen, so keine vorschiedene Meinungen 38) über diese Localitäten entstehen, zum der hier liegende Hauptort, Rikfar, der schon von Ptallt micht and Plinius Rescaesarea genannt wurde, von Stankt auch erwähnt wird, weil er unstreitig erst in späterer Lakt

T. III. p. 550. \*\*) Mannert, G. b. Gr. u. R. VI. 2. S. 473 J. A. Cramer, Asia Muor. I. p. 314; A. Forbiger, Sandbach a. 8

pit andere zu Strabo's Zeiten gebräuchliche Namen verdrängt hat, du Pythodorische Name Sebaste und Sebastopolis aber auch auf benachbarte Ortschaften wie Gaziura am Iris und Sivas am halps übertragen war. Die Cabira Diospolis, welche nach Strabo auch den Ehrennamen Sebaste hatte, hielt Mannert destr, werde, um mit andern gleichnamigen Städten nicht verwechselt zu werden, zur Unterscheidung den Geschlechtsnamen Caesarea augenammen haben, und zur Unterscheidung von andern Schwesterstädten dies Namens die Neue Caesarea genannt worden sein. Hierans allere sich dann, da Kabira und Neocaesarea einerlei Orte sein, die sonderbare Erscheinung, daß da, wo alle Nachricht von zum abreise, diese ansange, wie dies schon bei Plinius und Ptolemass so bald nach Strabo der Fall sei, genannt zu werden.

Borés), ber von Amasia am Oftufer bes Iris in die von ibm Tafcowar (Tafch Owa) genannte Ebene am Berein von Iris 200 Lycus eingetreten war, tonnte nur wenig mehr aus alten Riten anffinden; er belegt bie Burg Boghaz Hiffar Raleh mit ben -Ramen Jeni Scheher Raleffi (Festung ber Reuen Stadt). Ueber fit Biefen und zwischen Beizenfelbern in ber burchzogenen Ebene emichte er nach einer Stunde die Querkette, welche bem Iris nur eine einen Durchbruch gestattet, mo die Reste ber Romerbrude ju ben eine Caftell führten. Jenseit biefer Feldenge, bes Bogbal, stiffete fich ein weites, schönes Baffin voll hober Grafungen, von litaben burchschwirrt, bas er ben Anfang ber Plaine von Mag. Mabolis nennt; jest ohne Dorifchaften, nur von Romaden be-Die aber, um biefe Beit (Ende Juni) fcon auf ihre Gebirgsm mit ihren Beerben in die Jailas gezogen waren. Der Boben bei einem paar Sutten, Jolatschan Tschiftlik genannt, bie Der Weg nach Ravat führte, wol auf früe Kruchtbarteit. Mbmerftraße, an einem Meilenstein mit Inscription vorüber. Darfe Rapat (Ravac bei Boré ist Drudfehler), wo ein türkischer ins verehrt wird, wo 3 Quellen hervorfprudeln und ein Saufen meifer Marmorblode liegt, fdien ber leberreft einer alten Stabt bie an der Westseite im Winkel bes Zusammenlaufes beiber erbaut war, wo auch die Brildenpfeiler von 5 maffiv erbauten Reben blieben, beren jeder 30 Fuß in Spannung zeigte, ein Die gange Brude mußte wol eine Breite von zben. paben. Alles übrige lag in Trümmern, und nur türkische

<sup>\*3</sup> E. Boré, Corresp. et Mém. I. p. 316-321.

Grabsteine bebedten bie und ba ben Schuttboben. Gin Caftel zeigte fich in gunftiger Lage gegen Weft. Der Strom war bier m Bebeutung gelangt, auch fett er von hier seinen Lauf birect gege Norben fort. Er umfließt im Halbireis bann, in eine Felswal tief eingebettet, ben Schlogberg, bem auf ber anbern Seite ge genüber ein wilber Bergftrom aus einer Felsschlucht wie aus einen bunklen Grabe hervorfturzt. Bor 10 Jahren fab es bier ander aus, ein Erbbeben hatte große Berftorungen angerichtet, und m 7 Erbhütten hatten fich am Aufenrande bes Caftells wieber ange baut, bas nun Jeni Scheher Raleffi (Reuftabt-Burg) genann Bore will barin noch Erinnerungen aus Bombeint Beiten gefunden haben, obwol teine Infcriptionen zu finden mit und die aufgesetzten Mauern alte aus byzantinischer und turiffe Beriode herrührten. Diefe Feste, fagt er, lag 12 Stunden fern bu Amafig. Ueber ben fleinen Ort Eret (bei Bore, Soret bei De milton), wo armenische Töpfereien und Ziegeleien, ging"t zuerst 3 Stunden öftlich durch die Ebene, bann mit fublicher 200 bung ben Bergen zu nach bem Dorfe Buhama, wo ein paar gi difche und lateinische Inschriften, 1 Stunde weiter jum Dorfe Latt wo ein paar folechte byzantinische Sculpturen gefunden wutt weiter über einen hohen bewaldeten Bergruden, ben Bore all fühliche Waldgrenze gegen die holzarmen inneren Blateaus bezeich mit 2 Stunden jum Dorfe Eftin, endlich mit noch 3 Stunde bie von Nitfar tommenbe Strafe, bie von bier noch 31/2 St. will über Ziaret und Comana nach Totat (f. oben S. 116) verfolgt war

Hamilton, der von den Brüdenresten am Iris wieder Lycus zurückehrte, und bessen Furth treuzte, setzte seine Butrung gegen S.S.D. 4½ Stunden weit fort, die zur Kassad Horel, um sich dahinwärts nach Ruinen zur Bestimmung aus Localitäten umzusehen 390), die er aber nicht sand, sondern unt User des Flusses und aus den dortigen Sümpsen einige Best aus ihrer Ruhe aussichen. — Aus der großen Berschiedenant der Abstusungen des Bodens in der Ebene, die sich gegen Sudsätzen erhebt, wurde es dem Wanderer sehr wahrscheinlich, sowol Iris wie Lycus in früheren Zeiten durch andre als in den heutigen ihren Lauf genommen haben mußten, und der Berein beider in früherer Zeit weiter gegen den Südeistals heutzutage. Dadurch würde sich die Blossegung und ein

<sup>390)</sup> W. Hamilton, Researches I. c. I. p. 343.

laffenheit bes nördlichen Theiles der Ebene in den letten Jahrerten und bas völlige Berfcwundenfein aller Spuren ber Stadt atoria erflaren. Bablteiche Riesbetten und Sanbftreden zeigten in horizontaler Lage von R. und R.D. als Grenzen ber Chene es find bie Schuttmaffen, bie von ben benachbarten Unboben weführt und ben Mündungen ber größeren Thäler gegenitber jefonderte Sügelreihen abgelagert wurden. Der Gesammtüberführte zu ber Ueberzeugung, bag bie gange borigontale ne, noch heute von boben Bergen umgeben, einft von einem ien Gee bebedt mar, ehe biefer feinen Durchbruch burch ben af unter Boghag Siffar Raleh zur untern Ruftenftufe von harschembeh gewinnen konnte. Die Türken selbst haben biese : bon einem See, ber bier einft von großen Schiffen befahren en fei. Bon Boret (Grat), bas gutes Aderland hat, feste tilton am 5. August feine Wanderung 2 Stündchen weiter ofti über bie Ebene fort, in welcher auch viel Tabat gebaut wird, erreichte bie natürliche Oftgrenze ber alten Phanaroea, ba man felfigen Bergruden binauffteigen mußte, welcher bie öftlich ere e Ritfars von ber westlicher gelegenen tiefern Cbene scheibet, welchen Felspaß ber Lycus sich seinen Weg erringen mußte, lieft oberhalb beffelben in fich schlängelnbem Laufe zwischen fteibewaldeten Ufern bin, Die mit Fichten und Gichenwald bebedt, mit Arbutus, Andrachne, Kornelfirsche und andern schönen uchgewächsen geschmudt find. Der Weg führte mehrere Miles ). gen füblicher Richtung langs bes füblichen Fluftufers auf 1 schmalen Bfabe bin, ber in die überhängenden Felsen einge s war. Die Boben bestanden vorzüglich aus Raltstein, boch n an mehreren Stellen auch Trapp - und plutonische Gellen r, bie mahricheinliche Urfache ber Emporhebung und Abgeriffen-Dergeudens, welcher bie Bergverzweigungen bes Parhabres D. auf ber rechten Seite bes Lycus mit ben Berggugen ber h Uferfeite beffelben verbinden mochte (bem Remer Dagh), Die 2-mestwärts bis Amasia streichen (wo ber Ferhad Dagh, wol at, und Ophlimus ber Alten), und ben Bris nöthigten, ber Le weftwarts gebenben Biegung ju folgen, ehe biefer Flug un-5. Amafia wieber oftwarte jum Berein mit bem Locus Derchbruch finden tonnte.

hamilton verließ nach 21/2 Stunden Weges von Horet das bes Lycussusses, wo dieser durch eine steile, abschüffige Schlucht f. um die Ralksteinbügel seiner Linken Uferseite zu erfteigen, beren verschobene Schichtung sehr beutlich zu sehen war. Er Aberschritt eine Reihe von Hilgeln und tiesen, zum Theil bewaldeten Schinchten, dis ihm das Dorf Kütschilf (v. i. klein) Kowera zur Kinken lag, während sich zur Rechten ein Higel mit den Kninen eines viel größern Dorfes erhob. Hier suchte Hamilton an der nach Strado's Angabe dazu geeignetsten Stelle Spuren der alten Cabira aufzusinden, aber vergeblich; nur der Rame des Dorfes Kowera überraschte ihn, als eine nicht unwahrscheinliche modenn Berstümmelung des alten Cabira (Küßergu). Bielleicht, das Eigenstümmelung des alten Cabira (Küßergu). Bielleicht, das Eigenstümmische der antiken Localität einmal in der Umgebung ausstübz zu machen.

Rach einer fleinen Stunde flieg Samilton in die Gbene wu Riffar hinab, und Aberfchritt gleich barauf bie bobe fteinerne, chu Bruffwehr, von Türken aber mit antifen eingemauerten Bertfilm aufgebaute Brüde über ben Lycus, von beren einem Marmorbick and Inschriften von ihm copirt wurden, bie, wie fich and ber fich ber Buchstaben ergab, in ber Zeit nach ber Eroberung ber Mint eingegraben waren. Bon ber Brude wurde bie Ebene gegen GD. nach Rikfar bin an bem rechten Ufer bes Lycus entlang buth fcbritten; in halber Stunde Entfernung von beffen Ufer an der af fteigenben Bergfette, an welcher bie Stadt emporgebaut ift, bezeichet vie Cultur auf ihren Abbachungen beutlich bie Ausbehnung ber in Algen Saftwafferablagerung und bes von ben Bergen berabgeftation Gerölles, welches alle Einbuchtungen ber Thäler erfällte. De Earlen, in ihren fabelhaften llebertreibungen, wollten fogar auf ben benachbarten Bergruden noch bie eifernen Ringe in ben Relowis ben vorgefunden haben, an welche die Seefchiffe gebunden wutten gur Beit bes höhern Bafferstanbes, wo and Bultarnein ben Schwarzen Deer mit feinem Wolfenbimmel (bem Bontus) feiten Durchbruch im Canal von Stambul und ber Strafe von Gallieck gum Beigen Deere, bem agaifden Deere mit bem beiten Bimmel, gegraben habe. Schon Babichi Chalfa 301) giebt 1866 Sage, ber er noch hinzufügt, daß man biefe ungeheuern Ringefin einigen Stellen in ben felfen ber Dianitberge vorfinbe, mo einige Ghulen und Menfchenfiguren in Stein gehanen feien ; Witte noch näher zu erforschende Localität, beren Rotiz Otter, weiter

<sup>501)</sup> Gihan Numa bei M. Norberg I. c. II. p. 411; Otter, Voy. en Turquit etc. Paris 1748. H. 336, 344.

foinlich als thus zu abfuer erfcheinend, unr unvollständig wieden jegeben hat.

lleber bie Lage bes Mithribatifden Caenon Chovion, bes Renen Schloffes, tometen bie Bewohner von Ritfor feinen go menen Auffchinft geben. Damilton 92) batte frither nabme ent ber putifden Rufte, weil Strabo bie Lage an bem Barbabredbenge angiebt, im Lanbe ber alten Chalpber, nabe Unich (Genou) eine siche vernmithet, jedoch auf eine falsche Schreibart bes Penmens Dense ethmologisch gestützt, ba in ber Tab. Penting. irrig "Coma" fatt bes richtigen Denos fteht, bas beutige Unieh; alfw ohne himeichende Grunde. hier, in Riffax, nannte ihm fein Birth auf ber Strafe von Ritfar, an 14 Stunden fern nach Sivas, einen wertwürdig hoben fentrechten Felfen, ben Ihlbyg Tafch, b. i. Sternenfels, ber faft ummganglich, bon beffen Giniel ein Bach imme, und an beffen Auf ein Fluch vounderströme, was ihm ber Beidreibung Strabo's beffer für jene Ortslage zu entsprechen ichien. Ind Subfdibfdenn 93) hat biefen 3plbng Dagh, ben bie Armetht Athjeghig Liarn, ben Ctornberg, neunen, 6 Stunben von Ginas aufeint Begent, auf abuliche Wolfe als einen fcharffpitigen botten Militag mit Sommerweiben beschrieben, boch ohne Alerthiluser dift zu etwichnen. Gelbft ber angegebenen Entfernung nach, want hamilton, fimmet er mit Cabirg aberein, wante aber, wie fich auf v. Binde's Mufnahme beffetben Inlong Tafch wgiebt, micht 200 Stablen von Rikfar entfernt liegen, fonbern 200, alfo viel femer als Strabo's Angabe. Daber bie Localifirmg biefer merb witbigen Wefte bes großen Mithribates wol noch teineswegs comit id erfdeint, was fcon Cellarings) mit triftigen Granben ausstronen hatte (Nihil autem in re dubia definire licet). Doch mannte Samilton bie Loge von Ritfar file bie Perisbe ber Millematifchen und Römerkriege als eine hocht wichtige milbil-Mile Bofition, burch ein Caftell und Ballaft auf anfeintider Bobe, mit Baffer verfeben, ein enges fruchtbares Thal mit einer an meintien und Agricultur reichen Ebene volltommen bebereichent. Michang zur Chene, die ber Huff in zwei Arme gagen G.M. indiftent, ift gang mit wohlbeväfferten Barten bebailt; wirb ber name hurchsett, ber bequen zu burchreiten war, so breiten fich

H. J. Marikon, Besearches L. e. I. p. 274 u. 348; vergi. Kieperte Stofen in ber Uebers. S. 508 u. 510 zu S. 258 u. 323 ber Uebers.

3 Indication of the state of

enn sublichen finden Ufer beffelben ftunbenweit in der sumpfige Ebene viele Reisfelder aus, die guten Ertrag geben, aber deuft ungesend machen und Fieber erzeugen. Bei der Kornern war hier die Dreschschleife, mit Anfen und scharfen Feuerstein zogevichtet, in Gebrauch, wie sie auch in andern Theilen des Orien (Erd. XV. 2. S. 1699), zumal in Sprien und auch aus Iefen 44, 15 bekannt ist.

Bon Ritfar nahm Hamilton 306) seinen Sübweg über ben Run Dagh und Gimenet (Comana) nach Tolat, bas er in 9 Stund sweichte (f. oben S. 117).

## Erläuterung 2.

Der untere Lauf des Jeschil Irmat ober Iris, auch Tscheharschembeh-Su.

W. Hamilton 96) war es auffallend, daß der Keinere, offense minder wassereiche Fluß als der Fluß von Nitsar, nämlich die sieht den Amassa der Fluß von Nitsar, nämlich der Kenes dem Amassa der der der der Alten, wie der dem Kenern den des Teschil Irmat, da doch der Lycus, de der heutige Germisti tschai, ihm als der bedeutendere Hanst werden des ganzen Systems erschien, der allerdings auch aus wir weiterer östlicher armenischer Ferne herbeiströmt, als jener. Ru dies alte Hockommen hat uns veranlaßt, den antiken Ramen der ganzen Systems in der Bedeutung des Irisssphatems in unstrer Der lagung beizubehalten.

Der Durch bruch bes Fris unterhalb ber Engklust ber zu stüten Brüdenpfeiler und bes Boghaz hisfar Kaleh ist won keinem Wanderer besucht, von keinem Geographen alter ober nan Beit beschrieben; er ift auf ber Karte nur hapothetisch eingetragel und die ganze Thalstrecke ist eine Terra incognita gebiieben. Si mag kippig, unbeschissten, schwer zugängig sein; wir wissen. Si mag kippig, unbeschissten, schwer zugängig sein; wir wissen. Si mag kippig, unbeschissten, sowe das hier die Kette bes Parpabued wir Strabo noch den Querzug bei Rissar nannte, sauntt be wordelagerben pontischen Querkete, dem Wassen wurden, die wir schwer bei Kissar nannte, sowe Wassen mußte, damit der Strom in die Küstenebene von Themischra ein treten konnte, wo wir sein weit vorgeschobenes Wennbringsland au

ber Meffeite bes . Termeh (Thermobon), van verschiedenen seiur Arme burchzogen, schon in bem Deltaboben bes Tschalth Burun (Heraeleum Promontorium) tennen gelernt (f. oben S. 100). Auch ber Lage ber Stadt Ticheharichembeh. sterhalb ber Gabelung ber untern verschiedenen Deltaarme bos Ind ift gebacht worden, und der sehr gerühmten Fruchtbarkeit ber bortigen Ruftenebene wie ihrer guten Agricultur unter ber Berrichaft ihres bamaligen Besitzers bes Osman Pascha, eines ber midften Guterbefiter in ber Salbinfel. Der Name Tichebaridembeb, vulgar ansgefprocen Ticharichamba 97), bas verfiide. bon ben Türken aufgenommene Wort für Mittwoch, bat als banin vortommenber Ortsname (wie bas analoge Benbichiembeb. bulgar Berfchembe, b. i. Donnerftag) bie Bebeutung eines grofen Marktortes, wo and außer bem eigentlichen Bagartage (bem driftlichen Sonntag) an dem bezeichneten Wochentage Markt gehaltm wird. Nur von Westen nach Often führt die eine nordische Pontusftraffe am Meere bin, eine zweite, bie Binnenftrafe bon Conftantinopel, aber tiefer landein, über Amafia, wur über ben Mündungsboben bes Iris, bei ber genannten Deltofabt, ober oberhalb bes Lycusvereins mit bem Iris, bei Amafia, wien großen Sauptftragen vorüber; zwifchen beiben ift in Querftrage von Sunnisa nach Nitsar teine ber großen Dan-Minafen, welche Raufleute, Rarawanen ober Tatarencouriere bes Samememenes zu nehmen pflegen; fie wurde nur aus miffen-Mastlich em Interesse von Samilton verfolgt. Daber die volunwiffenheit über ben untern Berlauf bes Stroms, benn Riewas wast es leicht, die Sanptstraßen zu verlassen und fich bei in fo oft unfichern Buftanbe Rleinastens auf gefahrbolle Rebenmuten ju begeben.

Lournefort 98) hatte ben Strom, als er (im J. 1700) an im Randung vorüber schiffte (ebenso wie Jackson im J. 1797 (Aben), Rasalmai nennen hören, wahrscheinlich eine verderbte Anstends für Raz-Irmai, b. i. ber Fluß ber Ebene Raz-Dwa (f. oben Albi). Erft Linneix<sup>190</sup>), ber zu Lande von Samfun nach fandezungen reifte, um die Landwege für Armeezüge dahinwärts war zu kernen (zur Napoleonischen Zeit im J. 1814), tam am

<sup>1.</sup> Sienert, Rote zu hamiltone Reife. Uebers. von Schomburgs. I. 5. 569. Tournesort, Relation d'un Voy. du Levant. II. Lettr. XVII. L. c. p. 95. Nacd. Kinneir, Journey through Asia Minor etc. Lond. 1818. p. 310—311.

24. Dei in 8 Stunden Wegs vom Golf von Sam fun (Amistet burch das stache Austenland, das er noch zu Phanaroen gehörig hieß zur Stadt Tscheharschembeh am Jeschil Irmat (er schweit ihn Jesis), über den ihn eine Brilde von 250 Schritt Brotte hin wegsährse. Er sand auf dem Wege dahin zwar viel Moraktoben aber auch wilde Wälder von Sichen, Eschen, Spromoren, Walluksten und freute sich der wilden Feigen und Myrthen, die nicht blo Büsche bildeten, sondern Bäume, die mit Rebengeslechten und Drau den bedeckt waren. Auf den Aeckern war tresslicher Ackerdoben, w. Weizen, Gerste, Mais und schöner Flachs gewonnen wurde. Die Stadt lag ganz in Gärten und sollte 600 Familien haben, dasse 50 geiechische nud 50 armenische. Bom Fluß giebt er außer jew Breite der Brücke keine weitere Nachricht.

28. Samilton au), ber bon Termeh am Thermobon, at von Dft zum untern Bris tam, ben er bier auch Totatin-Gu ben Bluf von Totat, wie ben granen Flug, Jefchil Irmat, ab and ben Efcheharichembeh-fn nach ber Uferftabt neunen bird fand in ber Annäherung zu ihm ein ungemein cultivirtes Lauf alles verfändete bie Annaberung an bas Gebiet eines reichen Gitte befiters, ber seinen Boben zu verwalten versteht. Es war Doma Bafcha von Trapegunt, ber feinen großen Gitterfchat and D Erbfchaft feines Baters Guleiman Bafcha befaß, eines ber atten @ beimifden Dere Beis, ober Lanbesfürften, ber über 300 Tichtftiel b. i. grofe Buter mit Meiereien, besitzen follte. Die Stabt gang in Garten gebillt, und bie Chene umber eine ber fruchtbarfe vie burch Ueberfluft an Korn, Mais, Machs gesagnet war, bas fconfte Hochwaldungen von Giden, Ulmen und andern Baumund Much Samilton fant ben bereinten Strom, über welchen Die lang aber febr fcmale Brude führt, fehr breit und fceinbar and fd tief. Er hatte furz vorber erft bas Land weit überschwemmt, mu einen Theil ber Brude eingeriffen; fein Baffer war fchlammig ## fdmutig gelb, aber es follte febr fifchreich fein. Un feiner Din bung wurden Store gefangen, nicht von Türlen, die fich mis damit abaeben, sondern von Rackkimmlingen ruffischer und tofall fcer Milchtlinge, bie fich an 50 Jahre gubor aus ihrer Beine emaneipirt und sowol an ber Donau wie hier ant It's angestell batten; ob fie bie Caviarbereitung bier mitgebracht, wird nich gefagt; fonft aber maren nur Griechen bie einzigen Wicher am

<sup>406)</sup> W. Hamilton, Research. l. c. I. p. 285-226.

Bontes. And an anberm Bilb, wie Fafanen, Reben, Biriden mit wilben Schweinen follen bie umgebenben Balbungen am untern Brie Ueberfluß haben, und felbst wilde, wol erft verwiberte Beerben von Buffeln, Rinbern und Pferben fich vorfinden, bie man bis jum Termeh und Melitsch Tschaf zu jagen pflegt. Rad Bamilton follen nur wenig türtische Familien in Tscheharschembeh leben; aber 200 grmenische und 150 griechische, die viel Seibenuncht treiben, und viele feine Seibe in ben Hanbel bringen, ber aber burch au große Taxen an bas Gouvernement viel zu fehr gebriedt ift, um blubenben Bertebr zu erzeugen. Gie haben einen Bifcof, und eine armenifche Kirche, in ber fie am 17. Juli bas Inhamisfest lange vor Sonnenaufgang mit wildem Geschrei und Lärm, mit Singen und Schießen zu feiern begannen. Osman Pascha, ber bamals hier in größtem Hofftaat resibirte, mit seinem harem, seinen Sclaven, Leibarzt und Dienerschaft im größten Luxus lebte, hatte feinen Sohn zum Mutsellim zu seiner Stellvertretung im Orte gemacht, wenn ihn seine Geschäfte nach seinem Baschafitze Trapezunt riefen. Er war ber Sohn Suleimans im Dichanik tines Dere Beus, ber um feiner Gelbsterhaltung willen bas Saus bel wichtigen Dere Ben Tiche pan Dablu's in Jusqut mit Beifand von Sultan Mahmeds argliftiger Politik vernichtete, sich felht aber an beffen Stelle gefett hatte, und nun mit viel ärgerer Bisinot bas Bolt briidte und bas Land aussog. Er wechselte mit fanc Residenz am Termeh und in Trapezunt, wo er für den Milen Dann im Lanbe galt. Sein Leibargt, ein Dr. Giov. Ruperi, st food Samilton, wie Fallmeraper dieselben Specialnachichten von feinen ungeheuern Reichthumern und Erpreffungen, Die bibe so übereinstimmend mitgetheilt haben. Er farb im 3. 1841; ind ift von bem Fragmentisten genau characteristet 1). Seinen Nachfolger als Bafcha von Trapezunt, Abbulla Bafcha, einen fana-Man Derwifch, fernte R. Roch im J. 1843 bei feiner Durchreife bitten. Im Beften bes Iris, in geringer Ferne, eine Stunde von tubt, wo bas Land ein partahnliches Anseben gewinnt, liegt Ste Cette am Bege ein fleiner Gee, ber Türkmen Bobari BBl, for Ulmentvalbern begrangt, beren Wipfel von Rebengebanminante werben, bie in Uppiger Fille mit ihren Gnirfanben tuf ben Boben malerifch berabhangen. Dieser Gee ergiefit linen Emiffar jum Iris, von bem feine Spur vorhanden, bag er

<sup>3</sup> Balmomper, Fragm. aus bem Orient. 1. G. 254-259.

**S.** 5

je zur Beschiffung benutzt wurde. Dagegen scheint der Land wegute gegen R.B. nach Samsun (Amisus) über mehrere kleinere Listemstülse, beren einer dem Chadisius der Alten bei Marcian em sprechen mag, durch sehr abwechselnden Boden von Sumpsgegender angebauten Nedern, dichten Waldungen, darin Bären, Wölse un Dachse hausen, aber auch zahlreiche Rinderheerden ihre Rahrun sinden, und dann wieder über trodnere Hügelselder, auf denen vor züglich guter Tabak gebaut wird, einst viel gangbarer gewesen zien, als gegenwärtig, da Spuren von künstlichen Dammweger sich da auf längere Strecke versolgen lassen, die wol den einstigen größern Berkehr dieses untern Irislaufes mit der großen Küsten stadt zur Römerzeit bezeugen möchten.

#### §. 5.

#### Siebentes Rapitel.

Das Stromfuftem bes Rygil Irmat, bes Baibs" ber Alten.

## Ueberficht.

Die älteste Erwähnung bes bebeutendsten Flusses Kleinasten bes Halys, mochte einst bei Hecataeus von Milet, bem. Bogänger von Herodot, in seinem Buche "neglodog yāg, Aolu", Isinden gewesen sein, wie wir aus dem schon alten Streit über Dherfunst bes trojanischen bei Homer erwähnten Hülfsvolles, Dhalizonier (II. II. 856 "Fern von Alybe her, wo de glänzenden Silbers Gebiet ist"), wissen, deren Site bei PShalydern, auf der Ostseite des Halys, von Strado mit Eifvertheidigt werden, gegen Apollodorus und spätere Annahus (Strado XII. 552). Denn Helataeus der leider hat sich in seine Fragmenten keine Nachricht über den bortigen Hauptstrom, Dalys, erhalten, wenn er schon von Chalybern, von Thermodes

# Das Stromfpftem bes Kyzyl Jrmat; Halps. 287

bon Chabiffia, Amifus und ben Leucosprern in ben Umgebungen bes Stromes fpricht, ben er unftreitig beffer als anbere feiner Lanbeleute tennen mußte. Der erfte aber, bem wir lehrreiche Angaben aber ben Balps verbanten, ift Berobot. Der Salps, fagt er (I. 72), mar einft bie Grange zwischen ber mebifden Berrfoaft und ber libifchen; ber Flug ftromt aus ben armenifchen Bebirgen burch ber Kilifer Land; bann hat er bie Datiener gur rechten, bie Bhrugier gur linken Seite feines Laufes. Rachbem er an biefen vorbeigeftromt ift, flieft er aufwarte gegen Mitternacht (ρέων ανω πρός Βορέην ανεμιον) und icheibet rechts bie Spro-Rappabotier, links aber bie Baphlagonier. burchschneibet ber Balys-Fluß fast bas gange untere, b. i. westliche Afien (ra xarw im Gegenfat ber ra arw) von bem Lande Eppris gegenüber, nordwärts bis jum Eurinus Bontus. Go bleibt bem Bangen ein fcmaler Landruden (avynv), eine Landenge, ju beren Durchwanderung ein gutgerüfteter Fufiganger fünf Tagereifen æbraucht.

Die armenischen Berge bei Berobot find die westliche Fortitsung bes Scoedifes, welcher im Norben bes Antitaurus Armenia Minor in Norbweft, als Baffericheibe amifchen Cupbrate rechten und ben linken ober füblichen Bufluffen bes Lycus und Bris, gegen Beft fich im Rara Bel, Roffeh und Tichamly Dagh verzweigt, mifden beren öftlichen Thalwinkel bie Quelle bes Salys oberbul Siwas zu liegen kommt. Daß ber Halhs früher bas mebifde und bas lybische Reich schieb, geht aus ber Nachfolge bet Chrus im medischen Reiche hervor, ber bann auch jum Balbs birbrang, und nach ber flegreichen Schlacht gegen Eroefus auch bas Wifte Reich in Befit nehmen tonnte (Berob. I. 75). Derfelbe Strom hat auch in ben spätern Jahrhunderten immer noch als Biffericeibenber Strom, zwischen affatifch beimischen Bevol-Eingen in Often und benen in Beften, Die wichtigfte ethnogra-Miche Bebeutung beibehalten, wo er zumeift auch bie Sauptfir ben Anflug weftlicher alterer europäifcher Co-Mifution in Rleinasten so wie burch bas ganze Mittelalter Mieten ift.

Der Fluß, fagt herobot, zog aus ben armenischen Bergen bas Land ber Kiliker, nicht ber Cilicier im Suben an Eine bes issischen Meerbusens, sondern der Cilicier, beren ein kappadocien wohnte, die schon D'Anville in die Ingenn des Argaens und an den Halps in seiner Karte kintrug,

医二甲基甲基甲基甲基

wo sie auch Leuco-Sprer, die hellfarbigen, im Gegensche bräunlichen Sprer im Süben des Taurus genannt wurden, wie dem großen weitverbreiteten aramäischen Bollsstamme angehörten. Im obern Laufe scheidet der Strom also teine Böllerstämme, be er durch die Mitte des Kiliter-Bolls hindurchströmt, aber weiter westwärts scheidet er schon with die Matiener und die Phrhzier, die damals die an die Cappadocier reichten, und noch weiter, wo er westwärts (rà xárw, d. i. hinadwärts, weil nach herodot gegen R.D. alles Land gegen den Taurus, den Pontus und Tanais, rà ärw, hinaussteigt) das Land vom pontischen Hochlande abscheidet und sich gegen Nord wendet, scheidet er die Spro-Cappadoten, also denselben Bollsstamm nur unter anderm Romen, von den westlichen Paphlagoniern. So läßt ihn herodot in den Bontus einstießen.

Da Berobot fo genau ben Lauf biefes Stroms beschreibt, fo tonnen wir ihm ben Irrthum nicht zumuthen, ben fpater erft Blinius über einen vermeintlichen Gubarm bes Salvs aus ben cataonischen Landichaften (Archelais, quam praeterfluit Halys etc. s. ob. S. 55) verbreitet hat, und eben so wenig den spätern Schlick ber mobernen Geographen, als laffe er ben Sauptarm felbst von ben füblichen Ciliciern herkommen, und, wie Mannert baffter bielt 5), baf seine Angabe ber 5 Tagemariche auf ben ganf bet Halps von feiner Nordwendung bis zur Mündung zu beziehen fei. Dies wiberspricht geradezu seinen Worten. Denn wenn er im An fang bes Baragraphen ben Salps aus bem Berge von Armenies im Rorboften berabtommen läft, fo tann er ibn nicht fpater von cilicischen Guben berleiten, und wenn er ben avyn'r (b. i. ein Sall, also Landruden), der in 5 Tagen burchwandert werden könne, als Die übrige Breite bes Lanbes bezeichnet, fo tann bamit weber bie Breite entlang bes gangen Stromlaufes bezeichnet werben, benn bot Wort bezeichnet nur einen troden liegenden Ruden ober Fled, ben au beiben Seiten Waffer liegen, noch die gange Breite ber Balb insel von Meer ju Meer, sonbern bier ben Landruden vom ciliciichen Meere im Guben bis jur Nordwendung bes Salps, eine . Strede, Die vom iffischen Meerbusen bireft bis jum Balps, bei Caefgrea, wol einem folden Maage entsprechen tounte, aber teinel

<sup>404)</sup> Mannert, Geogr. b. Gr. u. Rom. V. 2. S. 152. 9 Mannert, Geogr. b. Gr. u. Kom. VI. 2. S. 453 ff.; wergl. Deehr, Muschell Halic. Masae. 2. Ed. 1856. Vol. I. p. 160 Not.

# Das Stromfyftem bes Rugel Jrmat; Halps. 239

ys demit gemeint sein kunte, daß die ganze Halbinsel nur durch mu so engen Ishmus mit dem dahinterliegenden Asien zusammhänge. Rach Herodot sinden wir eine blosse Erwähnung des ahs dei seiner Mündung in der dem Stylax von Karvanda zuschriebenen Küstendeschreibung (negendove), welche man jeht mit eht in Philipps von Macedonien Zeitalter seht.

Strabe taunte fehr gut ben Urfprung bes Balve in Großappadoeien in der Landschaft Camisens, nahe der pontischen ublicaft (XIL 544. 546); mit Berobot übeveinstimment fagt er, rfolbe fliege erft eine große Strede von Dft nach Weft, Dann ft, fich von Gub nach Rorben wendend, burch bas Land ber Batter, die dabin eingewandert im öftlichen Phrygien eingezogen aren, und trennte also eben biefe Galater und weiterhin Die labblagenier in Beften von ben Leucofprern auf feiner Offeite. aber er ben Salps ju feiner Beit bie Oftgrange ber Paphlaonier neunt, fo wie ben Grengfluß amifchen bem mebiterranen ande und bem pontifchen Ruftenlande bis gegen Bithonien bin. Daber benn bie Römer banach ihre pontische Proving bis au ibm. h pu feinem oberen Laufe ausbehnten, und auch wol noch etwas under binaus (Strabo XII. 544). Bei Strabo's Borgange un es um fo auffallenber fein, daß man burch bie gange folgenbe Bei ber Angabe bes Blinius mehr Glauben geschenkt bat als seinen Bagingern, und ihn aus bem füblichen Dritttheile ber Balb-Mam Tanrus entspringen ließ, und ihn mit bem falzigen Bimenfluß Bejas- fu ibentificirte, ber boch in bem Tatta-See fein litte findet. Strabo hatte ichon bas fo Charafteriftische biefer Robliffe bervorgehoben, daß fie eben nicht aus bem centralen der ber Salbinfel tamen, und tommen tonnten, da fie nur ihre inwidiung ben nördlichen Stufenlandschaften verbanten tonnen. if ift auffallend, baf Btolemans bie Dunbung ber Fluffe Iris. Thermodon und des Halps in Galatia wol angiebt, wer die Quelle des Salps nicht bestimmt hat, obwol er die Quellen Maris fo wie die des Thermodon einander gang benachbart, bie wester 68° Long. und 41° Lat., die letztere unter 68° 30' Ima 49: 20' Lat. einträgt, und fogar die zweimalige Wendung be Bristanfes bezeichnet, während er nur die einmalige Wendung bet Balus angiebt, ben er aber nicht Balus, sonbern Alus

Michahn, fteine hiffor. shillolog. Schriften. Ulert, Geogr. b. Gr. u. Rom. I. S. 56 n. 285-297.

**5**. !

(Aλυος ποταμοῦ ἐκβολαί, Ptol. ed. Wilberg p. 327) fdreibt Die Schreibart Adus und Adus wechselt bei verschiebenen Anton bes Alterthums, boch ftimmen alle, wie fcon Strabo (XII. 54 u. 561) in ber Etymologie fiberein, Diefen Ramen von bem alle bings fehr falgreichen Boben berguleiten, ben ber Salps burchgieht und mit Recht, ba, wie Riepert bemertt, die Schreibart obne Spi ritus, Mins, ber armenifchen Form bes Bortes für Gala nämlich al (agh) noch genauer entspricht, die alten Sprachen Bert giens und bes innern Cappabocien aber mit ber gemenischen ber Und Die fehr weit verbreitete rothe Sanbftein wandt waren. formation im Keinaflatischen Norben Cappadociens ift in ber That auch von den neuern Beobachtern als eine fehr viel Sal führende anerkannt, und Strabo leitet ben Namen insbesondre von ber reichen Steinfalggrube in Limene ber; boch tommen biek Salzgruben von seiner Quelle bis gegen seine Minbung vor.

Die Anflösung bes farbigen Theiles biefer Formation giet bem Strome feine rothe und rothgelbe Farbung, welche er ba von ihm mit fortgeführten Schlammtheilen verbankt, weshalb be Türken ibn Rnaul- 3rmat, b. i. ben Rothen Flug nennen. Daf ber antife Name bes Stromes fich aber lange Jahrhundent bindurch bis in bas Mittelalter erhalten und erft fpat feine mobene tfirfifche Benennung erhalten hat, beweifet ber arabifche Geograph Ebrifi 8), ber im 12. Jahrhundert, auf ber Ruftenroute von Ginope am Bontus entlang, ibn noch mit feinem berühmten antilm Ramen "Mli" anfführt, ber bamals alfo noch von feinem anbeit verdrängt war. Auch die Armenier nennen ihn Alis 9). De Salzgrube in Limene (bei bem beutigen Tichajantoi auf ben Oftufer bes Salbs) im galatischen Gebiete nennt Strabs in besondre (XII. 561), nach benen ber Strom feinen Ramen erhalten haben follte; aber ihnen gegenüber auf ber linten Uferfeite liegen in Babblagonien eben fo reiche bei bem Stabtchen Bangra (Ranfari, bem beutigen Tichangri), bas Strabo wol nennt (XII. 562), jeboch ohne feiner reichen Steinsalzgruben zu erwähnen, obwel grade aus diesen Gegenden manche geologische Mertwärdigfeiten nach Endorus Berichten, anführt, wie Fifchverfteinerungen

<sup>40&</sup>quot;) Ptol. ed. P. Bertii L. V. 4. fol. 122 u. 6. fol. 125. ) Edrisi b Jaubert. Ed. Paris 1840. II. p. 393. ) Luc. Inbichiofchean, All gem. Erbbeichreibung, Affen. Benedig 1811. 26. I. . 287 f. Rieperts Micr.

# Das Stromfpftem bes Rygpl Jrmat; Halps. 241

bie nan bort fände, und die Sandarak. Gruben, deren Mineral (rothes Arsemiterz, Realgar) 20) in Pimolisene von Berbrechern hermasgearbeitet werde. Aber nicht blos hier gegen das Milndungs-land des Halps, sondern auch dis hinauf in sein oberes Onellzebiet<sup>11</sup>) ist die Fülle des Salzes verbreitet, das auch die Ursache des Borkommens so vieler salziger Seen und Bäche auf dem centalen Hochlande sein muß, von dessen Nordgehänge der Halps seinen Ablauf nimmt. In Siwas, sagt schon Otter, trinke man das Wasser des Halps nicht wegen seiner Salzigkeit, da man das Brunnenwasser dem sonziehe. 22).

Die Quellen bes Salys liegen wirklich bochftens einen Buitengrad füblich von der pontischen Kuste bei Kerasun (Cerasus), offo nur etwa im nördlichen Fünftheil ber ganzen Breite ber Salbind, mabrend ber Strom felbft, in großem westwärts gefrümm. tem halbfreisbogen, einen Lauf von wenigstens anderthalbhundert prographischen Meilen zurudzulegen bat, ebe er seine Mündung untahalb Bafira (unter 40° 40' N.Br.), also nicht viel, weiter norbwirts als seine Quelle, am Pontus erreichen tann. Der birette Abstand seiner Quelle von der Mündung beträgt baber nur an 4 geogr. Meilen, sein Bogenlauf bat also über bas Dreifache imes direkten Abstands zu burchziehen, ber sich wie die Linie einer Some jur Bogenfrumme verhalt, und baber bas große Areal feines Stromgebietes 13), aus bem ihm wegen bes Raumes wie eine große Bafferfülle zufließen konnte, wenn Quellenreichthum en Character feiner Bobenverhältniffe und feiner vielen Buffuffe wire, was aber weniger der Fall zu sein scheint: benn aller großen andehnung nach fehlt bem Salys bennoch bas Wesentliche, bie afferfülle, um ein fchiffbarer Strom ju fein.

Das Areal des Halyssphems ist uns nicht genau bekannt, wir sochen es annähernd auf 1600 dis 1800 Duadratmeilen, etwa uf den sechsten Theil des Flächenraums der ganzen Haldinsel. Ben die Stromentwicklung also etwa dieselbe Zahl der Meilen-ties, wie der mitteleuropäische Strom, die Weichsel, einnimmt, schoolsser der Halys doch nur etwa halb so viel Areal als die Bischel (deren Stromgebiet 3500 Duadratmeilen hält). Das Areal

Somemann, Sandbuch ber Mineralogie. Bb. I. 1847. Ab. I. p. 151.

J. Brant, Journal of the Lond. Roy. Geogr. Soc. VII. 1838. p. 214.

Otter, Voy. en Turquie l. c. Vol. II. p. 324.

Resay d'un Parallèle des Fleuves de l'Europe. Paris. Mém. de l'Académie de 1752.

bes Salbespilems ift zwar fast boppelt größer, ale bas ber beutsche Befer (880 Quabratmeilen), Die and an Stromentwicklung fat um die Salfte binter feiner Lange gurudbleibt, aber felbft mit ih ift er nicht zu vergleichen, und noch weniger in biefer Binficht mi Doer, Elbe, Rhein ober Donau. Geiner weit groferen Di menfionsverhaltniffe ungeachtet bleibt ber Salys boch binfichtid ber Bafferfülle weit hinter ber Befer gurud, bie unter ben bent ichen Strömen boch nur von britter Grofe ift, wie binter fo man den anbern, ihm in gleicher Binficht etwa vergleichbaren mittel europäischen Flüffen. Schon vom Bufammenfluß ber Fulba un Werra ift bie Befer über 40 Meilen Bege abwarts' fchiffbar, ba von Hannöverisch Minden und Sameln schon Dampfboote ans und abfahren, weiter abwärts von Bremen große Laftichiffe bil Bremerlebe, bann im Bremerhafen Fregatten einfegeln, m Die freie Stadt Bremen über zweihundert Geefchiffe für och nische Weltfahrten in ihren Safen berbergt. Solche bedrographise Berhaltniffe fehlen bem Salys, ber in biefer Sinficht nur ein toben Strom au nennen ift, bem von Natur bie Bebingungen au jemm anregenden Flufleben verfagt maren.

Die Weser wie alle ihre gleichliegenden Wasserrinnen sind be varherrschenden Feuchte bringenden oceanischen Nordwestwinden wie bei Hahres ausgesetzt, die ihr weites Riedersand wis Wassersülle sättigen. Ihre Duellwasser aus den Gebirgsumgebungen menn schon von mäßiger Höhe, sind doch zahlreich, die Betten ihm Zustüsse vollustrig, sie sließen über setten vegetationsreichen Boden ab in dem sie nicht austrocknen, und Meeresssuthen kanen sie auf.

Der Halbs ift kein schiffbarer Strom, weber im den mittlern, noch untern Laufe, seine Quellen wie seine Bustüsse spraßen Wechseln unterworfen; sie durchziehen einen oft nachten, w getationsleeren Boben, entspringen großentheils juvaartigen Kalkin zügen, die durch ihre Schichtenstellungen und Spaltungen üben auf der Erde (wie im Jura, Apennin, Lidanon u. a.) zu w quellenärmern Gebirgen gehören, verlaufen sich mit ihren Justüssüber die weitverbreiteten salzreichen Lager der rothbraumen Sau steinformation mit ihren Sposbetten, in welche die sließenden Rad leicht einfiltriren, oft abnehmen statt zuzunehmen, und auch in ihm untern Laufe selten ein erdreicheres Niederland die zur Meenealti erreichen. Die allgemeinen elimatischen Stellungen wie die Co feruerdoneberhältnisse bei, wodurch auch seine Nachberspsteue Ir

# 18 Stromspftem bes Kyzyl Jrmat; Halys. 243

akaria benselben gleichen, wasserarmen Trodenthpus bes 1 und nordwestlichen Kleinasiens theilen.

eteorische Niederschläge sind die Sauptursache der Quellenwo biefe, wie im vorherrichend trodenen Clima ber iatischen (iranischen, fprischen, anatolischen) Continente fehlen, fein großer Quellenreichthum zu erwarten, wenn nicht be-Imstände (wie bie schneereichen Hochgebirge und Wolfenträger ms, wo die Euphratquellen liegen) hinzutreten. Rleingehört aber feiner theilweisen Wafferumgebungen ungeachtet ng zu jenem vorherrschenden Continentalclima bes großen en Continents. Zwischen ben trodnen Steppen Subrufilanbs ben jenseits bes nebeligen Pontus und bem fast regenlosen n in Guben, bem regenarmen Sprien gur Seite, tann es n ben oceanischen Wolfenmeeren ber Westwinde nicht erreicht bie meift ihre meteorischen Nieberschläge ichon an bas breite nt von Mitteleuropa abgegeben haben, so bag bie Etefien war schon einige Feuchte von N.W. an die kleinastatische aber stets mit klarem wolkenlosen himmel bringen. järischen Nieberschläge, welche ber gemäßigten Bone bas ganze indurch wechselnde Feuchtigkeit geben, fehlen Kleinasien, wie t ihm unter gleichen himmeleraumen liegenden Salbinfeln Briechenland, Sprien, bie ein vorherrschend heißer, gegen immer wolfen- und regenloserer himmel bas ganze Somfahr Aberwölbt, und in Gran meift bas gange Jahr. en und tautafischen Nebel, bie bem öftlichen armenischen reichere Regen- und Schneenieberschläge bereiten, welche noch nt, Euphrat und Tigris füllen, fehlen ber Sentung bern, westlichen pontischen Stufenlandes, wo bie atmosphä-Rieberfclage, wenn fcon mitunter heftig und fturmifc, boch Mirgere Beit von ein paar Monaten reducirt find. ringe, ju mittleren Meereshühen von nur 3000 bis 4000 fuß fend, tonnen feine folden Boltenfammler, wie ihre boppelt lachbarn im öftlichen Anadoly find, abgeben, und bie Gruppe nich über Bruffa ift bort fast bie einzige, bie noch bis gu rhoben bleibt. Die fühlichen Anti-Taurus : und cilicorrustetten erheben fich zwar noch zu 8000 bis 10,000 Fuß rechern und bauernbern Schneebede; was biefer aber aband Regennieberschlag ben bortigen Boben fo icon bebefruchtet, tommt bem großen pontischen Stromfpsteme bagwifchen liegenben hoben Central-Ebene eben fo wenig

zu Gute, wie der Wasserreichthum der armenischen Gebirgsgrupp welcher seinen Ablauf südostwärts in das Euphratspstem und zu desse Justüssen sinder Geinem ganzen Entwicklungslaufe denjenigen Stromspstemen anzugehören, die in ihren mittleren Laufe, ähnlich wie der Nil durch Nubien und Aegypten nicht eben an Wasser durch Zuslüsse debeutend vergrößert zu werden im Stande sind, die vielmehr durch Seiteninsiltration und Berdunstungen eher in der trocknen Hälfte des Jahres abnehmen, ohne jedoch eine regelmäßige jährliche Ueberschwemmung, wie das dadurch so bevorzugtere Nilspstem, zu erhalten.

Noch find uns freilich manche Theile bes Balys-Gebietes febr wenig bekannt, und von feinem Sauptstrome find mache Streden nur hypothetisch in die Rarte eingetragen, Die noch ten Reisender genauer beobachtet hat; aber von vielen feiner Zufuffe find wir noch weniger genau unterrichtet, ber Lauf ber mehrften ist nur stredenweise gesehen, nach ben Querschritten ber Routies eingetragen, die Zeichnung ihres Developpements weicht noch in be Angaben ber verschiebenen Beobachter ungemein von einander d, und sowol ihre Quellen wie ihre Mindungen und ihre Bermie gungen, wie die hppothetischen Ibentificationen verschiedener Aufläufe laffen noch manche Zweifel übrig; bennoch scheint, nach allen uns bekannt geworbenen, bie Bemerkung fich zu rechtfertigen, bil fein größerer Buftrom bie Bafferfülle bes Sauptftroms bebeutet au erhöhen im Stanbe fein mag. Das gange Salysfpften if in seiner gewundenen wechselnden Construction ( . . . , crebro vortice tortus Halys" in Ovid. Epist. ex Ponto IV. 10. v. 48) eine mat würdige Analogie bes Brisfpftems, nur in viel größerm, & weiterten Daafftabe, und jener burch seinen großen westwarts veren Bogenlauf biefen in bas Innere feines concaben Schedi einschließend, zwischen bem centralen Sochland und bem Bontis geftabe, in bas fich beibe nur in geringer gegenseitiger Entfernite etwa von 10 bis 12 geogr. Meilen von einander, mit der Lage Ruftenhafens von Samfun (Amifus) in ihrer beiberfeitigen Die eingiefen. Die Analogie geht aus bem gemeinsamen gegen Beft gleichartig fortsetzenden und in immer niedrigere Regionen binabsentenden Stufenlande hervor: ein allgemeines geoben Berhaltnig, bas auch icon bem aufmertfamen Evling Efenbi nicht entging, als er auf feiner Wanberung oftwarts bis Riffer a

<sup>\*14)</sup> Evliya Efendi, Narrative l. c. II. p. 104.

# Stromfystem bes Rygyl Jrmat; Halps. 245

rungen war, wo er sagte: Bon Constantinopel bis immer die Flusse uns entgegengestoffen, ein Beweis er größern Böhe, zu ber wir in jenem Lande hinaufessen größter Böhe Erzerum liegt.

sere Stufe bes obern Halyslaufes selbst, noch bem hlande zugehörig, liegt noch viel weiter im Süben als tufe bes Iris, und an 1500 bis 2000 Fuß absolutise. Sie liegt in gleicher Sentung ihres mächtigen von N.D. über Siwas gegen S.W., aber in doppelt sbehnung wie jene, abwärts über Kaiserieh und hinaus, bis der Halps eben so bei Jarapason die entrowendung seiner Querthäler erhält wie der Amasia.

eite nörblichere Stufe des Halpsspftems mit n rechten Zuslusse, dem Delidsche Irmat, den die ekannt zu haben scheinen, und der auch uns erst neuergeworden, ist wiederum ein großes von D. gegen B. senktes Längenthal, wie das nörblicher liegende as der Delidsche Irmat in zweiter, zwar etwas r immer noch absolut höher gelegenen Stuse, als die Tokat und Turkal, südwestwärts derselben durchzieht, it dem Halps (nach Art des Lycus mit dem Iris), zora in der Nähe der großen Salzbergwerke mit dem ereinigt.

Nordwendung bes Salus bei Jarapafon unterj folgen nun erst seine Querthäler in verschiedentlich Bidzackläufen und Abfaten, Die fich auch auf ber allerolltommenen Rartenbarftellung in brei Sauptftufen plöplich veränderten furzen Westwendung bes Halpsdmanbichyt verfolgen laffen, und die wir ben auf bes Balps nennen burfen, bis uns genauere zukommen. Diefe brei Abichnitte, ober Stufen endung laffen fich in bie Stromläufe von Jarapa fon k. Br.) abwärts willführlich verfolgen, von da bis zu den thenen Querpaffagen bes Salps im Barallel von An-) R. Br.), bann von biefer Gegend etwa vom Uebergange egir-Riopru bis jum Ginflug bes Delibiche Irmat m Seite, und von biefem wieber, mo ber Bogenlauf vieber eine mehr nordöftliche Richtung gewinnt, bis pf (unter 41° M. Br.). Bon bier beginnt eine britte unterste große Abstufung bes Halpsspftems, bon Obmanbschnt bis zur Einmündung in das Schwarze Meer, in welcher der Strom noch einmal eine plögliche, aber kurze Beudung westwärts nimmt, aber bald wieder von dieser durch den von linker Seite einfallenden Deweret tschai, bei Habschi Hamza, zurückzeworsen, der untern Normalrichtung gegen R.D. bie zum Meere folgt, wo er jedoch erst bei Basira den niedern pontischen selfigen Klippenboden verläßt und wirklich in die jedoch um sehr beengte Küstenebene eintritt.

Nach forgfältiger Kartenvermessung würde ber so bezeichnet birecte obere Lauf bes Stroms von ber Quelle bis zur Rodwendung an 55 geogr. Meilen einnehmen; ber mittlere von ber Nordwendung bis Osmanbschift ganz bieselbe Ansbehnung haben, und ber untere Lauf etwa 31 geogr. Meilen von Osmanbschift, das fürzeste Drittheil, bis zum Meere; das ganze Stromspstem also eine Längenausdehnung von 140 geographischen Meilen birecter Distanzen, und mit den Sinuositäten wolschon an 150 geogr. Meilen in seiner Stromentwicklung durchziehn, der Länge nach dem deutschen Rhein (150 geogr. Meilen) usch nicht völlig gleich, und eben so wenig in seinen übrigen Berhältmisse.

Die absoluten Höhen ber brei Stusenlandschaften sind jedoch ganz verschiedener Art: benn wenn der Rhein im oben Lause von 8 bis 10,000 Fuß hohen eis- und schwereichen Mon herabsommt, und beim Austritt in seinem mittlern Lauf nntetzelld dem Jura bei Basel keine 1000 Fuß (nur 763')<sup>418</sup>) Höhe über dem Meere behält, dann aber seinen weitern Lauf durch das bergist Dentschland dis Bonn (140' üb. d. M.) und Eöln (110' üb. d. M.) zum weiten Niederlande fortsetzt, so zeigen die Stusenländer des Halbs, um deren Höhenmessungen sich v. Tschichatschess halbs, um deren Höhenmessungen sich v. Tschichatschess han son kann ein paar Messungen in berselben bekannt geworden wartz ganz verschiedene Naturen.

Denn der Halhs entquillt keinen riefigen, ewigen Schneealpen fondern in seinen obern Quellarmen, die sich bei Siwal vereinen, nur höchstens halb so hoch, die 5000 Fuß aufsteigendu westlichen Berghöhen von Klein-Armenien. Bon diesem Bereitingung

<sup>31</sup>b) J. M. Ziegler, Sammlung absoluter boben ber Schweiz. 3ari 1853. S. 33. H. v. Dechen, Sammlung ber hobenmeffungen ? Bonn 1852. 8, G. 207 u. 211.

# Das Stromfpftem bes Rygol Jrmat; Salps. 247

punch bei Siwas (Sebastia 3900' üb. d. M. n. Ainsworth, 3763' üb. d. M. n. Tschichatscheff) aber zieht sich der obere Lauf des halps gegen S.W. in dem nuch dem Rordrande des Central-Plateaus zugehörigen Längenthale gleichmäßig fort, das wir son oben under der Gestaltung des obern Halps-Plateaus als kappadotisch-pontische Hochebene ausgesührt haben; sineskale, die Aberall über 3000 Juß absoluter Höhe mist. Das Wesan des Halpsstroms bei Jarapason, an der Rordwendung, seint nicht viel unter 3000 Fuß, also sast viersach so hoch wie der Weinsplegel bei Basel, zu liegen. Bon hier aber solgt das Gesälle in Onerthäler durch die Mittelstuse des Halps, das an 2000 In Derthäler durch die Mittelstuse des Halps, das an 2000 In betragen und die Dennandschift am Beginne des untern Luss kann 1000 Fuß mehr über dem Meeresspiegel erhoben liegt (923' nach Ainsworth, 1076' nach Tschich.) 16).

In ber Balfte biefes mittlern Laufes tritt aber von Often ber in Minbung bes bflichen hauptstrome bes Delibiche Irmat mu halps, ben wir, ber Confirmation bes Sustems nach, mit bein hous Buffuffe aum Iris verglichen baben, ba er fich auf gleiche. Bife wie jener, fo ber Delibiche Irmat mit feiner Mittelftufe, bie a von S.D. nach N.W. burchzieht, gum Salhs verbalt. Sein wifer burchzogenes Langenthal theilt noch mit bem obern Balys-Ratur ben Character eines Central-Plateans, nur in weiter undbildets zwischen ben oberen Längenthälern bes Halps und bes Riffinges awifchengeschobenen, und um weniges niebriger ligmben Stufenlandes, an beffen großem weitverbreiteten Rocbrande. haben es feben in obigem als bas Bogut-Plateau characmitt nut mit bem Ramen ber galatisch-pontischen Sochdene, als ber tappabolisch-pontischen Hochebene im Norben gleichlafint, bezeichnet (f. oben G. 38). Ihr Hauptfluß, nach bem men wand bie Delibide Irmat-Stufe nennen konnte, war zwor feinem Laufe nach ziemlich unbefannt geblieben; felbft auf Rieperts poser älterer Karte von Kleinasien war er nur auf kurze untere Ekeden, fo weit diese burch ein paar Querrouten bekannt geworben, daggeichnet. v. Efcichaticheffe Entbedungen baben ben viel er von Often hertommenben Lauf bes Delibiche, aus ber Mie von den Halhsquellen, höchst mahrscheinlich gemacht, obgleich

<sup>&</sup>quot;, Tchibatcheff, Asie Mineure. I. p. 577, wo aber bie Bolotowiche Rertenzeichnung in ber Angabe ber Jahlen nicht mit bem Texte fitmmt.

auch ihm noch manche Luden zu ergänzen übrig blieben. sammenhängende Flufilinie biefes früher unbefannten oberen The bes Delibsche-Laufes mit seinem unteren Fluflaufe hat aber jungste Riepertsche Karte von Kleinasien (1855)417) wol mit R mit anbern Berbefferungen auch von ber Bolotowichen Rartenze nung als Berichtigung aufgenommen, beren Bestätigung burch fra Beobachtung noch zur Bervollständigung zu erwarten fteht. gering ift übrigens unfere bisberige Kenntnif von biefer Provi (Sanbicat) Bozot, Die als Die fiebente jum Baschalit von Gin gehört, baf, ba Inbichibichean 18) fie mit ber Walachei und Molbau als, bie brei fruchtbarften Provinzen bes ganzen türtifd Reiche aufgablt, wir boch über ihren Anbau und ihre Bevölferm bas einzige Inzgat ausgenommen, in voller Unwissenheit sind. R ben von Tichichatscheff in biefer galatisch-pontischen Sot ebene ber Delibiche Irmat-Stufe, gemeffenen Sobenpunt scheint ihr Niveau im Thale bes Hauptflusses nur wenig un 3000 Fuß abfoluter Bobe im oberen Laufe zu liegen', und bis .2770 Fuß (bei Ticheretti, unterhalb Bajchatjöi) abzufinten; boch blei ber untere Lauf bes Delitlu Irmat und fein Buffug in b Palps noch eine Terra incognita.

Der britte Abschnitt bes unteren Lauses des Halp von Osmandschpt abwärts zum Meere, bietet das sonderka Phänomen dar, daß dieser Fluß noch einmal plötzlich in die Komalrichtung seines oberen Lauses gegen West eindiegt, wo ihm d Dewerek-Fluß von Tusia (Docea), der ihm von Westen en gegen kommt, den er auch aufnimmt, dann aber wieder nach kurze Lauf von 6 bis 7 Meilen eben so plötzlich sich gegen R.D. zu Meere wendet, zuvor aber noch durch die Ausnahme des Flust von Kastamuni (Castamon) sich mit dessen Wassern bereichert wand erst durch die niedere schmale Strandebene bei Basira od Basta zum Pontus einsteist.

<sup>417)</sup> f. Klepert, Kleinasien und Syrien, Rener Handatlas, Ro. 27.
18) Indschiefchean a. a. D. u. Klein-Armenien. S. 297 nach & perts Mscr.

### Erläuterung 1.

Der Obere Lauf des Khihl Frmak, Halps. Das Obere Halps-Plateau, ober die kappadokisch-pontische Hochebene des Halps, von seiner Quelle dis Siwas.

Die Hanpt quelle bes Kyzhl Irmat, fagtv. Tschichatscheff, entspringt aus bem Gemi Beli Dagh (5 bis 6 Stunden N.D. bon Zara, und an 15 Stunden in N.D. von Siwas<sup>19</sup>); was itoch um die Hälfte zu wenig erscheint); Zara liege 4204 Fuß Kat. siber d. M., die Onelle aber 2000 Fuß höher (6200 Fuß 16. d. M.); nar 4½ Stunden abwärts liege der Boden bei Oschesin am Halps nur noch 3988 Fuß üb. d. M., und 4 Stunden in N.D. von Siwas der Strom nur noch 3880 Huß üb. d. M., die Siwas-Ebene aber 3769 Fuß Par. im Niveau über dem Mere.

Auf der Bolotowschen Karte sind drei Hauptquellarme, die von N.W. (Khan-su), von N. (Iyldy, Irmat) und von N.D. donnen, angegeben, die sich unterhald Siwas zum Kyzyl Irmat verinen, von denen der östlichste Arm jener angegebenen Messung mals dem eigentlichen Hauptarme entspricht, und unstreitig von Ima an auf Autopste des Berfassers nach seinen Höhenmessungen denigt. Obrist v. Wrontschentow) sagt, der Kyzyl Irmat entspringe 21 Meilen (150 Werst) in N.D. von Siwas nahe dem Dosse Urum Dile zwischen hohen steilen Usern, so daß ihn nur eine schmale Ebene begleitet, weiterhin sänstigen sich erst die User. Da aber das Dorf Urum Dile nur vom Obrist auf seiner Ronte dem Kaisarieh nordostwärts nach Totat berührt wurde, so kann er nur den westlichsten jener drei Arme für den Hauptarm gehalten hohen, dessen Ursprung er viel weiter angiebt als die Bolotwische Karte.

Den öftlichken Arm, wie er nach Suters Angabe auf kieperts und Tschichatscheffs Karte niedergelegt ift, werden wir wol mit Recht für den Hauptarm halten. Dieses Thal, wiches Suter Gemi bere<sup>21</sup>) (Schiff-Thal) nennt, weil die Ru-

<sup>&</sup>quot;) v. Tchihatcheff, Asie Mineure. I. p. 168.

10 Obrift v. Wrontsichend a. a. D. in Schriften bes militairisch topogr. Bareaus von Schweett. 4. III. S. 52.

21 H. Suter, Notes I. c. Vol. X. P. 3. p. 437.

fluffe von Norben her aus dem Gemi Beli Dagh ben bier ge S.B. fliegenden Sanptflug bilben, ju beiben Seiten von bol Bergen begleitet, bie an ihrem fuß gegen Gilb mit Fichten, Bir und Pappeln betleibet find gegen West aber nur weniges Gebi von Wachholber und Zwergeichen tragen. Das Ganze ift eine wi malerische Scenerie bis jum tleinen Dorfchen Bemietibi, bas 1 40 Banfer enthielt, und von ba bis Bara find nur einzelne Scha butten. Biebaucht und Daffung von Schlachtvieh für Conftantine ift Sauptbeschäftigung hiefiger Bewohner. Babllofe Schaafbeer Läft man ben Strom jur Linken, fo führt meiben amber. Weg liber bie fühlichen Borberge bes mächtigen Bit bes Riöff Dagh (b. i. Ed-Berg, entstellt bei Bore Duonge D.), bef weftliche Berlangerung, ber Tichamly Dagh (b. i. Ficht berg), die Bafferscheibe zwischen Galus und Lucus bis Totat bil Die Thäler tragen guten Beizen und Gerste; Die Sommer fi ture und beife und zeitigen schnell. Die Winter find fehr lang m ioneerrich. Die mehrsten Dörfer liegen bier nach armenischer Arts noch halb unter bem Boben, und bie armenische Bevblierung übr wiegt noch die türkische, die aber von Bara an gunimmt. Der A blid ber weiten Thalebene ift febr einfbrmig, und für Rabertame Arababs, fabrbar, aber felten befucht; die Quellen find fehr talt, i Fluftfäufe reifend, boch follen auch warme Quellen bier fein, ! aber nicht benutt werben. Beim Eintritt in die Ebene bei Ban wo ein paar kleine Seen liegen, boren bie bisberigen Gelfen m Klippen am Stromufer auf. Der Sauptarm bes Rnapl Irma wo er noch awischen 150 Ruft boben Kelsen bindnechslieft, bat # eine Breite von 30 Schritt, während fein Bett nur noch 20 Schr breiter ift; bis babin find ihm viele Kurbenlager jur Seite mit if Deerbenwirthschaft. Suter gabit an brei ftarte Bergfluffe auf, von Nordwesten ber vom Gemin Dagh ben Hauptstrom vergräße ehe er Zara erreicht, bas nach ihm 12 Stunden von Enberes a fernt liegt. Bara, bas unter bemfelben Ramen fcon in ben al Itinerarien 28) als Station erwähnt, und von Boré ein Stabte genannt wird, hat nach Suter 24) 300 Familien, halb Mufelmam balb Armenier, eine große Moschee, aber auch eine neue fc armenische Rirche. Die gute Ernte an Weizen und Gerfte tam ! Einwohnern wenig zu Gute, ba fie burch harte Erpreffungen Bi

E. Boré, Correrp. I. p. 364.
 H. Suter I. c. X. P. 3. p. 437.

Bassas für seine Tenppen sehr gebrückt waren; bazu wütheten Boken und Best zu gkeicher Zeit im Orte. Indschildschack giebt bem Orte auch 300 Häuser, meist von Armeniern bewohnt 26), von benen itoch einer, ber Kirchenschreiber Joseph, zum Islam überging und unter dem Namen Insuffn Bascha sich gewaltsam zum Bascha den Siwas erhob, daher die jetzige Paschasamilie den Namen Zaralh führt. Mauchen, die auf gleiche Weise ans demselben Orte und Greenstellen trachteten, ist dies aber nicht gelungen, demerkt der munische Autor.

Am 11. Detober (1838) ritt Guter weiter gegen G.28. burch bie Chene, Die, über eine Stunde breit und über zwei Stunden lang, Merall gur Seite bebaute Höhen hat, und ein paar Meine Seen (Luburgi Gibl) enthält, die aber im Sommer auszntrodnen pflegen. Der Ababl 3rmat batte in ber folgenben tiefer liegenben Thalfulung foon eine Breite von 200 fuß gewonnen, und wurde gum flüßen bes Fichtenholzes nach Siwas benutt. Sechs Stunden dwirts von Zara, an ben großen Dörfern Jenibscheh in Dft Baraffa in Beft vorliber, auf einem hoben Gels war bas Det Reimes etbant, an ber Stelle ber alten Station Camifa Me Rimerars, und ihm gegenüber ber Ort Rotich Biffar (Bobja-Mar bei Boré, ber hier ben weftlichen Buffuß Abi-Gu erwähnt), bi wichen sich von dem süblichen Gebirge bes Rara Bel Dagh (am Amboftenbe bes Antitaurus) ber erfte bebentenbe linke Bergftrom im Thal Beriput Dereffi, norbwarts gum Hauptstrom ergießt. Ains-Borth 26), ber im 3. 1889 auf bem Rlidwege vom Euphrat Aber Dibrigi und Jarbafan (4219 F. hoch) ben Ruden bes Rara bel Dagh (5790 F. üb. b. M.), von Suboft fommend, überflieg, an einem filblichen Bufluß bei bem Dorfe Tofangi in bas That bes Dalas ein, bas hier an 2 bis 3 Stunden breit, und in the Strede von 12 Stunden fich als gleichförmige Ebene 1994 6.28. zieht, im Gaben vom Kara Bel, im Norben vom Te-Dugh begrängt wird, mit bem fich ber Gemin Dagh vereinigt. Mit biet ift bas Thal mit falgführenbem Sanbstein, Dergel und Supsftreden überlagert. Noch 6 Stunden von ba abwith an einem Caffell Tugla Siffar (b. i. bas Galgeaftell) weiber, wurde aber zu Kotni (4055 Fuß über bem Meere) frieits bie Brude bei Siwas über ben halys erreicht, wo

<sup>\*\*</sup> Antichibichean a. a. D. I. S. 288 a. Rieperts Micr. 26) W. Ainsworth, Tray. and Rea, in tieth Minut. Land. 1842. 8. Vol. II. p. 10.

### Rlein-Affen.

bieser eine Breite von 215 Fuß zeigte, die Ainswißen Keimes ging Suters Weg 5 Stunden durch am Strome hin, der hier schon eine Breite von 100 halten hat. Nach einer Stunde erreicht man eine schöne von 6 Bogen, 180 Fuß lang, von der man nun die Stain ihrer Ebene erblickt, die nach einer Stunde, überhe Stunden Wegs von Zara aus, erreicht wird. Bore's auf der andern Thalseite, wo eine Stunde von Siwas von katholischen Armeniern bewohnte Dorf Perkhig mussern liegt 427).

In ber Simas-Chene, 3770 fuß über bem I ben 28), macht ber Halps große Krümmungen, hat Baffer; fein Bette ift baber voller Sanbbante und flei bie ihn vielleicht einmal zudämmen und ihn nöthigen fi ein neues Bette zu reifen. Im Winter find allerbir Diefer Bante und Infeln überschwemmt, bann ift ber ( burchaebbar und beshalb bie schöne Brude im Beften statt einer anbern in Berfall gerathenen, von ben Tit: morben. Noch führt eine britte, ebenfalls moberne Brüc Stunden westwärts ber Stadt über ben Strom. West der Stadt bis zur nahen Einmundung des Ipldy eines rechten Bufluffes, ber mit einem zweiten ihm be bem Chan-fu, von bemfelben Gubgebange bes Tiche vom Norden herabkommt, noch immer ein unbedeutender niebern Ufern und feichten, meift burchgebbaren Furthen ist also in vollem Frrthum 29), wenn er ben Zufluß bei wahrscheinlich burch Sabschi Chalfa 30) irre geleitet, für ! ftrom bes Halps hielt, und fagt, berselbe entspringe auf Inlong Dagh. Der Balys ift bei Gimas reifend m mit zunehmender Steilheit seiner Ufer in fteigender Brog wie er sich von bem Boben ber sumpfigen Ebenen, Die fie ber Hochebene von Siwas in troftlofer Einförmigkeit immer mehr und mehr entfernt, und bem Meribian vol nähert.

Die Stadt Siwas (Depásteia)31), in weiter

 <sup>427)</sup> Boré, Corresp. I. p. 364. 390.
 25) Dupré, Voy. en Perse I. c.
 30) Gihan Numa, ed. M. Norberg. Vol. II. p. 410.
 30 Geogr. b. Gr. n. Rôm. VI. 2. S. 480.
 30 Gramer, Asia Minor. I. p. 317.

gebreitet, mit einer Castellruine auf beherrschender Anhöhe über ihr, gehrt nicht zu den ältesten Städten des Landes, wenigstens unter ihrem Sprennamen Sebastia, der ihr erst in der Periode der Kaiserzien gegeben werden konnte, daher sie auch von Strabo als solche noch nicht einmal genannt wird; doch ist es wahrscheinlich, daß sie schon früher vorhanden war, und unter dem Namen Mesgalopolis (Strabo XII. 557 u. 560) von Pompejus erst zu einer Stadt erhoben wurde, zu welcher er die Districte Colopene im Norden und Camisene im Often der Stadt schlug, wo noch heute die obere genannte Station Keimes (Camisa) am Halps das Zeugnis sür die Lage der einstigen Provinz bewahrt hat, aus welcher der Halps herabslos.

Erft Blinius (H. N. VI. 3) nennt bie Stadt, bie er in Colopene anset, mit bem Ramen Sebaftia (verschieden von Sebaftopolis); vielleicht daß Phthodoris, früher die Beherrscherin bet Proving, ober ber fpatere Bolemon ben ihm verhaften Beinamen bes Pompejus in den Raiserlichen verwandelte, eine Bermuthung, worliber jedoch jede Bestätigung fehlt, ba weber altere Rimen, noch Inscriptionen von Sebastia befannt geworben. Ptolemans nennt fie in Pontus Galaticus ebenfalls Sebaftia (Phl. V. 6. fol. 126); Sevastia schreibt die Tabula Peut. In den Mira Raiferzeiten wird fie burch bie Schriften bes Gregorius Din Rhffa bekannter, ber ihre Lage an einem Kleinen Bufluß zum oche genauer angiebt (Hierocl. Synecd. b. Wess. p. 703); Steph. Man nennt fie eine Stabt Armeniens; Raifer Justinian stellte ft unter ben in Berfall gerathenen Städten durch Aufbau ihrer Manern wieder her (Procop. de Aed. III. 4); fie stieg durch fruh-Migen Handel und Berkehr zu einer Metropole, und wurde Potter unter byzantinischen Raisern nebst Cafarea zu einer ber Wiften und reichsten Stäbte Rleinasiens, Die aber zur Zeit Dan uel Comnenus schon durch türkische Ueberfälle verheert ward (Nicetas Choniat. Hist. ed. Imm. Bekkeri. Bonn. 1835. p. 152, 15 u. 159,8). beit ben Ginfallen ber Selbschutibifchen Thrtenheere in Armenien ben furchtbaren Berbeerungen Dieses Landes beginnt unstreitig in platic bie Beit, in welcher viele Flüchtlinge aus Armenien 32) in noch byzantinisch gebliebenen Provinzen am oberen Balys-Flusse in Afpl fucten. Die armenische Königsfamilie ber Orpelier von

W. J. St. Martin, Mém. histor. et géogr. sur l'Arménie. T. I. p. 368.
 373 u. p. 187.

Baspuralan, burch die ersten fürchterlichen Ueberfälle ber Sel bschuken im Jahr 1021 erschreckt, cedirten ihr Land an die byzar tinischen Kaiser, und erhielten dafür in deren Gebiete Sebasti am Halps zu ihrem Ausenthalt. Nach seinem mit Beute beladene Rückzuge sasse Kaiser Basilius II. den Plan, Armenien wiede zu erobern, wurde aber bald durch Sultan Thogrul Beghs zweite Ueberfall in Armenien im I. 1047 bis Trebizond zurückgeschench Siepasche, Siwas der Türken, süllte sich daher mit armenischen Siewasd, Siwas der Türken, süllte sich daher mit armenischen Selwasd, Siwas der Türken, süllte sich daher mit armenischen Klein-Armeniens am Halps ausmachen. Als Capitale und erzbischicher Sitz der armenischen Kirche blieb die Stadt eine Zeitlang unter byzantinischem Schutze, die sie endlich ganz an die turkomenischen Fürsten der Seldschuktiben und dann der Ottomanen übergus.

Ebrisi nennt Siwas nicht, wol aber Abulseda<sup>433</sup>) als große und berühmte Stadt, mit einer kleinen Citadelle, reich at Duellen, aber ohne Baumwuchs. Nahe dabei fließe ber große Strom, den er aber nicht mit Namen nennt, an seinen Mapara vorüber. Er weiß nur, nach Ihn Said, daß es eine Metropakt der Handelswelt sei, die von sehr vielen Kausleuten besucht werde. Bon Cäsarea zu ihr seinen 60 Mill., was gerade nur die Halte der Distanz im Itin. Anton. ed. Wess. p. 179 beträgt, doch muste er von dieser Route nähere Kenntniß erhalten haben, da er sogt, daß auf ihr 24 Chane erbaut seien, in welchen die Reisenden, salls in der Schneezeit des Winters, Alles sinden, was sie zu ihren Fortkommen bedürfen. Auf dieser Route nach Erzerum sei st sehr kalt.

Ebn Batuta, ber zu gleicher Zeit (1328)34) auf seiner Bowberung burch Kleinasien von Kaiserieh nach Amasia viese Stad besuchte, sam sie unter der Herrschaft der Seldschuken noch in hohet Blüthe. Sie war eine der größten Städte in Rûm (d. i. Römenlande), volkreich, gut gebaut und die Restdenz hoher Emire, wie des Obersten der Scherise oder Nachkommen Muhammeds. Ebn Botuta sand daselbst eine freie Aufnahme im Gouvernementspalles, wo man ihn mit allen Bedürsnissen frei versorgte. Der Kadi wed Ortes in Begleitung seiner Studiosen, und der Emir Alaeddin

<sup>\*\*\*\*)</sup> Abulfedae Tabul. XVII. ed. Reiske in Buschings Mag. Ah. V. S. 383; S. Reinaud, Trad. im Mscr. 34) Voyages d'Ihp Batoutah, trad. p. C. Defremery et Sanguinetti. Paris 1854. T. II., p. 289—292.

Artena tomen ibm mit ehrenvollem Empfange und größter Sofe lichteit entgegen. Er fand bamals, in ber Beriobe Selbschnfibischer Fürsteureiche, bort und in einigen 20 andern ihrer bamaligen Duptftabte Rleinafiens eine verbreitete Bruberichaft, reiche Rauflette, handwerter und mächtige Grundbesitzer, Die fich "Brüber-Aitter (Achemat Fatijan) nannten 35), Die es fich jum Geschäft machten, angesehenen Reisenben ihres Glaubens mit größter Hospitalität entgegen zu tommen, um fle bei fich in ihren Bellen ober Klöftern Comije) nach Art driftlicher Ritterorben, wie Sospitaliter, brei Tage lang, auch wol länger herbergen und gaftiren zu können. Bei imer zweiten Abtheilung Diefer Brüderschaft, Die Ebn Batuta Alhy Ticheleby neunt, nahm er feine Wohnung. Der Emir. ba geläufig arabisch rebete, und über bie politischen Zustände finer Umgebung viele rebselige Fragen that, versah ihn aus seinem Ballafte mit Speisen. Rach feche Tagen Aufenthalt fandte er ihm Pinte, Ehrenkleid, Goldstüde und Empfehlungsbriefe an alle seine Statthalter zur Beiterreise, mit den Befehlen, den Reisenden ehrena will m bebandeln und mit Lebensmitteln zu verseben.

THE RESERVE THE RESERVE TO THE RESER

1

And Batui kennt Siwas als bebeutende Stadt 36), in groker Gine gelegen, in ber aber im Binter fo große Ralte fei und fo Sonee falle, daß daselbst dann selbst die Bögel in Noth gerabe. Die Stadt merbe von Chriften und von Muselmannern bewint, nämlich von Turkomanen von der Lehre Abu Hanifa. Doch bab traf nun die Stadt bas furchtbare Strafgericht burch ben Melffurmer Timur in feinem Berheerungsfriege gegen die Ottowanen und Sultan Bajegib, beffen öftliche hauptstadt Siwas 4 fogleich im September bes Jahres 1400 belagerte 37). Sie war 14ch bes Perfers Berichte mit Quabermauern von Grund auf bis Aben oberften Zinnen umgeben und jeder Stein mar 3 Ellen lang m eine Elle breit; bie Dauer felbst hatte im unteren Theile 10, m gberen Theile 6 Ellen Mächtigkeit und war 20 Ellen boch. Sie 148 7 Thore mit eisernen Thuren, und war noch mit tiefen Graymgeben, und durch Thurme vertheidigt. Aber Timur ließ wie bobere Thurme und Maschinen aufbauen zum Sineinschleubern Jener, von Steinbloden und von Pfeilregen, Die wie in Wolfen

<sup>39)</sup> Neber diese Acht s. v. Hammer-Burgstall, Geschichte der Ischane.
16, II, II. S. 322—323.
26) Bakoui in Notic. et Exts. de la Bihl.
26, II. p. 516.
37) Cherisseddin, Hist. de Timur, trad.
27 La Croix, Par. III. p. 266.

hineingeschossen wurden. Die Stadt wurde von 4000 Reitern unter Mustafa's Commando tapfer vertheidigt. Aber endlich nach 18 Tagen Belagerung mußten die Mauern den gewaltigen Stößen der Widder nachgeben, ein Theil stürzte ein und durch die Bresche wurde die Stadt erstürmt. Alle Muslimen behielten auf Flehen der Doctoren des Korans ihr Leben und ihre Freiheit, aber alle Christen und Armenier wurden undarmherzig niedergehauen oder zu Sclaven gemacht. Viertausend der Armenier ließ der Witherich lebendig in die Brunnen wersen und mit Erde begraben, um ein Erempel gegen die Ungläubigen zu geben. Darauf schicke er seine Racheheere zur Berbeerung der andern Provinzen umber.

Bon biefer großen Berwuftung, wodurch die Stadt ihre fler reichste und industriöseste Ginwohnerschaft, die zahlreiche armenische Bevölkerung, auf eine fo grausame Beise verlor, scheint fie fich nicht wieder zu höherer Bedeutung emporgehoben zu haben Sie blieb zwar bie Hauptstadt ber Proving Simas und bie St fibeng eines Bafcha, bem ju Sabichi Chalfa's 438) Beit mi 7 große Provinzen von Amafia bis Arabgir zugebörten, so wie 17 Castelle mit 2000 Mann Besatzung untergeben waren, aber in eigenes Castell blieb seitbem gering, ihr Bertehr scheint bem großen Umfat friiherer Zeiten nicht mehr zu entsprechen, und an Gebaube hat sie wenig beachtenswerthes aufzuweisen. Das Clima ift bert noch zu ranh, um viele eblere Früchte zu zeitigen, an Baumwid fehlt es fehr, nur Gemufe und Baumwolle nennt die turtifche Go graphie aus ber Mitte bes 17. Jahrhunderts als bortigen Ertis und weiß nichts wichtiges von ihr ju melben. Seitbem haben statt ber Armenier bie Turkmanen 39) viel allgemeiner in biefor oberen halpsgegenden als zuvor angesiedelt.

Aussihrlicher schon sind die Nachrichten, welche um den Aussang dieses Jahrhunderts der armenische Geograph Indschildscham von seinen dortigen Landsleuten eingezogen hatte. Nach ihm wie (was auch europäische Reisende bestätigen) 41) im Bulgärarmenische bessen Aussprache hier für ganz besonders rein gilt, der Name Wie Stadt noch immer Siewasd gesprochen. Die Entsermung die Halbs beträgt eine halbe Stunde gegen S., die darüber sichnen steinerne Brüde von 18 Bogen, die von ihrer Bauart im stumpsen

<sup>\*\*\*)</sup> Gihan Numa, Geogr. Orient. versa a M. Norberg. l. c. II. p. 401 - 402.

\*\*\*) Otter, Voy. en Turquie, Vol. II. p. 337.

\*\*) Neu-Armenies.

S. 282-288 n, Rieperte Mfcr. uebers.

\*\*) J. Brant l. c. p. 245.

gri Riöbra (b. i. frumme Brude im Turt.; armen. Dfur b) genannt wird, foll angeblich von einer großarmenischen , ber Tochter bes Ronigs Senetherim von Basburgtan, im . erbaut fein. Drei Bache flieften bier bem Salve au: Stadt felbst ber perennirende Murbar-Su; armenisch Asb (b. i. Sternfluß, weil er vom Sterngebirg, Iblbbs-Dagb tt) genannt, ber viele Mühlen treibt; und ber fleine, aber ftarte · Ueberschwemmungen schabliche Gabubig; an ber bei ber breite, aber im Sommer fast gang trodne Disrmenisch Berknigu-Dichur (nach bem benachbarten Dorfe genannt. Die alte Stadtmauer liegt feit ber Berftorung ur in Ruinen; auch die in zwei Terraffen auf einem Fel8itten ber Stadt sich erhebenbe Citabelle ift zerftört und bren Ruinen jest Wohnhäuser von Türken und Armeniern. an 150, bie obere 40-50. Die Gesammtzahl ber Bäuser wird (wol zu boch) auf 10000, worunter 2000 armenische, 9-10 griechische, angegeben. Bon sonstigen merkwürdigen werben genannt die blaue Schule (turt. Gibl-Mebreseb) irüber ein Ballaft bes armenischen Konias Genetherim. : Bffentliche Bab Rurichunlu . Sammam (b. i. bas bann die Rirchen ber Armenier, zwei größere in ber Stabt; Rutter Gottes (Surp Asbuadzadzin) und bem h. Sergius rfis) geweiht, lettere mit bem Grabe bes Ratholitos Nerses owie mehrere fleinere Rapellen, ferner bie auf bem armenischen liegende Kirche ber Griechen, bem h. Georg geweiht; bet ielbft erhalt in seinem Namen Sjew-Boghjer (armenisch Boben) bas Anbenten an bie Graufamteit Timurs, ber an biefem Orte bie Rinber ber febaftenischen Chriften auiben und von Pferben zerstampfen ließ. Am Westenbe , welches, obwol jest nicht mehr ummauert, ben alten Thor von Cafarea" (turt. Raiferi-tapuffy, armen. Shai-) bewahrt hat, befindet fich eine ausgebehnte Cifterne, an-Ort bes Marthriums ber hier ertränkten 40 Beiligen, Die rmeniern gewöhnlich bie vierzig Rinber (Rharasun-Manug) verben; ihr Andenken und ber Glaube an ihre Gulfe bei erzen wird aber wunderlicher Weise nicht allein von ben onbern auch von ben turfischen Bewohnern in Ehren gehalten. halbstlindiger nördlicher Entfernung von ber Stadt befindet eitläufiges, zwar nur von Holz gebautes und mit einem mgebenes armenisches Rlofter, bas aber bie Resibeng bes Bebinnbe XVIII.

Erzbischofs bieser Nation und drei von Stein erbaute Kirchen a balt, eine größere Gurp Refcan (b. i. beiliges Beichen, naml b. Kreuz), nach ber bas Ganze benannt wird, und zwei kleinere t b. Jungfrau und tes b. Johannes bes Täufers, ober wie er im Orie allgemein benannt wird, bes Vorläufers (Moodoonog ber Grieche Garabjed ber Armenier). Das Kloster liegt in ber aumuthia Nachbarschaft von Waldbergen mit zahlreichen Quellen, baber bie Gegend, die bei ben Armeniern ben Namen Mieratum ober Man tum, bei ben Türken Rort-Pungar (harte oftturtifche Aussprad bes vulg. Lirk-Bunar, b. i. 40 Quellen) führt, ben Städtern a beliebter Sommeraufenthalt bient. Auch in ber weitern Umgebun ber Stadt finden fich noch viele von Armeniern bewohnte Dorfe Borgliglich wichtig ist Siwas auch ben Armeniern als Baterftat bes im J. 1676 hier geborenen Dechithar, ber als Stifter einer Con gregation querft feit 1706 zu Mobon in Morea, bann feit 1717 # S. Lazaro bei Benedig, wo fie noch jest blübt, für die geistige Bil bung feiner Landsleute fo bedeutendes gewirkt bat.

Berfolgen wir nun die Berichte ber europäischen Reisenben ich berfelben Beit. John Jadfon, ber im Jahre 1797 auf feine Rudreise von Basra ber Siwas berührte, nennt es eine große m vollreiche, aber schmutige und elend aus Holz, mit flachen Eftrie bachern erbaute Stadt, sieht ben Hügel, ber bas zerftorte Cafte trägt, als einen fünstlich aufgeführten an und rühmt bie Fruchten feit ber Umgegend an vortrefflichem Bemufe und europäischem Di Dupre 442), ber Simas im Jahr 1808 befuchte, giebt ihr 16,00 Einwohner, Die zum Theil boch nur in elenben, aus Erbe erbent Baufern wohnten. Zwei geringe Forte follten fie fouten. De Arm bes Sauptfluffes, über ben eine Brude führte, nannte me Tuglu-fu, (b. i. salziges Wasser), ein Rame, mit bem auch n weilen ber Sauptfluß felbst bezeichnet wird, auf bem ber Solzbebn für bie Stadt aus ben obern Dorfschaften berabgeflöft wirb, bem die Umgebung Mangel leibet. Gewerbe sind unbedeutend und b Banbel fcbien gang barnieberzuliegen. Dbstgarten fehlen in ber I gegend, nur etwas Bemufe, vor allem Zwiebeln, Bortulat m Gauchheil werben gebauet, die eine hauptnahrung ber Ginwohn Bon Ruinen aus dem boberen Alterthum finbet nichts von Bebeutung; gegen Guben breitet fich bie nachte Gben meit aus, über bie auf Arabahs ebenfalls ber Stadt ihr bol

<sup>442)</sup> Dupré, Voy. en Perse. Paris 1819. l. p. 46.

la von dem benachbarten Ulasch angeführt zu werden Auf ben nachten sumpfigen Ebenen im Guben gegen biefen fich oft Belitane und ichwarze Storche feben laffen, gieben la Salgfruften über ben Boben bin. 3. Brant, ber ben ber über Manbichulpf im 3. 1835 von einem Bu-\$ Tochma-su ber bei Ulasch, bas von 60 armenischen bewohnt war, in bas tiefe Thal von Siwas eintrat. awar bie und da guten Weigenboben zeigte, fand viele gen bes Bobens bafelbst mit Wasser angefüllt, in benen zur Jahreszeit fich eine Salztrufte43) niederzuschlagen pflegte. f er auf bem Wege von baber nach Simas zwei große rte, aus beren Salgquellen bebeutenbe Borrathe biefes gewonnen werben, von beren Bertauf burch bie Provingen ubernement einen bebeutenben Bewinn jog. 14) rühmt biefen Bezirk von Ulasch als eine eigentlich zu Rlein-Armenien (Cilicien) gehörige Ansiedlung ber Armenier. inem febr fruchtbaren Boben guten Beizen bauen und burch einer trefflichen Buffelmild bereitete Sauermild berühmt ine bort febr reiche, unter bem Namen Kara Gjawur (b. i. ger Chrift) betannte Familie fei megen ihrer Gaftirung ce Sultan Murads einst mit bem Grund und Boben bes und Abgabenfreiheit beschenkt worden, und übe auch jetzt e Gaftirung bei bem Durchjuge eines Baschas burch bas Bon Ulasch bis Simas abwärts zeigte fich wol etwas aber tein Dorf bis jur Stadtnahe. In ben bort vortom-Felshöhen follen fich gute Marmorbrüche zeigen. batte Minsworth auch Steinfalg45) beobachtet. Zwischen 6- und Ralfsteinlagen an der Nordseite des Rhybl Irmak tadt auf einer Travertinsteinhöhe erbaut, beffen Gestein sich mb als Tuffmaffe noch fortbilbet, burch bie Ralfauflösungen Umaffer; bie Ebene von Siwas liegt nach Minsworths m 3654 Fug üb. b. D., Die wellige Ebene von Rotni Nur in geringer Ferne von da auf dem hohen, aber afellande find die undulirenden Oberflächen mit Bung-Mergelichichten, Soblentalt und Gugmaffertalt. m horizontalen Schichten voll Sugwassermuscheln

4

Brant, Journey I. c. Journ. Roy. Geogr. Soc. VI. 1836. p. 214. | Indicated and a. a. D. I. S. 367 n. Rieperte Mfcr. | W. Ainsworth, Res. in Assyria, Babyl. etc. Lond. 1838. p. 287.

(Chelaben und Palubinen) auf Streden von 6 Stunden weit il zogen; offenbar Nieberschläge eines einft bier stehenden Sees, be bie mit Grafungen überzogene baumlofe Sochebene fehr einfon nur von einzelnen tieferen Bafferrinnen zertheilt wird. Ueber bi Ebene erhebt fich im Rorben ber 3plbyg Dagh (Sternber bis 4935 F., und ber bochfte Gipfel bes Tichamly Dagh Se Fuk ub. b. Die cultivirte Cbene, Die fich in Diefem leste Bebirge an beffen Subseite bingiebt, liegt im Thale von Karim Fuße bes Ruschanlu Dagh; ber Ort Baulus bis 3132 fuß : b. M. 416). Sabichi Chalfa47) nennt ben Ort Baulus unbie er sei groß und von vielen Christen bewohnt; die Ebene, in der liegt, nennt ergartht abab. Den Nordweg von Simas le 5. Suter auf ber Boftftrafe über Arelan Toabmifd, am l ben Regelberge Iploy, Dagh vorüber nach Totat in einem Te mariche zurud. Es Imar am 13. October, ber bobe Bergtegel u noch obne Schnee.

Die Einwohnerzahl giebt Brant auf 5000 türkische und 12 armenische Familien au, wie gleichzeitig B. Suter48) fie auf 60 ichatte, von benen 1000 bis 1100 armenische, bie übrigen türki fein follten. Die Moscheen und Chane follen an versische Archited erinnern, wenn nicht vielmehr bie armenische bier ihren Einfl ausgeübt hat. Armenier find auch hier wieber gablreich vertre und die Seele ber Industrie und bes Handels geworben. Die & gare von hier waren neuerlich bedeutender mit Baaren, auch t englischen, verfeben, und zeigten Ueberfluß an allen Bedürfnif bes Lebens. Den bequemften Bertehr bot bie gute Straffe b bem Ruftenhafen Samfun für ben Transport bar, und als! bequemfte und befte große Dilitarftrage zwischen Conftan novel burch Malatiah nach Rharput und Diarbefir batte ! Stadt zu ben Zeiten Refchib Duhammede und Bafig \$ fcas neues Leben erhalten, welche ben Bertehr mit Guropa vorzüglich begünstigten. Im Jahre 1838 berrichte bie Beft Simas.

Bu ben lehrreichsten Berichten über bie Umgebung bes Gima gebietes gebort bie Characteriftit bes Lanbes, bie mir bem Obel

W. Ainsworth, Trav. and. Res. II. p. 16 und baf. in Assyria p. 1
 Gihan Numa ed. M. Norberg. II. p. 400; Otter, Voy. l. e. p. 325.
 H. Suter, Notes I, c. in Journ. of Roy. Geogr. S. Lond. 1841. Vol. X. P. 3. p. 439.

jest General v. Moltke, unferm verehrten Freunde, bei feinem Dmomarice von Saminn und Amasia über Totat nach Siwas verbanten 49). Wir laffen ihn bier im Bufammenhange mit feiner gangen Terrainschilderung folgen. Weit über bas schmale Ruftenborland am Bontus, fagt berfelbe, erhebt fich bie zusammenhängenbe Raffe bes afiatischen Sochlandes. Bon Santfun erfteigt man bas Matean in brei Stufen, alle mit ber Eigenthümlichkeit von N. ber fteil fich erhebend, gegen Gub fehr fanft fich fentenb, fo bak jebe Stufe einem gegen Mittag gefenkten Glacis ahnlich ist. Hat man bie erfte Borftufe über Amasia nach Totat überstiegen, so ist ba Rorbflug bes Tichamly-Bel (Fichtenruden) erreicht, an bem Totat 1577 Fuß üb. b. Mt. (nach Ainsworth) fiegt. Bom wen Tichamly Bel (5260 F.) fentt fich die Hochfläche mit abnehmenber Bofchung fanft nach Guben gegen Siwas und bem weiten offmen, aber fparlich angebauten Thale bes Rygyl 3rmat, ber von ben purpurfarbigen rothen Sanbstein seinen Ramen trägt. be Stadt ift ein 100 fuß bober Fels aus Darienglas beachtingemerth.

Gleich nachbem man ben rothen Strom auf einer 250 Fuß langen Steinbrlide überschritten bat, ersteigt man bie zweite Terraffe, wiche fich relativ bedeutend weniger, abfolut aber ungefähr eben fo wie ber Tichamily-Bel erhebt und fich bann fehr flach über Mlafd hinaus fentt. Einige Salzquellen bilben fleine Seen, in widen bie Sonne burch Berbunftung bie Salinenarbeit übernimmt, Rall- und Marmorgeftein treten an mehreren Stellen in machigen Lagern zu Tage. Die letzte und höchste Stufe bilbet ben Delilli Tafd (burchbrochener Stein), welcher von Norben gefeha eine fchroffe nadte Sandsteinwand von mehr als 1000 Fuß bibe barftellt, mabrent er von ber füblich fich verflachenben Bochdene bes Antitaurus einer niedrigen Bugelreibe, mit spärlichen Biden beftanben, gleicht. Bon biefem Derbenb ober Bag, welcher de Bafferscheide zwischen bem Schwarzen und Mittelländischen Meere bibet, überblickt man gegen Mittag 10 beutsche Meilen weit eine mmuterbrochene baumlose und unangebaute Sochebene mit hum merklicher Sentung. Nur jenfeit biefer Entfernung erheben Mie gadigen Gipfel ber Gebirge, welche ben eigentlichen Taurus (ben euphratensischen, f. oben G. 216) bezeichnen.

<sup>9</sup> v. Moltte, geographische Rotigen über Rlein:Affen, f. Memoir über bie Confruction ber Rarte von Rlein:Affen zc. von Riepert. 1854. Sal. 8. 6. 1.—5.

Dieser ganze mehr als 20 Meilen breite Höhengürtel (bes contralen hohen Kleinasien) zwischen Tschamly-Bel und Hassan Tscholebi (im Süd bes obgenannten Passes Deliklü Tasch) bilbet eine Hochfläche, burchschnittlich von 5000 Fuß absoluter Erhebung. Weiter gegen Oft ist das Plateau höher (Erzerum 6500 Fuß), gegen Westen niedriger, auch wol schmäler.

Die klimatischen Berhältnisse stimmen mit jener Plastis des Bobens überein. Mitte Monat Marz 1838 war das ganze Platen mit einer 4 bis 5 Fuß hohen Schneedecke überlagert. Glühende, sat senkrechte Sonnenstrahlen prallten von der unabsehbaren Fläcke zurück, aus deren endlosem blendenden Weiß nur die steilern felkpartien sich ablösen. Die Gegend vereinte den Sommer eines undewölkten Himmels mit dem Winter des erstarrten Erdodoms. In Siwas lag der Schnee die zur halben Höhe der Häufer, monur enge Psade waren durch diese Massen geschauselt, welche die in dem Mai hinein liegen bleiben. Dagegen war auf denselben Fläcken Witte October die Kornernte noch nicht beendigt, die bei med Wonate früher fällt.

Die Wassernoth ber Blateaus macht, baf bie Gegend uur setz wenig angebaut ift. Auf ber fast 30 Meilen langen Strede ben Totat bis Haffan Tichelebi paffirte man nur 5 bewohnte Otschaften. Bielleicht, daß wenige niedere, unter ber Erbfläche einge grabene Wohnungen unfichtbar blieben. Je nachbem bas Weibeland vom Schnee befreit ift, werben bie schnell bervorgesproften Grafunges von ben turkmanischen Wanberstämmen, ben Jurute, mit ihren Der ben abgehütet; aber ichon Anfangs Juni ift aller Grasmuchs auf ber Bobe verborrt. Beigen und Gerfte wird bauptfächlich me im Thal bes Rugul Ermat gebaut, Baume fieht man faft ger nicht. Nur verfrüppelte Fichten steben einzeln an ben bochften Berge tammen; nur um Siwas erheben fich riefenhafte Blatanes, Bappeln und Rirfcbaume, bie aber angepflangt finb. Rebe und ber Delbaum gebeiben nicht mehr, noch weniger bie Cupreffe, Die überhaupt nur ba ju gebeiben fcheint, wo fie if buntles Grun im Deere fpiegelt. Im Innern bes Lanbes wir fle fast nirgends gefunden. Die ausgebehnten Wiesen bes Luft Irmat geben zur Bucht zahlreicher, trefflicher Bferbe Beranlaffin Auch die Berichiebenheit ber Menschenwohnungen, welche genan auf ber Wafferscheibe beiber Meere anfängt, ift beachtenswerth: bem fte hängt mit ber Climatit zusammen. Nördlich bie schrägen, obwol um fanft jugespitten Biegelbacher, füblich überall bie borizontale Bo

# Iberer Lauf bes Halps; Umgebung von Siwas. 263

edung durch Ballenlage mit darauf gestampstem Lehm und Ries türlisch Dum); in den Höhen gegen Armenien zu aber die unterirdischen Erdhäuser, die höhlenartig in die Absätze der Bergsuschen, und besteinvorbauten und Steinplatten oder Rasendecken 450) eingehen, und besseren Schutz gegen die strenge Kälte dieten; die Bauart der mehrsten armenischen Dorfschaften. Weiter hin solgt ein anderes Land mit neuem Naturcharacter. Die umherziehenden Aurden und Turkomanen nähren sich von ihren Schasen mit dem Fettschwanz, von Milch, Creme, Käse und Eiern.

Die Ersteigung bes prenßischen Officiers si) von Totat über ben hohen Tschamly-Beg geschah in 3 Stunden bis zu bessen höhe, am schönsten Wintertage, ben 10. März. Der Schneepfad war sestgetreten, aber die Schneedere daneben ganz loder, so daß bas Pferd dei jedem salschen Tritt sogleich in den tiesen Schnee einsant; dabei ein so brennender Soumenstrahl, daß man trot der hipe in dichte Schleier verhüllt sein mußte, nm vom Silberglanze des Schnees nicht geblendet zu werden. Daher erreichte man, nach sehr beschwerlichem Marsche auf dem Westwege, am Chan-su über die Station Jenichan, erst spät die Stadt.

Unter bem 41. Breitengrade lag bier ber Schnee in manchen Symben ber Baffen von Simas Mitte Mary bis ju 10 f. boch anigehäuft, und die Backpferbe konnten fich kaum durch die engen Stufen fortbewegen, und fanten bis an ben Gurt ein. Die Ciwelle auf ben Bugel, in Ruinen, wurde nicht besucht, aber bie meite, die in der Mitte der Stadt liegt. In der Kacade bortiger Rofdeen zeigte fich ein fo großer Reichthum von funftvoll in Stein Bidnittener Sculptur, wie nur felten an gothischen Kirchen; zumal be Bortale zeigten Die zierlichsten und geschmachvollsten Blumenminde, Blätter, Arabesten aller Art, welche gange Wände barwerisch verzierten. Es follte perfifche Sculptur fein; vielleicht eber munische früheren Rirchenstyles, ober faracenisch-arabische Sculptur, Die Die Architecturen in Ronia. Reben einem Derwischtlofter, sum Telieb, ftand ein sehenswerther runder Thurm, barin ber Rermorfarg eines Beiligen Scheich Saffan; ber Thurm felbst unten Duabern, oben aus gebrannten Bacfteinen mar mit buntver-Moleten Aukenseiten mosaitartig aufgebaut (wie ber Architecturftyl

<sup>64)</sup> f. Abbildung b. W. Ouseley, Trav. Lond. 1823. 4. III. p. 460. Plate freunden. L. L. XXIX. f. 8; E. Bore, Corresp. et Mem. l. c. I. p. 345. 2 20 p. Boltfe, Briefe über Juftanbe und Begebenheiten in ber Tarfei ans ben Jahren 1835—1839. Berlin 1841. 8. 6. 208 ff.

ber Selbschuken - Opnastie in Konia) 452). Ein anderes Teches liegt auf jenem Fels von Marienglas, und bietet eine schöne Umssicht dar. Diese durchsichtigen Glastafeln zu Fensterscheiben in Cappadocien hat auch schon Strabo (XII. 540) als beachtens werthe Producte des Landes aufgeführt, von denen aber gegenwänig kein Gebrauch gemacht zu werden scheint. Das Clima hat den Borzug dei dem Spätwinter, daß das Korn, im Mai gesäet, schuell reist und die reichlichste Ernte giebt, mit welchem die rings umberziehenden Nomadenstämme der Kurden und Turkomanen sich durch Einkauf auf dem Bazar der Stadt versehn können.

Am 14. März, jenseits der Halps-Brüde, wurden mas Stunden beständigen Aufsteigens auf der sanft sich erhebenden, schneebebeckten Hochebene, aus der kein Baum oder Strauch hervorragte, unter beständigem Schneegestöber die hohe Strasse des Antitaurus an der Station des Delikly Tasch (der durchlöckent Stein) und dessen steilen Felsklippen erreicht, wo das Dörschen im Baß, bei 5000 Fuß über dem Meere, 8 Monat im Jahre Binter hat.

Derselben Zeit (1838-39) gehören bie Berichte von Bores und Ainsworth an. Der Unterschied bes höheren Stufenlandel bom pontischen Gestabeboben brangte fich auch Bore, ber von bie fem heraufftieg, mit Bestimmtheit auf: benn bier, fagt er, beginn gegen jene fruchtbaren und romantischen, immer wechselnben Berg und Thalgrunde und feste Ansiedelungen eine Reihe monotoner, nadter, baumlofer, langgeftredter Bergruden, ohne vittoreste Bill aber mit höhern felfigen, gang einformigen Oberflächen, Die obm Begetation scelettartig bem Auge vorüberziehen, wo fie nicht wie it ben mäßigen Gründen mit Grafungen überzogen find. Das Land ist heiß, wild und boch öbe, von Nomaden burchzogen, die groß Unsicherheit bringen, gegen beren Ueberfälle man Tag und Rach auf ber hut sein muß. hier bort die ottomanische Berrschaft auf und ein ungeregelter Buftand beginnt, indem nur bei ber gerftreute armenischen Festansiedlung Sicherheit und Ordnung zu finden ift. -Die Ruine ber Citabelle auf bem Berge über ber Stadt Simat erschien Bore großartig genug, um an bie altesten Zeiten ihre Gründung zu erinnern. Die Granitquabern maren obs

<sup>&</sup>lt;sup>465</sup>) Ch. Texier, Description de l'Asia Mineure faite p. Ordre du Gouvt. Fel Paris 1839. Vol. II. p. 146. Planche 98—105.
<sup>63</sup>) E. Boré, Con resp. et. Mém. l. c. I. p. 359—364.

Mirtel kunftvoll aufeinander gelegt, wie er folche Mauern in Amastris und Beraclea aus alter Griechenzeit mabrgenommen. Die hoffnung Dupre's, unter ihnen noch antite Sculpturrefte und Inscriptionen zu finden, bewährte fich nicht, ba von Selbschulen und Timuriben alles verheert schien. Aber bie untere Citabelle in der Stadt zeigte Restaurationen aus dem 13. Jahrhundert, zumal in einer Inschrift vom Jahr 621 ber Bebichra, 1224 n. Chr., nach welcher diese Citadelle durch Abulfath wieder hergestellt ward<sup>54</sup>). Bon bemfelben Erbauer haben sich noch 4 andere großmige Bauwerke im Orte erhalten: ein hospital, bas jetzt ein Dawischkloster (Telieb) geworben, und 3 Mebreffen, in benen einft bie gelehrteften Ulemas gablreiche Schüler versammelten, als bie Schichufiben-Sultane ben Chalifen in Bagbab und Cairo in Beschützung ber Wiffenschaften nacheiferten. In ben Ornamenten exiomabte die damalige Architectur allen Zierrath ber Thierbilder ub menfchlicher Figuren, aber bie Bflangenwelt bot ihr bie binften Mufter, wie in ben gleichzeitigen Bauwerten zu Ronia mb in ber Alhambra in Spanien, unter ben bortigen Chalifen on Corbova. Rur die Figuren des Thiertreises murden beibebalu, nub auf ben Müngen jener Zeit bas Abbilb ber Sonne, bet lowe und bas Pferd. Doch auch biefes ift alles schon mehr ber weniger in Berfall, ba Erbbeben und Schneeschmelzen bie fühund leichten, weniger foliben Architecturreste, als bie ber Brie-👊 alljährlich einstürzen machen. Obwol in Berfall und jetiger But fast ohne Handel, und burch die Berlegung der Bascharesiden, in die öftliche Euphratstadt Rharput auch von viel geringerer Mitischer Bebeutung als zuvor, sollte die Stadt doch noch 40,000 Einwohner haben, von benen ein Biertheil Armenier feien, wol eine Metreibung, Die Dr. Bore Diese feine Freunde zuflüsterten. Gin bar alte Ronigesculpturen in Marmor follten erft fürzlich von ben Einen absichtlich zerftört fein.

28. Ainsworth kehrte als Flüchtling nach ber Schlacht bei Mis (23. Juni 1839), wo die Aegyptier das ganze türkische Heer Mischaften, vom Euphrat bei Malatia, am 6. Juli 1839 55), ihr Siwas nach Constantinopel zurück. Er fand die ganze Innehnerschaft in größter Aufregung, zumal da auch der Tod des

Die fpatere herftellung burch Sultan Muhammeb im Jahre 861 ber hibidira ober 1445 n. Chr. nach berfelben Inschrift erwähnt Babger, f. n. 34) W. Ainsworth, Trav. and Res. 1842. Tom. II. p. 11—17.

Sultans Dahmub erfolgt war. Die Chriften bafelbft bej merten nur bie schwere Tare, bie fie jur Errichtung von Regir tern hatten aufbringen muffen, bie nun in ber Schlacht in wen Stunden vernichtet maren. Die Turkmanen zeigten fein Di weber mit bem Sultan, noch mit ber türkischen Armee; was hi wir, war ihre Rebe, mit ihnen zu thun? Die wenigen Doman aus ber alten Beit, die Gegner ber mobernifirten Rifam, b.i. Linientruppen, (bie fich voll altem Stolz Satally, bie Bartig nemmen) ftrichen ihre Barte und fagten: waren wir bagewesen, t ware es anders gegangen! - Die Zeit war wenig zu neuen B achtungen geeignet, täglich famen Flüchtlinge vom Schlachtfelb ber Armee an, die auf ihrer Flucht noch von ihren eige Rurben bis auf hemb und hofen nacht ausgeplündert wo Der Markt von Siwas mar mit europäischen, jumal et fchen Waaren burch die Dampffchiffe von Samfun ber überfi ber Berkehr mar fehr lebhaft gemesen; Die Stadt follte nur 16. Einwohner haben, bavon ein Biertheil zu ben Chriften gezählt wu viele ber Kaufleute hatten bedeutendes Bermögen erworben. hatten Lebensmittel in Ueberfluß, aber Mangel an Holz: Die & war schmutzig im Innern, durch ihre Lage in tiefer Ginsen ungesund. Das obere Castell in verschiedenen Zeiten feit alt Beit ber erbant, lag völlig in Trilmmern.

Aus neuester Zeit haben wir nur ein paar flüchtige burchreisenber Missionare nachzutragen: ber Babger 456), ber im Jahre 1842 hier burcheilte, Bolleninduftrie der Stadt und giebt die Familienzahl ber Brie au 20, ber Armenier au 1050, ber fatholischen Armenier an 50, türtische Bevölkerung aber zur breifachen Babl ber Chriften an, nach die gefammte Seelenzahl auf 24-25,000 geschätt we burfte. Endlich Sanbrecgtis7), im Frühling 1850, nennt Si über alle Begriffe, felbft unter orientalischen Stabten, elend schmutig, und bie einzigen Dentmäler alterer iconer Architer zwei Moscheen aus ber Selbschukenzeit, ihrem ganzlichen Ber entgegengebend, ale hauptmertwürdigfeit aber eine bie Stm schlagende Thurmuhr (außer ber zu Manisa die einzige in & Aften). Bugleich erfahren wir burch ihn bie vor einigen 32 in Folge ber Bemühungen ameritanischer Diffionare erfolgte

<sup>406)</sup> Rev. George Percy Badger, The Nestorians and their Rituals. 2 London 1852. 57) Reise nach Mosul und burch Aurbiftan Urumia. Stuttgart 1857. Th. I. S. 108 ff.

bung einer noch fleinen, aber in erfreulichem Zuwachs begriffenen protestantischen Gemeinbe unter ben hiesigen Armeniern.

### Erläuterung 2.

Der obere Lauf bes Khzhl Jrmat (Halys). Das obere halpsplateau ober bie cappabotisch-pontische Hochebene von Swas abwärts bis zur Einmündung des Sarhmsat (Melas) im Norden von Kaiserich (Caesarea).

Die Begitrede, welche ber Balns von Simas gegen S.B. bis jur Brude Boghag Rippru im Rord von Raiferieh und bem Ginfluß bes Delas ber Alten, bes hentigen Garbmfat (f. ob. S. 16, 59), jurudzulegen bat, wo ein Sauptübergang über ibn flattfindet, beträgt an 30 geogr. Meilen, und bie Strede von ba bie zu seiner entschiedenen Nordwendung bei Jarapason im Nord wa Remfchehr noch an 7 geogr. Meilen; fo bag man mit allen Arimmungen biefen Stromlauf wol auf 40 Meilen annehmen barf, ta aber nur felten einmal begangen wird, weil teine Sauptstrafe biburchführt, ba bie mehrsten Reifenden ichon von Gimas aus anderen Wegen fübmarts ober nordmarts, auf anderen Strafen nach Cilicien und Sprien, ober jum Pontus und Conftantwopel ablenten. Daber ift ber Lauf bes Salps hier fast nur mit bunctirten Linien auf ber Riepertichen Rarte, wo feine unmittelbare Beobachtung ihn nieberlegte, gewiffenhaft angebeutet worba. Auch bietet bie Einförmigkeit biefes großen Längenthales webet bestwiedere Reize ber Ratur, noch bei ber Unbebeutenheit seiner Ort-Mesten größere Hanbels- und Industrie-Bortheile bar, es wird postentheils nur von Turtmanen und Rurbenstämmen mit ibren Duben burchzogen. In früheren blübenberen Beiten von Cafarea to Sebafte, unter Bhantinern, Armeniern, Gelbichuten, che biefe ihre Refibeng von ben Städten am Halps fübwärts Ronia verlegten, wohin ber Glang biefer Dynaftie und ihre Multung ben hamptverkehr lenkten, scheint nach ben Listen ber Ritherarien hier ein größerer Durchzug stattgefunden zu bier Station an Station namentlich aufgeführt werden, ingenwärtig nur geringe Bebentung haben. Go werben im Itinerarium Antonini 58) 3. B. auf ber Route von Cae-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Rin. Anton. ed. Wesseling. l. c. p. 179. 296. 214.

farea nach Satala in Armenien, bis Sebaste, 4 Stationa genannt:

Bon Cafarea' nach Gulepa XVI M. P.

Armara XXIV

Marandara XXVIII Scanatus XXXVIII

Sebaftia XXVIII, bie jusammen eine

Diftang swiften beiben Stabten von 27 geogr. Deilen ergeben.

In ber Tabula Peuting, find aber sogar zwischen beiben Capitalen 6 Stationen genannt. Rämlich von

Mazaca Cafarea nach Sorpara XIV

Soropa XIV

Armara XVI

Eubagine XXXII

Magalasso XXXII

Comaralis XXII

XXIII, Sevastia bie aufammen alle 30 geogr. Meilen angeben, was mit ber wirklichen Diftang und ba Rarte auch gut übereinstimmt, auf welcher beshalb auch die mehrste biefer Stationen mit Wahrscheinlichkeit eingetragen werben tonnten, nach noch vorhandenen Ruinen, ober Namensvergleichungen und her tigen Diftangen von Boftstationen. Indeft geht boch bie specie Ortsbeschreibung bieser Strede bes Halpsthales bei ben ruffische Beobachtern ziemlich leer aus. v. Wrontichento469) fagt nur, baf die Abhänge des Thales zum Stromlaufe unterhalb Siwas sanfter werben, obgleich die Ebene fich nur stellenweise febr erweitere, und bie Ufer bes Stromlaufes weiter abwärts felten mehr als eine Bat breit ganz eben werben, bagegen bas rechte Ufer abwärts bis pus Einfluß des Kirschehr von Rord ber im allgemeinen viel ftarkt fei als auf bem linken, und burch viele Schluchten mit Bachen jo rissen. Dem Dorfe Dustoi (wol Tug-tibi, b. i. Salzborf) gegenüber feien flache Ufer, aber mit einzelnen felfigen Borfprungen, awischen benen wieder erdige Ufer. Auf der linken Seite folgen 🗱 mit ben Sanbsteingebirgen, norbmarte Dem fchehr, alfo Jarapafon, bergleichen mit mehr ober weniger Feldwänden mit Bachschluchten. Im allgemeinen seien bie Ufer wol fteil, aber be niedrig, und bis gegen Newschehr, bas am Südufer in einigem 🎟

<sup>40°)</sup> Gen. v. Broutschento, Schriften bes milit. stopogr. Bureaus vo Schubert. 4. Th. III. G. 52.

ande liegen bleibt, theilt sich ber Fluß öfter in 2 Arme, zwischen enen sehr niedrige, aber schmale langgebehnte Flußauen sich bilden. Beiter abwärts beginnen die Einengungen des Stroms oder seine stelluser zu beiden Seiten, von seinem Mittellaufe an mit Inerthälern.

v. Tichichaticheffe Rarte bat unterhalb Siwas bis in bie Rabe von Cafarea keinen einzigen Ort im Thale bes Salvs einetragen, und nur westwärts bis jum Orte Ballas 6 fleine Bufluffe on ber Stibseite ber angegeben, die von bem Nordwestabhange bes Intitaurus zu ihm abfließen, während von ber rechten Uferseite tein Bach angegeben ift. Diefe füblich en Bufluffe, beren bftlichfter, bom Delitly Tafch tomment, ber Flug bei Ulafch zu fein fcheint, ieben alle bon bebeutenben Boben bes großen Baffericheibezugs wischen Euphrat- und Halpsspftem berab, und an ihnen liegen bie Dorfichaften, burch welche bie Stationen nach Malatia jum Emphrat führen, insgesammt über 3500 bis 4500 Fuß üb. d. M. Da westlichste biefer kleinen linken Bufluffe ist berjenige, welcher wen bem Garymfat bei Cyrillus, bei ben Reifenben gewöhnlich Barmufat (Delas), feinen Urfprung nimmt, aber nicht, wie biefer gegen Weft, fonbern gegen Rorb an Ballas vorüber (bas 3062 g. fib. b. Dt. nach v. Tichich. liegt) jum Salys fließt. mum Rorbufer bes Balbs ift auf ber gangen Strede tein einziger Dit bekannt und überall Terra incognita. Alle Routiers, die biese Ginede bes Langenthals bes Salpslaufes burchziehen, geben am Chufer vorüber in einigem Abstande vom Bette bes Stroms, wean bort unwegsamen sumpfigen Bobens, und überschreiten vielmehr bot bortige Bügelland. Mineworth, v. Binde, v. Moltte inige andere Reisende haben über biefe Strede Berichte gegeben.

1. v. Moltte's Route<sup>60)</sup> vom Gebirgspaß des Delith Tasch an der Südseite des Kyzyl Irmat gegen S.B.
dis Kaiserieh (Caesarea) im Jahre 1838 (s. Rieperts Karte).
ding October war der Reisende von Walatia am Euphrat
dier die große Wasserscheide des Antitaurus gegen N.B.
die mu Baß von Delikly Tasch im Süd von Siwas vorgerückt,
sche von da, ohne die Stadt Siwas zu berühren, seinen die
Beg gegen S.B. nach Kaiserieh eiligst fort. Auf der
Mobis 5000 Fuß hohen Ebene, die sich vom genannten Paß gegen

<sup>9</sup> v. Moltfe, Briefe über Buftande in ber Turfel, 1835-1839. Berl. 1841. S. 313 ff.

ben Balps fentt, ftand am 4. October bas Rorn noch an Salm, obwol man ben winterlichen Schnee im Bebirge erft zuvor verlassen hatte. Hier, wo der Frühling fehr fpat ei gieht fich auch bie Ernte ichon frühzeitig und boch oft verswi ben Winteranfang hinein. Die Rornfelber maren aber febr fr gerftreut, die nur von wenigen Arbeitern eben abgeerntet w Um von ba weiter fortzureisen, mußte v. Moltke eine Beb von Bewaffneten mitnehmen, die in jedem Dorfe bis Raiferieb felten, um gegen bie Raubanfälle ber Amfdaren, eines tur nischen Wanderstammes, ju schützen, ber im Winter in war Regionen im Guben hauft, aber im Sommer in biefen boberl ben Gegenben lagert, plündert und Alles, felbst bie andern S ftamme ber Turimanen und Rurben, in Schreden fest. ber näheren westlichen Dörfer auf ber einformig burchapgenen ebene, bas von Armeniern bewohnt wurde und Rafiler Da heifit, fragte ber Reisende, ob keine Türken baselbst mob Dimas, b. h. "bas ift unmöglich" mar bie Antwort : weil bi Boble ber Siebenschläfer, Die baselbft 40 Jahre im & versunken gewesen, liege, weshalb baber ein Türke, ber fich im ! nieberlassen follte, in 40 Tagen erblinden würde. In ber mar eine kleine Rirche erbaut. Solche Sage von ben Sie foläfern wiederholt fich zumal auch in Raiferieb und vi an vielen anbern Orten in Rleinasien, Die icon Ebrisi und Lucas berücksichtigt 461) haben, und von Tarfus bis nach Eph bin. Sie characterifirt hier die Belehrung, Die ber Reifend feine Fragen über bas Land erwarten barf. Die geographisch fenntniß beffelben ift fehr zurudgeblieben. Bon ba murbe eine n Boftftation Schartisla erreicht, am fleinen füblichen Bufluff Salus, bem Janat-tichai, welcher auf bem Wege von ber L bes Sarus-Fluffes bei Wiranschehr über Abaffili (46 üb. b. M.) von Süb nach Nord begangen wird.

Bon ba an wurde bei fortwährenden Regengüffen ber Lehmboben fast undurchschreitbar für die Pferde; in Germ (auf ber Westfeite bes kleinen Changhr-su, b. i. Eber-Bo ber vom hoben Changhr Dagh (s. oben S. 5) herabkommt nordwestlich jum Halps fällt, wurde das Nachtquartier genom

A\*\*1) Edrisi b. Jaubert II. p. 300. Paul Lucas, Voyage fait p. Ord. Roi (1704) dans l'Asie Mineure etc. Descr. de la Natolie etc. sterdam 1714. 8. T. I. p. 276—280.

Am solgenden Morgen mußte ein vierter südlicher, dem Chanzyr-su parallel gegen R.B. ziehender Gebirgszussus zum Halhs überschritten werden, dann gegen S.B. der Ort Pallas, an welchem die Salzquellen liegen, welche die Gegend umher, wie so viele mdre im steinsalzreichen rothen Sandsteingebiete des Halhs, mit diesem Aroma versehen. Flache Teiche füllen sich hier das selbst mit der Soole, die Sonne trocknet sie aus, das Salz bleibt sertig zurück und Kameele in langen Reihen damit beladen tagen es davon.

In S.W. von Pallas wird nach ein paar Stunden Weges bei bem Orte Sarymfat (ber türtische Rame bes Knoblauch) ber damd benannte, bem halps zufließende Sarymfatly-Su, überfritten, welcher einst als vermeintlicher Tochma-fu zu vielen Nisperständnissen über die hiesige Hydrographie durch den Namen ines boppelten Delas, eines öftlichen und meftlichen, bie Branlassung gab (f. oben S. 59). An seinem obern Laufe, oberhalb Sarum fat und Gergemeh, sagt r. Binde62), stürzen mehme hohe Wasserfälle westwärts ab; steigt man aber weiter an ihnen Mairts am Fuße des Felspasses Drutsch Dalu Dagh nicht sehr had hinauf, so erreicht man eine wasserreiche Sochebene, in welcher be Baffericheibe zwischen ben Bufluffen jum Schwarzen und mu Mittellandischen Meere liegt. Denn von bier, vom Orte Etret, fliegen bie Baffer gegen S.S.B. jum Sumantia-fu, ben rechten Buflug bes Sarus, ein Gebirgspaß, zu welchem einft in nächste Bilgerstraße von Cafarea nordost warts hinüberging, profen Comana Cappadocia. In West vom Etret-Bag steffen aber die Wasser durch den Sarmusak zum Karasu und balbs ohne alle hemmung ab, mahrend gegen Oft bie Rette bes Intitemens mit ihrem felfigen, gadigen und grotesten Sthl ber Alm emporgethurmte Hochgebirge einen undurchdringlichen Kelsbamm mbermieten scheinen. Aber eben bier wieberholt fich, fagt v. Binde, in vielen andern Gegenden von Rleinasien, Die Erscheinung, bak mi ber innern Sochfläche entspringenben Kluffe nicht gegen bie Mebriger erfcheinende meift nörbliche Lanbichaft abfliegen, fongegen bie füblichen weit höheren Bebirge bes füblichen Larus auft ürmen und in tiefen Felsschluchten und Spalten, Die

<sup>&</sup>quot;) v. Binde, geographische Rotizen über Klein-Aften, f. Kieperts Mem. a. D. 1854. G. 48.

ihn in seiner ganzen Breite burchschneiben, ihren Abfluß zum Mitteländischen Meere nehmen.

Rlein=Afien.

Ben bem Ufergebiete bes Sarmufat erblidte v. Moltte auf einmal am Morgen bes nachsten Marschtages, als ber Bolfenvorbang bor feinen Augen gerriß, ben machtigen Argaus, ber wie ein Riese mit einem Schneehaupt im Burpurlicht ber Morgensonne bicht vor ihm in S.W. in feiner gangen Berrlichkeit fich erhob. Seine fcone vulcanische Regelgestalt, seine fcroffen Gipfel in bra Relegaden gerspaltet, beren 3wischenraume mit tiefen Schneemaffen verschüttet find, die auch ben gangen Sommer überbauern, und weit und breit felbst in Guben bis Ronia 50 Stunden fern fichtbar bleiben, geben feiner Riefenppramibe ein majeftätisches Unfeben, bie eine Menge gerundeter abnlicher, aber weit niederer Bergfegel mit fteil abicbuffigen Boldungen boch überragt, wie alle andern fernabstehen ben Berge bes umberliegenden Bergfranges. Seine Abbange fin mit Waldung, sein Fuß mit Weinbergen bebedt, die in bie Gene fich verlaufen, aus beren Plateaufläche bie Ruppeln und Minarch bes neuen Cafarea ober Raiferieh fich bervorbeben. nieberer Sattelruden trennt biefe Hochebene im Norben von bem Thale bes von Oft gegen West in birecter Entfernung von etwe 6 bis 8 Stunden vorüberziehenden Salpsfluffes, in beffen Thab fentung bie Baffer bes Argaus burch ben Garmufatflug iben fanften Ablauf finden.

2. W. Ainsworths Route von Raiserieh aufwärts am Sudufer bes halps zum Gebirgspaß bes Rhanger Dagh nach Wiran Schehr (Schuheir) und Gorun am Tothma-su (Mai 1839)463).

Am 9. Mai begann Ainsworth seine Wanderung von Kaiseich den Sarumsat-Fluß auswärts, um diesen in seiner Selbständigkeit bis zu seinem Ursprunge zu verfolgen, und den seiter Strabo's Zeiten früherhin allgemein angenommenen Irrthum, des er als dessen Melas mit dem Zuslusse zum Euphrat, dem Tokumssu, identisch sei, zu widerlegen. Erst an einer muhammedanischen Ruine und den Bergdörfern Tscherlawit und Churmaly vorübe, die mit einigen andern in den verschiedenen Schluchten von Regischen liegen, die im hohen Sommer stets auszutrocknen pflezik.

<sup>463)</sup> W. Ainsworth, Notes on a Journey etc. 1839; in Journ. of the Roy Geogr. Soc. 1841. Vol. X. P. 3. p. 311, und beffelben Travels and Research. 1842. Vol. I. p. 226—234.

im a nach 21/4 Stunde an einer Rlippe von vulcanischem Gesteinboriber, unter beren niebern Bobe fich ein fleiner See befand, auf beffen mit blübenden Bafferpflangen (Alisma plantago) bicht bewachfener Oberfläche viele Waffervögel munter umberschwammen, zumal der bet fleine nadtföpfige ich warze Taucher (Fulica atra). Rach 5 St. Bege fab man bei einem großen Dorfe Rugut (Rifit) einen bol 700 Schritt lang gebehnten fünstlichen Erbhügel, ber mit Garten und einigen Ruinen bebedt mar, welche Minsworth für bie Staim Sorpara ber Tabul. Peuting. ansprach, die aber vielleicht ber Diftang nach entsprechenber Garumfat bezeichnen burfte. hin führte eine Holzbrude über bas nur noch 6 Schritt breite und I fuß tiefe Flüschen biefes Ramens, beffen Thal fich taum eine Stunde weiter gegen Often binaufzieht, wo ber fung feinen Urstung hat, in der Rabe des Baffes von Etret, den erft p. Binde binnen lernte. Der Weg über seine Brikke führte ju grafigen An-Wen hinauf und wieder zu einem treisrunden Thale hinab, barin ba Neberreft eines etwas größern Sees fich ausbreitete, von Berfunfungen und etwas Culturboben, mit Dorfschaften besetz, umgea. Diefer Boben, auf dem fast überall am Abbange der Plateau-Men ber Weg gegen N.W. fortgeht<sup>64</sup>), weil näher bem Ufer bes Phibl Irmat die Berfumpfungen jum paffiren zu beschwerlich ich wirben, bat ben Bortheil, als ein vulcanischer Boben, bon Tuff, Afche, Schladen und Bimsfteingeröll mit Sand über-Ma, troden ju fein, unter bem fcon ber Suffchlag bes Bferbes bind bumpfes Dröhnen bie hohle Natur bes Bobens bezeichnet. In Bertiefung fab Ainsworth einen falgreichen Gee von einer sun Stunde Lange und einer Biertelftunde Breite, ber im Sommer austrodnet und für 40,000 Biafter (2400 Thaler) vom Gou-Mannent verpachtet, einen reichlichern Ertrag giebt, als felbst große Salgfee (Tatta bei Robich Hiffar, f. oben S. 34). wing jebes Zweiraberkarrens (Arabah) mit biesem Salz wurde was und jede Rameel- ober Ochsenladung mit 10 Biafter bezahlt. ber Sabfeite ber Ebene liegt ber Sultan Chan und bas Su-hiffar (Salzcastell); reitet man aber burch bie Mitte ber Sindurch nach Rord, fo wird bas armliche Dorf Ballas erwar bas nach v. Tichichaticheff 3652 F. itb. b. DR. liegt, wo sebrochen wird, den man zum Brennen und zum Tünchen Latterieb verführt.

Willer Erdfunde g. a. D.

2. Tag (10. Mai). Bon Ballas (wahrscheinlich bie Ste tion Armara ber Tabula Peuting.) hatte man eine Stunde burd bie Sumpfebene gurudzulegen, an beren oben Anhoben ein fruit bares Thälchen mit bem einzigen Orte Sary Dablan fich bip Jenseit beffelben auf öbem Boben erhob sich ein febmarge Ruinenhaufen auf fünstlicher Anbobe als alte Station (ob Ento-Dann wieder von ber Anbobe binabsteigend, murbe bie Boftstation Belermet (Gemerit bei v. Moltte) erreicht, welcht bie Rabe berTalten Station Manbarg bezeichnen mag. Der De erichien mit feinen 200 armenischen und 70 türkischen Wolmbaufen ein ziemlich belebter Marttort zu sein, auf den zumal die thatige Armenier mit ihren Waaren die umberwohnenden Bauern der De mantis und die Romaden ber Kurben gur Befriedigung ihrer 8 burfniffe berangieben, pon benen die Rurben ber Chene in iben Lumpen mit langen Haaren und Knüppelstöden in Menge auf bes Bagar umberftanben, mabrend bie eleganter gebilbeten Berglurbes in ihrem Baffenschmud und ritterlichem Anstande nur weniger 49 ber Ferne berbeigekommen waren. Bon ba über marfchige Chmp und über Berganböben weiter gegen R.D. auf gleichem Boben fet schreitend, war man nun schon ben boben Bergrücken 144 Rhanghr Dagh (ein arabifch-türtifches Dorf, Bilber Chet Berg) näher gerudt, beren Borberge Saritichet Dagh (gelblicht Berg) und Schema Dagh (Fadelberg) beigen.

Bon biefen Boben murbe am Abend bes zweiten Tages Mi exmliche Armenierborf Infanly, in einer Gopsschlucht gelegen, . reicht. Das arme Bolt magte es nicht einmal, fich Chriften # nennen, weil fie von den dort von der orthodogen Kirche abaile lenen und an den Katholiken übergegangenen schismatischen Armenick und griechischen Chriften fo verhöhnt und gehaft wurden, bog ihnen nicht einmal das Recht zugestehen wollten, sich überhaust un Diener Christi ju nennen; eine traurige sectiverische Intolment welche sich, wie bei so manchen sogenannten gebildetsten, auch enter gelischen Europäern, so auch unter ben robesten afiatischen Bill bis beute leiber noch immer tund giebt.

3. Tag (11. Mai). Man rudte nun ben Bergmanben Süboft immer naber. Gine Strede Aufteigens und Abfteigens ! Raja Bunar (Felsquelle) führte ju einer Sochebene, Bachen burchschnitten, beren größter ber Janat-tichai &ul mehre Sumpfftreden und Bache an ben Dorfern Tichaufs und Scharthschla, b. h. Winterstadtquartier, wo eine Alli berer Halyslauf, Excurfion nach Wiran Schehr. 275

er ben halps geht, (wahrscheinlich die Station Magalassus ber bul. Peut.) vorüber, mar ber untere Lauf bes Janat-tschai richt.

Bon bier wollte Ainsworth mit feinem Begleiter Ruffell t grabe R.Dftftrage, b. i. bie große Sauptroute nach Simas rleffen und direct vom Balps gegen G.D. ben Janaf-tichai mabaffili, an beffen Quelle über ben Rhangyr-Bag ber Baffericheibetette bes Antitaurus, binüberfteigen, um an fien Oftabhange bie Quelle bes euphratensischen Melas ober ben soma-fu, ber gegen Dalatia binabfturzt, zu erforschen. Erft o vielem Wiberstreit bes bortigen türkischen Agba, ber bie Bostfate zu stellen hatte, und nur durch den Firman bes Gultans bazu wungen werben konnte, gelang es, noch bis Abaffili vorzuiden. Dort follte tein Futter für Pferbe, feine Speife für Menhm und alles voll morbender Kurden fein. Drei Stunden aufwärts # Janatetichai zwischen Ralfsteingebirgen, in voller Wildnig, est bas armliche Dorf Abaffili an ber Quelle bes Bergftroms wisen Schneefleden 4390 F. Par. (4680 F. engl. nach Ainsw.), ber Baffericheibe zwischen ben Bufluffen bes Balys gegen 🍇 bes Sarus gegen Sub und ber Zufluffe zum Tochma-fu in bie Oftseite zum Euphrat, also an der Stelle, die wir in ham ben bybrographischen Centralinoten bes Rhanghr lagh genannt haben (f. oben S. 15).

Um biefes Berhältniß genauer kennen zu kernen, wurde von kaffili subwärts, am 12. Mai, über die Wafferscheidente bes Khanzyr Dagh eine Excursion zu den Quellstüffen des krus (Saran-su) nach Ruschuft und Ujuk, und zu den von Wiran Schehr (Schuheir) in dessen Gebiete gesten von Biran Schehr (Schuheir) in dessen Gebiete gesten wir des am Nordfuße der Hochgebirgskette liegen, von deren biek der Tochma-su mit seinen Quellstüssen bei Görün Bandschulyt (d. i. Linsenort) gegen den Euphrat abstießt; aber kerte an demselben Tage von da nach Abassili zurück weit Garus-Quelle), weil hier für Padpferde die Wege zu be-

eció waren.

م الوائعة الدعورة

Jac biefer Seitenercursion in die süblichen Stromgebiete sund bei Das der oberen Halpszustüsse zurück, setzte Kasmorth in das der oberen Halpszustüsse zurück, setzte Kasmorthalb des Western Bewässer zum Halps eine Tagereise weit am bei Tutitaurus, hier Khanzhr Dagh genannt, fort, wie eine Sandsteinschlucht über Guseloglau und über eine

5. 1

Bochebene ben Ort Tunus erreichte. Es lag biefer Ort m 280 Fuß niebriger als Abaffili, an einer Stelle, wo feine Baffi auch noch jum Salpsbette abfloffen. Rur aus 20 Baufern b ftehend, war in dem elenden Orte weder Quartier noch Proviai au finden; die wenigen Bewohner, an feine Fremdenbesuche gewöhn gogen fich fcheu gurud, und schienen eben fo, wie bie gu Abaffil eber zum nehmen als zum geben geneigt. Doch wurde hier b Nacht verweilt, um am folgenden Tage nach jenem Abaffil Baffe jum Sarus als bem erften, nun auch ben zweiten ib ben Changor Dagh erforschten Antitaurus-Bag, ben Tunnt Bag, ju überfteigen. Er follte jum westlichen Quellarm bes euphr tensischen Tochma-su (Melas ber Alten) führen, ber subwarts Danbidulpt vorüberflieft, mo berfelbe ben freciellen Ramen b Balytlu-fu (b. i. Fischwaffer) führt. Gin britter Antitan rus = Baft, nur 7 Boftstunden noch weiter gegen R.D. über Tum hinaus, ift ber schon früher bekannt geworbene Derbent ober Ba von Delitli Tafch (burchbrochener Stein).

Tunns ist die Station Tonosa des Itiner. Anton. (er Wessel. p. 180 und 212), welche zur Blüthezeit des Coman Tempels in Cappadocien am Sarusstuffe häusig von Sebasti aus von den Pilgerzügen besucht ward. Dies ergiebt sich aus die doppelten Routiers in den Itinerarien, wo Tonosa noch 10 geog Meilen weiter in Süd von Siwas gerechnet wurde, und von an wieder 19 geogr. Meilen die zum Tempelheiligthum der Comana Cappadociae. Doppelte Wege durchtreuzen sich hier er dieser Pilgerstraße von Nord nach Süd, aber Altsecthümer komt Ainsworth auf denselben keine entbeden, die zu Wiran Scheletwa ausgenommen. Der Diftrictsgouverneur, der aber nicht Tunus wohnt, erpreßte sehr drückende Abgaben im Lande, mit dem Borwande, daß diese Summen den Kaaba zu Metta pkommen. Schaase und Ziegen machen den einzigen Reichthum köllergebewohner aus, die sie nach Sprien zum Berkauf bringen.

Am 14. Mai. Bon Tunus, bas noch im Flufgebiet bes sten Halps liegt, wurde von Ainsworth ber Gebirgspaß des Antitand in dem Kara Tunus Dagh (Schwarzer Tonofa-Baß) zum emptertensischen Tochma-su ohne große Beschwerde überstiegen. Der Wwirde auch Ebiziz Boghaz genannt; von seinem Berggraf fost nun alle Wasser gegen Süd im Tochma-su zum Eupfrik Ein weiter langer Raum war auf bortiger Hochstäde mit Knime einer Mauer, die jett der Erde fast gleich lag, überftrent, but

## Der Ryzyl Jemak; Halps bei Kaiferieh. 277

berm Trümmer in der Mitte ein Bach, Kurkli-Perdi genannt, hinduchfloß, wahrscheinlich die Ertimmer einer unbekannt gebliebenen Station.

An der Oftseite des Passes erhoben sich schwarze Basaltselsen, deren einer eine muhammedanische Pilgerstation, ein Kara
Ziparet, trägt. Bon da breiten sich weite, hohe Grasebenen aus,
von sichreichen Bächen der oberen Zuslüsse des Tochma-su durchjogen, die gegen S.D. zum armenischen Dorse Mandschulpk und
zum Euphratthäle nach Ralatia führen, dessen Gränzprodinz Relitene schon Edrisi 466) nicht unwizig als Hauptzugang duch das enge Tauruszedirgssand unter den elf Prodinzen Reinssens dessen "Augen und Ohren" genannt hatte. So hatte Kinsworth seine Aufgabe gelöst, die Berschiedenheit der beiden dies dahin für identisch gehaltenen Melasströme (Sarymsal und Lohna-su) in ihren entgegengesexten Abstütssen zum Halys und zum Euphratspsteme nachzuweisen, und so den bisherigen geographischen Irrthum ein für allemal zu berichtigen.

Bir tehren nun nach Ainsworths wichtigen und febr bankenswathen Rachweisungen auf biesem Gebiete, bie nur mit vielerlei Bichwerben für die Biffenschaft errungen werben konnten, jum

Dalpslaufe bei Raiferieh zurück.

### Erläuterung 3.

Der Obere Lauf bes Khzhl Jrmak, Halps; bas Obere Halps-Pateau ober die kappadokisch-pontische Hochebene, von der Kumundung des Sarhmsak bei Kaiserich dis zur Nordwendung des mittleren Laufes bei Jarapason.

Der Sarymfak, bessen Duelle als kappadokischer Melas mitelt wurde, sließt von da in gewundenem Lause auf dem Süddes has Halps, im Abstand einiger Stunden von ihm und sast ihm in parallelem Lause, eine Strecke von etwa 18 bis 20 Stunstüdenens) vorüber, wo er noch einen andern Gebirgsbach, den Raguspinsunt, bis er sich plöglich am Sasiht nordwärts zum

<sup>72</sup> Editei b. Jaubert. II. p. 249.

vereinigt. In der Ferne von etwa 2 Stumben Wegs von Rri ferieh, in N.N.W. der Stadt, 2966 Schritt von ihr 600), minm er einen Bergstrom aus den Schneehöhen des Argaus, den Deli-Si (d. i. das Tollwaffer) der ihm an der Ostseite der alten Stadt zu sließt, auf; aber dieser Fluß wird größtentheils im Jahr dun Bewässerung der Gärten und Felder aufgebraucht, so wie noch ei anderes kleineres Flußchen bei Mandschuldt.

Eben bafelbft tommt ibm von S.B. von Inbiche-fu ber, i birecter Opposition noch ein britter Fluß, ber Rara-fu (Schwary Muk, wie Melas) entgegen. Da wo biefer Zusammenfluk be Saglyt (Collectivform von Sag, b. i. Schilfrohr), ben Schilffe ober Sumpfboben, bilbet, in bem fich ihre Baffer bei Hebe ichwemmungen balb zu Geen ober zu Moraftflächen erweitern, tri beren bereinter Strom-Auslauf unter bem Namen Rara-in bur eine etwa 3 Stunden lange Schlucht zwischen 200 bis 300 % boben Ufergebängen binaus gegen Rord in ben vorliberriebend Balyeflug 67). Go wird ein Theil bes Argaus-Plateant anmal an feiner Rord- und Westfeite, wo fich einft ein großer S ausgebreitet haben mochte, von vielen bort aus bem Finge bes Mi fenlegels bervorfprubelnben Quellen und fich zu ihnen gefellenb Schneeschmelzen seiner Gipfelboben von Baffern befreit unt b immer noch geringere Wafferbett bes Blateaustroms bes groken Sal mehr und mehr bereichert.

Die Bobenverhältnisse zeigen hier in bem durchschnittenen The bes Kara-sn die merkwilrdige Erscheinung eines Sorkommens wie horizontalen tertiären, meist Tuff- und Kalksteindeden, was kagern vulcanischer Entstehung in sellsamer Abweckstau leber und unter einander geschichtet in so vaster Ausdehnung dand wie hier über das Argäusplategu, und in einer Erhebung t Gesammtmasse von 4000 Fuß über die Meeresssäche, haben sie seiel Eigenthümliches und noch Unerklärliches, da die hebungska so weiter Räume eine eigenthümliche sein mußte, sagt Pamistor bicht neben dem Riesenkegel des Argäus und den chaotisch Umwälzungen seiner Oberstäche, um durch die Horizontalit

Soc. Vol. X. P. 3. 1841. p. 308; f. beffeiben Travels and Ris. w 1842. I. p. 220. 224 Note. ") W. J. Hamilton, On the Good of etc. Caesarea and Argaeus etc. in Transact. of the Goolog. Soc. London. Sec. Ser. Vol. V. 1840. 4. P. 3. p. 1595 sq., nebft Specificate vom Argans, Rarain und Salve. Tab. KLVIII. new Brofile.

ber Stratification in feinen nachften Umgebungen nicht zu stiem. Im Süben bes Argans, bei Karahiffar und So'anly Dere, Naten noch alle Baffer in Flüffen, Seen, Moraften ohne allen Mauf nach außen ftagnirent zurud, als Steppenwaffer. Narbwirds von ihm zieht fich eine Wand plutonischer und vulcanischer Traditi. Bafalt- und Laven Befteine quer von Beft nach Dft, von Urgub und Inbiche-fu nach Raiferieh am Argans bonüber, und hier in einer Schlucht zwischen beiben letztern fentt fich ber Bach bes kleinen Inbiche-fu (b. h. schmales Waffer) an bem gleichnamigen Stäbtchen vorüber in ben bortigen großen Saglof der Marfaboben, ber burch ben Rara-fu biefen Boben entmiffert. Rach Strabo's Ansfage follte biefer Boben Jerft einft buch die Thorheit des Königs Ariarathes unter Wasser gesetzt fin (f. ob. S. 60). An bem Durchschnitt jener Schlincht beobachtete hamilton Lagen aus weißem und gelbem Tuff (Beberin), ber De höhlungen und Bertiefungen ber früher bort ichon vorhandenen Erechte ausfüllte, bie aber auch mit Bafalten überzogen maren. Tiefer abwärts und nabe bem Halps zeigten fich weniger horizonte Lagen von einem bellen Stallftein, von mahrfcheinlich jungerm Affringe, ba fie die Enfflager bededen, und wie fie conform sthibtet find: Roch tiefer abwärts gegen N.W. zeigten sich gelbe mbe Mergellager unter einer bellen Gebirgefchicht, welche ba meißen Enffbilbung abnlich ift, Die auch im Innernibes Ambel fich in ber vaften Centralebene an ben Salgfeen wieberholt, bie weitverbreitete große falgreiche rothe Sanbfteinformetinn, wie bei Robichhiffar und Alferaj, unter biefer beifer Tuffbilbung fich überall ausgebreitet hat.

u. Moltte, bei seinem slüchtigen Borüberritt 68) von dem Caffee Pallas über den Saxymsat und durch Kaiserieh hindurch, kenssche es, schon hier am Nordsuß des steilen Riesentegels des Ligins eine volltommene Horizontalfläche zu sinden, wie sie bereitst der Dagerechtung belicht doch nur einst hier stehenden Seen verdanken mochte. Nur weinger Sattel ist es, der westwärts zum stehenden Sazluktun und dann zum Indsche-su und dem netten Städtchen glei-Ramens an ihm, das aus rothen Steinen erbaut ist. Erst in Komen ihm, nach einem halben Tagemarsch, immer in gleichem

<sup>4)</sup> u Moltte, Briefe 2c. aus ber Carfei a. a. D. G. 315.

trachptische Bobenverhältniffe mit Bergschluchten bin, welche von Meinen linken Buflüffen nordwarts, gleich bem Kara-fu zu bemfelben Hauptstrome hinziehend, burchbrochen werben. An einem folden liet aunachft bas Stabtchen Urgub und weiter bin Demichehr, bes in gleicher Art, jedoch schon in etwas größerem Abstande vom Sibufer bes Balys erbaut ift; bann folgt ber Tatlarfluß, iber and schon aus weiterer süblicher Ferne als die zuvorgenaunten bem Salps gegen Norben gufließt, und zwar an einer Stelle unterhalb Jarapa fon am Hauptstrom, wo biefer nun schon aus ber bisberigen Submeftrichtung ju einer entschiebenen Nordweft. und Rord. richtung feines mittleren Querlaufes übergeht. Im tiefeingeschnittenen Thale von Urgit b wird bas Stäbtchen von einer alten Burg, auf einem fentrechten Felsabschnitt gelegen, überragt, ber von Sich Inngen wunderbar durchwühlt ift. Die Baufer find bier zierlich aus einem Stein gehauen, ber Sanbftein ju fein fchien, aber fe weich wie Kreibe war, ber balb an ber Luft verhärtet, fo baf fic leicht Löcher in die Felswände einarbeiten und zu Wohntammer einrichten laffen, bie ben Bortheil haben, ju allen Zeiten troden im Sommer aber Hihl und im Binter warm ju fein. Die Bod ebene, die fich über Urgitbs Thalfcblucht gleichartig fortsett, is bis Remidehr ebenfalls burch folde Schluchten gegen ben balo au eingeschnitten, oben auf ber Rlache mit Weinfelbern bebedt mit in ben Steilwänden ber Schluchten auf gleiche, aber bochft mannich faltige Beife zu ähnlichen Steinhäufern, Felstammern, Burgen Schlöffern, oft in ben phantaftifchften Geftaltungen ansgearbeite Bon biefen mäßig boben, flachen, borizontal geschichteten Doben augen zieht fich nordwärts bas weite offene, nur 200 bis 300 & tiefere Thal bes Ryghl Irmat bin, beffen Lauf man von bis aus in ein paar Stunden Nabe vollständig überbliden tamn. De fellim (Statthalter) von Newschehr war bamale Juffuf, > graufame Menschenschlächter bei ber Janitscharenvertilgung, bem be Bolt ben grafilichen Titel Rara Dichebanneh (b. i. Schwars Bblle) gab.

Rach v. Efchichatscheff400) ift ber Kara-su an ben von ip gebildeten Moraften von einem alten Dammwege umgeben, beffe Steinplatten sehr beschwerlich zu überschreiten sind. Im ober Laufe ift der Sarymsat im Sommer fast aufgetrocknet, er ift be ganze Jahr überall burchgehbar, und selbst ber Kara-su an seine

<sup>469)</sup> v. Tchihatcheff, Asie Mineure, I. p. 176.

## Der Obere Rygyl' Irmat, Die Brudenübergange. 281

Einunkubung zum Samptskrom nur wenige Schritte breit. Die trednen Höhen von Lavastrecken 70) und Basaltrücken, die mit ihrem undenen vulcanischen Boden jene Umgebungen des Sazlyk einnehmen, sagt Ainsworth, hatten die industriösen christlichen Bewohner jeur Gegend zum Andau der Gelbbeeren (Rhamnus infectorius Yellow berries), benut, die hier besonders ertragreich stud. Das Städtchen Indicke-su mit 750 griechischen und eben so vielen mostemischen Häusern ist nach Ainsworth in einer Schlucht aus vollanischen Sausern ist nach Ainsworth in einer Schlucht aus vollanischen Sausern, ähnlich wie Newschehr und andre Ortschaften jeus Plateaulandes. Die Einkünste dieses Ortes sollen zur Erhaltung der großen Moschee Mahmudischs in Constantinopel abgeliefent werden.

An ber Einmündung des Rara-fu ift bas Thal bes Rhapl Irmat bei ber fogenannten Bei-Degirmen (b. i. bie Fürftenmühle)71) noch weit wie meist oberhalb, mährend es sich abwärts bes bulcanischen Borsprungs bes Raiserieh-Blateaus sogleich febr bereigt. So jumal bei ber alten schönen Steinbrilde Bogbag-Liberil, mo bas Thal fich bicht zwifchen Felswänden und balb fo for m einer so schmalen Felsschlucht zusammenzieht, daß in bieser Michalte nicht ber fcmalfte Fugpfab am Stromufer hinziehen tann. And eine andre Brücke von nur einem Bogen neunt hier Inbidibidean 72) fiber einen Fluß auf bem Bege nach Angora, nur Milen entfernt von Raiferieb, am Enbe eines großen Thales, Inhung-Gog genamt, die nach Aussage ber Griechen von ber Raifein helena erbaut sein soll. Sie sei 160 Fuß lang, 5 Schritt wit, 115 Fuß über bem Wafferspiegel erhaben und habe eine Bindifche Inschrift. Aber ihre Lage ift uns unbefannt geblieben, vielleicht geht fie über einen Seitenarm bes Halps. Auch Pocode73) the diese Helenabrude ober Jelenes Ribpru nennen, und giebt ihre Rafe wie Inbschibschean, nur will die Angabe von einem Bogen bunit nicht flimmen. Eine andere Brude, welche grade nördlich bon Raiserieh auf bem Wege nach Inzgat über ben Halps führt, ino a in bas sogenannte Keld ber Sancta Belena (χάμπος της

377

W. Ainsworth, Trav. and Res. n. bess. Journey l. c. 71) v. Binde, geographische Rotizen über Aleinasien, s. Aleperts Mem. a. a. D. 1854. S. 46. 72) Indschibschean a. a. D. Th. I. S. 311. 79 R. Hocade, Beschreibung des Morgenlandes, übers. v. Brever. 1773. 4. Th. III. S. 133 Rote.

äyiag Eldeng) eintritt, wird nach Texier<sup>134</sup>) wegen ihrer 10 Bes (18 Bogen nach Indschibschean) die Tschot-gisz-köprit, b. i. t Brücke mit vielen Augen, genannt; sie scheint im Mittelat erbant zu sein; die Bausteine sind Quadern aus Bukangebilden Tufffüllungen von rother Farbe, so daß sie aus der Ferne den E drud eines Backteingemäuers macht.

Bom Ralfplateau bes rechten nörblichen Ufers ging b. Bin ben Weg fteil und gewunden burch Schluchten, unter Ruinen al Befestigungen biefes Enghaffes und an Boblen vorüber zum Ale binab. Texier hat von biefer Britdenstelle eine fcone Abbildu gegeben und halt bafur, baf ber Salus feine Bahn fich me icheinlich erft zwifchen ben festen Bafalten burch Unterwafdu ber lodern Tuffmaffe hindurch gespült habe, ba fein Bett auch 1 mit schwarzen Lavatiefeln bebeckt sei, und nirgende ein Granitgebi Die Brude fei übrigens 3 mal fo lang als bie Breite ! Halysbettes, weil bei Ueberschwemmungen beffen Waffer oft fich fi weit verbreite, und immer wieder von neuem Bafaltprismen : fortreife. Diefe Brude auf ber Sauptftrafe burd Cappabeci fei auch schon längst vor der Türkenzeit erbaut worden, als nothwendiges Bedurfnig, ba ber Halps hier nicht mehr burchgehl fei. Daber liegen an der Brilde auch mancherlei Refte alle Rirchen und Gafthäufer (Lenobochien, fpater Raramanferais genam und auch heute noch fei hier ein Halteplat ber großen Karama bie aber ohne Schutz im Freien campiren mitffe. - Unterhalb bie alten Steinbrude, fagt Terier, führen nur Bolgbruden aber i Mittellauf bes Salpsstromes. Auf bem linten füblichen Ufer Süben ber Brude läuft ber Weg auf ber ebenen Thanfole fe im ziemlich offenen Thale bes Rara-fu, nur fanfte Lebn überschreitend, bis in die schone Ebene von Raiferieb am Rufie mit bauernben Schneegipfeln fich boch erhebenben Erbichifd Da (Argaus), ber bier als füblicher Grenaftein mit fein Morbfufe noch auf eigenthumliche Beife bem Balvegebiete feine a Gübgrenze fest.

Un 13,000 Fuß abfolut und an 9000 bis 10,000 fuß iber Plateauebene, aus welcher ber Argaus tuhn und plötlich emp fleigt, ift er von ber andern vom Halps abgewendeten Seite i von fanft sich erhebenden Plateauftufen umgeben, bie fich'ge

<sup>&</sup>lt;sup>476</sup>) Ch. Texier, Descr. de l'Asie Mineure. l. c. T. II. p. 43. 71 l Planche LXXXIV.

# Det Obere Ryzyl Jemat; Halys bei Kaiserieh. 283

R.D. und D. zum naben Karamas (8471 K. B. hoch nach Tschich.) mb Awabida Dagh mit bem nordwärts hinabfliefenden Sarymid erbeben, welche gegen Gub, aber in größerer Ferne jenseit ber Geme ale Ala Dagh (6385 F. nach v. Tschich.) ben Borketten bes Antitanrus fich anreihen. Gegen Rorb brangt fich nur ein niebuer Bergriefe, ber Sagry Dagh (4854 F. nach v. Tichich.) zwiion bem Sarymfat und ben Salvsthälern von Ballas weftwärts. bis jum Bufammenfluß beiber an ber Bogbag Ribpruffu vor, wodurch ber Halps von seinem bis dabin subwestlichen Laufe etwas. wem auch mur auf turze Strede, in einem Bogen mehr nordwest. warts himübergebrangt wirb. Auf einer ber Borhoben biefes Sagry Dagh, ber in'ein paar burren, wuften Stufenabfaten gegen Sab aufsteigt, liegt ber große Fleden Erkelet (Beriklet bei Tener)78), auf einem mächtigen schwarzen Lavabamme erbaut, beffen ganze Natur ber Bauart ben französisschen Reisenben an seine frangofifche Beimath, an die Aubergne, erinnerte. Danmbobe breitet fich ein Blid fübwarts unbeschrünkt über bie miten buntfarbigen Culturfelber bis gegen bie Stadt Cafarea aus, bie bon biefer Seite wie gegen ben Berg angebaut erfcheint, bladend grünen Abhange beffelben gelegen, gegen ben bie vielen Win Thurme ber Reste, die weißen zahlreichen Minarets unter ber impmirenden Bergmaffe von filberglänzenden und oft opalifirenden Spiegipfein im Sonnenfchein und jum blauen flaren himmel emboffeigend, einen großartigen Einbrud machten (am 14. Aug. 1834).

Eh. Texier 70), ber bem Galhslanf an biesem pittoresten Durchbruche eine besondere Ausmerksamkeit gewidmet hat, sagt, die bersetbe hier an der genannten Bride zwischen tiesen basaltischen Besteinen eingeschnitten sei; der größte Theil der dortigen Basaltsalen ruhe auf einem sehr zarten grauen (unstreitig vulcanischen) Tuff, der großentheils aus Fragmenten von Bimsstein besteht; in wesentlicher Bestandtheil fast aller weitverbreiteten Tuffbildung en der hohen Centralebene Kleinasiens, was auf in weitverbreiteten vulcanischen Brand und zugleich auf Seebedung des Bodens hindentet, auf dem das Bimsteinlager umfolwaum, ehe es in wagerechten Schichten in jenen mächtigen

Plegin Boben finten tonnte.

CL. Texier, Descr. de l'Asie Mineure. II. p. 51.

Die Bafalte am Stromburchbruche nehmen bie Bobe von zwei Drittheilen ber Berge ein, ber britte Theil nur besteht aus jenem Tuff, ber grau ober schwarz ift. Die Balaltvrismen find nur von mittler Dide, nabern fich ben Beraebern, find aber nicht regulär, einige trumm zu Spiralbogen, andere platt gebrückt, boch mit icharfen Der Strom unterwäscht bie Tuffbasis, auf welcher bit Bafalte ruben, und fo fturgen biefe immer mehr berab und find u fentrechten Steilwänden geworben. In einem benachbarten That ift von biefer allgemeinen Gestaltung barin eine Abweichung, baf bie Basaltprismen nicht vertical und unter sich parallel steben, son bern strablig auseinandergeben und bachziegelförmig auf einande ruben; ber Berbrudung ungeachtet haben fie boch ihre fcharfen Eder beibehalten. Durch neuere Eruptionen hindurch hat fich ber Salpt feinen Weg gebahnt. Es laffen fich bier Wirtungen von breierle verschiedenen vulcanischen Eruptionen in der Bobenbildung wohl un terfcbeiben.

In der ersten ruhen alle verschiedenen Schlammeruptio nen (fusion pateuse), sowol ähnlich den Laven des Besweite den trachptischen Erhstallisationen der alten Bulcane, auf gran violetten Tufflagern, voll schwarzer Bimssteinfrag mente und einer Menge crystallinischer Nadeln von Phrozen, Am phibol und Obsidian. An manchen Stellen erhebt sich diese Lager mehr als 30 Fuß über den Stromspiegel und senkt sich am tief unter denselben hinab.

Die am eite Beriode unterscheibet fich burch compacte Daffe von schwarzem, glafigem Bruch, die auf die Magnetnadel einwirten fle liegen auf andern Schichten, Die volltommen bas Anfeben eine vulcanischen Breccie haben. Alte verwitterte Laven find zu eins Art Ries (rapilli) zerkleinert und wie Fluffand barüber bin un bergerollt. In einer britten Beriode hat eine andere Lava die Maffen in ihrem Laufe wieder mit fortgeriffen und eingefnetet, be von die größeren Stude und Blode immer in ben unterften The bes Lavafluffes einfanten. Diefe Bilbungen verfolgte Texier mel rere Stunden weit am Stromufer entlang, wo fie blofgelegt fin aber ohne bie geringste Spur eines Craters zu finden, ben man aus wol tiefer landein im Blateaugebiete ju suchen batte. 3bm fcbiens biefe Eruptionen aus großen Langenfpalten bervorgebrangt 1 fein, die fich bei Erfaltung ber Erboberfläche wieber gefchloffen babe Giner folden Bobenfpaltung und Auswafdun feines transportablen Terrains tonnte vielleicht ber Salus felb

sein so eigenthämlich geformtes Bett in der Normalrichtung seines

In diese Userhöhen der weicheren Tufflagen sind unzählige Kammern, Grotten mit Eingängen und Fensteröffnungen für ein Troglodytenvolk eingehauen, zu deren Wohnungen man in vielen Troppensluchten, hinab und hinauf, dis 60 und 70 Juß über das kusmiveau emporzusteigen hat, wenn man sie durchsuchen will. Sie stehn auch an ihren inneren Gängen vielsach unter sich in Berdindung und haben viele Spuren, daß sie zugleich Wohnungen der Lebenden und auch Todtenkammern waren. Biele der zu Wohnungen dienenden haben Rauchfänge, Moven, sind durch Fenstehnungen erleuchtet und könnten zahlreiche Familien herbergen. Spuren von Ornamenten oder Sculpturen konnte Texier darin kim entveden, als nur hie und da Nischen oder Sarcophage, die sie zu einer einstigen Necropolis zu machen schienen. Die gegenwärtigen Hirtenvölker des Landes scheuen sie als die Wohnungen der Oschinnen, d. i. der bösen Dämone.

Durch solche Localverhältnisse, beren weitere Berbreitung wir am sortgesetzen Halpslause wol vermuthen, aber nicht nachweisen sonen, weil hier die speciellen Beobachter sehlen, zieht der Strom wie eine kurze Strede von einigen Meilen gegen Südwest in seiner Romakrichtung fort, die er plöglich im Meridian von Newschehr di Jarapason sich gegen N.W. wendet, und völlig von seiner biskrigen Rormaldirection des Längenthales sich abwendend, seine vielst gewundenen Querthäler nordwärts zu durchbrechen beginnt.

#### **§**. 6.

#### Achtes Rapitel.

Des Stromfpstem bes Ryzyl Irmat, bes Halys ber Alten. Fottsetzung. Mittler Stromlauf von Jarapaisn nordwärts mit bem Zufluß bes Delibsche Irmat
bon ber Oftseite und bis Osmanbschit.

#### Ueberficht.

militag hier, auf vieser großen Strede des Mittellaufes, der beringfens die Ausdehnung des Oberen Laufes von 55 bis 60 Länsmellen, wenn nicht mehr, mit feinen vielen Krilmmungen bis zum

Einfluft bes Delibiche Brmat und bis Demanbichst einnimmt. - find bedeutende Streden bes Halpsbettes noch ganglich unbekannt geblieben, und nur bie wenigen Uebergange bes Stromes welche die Querftragen berühren, wie die von Robid Siffar am Tattasee über ben Halps süblich von Kirschehr, ober bie jenigen welche von Angora abwärts in brei verschiedene Baffagen ostwärts führen muffen, ober endlich die nördlichste berfelben bei Demanbich it find burch genauere Beobachtung festgestellt. Alles Zwischenliegende ist noch als hypothetisch zu betrachten, wie auch bie fritisch und sorgfältig entworfene Rarte zeigt, ba bieses unmittelbut Ufergebiet ju allen Beiten ber Durchgebbarteit feine Schmierie feiten entgegengestellt zu haben scheint. Dagegen find bie Seiten. ftragen, fowol zur rechten als zur linken Seite, an Reben- und Buflüffen bes Salps, theils wegen birecterer Buglinien, theils wegen bequemerer Karawanenstraßen vielfach besucht, so daß wir, von ihrm Beobachtungen ausgebend, wenigstens zu mahrscheinlichen Angaben über ben Stromlauf felbft, ober zu wirklichen Beobachtungen über feine jur Seite liegenden Stufenlandschaften, Thal- und Gebirgs bildungen und sonstigen Ortslagen in seinem Stromspfteme gelangen tonnten. Go gur linten Seite bie Rebenftrage von Rem. fchehr westwärts durch obere linke Zufluffe bes Halps über be Robicha Dagh nach Robich Biffar am großen Salgfee, ben Tatta=See: gur rechten Uferfeite bie Strafe von Bogbal Röprü ober Jarapafon nordwestwärts über Babichi Bettafch, Mubichur, Ririchehr nach ber Ticheichnegiri Rippru auf bem Wege nach Angora; ober bie von Angora auf ber linken Seite ben Salys entlang gebenbe Strafe nach bem Rorben, über Ralabidit und Ranteri, über bie Steinfalgbrüche gum Delibide 3rmat, ber ale hauptzufluß von ber rechten Seite bem Salps gegen R.B. zufließt. Ober von beffen Munbung wieber gegen R.D. abwärts' bis nach Demanbichyt. Ueberall find es nur Brude städe verschiedener Beobachter über diese viererlei verschiedenen Sch tenwege, aus benen wir erft ein Ganges uns für bas Salpsfpfte auszubilden haben.

Bon ber schönen Steinbrlide Boghaz Ribpra fturzt be Ryghl Irmat reigend zwischen zwei Steilufern 477) an ben Grabtammern alter Troglobytenwohnungen und an ben bazwischen errichteten Holzhütten bes "Brudenborfeg" Ribpra-Libi gegen Befte

<sup>\*17)</sup> v. Tchihatcheff, Asie Mineure. I. p. 170.

builder, wa fein wilder Lauf unterhalb bem Dorfe Bairam-tjöi mb Avanis (3926 Fuß B. üb. b. M., Dwanes nach v. Binde, wehrscheinlich richtiger, die armenische Form des Namens St. Jos. hannes) zwar wieder flachere Ufer erhalt, aber zu keiner Beit, wie sberhalb ber Brude, burchgebbar für den Reiter wird. Abwechselnd dauert sein fortwährend reißender Lauf zwischen Ebenen und Felswinden über Jarapafon 78), wo eine Fahre über ben Strom. get; fich immer mehr und mehr nordwärts gegen Bettafch binwabend, trifft er 6 Stunden im Guben von Rir Schehr an feinem rechten Ufer schone Spenitfelsen, die ihn zur seiner westlicen Direction auf kurze Strecke nöthigen, wo er an seinem linken Un weite Berfumpfungen bilbet mit horizontalen Guffmaffernieberichligen. Ueber fein bier fehr schlammiges und untlares Waffer funt eine fcone Brude bei Begir Rippru nach Rirfchehr biniber, von wo fich auf ber rechten Uferfeite ber Kilibschli= Gu von A.B. gegen S.D. in ben Rygyl Irmat herabgiefit. be fon Tavernier 79) im Jahr 1704 überschritt, liegt 3173 F. Ber. ab. b. MR. nach v. Tichich. im Fluguiveau, bas Dorf Beftiswiter abwarts am linken Ufer nach bessen Messung nur noch 2862 f. Die Turtmanen, welche in biefer Gegend am Strom im Lager hielten, fagten bem Reisenben, bag ber Strom bier aus win in ber großen Ralte fich fo gang mit Gis belege, bag man wie mit einer Brude ihn überschreiten fonne. Bon bier an abwarts, cine Strede von 15 bis 16 Deilen, ift ber Lauf bes Strome völlig wiedent geblieben und wird erft bei ber Brude Ticheichnegiri Albern in S.D. von Augora wieder auf der Querroute südostwiets aberschritten. Diefen Weg nahm im J. 1704 Sieur Baul Energe auf feinem Wege von Angora burch bas wilbe Bebittlimb, bamals voll Räuberbanden, zum Orte Rara Retschilü (Chrespiegenort: er nennt ihn Caragnichi), von wo er nach Welmben burch eine Feste voll alter Ruinen mit einem Thor meißem Marmor und Sculpturen, die er für Löwenform hielt (er tonnte nur in ber Morgenbammerung an ihm vor-Beichen), jum Salps, wo er bie fcone Brude von 12 Bogen ficht bie er Cherchemir Cuproufou fcreibt.

M.W. Ainsworth, Journey etc. in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. X. 3.

1. 289; beff. Trav. and Researches l. c. I. p. 168.

1. 289; beff. Trav. and Researches l. c. I. p. 168.

1. 280; Deal Lucas, Voyage fait p.

1. 280; Ordre du Roi en Grèce, Asie Mineure etc. Amsterdam 1714. 8.

1. 122—123.

v. Tschichatscheff läßt ven Halys hier zwischen ven Gebigd zügen Kartal und Kuré Dagh in Westen, und Jidebel Dags in Often vorüberziehen und schreibt in seiner Karte einen einzigen Od mit Brüde, in der Mitte dieses Lauses bei Karlangitsch am Stromuser, wo Spenitselsen sein sollen, eben da ungefähr ein, wauf Kieperts Karte von West her ein hypothetischer, aber namuloser kleiner Zusluß zum Halys mit punctirter Linie eingetragen ik. Aber nähere Begründung seiner Angabe giebt die Karte des russchen Reisenden nicht, die erst weiter abwärts zu Alferai bei Jasechan, unterhalb Denet Maden wieder eine Messung am Halysusser zu 2468 Fuß Par. einträgt.

Da die Kartenzeichnungen auf diesen Streden von einenba noch febr abweichenbe Linien auch ber Zufluffe barbieten, ju berm Beurtheilung uns noch die Beobachtungen fehlen, fo führen wir vorerft nach v. Tichichatscheffs Angabe481), bie aber im Tel feine Quellen gur Begründung berfelben angegeben bat, nur turg bit brei kleinen linken Bufluffe namentlich an, ben Tatlare, Ab bunar- und Tichuturtichht-fu, ben gutunftigen Beobachtern im Berificirung überlaffenb. Der Tatlar-fu in Best von Remidele, ber nach bem Orte Tatlar genannt fcheint, ift auch auf Rie perts Karte eingetragen, nach Ainsworths Querübergangen ibn ibn bom großen Salgfee in ber Richtung gegen Rewfchebr. Rei bem ruffischen Beobachter entspringt er bei Siwribiffar auf ben centralen Plateau und fentt fich bei bem Orte Tatlar (3668-86 üb. b. M.) nordwärts in einer tiefen Thalivalte burch wildreite tifche Gegenben in bas tiefer liegenbe Thal jum Ryghl Irmat Ein aweiter, ihm in Best parallellaufenber, aber noch turgerer fink zum Sandtstrom, ber fleine Al Bungr (b. i. Beikenbennt, bei Ainsworth Atabichpt genannt), bem noch ein britter rallelflug weftwarts jur Seite fliefit, ber aber namenles gebliche entspringt auf ber Oftfeite bes Robicha Dagh, in ber Rabe bil großen Salzfees. Der britte linke Buflug viel weiter abwart ben die Bolotowiche Rarte Thoutourjat nennt (richtiger: Tiduturbidut = Su, b. i. Gruben - Baffer), ber in SI entspringe, aber gegen N.D. in ben Ryph Irmat bei Jasch Min einfalle, fcheint mit v. Binde's und v. Moltte's Tabant einerlei ju fein. Alle brei find an fich nur furze und totti Baffer auführende Flüßchen von geringer Bebeutung umd laffen fi

<sup>481)</sup> v. Tchihatcheff, Asie Mineure. I. p. 178.

um burch bie Berfolgung ber fie burchtreuzenden Routiers genauer Erst noch weiter abwärts tritt ber bebeutenbere Zufluß Irmat (bes "fleinen tollen Fluffes") von ber Delibide moten Seite jum Salys, von bem weiter unten bie Rebe ift. Der einzige beachtenswerthe oberhalb beffelben von ber rechten Uferfeite bem Salps zueilenbe, ebenfalls nur geringe Bufluß ift ber Rilibschlifu, welcher aus ben Granitgebirgen im Norben ber Stadt Rirfdehr entspringt und fich nabe fübwärts von ihr öftlich ben bem schon genannten Uferorte ber Turkmanen, Bettis, in ben Salps einmundet (nahe von dem Uferorte Bagbrajanlu). Diefe Angaben ber Bolotowichen Rarte mit mehreren Söhenangaben mo v. Tichichaticheffe Meffungen haben wir hier beifammen schellt, um fie jur Erhartung und näheren Bestimmung fünftiger Bebachtung zu überlassen. Wir fügen hier nur noch die kurzen Angaben bes ruffischen Obrift Wrontschento über biefe Strede be halpslaufes hingu, und geben bann zu bem Specialnachweis ba Begerouten anderer Beobachter über, die theilweise hie und da nabere Aufklärungen über bie genannten Localitäten bringen.

Brontidento82) fagt: Auf ber Strede von ber Ginmunbung bes Fluffes bei Ririchehr am rechten Salveufer bis gum Duerwege von Angora nach Ihagat (b. i. an ber Einmünbung bes Tabana-fu ober noch weiter abwärts) werben bie Abbange mi betten Seiten bes großen Stroms steiler und schluchtiger, Die Gene am Fluffe ift febr fchmal, und weiter abwarts bis Osmanwer berschwindet die Cbene zuweilen ganglich. Oberhalb aber von Cifara, und Newschehr abwärts ist die Bevölkerung des Halpshales unbebeutend, weiter abwärts aber noch geringer. Nur Wintriager ber Turlomanen und Kurben, aber auch nur wenige, finden 🎁 abwärts bis zum genannten Querwege in Ost von Angora. Dun balt bas Wasser bes Ryzyl Irmat für untauglich zur Be-Wiferung von Aderfelbern (wol wegen feines Salzgehaltes). Auch amerhalb bes genannten Querweges bis Domanbichpt follen nur wenige Dorfer liegen, und weiterhin Bafferfalle folgen. Cafarea maber hat ber Rygyl Irmat bei gewöhnlichem Bafferftanbe Breite von 60 Schritt und auch noch weniger; unterhalb bis Mundung bes Fluffes von Kirfchehr erhält er eine boppelte Butte von 100 und 120, und an nicht vielen Stellen von 200 Chritt, engt fich aber bis Demanb fchyt bis auf 70 Schritt gu-

<sup>🤊</sup> v. Wrontschenko a. a. D. Th. III. S. 53.

fammen. Das Waffer im Rygl Irmat ift größtentheils trük. Er fleigt im Frühling erft mit bem Monat April und Rai burch bie Schneeschmelze zu höheren Waffern an, bann fehlen alle Rurthen ober find nur mit Gefahr zu paffiren. Ende Juni fall fein Waffer wieber und bleibt niebrig bis September ober Dc. tober, wo es aber von neuem burch die im Gebirge fallenten Regen ansteigt, obgleich nicht fo boch als zu Anfang bes Sommers. Er bleibt bann giemlich boch bis zum Februar, wo er zuweilen von neuem burch Regenguffe anschwillt. Im Juli, August, September find feine Furthen am leichteften ju paffiren. 218 Briden nennt Wrontichen to bie erfte fteinerne auf bem Bege von Co farea nordwärts nach Inggat, die Boghag Ribpru: bann ein ameite auf bem Wege von Cafarea nach Rirfchehr, Die fom oben genannte, eine britte von Stein 30 Werft (9 Stunden) oberhalb Jakicha Khan (d. i. die Tscheschnegir Köprü), eine Bole brude, Ralabichpt gegenüber, bann eine Steinbrude bei Die manbichpf und weiter abwarts mehrere Bolgbruden.

Die von Wrontschento gegebenen, aller Orientirung ab behrenden Beschreibungen von einigen Zuslüssen weichen bis auf ben kleinen von ihm bezeichneten rechten Zusluß bei Kirschehr in Nappund andern Umständen so sehr von der auf der Bolotowschen wie auf der Riepertschen Karte nach Routiers eingetragenen Hobrograme ab, daß wir sie hier übergehen mussen; erst von dem Hauptstess zuslüsse von der rechten Seite, dem Delidsche Irmal, werden seine Angaben wieder verständlich und belehrender als

(f. unten).

Wir gehen nun zu ben genaueren Angaben ber Beobatiber, welche auf verschiebenen Wegstrecken sich bem Gebiete bes Sallauf seinem beiben Uferseiten seinem Strome wenigstens annähmtonnten und über bessen Stromgebiet, wenn auch nur fragmentarischer um so positivere Rachrichten geben, welche ben zuklusten Beobachtern in Zusammenhang zu bringen überlassen bleibt. Dauptstrecken sind es, über die wir vorzügliche Auftsärung erhaltsowol auf der Westeite oder dem linken Ufer des Halps werd ben großen Salzsee zu, als auf der Ostseite am rechten Supere entlang durch die Gebirgsroute von Boghaz Riöprit und Barapason an, nordwestwärts auf dem Wege nach Angora

# Linkes Uferland b. Mittl. Ryzyl Jemat b. 3. Salzfee. 291

#### Erlänterung 1.

Kindes Uferland bes Khahl Jrmak, von Jarapason westwärts über Newschehr, ben Tatlarfluß und ben Gebirgspaß bes Kobscha Dagh zum großen Salzsee Tatta, nach W. Ainsworths Winterroute (1839) von Ost nach West.

Bei Jarapason (Jarabusu nach v. Moltke, Jarapison bei Aprillo 8 483), Arebsun bei Inbichibidean)84), wo bie entichiebem Nordfrümmung bes Halps beginnt und er ben großen Bogen gem Weft macht, ift eine Fahre über ben Strom, auf welcher B. Ainsworth, vom Gebirgemeg bes rechten Ufers tommenb (8. April 1839) 85), zum linken Ufer nach ber Cassabah Jarapason Mafette, um von ba über Newschehr zur Untersuchung bes großen Caufees nach Robich Siffar fortzuschreiten (f. oben G. 34). Der halbs hatte an biefer Stelle eine Breite von 400 Schritt, war aber fet seicht, die Bagage wurde auf die Fähre geladen, die Pferde unften überschwimmen. An dem Süduser ist ber Ort von 300 hinfan entlang einer Klippe erbaut, die aus zerreiblichem rothen Sanbftein befteht und Rreibetaltstein tragt, eine Gebirgsart, weithin verbreitet und in einem Halbfreise von vielen Böhlen butterden ift, bie ju Traglobytenwohnungen bienten. Ginige beselben waren an ihren Eingängen mit Figuren und Säulen verpiert, aber Infchriften fehlten. Un ben Oftenben murben bie folen nadter und waren in mehr festern, ifolirtern Absonderungen feien geblieben, die in zahllosen Gruppen von 10 bis 30 Regeln Mifammen zahlreiche Wohnungen und auch Sepulcralgrotten ent-Mitten, bie wol Familiengrufte fein mochten, bie Ainsworth mit Mr wenig begründeter Hypothese ber alten Station Dfiana anhatht 86). Der Bouverneur von Jarapafon verficherte, ber halps habe bamals schon einen fehr niedrigen Wafferstand; im Sommer habe er noch viel weniger Waffer und bas fei bann alzig. Ainsworth fand ben Gefdmad felbft bamals icon

Erzblichof Ryrillos Rarte bes Paschalpk Konia, reducirt von Riepert in desen Memoir zur Karte von Rleinasien, nach dem Original der im 3. 1812 zu Wien edirten Karte, das ich der gütigen Mittheilung des hrn. Ch. Texier verdanke.

34) W. Ainsworth, Trav. and Res. l. c. s. p. 168—185; ders. im lournal of the Roy. Geogr. Soc. of Lond. X. P. 3. p. 289—299.

45) s. Itia. Anton. ed. Wesseling, p. 206.

brakisch und bemerkte an seinem User häusigen Ansatz von Salylagerungen. Die mehrsten der Ortswohnungen von Jarapason liegen in Felshöhlen, deren große Zahl eine halbe Stunde weit das link selsstüde ubes Stroms begleitet. Tiese Schluchten oder abgebrochene Felsstüde bilden oft isolirtere Regel, aber auch in diesen sind Grottenwohnungen oder Keller eingehauen, deren unabsehdere Zah in das größte Erstaumen setzte. An manchen derselben sah mar rohe Steinsculpturen; andere hatten ganz gute Säulen zu Ornamenten, noch andere schienen wie Capellen zu heiligem Gebrand bestimmt gewesen zu sein, andere zu Wohnungen. Die bei weites größere Zahl aber zu Wohnungen.

Bei weiterem Fortschreiten auf bem Wege landein, subwärt gegen das höhere Plateau hinauf gegen Newschehr (b. i. Renstadt), treten noch zahlreichere und seltsamere Formen dieser weichen zerreiblichen Felsklippen, zumal in vorherrschender Regelgestalt, bal abgestumpste, bald spize, bald auf ihren Spizen sakt schwebend Steinblöde und Steinplatten tragend, hervor, wie Schutbacher, moltte, welche unterhalb viel bunnere Säulenpseiler vor gänzlich Berstörung und Abwaschung durch Regen oder Verwitterung zichtigen scheinen. Diese oft seltsamen phantastischen Gestalten hielt die Landleute öfter für verzauberte Löwen, Sidechsen, Frösche, 889 und andere Thiere, die sie ein Werk der Gjaur, d. i. der Unglän big en, nannten.

Minsworth und feine europäischen Begleiter-blieben in Zweifel ob fle biefe Gestaltungen für rein natürliche, ober für burch De schenhand umgeformte halten follten; mochten auch einige burd Menschenarbeit eine besondere Umbildung erhalten haben, so wer bankte boch bei weitem die größte Anzahl ihre Entstehung ber Re turanlage bes leicht zerreiblichen lodern Materials, ber Berkliften burch Waffer als wegspülende Rinnen von unten, einem beffie atmosphärischen Rieberschlag von oben, ber zur Berwitterung neigten Bobenbeschaffenheit und beren Jahrtaufenbe hindurch feit gesetzten Einwirkungen, wodurch auch an andern Orten und in anderen minder gunftigen Materialien nicht weniger phantafti Bilbung hervorgezaubert werben konnte, wie in ben bekan Colonnes des fées bei St. Gervais an ber Arve, ober in ben Med bacher Felsgruppen in Schlesien, ober bie Dolomittegel bes faffe Thales in Tyrol und an vielen anbern Orten, wo auch die Bhantef ober ber Aberglaube fein Spiel mit biefen Formen treibt. Di Wet fich ber Mosleme bie Frage burch bie Anwendung jener Stel

### Linkes Uferland d. Mittlern Rygyl Irmat, Newschehr. 293

im Koran leicht (Sure Sabir, XXXIX.), wo es heißt, daß **Abnig** Salomo auf Befehl Mabs ben Damonen (Dichinnen) geboten, ben Tempel, die Ballafte und die Standbilder zu errichten, die bier noch in ihren Ueberreften geblieben. Der ehrliche Paul Lucas batte ion im Jahre 1704 487) biefe Grottenwerte mit Staunen gefehen. und als erster Entveder berselben in ihrer Beschreibung wie in ihrer Abbilbung feiner Phantafte ziemlich freien Spielraum gelaffen; er tam, wie Ainsworth, vom Nordufer des Ryghl Irmat, ben er wahrscheinlich an berselben Fahre (er nennt fie Avanos) übersette, mb von ba zumal zu Jourcoup (Urgub ber Rarte) burch bie Shluchten voll von 20,000 Byramiden, wie er sie namte, über Indidefu nach Cafarea fortschritt. Seine Bhantafie zauberte ihm auf jeder der sogenannten Regelppramiden eine thierische oder menschliche Figur vor, felbst Menschenfopfe, Madonnen mit Rindern im Arme u. f. w., und bies veranlafte ihn, fie bem Wohnfitze einstiger stiftlicher Anachoreten zuzuschreiben; eine Annahme, die nicht fabelfafter erscheint, als bie Mährchen, bie er sich von ben Türken über Dewohner biefer Traglodytenstadt erzählen ließ.

Remidehr (corrupt bei Samilton Rembider gefdrieben, Li Renftadt) fand Ainsworth als nette reinliche Stadt, bie mit Tokat vergleicht, an ber Seite einer kuhnen bunkelschattigen Sondt erbaut (nach Ryrillos8) im Jahre 1720 vergrößert burch Daniel Ibrahim Bascha, ber hier geboren war und seiner Baterstabt Ramen Newschehr beilegte), während fie früher ben Namen Bostara führte, hinter welcher hohe vulcanische Klippen aufstei-Ins ben gahlreichen Grotten und Troglobytenborfern ber Angebung, wie zu Tatlar, Jarapason und andern, die damals vielleicht schon lange von ihren ursprünglichen Einwohnern verfen waren, hatten fich bie griechischen Bewohner meist nach biefer ihnen Reuftabt genannten Stadt gufammengezogen, wo fie infere Sicherheit und Bequemlichkeit in ihren gutgebauten Bäufern Siben tounten. Man gab 2000 Baufer ber Muhammedaner, 800 Briechen und 60 ber Armenier an mit 15,000 Einwohnern; ein ibeatisches Caftell mit runden Eathurmen schützte fie vor Ueberund 2 Dichamis ober große Moscheen mit Minarets, 9 Rhane,

Noyage du Sieur Paul Lucas fait p. Ordre du Roi etc. Descript. de a Natolie etc. Amsterdam 1714. 8. I. p. 126—131. Eine richs Agere Sfize von folden Steinhäusern f. bei Ainsworth a. a. D. & S. 172—173.

B. G. 172—173.

B. S. 183.

6 muhammebanische Schulen, ein Bab umb eine griechische Kin zierten den blühenden Pandelsort, dessen kappadokische Gried Ainsworth näher kennen lernte. Auswärts der Stadt in d selben Schlucht war ein kleines Dorf Gorah, abwärts in d selben in geringer Ferne das pittoreske Troglodytendorf Nar (d. der Gränatapsel) gelegen. Die Stadt selbst, nach Ainswort Wessung auf 3695 Fuß Par. (3639 F. nach v. Tschich.), lag m 38° 37' N. Br.

Das ungünstige Schneewetter hinderte Ainsworth, fe Excursion oftwärts bis Urgüb auszudehnen, wo schon frü Texier und Hamilton ihre interessanten Beobachtungen gema die wir weiter unten auch dahin begleiten werden.

Mm 12. April. Ueber eine Gbene von vulcanischem Sa und über ausgebehnte basaltische Bilbungen tam man gegen R.R. in ber ersten Stunde über eine nachte öbe Felsklippe von weich Gestein, Tepe-Biran (b. i. Ruinenhugel) genannt, barin e woll Grottenwerke. Jenseits folgten noch mehrere bartere F hügel mit Söhlen, an beren Fuße auch weichere Erbrefte fand mit anweilen balancirent gebliebenen harteren Steinplatten auf ih Spiten, Die ihnen oft ein feltsames Anfeben gaben. folgte ein 5 Minuten breiter Lavastrom und noch mehrere and bie bis jum Dorf Agri Riot (wol Egri-fioi, b. i. frumn Dorf) zu übersteigen waren, und eine Localität, Die Bit Burnu (Ruinemafe) beifit, lauter appellative Benennung bie ihre Formen beffer als Beschreibungen bezeichnen. Dann nach 4 Stunden Wegs gegen bas Südufer bes halps fehr ge bert erreichte man Tug Rioi (b. i. Salgborf), beffen 80 Sa jum großen Theil aus Steinfalzfels gehauen und auch wir mit vorgebauten Fronten von Steinfalg verfeben finb. Rur ! Biertelstunde vom Dorfe waren die Steinsalzbrüche fern, be ber Ort seinen Namen verdankt; es war eine Grube von 500 f Umfang und 200 Fuß Tiefe, beren Abhange ju verschiebenen Gu und Abfaten führten, von benen Stollen und Bange in ben ? getrieben waren, ober von benen Treppen hinab zu ben Steins schichten führten. An 7 neuere Stollen waren eingetrieben und Treppe bis zur unterften Steinfalgichicht eingehauen. Gruben waren mit Waffer gefüllt und unbrauchbar geworben, ! andere eingestürzt und mit Schutt gefüllt, da keine Sorge für Erhaltung getragen mar. Die Steinfalgbante find bis 40 f mächtig unter ber Oberfläche, Die Stollen haben fteile Winfelabfi

# Aules Uferland des Mittl. Rygyl Jrmak; Tuz Kjöi. 295

Das Sala nink in Abrben auf Trepvenftufen beraufgebracht wer ben. Es fenbet bier alfo bie Methobe, burch stehende Wafferbaffins bie Salzmaffe zu einer ftarten Goole auszulaugen, Die bann verfoften werben muß, wie in anbern Salzwerten, 3. B. ju Bielitschia, nicht ftatt. Der oft lodere Mergelboben ber Gruben ftarzt bei Regenstürmen leicht ein, und bringt Gefahr für bie Arbeiter und Besucher. Den jährlichen Gewinn gab man auf 300 bis 400 Ramellabungen an, beren Ertrag jur Balfte an bas Gonvernement gegehlt wird, die andere Balfte ben babei gang unthätigen Einwohnem bes fernen Sabichi Bettafch auf ber Norbseite bes Ryng Imal gehört, baber bie Arbeiter felbst babei tein Berbienft haben, wem fie nicht über 300 Rameellasten erzielen. Der Salzstein liegt in Mergel und fteifen meift gelblich, zuweilen blaulich gefarbten Thoulegen und ift reich an Spescruftallen, welche bie Grube an ihrer Officite gang überlagern. Der Batron bes Dorfes Babfchi Belteld, bem biefe Grube tributpflichtig ift, foll erft nach ber Legenbe M Steinfalggrube als Bunberthater gefchaffen haben, ba ihm bon feiner Birthin an biefer Stelle jum Frifhftiid Gier gereicht wuten ohne Salz, und er nun mit seinem Stabe in die Erbe fishent die Grube geschaffen habe. So weiß sich die Bhantafte ber Umiffenben leicht bie Bebeimniffe ber Geologie naber zu bringen, als a oft bie Wiffenschaft vermag. Ainsworth hielt bas Salzliger fir ber oberen ober tertiaren Rreibeformation ange-Mig, welche einen fo großen Theil ber alten Garfauritis mit iten Gaben überbedt hat.

Tim 14. April ritt man gegen S.B. im Thale des Tuzieidass, der ein frisches Basser hat, an Ryzyl Rjöi (Rothdorf)
mit 30 Wohnungen vorüber, die meist in Grotten liegen; dann am
timn Tschiftlit, d. i. Meierhof (von einem Ioch Ochsen bestellich) dorüber, 2 Stunden weiter zum kleinen Dorse Tatlar, don
dasen der Fluß seinen Ramen Tatlar-su zu erhalten pstegt.
Timeses hat Hamilton über diesen Ort mitgetheilt; Ainsmenth verließ von da das Thal, dieses Flüßschen gegen Rordwest
diesschiedeitend; sein Weg führte über wellige Dünen, aus basaltischen
dies ansgehäuft, nach 2 kleinen Stunden über das Turkomanendiesen Tschular (d. i. Habicht) zu einem dritten, ärmlichen Dorse,
the weiter im Spenitgedirge gelegen, Tasch Tellak genannt,
welches ein Baß hindurchssihrte zu einer weiten einsvenigen
auf welcher vom Fuße des Spenitberges ein Weideland für
hab die zum Fuße eines noch höheren Berges gegen N.W. des

Atabicht Dagh ansbehnte, die beide, schon aus weiter Ferme be Halps aus gesehen, durch ihre zackigen Formen zu guter Orient rung durch Winkelmessungen dienen kounten. Bon da über Dussanly, ein Grottendorf, und über ein anderes auf Ruinen erband Dorf ritt er am Akabschhöfberge vorüber. Am Abend wurd das große Turkomanendorf Sary Karaman von ihm erreicht, whirten bewohnt, deren wilde Hunde jeden Schritt gesahrvoll machte

Am 15. April hatte man nun auf einer Brüde ben Albichyt-Fjuß zu überschreiten, welcher durch mehrere ihm zusallen Seitenbäche einige Bebeutung erhält, und durch die Seene Album gegen Norden nach turzem Laufe als linker Zusluß zum Ryz Irmat fällt (s. oben S. 301). Man ersteigt zunächst eine self Stuse mit Grotten, die das Dorf Bnz Chur bilden, wo auch e Khan in Ruinen und im Thale guter Andau war; links stieg t Charinberg empor, zur rechten aber breitete sich ein schönes Citurthal aus. Das Turkomanendorf Dumanly (d. i. das neblig auf grasigen Höhen mit durchstoßenden Granitselsen hinauf, sti man wieder zum Dorf Tschamurly (Schlammort) hinab, das Gärten lag und dessen Bräberstätte Säulenfragmente zeigten. Ri eine Stunde weiter wurde das Dorf Tschamly (d. i. Fichtense auch von Turkomanen bewohnt, erreicht, und der Sitz eines Woiwobe

Bu Dumanly, sagt Ainsworth, änderte sich die Physsonomie des Landes. Schon eine halbe Stunde fern von da, s Danischmanly, einem Dörschen von nur 20 Häusern, traten Speniund eingelagerte Dioritmassen hervor, die auch in Spenite über gingen, und in kleine Körner vertheilt oder zwischen kleinen Körner von Hornblende große Feldspaternstalle enthielten. Eine selst Spenitkette dehnte sich bis Ajanly, dem Sitze des Ajan mit m 20 Häusern aus. Ein. sehr stürmisches Schnee- und Regennett war zu ungünstig, um einige Ruinen eine halbe Stunde in R. von Ajanly zu besuchen, welche die Ueberreste einer Kilissa, deiner byzantinischen Kirche, genannt wurden, von welcher die Warmssäulen zu den Grabstätten der Dörser umber als Grabsteine Michleppt waren.

Am 16. April. Der Schnee blieb auf ben 3800 Fuß Hem Meere erhabenen Höhen von Ajanly biefen Tag liegen. Den ungastlichen Turkomanen zu Tschamly konnte man bei dem schlet ten Wetter, dem sie ihre Pferde nicht anvertrauen wollten, nur bei Gewalt sich weiter verhelfen. Erst um 10 Uhr war fortundenme bei sehr kaltem Rordwind batte man welligen Boben über Gras

### Bint. Uferl. b. Mittl Rygyl Jrmat; Scheibegebirge. 297

Im 17. April jum Ruden ber Gebirgebobe bes nörblichen Labicha Dagh binanreitend, breitete fich gegen Nord von ber Die ein prachtvolles Panorama über bas weite fernhinziehende Hal bes Rnant Jrmat zu ben Füßen ber Wanberer aus, von ben rothen troglobytischen Felereihen ju Jarapafon abwärts bis per femen Ticheichnegir Ripprii, ber Bride über ben Rhabl And auf bem Wege nach Angora; bas weite in vielen Tagewin burdwanderte Land auf bem öftlichen Ufergebiete bes Halps the Lirschehr, Mubichur (Mocissus), Bettafch mar bier mit einem Blid wie auf einer Landfarte zu überschauen, nach allen Seiten von Schneegipfeln majestätisch überragt. Gegen ben Norden tha tihn Granitklippen unter dem Namen des Sarybulak Degh (b. i. Gelbquellen-Berg), fich verschiedentlich verzweigenb, hind bis jum Rught Irmat, beffen Ruden fich vom Baranty Dagh fcheibet, felbft aber in einem fühnen ifolirten Gipfel über beim Strom fortfett, ber in feinem febr gefrummten Laufe bis gu ber fernen Ticheschnegir Rjöprit im Guben von Angora mit bem Type verfolgt werben tounte. Etwa 3 Stunden fern von Sipabiler an einem noch bober liegenben Dorfe Demirlu-tjoi (Gifenborbei, wandte man sich nun gegen Subwest an einem wie Manenen großen Granitblod vorliber, an bem ein anderer Roland Bowertstreich geübt und ihm bie glatten Würfelflächen ien haben follte. Ein Felsenschloß Toklu Raleh (b. i. Lammschloß) winer Granitklippe bominirt ben boben Gebirgspaß über ben Miga Dagh, ben Rafi Unut, 4500 fuß üb. b. Dt.

" Jufeit führt ber Weg bergab burch Reihen niedrigerer Berge

bis zum großen Salzsee. Am Eingang bes Passes fiegt ein kunstlicher Hügel, ber ein früher sestes Castell bezeichnet, neben bem noch zur Seite ein Stein aufrecht stehen geblieben ist. Der Blid von hier hinab, von ganz anderer Art wie ostwärts zum langen Stromlause, war nicht weniger großartig burch die weite baumlose monotone Wiste und Einöbe mit dem Spiegel bes großen Salzsees am Fuse des Bergzugs.

#### Erläuterung 2.

Dieselbe Route im Sommer von West nach Oft vom Großen Salzsee über Newschehr, Ürgüb und Indschesu bis Kaiserich, nach W. Hamilton (1837).

Rur durch wiederholte Bereisung und Beobachtung kinnen solche eigenthümlich gebildete Localitäten, wie die des Ueberganges von der centralen Hochebene am großen Salzsee zum Thalgebickt des größten Landstromes in Rleinasien, zu genauerer Kenntniß ge langen, 'deshalb wir sowol dem Geognosten Hamilton wie dem Architecten und Künstler Texier, die uns auf demfelden Mobergediete durch ihre vielseitigen Forschungen von verschiedenen Sellen her, durch ihre geistvollen und trenen Berichte einheimisch zu machen such ihre geistvollen und trenen Berichte einheimisch zu machen such ihre geistvollen und trenen Berichte einheimisch zu machen such ihre geistvollen und trenen Berichte einheimisch zu machen such ihre geistvollen und trenen Berichte einheimisch zu machen such ihre sie den bedachtungen dem festen Band unserer Wissenschaft ist ihre siedersten Eckleine einzusügen versuchen.

Am 14. Juli verließ W. Hamilton, nachdem er seint Untersuchungen über ben großen Salzsee in der Hochebene bewdigt hatte, sein Quartier zu Kodsch Hissaus bes Rodscha Dagh, midberstieg nun den Basserscheidezug des Kodscha Dagh, midberstieg nun den Basserscheides zu betreten und seine wickigen geographischen Beobachtungen zu Kaiserieh und am volcanisch Riesen des Argäus fortzusetzen 1800. Ein graner Granit ist Castellberges hinter der Stadt Kodsch Hissarzeigte sich zuset noch dem geognostischen Beobachter als kein primitives, sondern sein plutonisches Gestein, das die große, weit verbreitete rethe und braune salzreiche Sandsteinformation der Cantalion

Soc. of London. 1838. Vol. VIII. p. 147—148; beff. Research Asia Minor etc. Vol. II. 1842. p. 238—257.

# Linkes Uferland bes Mittlern Kygpl Jemak. 299

ebene vällig durchbrochen hatte, um zu Tage zu kommen. Wo abe die Decke auf ihm lasten geblieben, hatte er sie in anticlinische Reigungen gehoben, die nach beiben Seiten sich absenkten,
mb die Rebengesteine in vielen schmalen Gängen, Abern und Faben
durchschwärmt, ein entschiebener Beweis einer durch plutonische
Dämpse jüngern Erhebung des Granitgesteins; eine Bestätigung auch der Erhebung so vieler in der Central-Hochebene stiden
dien und vulcanischen Gesteine, welche mit ihren sie begleitenden
Kevolutionen dem ganzen weiten Gediete jener Landschaften ein so
absonderliches und eigenthümliches Ansehen nach Bestandtheil und
honn gegeben haben.

Rachem die Kameele mit Mühe zusammengebracht und burch einsache Fingerabzählung der Führer und Bermiether die Miethswise in Ordnung gebracht waren, konnte erst um 8 Uhr am Morgen wischrochen werden, um den Tagesmarsch von 14 Stunden Weges die Sarp Karaman zurückzulegen. Durch Gärten am Fuße des Benguges an einem thurmähnlich ausstarrenden Felsblod und über wise Ghps- und Alabasterlager im rothbraumen Sandstein, der von horizontalen Kalksteinschichten überlagert war, stieg man beiges Alabastergestein schien Hamilton dasselbe zu sein, des Strado (XII. 540) dem weißen an Farbe dem Elsenbein dhalichen Stein in dem gesteinreichen Cappadocien und Galstien neunt, aus dem man einst Handgriffe für Dolche und Einenter versertigte.

Der Weg führte an Grabstätten mit schönen Sänlenresten vortin m einem Plateau hinauf, wo Turkomanen ihre Zelte ausgestagen hatten, und ihre Weiber mit seltsamen Silbermützen, wie in helmen bebeckt, umhergingen und große Ohrringe trugen. Deeierlei Hordenstämme bewohnten das nun folgende Gebirgs. In, Turkmanen, Jürüken und Kurden. Die erstern wohnen den andern den Sommer hindurch in Zelten, ziehen sich aber Sinter in wärmer gelegene feste Ortschaften zurück. Sie sind bie weitem zahlreichsten und cultivirtesten unter den dreien. Die krüken (b. i. Wanderer) leben das ganze Jahr in Zelten, aber weise in Gebirgen und in der Nähe größerer Städte; denn meist Kohlenbrenner, welche die Städter mit Holzschlen in meist Kohlenbrenner, welche die Städter mit Holzschlen in der Karben in Sprache und Sitten; sie leben nur in Zelten,

unabhangig wie jene vom Gouvernement, und find meift poblie benber; ihre Hauptsitze sind an ber Oftseite bes Argans gege ben Antitaurus und auf ber West feite bes mittlern Balbs fubli von Angora in Saimaneh (f. oben S. 35). Durch ihre Raul ausflüge machen fie jeboch auch viele andere Gegenden unfice Minsworth tonnte bei feinem Bebirgsübergang über ben Robis Dagh in ben fturmischen Wintertagen amischen ben Schneefelber fich gludlich schäten, ihrem beabsichtigten Raubangriffe bei ber fic tern Truppe feiner Begleiter über bie ihrigen entgangen ju fei boch riefen die bewaffneten Wilben an ihm vorüberreitend s genug brobend bie Worte aus: "Borbem batte fein Siaur bief Bebiet ungestraft betreten burfen; jest sind leiber andre Zeitenund fo jagten fie biesmal ohne Wageftud auf die gehoffte Ben Die Gebirgehöhe nach mehreren Stunden Emporfleige bebedte fich immer mehr mit lofen Felebloden bon Graniten m Trachpten, und wurde mit jedem Schritte ober; wilde Bils ftant auf allen Seiten empor und viele kleine Quellen, Die an mehret Stellen hervortraten, blieben in fleinen Lachen fteben, ohne ficht Rinnen zu fammeln. Rach 4 Stunden Reitens mar ber Soche ber Granittette (ter Ragi Ujuf Bogbag, 4596 %. Engl= -4317 F. Par.) erreicht, ber mahrscheinlich bie alte Grenze Lycaonien in 2B., von Cappadocien in Oft und Galatie im Norben bilbete.

Beim Hinabsteigen gegen Often trat, im Sommer, eine gest Beränderung der Landschaft ein, die Ainsworth im strengen Biet nicht wahrnehmen konnte. Biele Quelle sprangen aus dem Bobe hervor, der mit den schönsten grünen Grasungen auf dem verwickt ten und fruchtbaren vulcanischen Erdreiche geschmückt war, wo wie einem Beh eine Sommerstation, die Jaila der Turkomans Boghaz kjöi (d. i. Engpaßdorf) sich ausdreitete. Selbst Gied und Bäume standen hier. Während eines surchtbaren, aber ist schnell, in nur 20 Minuten vorübergehenden Gewitterstumm wurden alle Zelte umgerissen, bei gleich darauf sich herstellents ganz klaren blanen Himmel aber alles eben so schnell wieder in Denung gebracht.

Am 15. Juli wurde weiter, aber nicht wie zuvor gegen fondern gegen Süb gewandert. Kirschehr, jeuseits des Kyz Irmat, sollte von Abunar 15 engl. Meilen direct gegen D.M. entfernt liegen. Erst um 6 Uhr konnte man durch manche Schund über granitische Bergrücken auf der von N.B. nach S.

### Unles Uferland b. Mittlern Kpzyl Jrmak; Akbunar. 301

weitschehnten Sochebene Akbunar Dwa weiter ziehen, bie im Oft bon bem Gebirgezuge von Bagyrgjanly begrenzt murbe. Beridiebene Bache und auch ber Atabichht-fu, ber auf bem Atabicht Dagh am Gubende ber Ebene entspringt und gegen Norben mm Rhabl Irmat hinabfließt, wurde hier überschritten. Alabichpt Dagh trennt beibe parallellaufenbe Thaler ber aenannim Strome an feiner Westfeite von ber Oftfeite. Auf ber Athungr Dwg, bie von bem gleichnamigen Turkomanendorfe (Albungr, d. b. weife Quelle) ben Ramen hat, weideten febr große und whreiche Schaf-, Ziegen- und Rinderheerben biefes Birtenftammes. Dmd ihre Mitte zog eine gut mit fleinen Steinen gepflafterte Strafe, Die eine Strede gegen D.S.D. verfolgt werben tonnte und jum Theil ber in ben Itinerarien verzeichneten antiten Strake awischen Anchra nach Archelais und Thang angeboren wift (Itin. Anton. Aug. ed. Wessel. p. 206 u. 143-145), wie We mich nach ben angegebenen Diftanzen und ber Lage von Barneffas zu Robich Siffar mit ber Rartenzeichnung gut überein-Smit 490).

Begen 10 Uhr wurde an einer schlammigen Quelle Akhunar. in ber Mitte ber Ebene, an einer Grabstätte voll Säulen, Marmittade und andrer Andera vorübergezogen. Die weite Dochfläche hate pur oberften Dede eine Schicht von Bulcanfand ober Beperit. ber mad oben compact und hart, nach unten weich ist und in welden letteren viele Grotten ausgehauen waren, beren obere harte Bitht man gur Bedachung ber Wohnungen benutt hatte, unter biele mit Gemächern und weitläufigen Gallerien, Grabstätten Rischen zu sehen waren, welche es wahrscheinlich machten, bak in foatern Berioden verfolgten driftlichen Gemeinden ju Bu-Inteftätten hatten bienen konnen. Gegenwärtig brauchten fie bie farben und andere Horben zum Schutorte in ber Winterzeit. te große Babl breitete fich weit über bie bortigen Bergfluffe, bie Rypl Irmat reichen, bis Sary Karaman aus, wo Sa-Uton bei ben bortigen Turtomanen unter ihrem Woiwoba eine makliche Aufnahme fand. hier überfiel ihn am Nachmittage 3"Uhr wieber wie am Tage zuvor ein eben so heftiger, alles brenber Wir belfturm, wie folche in biefer fehr beifen Jahreset 29 Grab Reaum., 98 Fahr.) auf so bebeutenber Berghöhe

Lieperte Rolen gur beutschen Uebersetung von Samilton. Th. II.

nicht ungewöhnlich find, und wol der großen Exhitung ber benach barten vegetations- und baumlosen Centralebene ihre Entstehn verdanken. Diese Station Sarh Karaman, gab der Ortschef au sollte nur 21/2 Stunden in directem Abstande (gegen Oft) vom Use des Halpsflusses liegen, fünf Stunden von Kirschehr gege Nord, 8 Stunden fern gegen S.D. von Atserai, 9 Stunden fern von Newschehr, wohin man an dem zweitsolgenden Tage kam.

Am 16. Juli. Die Turtomanen bes Diftrictes Sary Raraman find gleich ihren Borfahren im Lanbe, ben alten Cappabociern (Itin. Hierosolym. ed. Wess. p. 577 Not.), bie beften Bferbegüchter, bie auch ihre Pferbe weit und breit verlaufen: aber bie Stuten behalten fie gurud, reiten fie gwar, brauchen fie aba nie zu Backpferben, baber es hier oft schwierig ift, fortzukommen, wenn man nicht Rameele jum Transport vorfindet. Gin fe beifer Samum (Gubwind) wehte an biefem Tage mit große Beftigfeit; man mußte über fehr fteinige Wege und burch eine fe tiefe Bergichlucht. Zwischen steilen und rauben Spenitfelsen bind gestiegen erreichte man nach 3 /2 Stunden Weges bas Dorfen Tafch Deweler (b. i. Stein-Rameele, wol von abulich geformten Felsen so benannt), und 2 Stunden weiter zwischen aufstarrende Trapp- und Grünfteinfelsen, unter benen auch ein isolirter Gruif fels emporragte, wieder zwischen schwarzen Lavablöden und anden plutonischen Gestein, mehrere Grottenwerte und bas Thal te Tatlarfluffes, in welchem Minsworth aufwärts geftiegen w. Auf beffen Oftufer erhob fich ein bobes Bafaltplateau, bein unteren weicheren Lagen zu beiben Seiten bes Fluffes zu unzählich Grottenwerten ausgehauen maren. Die größte Tiefe bes That nahmen horizontale Schichten ein, die nur aus loderm, weiken vulcanifden Sand und einem Bimeftein-Tuff bestanden, wie rend biefelben Klivven gegen N.D. bin ftellenweise von Bafalticidis überbedt maren, bie an vielen Stellen von ihren weicheren Unterlage herabgestürzt und zertrümmert umherlagen. Gin ganz abgelise Regelberg erhob fich vor einer Rlippe, in welcher Grotten Grabfammern ausgehauen waren: bas Dorf lag babinter amiffe vielen folden Grotten und herabgestürzten Bafaltmaffen, und altes Caftell mit seinen verfallenen Mauern und Thurmen über bem Troglodytendorfe. Rach 5 Uhr überfeste man Tatlarfluß, ber fich zwischen gewaltigen Bafaltbloden binbung windet, und zwischen benen die Felswohnungen oft auf die seltsande Weise emporgebaut sind, so daß das Ganze ben fabelhaftesten Andie

### Alferl. b. Mittl. Rygyl-Jemat; Grottenb. Tatlar. 308

rt. Das Quartier erhielt man in einer folden Felsenwohmit einem Borbaue; aus ben tiefern Grotten, Die zu Biebbienen, brach wilbes Betofe hervor. Schon früher hatte man ben Reisenden von biesen Grotten gesprochen, und eine berfür eine Bunderhöhle ausgegeben, weil in ihr ein beiliges liege, bas bem Lande großes Ungliid bringen würde, wenn toblen werben follte, obgleich es immer von felbft in feine zurückfehre; ein Mährchen, bas auch an andern Orten ben lauben bes Bolts beschäftigt, wie Texier baffelbe Bunber von Buche zu Nazianzos erfuhr 491). Neugierig, wo bas Buch liege, geriethen bie Sansleute bei ber Nachfrage Samiltons bin größte Angft; es burfe baffelbe Niemand berühren. Der r muffe für bas Leben bes Reisenben stehen, und wenn ihn it treffe, werbe er bem Eltschi Ben, b. i. bem europäischen bte bei ber Pforte in Constantinopel, verantwortlich werben. ging man in ber Felsschlucht jum Enbe bes Tafelberges , flieg an beffen Trümmerhalben von Grotte über Grotte fo mpor, daß man endlich von außen ben Eingang in die be-: Grotte finden tonnte. Aber erft burch buntle Gange, bie Fadeln erleuchtet werden mußten, brang man bis in die nose Grotte ein, die aus brei Abtheilungen mit Nischen und ngruften an ben Wanben bestand. In ber mittleren Abtheibet größten waren in ihrer Mitte ein paar Felsaltare fteben fen, auf beren einem ein Buch lag, ein fehr verfehrtes Pergamit einem griechischen Menologium aus bem 12. und 13. umbert. Die schwarzen berauchten Banbe waren einst mit bereien byzantinischer Beiligen bemalt gewesen, von benen ich wenig zu sehen war; boch konnte man an bem Wappen gepanzerten Rittere ben St. Georg von Cappabocien en. 3mar wohnte in Tatlar fein Grieche, ber Ort murbe ehr häufig von griechischen und armenischen Christen bewallt, und von ihnen rührten bie vielen Ramen ber, mit benen fande ber Grotte in griechischen und armenischen Charafteren icen waren. Mehrere über einander in verschiebenen Ctaliegende Grotten tonnten in biefen Troglobytenwohnunmur im Innern burch Treppenfluchten ober schornsteinartige lige erreicht werden, und eben so war der gang abgelöste im Innern bis nach oben ausgehöhlt, in welchem die

Texier, Description de l'Asie Mineure etc. II. p. 94.

größte ber Felstammern zu einer Capelle gebient batte. Es fdein bemnach wol ficher, baf viele biefer Grottenwerte zu gewiffen Zeite von Christen bewohnt gewesen, Die mahrscheinlich zur Zeit be furchtbaren Christenverfolgungen, Die in Rleinasien so viele Jahr hunderte hindurch von den ersten Kaiserzeiten an anhaltend gewätte haben, hier ihre Buflucht suchten, wenn fie auch nicht bie erfter Architecten biefes Grottenbaues gewesen, die uns unbefannt geblie Denn Strabo wenigstens führt nirgends Troglobyten in Cappabocien und Rleinafien an, obwol er folde Boltericaften in Aeghpten, Arabien und felbst im Rautafus wol angiebt, mb obgleich er auch die Felsgrüfte über Amasia beschreibt, die vielleich nur butch ihre Größe eine besondere Aufmertfamteit erregten, wie rend bas troglobytische Leben bes gemeinen Bolls ihm etwal au gewöhnliches war, um es befprechen. Bei Leo Diaconus fie ben wir jedoch die merkwürdige Stelle, wo diefer Autor um bet Jahr 963 p. X. n. bei Belegenheit bon Nicephorus Phoces Rrieg gegen Tarfus feines Durchzugs burch Cappabocien ermäßet, daß das cappabocische Bolt in früheren Zeiten Troglodytes geheißen habe, weil fie fich in die Ginfamteit ber wilben Felswohnungen zurüdgezogen hatten (Leo Diacon. Hit III. 1. p. 87 ed. Hasii. Bonn. 1828). Unter ber Toleram to driftlichen Raiser scheinen fie also biese Wohnungen verlaffen haben, und wahrscheinlich sind bann ben gläubigen Nachkömmling nur einzelne jener Localitäten ihrer Altvordern ober Dartver ober beren Stammfite und Gemeinbeorte vorzüglich beilig geblich und zu Bilgerstationen geworben, seit ben Berfolgungen ber Tinke periobe.

Am 17. Juli. Noch einmal kehrte Hamilton 2) Patlar-Capelle zurück und nahm einen Grundriß derselben an Dann bestieg er den Berg über dem Dorfe, von wo ein groß Plateau gegen N.D. sich ausdehnt, das überall aus Peperikt klippen mit Basaltschichten bedeckt bestand, in deren innen Brücken er oft Säulenbasalte wahrnahm, wol Zeichen ihrer klichen Erstarrung aus geschmolzenem Zustande. Auch jünger Lavaströme sah man, wie sie hinabgestossen waren in die Promben aus Eruptionen 1 dis 1½ Stunden sern in Sans einer Gruppe von vulcanischen Regelbergen hervorgebutt waren. Das Castell auf der Höhe stammte nur aus dem Richten

<sup>499)</sup> W. Hamilton, Researches l. c. II. p. 247: Plan of Cave of Tube.

### A Linkes Uferland bei Modifien Rygyl Jemak. 205

sike mit seinen einem Thirmen; aber es bot von seiner Siste stiffeme Blide in die tieser liegenden Klippen und Schluchten, wie in die Grotten, zumas gegen S.D. hin; denn von vielen der letzenn waren die Borhallen und Fronten weggebrochen und andere Massen nachgestliezt, so daß viele Theile des Innern der Grotten mit ihm Gängen, Pseilerreihen, Säulen bloßgelegt waren vor dem Ange des Beschauers.

hier sah man, wie ein ganzes Feld schwarzer, einst schäumig beinder Lava vom Dorf gegen D. und S.D. gegen zwei Regelsberge seinen Strich nimmt, ans deren Aratern es einst hervorbus. Bor dem einen hatte sich ein kleiner See mit brakischem Wasser erhalten, in dem man aber kein Salz demerkte, das nur wige Stunden weiter nordwärts zu Tuzkibi sein reiches Ablager wicht (f. oben S. 294). Das Dorf Tatlar hat nur 120 Häuser und sehr arme Bewohner, aber an-Birnen und Aprikosen Müssen, die hier vorzäglich gedeihen.

wit In bemfelben Tage tonnten noch 4 Stunden Beges gegen Da ma:Remfchehr gurudgelegt werben. Die erften beiben Stunben mitte fehr ranbe Lavafelber, granfig wie bie wilbesten Lavaftreden Befuv, fast wegles und baber hochft mühfam überschritten Dann wurde ber Weg geebneter, weil die rauhen Spatten Sandwehen ausgefüllt waren. Go zog man zwischen zwei Andleigen bin und dann bergab, wo wieder eine Ebene aus Bim .. Athaffen betreten wurde, die ihre Bilbung nur ber Trachpt-Wibbe verbanten tonnte. Hier fiel ber Blid von biefer Seite erften Male gegen D. gen S. auf ben Schneegipfel bes Rigans, ber boch in die Wolfen ragte. Am Fuß bes Baffes fich wieder ein mobernes Caftell auf einem ifolirten Bafaltine gute Biertelstunde weiter tam man jum Troglobytenborfe thicha Scheher (b. i. bunte Stabt), bem jur Seite einige Infalber bebant lagen, welche aber burch bie Schaaren ber Step-Wortte Die größten Berheerungen erlitten hatten. Biele Taufenbe Erbidcher, in benen fie wohnen, waren voll von Strobhalmen Masgelbruden Aehren, Die fie am Eingange ber Sohlen ausbeißen Mand wie bie Samfter, in ben inneren Gangen ihrer Bbhlen dinfen pflegen, an ihrem Wintervorrath.

Pagenge Strede: bes welkigen Bobens bis nach New icht in aus einem rothen, sehr leichten und dirren Bimsfteinsande bei beingen Fingmenten schwarzen Dbfibiaus, bes bis zur Clasichmelzung erhärteten Bimsfteinbrandes bei feiner Entstehung.

And tiefe Schlichten unste man hinabsteigen und das Thel im Newschehr, wo man wieder duch mehrere Schluchten auf Wechsi von gelbem Mergel, Sand und Sppslagern traf. An einer da Schlüchten mit einem Bergstrom tam man zur Gräberstätte dan Newschehr, unterhalb der modernen Stadt dieses Namens, die au R.W. Albhange des Bergzuges im Zusammensluß zweier große Thäler erbaut ist. Sie wird von einem gewaltigen Castell dank mirt, das auf einem Basaltvorsprunge zu gleicher Zeit mit der ast vor 120 Jahren zu Grunde gelegten Neustadt erbaut werrde.

In Rewschehr, bas nach Hamiltons Messung mit Bent meter und kochenbem Wasser 4222 F. Par. (3693 F. P. n. v. Tschie) sib. b. M. liegt und 4000 Häuser haben sollte, welche eben jo ich griechische wie tilrkische, aber nur 10 armenische Bewohner hattig fand ber Reisende bei dem Gouderneur eine sehr gastliche Aufnehme Bom Südende der Saadt überblickt man ihr gegen Dit gut bentst sertes Thal; ihr eine Stunde sern im Norden sollte das Dorf Rust wielen Grotten wie zu Tatlar gelegen, viel Obst und Guiden kand haben, das den Bazar reichlich mit Lebensmitteln versieht.

Am 18. Inli. Samilton feste aber an biefem Tame Anfenthalt seinen Marich gegen Die nach Urgnb zu bem Q fort, über ben schon früher Ch. Texier 403) intereffante Best bungen mitgetheilt hatte; aber ehe er biefen Ort erreichte, traten auf halbem Wege bahin noch seltsamere Formen zu Utsa Sissen (b. i. brei Schlöffer) entgegen. Bu bem Thele eines Blufel bes fich nordwärts in ben naben Rygul Irmal ergiefit, bie gestiegen, liberschritt man bessen schmales Wasser auf einer unt ein paar Baumstämmen aneinander gelegten Holzbriede gang wie tiber Art, beren 3wifdenfpalten mir mit Steinen ansgefüllt m und überftieg bann eine andere Anhöhe, in eine zweite Gol Die mit Wein- und Obstgarten bebedt war, in beren Tuffe Bobnen, Gurten, Melonen ohne alle Bewäfferung wuchfen, ben lich aber treffliche Apritofen gebieben. Bon bier murbe bereit Schluchten bas Derf Utich Siffar am Enbe eines vielverzim tiefliegenden Thales erreicht, über bem bie faltfamfte ber @p tengruppen in Taufenben von Begeln zu einem Tafellanbe emporhebt, ein Anblid, bei bem man tanm feinen eigenen trunen fannte. Die zahllofen ifolierten Feldlogel, wie Thirms

<sup>495)</sup> Journal du Toms 27. Févr. 1838.

11 Tahul. Conical bills near Utah Hissan.

<sup>&</sup>quot; W. Shmilton E. 4.

# i Uferland b. Mittl. Rhight Jemat; Utfd Siffar. 807

00 Auf Doch, fentrecht und fteil emporftarrent, fteben fo bicht imen, baf bie Bafis von vielen berfelben fich berithrt und fie und binter einander in vielen Richtungen fich wie coloffale erhate bem Ange barftellen; baber bie freilich fehr ungeschickte, inbiffe Zeichnung biefer Form bei Baul Lucas, boch bemt t nach als bem Gegenstande entsprechend, von Samilton in genommen wirb, als eine beim erften Anblid ans Unbegreifnengende Erfcheinnung. An inehreren Stellen fteben bie Regel I und bunne beifammen, eber Ceberftammen ale Felsfaulen ichbar: anderwarts nehmen fie Saulen-, Obelistengestalt und unten breitere Boramibenform an, alle aber enden in auderbuliden Spisen und Gipfeln, überall gang nadt und fig emporfchiegend, hanfig mit berabgestlirzten fentrechten Bergin an ben Seiten, welche ben Fuß mit Trümmern bebeden. überrafchenbfte aber bei biefen feltfamen Geftaltungen ift, baff ich an ihnen Grotte an Grotte fich anreiht, fo baf man an Steffwanten in hunderte von Rammern, Rifden, Bewolben Einfangen bineinschant, bie auf allen Seiten ber Regel bis zu Rinen Reuftern in ihren Spiten binauf in ihren Deffnungen be aber von aufen fast alle nnersteiglich, ja ganz unnabbar wich entweber ihrer außeren Ingange burch Borbauten ober Bergribt find, ober ihre Berbindung der vielen Stagen nach Treppen und Felfengange erhalten haben mußten.

Bestett bes einen Thales eröffneten fich aber gegen D., R.D. B.D. won ütfc Biffar abnitche Grottenthaler, Die mit genannten einst ausammenbangen mußten, ebe Erofionset fie von einander tremten, die bier burch Auswaschungen im Deben groke Beranderungen berbeiführen muften. Die berthe Ceblager Abten einen großen Ginfing auf bie Gestaltung Detoverhaltniffe aus. Die oberften Schichten erhielten fic Firet Batte int ihrer berigontalen Lage im Bufammenhange, Billiten nine bie unt ba in Trilmmern gir Tiefe binab; bie Todern Tufffchichten, oft von rother Farbe, verwitterten wurden von Bafferftromen bes atmosphärischen, oft febr "Mentemben Regennieberfchages fortgeriffen und fortge-Die noch weiteren unteren Schichten nehmen fehr baufig Manbliche Formen an. Die fich burch bie Schluchten binwinbenben schmalen Wege und Thäler zeichneten sich burch Manhit ihres Bobens aus, und festen burch bie Rille ihrer m Mich ihres Anbanes zwischen viesen nachten Felowanden in nicht geringere Berwunderung. Anmal waren es Aprilafen: bier ju fo gang befonderer Schönheit gebieben, bag Samilton auf ben Gebanten tam, hier mußte bie wilhe Apritofe ihre eigentliche Beimath haben, wo fie bie vollen betfte Frucht zur Reife brachte. Samilton fagt, bag er mahrhaft erstaunte über bie Menge binfer Regelgruppen, bie er in ihrem Innern, wo er fie nur befuchte, fibenell ausgehöhlt fand zu Anlagen aller Art und, wie er fich überzeigen konnte, oft icon feit febr alten Zeiten: einige febr forgfolie zu Grabstätten, andere mit gebogenem Thoreingange, und in Bobofen ber großen Rammern mit Rifden und Grabern aur Gein; andere, wie zu Tempeln burch Porticos eingerichtet, die an borifon Styl erinnerten. Quer burch biefes Thal gehend, traf man cie anderes Dorf Malhas (Martchianne bei Texier) 495), bas mie berum mit seinen Wohnungen eine unendliche Mannigfaltigkeit imme anderer Grottenhäufer barbot. Biele berfelben maren ihrem Imm nach entschieben zu Capellen gebrancht worden; bies zeigten its fige Refte von Malereien, auch baufige griechische mit riffe Farbe gemalte Buchftaben, Die um Die Eingange geschrieben mit erfennbar waren. Biele biefer fehr wechselnden großen und Mein Gemächer und Wohnungen waren durch die Wasser und Bie ftrome ber baranftokenben Seitenthäler und Seitenschluchten geniteund zerftort. In einer ber engern Schluchten zeigten fich in innern Gemächern noch Banbe gang mit Frescomalergie griechischer Beiligen in einem fehr alten Stul bebedt, ie jeboch nicht gut genng erhalten waren, um ihre Daten genants bestimmen.

Es läßt fich also wol taum baran zweifeln, bag bier # gange Bolferichaaren primitiver Belenner ber in ben follo Jahrhunderten fo beftig verfolgten driftlichen Rirche gebaufet be mogen, die, auf ihre Rettung und Gelbsterhaltung bedacht, als I labyten unter bem Schutze ber benachbarten, in ben fell Jahrhunderten ichon bie Chriften bulbenben Cafareg ibre fuchten, wenn auch die Geschichte ihrer nicht erwähnt, ihr Urf unbekannt bleibt, und nur die Sage von ihnen bei Les Diags übrig geblieben ift, bag biefe Cappabocia früher ben Ramen Troglobytica geführt habe. In ben alteften Reiten ber a fcben Bemohner, meint Damilton 96), bienten biefe Grotte

<sup>📲)</sup> Ch. Texier, Descr. de l'Asie Mineure. II. p. 91. 😕 🖓 🕮 Transactions of Geolog. Soc. Sec. Ser. Vol. V. 1840. p. 492.

# Kinks Uferland bes Millern Rygyl Jemat; Urgub. 800

Recropolen, in ben fpatern byzantinifchen Beiten zu Bohnungen für bie Lebenben. Jest bienten fie theils zu Bohnungen,

Die Ausbehnung biefer Troglobytenwohnungen, von benen Satzutage fehr viele nur ben wilben Taubenschaaren zu Wobdangen bienen, hat fich auch weiter oftwarts gegen Cafarea bin mit iber Urgub bis Bettafch an ben Westfuß bes hoben Argaus sebreitet, bis wohin die Ratur bes Bobens biefe Art bes Trog-Mittenlebens bervorrufen und forbern fonnte; benn von ba an und ben offenen Sumpfebenen um Inbichefu, wie auf ber Boch-Bene von Cafarea, bort ber Schluchtenbau auf, und bie Tuff. Vilbung nimmt andre Streden ein. Samilton hat biese Strede Mit flichtiger burchzogen, weil fie icon Gegenstand befonberer Auf-Matsamleit Ch. Texiers vor ihm geworden war (f. unt. S. 303). Roch eine halbe Stunde von Utsch Hissar oftwarts forttikend, kam man an mehreren unterirdischen Canälen und Wassermgen vorfiber, welche mitten burch Berge hindurch biefes be-Mitabe Bebürfniß ben troden liegenben Gegenben zugeführt zu In bas Thal hinabgestiegen, in welchem gang ithe und gahlreiche Grottengruppen gleich ben vorigen liegen, Wilrand in tiefer Schlincht von hoben Caftellbergen umgeben wille Die Wohnhaufer waren hier häufig auf Bogen gebaut, bertenen bie Grotten die Untergeschoffe bilben. Die Bauser selbst was weichem Tuff nett aufgeführt, und oft auf große Streden Wür und Fenster mit rother und blauer Farbe bemalt 97). Stadt follte 3000 Häufer haben, bavon 400 bis 500 von when bewohnt find. Der Reflex ber Sonnenstrahlen an ben en Tuffwänden in den engen Schluchten der Bäusergassen fleibie Sitze im Orte bebeutend, in beffen Garten aber eben barum flice Tranben, und unter ben Obstarten fast nur wieberum bie ien Apritofenbanme gebeiben, beren Frachte zu ben toftfen ihrer Art gehören, obgleich ihre verschiebenen Barietaten,

The ben billichen Schluchten auf bem Wege nach Karabich's.
(b. L. schwärzliche Ruine, Karaja Euren nach englischer besibart) traten mit dem Basaltgesteine auch schwa Taspis-

Mint Cha Cfigge Disfer eigentistentlichen Banart f. bei Hamilton l. c. Vol. II. p. 254: Turkish homb nem Karbju Euron.

felfen bervor, bie Regelberge mit ihren Grotten borten nicht en bis 21m Thale Rar In (wol Rara . Inn, b. i. fomarze Boble) Bojaly und jum Dorfe Bettafch (verschieben von bem Sabie Bettafch im Norben bes Halps, und von bem Bettis am Salpsufa im Gub von Rirfchehr) mit feinen 200 Baufern, ein vollfommenel nur bon Türfen bewohntes Troglobyten-Quartier, glich be vorigen. Biele ihrer Baufer feben wie Schwalbennefter aus, w an ben nadten wuften Tuffmanben und Bimsfteinfagaben mur angeflebt erscheinen, und taum wie Menschenwohnungen aussetz Unter ihnen find die Ställe für bas Bieb in ben Grottenhöhlungen. und aus beren Innern fliegen bie Stufen und Bange au ben oben Etagen hinauf. Reuere Steinbruche, Die hie und ba amifchen be alten Grottenwerten angelegt find, laffen fich leicht von biefen alten Mit bem Oftausgange aus bem De Anlagen unterscheiben. Bektasch hat man einen steilen Bergpaß, ber in 20 bis 30 f hohe Felsen eingehauen ift, ju bem Tafellande bes Argaus ma fteigen, ber bier in feiner majeftatifchen Erhebung wiederum wirb. Das Plateau ift mit Bloden von Bafalt, Laven und gene plutonischen Gestein überschüttet, Die fich von der Plateaubede # ben Borboben ber Riefengruppe seit Jahrtausenben burch so Wasserströme, Erberschütterungen und Berwitterungen von be Bauptmaffen abgelöft baben. Rurbifde Borben maden at biefe Wildniffe fo unficher, bag man fich nicht lange in ihnen permeilen pflegt. Die geologischen Unterschiede, welche öftliche mehr horizontal gebliebene Fläche bieset argaische Centralebene mit ihrem festern Rern ber Riefenbulcan feiner compacteren Schmelzungen gleichsam zusammenhalt, von w westlichen von Indichesu bis über ben Tatlarfluß nach Alebicha bin fich ausbreitenbe Schichten ber lodern Bimsfteitichichten, weichen Tuffmaffen und einzelnen Bafaltgant welche, mehr ben Erofionen burchziehender ftromender Baffer a gefest, auf bie feltsamfte Weise in zahllose Schluchten und Regelme zerriffen und in tiefe Thäler und nadte Felswände eingeriffen we tonnten, muß man in ber lehrreichen geologischen Abhandlung & miltons bas weitere nachsehen 498). Noch öftlicher folgt bie et Umgebung bes Stäbtchens Inbicheju am Sazint, ben Gu

<sup>495)</sup> W. Hamilton, On the Geology of part of Asia Minor between the Lake of Kodji Hissar and Caesarea of Cappadocia, including description of Mount Argaeus in Transact. of the Geot. Sec. Sec. Sec. Vol. V. 1840, III, p. 583....597,

### Gr. d. Troglodyienlandid. am Bidbuf. d. M. Halus. 212

ngiones bes Rarafn, von we bie Entrebene von Laiferich mit ihren Aderfelbern, Anbauten bes Rhammis mit ber Gelbharre bufunt wo wieber Garten und Baume in ben bewäfferten Bertiejungen mit ihrem Grin hervortveten, jumal file die Landschaft so Amatteriftische, angepflangte Pappelreiben, auf benen gabireiche Ethuhe in ihren Restern sich angesiedelt haben, und überhaubt eine antre Strede bes obern Salpsgebietes ihren Anfang nimmt, von ber den bie Rebe war, während bas eigentliche Centralplateau von Reiferieh mit bem Argans auf ber Gubgrenze biefes Stromfpftems erft an einer anbern Stelle au genauever Betucktung mit seinen sublichern Umgebungen gelangen kann.

"Terier, ber ben Ramen Inbichefu auf Die gange Ebene meebehnt wiffen will und ben Ort für bie Station Saccaseng wiften Oftana und Cafarea im Itin. Anton. Aug. ed. Wessel. \$ 306 balt, fagt, bag es zu bem Orte, ber in feine Schlicht biedietent fei, nur einen Eingang von Oft und einen Ausgang Beft gebe. In feinen Grotten habe er teine Spur, ihr Alber mittertheilen, entbeden tonnen; ihre Eingange hatten öfter bie fentische Bulonengeftalt, unten weit und oben enger.

#### Erläuterung 3.

Die Eruppe ber Troglobytenlanbschaft mit ihren Denkmalen Stoufer bes Salps, von Cafarea und bem Westfuße ves wittes bis jum Catlarfu, jumal fiber Urgub und Newschehr; nach bes Architecten Ch. Texier Beobachtungen

(1833 - 1837).

(Ch. Texier 90), ber schon in ben Inhren 1833 bis 1837 als Achavlog und Architect biefelben Begenden burchforfchte, auf wie wie bisher bie lehrreichsten Touristen begleitet haben, fand auf Strede ber großen Dauptftrage amifchen ben beiben großen biboden Conftantinopel in N.W. und Antiochia in G.D. Salbinfel, an vielen Stellen Ueberrefte früherer Civilfation und wer Bevollerung vor, als in der Gegenwart, die auf gang an-Buftanbe Rieinafiens zurückfoliegen laffen, als auf die eines Menregiments in ber Gegenwart. Rach längerm Aufenthalt in

Ch. Traibr, Bestription de l'Asia faite p. Ordre du Gouv. Paris 1839. Vel. II. p. 71-90.

Raiferiel. ber antiten Metropole, besnihte er auch die wellside Begenben bes bulcanifchen Berglanbes mit feinen Erogle batenorten und Recropolen. Bom Inbidefu gegen Be betrat er burch bie wilften Sochebenen bes Bimsftein-, Inff und Lavengebiets, und flieg in bie große Depreffton ber Umge bung von Urg üb binab, beffen Bauptort obne Baffer, obne gelm Umgebung boch von Boblhabenbeit feiner Bewohner Zengnif gat Aber auch ihn ergriff ein eigenes Staunen beim Anblid biefer Sunt ber Lebenben in ber Mitte ber feltfamften Recropolen, bem troglobytische Anlagen fich nach vielen Seiten bin burch Schluchta (mit eignen Ramen, wie Urgub, Rarabicoren, Raraguren auf Bolotowe Rarte, Renrome bei Terier, Dartichianne, De toas bei Samilton II. 252, Dasb jan auf Tichich. Rarte, Diff Tafch u. a.) verzweigten, und überall Hunderte und Taufende wa Felsgrotten zeigten, die balb mit Anbau von außen, halb eingeges ben in bem Innern ber Regel mit sentrechten Felsgruppen bie berbarften, bei jebem Schritte bes Wanberers wechselnben Beftale bem Ange bes Betrachters vorgantelten. Mur burch bie meifterhift Zeichnungen 500) bes Künstlers war es möglich, sich burch Anschauss biese Formen zu vergegenwärtigen, die von allen andern bekannten abmiden.

Die Straffen ber Orte zogen fich gang willführlich zwifen ben foneeweißen Tufftegeln bin, die so gablreich wurden, #6 bie Circulation in ben Thälern und ihren labbrinthischen Irrgium baburch öfter sehr schwierig wird. Die Bobe ber Regel wechset # von 50 bis 300 Fuß. Sehr viele haben ganz regulaire Forms; manche haben Doppelgipfel. Die Regel innerhalb bes Stabtgebietel von Urgub zeigen fast alle Spuren von Behauung burch Menfor hand; einige berfelben find zu vierseitigen Pyramiben erft hergerichte Bahrscheinlich, sagt ber beobachtenbe Architect, entftand bie Call baburch, daß einige Familien fich zuerft in folchen Felstammern Rebelten, die ein bequemes Afpl barboten. Dann murben Troglobytenwohnungen in einigen Gemachern burgen Bimsfteinfand im fehr trodnen, weichen, aber boch feften 200 erweitert. Ein Sauptling mochte fie beschützen, fein Schlof zeiets noch immer in Ruinen auf ben benachbarten Geleboben über it

Vallée de Kenremé Urgub Pl. 90; Village Martshiéne Urgub Pl. 97 Dikili Tasch Urgub Pl. 93.

#### Gr.d. Troglodytenlandischium Stouf. b. M. Halys. 818

Sint, und an vielen andem Stellen treten chuliche Schutzwinen hevor. Die wäste Stelle der so in der Tiese der Schlacht erdanten Stedt ist in den fernern Umgedungen meist durch eine reiche vegetabilische Erde entschädigt, und das umgebende Plateau hat treffliche Grasung zu Biehreiben und ist ackerdansähig. Der Extrag ist duch das geschätzte Clima sehr ergiedig an trefslichen Früchten, dem Andsuhr nach Raiserich und die Constantinopel Gewinn und Bohlabenheit giebt.

Die feltsame Bisbung ber Regel selbst giebt Aufschluß über ihre Diejenigen von geringerer Bibe gebliebenen find meift be neben gufammenhängenben Felswänden angelehnt; Die isolisteften und bochften Reget liegen in ber Witte ber Thalfchlichten, fie an tiefften burch reifenbe Bergwaffer eingeriffen und abgespült tin fleben baber im Erofionsthale felbft. Die Querftreifen ber Stickten von ihren verschiebenfarbigen Lagern setzen in gleicher Dorigontalrichtung burch verschiebene jest isolirt ftebenbe Regel Mond. Sie milfen also früherbin wol nur eine ausammen-Magenbe compacte Bergmaffe gebildet haben, bie wur wit Mit fortidritte ber Jahrhunderte erst durch die Wasserriffe getrennt water welche ben abgelöften Trümmerfchutt immer tiefer binab-Witte negen bas Thal bes Ryzhl Irmat. Dies bestätigt zumal buildirblied, ben man von ben Höhen über bas Gesammte bes Mich Erfimmerfelbes gewinnen tann. Alle ifolirten Regel besteben inglammt aus einer gufammengebadenen Bimsfteinbafis, in natürliches Cement anfammenhält, bas fich aber burch bas fer auflöst und abspillt. Unter ben Felstammern innerhalb ber wat Uralib befindet fich auch eine berfelben mit zwei Ctagen Arcaben, bie fich iber brei Pforten von gleichen Dimen-Mich erbeben. Diefe find burch Bilafter getrennt, und burch ein Sindsn mach byzantinischer Art geziert. Jebe ber Etagen hat eine hife von Bogengängen, beren Bogen nach oben die Farm eines fielens haben, ein Denament, das schon an ältern faracenis 🐞 Baufthl erinnert, und unter bem Einfluß von biesem ans Briebe ber Krenmuge herrühren konnte. Andere find alteren antinifchen Zeiten angehörig, bem fie find burch viele Dais gegiert. Die griechische Rirche batte in jenen Wegenben bent Metropolitan von Cappabocien zahlreiche Monafterien Afbusbien gehabt, wie bie armenische noch bente fich bafelbft Compense : erhalten bat. Die Conobiten lebten bafelbst von Empfet zi fie banten fich in ber wildeften unbefnchteften Einsamfeit

pabilofe Bellen als Eremiten, und Capellan in die Welswär hinein, die leichteste Art, im vollig holgleeren Cambe an ein troeinen Behaufung, Die fich immer mehr erweitern lieft, an gelenge Diefe Capellen bemalten fie im Ginne begantinifden Farbenft mit Somerien aus bem Alten und Remen Toftament auf Die trodin Banbe, wo fie fich gut erhielten, und ber rothe und braune Boln wie der Rothel, den die eifemreichetn Lager ber ruthen Sandlei maffen ber bortigen Thäler, wie anberes Material in Menge liefen and wol andere robe Farbeftoffe, bie in Gobs und Dergelfdichte vorkommen, gaben bie Mittel zur zwar roben Ansführung ibit Rumftwerte: bennoch, bemerkt Texier, liefe fich in ihnen bie gens byzantinische Iconographie baselbst verfolgen. In einigen ber fich Kirchen biefer Gruppen haben fich Maler felbst abgebilbet, wie fie in Begriff find ihre Bilber gu malen. Dft ift bies ben eiteln Bul meistern auf eine febr bigarre Beise gelungen, und in bem Diftie von Köreme, ber nur 2 Stunden von Urgub liegt, fab Teriet bie ausgezeichnetsten biefer Schilbereien. Er fagt, baf bie viel Mi forbernde Untersuchung biefer Dentmale bon ber Weitte ber Suit wo bas fogenannte Schloß liege, nach allen Divectionen ausei muffe. Oft liegen die Feldlammern in mehrern Etagen überid amber, und es wollen ihre Zugänge erft gebahnt und erftiegen it Reben einer von ben griechischen Bewohnern bes Ortes mehtent erbauten griechischen Rirche bes letten Jahrhunderts fliegen bie ? grotten bis über bas Rirchenbach empor. Sier nimmt bie wand eine Rosenfarbe an. Beiter von ba werben bie f immer bober, und jeber hat feine Grabtammer. Mande Rellen über einander und fteben burch Brunnenschachte mit eine in Berbindung; die Bewohner muffen in feltsame Gebrauche und besondere Ceremonien in diesen Felstammern eingeübt gewesen

Bei Monbschein zeigt sich hier ein Land wie voll weißer ha anfsteigender Cathedralen mit unzähligen Thurmspitzen; die Schaftenlegel erscheinen hinter einander wie lange Processionen nicht Wönche durch ein unabsehdares Labprinth, in dem auch kein Molm, kein Busch, kein Baum wahrzumehmen ist. Der Boden miter dem Tritt der Pferde im Bimskein wie im Schwerzes Muge kann am Tage kum den nackten Anblid der Felswander den Rester der Sonnenstrehlen ertragen; und doch herrsche hier heller reiner Himmel vot. Die Grutten des Dortchens Lingkster großen Landstraße gelogen zeigen deutlich die oft an ihnehe berholten Zwelkeungen durch barbarische Ueberfülle. Die Chant

### Gr.). Troglodytenlandich sm Ahouf. d. M. Halys. 818

von Ahreme dagegen, die seen von jeder Menschenwohnung liegen, sind weit besser erhalten. An einer derselben war noch ein schönes Paskugemälde zu sehen mit einer colossalen Christusgestalt auf dem Thron sitzend, und die Symbole der vier Evangelisten umber in den Ecken; der untere Theil der Mauerwände war mit lauter heiligen im weißen Sewande bemalt. Eine andre Capelle in Kengsarm ist mit einer colossalen Büste des Heilandes in Stellung des Segenspendens geschmück; an der Wand ist die Jungsrau mit dem Christussinde von Engeln und Mäxthrern umgeben abges siehet; wenn schon in ost bizarren Sestalten, sind diesen leitern das zur Seite nach Byzantiner Art die Ramen in sentrechten Co-

hunen beigefügt.

mie britte Bergweigung biefer eigenthumlichen Thalbilmag, neben ber von Urgub und Rarabschören, beift Marthianne. Sier find bie Regel viel fpiter, bichter beifammenftebend, Me Brabstätten baben elegantere Façaben, eine berfelben ift fogar mit einem Porticus von vier Säulen, mit einem Fronton geziert. Diet Dorf Martschianne- ist auf einem Lavafluk bafaltier Art gebaut, ber an ber Grenze ber Bimefteinbilbung de Auf ber Sobe bes Blateaus fteht eine Gaule, Ditili Ma (richtiger Deliklu Tafch, b. i. burchbrochener Stein). Sie malcanifdem Beftein gehauen, mit borifdem Capital in setem Styl gegrbeitet, und bas größte und vollständigst er-Denkmal von allen, die Texier hier auffinden konnte. k liegt eine Area mit großen Monolithen, die bestimmt waren, im ober Obelisten zur Berberrlichung ber Grabstätte zu tra-Die Säulen, Die Pforten in Bylonform erinnerten on agpp-Bothl. Das Innere mit brei Sarcophagen in einer großen e max ohne Spur von Malerei, ohne Inscription, und schien ebaelegen von jedem spätern Zugange einer vordriftlichen angehört zu haben. Doch waren einige Buchstaben an ber aber unleferliche, bemerkbar. Nirgends ein hiftorischer Auf-Aber die Beit und die Erbauer diefer weitverbreiteten Gruppe, er einer sehr vollreichen Bopulation längere Jahrhunderte hinmgehoren mußte, um folche Werte ju Stande bringen gu Bu einer Recropolis für die bedeutende Metropole Caliegen fie zu fern ab, auf 12 Stunden von biefer Stadt, Die dire, eigene Recropole in größter Rabe auf ihrer Offeite Die Schäte, welche bie Pietat ber frühesten Jahrhunberte m mit in ihre Gräber übergab, mußten ben barbarifden

Aeberfallen fpaterer Borben binreichenbe Lodung für bie Planberm und Berfidrung berfelben werben. Am wenigften befunnt geworbe ift inbeff ein enormer Hels, ber fich in ber Mitte biefer weiter Troglodytengruppe erhebt, wo nur wenige Banfer unter bem Rame Tonzegar (Tuz-hiffar nach Rieperts Mem. G. 87) beifamme liegen; ber Rele ift von taufend Sepulcralgrotten burchbobrt, bie no fünftiger Erforschung bebürfen. Texier bemertte barin einen fc großen Saal, beffen Dede von Säulen getragen wurde, bie er fi Romerarbeit hielt. Erzbifchof Ryrillos bezeichnet ihn, wie auf Terier baffir balt, filr labyrinthifde Windungen, obet Sange und Refte eines Ballaftes 604). Die Erforfchung bifa Localität möchte vorzüglich fünftigen Beobachtern zu empfehlen fein, um etwa Inscriptionen und ben bis jest vollig unermittelm Namen bes antiten Ortes aufzufinden. Mur turge Streden wir biefem Engehiffar, fagt Texier, verlaffe man ganglich ben biche fo vorherrichenben Bimefteinboben, und finbe nur moch ubuit ftatt beffen Lavaftrome.

Das Städtchen Urgath ift am Ofteingange feines Thats gun regellos gebaut, aber in ber Mitte mit erweitertem Raume, bon einer Plattform bominirt, auf ber eine kleine Mosche Minaret steht, von wo aus die lehrreiche Zeichnung (Plate LXXXIX) genommen ift. Alle Baufer find awar einstödig, die an jebem Saufe geboren Magazine und Grotten; fie find aus wellleichten Bimssteinquabern (wie Neuwied am Rhein) gebaut! Dacher mit Erbichutt überbedt, ber burd Balgen (gabliefe Saulen ber Umgegend find bagu verbraucht) befestigt, und jebem Regenguß erneuert werben muß. Rur Fichtenzweige, bie erft weit aus bem Guben berbeigeführt werben müffen, find einzige Holz, bas zu ihrer Befestigung verwendet werben tann. . Baufern fehlt es an jebem Schmud, ben Bewohnern an jeber 3 ber Rleiber, bas Land ift arm an Bferben; bie Bagare haben we Berkehr; überall ift eine ernste Monotonie vorherrschend. Befestigung ber Stadt zeigt noch Mauerreste, bie mahrscheinlich ber Römerzeit herstammen; bie Muselmanner bewohnen ben ich Theil ber Stadt und bas Schlof; bie Armenier bie Rbel ber Stadt, aber in gutem Einverständnif mit ben Turfen, well an Bahl überbieten; ihre Rirche ift jeboch flein und dentich wollten eine neue bauen. Alle Ginwohner fint Entivetoren

Cetreide; etwas Tubal und Ohft; ihre Beerben geben ihnen Mile, welche wie Weiber vermeben und auch Baumwolleuzenge fertign. Die größte Bahl ber Bewohner von Urgub find Griechen, wu benen aber tein einziger mehr griechisch versteht, nur ihre Priester heben die griechische Liturgie beibehalten; fie find völlig verschieben ben Briechen im weftlichen Rleinafien und follen größtenhells vom aramaischer Abstammung fein, die nicht zu ben Schismatischen Griechen übergingen. Db vielleicht bei ihnen, ale Reste alteinheimischer Troglodyten-Bevölkerung, noch Spuren cing einftigen tappabolischen Dialettes aufzufinden waren, wounf Riepert 2), burch bas Bortommen bort frembllingenber Ortsnamen geleitet, aufmertfam zu machen gesucht bat, bleibt ber Andunft überlaffen. Auch ihre Kirche ift ein elendes Wert, und metwürdig, daß grade hier, bei Türken wie Griechen und Armeniern, in Architektur in ben allergrößten Berfall und Erniedrigung gerahin bante, wo boch einft ein ganges Boll von Baumeistern fich

feine Bobnungen Schaffen mußte. 360 ber Felsptpramiben ju Rareme, fagt Texier, verbiente in rigenes, Studium, mogu aber die Anstrengung einer eigenen Er-Addion mothwendig sein würde, und was nicht durch den einzelnen dinten geschehen tann. Biele find burch ihre großen und bis zu Wast aufsteigenden Regel und burch die vielen in ihrem Immem Manbeiteten Kirchen und Capellen fehr beachtenswerth. Das Bolt muße " Taufend und Gine Rirde", und bei Turten wie Affiften werben viele Fabeln und Wunder von ihnen ergählt, von ton Baul Lucas als Referent mehrere mitgetheilt hatte. Mindmaligen Gefahren für ben Reisenben hinderten bei Tourne-Wirt mit Baul Encas gar oft bie genauere Untersuchung, und ber-Manten bie Bumber ber Berichtgeber. In Martschianne fchatte wier manche ber Regelphramiben ber Sibe nach bis zu 600 ging: hand ftehende einsame Säule zu Deliklü Tasch aus Trachyt kang boch, welche er mit bem Atrium und ben dabei liegenben mitten auf zwei Cafeln (Pl. 92 n. 93) von außen und nach bem De abgehildet bat, balt en für ben Reft eines altern Dan-

Neber Rewschebe bemerkt Texier noch Folgendes: Hat man Bletten erfliegen, welches Urgüb umgiebt, so hört der Zauber

<sup>1979 &</sup>amp; Riepert, Bemeit über bie Rarie von Rieinafien a. a. D. f. Swflage G. 185.

## **318** Paris and du**ation/agin**, yet accurate in **H. 6.**

jener phantaftifcon Regesfornten mit fren Schucken auf; bem bit Boben wird obener, milber, man fann bie Bafferfpfilmig verfolgen, welche nach ber Tiefe zu kattfand und die Schluckten (mapayie) ergengte, die bier fo characteriftifch find. Das vulcanifche Territe bort jenfeits Touzegar auf; Bimoftein zeigt fich nicht niebr; W welligen wüften Boben verfchwinden; bei bem Dorfchen Dmatt (Oivames) vorüber erreicht ber Rughl Irmat feinen fiblichka Bunit, wo Steinbruche, aus benen noch Bimsfteine ju Benfteinn genounen werben. Beiter meftwärts wird Remidebe erreich bas meift nur Briechen ju Einwohnern bat, Die unter ber Init viction eines Bifchofe fteben, ber bier noch einen Dauptfig Cappabocien bat, und einer großen, febr eleganten nen gebanten Rirche vorftebt. Seine foon erbaute Mofebee war angiebend gemit filte viele Nomaden umber, fich hier feghaft zu machen, Die gewöhr liche Mathobe ber Turfen, bie Borben gur Anfieblung ju be mogen. Die Dofchee foll nach bem Mufter einer Mofchee Gelins in Constantinopel erbaut fein. Ein Schloft bominirt bie gange Sint von der Gudfeite. hier lag wol Muffa (in Hierocl. Syneed. et Wessel. p. 699), die alte Episcopalstabt, boch zeigten fic tem älteren Baureste. Texiet war erstaunt, bier ein 24. Ang. ber großen Bompa eines Communionfestes beiwohnen zu Buill m welchem and ber Detropolitan von Raiferich fich in Bontifit libus eingefunden batte. Die Brachtgewänder ber Briefter und Ricchengaben im Contraft mit fo drinlicher griechischer Gent moifchen Türkengouvernement war ihm eine feltene Erfcheint Aber er erfubr, daß man alles bies bem ruffifden Einfluffes bante, ber bei feinen Blaubensgenoffen auch feinen volitischen Ein im Lanbe geltenb gu machen fuche, bor beffen gebeimer Brott tion unter ber griechischen Bewillerung felbft ber Groß-Sutum bengen milfe, ein Berhaltniff, bas mot burch ben letten tild ruffischen Krieg und ben Betrieb ber Weftnidchte eine verfin Wendung genommen baben möchte. Gin Meiner Teich liegt bet Stabt Remidehr, in ben fich ein Alfifchen ergieft, bas mi burch bie vulcanischen Gebilbe feinen Lauf über ein Lager von ftein, Sups und Alabafter nimmt, in beffen Umgebung mand Schungeffeine au Ornamenten gefunden werben; jammal eine Jabe, boch ohne bie Barte bes fo berühmten dinefischen Jabe (30) au haben. Man arbeitet Doldgriffe, Schaalen, Pfeifenröhre, De namente ber Mibrabs (Gebetnischen in ben Moscheen) und Anierts

### Das rechte Uferland bes Missern Rygyl Jemak. 849

genns. Die Griechen neumen es Balgamiss) (Mnadychu, ber nintalische Rame für den Chalcedon) es ist milchweiß und geadert. bislichet, meinte Texier, sei es der Aevnoz disog wder Elseningleiches des Strado (XII. 540), den Hamilton beim Aufsteigen um Lodsch Hisfar in den dortigen Alabasterschichten hatte wieder nkunen wollen (s. oben S. 299).

#### Erläuterung 4.

Des rechte Uferland des Anghl Jemak in seinem mittleren Emst zwischen Kaiserieh (Caesarea) und Angora (Ancyra) nach den Hamptstraßenzügen durch das Gebirgsland.

Bir haben es wiederholentlich ju bedauern, daß Colon. Calliens Reiseroute burch ben mittlern Stromlauf bes Avabl Irmat beröffentlicht, auch nicht einmal eine Rartenftigze über biefes Mis unbefannt gebliebene Terrain jur Berbefferung einer Rarte ber anblifden Salbinsel bekannt gemacht worden ift. Die Worte W Berichterftattere laffen barüber feinen Zweifel übrig, fo wie wine eigene flüchtige Ginficht in Die vortrefflichen Brouillons unfres water Bonners, in beffen Banben biefe nicht ju feiner Dispo-Mint ablieben, fonbern im Depôt de la Guerre verborgen liegen welle. DR. Rour be la Rochelle fagt 4): von Angora aus Min fic bem Colonel und feinem Begleiter (Dt. Stamath, 1835) bie größten Gefahren und Sinberniffe zur Weiterreise Margegen, sumal auf bem Wege von Galatien nach Cappabocien, baen Ufern bes Salps aufwärts, in einer langen Guite wilber Mer, von Defiles burchfest, von Strömen burchrauscht, von Rlip-Befor gehemmt, ohne Wege für Saumpferbe. Rur auf Bfaben, Bufinen und Gazellen betreten, fiber bie wilbesten Precipice, von wiften Guiben geleitet, von Ranbhorben bebrobt, wurde boch Marte bes Balbefluffes und feiner Baffins zu Stande gebracht Miben Barbabres-Gebirgen, wo er feine Quelle bat. — Aber biefe Large fehlt! möchte fie noch nachträglich ber Wiffenschaft Mage vorenthalten bleiben. Wir tonnen baber nur bie Reiauf ben Seitenwegen begleiten, bie uns ihre Beobachtungen

Zeffer a. a. D. II. C. 88. ") Bulletin de la Société de Géographie.

2 Série. Tom. V. 1836, 2. p. 219—222.

mitgetheilt haben, zumal v. Binde, Atneworth, Rie Samilton u. A.

Ch. Terier, bem wir fo vieles Lebrreiche verbanten. n Angora gegen Often zur Auffuchung bes alten Pterin Tavium nach Inggat und von ba bireet filmwärts nach ! rieh gezogen; er hatte alfo ben Mittellauf bes Salus kennen lernen, sonbern an ber Mündung bes Melas bei bi fen Steinbrude ben Salus nach bem Guben bin überset biefem Bege, subwarts von Ihagat, hatte er 505) bie not Borboben und ihre tertiaren Thonfcbieferberge burchtegen ime Uebergangeftufe amifchen ben Ralffetten und Greibelage Rüstenkette am Bontus und ben bobern vulcanischen Gebilt mittlern Lanbergebiete fübmarts bes Salus fo vorberriche Dit bem Eintritt in biefes Gebiet hatte fic il landschaftliche Natur so fehr in ihrem ganzen Character bei gezeigt, daß auch wir nun, da wir in das Gebiet nordwär Balps zurudtreten, bafelbft ein Land von gang anberer C teristit erwarten bürfen, als basienige bas wir so eben ve baben.

1. Obrift v. Binde's Uebersicht bes birecter birgsweges von Angora nach Raiserieh, von Tscheschnegiri- zur Boghaz-Kjöprü, ben beident gangen über ben mittleren Lauf bes Ryzyl Irma Durch unsern verehrten Freund, v. Binde, werden wit übersichtlich mit biesem nahen, rechten Userlande bes Hobem birecten Gebirgswege von Angora gegen S. Der großen Steinbrilde am Halps zu Boghaz Kjöpriwir solgen seiner Wanderung von N.B. nach S.D.

Im S.D. von Angora erhält der Landstrich zwi
Stadt und dem nur eine Tagereife oftwärts entsernten Halps seine Gestaltung durch zwei Bergketten ), tinken Halpsseite mit seinem Laufe von G. nach streichen. Zwischen beiden fließt in ihrem durch sie get genthale der Tabana (richtiger Tabanly-Su), link des Halps, diesem in der Streike einiger Tagemärsche entgegen. Die westlichste der beiden Ketten Besteht is

<sup>800)</sup> Ch. Texier, Descr. de l'Asie Mineure. l. c. II. p. 71. gengraphische Matizen über Klein-Asien, in Kieperte mittlere Fiußgebiet des Knipl Irmat 2c. S. 43—4 XX. in Kieperts Wem. S. 86.

### Rechtes Uferland bes Mittlern Kyzyl Jrmak. 321

5th nach Rord sich durch wellige Lehnen und Sattel an einander nihmben Elma und Disgurt Dagh, die sich als Waldberge mit Wem Gipseln darstellen, und von mehreren Bergwassern in engen schillen Dischen werden, unter denen das malerische Gib! Dere (b. i. himmelsthal) sich besonders auszeichnet.

Die ameite öftlichere Rette ift ber Rureh Dagh, ber öftliche Begleiter bes Tabanly-Su, ber zwischen beiben Bergketten in einer briten Thalebene zwischen sumpfigem Ufergelande gegen R.D. abflieft. Der Rareh Dagh ift ein viel niedrigerer Bergruden als ba westlichere Parallelzug, aus weicherm Kaltstein als jener bestehenb nd gang mit Nabel - und Laubholzwalbung bebedt, aus ber fich ur einzelne gerundete Ruppen, aber mit vielen Steilschluchten zur Site, bervorbeben. Sein bftlicher Abfall ift gradlinicht, scharf martat, zu einem offenen ebenen Tafellande fich ausbreitend, bas in ficher Bobe bis jum Rygyl Irmat fortfest. Diefes Plateau ift iche von tiefen Schluchten und fteilen Felswänden burchzogen, Die A gang fentrecht zum Thale bes Rhahl Irm at abstürzen, zumal ma ba, wo die Brilde einen interessanten Uebergang über ben Strom barbietet, bie als Tichefcnegiri Kippril im Lande behut ift. 216 Ewlina Efendy auf biefer Tichefcnegiri-Stide ben Rughl Irmat im Jahre 1647 im December überseten the fowamm ber Strom voll Gisschollen 7). Dberhalb ber State, fagt v. Binde, fließt ber breite reißenbe Strom in Schlan-Michtbungen burch ein weites Thal zwischen Raltsteingebirgen; sein **Affer ift** wol 200—300 Schritt breit, im Sommer aber sehr seicht, Bette fteinig, von Feleriffen burchfett und teineswege ichiffbar. Modrts über ber Brude, in malerischen Formen, steigt bas Spenit-Binge bes Begret (ober Beiret) Dagh mit feinen fcharfen gen Spiten empor. Ein Gang biefes Trachptgesteins fett quer ben Fing und bilbet noch auf beffen linter Uferseite eine niebre duruppe, die ben borber breiten Strom in eine enge Felsschlucht Moringt, so daß sein weiterer Lauf abwärts hier dem Auge Me alte, aus 6 bis 7 Bogen in verschiebenen Beitaltern auf-Die rechte Thalwand bes Stroms ift hier gleich de Bride. wer weniger fteil wie feine linke.

Brifden biefer Brude und ber oben genannten Boghag-

Beira Elendi, Narrative etc. l. c. Translat, by J. v. Hammer. Lond. 1860, 4, Vol. II. p. 222.

Ribbru am Melas ift eine birefte Diftang bon 38 bis 40 Gte ben Weges, in welcher ber Gebirgszug gwifden beiben Brude enten von G.D. gegen N.W. gleichsam ber Gehne bes groß Bogens vergleichbar ift, welchen ber Salys mit feiner gegen R. gerichteten concaven Seite ju burchlaufen hat. Langs ber Gub meftfeite biefes Gebirgezuges von nur mittlerer Erhebung te teinen gemeinsamen Ramen führt, aber bie antite Landschaft Chammanene burchfett, fließt ber Rhahl 3rmat in febr ungleiden Diftangen gleichfalls von G.D. nach R.B. vorüber, und ber it liche Webirgefuß breitet fich nur allmählig in die weiteren Flacen aus, in welche ber große Strom hier fein Bette in bem breitm Thale eingegraben hat. Durch bie Thaler bes Gebirgezuges genen S.D. zieht bie große Strafe über Rirfchehr, Dubidur mt Sabichi Bettafch in geradefter Linie gegen Raiferieb bin wo bem nörblichen jum füblichen Brudenübergange. Rirfchehr lich ziemlich in ber Mitte biefes Weges an bem rechten Buflugden w Balys, bem Rilibichlü-fu (b. i. Schwertwaffer), bem einzig beland geworbenen auf biefer gangen Strede.

Die Strafe bis Ririchehr, Die erfte Balfte ber game Wegstrede, gieht zwischen Bergzügen und Thälern hindurch, bie wo fchiebene Namen tragen und aus verschiebenen Bebirgearten befteten Bunachft verlägt fie von ber Tichefdnegiri-Brude aus ben mie bern Sattelruden zwischen bem Begret Dagh (aus Trachpt w Spenit nach Ainsworth) zur Linken und ber hoben ifolinte Doppeltuppe bes Tichelebi Dagh (herrenberg) bas Thal Ryapl Irmak und läuft in sehr wellenförmigem Terrain über wie fleine Wafferabern langs bem nörblichen fufe jener Bergtette Rirschehr, so daß von ihr aus nirgends das Thal bes großen Muse überschaut werben tann. Bon ba-bis jum Rara Bogbes Des bleibt bie Raltfteinformation vorherrichenb; bann treten vultanifden Gebirgearten im Matrat Dagh und Beite Dagh in ihren grotesten Formen hervor, bis weiter füböftlich in Baranly und Agha Bair, Gneug. Granit in ben belannit Formen unfrer beutschen Gebirge, aber ohne üppige Bewaldma. tahlen gerundeten Ruppen sich zeigt, mahrend in dem nordige Mebenguge von ber Rurt-Beli (Bolfefpige) bis jum Die Dagh ftartes Urtaltgebirge hervortritt. Beide Reben-Hauptzuge werben von bem Thale bes Ririchehr-Su, barin gleichnamige Fluß (auch Rilibschlü-fu genannt) fließt, ber auf Morbfeite berfelben entfpringt, forag jum Salbe bin filbmatte berie

### Rechtes Uferland bes Mittlern Rygyl Jemak. 323

ihnitten. Kirschehr, ber bebeutenbste Ort zwischen Angora und Kniserieh, ist ganz offen und breitet sich, zwischen Gärten zerstreut liegend, labyrinthisch in ben fruchtbaren Thälern verschiebener hier priammenfließender Bache aus. Es hat Ruinen alter Moscheen, wol saracenischer Bauart.

Suboftlich von Rirfchehr fest fich bie Bebirgetette in gleicher bobe und Form in bem Rierwanferais, Ropeflus und Rarabida-Dagh weiter fort, und bie Strafe nach Raiserieh läuft bis Mubidur, einem ansehnlichen Dorfe am Fuge berfelben, über wellenförmige fanft zur Ebene abfallende Lehnen. Bon ba weiter füboftlich geht es über ein mehr plateauförmiges Terrain und Aber jungere Ralt- und Sanbfteingebirge mit tiefern Schluchten und einzeln aufgesetten Bergtuppen, bas ben gegen Gubwest geöffneten Bogen ausfüllt, welchen bie Bergfette von Mubidur bis Babichi Bettafch bilbet. Bon hier aus überfieht man einen swhen Theil ber Flachen, burch welche ber Rugyl Irmat feinen wodweftlichen Lauf nimmt, und fich unweit Kirfchehr ber nördlich begleitenben Bergfette am meisten zu nabern fcheint. Ueber biefes Feb des Ryzhl Irmat hinüber gegen Südwest erblickt man bie meletifden Gruppen bes Bafcha Dagh, Atabfchyt Dagh Leben S. 301) und felbst bes Baffan Dagh, ber sich in weiin fühlicher Ferne über bemfelben erhoben hat.

Boischen Mubschur und Habschi Bektasch, im Thale von Mplat, sindet man auf diesem Wege von N.W. kommend zum ersten Pat solche Höhlen in den Felswänden, wie sie weiter hin am Appl Irmat und jenseits desselben in so großer Anzahl in den Folge Troglodyten-Gruppen hervortreten. Sie scheinen zu Ewlat, ihrt v. Bincke, den ältesten Einwohnern des Landes zu Wohnungen primt zu haben, und sind neuerlich noch den herumschweisenden

Minberhorben bequeme Afple.

In S.D. von Habschi Bektasch, das schon hoch liegt is finß Pax. üb. d. M. nach v. Tschich.), übersteigt man einen tented hohen Bergrücken, und tritt zwischen den Bergzügen Amael Siwriffi (Ismaels Spite) im Norden und hirka Dagh ichen in einen ziemlich geschlossenen Gebirgskessell, aus besten bergigem Innern verschiedene Wasser durch den Hauptsluß des flils in einem tiesen, aber kurzen Durchbruchthale südwärts zum Irmak geführt werden. Der Hirka Dagh scheint der ing Irmak geführt werden, aber längs der Straße durch beitigskessel ziehen sich nur rothe Sandskeinelager bin, die

von hier also ihre große Berbreitung weiterhin gegen ben Siden einzunehmen ben Anfang machen. Alle Wasser sind hier von ihm schon roth gefärbt, wie ber Ryzhl Irmat selbst weiter abwärts. Ent auf bem Scheiberüden, welcher biesen Ressel von bem östlicher sogenden trennt, in welchem Gena si und Beiram Habsch ilegen, tritt wieber jüngeres Rallgebirge ein, welches mit jüngerm Sadstein vermischt bis zum Ryzhl Irmat bei ber Fürsten mühle an Boghaz Kjöprü herrschend zu bleiben scheint.

Anch aus bem Resselhal von Genaft bis Beiram Habschi, welches aber sehr uneben, bergig und ausgewaschen ist, fließen die Gewässer noch einen sehr kurzen Lauf auch von N. nach S. durch eine sehr tiefe enge Querschlucht mit senkrechten Felswänden zum Appl Irmal ab, der hier auch aus seiner Engkluft, aus dem weine

oberen Sochthale in feinen Mittellauf eintritt.

2. B. Ainsworths Wanderung von Angora gegen S.D. burch die Bergstraße über Denet Maden, Rirfcht, Mubichur und Habichi Bettasch gegen Raiserieh bin, langs dem rechten Ufer des großen Stromlaufs bis zur

Fahre von Jarapafon über ben Balys.

Minsworth nennt bie unter fich parallelen beiben Bergiff awischen Angora 508) und bem Ruabl Irmat, burch welche ber Bu jur Tichefchnegiri Ribpru führt, mit ben Ramen Ura und Ruis Dagh, unter benen er bie beiben Seitenfetten verfteht, zwifcht benen ber Tabanly-Diftrict liegt, burch welchen ber Tabani Su feinen norböstlichen Lauf jum Ryghl Irmal nimmt. Der Elik Dagh (Apfelberg) liegt noch im Weft bes Ura Dagh (Feuerbenff: ber biefen Namen wol von feiner Rupferhütte führen mag, bie feinem Offuße zu Rarghaly lag, aber nicht mehr im Gange water als Minemorth ben Ort befuchte. Die Rupfergrube lag an ber bewaldeten Sohe des Berges; aber aus ihren veröbeten Stills wurde Minsworth bei Fadelichein burch Flichfe, bie barin in Lager genommen, zurudgescheucht, ba er ohne Baffen in fie binen gegangen war. Bon bem Dorfe Rarghaly (Rrabenborf), 40 Baufern bestehend, amifchen gang verwilberten, aber in reite Umgebung gelegenen Garten, ritt man burch eine wellige 4 Sim breite Thalebene voll Kornfelder, wo Trappen, Rebhühner und ent

<sup>808)</sup> W. Ainsworth, Journey from Angorah to Kaiserich etc. in Journ. 408. Roy. Geogr. Soc. of London. Vol. X. P. 3. 1841. p. 283—289; 2017. Travels and Res. etc. Lond. 1842. Vol. I. p. 148—169.

Gestigel in Menge, zum oftwärts liegenben Kura Dagh, und noch am Abend zum Dorfe Karabschular, das zwischen 200 Fuß hohm Felsklippen eingeengt liegt. An dem Kura Dagh zeigte sich die alte befreundete rothe Sandsteinsormation, welche die Nähe des Khzhl Irmal nach alten Richtungen hin so characteristisch des gleitet. Hier bestand die Rette selbst daraus, mit Uederlagerung von Sandsteinconglomerat, gelben Mergels und Ghpslagern; ihre Außenseite bedten andre jüngere Steinschichten, dei einem Dörschen waren darin Steindriche auf rothem und weißem Kallstein und einem dunstellbraunen Sandstein angelegt. So wurde noch zuletzt durch ein angebautes Thal über einen startgeneigten Abhang von Kallsteinsstellt das große Dorf Karabschular von 300 Häusern erreicht, des blos von Mossemen bewohnt ist.

Am 30. Marg. Rur eine halbe Stunde fern von biefem Orte gen Oft liegt bas Kjöpru Rjöi (Brudenborf), welches von ber Bride Tich eichneg iri (nach einem berühmten Sofbeamten genannt)9) ban Ramen erhalten haben foll, die hier über ben Ryghl Irmat Ant. Sie ist an einer merkwürdigen Stelle erbaut, wo ber Klufe kin offenes Thal verläft und aus ber rothen salzreichen Sanbsteinformation zwischen Spenitfelsen abwärts in eine enge Rluft binbingebrangt wird, eine Baffenge, bie taum eine Biertelftunde abwith reicht. Die Brude foll von Sultan Murab erbaut fein aus wie Sanbsteinquabern. Sie bat einen großen Bogen in ber Mitte 4 Meinere niedrigere jur Seite; ihre bochfte Stelle erhebt fich 13 Ellen über bem Spiegel bes Fluffes, aber fie ift bine Bruftung Michen; an ihrer Stelle hat ber Halps nur 31 Schritt Breite. Die Bride bezeichnet bie Oftgrenze bes Gebiets bes Bascha von Angora. Der nächste anliegende District gehört zu bem Besitzthum Berg- und Buttenwerte von Denet Maben.

Am 31. Marz. Statt wie v. Binde von dieser Brüde ben sicheften Weg gegen S.D. nach Kirschehr zu verfolgen, wich insworth, der im Interesse Izzet Paschas von Angora mehre Imm in Reinasten untersucht hatte, durch einen Umweg etwas R.D. ab, um über die Grubenwerke von Denek Maden, fkowärts seinen Rückweg nach Kirschehr zu nehmen. Er kleg baber gegen N.D. die rauhe, aber malerische Spenitkette Begret Dagh, auf dessen höhe die Zwergmandelbäume in Blütthe standen; von seiner Höhe erkannte man in der

Ghan Numa ed. M. Norberg. P. II. p. 410.

Fluffenge bes Rhahl Irmat ein paar Infelden mit einem bet und einer Rabre. Auf bem Gipfel bes Begret fand fich Gran mit Graphit und ein Bafalt im Spenit. Man überfcaut w ba einen weiten Granitbistrift, ans niebern, gerundeten, weifliche Bergen bestehend, die wie niedre Sugel von ber Sohe aus erschiem aber boch bei bem Eintritt in Dieselben zu wildzerriffenen Schluchtn bon vielen Bachen burchzogen, fich umgestalteten, zwischen benen m eine fehr fparfame Begetation fich zeigte. Diefe Bebiete wurd bon bem Dicherid-Tribus ber Turtomanen bewohnt, ben Dörfchen Gotovah nur von 16 Häufern in einem ber Thal paffirt murbe, bann noch ein zweites, Babichi Ali. Erft nu 4 Stunden Ritt burch biefen Granitbiftrict an beffen En gelangte man in die gut bebaute Ebene, Tichapat Dwaffi g nannt, jenseit welcher ein harter Raltsteinboben folgte. 3 Sturm und Regen auf beffen Bobe, Denet genannt, wurde in b Mitte bas Dorf ber Schmelzhütten, Denet Maben, erreich

Bei ber Abwesenheit bes Directors ber Bergwerke batte m Noth unterzutommen, jumal ba bie Türken mißtrauisch gegen b Europäer waren, bie man als Befannte bes Izzet Bafcha von M gora fürchtete, weil biefer Bascha barauf ausgegangen war, die Dim von Rleinasien in seine Bewalt zu bekommen. Die Gifersucht b Beamten hinderte baber bie genauere Beobachtung, und man betis ben Ort schon am folgenden Tage wieber. Doch erfuhr Mint worth, bag bas Metall aus Bleiglang gewonnen werbe, b filberhaltig ift. Die Erzabern in ber Nabe waren armlich, b reichsten follten 2 Stunden fern vom Orte liegen. Bei vollftanbin Bearbeitung follten wöchentlich 1000 Dien (jebe zu 23/ Bfund) & gewonnen werben, bie 21/2 Dien Gilber (= 63/2 Bfund Gilbe Gewinn gaben. Die Magazine waren gut mit Roblen verseben m bas Wert mit guten Bafchereien, 14 Roften, 2 Schmelzofen, und ein gur Orphation für Blei und Reinigung bes Silbers mar in beffer Ordnung wie in allen andern türkischen Berg - und Buttenwerk Die Ainsworth bis babin gesehen. Die moslemischen Bergleute is ten ihre Mofchee, Die griechischen ihre Rirche, und bas Dorf, einer Bobe von 3132 F. Par. gelegen, war, wie Alles, in gut Buftanbe. Bur Erhaltung ber Gewerte gebort ein grofes Gi von 7 Rabhilples ober Diftricten, welche bie Arbeiter und t Abgaben bem Beb ober Bergwerte-Director liefern miffe ber wie ein Mufchir, noch trot bes Satti Scherife, bie Juftig # Leben und Tob feines Begirts ausübte. Wenn fo viel auf bie Ba

### Rechtes Uferland bes Mittlern Rygyl Jrmat. 327

von den Landeseinklinften verwendet wurde, sagt Ainsworth, so war es bei der rohen Berwaltungsweise ein Wunder, daß doch noch kin geringer Ertrag für das Souvernement absallen konnte.

Am 1. April. Bon Denet Daben flieg man im Thale bes Denekbaches fühmarts hinab und erreichte nach 2 Stunden bas Dorf Didinal Dglu, bas bem Stamme ber Diderib- Inrtomanen (Dicherib beift bie lange Lange) gebort, beren Belte icoch in ben Thälern aufgeschlagen waren. Drei kleine Stunden bon biefem Dorfe fällt ber Denekbach, an bem man hinabzog, in einen Strom, ber aus G.B. vom Tschelebiberge herab gegen N.D. flicht und bem Stromgebiete bes Delibiche Irmat queilt, welcher fich als ber größte hauptzufluß von ber rechten ober öftlichen Uferfeite weiter abwarts jum Rughl Irmat ergiefit. Bei bem noch weiter im S.D. liegenben Dorfe Derban Aly wieberholt fich biefelbe Efceinung, und ein zweiter von G.W. gegen R.D. fliefender Fluf, ba fich jenen erften vereinigt, gehört auch ju bem Stromgebiete bes Delbice Irmat, fo bag alfo bie Baffericheibe amifchen bem Miden hauptflug bes Rygol Irmat und feines nördlichen Bufuffes bes Delibsche Irmat in ber biagonalen Gebirgelinie der ber Sehne bes Balysbogens von N.B. gegen G.D. ju Angen Scheint (f. oben S. 322). Diefer, ber Fluß von Merban It. tritt ans einem Meinen See bervor und flieft ebenfalls gegen Rorboft. Rachdem er gegen Guben überschritten mar, trat man the eine Riedebene am Buf von Granitbergen jum Dorfe Ahmeb, bas 2532 F. Bar. iib. b. D. liegt. Es ift gang von Turtoma. nen bewohnt, die hier in großer Unabhängigkeit lebten, fich ju bem alteften ritterlich tapferften Abel ihrer Ahnen gahlten, und die Reisuben, die ihren Kirman des Grokfultans vorzeigten, um auf dessen Stell Bferbe und Beiftand zu erhalten, nur verlachten, ftatt bemselben, wie in andern geregelten Provinzen der Türkei, gehorfam zu fin. Gie zeigten fich zugleich febr ungaftlich, verfagten Pferbefutter und Lebensmittel.

amade after 18 ff. ... dem Real et . R. St. Minnet i St. a.

Am 2. April. Da es hier an Padpferden fehlte, wahrscheinIch weil die Lurkomanen ihre Pferde so lieb haben wie ihre Kinder,
ich bid daher nicht selten weigern, sie zu Lastthieren von Ungläubigen
ich bien, son Buffeln, mußte die Bagage auf Arabahs, von Buffeln
ich son, sortgebracht werden, was den nächsten Berg, den Kara
ich schwarz-Ange), hinauf nur sehr langsam von statten geben
inde Ainsworth benutte dies zu einer Seitenercursion auf
ihm höhenpunct, den ein altes Castell überragte, das 3981 F. B.

üb. b. Meere (3932 F. nach v. Tschich.) boch nur mit zerfallenn Mauern nur noch zu Schaf- und Ziegenställen biente. Aber bie Aussicht von da war weit und großartig; fie dominirte die gang Gebirgereihe bie jur Berfperrung bes Balys burch Bergtetten ringsum. Diefes Caftell bominirte also einft febr gut ben antikn Strafenzug aus Galatien burch die Chammanene nach Cappabocien, von Anchra im Westen nach Tavium im Norben und Cafarea im Guben. Am füblichen Fuße bes Rara Giba ligt bas Dorf Isa Robschaly, und von ba subwarts über eine foon fruchtbare Ebene, Die Buffelebene (von Gughur, b. h. Buffel) genannt, in welcher ber Glug von Rirschehr entspringt, wurde bie Station Sughur erreicht, 3320 Fuß Par. üb. b. M. Pferbe jur Weiterreise zu haben waren, mußte man hier bie Racht berbergen. Die hochgelegene Chene ift im Gub burch ben Riermanferaj-Dagh begrenzt, beffen Bipfel verschanzt finb; gegen West flieg bie hohe, mit Schnee und Bald bebedte Rette bes Baranly Dagh empor, gegen Nordweft eine gadige Spenitkette, gegen Nord ber Rara Gjog und gegen Dft begrenzte ber Bogot Dagh ben ganzen Bergzug gegen bas Längenthal bes Delibsche Irmat. Die gange Lanbichaft zeigte einen völlig alpinen, b. i. einen romantiichen hochgebirgscharacter. Der Boben ber Ebene mar mooria bie Begetation meift aus Binfen, Walbreben (Clematis) bestebend, ofer Arauter warmerer Gegenben ober Gebuich, aber alle Bobnbanfer ber Ortschaften voll friedlicher Storchnester. In ber Racht mer große Ralte und Froft.

Am 3. April. Ritt von Süghür gegen Sib siber die hoke Thalebene, ben Tasch Kesmeh (b. i. Steinbruch) zu besuchen. Estudebene, ben Tasch Kesmeh (b. i. Steinbruch) zu besuchen. Estudebene, des antike sehr große Marmorbrüche, die gegenwärtig nicht mehr in Gebrauch sind. Sie liegen am Nordsuß der Baranlykette, die an 2000 Fuß über dem Niveau des Kyzul Irmak als ein. Granitkern mit Spenit, Gneuß und Glimmerschiefersterhebt, der aber ausgerichtete und gewundene Kalkstein- und Sand. steingebilde auf seinem Rücken mit emporhob. Die Granitkelset herrschen an seiner W.- und N.W.-Seite vor, der Kalkstein in der mehr abgerundeten Mitte. Der Marmorkalkstein ist ober Betrefacten, rein weiß, aber von grobem Korn. Am Südwestends der Ebene, wo der Kilidschlü Tschai (Schwertfluß) und der Auf von Kirschehr die Ebene durchziehend sich vereinen, erweiterte sich ihr Thalgebiet, dem man aber nicht solzte, sondern westwärts ist eins der Seitenthäler eindrang, in welchem das große Dorf Dsche

mala und auf den Granitklippen über ihm die Ruinen eines alten und großen Castells liegen.

Das Dorf hat 60 Baufer, bas Caftell zeigte Ueberrefte aus fehr berschiebenen Zeiten; jum Grunde lagen Mauern aus moblbehauenen Granit- und Gneuß-Quabern, barüber mar alteres faracenisches Bauwert, und bieses in jüngeren Türkenperioden reparirt, bam wieber gewaltsam zerstört burch Belagerungen, ober burch Erbbeben erschüttert. Auf einem Gipfel gegenüber lag ein anderer Steinhaufen, Retichi Raleh, b. b. Biegenichloß, am Gingange bes Kirschehrthales, ber auch eine alte Burg gewesen sein soll. Auf Diefe alten Schlöffer spielt eine im Lanbe berühmte Sage vom ritterlichen Belben und Beiligen Buffein Ghagi an, ber als Bruber eines Seriastjers in Malatia am Euphrat, in ben Kriegen gegen bie Rum (Römer) und Christen im Westen, Angora und auch Diejes Caftell burch Wunderthaten erobert haben foll, und als Beros von ben Moslemen verehrt wirb. Seine seltsame Legenbe bat Ruffell mitgetheilt 510). Zwei fleine Stunden abwarts bes Biegenichloffes wird bas Dorf Risilbschit Rivi (b. i. Cornelfirschenborf) erreicht, wo icon bie berühmten Barten ihren Anfang nebmen, bie ein paar Stunden weit bis zur Stadt Rirschehr anhalten und eben so weit über dieselbe hinaus viel weiter reichen, als alle frühen Berichte sie angaben. Der Flug von Rirschehr beift Rilibidli Tichai, ift aber nach Minsworth weber berfelbe mit bem Ronat-fu, noch ber Grengfluß Cappabor (bei Blin. VI. 3), wofftr ihn noch D'Anville, Leate u. A. gehalten hatten.

Kirschehr nennt Ainsworth eine traurige Ruine, welche buch ben Fanatismus verödet sei. Der Ort war nie sehr groß, nich oder bevölkert, aber berühmt durch die umbeschreibliche Frucht-bukeit seines Bodens, der alle Bedürfnisse und Wohlhäbigkeit des Lebus befriedigen konnte, und durch die paradiesschem Gärten, die ihn weit und breit umgaben. Schon Paul Lucas!1), der sie im Ishre 1704 nur flüchtig durchzog, sand in den damals von ihm selchenen Ruinen des Ortes, daß er einer großartigen Borzeit anschirt haben müsse. Es schmerzte ihn unbeschreiblich, sagt er, daß die Eile der Karawane ihn nöthigte, diesen herrlichen Ort so schwell wieder zu verlassen. Der Berfall des Ortes muß aber seitdem sehr

<sup>&</sup>lt;sup>516</sup>) W. Ainsworth, Trav. and Res. I. p. 157—159. <sup>11</sup>) Paul Lucas, Voyage dans l'Asie Mineure etc. Amsterdam 1714. l. c. T. I. p. 121—124.

pagensumen haben. Baul Lucus wer auch von Angora auf if bem terreten Bege über Rarafaja (t. i. Comergels, Carnquist bei B. Lucas) mach Kiricbehr (er febreifet Duncher) auf ben Go birgowegen vorgerenigen, in welchen Turtemanenrunbhorben feint Aerawene sehr gefährlich unt beschwerlich wurden, die er beshalbit fpeciellen Forschungen am Bege nicht verlaffen tounte. Deball fah er and nur eine Stunte Begs von jener Caragnichi genandt. Station in der Dammerung am Abente nur bei flüchtigem Borifet geben bie Ruine eines alten Caftells, von beffen unch fiehentet Ueberreften er gern genanere Kenninif genommen batte: benn er fo bafelbft noch als Eingangsthor eine fcome Bogenhalle von weifen Marmor, die mit vielen Sculvturen von Louven und andern Rignon bie zum Deil aufrecht ftanten, theils auf dem Boben ausgestut lagen, geziert war, und am Ente ber weiten Ansbehnung biff Rnine, von ber er feinen Ramen erfahren tonnte, paffirte er in schöne Brade auf 8 Bogen, genannt Cherchemir = Cuprusn. 🐉 ba erreichte er burch nachtliche Dariche bie Stabt Riridel welche bamals bie Hauptstadt einer großen Brobing war, beren W wohner nach Sabschi Chalfa awar Baretifer 512) fein sollten, d gegen bie Reisenben bie größte Hospitalität übten und es ibnen nichts fehlen ließen. Diese Gastlichkeit lockte aber sehr viele Chi roper aus allen Gegenden und aus allen Claffen ber Derwiff und muselmännischen Bettelorben berbei, die in dieser Stadt mit benchlerisch-frömmelnbem Borwand Unterfommen fuchten. muthigen Einwohner ber Stadt wie ber 7 nmliegenben bagn rigen Dörfer ließen es an Schenfungen von Bäufern und Git au ihren Conventen, Capellen und Beiligengrabern nicht fehlen, bag biefe Claffe von Fanllengern und Frommlern bald bie wid ften Besiter ber Guter wurden, die fie aber nicht bearbeiteten, M bern beren Gintunfte nur verpraften, woburch ber größte Di bavon nur zu Ruinen, Berwilberungen und Einöben geworben, Stadt felbft völlig verarmt ift.

Als Ainsworth<sup>13</sup>) bort in ber Rabe seines Kaffechait wo er Unterkommen gefunden, seine astronomischen und magnetit. Operationen nun im Freien, auf dem Kirchhose in der Rabe Moschee auszuführen begann, übersiesen ihn die Derwische wollten das Bolt gegen den Zauberer auswiegeln, der dem Lande

<sup>919)</sup> Gihan Numa ed. M. Norberg. II, p. 396, 409. 12) W. Alaburth Trav. and Res. l. c. I. p. 160.

## Rectes Uferland b. Mittl. Knyyl Jrmak. Utsch Ajak. 881

Some vom Himmel berunterziehen wolle, und die beral. Albernheiten mehr verbreiteten. Zwar lachten die Kügern Kaufleute über folche entiquirte Fabeleien, die auch bei biefen Türken keinen rechten Clauben mehr fanden, aber beren Bahl war nur gering, ihr Bezefein war verobet, leer und zugeschloffen wegen bes Mangels alles Batebre. Alle Banfer maren ju Butten herabgefunten, Die einzige Djamie fammt ihren Minarets nicht einmal in Baulichkeit erhalten. Mane, foust ber Sammelplat vieler Reisenben, ftanben verlaffen. Die 3000 bis 4000 Einwohner ber Stabt bestanden größtentheils ins ben Dreber - Derwischen (Mewlewi), aus ben Beuler Derwischen, welche die ganze Nacht durch ihr Geschrei erhoben. Bu Buger = Derwischen, ben Bektafchi, und noch anbern Betttwiden, und ganze Schaaren ber Sehahs (wandernde Betteltribus) Undzogen die Straffen. Der einzige Christ im Orte, der als Schiefipulverfabritant unter bem Schutz ber Regierung ftand, hatte fein Mittommen von Branntwein (Rati), beffen hauptabfat, wie von Dium, vorzüglich an die Mewlewi ftattfand. Weber Obst noch emilje, nicht einmal Salat ober bergleichen, waren in ben verden Garten gebaut, und man mußte fich fast nur mit Dibbs eingebickten Weintranbenfafte) zur Nahrung begnügen. Binge in R.D. ber Stabt, ber Rhirtah Dagh, follen eine Fels-Sefa Raleh (b. i. Schloß ber Luft) enthalten. In ber Mitte Rirfchehr liegt eine Anbobe, auf ber fich bie Ruinen einiger Maren Bauten mit Sepulcralcapellen ganz malerisch ausnehmen. Besten der Stadt zwischen einigen Travertinklippen sprutiene warme Quelle von 36° Reaum., welche bie Urfache biefer Bungebung aus ihrem eigenen Kalktuffniederschlage ist, ber in ligen und frummlinigen Schichten fich angefest, und große Rnobon Thoneisensteinnieren mit einwickelte in seine Niederschläge. Quelle ift von einer niebern Mauer umgeben.

Um 6, April. Die Excursion nach Utsch Ajal. Auf früheren Reise W. Hamilton 14) hatte der Schulmeister Dorfes auf dem Wege von Kodich Hisar nach Newschehr Saben des Halps dem Reisenden über die Ruinen des Landes Metalunft geben können, und auch auf die Ruinen von Utsch Lif (die drei Bogen) auf dem Bozut Dagh, die zwischen Kirzur und Newschehr liegen sollten, ausmerkam gemacht; deren Lage

W. Mamilton, Researches etc. I. c. Vol. II. p. 241; bentiche Ueberf. v. Schomburgt. II. S. 282 Rot. S. 393.

jedoch war undesucht geblieben. Sie war auch falsch angegeben, benn der Bozuk Dagh liegt nicht im Sitden, sondern im Rorder von Kirschehr, wo auch Ainsworth bei seinem Ausenthalt dascht vom Ortsvorstande die Bestätigung ihres Borhandenseins ersuk und von ihm Begweiser erhielt und sie dei der Excursion eine Tages 515) gegen N.D. der Stadt auch aufsinden konnte.

Da man schon unwissentlich an ben Ruinen vorübergekommt war, mußte man wieber über bas Rirfchehr-Flügchen, ben Rilitfof tichai, gurudreiten bis zu einer Brude bei bem Dorfe Dichemati und von ba gegen R.D. nach Dichuhun (ober Dichulut) ablen ten, von wo ein Führer ben weitern Weg zum füböftlichen Abhand bes Bogut Dagh zeigte. Rach einer Stunde Auffteigens ibe ben Granitruden biefes Berges fab man ein weites Bochfelb mi ber rothen Sandsteinformation überbedt vor Augen liegen, in bet man aus ber Ferne verschiebene Gruppen von zerstreuten Turlomi nenlagern bemerkte, bie wie schwarze Maulwurfshligel fich in großt Ferne ausnahmen : aber bicht bor ben Füßen erblidte man am Ben bie gefuchte Ruine, bie fogleich ben Einbrud eines verfallenen b gantinischen Rirchen- ober Rlosterbaues machte, ber ohne alle andet Trümmer in weiter Einsamkeit und Nacktheit bei einer Quelle n einigen Türkengräbern neben ihnen, stehen geblieben war; un v. Tidichatideff 4077 F. iib. b. Dt. Bon feche großen, gegt ben freien himmel gewölbt gebliebenen Bogen, aus rothen Bal steinen mit starken Fugen von Mörtelcement verbunden, hatten 👭 noch 4 in ihrem Salbfreierund erhalten 16), um die Domfuppel bezeichnen, die fie einft getragen. Mur zwei ber Bogen waren d gefturgt; außer ben abgefallenen Trummern zeigte fich teine Ge einer größeren Ortschaft. Bon ben brei hervorragenbsten ber gen bat die Ruine ben Namen.

Ainsworth hielt es für wahrscheinlicher, daß hier ein Tent bes Jupiter zu Gabafena (Ptolem. V. 6. 126) 17), ben Andere, wi Rennell, nach habschi Bettasch hatten verlegen wollen, zu such wäre und diesem eine christliche Stiftung gefolgt sei; boch schein auch dafür hinreichende Gründe zu sehlen. Es sollte der Tent bes Zeus zu Benasa in Marimene sein, von dem Straft (XII. 537) rühmte, daß 3000 hierodulen ihn bedienten, daß er tref

of the Roy. Geogr. Soc. London. Vol. X. P. 3. 1. a. p. 287—28

14) Die Sfigge biefer Muinen Utsch Ajas s. b. Ainsworth, Trav. a. Res. I. p. 162.

17) Ptolem. ed. Wilberg. sol. 337.

## hies Uferland b. Mittl. Ryzyl Jrmat. Mubichur. 333

Reder hatte, die seinem Oberpriester jährlich 15 Talente einsten, der auf Lebenszeit diese Stelle einnehme, welche die zweitzte Würde nach der des Pontiser in Comana sei. Eine besondre dt nenut Strado nicht, dei welcher dieser Tempel gelegen war, er nur den Benestern zuschreibt. Ainsworth bedauerte es, er erst viel späterhin ersuhr, daß in der Nähe von Oschuhun noch andere Baureste erhalten haben sollten, die von ihm nicht en worden. Sollte damit vielleicht die schon von Paul Lucas sührte Bogenhalle gegen Karalaja hin, von weisem Marmor Löwensculpturen, bezeichnet worden sein, so wäre diese Localität ligen Reisenden, die des Weges kommen, wol zu genauerer Erwung zu empsehlen.

Den Bogut Dagh, beffen Rame auf ber Bolotowichen Rarte von Tschichatscheff auf ben großen und langen Wafferscheiben von S.D. gegen N.W., zwischen bem Rirschehr-Fluß im en und bem Delibsche Irmat im Norben, ausgebehnt wurde ben S. 38), lernte Ainsworth bei seiner Ersteigung nur als t ifolirten Granitberg mit einer Steinfefte auf feinem el fennen, ber aber vom füblichen Baranly Dagh noch an : übertroffen wirb. Die füblich anliegende große Buffelebene abur) erregte burch ihre mertwürdige natürliche Berichangung fitheren Zeiten eine besondre Aufmertsamteit: bem von allen im waren die fle umschließenden Hochgebirge von Felsenschlöffern int. Begen Rorben bas Caftell Rara Giba (Schwarze), gegen Gub bas Caftell Retichi Rale (Biegenschloß), in ben indten ber Berge gegen 2B. bie Fefte bei Dichemala, und be Weften auf ben Boben bes Baranly und Bogut Dagh. t und großartig auf bem Rudwege gegen Kirschehr war am nb beim Untergang ber Sonne ber Anblid ber in weiter Ferne n Sab neben und hinter einander emporfteigenden bochften Rieerge Centralafiens, die fich mit ihren von der Abendsonne geiten wie vergoldeten ewigen Schneegipfeln im zweigipfligen ffen- und Erbschisch-Dagh bie zu 10,000 und 13,000 F. bas Riveau bes Meeres erhoben. Rirfchehr, obwol im Thale un mit weit umgebender Plaine, gehört boch noch ber nördlichen bes boben Centrallandes, nach übereinstimmenber Meffung 3000 Fuß absoluter Bobe im Mittel an. Die Stadt ift nach sworth 2902, nach v. Tichicaticheff 2883 F. Bar. iber - Meene erbaut.

Am 7. April. Bon Rirfdehr nad Dubfdur unb

Habschi Bektasch. Gegen S.D. über balb grasige, balb tiefge Ebene, die sich zur linken von dem Karawanserai Dagh ganz allmählig gegen das Halpsthal hinabsenkte, an einem kreistunden 40 Fuß hohen künstlichen Erdhügel mit Ummauerung, Duelle und Ruine von 6 Seitenthürmen vorüber, wo sicher einst ein Schutset für die Reisenden auf der Hauptstraße nach Cäsarea errichtet war, jetzt Gjöl Hissar (See-Castell) genannt, erreichte man, am Dase Kuru Gjöl (trodner See) vorüber, in 3 Stumden Wegs den Dat Mudschur.

Mubschur scheint das alte Mocissus (bei Brocop. V. 317, und Steph. Byz. Μούκισσος) zu sein. Letterer sagt, daß bei Ort in Cappadocia secunda lag; Brocop nennt sie Μωκισσός ein früheres Castell in Cappadocien, das aber zu Kaiser Jukisnians Zeiten so in Verfall war, daß er es, obwol in der Eben auf einer Anhöhe mit sehr starken Mauern versehen ließ, dasell Kirchen, Xenodochien (spätere Karawanserai) und Bäber servlich ausbauen ließ, daß die Stadt dadurch zu einer Metropherhoben wurde, welche auch eine Zeitlaug nach seinem Ramen aben Concilen, Justinianopolis 518), von ihren Vischösen beit wurde.

Tavernier 19) tam im 3. 1639 auf einem feltner betrete Wege vom großen Salzsee, ben er Douslag (b. i. Tugla, Selie nennt, auf birectem Wege burch Bufte ohne Dorf, in 9 Stude Weges am 25. Marfchtage von Smyrna zur Carabachece (b. i. Raratafch-tichefchmeh, Schwarzsteinquelle), am 26. Tichutur Ugba (? Thelenagar), ein wohlgelegenes großes, aberich gebautes Dorf, und von ba burch schönes Weibeland in 8 Stu jum Dorfe Ramtufch (Romcouché); am 27. nach 9 Stunden eine Ebene voll Gebuich ber Sufmurgel (reglisse) jum D Beferguenlou (b. i. Bazbrgjanly, Raufmannsborf), wo Salt gen murbe, weil hier bie fehr lange Steinbrude über ben Salps fest werben mußte, an beren Enbe Rigir Riopru (Reffre St ein großes Dorf unter ber Erbe, fast wie in Felshöhlen er war. Bon ba noch 7 Stunden Weges, auf welchem er bas Minsworth genannte Dorf Emirlar nicht nannte, wurde grofe Dorf Mouchiour von ihm erreicht, bas Mudidur beutigen Beit.

<sup>\*\*\*)</sup> Wesseling, Hierocl. Synecd. p. 701 Not. u. p. 699 ib.
Les Six Voyages l. c. I. p. 101—103.

#### Regies Uferland b. Mittl. Rygpl Jemak. Mubichur. 885

Jenes Emirlar wurde auch im 3. 1834 von Aucher Elop20) auf feinem Bege von Angora nach Cafarea betreten, wo feine Stationen mit ber Route bei Ainsworth in ber hauptbirection qufammenfallen, aber boch meist andere Ramen ber Orte genannt werben. Bom Uebergang über ben Roghl Irmat legte er vom 24. bis 30. Marg in 6 Tagereifen benfelben Weg gurud, über Orte, ben nur wenige auf Rarten erwähnt werben. Bon Emirlar geht n in einem Tage bis Cafarea. Diefer felten betretene, bamals betommliche Rarawanenweg tonnte mit fritischer Berichtigung von 5. Liepert auf feiner Rarte eingetragen werben, wo fast alle anbem Angaben fehlten. In Mubichur wohnten bamals febr viele michische Christen, welche von den Türken aber Tag für Tag gemilifam gebrängt wurden, Muhammedaner zu werben. Da bort the viele Christen in der Gegend wohnen, so wird viel Wein getent, ber auch gut ift. Auch biefer Ort ift gut gelegen, aber fo Glecht meift unter ber Erbe gebaut, bag ber Reiter leicht burche Dach bes Saus bineinfturgen tonnte. Bon Mubichur feste früher tavernier feinen Beg in 11 Tagemarfchen burch ein feitbem fast Mulich unwegfames Gebiet gegen R.D. über Jangy (f. ob. S. 143), bes er nach ben ersten 6 Tagen erreichte, bis Totat fort, wo wir hm foon früher begegnet sinb.

Rubschur, das heute nur eine Kassaba (d. i. Marktsleden) want wird, hat nach Ainsworth 600 Häuser und liegt 2945 km Bar. üb. d. M. 21) (2947 f. P. nach v. Tschich.). Es ist auf km seichen Kalkstein erbaut, der leicht zu bearbeiten ist, und ihrt sangen hier schon, wie auch Tavernier bemerkte, die unterschien Wohnhäuser an, die südwärts des Halps so sehr überhand kinnen. Die Stadt ist von Gärten ganz umgeben; höher aufwärts einem wahrscheinlich künstlich erhöhten Berge lag das alte Casse einem wahrscheinlich künstlich erhöhten Berge lag das alte Cassem Hinzer Kast rückte Ainsworth weiter gegen S.D. am Kara ist suru Kum (trochner Sand) und einem andern kleinen inglodytendorse in 4 Stunden in Habschie Bektasch ein, das, man im Hause des Ahan ober Ortsvorstehers ein reinliches,

Aucher Eloy I. p. 73—74.

21) Ainsworth, Journ. etc. in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London, Vol. X. P. 3. p. 288.

nettes Quartier fand. Der Ort liegt 3545 F. Par. (3538 F. P. nach v. Tschich.) über bem Meere; ber Argans von hier gegen — S. 52° O., ber Hassan Dagh — S. 32° W. nach Winklimeffung. Neben ihm liegt ein halbruinirtes Castell Kara Kawn! (b. h. Schwarzmütze) genannt.

Der Schutypatron bes Ortes, ber hier geboren und auch ge ftorben sein soll, hat ihm seinen Namen hinterlaffen, und seine beife gehaltene Grabcapelle hat ihn zum Bilgerort filt viele Ballfahre weit und breit umber gemacht. Denn Sabichi (b. i. ber Dem-Bilger) Bektasch ist einer ber wunderthätigsten Beiligen ber Mos lemen. Gein Grab wird aber auch in ber Dichami Befoit Tafch in Constantinopel bewallfahrtet. Durch zweierlei Einris tungen hatte er fich bei ben fanatisch gestinnten Türken für ihre osmanifche Dynaftie einen ruhmbollen Ramen erworben: einmit burd bie Stiftung bee Derwifd-Drbene ber Bettafdig und bann burch bie Begrundung ihrer Kriegercaste, ber Rotte te Jenitscheri ober Janitscharen, Die leiber jum Rluche bes Boll ausgeartet find. Den Orben ber Beltafchi erflart v. Same mer 522) ale bie "militarifde Brubericaft ber Berren best Sabels", ber im Gegenfat bes Orbens ber Mewlewi, b. 🗗 ber "burgerlichen Brubericaft, ber Berren ber Feber, b. i. ber Efendis, ber Rangleien zu betrachten fei. Diefer wurk von Dichelalebbin Rumi, bem größten Dichter bes Monge landes, fcon unter ber Regierung Maebbins I., bes großen Singe ber Gelbichuten in Ronia gestiftet, noch ebe biefes Reich in Gewalt Domans fiel; von ihnen war auch die Eichtlehre Safis, die perfische Literatur und Sage, die von ihnen d tivirte Doftit, Ascetit und Poefie zu ben Türken übertra morben.

Die Jenitscheri, b. i. die neue Soldatesta, welche a Janitscharen für die Osmanly-Dynastie zu ihrer Leibwacht serhob, wurde bald zu dem, was die Prätorianer für die Cafaren Rom, die Turkomanen zu ihrer Zeit für die Chalifen in Baylagewesen. Die Jenitscheri nannten sich Kinder und Familie Laschis, denen er den Aermel seines Mantels als Unterscheidung zeichen zu ihrer Mützenbedeckung gab. Alle Jenitscheri wird dem Orden der Bektaschi einverleibt, nicht nur als Mönchseibe

<sup>\*\*\*) 3.</sup> v. hammer, Gefchichte bes osman. Reiche. I. S. 155, wie L' S. 230-232.

## erl. b. Mittl. Rygyl Irmat; Sabidi Bettafd. 337

uch als militärische Brüberschaft ber Glieber, Monche baten zugleich, ben Tempelrittern ober Hospitaliten einientsprechend erscheinend. Diese ihre mit den Jahrhunderten gewordenen Rotten waren zu der gräulichsten, bei andern nerhörten wollüstigen Zuchtlosigseit und Grausamseit der d zu einer Selbstichwächung des Reiches ausgeartet, daß dahmud zum Entschluß kam, sie plöslich durch die bluselei zu gleicher Zeit in allen Provinzen des Reichs für vertilgen und auszurotten.

We moslemitifche Beilige, Babichi Bettafc, ift es, ber der bes Steinfalges ju Tug - Ribi (f. oben S. 294) für escapelle einen jährlichen Tribut zugesenbet erhält. Diefer gehaltene Ort gab burch feinen Schmut, Die Armuth sohner und feinen ganglichen Berfall ju ber Bemertung t, daß nicht die gewöhnliche Rlage über ben Drud ber Abgaben bie Saupturfache bes granzenlofen Berfalls und as aller ihrer Stabte fein tann, fonbern vielmehr bie und Abneigung ihrer Bewohner zur Arbeit. Schon : könnte feiner herrlichen Lage und bes Reichthums feiner gen ber blubenbfte und reichfte Stapel fir bie Seibenon bes Landes fein, wenn feine Bewohner nicht bie Sanbe book legten, und lieber ihren fanatischen Devotionen anbenen fie nichts thun; eben fo bie Faullenger von Sabichi , die stolz auf ben Glanz ihres Schutpatrons lieber im er Bäume an Quellen lagern und ihren Tabal in Undmauchen, als ber Arbeit nachzugeben. Dem Beiligthum fie es, baf fie gar feine Taren an bas Gouvernement wenig zur Erhaltung ber Grabcapelle beitragen, alljährie Ruschüffe bes Tributs aus ben Salzgruben zu Tuztibi nd bennoch nur in jammerlichster Armuth, Schmut, Berin einem bloken Ruinenhaufen leben, und alfo ihr Elend tismus und ihren verberblichen religiöfen Buftanben vericht aber ausschließlich bem auf fie laftenben Drud ber mtalen Taxation zuschreiben konnen, unter bem fie zu In fast allen städtischen Gemeinschaften Rleinberholt fich biefes Burudfinten in immer größeren Ruin. Beiligengrab bes Sabichi Bettafch verfallt, ungeachtet unfte, burch, bie beiliggehaltene Faullenzerei feiner Anbeter Doch ift in anbern Fällen ber Drud ber Bafcha-: und bes Berpachtungefufteme ber Abgabenein-

rbtunbe XVIII.

treibung mit der unbegrenzten absoluten Macht des Pasch Leben und Eigenthum mit dem vorherrschenden schmutzissten des Geizes in den oberen Regionen und die Berheerung das Truppenwesen, seine Einquartierung und freie Bet bei den ewigen Kriegszügen, als Grund der sürchterlichen Trung des Bolks nicht zu leugnen, und diese Berhältniß ist die Grundursache der religiösen Auswüchse und der Arbanzusehen, da der Fleiß dort keinen dauernden Besitz giebt i Sprüchwort seinen guten Grund hat: "wo der Osman hi wächst kein grüner Grashalm mehr" 523).

Am 8. April. Statt von Sabichi Bettafch bi Sauptftrage oftwärts über Benafi und Beiram & am Bogbag Riöpril am Melas zur Capitale Raiferieb, schon burch viele Touristen vor ihm bekannter geworben u in v. Binde's Routier genauer characterisirt war, zu ve lenkte Ainsworth seine Wanderung der Sübrichtung m Salvs au. um bie unbefanntern Wegstreden und beffen grof trummung 24) au erforfchen, welche bie Geographen fo lar geführt hatte, eben hier einen öftlichen und einen westlich bes Hauptstroms zu supponiren. Der Weg wurde besba bas Dorf Salandah an der Krümmung des Stroms gen die durch eine Sonnenböhe auf 38" 48' N.Br. ermittelt konnte, wonach die Kartenberichtigung erfolgte. Dann ab Minsworth auf ber Fahre bes Balbefluffes nach Jarapafe in die Troglodyten-Districte. Ainsworth mußte di biole. ber Cbene Sabichi Bettafch vorliegende Bergfette, ben Dagh, überschreiten, welchen bas fleine Flüfichen von ber ftatte an gegen ben Gilben jum großen Strom hier burc erft nach ihrer Uebersteigung sentt sich beren Jug burch bie ebene in anderthalbstündiger Weite jum gewundenen The Salys und zu seinem rechten Ufer binab. Bier treten bie racteriftifden rothen Sanbfteinlager bes Salvefpfteme m Rlivven nadt und obe, und je naber bem Strom, besto gat von Grotten und Wohnungen einiger Osmanly- und Turfo borfer burchlöchert, hervor, die man bei ber Annaberung fe burch ein paar angepflanzte Baumgruppen in ihren Gart

Otter, Voy. II. p. 320. Beaufort, Karamania. p. 79. l. c.
 Ainsworth, in Journal of the Lond. Geogr. Soc. Vol. X. P. 3.
 beff. Trav. and Res. l. c. l. p. 168.

## niezer Lauf des Mittlern Halps bis Osmanbschyf. 389

the erkennen kann. Im Rüden gegen Norden läst man die dige Contoure der granitischen Gipfel der garsauritischen Gergszüge zurück, die mit ihren Serraturen an die Sierren der mischen Rette erinnerten, gegen Süden aber sieht man von dem ikm Steiluser des Halps die schwarzen Streisen der Basalte und Lavaslüsse, die sich von den plutonischen Hochebenen des cendem Rleinasiens einst durch die rothen Sandsteinschichten hindurch die Tiefe hinabgossen und sich ihre Wege bahnen mußten. Ueber un, ans der weiten ebenen Plateausläche steigen die isolierten, alles errschenden, aber in respectivollem gegenseitigem Abstande von weder sich erhebenden Riesengruppen des Hasse und rgans mit ihren silberschimmernden Gipseln in den blauen, vorschend klaren sonnigen weiten Hinmelsraum empor

#### §. 7.

#### Reuntes Rapitel.

as Stromfpstem des Khzhl Irmat (Halps). Forthung. Unterer Theil des Mittlern Laufs von der Tscheschnegir Kjöprü abwärts bis Osmandschpt.

Auf die allgemeinsten übersichtlichen Verhältnisse dieser noch wenig bekannten Flußstrecke uns beziehend (f. oben S. 286), noch sehr vieler besonderer Erforschungen bedürftig bleibt, gehen ihrer sogleich zu den Angaben der einzelnen Beobachter über, die ober da dieses Gebiet immer nur vorübergehend durchstreist has und uns nur durch Combination ihrer Einzelbeobachtungen iter belsen können.

Die berühmte Angora liegt außerhalb biesem Gebiete, ba sie t ihrer Gebirgsumgebung bem obern Laufe bes benachbarten alaria. Stromspftems angehört, bas wir erst weiter unten in mm Entwicklungsgange verfolgen können.

#### Erläuterung 1.

Die beiben Querpassagen bes Halps bei Al Serai und Kalabschit nach Mcb. Kinneir und W. Hamilton.

1. Macdonald Kinneirs Ueberschreitung des Halps it At Serai auf der Querstraße von Angora oftwärts

nach Ihzgat (1813). Bon der uns schon bekannten Tschesch, negiri Kiöprik, der Station Aliassus des Itin. Hierosol. (ed. Wessel. p. 575)<sup>525</sup>), wo der Halhs abwärts in der engen Auft der Spenitselsen unterhalb des Brüdendorfes (Kiöprik Kiöi) dem Auge verschwindet (s. oben S. 321), tritt er zuerst wieder sichkar dei Al Serai hervor, wo Macdonald Kinneir ihn im Jahr 1813 überschritten hat<sup>26</sup>). Dieser Uebergang liegt auf der directus Karawanenstraße von Angora ostwärts nach Amasia, etwa unter 40° N.Br., aber auch nach dem modernen Ihzgat, dem Sites Tschapan Oglus.

Am 10. Oct. verließ Kinneir Angora und erreichte not 12 Stunden Weges im Thale über einen Angorazusluß (es ist der Tabachane Su bei v. Binde) und das öftliche öbe und mass schenarme Gebirgsland, die nördliche Fortsetzung des Elma Dags, die lleine Station Afsi Inzgat, Ooscotta bei Kinneir, im Be des Halps, verschieden von dem durch seine Denkmale bekammt. Orte desselben Namens Inzgat im Ost des Halps.

Den 11. Dct. von ba gegen G.D. über steile obe Gebirge te er nach 2 starken Stunden in die Ebene, und nach einer ball Stunde fteil hinab, von wo man ben rothen Bafferlauf bes Qui Irmat gegen N.W. fliefend erblidte, jum Uebergangsorte Serai ober Atschehr (Ut-fhar bei Kinneir). Der Strom = 8 Fuß tief und 80 Schritte breit, gegenwärtig aber viel feiden, als er im Frühling und Winter zu sein vflegt. An seinen Wert waren zahlreiche Biehheerben, aber nur sparfames Kornland; weiter oftwärts lange Baumwollfelber. Die beiben folgenden Tageman durchzog man ein Heerbenland, von Turkomanenstämmen 🕨 wandert, bis zum Ort Sangor, wo dann ein 30 Schritt bei Strom, ber gegen Nord an Tschartiöi vorüberfloß, erreicht wer welcher sich nach bieser Richtung hin bei Tehun (ober Tagium, Rinneir, vielleicht füblich von Dughan auf Rieperts Rarte) ben Knapl Irmat ergießen foll. Es kann biefer Fluß, ben 214 neir, welcher alle Ramen in seiner Schreibart untenntlich ju m pflegt, weil er bie einheimische Sprache nicht verftand, Debis nennt, fein anderer als ber neuerlich bekannter geworbene Delibi Irmat, ber bebeutenbste rechte Buflug jum Salys in Me Gegenden, sein. Rinneir fagt, daß er hier jenseit beffelben in en

https://doi.org/10.1016/10.
 https://doi.org/10.1016/

## Bon mittlern Halps Marfc jum Delibfche Jrmak. 341

amb voll niedriger Berge von rother Farbe mit Nitrum (die falznide rothe Sanbsteinformation) eingetreten fei, bie nur von Turbmanenhorden durchzogen werde, bis er am 15. October, also nach 5 Tagemarfchen, ben Ort Topaghatsch (Topatch bei Rinneir) michte, wo er zwar wieber Schaf- und Ziegenheerben antraf, aber m Angora aus auf bem ganzen Wege keine einzige Beerbe ber berühmten Angoraziegen angetroffen batte, bie fich also nicht oftwirts über ben Rughl Irmal auszubreiten scheinen. Am 16. Dct. wn bem genannten Orte, also in einer Diftang von 5 Tagemarichen von ber Halysbrilde, erreichte er an ber S.D.-Seite eines Reilen Berges, über ben aber ein trefflicher Weg gebaut mar, ben Drt Inggat (Doscat bei Kinneir), Die vormalige Refibeng eines berühmten, ziemlich felbstständig gebliebenen und ausgezeichneten Für-🎮, eines Dere Bey Tichapan Oglu, von hohem alttürkischem nel, bessen Familie diesen Ort neu erbaut und durch gerechte Ber-Minng zu großer Bluthe und Wohlstand gebracht hatte. Durch Diese Landesfürsten hatten auch die Turkomanenhorden, die mit ihnen gleichen Geschlechtern ftammten, eben hier eine beffere Ausbiling, Sicherstellung und größern Ginfluß wie Anfaffigkeit feit einem Suptunbert erhalten 27), obwol fie als gehäffige Begner wie ber Stader früherhin, so auch ber Türken noch gegenwärtig bekannt weren. Durch Beerbenreichthum behanpteten fie fich fast in voller Idenendenz von den Türken bis zur Zeit, wo Tschapan Dalu Jahre 1805 gestorben war.

2. Hamiltons Ueberschreitung bes Halys auf ber Monte von Boghaz Kiöi und Süngürlü im Often an ben Steinsalzgruben vorüber, und von ba gegen West über ben mittlern Delibsche Irmat, dann auf der Halys. Thre zu Kaladschit nach Angora (1836). Auch dies ist nur die Onerstraße über den Halys, etwa 7 bis 8 Stunden nördlich worhergenammten, die uns aus Beobachtung seiner beiden User. Men hervorgeht, während die Zwischenräume des Halyslauses an webeisachen Uebergängen, der Tscheschnegir Kiöprü, der installe bei Al Serai und der bei Kaledschif, ohne Specialisten und genauere Beobachtung geblieben sind. Wahrscheinlich in schon der österreichische Gesandte Gissen Busbet<sup>28</sup>) im

<sup>27)</sup> Scott Waring, Itinéraire d'un Voyage fait par terre de Constantinople à Teheran. 1805. Paris 8.
28) Angerii Gislenii Busbequii Omnia quae extant ed. Oxford. 1571, 8. p. 76—81.

Jahre 1554 auf seinem Wege von Angora nach Amafia ( S. 147) hier über ben Halys, ben er wie die Türken bamalig Aito-su (Aitogu, Flug Aito) nannte. Denn bies war bam große Karawanenstraße von Tschorum nach Amasia. Bon ! tam er über die uns unbefannten Stationen Balygagar, & Bermet Bii ab Algeos jum Ufer bes Salus, ber einft Det Lydier trennte. An bessen Ufer bemertte er ein Gebüsch, bat babin noch nicht gesehen hatte; an ber füßen Wurzel entt bald, daß es die berühmte Glychrrhiza, das Gugholz w von hier an ein characteristisches Steppengemachs burch bas : Aften bildet. Auf seine Frage, ob der halps Fische habe, ihm die türtischen Anwohner zur Antwort nein. Da fid boch in bem Fluffe welche zeigten und Busbet weiter fragte, man teine finge? war die Antwort, weil teine Fischer ba und warum benn feine, bie biefes Geschäft betrieben? bie na wiederung, weil die Fische fortschwämmen, wenn man fie i Banben greifen wollte. - Aber fliegen nicht eben fo bie Boge Busbets Leute warfen nun ihre Nete aus und brachten ball jum Borfchein, gleich benen, wie man fie in ber Dona barunter auch Welfe. Die Türken staunten und gaben t daß es wol Fische bei ihnen gebe, aber teine Fischer. ber kleinen Gründlinge, welche die Europäer auch nicht 3 verschmäbeten, tam ihnen lächerlich vor; fie blieben, fagt B bei ihrer einfachen täglichen Speise, wo ihnen für ben T Brob, Salz, ein Zwiebad ober auch bie faure Milch zu ihr terhalt genügt. Bom Salys ging Busbet oftwarts übe kourthan und Tschorum und weiter nach Amasia (f. oben S.

Samiston 529) tam von ben Untersuchungen zu Inzga S. 154) aus bem Often zurück, und giebt folgende Nachrie ben von ihm in etwas nördlicherm Abstand von Kinneirs zurückgelegten Weg durch jene ziemlich wüsten und wenig be Ländergebiete ber Oftseite des Halps und seiner Zusti Delibsche Irmat.

27. August. Bon bem Dorfe Alabscha, wo wir Hamiltons Entbedungen alter Felsengraber und Mauern gelernt, ritt er westwärts über die Hussellein Oma ober die beren Wasser noch zum Iris fließt, bis zum Dorf Esti

<sup>529)</sup> W. Hamilton, Res. l. c. p. 403—416. Deff. Ueberf. v. Schaa. a. D. Th. I. S. 372—383.

## hamiltons Weg v. Jyzgat am Del. Jrmak z. Halys. 343

14 Stunden weit, das, auf einer Anhöhe in der Mitte der Ebene erbut, auch Tepe Kjöi heißt. Nachdem man in der Ebene ebut, auch Tepe Kjöi heißt. Nachdem man in der Ebene 4Stunden gegen West auswärts geritten war, und auf der Wasserscheide zwischen den Zubächen zum Iris und Halps, ein Turdwinnenlager vorüber und auch Engschluchten ves Passes durchstiegen butte, welche zugleich die Grenzsette zwischen dem Pontus und Calatien bezeichnen, wurde das große Dorf Suleiman-Kjöi, Wannen gegen S.W., erreicht. Bon da solgten viele Turko-nanenlager mit ihren Zelten, die zur großen, aber sehr in Versall zwisenen Stadt Süngürlü am gleichnamigen Flusse, der von Vogbaz Kjöi herabkommt. Die Conscription sollte sie entvölkert weben. In ihr zeigte sich von Antiquitäten nur ein zum Brunnentwog verwendeter Sarkophag mit schönen Sculpturen von Guirlanden und Widdersspese.

28. August. Eine bebeutende Salzmine jenseit Sary Ramid (b. i. gelbes Rohr), 6 Stunden im Norben vom Wege ab stigen, wurde von bier aus aufgesucht. Recht characterifisch für bes große Halpsgebiet lag hier-gegen W. und R.W. jur Landschaft ber alten Timene, am Balps bin, Sugel an Bugel, unabsebbar, on rother Sandsteinformation, mit Sandsteinconglomeraten bon blauen und rothen Mergelschichten überzogen, gang benfelben Salgregionen in bes geognoftifden Reifenben Beimath, in England, anglog. An Gary Rampid vorüber folgt jenfeit einer ranben jadigen Sandfteinkette ber Drt Tichajantioi, an beffen Ambfeite die bearbeitete Steinsalzgrube liegt. Die Reis gung ber Sanbsteinschichten von N.W. gegen S.D. ging von maffigem Rallen zu volltommen fentrechter Emporrichtung iba, die ten untern plutonischen Geröllen ihr Dasein verdankte. Das Gestein zeigte sich aber von einer jüngern Formation als the rothe Sandstein in England: benn fie gehörte ber jungern Areibeformation an, ba in ben Lagern fich Riefel von fecunde m Rreibebilbungen eingebettet zeigten. Die Steinfalgichichten in den senkrecht gehobenen Sandsteinschichten liegen 6 bis 8 Fuß mier ber Oberfläche gang borigontal, von einem Bette blauen Alous überlagert, ber wieber mit Ries und Pfeifenthon (Clay) Angen ift. Die grünliche Oberfläche ber Steinfalglager Mich etwas wellig und eben fo bunnere Streifen im Steinfalg, intreffant für feine Bilbungsgeschichte; für bie Bilbungsperiobe ik aber das Richtconforme seiner Lagerung zu den senkrechten Smbfteinschichten wichtig, ein Beweis, bag feine Bilbung fpater

nieberschlug, als die Sandsteinschichten emporgerichtet wurden. unter ber Annahme, baf ein fleiner Gee, von fentrecht emporgi teten Sandsteinselsen umgeben, hier vorhanden war, in welchen Salastein allmählig zu Boben fant, tonnte fich Samilton ! Phänomen ertlären. Der Rüchweg nach ber Station Gungi gegen Gub wurde an einer andern Salzmine vorüber genom bie aber nicht mehr bearbeitet wurde. Es find biefe Steinf gruben auf ber Oftseite bes Balps gegen bas land ber Ere und in Rimene um fo intereffanter, ba fie fcon von Sti (XII. 561) als bearbeitete Gruben ermähnt werben und i hohes Alter zurückgehen muffen, da Strabo von ihnen ben N bes Halus ober bes Salzfluffes berleitet. Wahrscheinlich für biefelben Salzgegenben, bie Tournefort 530) wegen Flora von Salzpflanzen so interessant gefunden hatte. schon oben die Thatsache aufgeführt, bag ber Salps hier ami zwei Steinfalzgruben in Timene und auf bem Beftufer Halys bei Tichangri (Gangra, Germanicopolis)31) vorüberst welche lettere aber von Strabo nicht genannt wurde. Leiber n hamilton burch bie bamals an biefem Orte berrichenbe Bef gehalten, benfelben mit feinen Salzminen zu befuchen.

29. August. Rach Süngürlü gurudgekehrt, murbe an fem Tage bie Reise gegen Weft fortgefest bis Ruticuit. (b. i. kleines Dorf). Um ben Ort fah man ben Anbau vieler So blumen, beren Samen von den Türken gegessen und zu Del benutt! Ueber biefelbe rothe Sanbsteinebene ritt man am Dorfe Bi burun (b.i. Fünfnafen) vorüber, bann gegen S.B. burch eine fum Einfentung in Weft von Aghabunar, bie mit falgigen Incr tionen überzogen und von bem fehr feichten Strome bes Delit Irmat nordwärts burchströmt murbe, beffen falgiges Ba man in einer Fähre überseten mußte.- Seine Quelle, woh komme, wußte man hier nicht anzugeben (f. unten). Dam man wieder über ben vorherrschend welligen Spps- und De boben, in welchem einige Baumwollenfelber bearbeitet maren, burch einen zweiten Seitenfluß, zum Delibiche Irmat gegen Ri fließend, dann wieder über Bergreihen aus gelbem Mergel Sand bestehend, bis man auf höherem Erdrücken, auf bem krüpplige Eichen wuchsen, das elende Rest Kütschük-kiöi erre

J. A. Cramer, Asia Minor. I. p. 237.

## ns Weg am Delibsche Jrmak abw. 3. Halps. 345

August. Das Dorf lag auf ber tegelartigen Anhöhe pp= und Grunfteinfelfens, ber als Dammburchbruch noch weiter gegen Westen verfolgen ließ. Er hatte hier en Ausbruch die Sandsteinbede gerrüttet, und an vielen re horizontalen Schichten fentrecht emporgehoben. Solche kältniffe mit Trappburchbrüchen hielten westwärts bis Sei an, von wo man in ber Ferne icon bobere Bergzüge, brem Fufe bie tiefen Thallinien bes Balys erfennen bne jedoch beffen Wasser zu erblicken. Er hatte aber mit tte bie Mitte ber rothen Sanbfteinformation burchie jenseits ber Trappburchbrilche wieder vorherrschend die Durch wildzerriffene, romantische Sandstein-: bedte. Barfet Dere genamt, die zu beiben Seiten bewalbet vindet fich bas fleine Seitenthälchen gegen R.B. jum trmat: es war früher ein gefährliches Raubneft. Dit berung zum Salys verändert sich ber Boden; unter ber bede treten Rummulitenkalksteine hervor, und bald bie ltigften plutonischen Gesteine in wilber Emporstarrung, wie Trappe, Trachyte, Borphyre in buntlen, fcmarzen rben, und verfünden die Feuerbildungen, die bier bem n Durchgang gebahnt hatten, ebe er aus bem Binnensee ten Sochebene jum Meere abstromen tonnte. Die burch ilbeten Trappgänge setzen in ber Richtung von D.N.D. i.B. bis 4 finf boch quer über ben Weg. Die zu beiben d machtig anliegenden Mergelschichten haben fie auf ihrem i ber Emporhebung mit umgeschmolzen. Diese plutonischen aben ben Seitenufern bes Salps bier ihre festen Grengtedt, auf bem Westufer stiegen sie steiler empor, weshalb Strom seine schlammigen Waffer mehr auf die Oftseite Rur wenige Weinberge verschönern seine Ufer, an reißend vorüberschießt; einige Trauben waren schon reif. te wol auf ber Ronigestrafe, Die Aristagoras von Milet erften Rarte bem Ronig Rleomenes ju Sparta zeigen wollte, rgang aus Endien und Phrygien über ben Salys fein, von bem er fagte: an biefem Balus ift ein Thor, othwendig hindurch muß, wenn man über ben Fluß nach en geben will, und ba ift eine ftarte Grenzwache (Berob. Eine halbe Stunde das Halpsthal aufwärts gegen S.B. rreichte man bie Bolgbrude, bie bier über ben Strom find nur einige Planken auf Baumpfosten gelegt; bie

Löcher ber Brude find mit Rieselsteinen ausgelegt, aber biefer fowas tenbe Steg ohne Belanber ift nur 8 Fuß breit und 30 fing bod über bem Bafferfpiegel. Als Tournefort auf bemielben Beg hier ankam 532), scheint noch fein Brüdenübergang vorhanden gewest ju fein; er fagt, bag er ben Strom burchfeten mußte (a gue), a verglich feine Breite mit ber ber Seine in Baris. And Busbe' spricht bier noch von keiner Brücke über ben Halvs. anliegenden Steinfläche liegen bie Erdhäufer ber Stadt Ralebidi (von Rale mif Diminutivform, bas fleine Castell: also trinet weg833) ein Talátwr teigos nach Texiers Spothefe)34). hinter erhebt sich ein rother hoher Trachptkegel mit einer Schlof ruine; umber giebt fich ein Amphitheater gang nachter Berge. Kluf foll hier, nach Wrontschenko35), eine Breite von 120 bi 150 Schritt haben, die aber fehr oft wechfelt und bei Demanbid auf 70 Schritt fich berengen foll. Angora liegt 12 Stunden fer von Raledichit. In Raledichit fant Samilton bei Armenien eine gute Aufnahme; fie haben im Thale bie schönften grint Gärten angelegt, wo fie biefelben nur burch Quellen ober ante Irrigationen bas ganze Jahr hindurch befruchten können: wo bie nicht möglich ift, bleibt bie Begetation fehr färglich. Wo nur wei rend bem Frühling Irrigation möglich ift, wie auf ben Söben, lan nur etwa Rorn gebaut werben; wo aber bie Frühlingsbemaffer fehlt, bleibt alles nadt und mufte, taum fparliches Futter für be Wenn bie Bewäfferung einmal ausbleibt, feben auch im Auf gleiche Beife with Gärten wie verborrt und verbrannt aus. bie Sitze und bas Clima burch ben größten Theil von Anabeli Nachbem biefe Strede von Süngurlü bis Ralebichit von Wegstunden in 2 Tagemärschen zurückgelegt war, wurde auch Westfeite bes Stroms gegen Ung ora bin bis zur Wafferfcheibeite amischen Salps und Sangarius in gleicher Breite burchschritten.

31. August. Kaledschit hat 500 bis 600 Saufer, meif Muinen zerfallen, boch von Tilrken und Armeniern bewohnt. Be ein paar Jahrzehnden hatte ein Räuberhauptmann mit seiner Rambie Stadt überfallen, einige Wochen sich in ihr einquartiert und dann ganz ausgeplündert; seit biefer Zeit konnten sich die Einwohn nicht wieder von ihrem Unfall erholen. Das Castell ist von türking

<sup>522)</sup> Tournesort, Relat. etc. l. c. II. p. 176. 33) Rieperts Rotes & Hamiltons beutsch. Uebers. II. S. 376 u. 513. 349 Ch. Tenn Description de l'Asie Mineure. Paris 1839. Vol. s. p. 196. 35) v. Wrontschento a. a. D. Th. III. S. 54.

# Bafferscheibe zwischen Halps und Angorafluß. 347

rt, einige griechische Inscriptionen waren barin eingemauert, Säulenreste aus wahrscheinlich christlichen Gräbern ber ersten junderte dabei benutzt; armenische Grabstätten liegen baselbst :; auch ein römischer Meilenstein; das Ganze zeigt wol, daß inst eine Römerstadt gelegen war, die uns aber unbekannt ben.

31. August. Der Weg von Raledichit murbe gegen R.B., abseit vom birecten Wege nach Angora, weiter über ben unden entfernten Ort Attiche Taich genommen, weil hier Ruinen sein sollten, die man zu untersuchen wünschte. fleinen linten Buflufchen jum Salys, ber vom naben weft-Bebirge gegen S.D. an Ralebschit vorbeiflieft, flieg man nach unden Wege bis zur Sobe bes Bergpaffes auf, und bam leilem Sinabwege zu einer fruchtbaren Ebene an einem gegen , aber bamale troden liegenben Flugden liegenb. Gine ftarte be fern, auf ber anbern Seite ber Ebene, wurde am Subabeines Kalksteinberges bas Dorf Aktsche Tasch erreicht, über fich eine alte Acropolis erhebt. An vielen Stellen waren Narmore, Sculpturen und griechische Inschriften in die Wände Sufer mit eingemauert; man fah bas Relief eines romischen dors und andre Figuren in ber Toga; an einem großen Get war eine Standarte mit bem taiferlichen Abler, Die ein Dann t, und bergleichen mehr. Auch bie Acropole zeigte viele Refte ter Zeiten, so bak bier offenbar bie Lage einer römischen Stabt ichen war. Aus einer Inscription (101 b. Hamilton) zog ilton ben Schluß, baf fie Come geheifen habe, ba Blinins fer Gegend Galatiens 36) ein Bolf biefes Namens nennen follte, iber gang unbefannt geblieben. Inbef hat Riepert gezeigt37), ie Inschrift' nichts anders als ein Dorf (κώμη) bezeichnet, Rame Rloffame ober Rloffamos mar, und Rome alfo nicht als Eigenname verftanden werben fann.

Bon diesem Orte wurden am nächsten Tage den 1. Septbr. das Dorf Eleidschit mehrere Bergketten und Thäler fiber-1, in welchen die Wasserscheide zwischen Halps und dem von Angora liegt, der zum Sangarins gehört. In einem Thäler, der Tschibut Owa, die nur noch einen kleinen

J. A. Cramer, Asia Minor. II. p. 103. 37) Samilton, Deutsche Uebers, von Schomburgt. Th. I. S. 382 und Rtepert Rot. C. 513.

Tagemarich von ber Stadt Angora entfernt liegt, foll die große Schlacht zwischen Timur und Sultan Bajezid (im 3. 1402) geliefert worden sein, welche ben lettern bekanntlich zum Gefangenen bes siegreichen Butherichs und Eroberers machte (f. unten).

#### Erläuterung 2.

Das linke Uferland des Halps von Kaledschik nordwärts über Kjankari (Gangra) und Iskilib bis Osmandschik, nach Ainsworth (1837).

Am linken ober westlichen Ufergebiete bes Rygyl 3rmat giebt ein sehr einförmiges und nur wenige Tagereisen von D. nach B. breites Sochland von mäßiger Erhebung, nordwärts ber Brude bei bem Caftell von Ralebichit, gegen R.D. bin bis in bie Rabe von Demanbichnt, bas nur von wenigen einzelnen bo tetten durchzogen ist. Es gehört zu ben unbefuchtesten, aber a unbebautesten Gegenden des westlichen Kleinasiens und zeichnet fi nur burch fehr fparfam ertheilte Culturftellen in ben furgen Dur thalern aus, Die von ber Baffericheibefette zwischen Salf und dem Sangarins im West ihm in seinem mittlern Laufe d von West gegen Oft zufließen. Nur wenige bebeutenbere Orte, w bas ichon genannte Attiche Tafch (Beigenstein) am Ralebit Bufluf, wie Rjantari (Tichangri), Bejab, Jetilib ante gleichnamigen Bachen, sieben bier eine besondre Aufmertfamteit a Doch ift biefelbe Gegend eben burch ihre Armuth, wie im Somerzugänglichteit und Abgefchloffenheit von ben übrige benachbarten Gegenden bes innern Rleinasiens beachtenswerth, wie halb fie in ben ältesten Zeiten schon unter ben Rachfolgen Alexanders ben abgefetten und flüchtigen paphlagoniffe Ronigen in ben von ihnen bier errichteten Gelecastellen zu einige Afplen bienen konnten, aus benen fie weniger leicht zu vertreite waren, wie auch anbre verbrangte fleine Dynastien fich eben in ben fpatern Jahrhunderten festsetzen tonnten. Und aus gleif Grunde ber Abgefchloffenheit und ichweren Buganglidtel wurde biefe Gegend fast von feinem europäischen Reifenben beide bie fich lieber nach andern Richtungen auf den bequemen und fice großen Beerstragen und zu ben monumentenreichen Landescapitale fortbewegten, bie bier fehlten, und noch bagu in ein von vielen Eur tomanen, Rurben und Räuberhorden bis beute gefahrvolle

## Link. Uferland d. Halps v. Kalebschik n. Osmanbschyk. 349

Billergebiet, ohne zu bedeutenden antiquarischen Entbedungen geführt haben würden.

B. Ainsworth mit seinen Begleitern Aussel und Rassam sind die ersten Entbeder dieses Userstrichs, den sie zugleich kartographisch durch ihre aftronomischen Ortsbeobachtungen für die sortschreitende Wissenschaft niederlegen konnten. Wir folgen daher hier saft ausschließlich nur ihrem Berichte, wenn schon in entgegengesetzer Ordnung, da sie von N.D. von Osmanbschoft gegen S.W. nach Angora gingen, wir aber diesen Weg nach ihrem Routier auf dieser ganzen Strecke auch genau kartographisch verfolgen und dann ihre Resultate auch von S.W. nach N.D. leicht stromadwärts ms vergegenwärtigen können.

Ainsworths Wegroute von Osmanbicht ben Saivstrom aufwärts gegen Gub über Istilib, Tichangri und die Salzgrube nach Kalebichit bei ber Holzbrude

ther ben Balys (vom 17. Rov. bis 7. Dec. 1838).

Am 17. Rov. 538). Die Stadt Demanbichyt murbe verlaffen, in ber Absicht, am rechten Ufer bes Kyzyl Irmak ben noch mbefannten Lauf biefes Stromes aufwärts genau zu verfolgen; man ritt beshalb an 4 Stunden weit an ber Oftseite seines Ufers bind Balber und Bergwegen entlang, wurde aber bann burch bie Mien Ufer, burch bie ber Halps feine Bahn gebrochen, und unter bent fein Pfab mehr am Strome fur ben Reiter übrig bleibt, genöthigt, biese Richtung aufzugeben und gegen Oft landein in Umwegen abzuweichen. Dan mußte hier ben fleinen rechten Bufluf, ben Kartschaf Tschai, ber vom Kartschaf Dagh (im West Bafferfcheibe bei Mersiman, f. oben S. 179) herabkommt und Jun Balus fällt, burchschreiten, und bann in einiger öftlicher Ferne Im Balps in bas Thal eines zweiten öftlichen Buflufichens, Sammam Gjögu (Warmbabs-Auge), bas auch von ber Shifeite bes Rartschaf Dagh und bem baran ftogenben Kyrk-Delim Dagh herabkommt, eintreten, in welchem ein paar Turmanenborfer liegen, in beren einem, Mubschtelu, man bie Nacht kachte. Es ift bies eine marme Quelle mit einem Babe. in früher Zeit wol eben so viel besucht sein mag, als bas auf anbern Oftseite beffelben Gebirge liegende beife Bab Rawfa Merfiman (f. ob. G. 185, Phazemon). Auch bier, wie bort,

W. Ainsworth, Trav. and Research. Vol. I. p. 98—118; beff. Notes 1. c. in London Geogr. Journ. 1839. Vol. IX. p. 263—273.

liegen viele Bauten aus byzantinischen Zeiten zerstreut, aber in Berfall umber, aber auch ältere Fragmente wie Marmore, behauent Duadern, Säulen u. s. w. Neben der Badequelle sah man einen Grabstein mit Muschelschaale, Pilgerstad und Kreuz, wie sie noch heute in der griechischen Kirche im Gebrauch geblieben, als Ornsment ausgehauen, und nahe dabei liegt das griechische Dorf Rumtjöi (d. i. Römerdorf).

18. Nov. Am Morgen wurde gegen Süb ein enger Felspot zwischen senkrechten Klippen in dem Kyrk Delim Dagh, der hin die Wasserscheitete zwischen Iris und Halps gegen Sübsortset, durchschritten, in dessen Seitenwänden man einige kleine Felskammern wahrnahm, indeß man beim weitern Fortschreiten zu jenem wahrhaft colossalen Felsgrab kam, das aus dem felsgen Rücke des Wasserscheides gehauen war, und als das Iksion-Denkudschon oben bei Eschorum näher bezeichnet wurde (s. ob. S. 150); denn es liegt, wie auch Tschorum, schon im Gebiete des Iris, daher es, wohin Ainsworth fortschritt, auch schon oben beschrieben ist.

Von Tichorum wurde aber fogleich am folgenden Tage web marts bie anliegende füblich fortfetende Baffericheibe mifche Bris und Halps im Röffeh Dagh (b. i. Edberg) wieder min 40° 33' R.Br. überstiegen, wo man beim westlichen steilern himb wege zum Salys eine weit steilere Bergwand fand, und an ihrm Fuße ein Bachthaus mit Befatung gegen die bier hanfigen Rand borben ber Kurben. Die weite, mehr wellige, grafige Ebene, bie fich vom Fuß Dieses Abstiegs gegen West bis zum naben Sale ausbreitet, wurde von Turkomanenlagern bevölkert, die in der Som merzeit mit ihren heerben bie Jailas auf ben nahen Bergen begiv Am Salys traf man feine Brude, fonbern nur eine elent Fähre aus häuten gemacht und so klein, daß nur zwei Menscha augleich mit ihrem Bepad hinüber geführt werben tonnten, ein 30 den bes geringen Berkehrs zwischen beiben öben Uferseiten bief Stroms, ben feine Ortschaften, feine Schiffahrt, fein Berfehr, im Handel beleben. Mit ben Sätteln, bie man mitnahm, ließ ma fich vom Kahrmann hinüberrubern, Die Bferbe mußten an Geit gebunden binten nachschwimmen. Go blieb bennoch bei vergeblise Bemühung bie gange Strecke bes Halpsfluglaufes von bier bis De manbichpt unbefannt. Auf dem linken Ufer bes Salus angelangt hatte man auf gypereichem Boben ein paar Stunden Ebene mb Sumpfftrede zu burchreiten, Die nur mit Grafungen und ein paar

## Untes Uferland des Halys; Jekilib, Blucium. 351

nbellaten und Compositen bebedt waren, bis man an der ersten ffleigenden Anbobe in einer kleinen Thalschlucht zwischen Weinrgen aufwärts erft weiterhin um einen bervorragenden Castellerg, an beffen Fuß umber, Die Stadt Istilib (Estilib) überschend bervortreten fab. Sier waren die Gppslager von vulanifdem Geftein überall burchbrochen und mit Tuffen und ionglomeraten bebeckt. Durch viele Barten windet fich ber Beg au ber Stadt, Die mit ihren vielen Minarets malerisch ben iastellberg binauf sich zieht 539). Als erste Europäer, Die hier geden wurden, war der Empfang des Gouverneurs voll Migtrauen, n man bem Firman bes Gultans, ben bie Reisenben vorzeigten, icht traute, und nicht begreifen konnte, was die Fremden zu ihnen ühre. In den Karawanserais der Stadt waren nur wenige Rajahs ibgetreten; tein Chrift burfte mit Weib und Rind in ber Stadt voluen und nach einem besondern Gesetz nicht über 9 Monat in ba Stadt verweilen, feiner barin anfaffig fein. Go abgefchloffen war biefer von Ainsworth neu entbedte Ort, ber früher ganglich mbetannt geblieben, auch felbst von feinen eignen Umgebungen abschlossen und jedem modernen Fortschritt unzugänglich gewein war.

Bludlicher Beife gelang es, burch ärztliche Bulfe einem alten foft ablindeten Türken so viel Beistand zu leisten, daß sein fcnell bamindertes Uebel die Sinnesart des Bolles gegen die Fremblinge miberte ober ihnen, was ber Firman taum gekonnt, bas Berweilen wo den ruhigen Aufenthalt im Orte gestattete, wo nur Türken in 1500 meift zweistödigen Baufern wohnen, Die viele Dofcheen, Diwerts und gute Rhane haben. In ben Barten, welche ben Fuß te Caftellberge umgeben, fab man mehrere hubsch angelegte Grab-Miten, zumal zwei mit Pfeilern in guten Proportionen und Ornamenten, bie aber febr gerftort waren, beren Basreliefs mit Engel-Malten, bie Gaben in Schaalen und Zweigen barbringenb, zeigten, bif fie driftliche Graber ber Byzantiner gemefen. Der Gonverneur tabt gab bie Bahl ber Baufer auf 1500, ber Einwohner auf 900 an. Auch bas hohe Ca ftell, auf bem fteilen Felfen gelegen, 30 Banfern in feiner innern Ummquerung lag in Trummern. Ran es jur Romerzeit bas Caftell Blucium bes Strabo war, ainsworth mit einiger Wahrscheinlichkeit vermuthete, fo war

in) f. bei, kinsworth l. p. 108 die Bignette: Anficht von Istillb; beffen Notes l. c. IX. p. 264.

es zu Cicero's Beit eine Refibeng bes letten Ronigs ber Baphlagonier Dejotarus, Kastors Sohn, dem auch (nach Strabo XII. 562) bes Morgeos Königssit, Bangra (Tichangri), gebotte, und ber burch seine Feinde in Rom verklagt mar, feinem Gafifrembe Julius Cafar nach bem Leben getrachtet zu haben; weshalb Cian seine Bertheibigung übernahm (Cicero Orat. pro Dejotaro c. 6 mb ad Famil. 11. 12). Doch nennt Cicero ben Ort nicht Blucinn, fonbern zweimal Lucejum 540), was bei ben Barianten ba Handschrift auch wahrscheinlicher ber richtigere name sein mag. Alles Land um die Stadt ichien plutonischen Ursprungs ju fein, um ben weißen Kalksteinfels bes Castells starrten aber viele schwarz Bils empor, und die verwitterten Streden bieses Bobens ward baber, wie gewöhnlich bei abnlicher Beschaffenheit, von ausgezeis neter Fruchtbarkeit. Nach Ainsworth liegt Istilib 2157 f. \$ üb. b. M.; zur aftronomischen Ortsbestimmung war ber himme zu bewölft.

22. Nov. Nach beenbigten aftronomischen Geschäften wurd ber Weg gegen S.W. aus vulcanischem Gestein über ein taltt appereiches Hochland fortgesett, um nach 3 Tagemärschen Tichangit und feine Salzbergwerte zu erreichen. Bur Linken, ober mif Often zu fiel ber Blid von Zeit zu Zeit in bas tiefer liegende The bes Salys; zur rechfen aber, gegen Weft, fliegen bie füblichen fat fetungen ber Grengfette bes Rufch Dagh (Bogelberges) empit beren innere Bergzüge mit Fichtenwaldungen bebeckt schienen. Durchschreitung verschiedener Thäler und Höhen wurde nach 7 State ben Weges bas Thal Bejab mit 4 Dörfern erreicht, in ben einem, zu Rahaben, man bei einem Mollah, ber fehr liberale 60 finnungen als Moslem begte, eine gaftliche Rachtherberge famil Dicht über bem Dorfe zeigte sich ein roh über einander geworfen Saufen von großen Steinbloden, wie fie Mineworth mit mi an einem anbern Orte in Galatien, ju Ifchit (norblich Angora), bemerkt hatte, und welche er den celtischen Cairns feiner Beimath fo gleichartig fand, daß er fie auch für Monumen ber alten Galatier (Relten) glaubte ansprechen zu konnen. babei war eine Quelle, einst von Christen jur Taufe benutt, einer Felesculptur aus Bechsteinporphyr gehauen, bet

<sup>540)</sup> Strabonis Geographica ed. G. Kramer. Vol. II. p. 565 Not.; f. 6106 furb in Strabos Ueberf. Th. II. S. 512, Rot. 2.

Rinks Uferland bes Sale; Galg von Gangra. 353

ortigen Beigglige bildet; über ben Bach bes Ortos führte eine fehr mide Brilde.

23. Nov. Ueber ähnliche meist unbebaute, kalte, wellige Hoche theme, mit einzelnen gegen Ost absinkenden Thälchen, in benen nur shasam Dörfer von Turkomanen liegen, die jest in ihren Winterskaiemen rasteten, während sie im Sommer ihre höher gelegenen Kilonen rasteten, kam man an dem Posten eines einsamen Wachts sunse, bem hier die Sicherheit der Straße gegen Räuber anvertrant der, vorüber, denn die ganze Gegend wurde von Kurden beimstigt. Das Wachthaus diemte zugleich als Rassechenke dem Butbergehenden. Am Abend wurde das ärmliche Dorf Olabschhok breicht, das durch Schmutz und Ungezieser saft leine Stätte zur abstätigen Ruhe darbieten konnte. Der Weg hatte über abwechselnde Ihps. und Sandsteinlager geführt, die beide öde blieben, nur die Olabschhok war der Boden etwas fruchtbar geworden.

24. Rob. Ueber höchft einformige bbe Sochebene obne Anban. ine Baum ober Strauch, ohne hervorragende Stellen aller Art, in man weiter gegen S.B. fort; wo etwa ein Steinblod lag, fagt Minsworth, ba batte ibn auch ein bungriger Geier zu feinene Babefit nach Beute in ber Einobe erwählt. Go wurde nach ein bin Stunden Bege eine Quelle erreicht, von wo man mit ben Eribern Die Backthiere in Die gegen R.B. nabe liegende Stabt Bidangri (Rigntari) vorausichidte, felbft aber gegen Gub über Minirende Sandftein- und Sposfchichten gum Dorf Beli Bagh Wine Sentung binabflieg, in welcher Die Salgminen liegen Men, bon benen- noch im Mittelalter 41) bas Salg von Gangra des Caryofixae) seinen Bemamen führte. Wie frühzeitig fie zum Mubben eröffnet worben, ift nicht bekannt. Rach einigem Suchen Mite fich ein schmaler Eingang in ein Seitenthal, aus welchem ein Salz belaftetes Maulthier ben Wanderern entgegentam. Balb. b ber Eingang zu einem febr weiten Raume, und in einer bun-Sorballe fab man die Lichter brennen, bei benen bie Berge. Millente mit ihren hammern bie soliben Steinfalzbante loszubanen in eigentlicher Bergbanbetrieb war hier nicht, sondern Momann, ber Galz haben wollte, tam hierher mit feinen Arbeitern habite bem Aufseber ber Mine eine Abgabe, um sich so viel Chinfala zu holen, als ihm genügte und er forttransportiren tounte. the labung eines Maulthiers von circa 250 Pfund galt die

<sup>&</sup>quot;) St Camp, Glamer. II. 1327.

<sup>.</sup> Ritter Erbfunde XVIII.

Abgabe 11/4 Biafter (Damals 5, jest 31/4 Sgr.), Man erfuhr fi nichts über einen frühern Ausbau ber Dine, Die auch Strel nicht einmal als zu seiner Zeit schon vorhanden angebentet bat Die absolute Bobe biefer Steinfalggrube 542) liegt m Minsmorth 2462 g. Bar. üb. b. Die Schichten find au Rord geneigt, ber Eingang jur Mine ift von Gub ber, wo Ma thiere einen leichten Bugang haben. Diefer Eingang ift 7 bis Schritt breit und 4 bis 6 Ellen boch; die gange Länge bes Stolle ift 400 Schritt, Die Richtung fehr gefrummt. Dies Gala, b eben to wie bas in Berfien in gleichen Lagern gefunden wirb, besonders rein und mehr ober weniger burchscheinend. Dies ift größte Salamine unter allen benachbarten am Salus. ans einem Salzice bei Rjantari wird es im Sommer gewonn menn biefer epaporirt. Bei einer außern Lufttemperatur von 1 78' Reaum, war die Barme im Innern ber Mine an ihr Baben über 22° 78' Reaum., baber bie Leute fast nacht barin i Arbeit ftanben. Der galatische Bups gleicht bem von Baril mehr noch bem von Mesopotamien und Arabien; er gebort mel ber obern Rreibeformation. Diefe falgführenden rothen San Beinbante, bie unter bem Gope liegen und bie große Dafte ! Sjantaribergs auf ber Weftfeite bes Salys bilben, find and wie bei Istilib von Trachptmaffen und vulcanischen Will bungen burchbrochen; baffelbe rothe Sanbfteingebilbe burdiff and bie große Strede im bergigen Balatien, wie fie Samili mifchen Inggat und Afferai bis zum großen Salzfee beobacht und wie fie auch zwischen Raiferieh bis Angora ausgehn von Inipl Irmat burchftromt wirb. Derfelbe Sanbftein, fom an Salzlagern, bat teine ober fast teine Daufchelintruftate, abs. viele Bechlel mit ben Gopofchichten, bag beibe unftreitig nur eine und awar tertiaren Formation angehören, eben so wie de M Mesopotamien und Arabien und einem Theil von Berfien und rien. In welchem Berhältniß fie ju bem Bortommen alm Formation im fildöstlichen Galatien fleben, läßt fich noch nicht mrtheilen. Bon ben Steinfalgruben flieg man alsbald wieben iben Dochebene hinauf, auf welcher, aber gang benachbart, un bochauffleigenbes Borgebirge mit Felscaftell, Die Stadt Tfage coreight murbe.

<sup>&</sup>lt;sup>663</sup>) Ainsworth, Notes I. c. in Lond. Geogr. Journ. 42. p. 265-265.

ankari, vulgar ausgesprochen Tschangri, Gangra ber Alte ganze zurückgelegte Hochebene von Istilib an liegt überall is 2000 Fuß üb. d. M., Istilib 2615 F. (2157 F. B. n. ), die Gegend bei Bahab noch 2458, Dlabschpt 2791 F., g ver Salzmine 2831 F. (2462 F. n. Ainsw.) und die Stadt igri noch 2754 F. P. (2133 F. n. Ainsw.) sib. d. M. nach ichatschesse und Ainsworths Messungen. Das Clima ist a Winterzeit ziemlich rauh, der Boden zeigt keine sippige ion, aber in den geschsiten Thälern gebeihen doch gute

Am Flugden, bas im bobern Gebirge Rufc Dagb in on Tichangri bei Japratly entfpringt, und erft gegen G.B. Caftell von Tichangri vorüberflieft, bann fich aber gegen : ber Bestfeite ber Steinfalgrube vorüber gum Balus wendet, Stadt mit ihren vielen Garten in verschiebenen seiner Sei-: angebaut; nur eine schlechte Brude führt über ibn bin. abt, in enge Strafen zusammengebrängt, nimmt boch einen Raum ein; Die Strafen führen, Baus über Saus fteil gebaut, bis zu bem boben Castell über ihnen, bas wie ein rge aus Breccien fich erhebt. Ein ben fehr unwillfommenen vom Gouverneur auf ber größten Bobe angewiesenes ver-28 Quartier wurde von ben fanatischen Bewohnern ben nicht einmal geöffnet, und fie mußten froh fein, in bem in e leer ftebenben Bauschen eines Schneibers, ber eben berreift in Obbach zu finden, wo fie aber um fo ungeftorter eine ta verweilen und ihren aftronomischen Observationen sich tomnten, ba eine bazu bequeme Terrasse vor ber niebern a ihrer Disposition stand.

e Stadt follte 3000 Bauser und 18,000 Einwohner haben, 30 griechische Familien im Christenquartier, mit einer 5t. Obadia geweiht, und 16 armenische Familien, die rie hatten. Die Türken hatten dagegen 8 Ofchamis oder n mit Minarets, mehrere Capellen, 6 Khane, 4 öffentliche ind einen ziemlich bedeutenden handel mit Salz, Wolle isbeeren (Rhamnus tinctorius), die sie exportiren. Die

Shriften bringen europäische Waaren zum Bazar. Diese zeigten fich sehr freundlich gegen die Franken, waren aber nwiffend über ihre eignen Angelegenheiten, hatten gar keine Exinusrungen und wußten nicht einmal den Unterschied irche von der armenischen anzugeben. Als aber in einem vortiger Derwische ein Manument, Desbied bei der ih ber

geweihte Stein), besucht wurde, bas Gegenstand vieler Bewall fahrtung ber Muselmanner ift, und die unwissenden Derwische ibre Beiligen baselbst zu rühmen begannen und bie Inschrift auf ben Stein ihrem Rhalifen Sarun al Rafchib zuschreiben wollten flüfterte ber begleitenbe Grieche boch Minsworth ins Dhr, be bies Lügen feien; und wirklich fagte bie Inschrift gang etwas andre aus, daß ber Stein unter ber Ejubiten Berrichaft und jur Bei Johannes Lascaris furg vor bem Sturge ber Rhalifate burd Die Mongolen in Bagbab fein Entstehen erhalten batte. ften türtischen Bewohner ber Stadt find von turkomanischer 50 funft, die überhaupt ben Neuerungen von Stambul aus wol wenige jugangig geworben find als bie mobernen Turfen; bie Reforms find ihnen verhaft, fie feben barin ben Berfall bes Regiments w find baber leicht zu Widerspenftigfeit und Rebellion gegen bie be Pforte geneigt, bie an ihrer altgläubigen Bartnädigkeit bie groff Opposition für alle Meuerungen im Innern bes Landes finden butte

Auch Gangra mar nach Strabo (XII. 562) eine Ronigt ftabt und Festung 543) bes Dejotarus, mahrend er auch ju Ble cium refibirte (f. oben S. 351) und zu Beium (IInfor) i Schätze vermahrte. Bon biefen brei festen Schlöffern ift Tichange ale ibentifch mit Bangra burch mehrere hiftorifche Belege ftimmt, die beiben andern find aber in ihrer nördlichen und liden Lage nur mahricbeinliche Bermuthung, und Beium fur W Caftell zu Ralabichpt von Ainsworth in ähnlicher Lage, alten Galatier Lanbe, nur angesprochen. Alle brei Stabte tout burch ihre an sich feste, wie nach außen burch ben großen Strang Dft und die wilde Gebirgswand in West gesicherte Lage wol eine lang, unter ihren Fürsten, in ben letten Reften ber von ihren Ronigrid ihnen übrig gebliebenen Provingen, noch einige Beit bindurch fic # in einem Afple gegen ben Andrang ihrer mächtigern Feinde behat ten, bis auch biefe Refte in bie Allgewalt ber Romer tamen.

Morezus ober Morzus, ein paphlagonischer Fürft Rönig zu Gangra, aus alter Mithribatischer Zeit, kampfte mit ben gallischen Kriegsschaaren im J. 191 vor Chr. Geb. wie Römer unter Consul Luc. Manlius am Olympus (j. KXXVIII. 26). Die Stadt Gangra, die Plinius (Hint VI. 2) Gangre nennt, soll ihre Gründung einer Ziege verducht die den guten Ort zu ührer Niederkunft auswählte, den man in

<sup>643)</sup> J. A. Cramer, Asia Minor. Il. p. 91.

fanbesfprache nach ihr benannt haben foll (Steph. Byz. s. v. nach Merantere Bert über Baphlagonien, unftreitig eine etymologische Brille nach Nicoftratus). Das Dbft muß bier vorzüglich gebieben in, ba felbft ein Athenaus, ber wol barüber urtheilen fonnte. ie Aepfel ber paphlagonischen Stadt Bangra ben vortrefflichften Bfferten von Aquileja gleichstellte (Athenaei Deipn. Lib. III. XXIII. .82. ed. Schweigh. I. p. 323), die man nach Rom ju Martte note. Bu Juftinians Zeiten (Novellae Justin. XXIX. 1) lag i Gangra eine Germanicopolis eter Germanopolis, bie of ju Ebren bes Germanicus erbaut fein mochte, boch ift es un-Amnt welchem? Auch Btolemaus nennt fie. Die Müngen Diefer kebt geben nicht über Raifer Marc Aurelius gurud. Auf ihnen at ber Rame Balys, ein Zeichen, baf fie biefe Bangra am Ba-16 bezeichneten. In bem Concile ju Ephesus unterschrieb fich fcon n Episcopus Bosporius Gangrenus4); im Concil au Chalcedon R Petrus Episcopus von Gangra; im. 5. Jahrhundert murte in langra felbft, nach Sozomenos, eine Brovinzialipnoce gehalten. n ber Eparchie Baphlagonia mar Gangra fruhzeitig ju einem piscopat erhoben. Auf tem 4. dalcebonischen Concil unter Raiser Rartianus murbe ber Bifchof Timotheus nach Bangra ine Exil fandt, weil er aber ba unter ben Monchen Conventitel hielt, wieder Migfbidt 46). Unter ben Ginfällen ber Bunnen und Bulgaren in belatien und Cappadocien ju Raifer Anastafius Zeit murbe ein empel bes Marthr Callinicus in Gangra ein Aipl für Motlinge. Raifer Constantin Borphyr. 46) nennt die Stadt fogar bie erfte Metropolis in Paphlagonien, worauf er erft Die zweite maftris und bann bie britte Gora folgen läßt; und nicetas Doniata 47) nennt fie, mit Caftamon, Die berühmtefte Start Des intus, die in den leberfällen der Berfer öfter als bedeutende Feing ben Bhjantinern verloren ging, aber auch wieder erobert erben mufte. Bon ber ersten Belagerung, ju ber ihm bie bormin Dende gerathen hatten, murte Raifer Johannes Com. enus erft in ber Binterzeit jurudgeschredt; aber nachbem F Caftamon ben Berfern abgenommen batte, tehrte er auch jur Magerung von Gangra jurid, beffen Bewohner er verzüglich

<sup>\*\*)</sup> Wessel. in Hierocl. Synecd. p. 695; veral. M. Leake, Asia Minor. 1824. p. 310 - 311. \*\*) Georg Cedreni Histor. Comp ed. I. Bekkeri. T. 1. p. 609. \*\*) Constant. Porphyr. de Thematibus ed. I. Bekkeri. Bonn. 1840. p. 30. \*\*) Nicetas Choniata, Historia ed. l. Bekkeri. Bonn. 1835. p. 28, 4 u. 29, 5.

burch große Steinblode, bie er mit Burfmafchinen von ber bibe in die Strafen ber Stadt fchleubern ließ, jur Uebergabe bracht. Dbaleich er nun an 2000 Mann Befatung in biefe Stadt legte, murbe fie boch balb barauf von ben Berfern wieber eingenommen. Daffelbe bestätigt Cinnamus 548), ber die große Roth, welche bort im Winter bei Mangel an Lebensmitteln und bei foblechten Beget jum Transport ftattfant, fchiltert, aber im 7. Buche feines Gi tome fagt, baf unter Raifer Danuel fowol Gangra wie Aschra ihre eignen Fürsten hatten. Dennoch murbe fie ofter in Afpl für Berfolgte gur Bygantiner Zeit 49). Unter frühere turtifch herrschaft tam Gangra burch Bajagib 50) und muß ein Drt we Wichtigkeit geblieben fein; Sabichi Chalfa wibmet ibm unte bem Ramen Rjantarisi) eine umftanbliche Befchreibung, bent es mar bie Capitale einer eigenen Statthalterschaft, Die burd bas Rufch-Gebirge in zwei Theile, fühwärts und nordwärts, geheilt wurde, bie in Often an Tichorum, in Guben an Ungora, in Boffe an Boli, in Norben an Castamuni grenzte. Ljantari lag # Wiesen auf ber Ebene, und ihre Umgebung, fagt Dabichi Chalia war gut angebaut. Sie hatte 2 Dofcheen, bie Solimen-Bej-Mofchee, Bagare, Raramanferais und einen Ballaft, ber in ringer Ferne auf einem Berg erbaut war und bie Stadt beberrichte. ber Statthalter mit feinem Gefolge refibirte. Die meiften Saufe ber Stadt find aus Holz von Fichten und Wachholden at geführt mit Ziegelbächern. Das Caftell, etwas abwarts i Stadt von Ungläubigen erbaut, liegt auf einem febr Reim Berge, zu bem taum Lastthiere binauf tonnen, benn er bober als mehrere Thurme übereinander gefest; es hat feine De fcheen, Bohnhäufer und eine fehr große Cifterne mit eifernem Redie fo bag es niemals an Baffer Mangel hat. Diefe Cifterne fich man auf einer in Fels gehauenen Treppe fo tief binab, bis Stadt. Dafelbst fließt ein Bach unter und burch ben Fels fofen ber von bem Fluffe abgeleitet fein foll (wie in andern antiken Bur gen ju Turthal, Totat, Bileh, Amafia u. a., f. S. 136, 160 u. a. Ale In diese kuhle Cisterne geben die Bewohner bes Orts in the Dite bes Commers gum Bergnugen und jur Labung binte Die Stadt wird von zwei Fluffen, Die fich unterhalb berfelm.

<sup>&</sup>lt;sup>648</sup>) Joan Ciparmi Epitoms ed. Aug. Meineke. Bonn. 1836. p. 14, 8, 15, 5 u. Lib. VII. p. 291, 15. <sup>69</sup>) Pachymeres IV. a. 25. <sup>60</sup>) v. 6an mer, Grich, des osman. Reichs. I. S. 248. <sup>61</sup>) Giban Name el-M. Norberg. II. p. 445—446.

meinne, bewöffert: ver eine mit ditterm Wasser, Abschiefn gminnt, das von dem Salzboden kommt, der andere mit süßem Wasser, Schirin-su, die beide zusammen nach 3 Stunden Lauf gegen Ost in den Ahzbl Irmal absließen. Anguri liegt drei Gutionen von da gegen Sild, Tschersesch zwei in West und der Hien Sinub sechs in Norden. Otter<sup>52</sup>), der von dieser Stadt mier dem Namen Lianguiri spricht, hat nur die obige Angabe de Habschi Chalsa wiederholt. Erst in neuerer Zeit scheint diese Sudt so seine dieser dem allgemeinen Bersche getreten zu sein, daß se mit Rastammi zu den wenigen Gidten in Atsinassen gehörta, sien welche die Europäer gar deinen Einsluß ansgelibt hatten, die und nicht einmal, wie sast alle andern gehören Städte, zu Niederlagm enropäischer Waaven geworden waren, als Ainsworth himdungges.

Rade längerm Aufenthalt, ber zu aftrensmischer Ortsbestimsung, aber bei schlechtem Wetter und vielem Schneefalle, verwendet im, wurder Cschangeri am 3. December von Linsussth verlässen, wurder Eschangeri am 3. December von Linsussth verlässe, wurder Eschangeri den S. December von Linsussth verlässen und schankten Ralabschipt an der Halpsbridde fortgesett. Man sigte in dem sumpsigen Thale dem Laufe ved Lindungrislusses Dan Industrießen von Japrakly (d. i. Blätterort) heralbskeit, wo in der Mitte des Septembers alligktich ein großer 8 Tage dauerndes Markt gehalten wird, der aus inder Ferne schre zuge demendes Markt gehalten wird, der aus sieher Ferne schre zu werden pflagt. Die griechischen Serieben sagen, diet sie des Grad des Propheten Elias auf einem Beuggipfel. Ich schrift den Bradist den Det besucht zu haben. Er liegt dienben von Arsignangri fenn, 1. Sannde von Tuelist und 10 Einden von Ansigna.

Beiter abwärts am Tschangristus über vas Weg Tazi (v. i. Stellunholz) Thal himmes, bei dem Dorfe Aghoran trifft man der fälzigen Fluß, von dem der tilriliste Geograph spricht, und dem den Annai, der auch dem dem Japraktyberge herkommen (t. nur 12 die 15 Gefritt beeit ist und sich in den Helps ergeicht. In Gebirgstand ist dien voll kurdischen Känder, welche die Gegend, Wald zur Wessell, sehr unsichen machen; daher auch hier Wachte

Ger. Otter, Vog. en Turquie. Vol.I. p. 346.

1. Star. and Res. II. p. 37; bessen Notes in Lond. Geogr. Journ. I. c. II. p. 269.

posten bei Tunai gegen fie errichtet find, und man nicht felten i Stellen ber hinrichtung biefer roben Berbrecher begegnet. Der & ging immer auf berfelben Beftfeite, bem Salpeftrome entlang, a ber offnen welligen Sochebene bin, bie, mit Galgboben überba gang bolgleere, gang burre, oft gerborftene und nur wenig bebanten bevölkerte Streden barbot. Rur bie und ba tritt eine Berändern ein, wo plutenische Gewalten, vulcanische ober trachptische Tren bamme bas Erbreich burchstießen und Trammer aufwarfen. 6 wurde am 4. December nur noch an einem größern De Tichanbur porüber, wo viele Rameele in einem Thale auf bie Bed gingen, bas bobe felfige Caftell Ralabichtt (b. b. Heines Caftel erreicht, bas Minsworth für bas alte Beinm im Lanbe te Toliftobojer bielt, welches als Gazopbplacion (Schattamme bem galatischen Rönige Dejotarus biente (Strabo XII. 567). De bochverbiente gelehrte Renner bes Alterthums, unfer verehrter fran Dafe 554) in Baris, mar geneigt, biefe Station für bie gweite Gum Sarmalius auf der großen Route von Anchra nach Tam pu halten, die im Itin. Anton. Aug. 55) also angegeben wird:

Bon Anchra nach Bolelasgus XXIV Mil.

- bon ba nach Sarmalius XXIV
  - . Ecobrogis XX
    - Mbapera XXIV

In großen Berfall war diese Stadt erst im Jahr 1892 jur zie bes lleberfalles der ägyptischen Truppen unter Ibrahim Bass gerathen. Der damalige türkische Gonvernenr reizte durch Erwischen genathen. Der damalige türkische Gonvernenr reizte durch Erwischen fangen schwerer Taxen die Bewohner zur Rebellion, sie verbrankt seinen Ballast, erschlugen ihn und riesen den siegend vorschreitund Feldherrn Muhammed Ali's um Hülse herbei. Dieser schickte Habung von 4000 Mann, die aber dalb wieder durch 10,000 Mat des Nachfolgers des türkischen Regiments verjagt wurden, der was harte Rache an den Rebellen nahm, und die Stadt durch Constitution zu Grunde richtete. Sie hatte bei Ainsworthes Minster und 800 Häuser und ein verarmtes Boll, darunter 60 and nissche Häuser, die eine gute Kirche Ishannes des Täusers bestän der Rähe stand noch die Raine eines alten Klosters. Einsch

keui de l'Asie Mineure, in Journ. d. Savans 1835. Juin. p. 381.

'a) Itin. ed. Wesseling. p. 203.

'b) Ainsworth, Notes I e II

p. 271.

## Iferland bes Balys; Delibsche Irmat. 861

mber heftiger Erbbebenftog erschütterte am 6. December rch seine undulatorische Bewegung verherrschend in der R.D. gegen G.B., in welcher auch bort bie plutogen ihre Richtung haben; er fette alles in Schreden Castellbergs, ber als ein Trachytfels wild emporider Rebel hatte bie gange Zeit bas Hochland fo fehr ß man den benachbarten Flußlauf des Halhs nicht : hatte; erft am Morgen bes 7. December, nach ben fich alle Tage mit bumpfem Betofe wieberholt batten, mel wieber flar geworben und ber Strom lag beutlich ie Berge-gegen Angora bin, bas nur 2 fleine Tagete entfernt liegt, waren bicht mit Schnee liberbedt. liegt, nach Ainsworth, unter 40° 9' N.Br. und . v. Gr. Ueber Baffan Oghlan wurte Angora wir im Sangariusfpstem erft naber fennen lernen. en wir gur Offfeite bes untern Salpsfpftems gurud, tem rechten Bufluf, bem Delibiche Irmat, ber aber unteft gebliebenen Fluffen ber gangen Salbinfel gebort. uns die Wege an ihm gebahnt sind, ihn von seiner r Mündung zu begleiten.

#### Erlänterung 3.

Uferland bes Halps mit bem Stromlaufe feines elibsche Irmat, von bessen Quelle bis zu seiner jung in ben Rhzhl Irmat, bem Strome von Tschangri gegenüber.

ber Delidsche Irmat von keinem Beobachter seinem nitlang versolgt worden, um die Identität der verswahrscheinlich zugehörigen Berzweigungen zu einem unter diesem Ramen sestzustellen; denn nur Querscho nach Nord haben ihn an seinen obern Quellegenen Stationen durchschnitten, und sein unterer Lauf ein paar Onerwege von Best nach Ost an einzelnen en worden. Darnach konnte der ganze Stromlauf erst in die Karte eingetragen werden; im untern Laufe eperts großer Karte von Kleinassen im Indre 1844, ber dessen mittlieret unt woberer Lauf wegen wölligen

Mangels an allen Daten gang bupothetisch nur in punctirten ! angebeutet werben tounte; bann aber burch b. Efdicatfd wiederholte Querwege über beffen obere Bufluffe, woraus bur von ihm gegebenen Fixpuncte ein nicht unbebeutenber Fortschri die Kenntnis bieses Rebenflusses hervorging, ber nun in ber ! ralfarte von Rleinasien ju Rieperts Neuem Sandatlas Rr aum ersten Male mit mehr Kritit als irgendwo zuvor einget werben tonnte. Rur auf biefe Flufgeichnung allein tonnen wi iett jum Berftandnift unfrer Angaben jurudweisen. Rarte eingetragene Sybrographie entspricht zugleich auf eine mahrscheinliche Weise ber ganzen schon aben angegebenen fuft tifd vorberrichenben Barallel-Conftruction ber au ander fo ftufenweis folgenden obern Fluffaufe bes obern tat-fu (Bris), bes oberen Tichptrot-fu, bes Ronat-fe Bufluf jum Delibiche Irmat), bes obern Delibiche Ermat und bes obern Rhahl Ermat, bie insgesammt ibrer unte parallelen Normalrichtung in ber Steichung ber Bebirg gegen S.B. folgen, bis fie fich insgesammt in ihren Durchte gegen N.W. und N. wenden.

Der Delibiche Irmat fceint, fagt b. Zichicaticof in feiner füblichften Quelle nur in geringer Entfernung 1 12 Stunden in R.B. von Raiferieh, auf ber Nordseite bes Bi bei Horan (auf bem Westabhange bes At Dagh und bem ! abhange bes Bogut Dagh 3147 fing Bar. üb. b. Dt.) au springen, von wo er seinen gekellnemten Lauf in wesnortie i aleichem Abstande vom Lind Irmat und auch beffen Bien ziemlich gemäß wiederholend, eine Entwidlung von etwa 60 4 ben Weges (nach Rieperts Rarte; nach v. Ticic. 43 & gegen R.B. bis jum Ginfluß in bie rechte Uferfeite bes \$ Irmat gewinnt, immer gegen R.B. am Norbgehänge bes f Boaul und Tichitichet Dagh entlang, burch bie Mitte ber bezeichneten galatischen Sochebene (Bogut-Blatean, f. S. 38). Unterhalb bei Ticherellu Ribi, wo w. Tichicati ibn als einen breiten, aber noch burchgebbaren Stwen überfett er nach beffen Angabe 2770 fuß Par. Mesceshöhe haben, bicht am Dorfe Domantibi aber wieber 3880 Fuß, eine ber Ungenonigleiten und Radlaffigleiten, bie bas Wert besichen Reisenben entftellen. Mehrere rechte Baffaffe, ban

<sup>507)</sup> w. Tchihatcheff, Asie Mineure. L. p. 180 sq.

mit nur vier verschiedene namentlich aufgeführt werben, fallen von De her in biefen hauptstrom bos Delibfche-in, unter benen bie fiblichften Die bei Urumbichin, und nördlicher ber bei Tidanbur und Boghaglajan von Reisenden überschrittene. Roch nördlicher aber ift ber Romatflug eingezeichnet, ber bei Baschatibi nabe an feinem Ginflug jum Sauptarm bes Delibide überfdritten wurde. Er kommt viel weiter aus bem Often ber als der Delibide und lagt aus ber Rabe ber oberften Salpsquelle im Nord von Gimes, von Bafchfoi füdwestwärts, über Dufchalum, Tichefirdicht Hi Bafchatioi, einen Leuf ban 40 Stunden gurud, ebe er fich mit bem Delibfche vereint, mit bem er bann noch eben fo viele Stunden verbunden bis jum balbs ju burchlaufen bat. Bei Psichetioi hatte der Konat nur 30 Fuß Breite und war noch unbebeutenb. Gin vierter nord licherer Buflug von Often ift ber Ingat Gu ober ber Ruticout Delibide, b. i. ber fleine Pelibide, ber überall mir feicht und burchgebbar, aber febr falgig in foll, und uns von besonderm Interesse burch die merkwürdigen Ante und eigenthömlichen Monumente geworden ift, die erst jüngst is leinem obern Quallgebiete entbetkt worden find. Erst unterhalb bieler Buffuffe num Delibiche Irmat von ber rechten Sita bem wer ein paar auch von der Linten Seite miallen follen. be wir aber noch nicht naber tennen, gewinnt ben Saubtstrom Missier Rogbwendung eine größere Bedeutung, wird undurchgehmen nimmt bie Ratur eines wilben Gebirgftroms an, ber ihm win seinem Berlauf burch die hohe galatische Plateauebene hichiga icheint.

Dbeist Wrontschenkos, giebt folgende Daten für den Lauf Mel-Delidsche an, wonech die Balotowsche Karte ihre Zeichme eingerichtet zu haben scheint. Ein Keiner Kins, Jerel Usju, wieingt am Schabhange des Al Dagh, der dis Urum Dili Unum Djin auf der Bolotowschen Rarte) in steiler selsiger kluste abstürzt, wo er nur 15 Schrift Breite und wenig Tiese wimmt er den Namen Delidere (d. i. tolles Thal), aber den Ramen Delidsche Irwal an. Statt dieses Dwellssusses hat die Karte drei Quellsäche, den Eren Manen, Dudan Duzhou und noch einen dritten nördlichern dei Menglejan zusammenströmen lassen, dem noch ein vierter, der Les hinzugefügt ist, welchen v. Tschichatschef von Horan

Marinifesculo e. e. D. Ah. III. & 44—58.

tommen läßt, ber aber von Wrontschenko nicht angeführt win Den Konat-Zustuß läßt Wrontschenko etwa 12 Stunden sein Dom Dorse Kara Maghara entspringen; seine Angabe in S.K von Kara Maghara und dessen Trachptplateau (3662 F. K vib. d. M., s. oben S. 61) ist wol ein Drucksehler und muß S.C heißen, wo er auch nach der Karte, wie Wrontschenko sagt, zwisch der Bereinigung des Inldyz Dagh im R. und des At Dagl im S.D., also auf der Wassersche zwischen Delidsche und den Tscheretse im Norten seinen Ursprung nimmt, dei den Döcken Baschtzöi und Muschalim. Da, wo man den Konat auf w. Duerstraße von Kaiserieh gegen Nord nach Inzgat dei Pascheit zwischen muß, hat er zwar schon über 30 Stunden Begl durchlausen, ist aber doch noch sehr seicht und nur 15 Schritt beit und fällt nahe unterhalb in den Delidsche Irmat.

Der nördlichfte Bufluß jum Delibiche, ber, auf bem Gibt hange des Inlong Dagh entspringend, bei Inggat als Ingel Minft vorübergieht, ift felbft nach Berein von einigen Bachen M feinem Ginflug in ben Delibiche nur ein fleines Baffer, basaft mit Recht ben Ramen Rutichut Delibiche, ber fleine De libide, fithren mag. Der große Delibide, ber Aterbandt eine giemlich birecten Lauf mit wenig Krummungen bon G.D. nach & und eine Strede von 250 Berft (etwa 35 geogr. Meilen) but laufen foll, fließt größtentheils in ber hohen Blateauebene mit fet term Laufe und milben Abhangen zu beiben Seiten; erft unterball bes Einfluffes bes Inggat, mo er 60 Schritt breit und 3/ Mill tief ift, erhalt er eine icone große fteinerne Brude, Mi welche bie Strafe von Angora nach Inggat binaberfabrt. Da Strom ift weiter abwarts nur noch in Furthen bei feichtem Bill au burchseten. Gein Boben ift meistens fanbig, Rifde iin teine in ihm fein; Die Bevollerung feiner Ufer ift im obern Mit febr gering, unterhalb ber Brude foll fie ziemlich ftart werben; 🐗 biefer gange untere Lauf bis gur Ginmunbung ift, bie Stelle Rinneir und Samilton ihn burchschritten haben, ausgenommit Wrontidento fagt jeboch, be völlig unbefannt geblieben. fich bem Tichangri-Flug im Dften gegenüber, in ben 29 Ermat ergiefte.

Das weitläufige Stromgebiet bes Delibsche Irmat ind nem größern Theile nach noch Terra incognita; auf ber fellich Karte war es ein Leeres Blachfeld voll Hypothesen; nur ein Gegend ift es, die in neuester Zeit die Ausmerkamkeit ber Eurspä

# Rechtes Uferland bes Halys; Delibsche Irmak. 365

megen kennte, über lauter ungebahnte Wege und auch meift und m nomabischen Horben burchzogene unwirthliche Wegstraden babin me Schritte zu lenken; es ist die Umgebung von Ipzgat am mbedeutendsten nördlichen Zustüßchen bes Delidsche, welche durch pe frühern politischen Zustände, so lange Tschapwan Dghin bite, temporär anziehend wurde, und später erst durch Entdeclung her uralten gänzlich unbekannt gebliebenen räthselhaften Denkngle ber frühesten Borzeit seit Machonald Kinneirs, Brants, Leziers und Hamiltons Forschungen über dieselben größere kufmerksamteit erregt bat.

Im vorigen Jahrhundert gingen nur die Querftragen ber Ra-Monen gwifchen Angora und Totat, wie von Mubichur nach totat im Norden an diesem Gebiete, ben Tschöterlu-su überebend, vorüber, wie wir in Obigem ichen nach Taverniers nub Courneforts Routiers angezeigt haben (f. oben S. 144), ohne wheres ale nur Ramen von Stationen etwa anzugeben, Die aber mieria wieder zu erkennen find. Tourneforts Route ging git let nördlich, um biefes Gebiet naber zu berühren, obaleich er auch ten untern Lauf bes Delibiche in ben bon Salabflangent twachsenen Gbenen burchset haben muß, aber ohne ihn zu nennen. Dagegen glauben wir in Taverniers Route zwischen Mubschur bem S. 145) und von da burch die wuffen, von gablreichen Tur-Manenhorben belebten, von ihm durchzogenen Ländereien, in beneft hunr die Tagemärfche, aber nicht die Namen ber Stationen bis feiner Jangon, die bon uns genauer am Tichoterlit bezeich Station Jangy, auf ber Route nach Totat angiebt, bie Stelle ies Ueberganges über ben Delibsche Irmat nachweisen zu men, von wo er auch noch an Ivagat vorübergezogen fein muß Wernier 669) legte ben Beg von Mubichur gegen R.D. bis bigh in 6 Tagemarichen gurud und wird uns burch feine-Berichtne, obgleich sie vieles zu wunschen übrig läßt, doch für biefe der incognita nicht wenig lebereich. Den 1. Tag in 7 Stunden hutes Wiesenland; ben 2. Tag burth ebenes Land, wo man Minem Fluffe Rara-fu, wol ein bflicher Buflug zum Rirschehr, 9 Stimben anhielt; am 3. Tage über ungleiches welliges Land, aber gute Aderfelber hatte, nach 9 Stunden Wege ju einem ther ben man am Morgen bes 4. Lages auf einer Steinbilde weiter jog. Dies fann nur bie ein zige noch beute befannte

J. B. Taverater, Les Six Voyages I, a. Livr. I. p. 102-103.

**366** --

Rlein-Afien.

Steinbrude über ben Delibiche Irmat fein, Brontschenko auf bem Wege nach Ingat anführt. Rr weites, ebenes, hügeliges Land burchzog Tavernier, was k Matur ber galatischen Hochebene entspricht, in welcher ! Reisende während mehrerer Tagemärfche von Strede zu Strede w ein paar Stunden funftlich erbobte Bugel mabrnabm, welche be Buzantinern zu Observationspuncten und festen Warten auf ber wie ten Ebene gebient haben follen. Auch führt er an, bag bier ti Turfomanen fich ber Arabahs ober Raberfarren, von Doffe bespannt, zum Transport ihrer Zeltbagage bei ihren Banberungs bedienen. Erft im Norten bes Brudenuberganges, wo ma aus der großen Hochebene hervortrat, in ter man 18 Tage bindin teinen Balb gefehen (bie Arpla tes Strabo), und bas Brein bolg auf Rameelen batte mit fich führen muffen, befam mit wieder die ersten bewaldeten Berge zu sehen. 3mei Tage bein wurde ber tiefe Blug Jangy (es ift ber Buflug jum Tichnet) f. oben G. 144), ber mit bem gleichnamigen Orte im Often Inggat liegt, erreicht. Aber Ibggat wird in feinem jener alle Routiers als Station mit Ramen genannt.

### Erläuterung 4.

Wacbonald Kinneirs Wege nach Jyzgat und von da wei das Gebiet des obern Delfosche Frmat nach Kaiserich Grahre 1813); und J. Brants Routier von Kaiserich nordelle nach Ihzgat, und von da gegen N.O. nach Tokat (1885)

Durch Macbon. Kinneir (1813) wurden wir zuerstell Inzgat (Doscat schreibt er) 500) bekannter; auch scheint ber Merft jüngerer Entstehung, aus dem vorigen Jahrhundert, zu ist sift sast von Tschapan Oghlu erbaut, liegt in einer Menf allen Seiten von Gebirgen umgeben, soll 16,000 Einstell haben, hat einen glänzenden Pallast seines Beherrschers, umd Alles Griechen, Armenier und Inden zu Bewohnern. Er war aus die Griechen, Armenier und Inden zu Bewohnern. Er war aus die Städte in Aleinasten, so wie die Residenz eines der mäcklich siteren Turkomanenhäuptlinge in Reinasten geworden, der gengtst abhöngig von Stambul in seinem alten Erbsit lebte, und daßer

押

see) Mcd. Kinneir, Journ. thr. Aşin Minor I. c. Lond. 1818. b. 86.

## Rachtes Uferland des Halps; Delidsche Irmak. 867

f ihre bespotifche Alleinherrschaft eiferfüchtigen Soben Pforte ein wen im Auge, aber zu mächtig war, um ihn fich fchnell zu untererfen. Dabln's Bater, wie feine Benter, waren bie Farften und kundberrn von Inggat gewefen; er felbft, von besonbern Gaben, utte febre balb feine Berrschaft ungemein erweitert, burch misbes begiment und feltne Rlugbeit. Er ftarb im 3. 1805 nach Ander ilon; feine Rachkommen waren noch angesehen, aber ohne politische Abentung und behielten ben Ramen ihres Befchlechts bei. Er hatte & Despotie vermieben, Die Agricultur, Industrie und Handel unuftütt, und ftand bei allen Nachbaren in größtem Unfeben. Er atte bie Chriften als Colonisten in feinem Gebiete febr begunftigt nd baburch viele berfelben zu feiner Zeit aus Europa nach Acolis, dwien und Babien gezogen, wodnuch er aber, wie Leake bemerkt 61). ben bie Giferfucht ber Sultane befonbers auf fich jog, Die feinem bufe endlich boch zum Berberben gereichte. Seit biefer Zeit war Minafien ben europäischen Reisenden wieder, nach Kinneirs Banuma viel schwieriger und gefährlicher geworben, als es guver gewien. Tichapan Dablu's Berrichaft und die feines Sanfes, faat tinneir bamale, ale er beffen Rachtommen besuchte und von ihnen ngenein gaftfrei aufgenommen wurde (1818), hatte Tichaugri mi ber Bestseite bes Halys erreicht, war nordwärts bis Tufia ub bfilich bis Totat vorgebrungen. Oftwarts begrengten ihn bie Ricalite von Malatia und Raiferieh mit bem fuffe Seibun. Bothen hatte fein Ginflug bis nach Atferai und Tarfus gemit. Sein Einkommen betrug 90,000 Bentel jährlich (41/2 Mill. Sterk), davon er 20,000 (1 Diill. Bid. St.) zu Bestechungen Erofen ber Bforte verwenden tonnte, und baburch seine Dacht Acemeiteun ober erhalten. Dabei batte er bie größten Schate Manuelt und konnte in wenigen Wochen ein Beer von 40,000 Panne Mias Selb: ftellen; auch baburch war er gefährlich, aber unantaftbar. Mofchibicheaner) fagt: bas Sanbichat von Bogut, welches Misten Efcounm gegen Gilben über Inggat und von ba bis Be Bains und ben Rachbarbiftricten von Simas erftredt, fei ber widtfit ber beribimten Familie Tichapun Dablu's, beffen Bonining feither öfter die Wilrhe eines Eurkman Aghaffy beileibeten. kandbren m bielem Sanbichat 18 Rabblutt, unter benen auch Dant ber Git eines Mitteffeine, Albach. Bogbaplajan, Duffein-

M. Landa, Asia Migur. Land. 1884. Prof. p. Wil. 473 Butfichffenn a. a. D. I. S. 297.

abab und andere Orte gehören, so wie 30 armenische Dörfer und sehr viele Bewohner. Das Land ist sehr fruchtbar an Weizen Gerste, Heerden. Der Hauptort ist Ipzgat (armenisch Jozsphath) das sehr in Blüthe gekommen, dessen Bewohner wegen ihrer Gastreundschaft berühmt sind, die es nie den Reisenden an Lebensmitteln sehlen lassen. Im Iahr 1806 singen die Felden an, auf des Sutans Besehl, Tschapan Oghlu durch Tajar-Pascha von Oschanik pibekriegen. Früher waren Bozul und Kirschehr die Hauptorie in Sandschak. Durch Tschapan Oghlu's Begünstigung wurde abs Ipzgat die Hauptstadt.

Tichapan Dahlu mar ein Bewunderer von Bonaparte, beffen Emiffare, Confuln, Merate, Raufleute bei ibm aus- und ein gingen und willfommene Aufnahme fanden. Während ber Rriege amischen ber Türkei und Ruftland waren viele ber ruffischen Geine genen nach Kleinafien gebracht, Die in Ihagats milbem Regimal bäufig zum Koran fcworen, fich verheiratheten und als geschitt Unterthanen ihre Beschäfte erwerbreicher baselbst als in ihrer be math fortsetzen konnten. So wuchs Ivagat ficher und für w Pforte auch brobender empor. Go erhielten fich bie Grunder biefel Saufes ein paar Generationen als einheimische, fast erbliche Den Bens ober Laubesfürsten in Unabhängigkeit, während bie Dach ber mehrsten andern in Rleinasien längst durch das türkische Rep ment nivellirt mar. Die Borfahren hatten bie Anerbietungen Ehrenftellen an ber Soben Pforte verschmabt, Die britte Generatie wurde au Baschas erhoben, in Folge beffen aus ihren erblichen fitsungen removirt, womit fogleich nach ber Bolitit ber boli Bforte 563) ihr verfonlicher Ginflug aufboren mufte. Bon Tichet Dablu's Sanfe blieben unr einzelne gerftreute und abgefondie Glieber fibrig, bie jedoch immer noch bie Frembe ber Chriffe geblieben find. Ihre Reichthumer wurden bald bie Beute bes Out tans und feines Hofes, ber alles verschlingt. Frifter wurden bie Bater von bem Erbherren auf ben Boblftanb feiner Untergebuch auf ben Glang feines Sofftaats und auf feine Bospitulität wenbet. Seitbem Ihagat in bie Bewalt gelogieriger Matfatie ober wechfelnber Gonverneure ber Türkei und ihrer Baichas fant ber Ort zu einer gewöhnlichen Brovingialftabt berab, bie alle andern Stabte ber Titrlei in ihrem Boblftande rudmerts

<sup>\*\*\*)</sup> W. M. Leake, Stimuel of a Tour in their Minter London 184 S. Preface p. VII.

ernichtung und Abschwächung ber mächtigen Dere Bens Bolitit Gultan Dahmube, ber mit türfifcher Arglift einen h gegen ben anbern aufhetete, und so einen anbern Su-Bey von Dichanit fant, ber fich gur Bernichtung Beps von Inggat brauchen ließ, um fich felbst zu beben. bielt fich baburch in feinem Erbbefite im Dichanit, und Diefen auf feinen Sohn Deman Bafcha, ber fogar, als on Trapezunt, sich bis in bas Jahr 1841 eben so als uner Despot zu erhalten mußte, wie feine Borganger zu Ihzgat, stürzt und verjagt hatte. Er hatte seine Macht von Traestwärts bis jum Salps über bas gange Dichanit, bie wing, ju erhalten gewußt, und die größte Gelbsumme juescharrt, bie er als achter türtischer Beighals zu nichts anwendete, als fie unbenutt in seinen Truben aufzuhäufen 64). ber englische Conful 3. Brant biefen Ort Inggat, als n 3. 1835 befuchte 65). Die Rurben maren wieber burch bereien die Best bes Landes geworden; auch in ihrem friedrtenzustande pflegten fie burch ihre Schafheerben bie junge ber armen Bauern abzuweiben, und wuchs biefe auch zur ran, fo tonnte ber Bauer fie felten vor ber Beraubung ber virenden und oft mächtigen Rurbenborben schützen.

Brant war auf der Südroute von Kaiserich nach Inzgat 1; er schätzte die von ihm dahin gegen N.W. zurückgelegte auf 19 bis 20 deutsche Meilen. Der Name sollte so viel abert Dächer heißen und seine Größe bezeichnen. Bon überschritt Brant den Halys, und nennt die Station Ilajan, wo er den Boden sehr salzreich sand, da hier wol h die rothe Sandsteinsormation vorherrschen mag. Der mber ist sehr dürr, er giebt nur vom Weizen fünsfältiges nd die ganze Strecke von da dis Inzgat leidet nicht nur, Hochebenen Centralasiens, an Baumwuchs, sondern ist überner der unfruchtbarsten Theile der ganzen Palbinsel. gt ostwärts des Weges, den J. Brant von Boghazordwärts gezogen, eine silberhaltige Bleimine, At Ra'aden, vom Berge genannt, der sich von ihr gegen Süden Sie wird wol durch v. Tschichatschess besucht sein, der ihre

Imeraper, Fragm. aus bem Orient. I. S. 264. 63 J. Brant, may etc. in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. 1836. I. VI. p. 216—219.

Meereshöhe zu 4185 Fuß angiebt, welche ber At Dagh felbst noc um 2586 Fuß überfteigen foll. Der Director bes Bergwerts, be Brant in Inggat traf, ergablte ibm, bag bafelbft 300 Familien i Arbeit ftanben und baf ber Ertrag beffelben fich feit feiner Be waltung fehr vermehrt habe; er felbst habe schon 300 Dien Gilb = 825 Pfb., b. i. 3000 Pfb. Sterl. an Werth baraus nach Cor ftantinopel geschickt.

Bon Inggat besuchte Brant an 3 Stunden weit gegen R.B bas Dorf Nefestioi, wo er viele Marmore, bie jum Ban be Dorfhütten verwendet waren, vorfand, sowie viele Inscriptione und ungählige Bruchftude von Marmorfaulen und andern Baureften Auf einem Regelberge, bem Castell bes Dorfes, batte man eine schönen antiken Bau ausgegraben, und auch am Fuße besselben mi Marmor bekleibete Wände aufgefunden. Bon einem andern Ryd berge, vor bem ganze Maffen von Marmorquabern lagen, hatte ma viele zum Bau einer Moschee in Inggat benutt. Sehr viele be aufgefundenen Müngen waren ftets verschmolzen in ben Sandel p tommen, ohne die Wiffenschaft zu bereichern.

Rur 4 Stunden von Refestioi, bas am Nordufer bes De libide Ermat etwa in 3000 Fuß Bar. Sobe üb. b. D. liegt gegen R.B. nach Süngürlü zu, befuchte Brant auch bie bu Ch. Texier früher entbedten rathfelhaften Felesculpturen # Boghag tibi, bie er freilich nicht fo volltommen erhalten fam wie Teriers fcone Abbilbungen fie barftellen, beren genann Renntnig aber boch erft aus beffen Meisterwerte bervorgeht. E fehrte mit ber vollen Ueberzeugung von ber Wichtigkeit biefer Den male nach Inggat gurud, um feine Wanderung weiter gegen D.AD nach Totat am Gris fortzuseten, bas von ba an 20 geogr. Deite entfernt liegt. Leiber hat Brant fein genaues Routier über bie Strede mitgetheilt, die ihn aber julet über bie große und an 200 gesegnete Ebene, die Ard Doah, mit ihren 70 Dörfern führt von der wir schon früher mit ihm ben Tschamly Dagb (b. i. be Fichtenberg) nach Totat überstiegen haben (f. oben S. 111). De Land bahinwarts war eine Reihenfolge von Chenen, die burch nicht Sügelreihen geschieden waren; zwar noch ohne Baumwuche, abs fehr bevölkert und reichlich mit Korn bebaut, in einem fehr miba Clima und fruchtbaren Boben, ber an ben geringften Stellen m 7 bis 8fältigen, auf ben fruchtbarften Meckern aber 10 bis 12fältigen Rornertrag gab. Bier fant er einige Rurbenftamme, bie nicht mehr blos manberten, fonbern vom Frühjahr bis aum Berbft wol

en offenen Gbenen mit ihren Beerben lagerten, aber im Binter in bie geschützteren Thaler und Winkel am Rande ber Ebene djogen, wo sie Schutzmauern gegen ben Abbang bes Berges ihrten und bort fich burch überspannte Zelte ein Schutbach bei, in welchem fie die Ralte bes Winters überbauern. Sie plunn nicht mehr öffentlich wie ihre übrigen Stammesgenoffen. un nur noch verstedt und im Kleinen, offenbar ein Anjur Civilisation, ber unter bem Schutze bes milben und n Regiments bes Tschapan Dahlu in biefen Gebieten möglich rben war. Diese Thäler (fie gehören zu ben süblichen Zuflüffen Delibsche, oder zu ben nördlichen bes Tschötelref und Iris) a durch viele Heine Flüfichen fehr gut bemäffert. ung, welche 3. Brant von Raiferieh über ben Balys nach gegen Juggat nahm, batte Deb. Rinneir von Juggat ge-Süben über Boghazlajan nach Raiserieh genommen, und giebt er folgendes Routier, das jedoch nur einen Theil jener Lucke. ort in unfrer Unkenntnif ber Localitäten bis beute übrig gen, ausfüllt.

Rinneir 566) batte nur ein wellenförmiges Hochland ohne Holz-1, aber voll reicher Grasweibe und mit gutem Feldbau, auf ms ebenen Wegen, die er sogar für Artillerie practicabel hielt, migieben, als er von Juggat füblich bem Riefentegel bes Arentgegenritt. Roch 6 Stunden von Juggat fam er durch bas Ingurly (wol Inbichirlu, b. i. Feigenort), 4 Stunden weiter ben bebeutenben flug Ronat, ber an biefer Stelle gegen Sitliefit, baber Col. Leake's Irrthum, ber ihn auf seiner Rarte blicher Richtung unmittelbar jum Salps leitete, ftatt erft meftmb nordwestlich zum Delibsche-fu, wie jest Brontidento's ichtung ausweist. Eine halbe Stunde von ber Furt entfernt fam ber Schloftruine Batal vorbei (wol ein Legendenname, ber fich m aus ben Rampfen mit bem Griechenreich berühmten muslin Kriegebelben Seib Battal bezieht), 3 Stunden weiter au ion Griechen bewohnten Dorfe Rislan (bei Brontichento Gu-, b. i. schöner Ort, geschrieben, also nicht wie bie Rarte bat, ar) feinem erften Nachtquartier. Ueber bie Dorfer Saraty fijoi "Gelbborf"?) 1 Stunde und Jargun (Pargoon bei Rin-Jogunese bei Wrontschenko) 5 Stunden, an einem gegen Norben iben Bache — alfo bem letten füblichen Zufluffe bes Konak

Maed. Kinneir, Journ. I. c. p. 93-95.

und Delibsche-su — gelegen, wurde bann mit noch 2½ Stunden i einem flachen Thale bas zweite Nachtquartier, bas angeblich griechische Dorf Boghazlajan (Boosspan bei Kinneir) erreicht, ve wo für ben britten Reisetag noch eine Strecke von 8 Stunden zi Palpsbrücke, 2½ Stunden nach Emlan (lies Emirler) und 2¼ üb bas Plateau nach Hitlar (Erfilet vor Kaiserieh, s. zu S. 283) blieb.

Denselben Weg haben später zwei französische Reisende eing schlagen 567), ohne daß man viel mehr Detail aus ihren Bericht gewinnt. Boujoulat brauchte 1837 von Jüzgat 8 St. nach Pasche kiöi, 11 weiter nach Boghazlajan (er schreibt Boghos d'Ayan und noch 3 (wol Fehler für 8) zur Halpsbrücke in der Tiefschlach vor Erkilet; Aucher 1834, der von dem der Stadt Jüzgat süblid benachbarten Serajkjöi ausging, kam ebenfalls mit 8 Stunden nach Baschakjöi, 8 St. weiter zu dem auf einer Anhöhe liegenden armonischen Dorfe Tschakmak (d. i. Feuerstein im türkischen), 4 St. nach Boghazlajan, das er einen bedeutenden Ort mit 120 türkischen und 140 armenischen Häusern nennt, dann noch mit 8 St. zu dem noch 5 St. von Kaiserieh entsernten Emirler (Emlar bis Kinneir), welches somit von dem von Ainsworth zwischen Kirschen und Mudschur besuchten gleichnamigen Dorfe (ob. S. 335, wo dansch zu berichtigen ist) gänzlich verschieden ist.

Genauere Berichterstattungen über diese oberen Gebiete du Duellstüsse des Delibsche Irmat-Spstems fehlen uns noch, sind aber zu erhoffen, da v. Tschichatscheffs Routier auf de Bolotowschen Karte mit Ortsnamen und höhenmessungen eingetragen ist, der daher diesen nur etwas östlichern Weg von der Kinneirsche Route, von Urumbschin in Süd, nordwärts über Tschefirdschim Kara Maghara bis Jangh zurückgelegt haben wird. Die auf

ber Karte angegebenen Sohen finb:

in N.D. von Urumbjin Ifoba 68) 1120 Metr. = 3446 F. B über bem Meere;

von da auf der Route gegen Nord, Ögdaly = 4315 F. B.; weiter nördlich, an einem süblichen Zufluß zum Konak bei Mentische = 4315 F. B.:

nahe dabei, nördlich Tschefirdschi, Station am Konak, bon da direct nordwärts nach Kara Maghara auf der Basser scheibe zwischen dem Konak und dem Tschykryk-su zum Iris — 3662 F. B.

B. Poujoulat, Voyage dans l'Asie Mineure, Paris 1840. Vol. I. p. 294
 A. Eloy, Rélat. des Voy. p. 73.
 V. Tchihatcheff, As. Nin. I. p. 566

#### Erläuterung 5.

Die Monumentengruppe in ben Umgebungen von Jhzgat, nach Ch. Texier und B. Hamilton.

Beide Reisenben, der Franzose Texier im Jahre 1834 von Angora östlich ausgehend, der Engländer Hamilton von Tschorum gegen Süden ziehend, haben in den Umgebungen des östlichen Halpsjustusses Delidsche-su nach den Resten der alten Hauptorte jemer früher von kappadokischen Sprern, später von trokmischen Galatern bewohnten Landschaft gesucht. Als solche sanden sich aus früherer Beit das nur von Herodot als Local der Schlacht zwischen Chrus und Erösus genannte Pteria, dei den späteren Autoren die Hauptsestung und Handelsstadt der Trokmer, Tavia, mit ihrem berühmten Zeustempel erwähnt; setztere wird durch die römischen Innerarien, die den Namen Tavium schreiben und viele hier zusammentressend Straßen verzeichnen, in ihrer Lage ziemlich nahe besimmt, so daß Leake es beim heutigen Tschorum, Rennell bei Tesich, Cramer bei Inzgat suchte.

Hamilton ging von Tschorum gegen Süben nach Inzgats), und langte bort am 20. Aug. an (s. ob. S. 147), wo er damals noch Tadiums Ruinen zu finden hoffen konnte. Er sah vor den Thoren die Straße nach Amassa vorüberziehen und fand daselbst einen guten Ihon, aus dem vortrefsliche Töpferarbeit gemacht und Ziegeln gesormt wurden, aber keine höhern Alterthümer. Eine schöne Moschee war etwa vor 90 Jahren aufgeführt, gute Bäder und manches andre Borzügliche zeigte die Stadt, aber durchaus nichts, was an ein hohes Alter wie das von Tavium erinnern konnte. Die Bewohner sagten selbst, daß ihr Ort vor 100 Jahren noch ein Sommerdorf gewesen, und durch Achmed Pascha, Bater des berühmt stwordenen Suleiman Tschapan Oghlu erst gegründet sei, der sich da angebaut habe, dessen Ballast aber vor 14 Jahren (also bald nach Kimeirs Besuche) niedergebrannt sei.

Auf die Rachricht, daß es in West von Inggat, 6 Stunden jem, zu Refest joi am Rorduser des Delidsche Irmat alte Ruinen gebe, ritt er in Begleitung eines Hasiz Agha dahin. Man stieg erst gegen N.W. aus dem Thale, in welchem Inggat eingesenktligt, etwas bergan, von wo sich eine weite Aussicht zeigte, gegen

<sup>19)</sup> W. Hamilton, Researches in Asia Minor. Vol. I. p. 386.

B.S.B. in ziemliche Ferne auf die Rette bes Tschitschat Dagh (b. i. Blumenberg), der sich nach N.B. zieht, und auf das Ketschi Kale (Ziegenschloss), das auf seinem Rüden liegt.

Rach ein paar Stunden fab man bas Dorf Reibichit-Rici im engen Thale liegen, unter wilben Trachptfelfen, bie von Sabat Tepe an in N.O. als ein Trappgang sich gegen N.W. ziehen, an tem fich auch Bafalte zeigten. Weiter bin über Klippenreihen unt an einer gelben Cbene vorüber erreichte man bas Dorf Dinfabei Nach einer fleinen Stunde wurde ein fast unterirbisches Dorf Renet Rioi erreicht, von bem man nichts als die Thurme und die Schon steine erblidte. Auf Grabern zeigten fich einige Saulenftude ben einem rothabrigen Marmor. Es war bas Dorf Refestjoi, bis aber leer ftand, ba die Bewohner mit ihren Beerben in ben Jailas zelten wohnten. Nur eine Biertelstunde vom Dorfe fand man viele Ruinen einer ehemaligen Stadt mit Marmorn und Säulenschaften aber nur eine Inschrift ohne historische Bedeutung. erst angefangen, einen Bau aus großen Quaberfteinbloden ausw graben, ber mahrscheinlich bem Caftell einer Stadtmauer anquaebore schien. Auch mehrere ornamentirte Marmore und Sculpturen bette man gefunden, und Inschriftblode mit fehr großen Charactern, welche zum Theil schon zu Einmauerungen an ber Moschee ver wendet waren. Aber große Ruinen fanden sich hier nicht, von benen man ihm so viel vorgesprochen hatte. Abermals, wie oft schon werber, burch folche Reben in feinen Soffnungen auch gu Refestioi getäuscht, ba höchstene bier nur fpatere byzantinische Baumerte vor lagen, befchloß Samilton, über Boghag tibi nach Imat gurudgutehren, wo er eber hoffen tonnte, für feine Dube below zu werben.

22. Aug. Der Weg führte gegen N.N.D. 570) über eine nacht trachtisch-porphyrische und Trachtt-Conglomerat-Rette in ein gut bewälseres und bewaldetes Thal hinab, bessen Fichten bäume aber zu früh zu Brennholz gehauen wurden, um zu eine besondern Größe gelangen zu können. Je weiter man im Thak abwärts vordrang, wurde es immer pittorester und wilder, aus plutonischem Gebirge bestehend, bis man die Kalfsteinketten bei Boghatti erreichte. Der Fluß, der dieses Thal nordwestwärts durchiech ist dai, derselbe, der im Osten des großen

<sup>670)</sup> Hamilton, Res. l. c. I. p. 391-398; berf. in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. VII. p. 74.

### Rechtes Uferland des Halps; Boghaz kjöi. 375

libide Irmat bei bem Dorfe Gungurlu von Samilton biebt worben, und felbstftanbig abwarts von jenem aum Salus t (f. oben S. 141). Bier in beffen oberem Thale ju Boghag i zeigte fic an 100 Schritt in Dft vom Dorfe ein offener Raum b einen fünstlichen Ball eingeschloffen, beffen norböftliche Seite five cholopische Mauern von ungebeuern Steinen bilben. : 10 Minuten weiter in G.D. ift eine Feste auf hoben und en Relfen mit Bruftwehr und Cifternen in Gels gehauen. 3mi-1 biefen beiben Forts, benen noch ein paar andre gegen Gub gur te in ihren Trümmern fteben geblieben, liegen Die Ruinen es großen Tempels, von grabiofen, trefflich behanenen und mmengefügten Quaberbloden aufgeführt. Roch ift ber Grund. 71) beffelben beutlich zu erkennen; an den übriggebliebenen Quai zeigen fich bie Löcher für Rägel und Klammern von Metall, be die Blode einst zusammenfügten, aber die wahrscheinliche ache ber Plunberung und Berftorung burch Barbaren, fich besen zu bemächtigen, gewesen waren. Rur ber nördliche Binkel Brona os und ber Tempel felbft, 219 Fuß lang und 140 F. t in feinen Grundmauern, mit feiner Cella, einer brächtigen pe und einer Reihe Heiner Gemächer steht noch. Der gange welreft ift aus Marmor, nur ein Theil bes Bronaos aus vargem Trachpt ober Bafalt erbaut, und von zwei Manern ieben, an benen noch ein massever Thurm fich erhebt. - Dehrere colossalen Steine in ber Grundmauer mag Samilton bon und 18 Fuß Lange und 6 Fuß Bobe; Die Dide ber Manern, uß betragend, wird ebenfalls von einem einzigen Blode gebildet. Ein balbes Stundchen in R.D. von bem Tempel am Fuffe steil irgender Raltsteinfelsenwände fab Samilton bie mertwürdigen sculpturen, welche vor ihm Terier entbedt hatte, ber überhaupt bei einem längern wöchentlichen Aufenthalte bie genauern Berungen und Abzeichnungen biefer Dentmale geben tonnte. Es er sogenamnte Jaguly Raja (ber beschriebene Wels), zu welchem S.B. her ein Eingang nach Norben zu in eine Felfenkluft, in eine Art Steinbruch, führt, die mit hohen Felswänden bis 50 Fuß weit auseinander steht, an ber Rüdwand geoffen und zum Theil von großen berabgestürzten Felsenblöden ildet ist. Dier find die Felswände?2) mit ben Sculpturen vieler

<sup>1)</sup> Hamilton l. c. I. p. 392. No. 11. Groundplan of the Temple.
11) Hamilton l. c. I. p. 394. Plate: Rocks near Boghaz keul with way ancient basediese.

Figuren bebedt, bie zu ben mertwürdigsten und sicher alteften von gang Rleinasien gehören. Gine nur flüchtige Stigge gab Samilton, Texier aber specielle Abbildungen. Obwol manche ber Figure, jumal bie naber am Boben ftebenben, fehr viel gelitten haben, a tennt man boch in ber Mitte ber Darstellung an ber Schluffeit ber Rluft, bem Eingange gegenüber, auf ber bort fich zeigenben gegn Sub gewendeten Saupttafel die Begegnung zweier Ronige, ida init bem Sombol feiner Ronigshoheit in ber Sand, und im Befolge langer Reihen von Rriegern und Dienern, Die ju beiben Seiten bet Felseinganges wie zu einem Festzuge in Relief aufgestellt erscheinen. Die beiben königlichen Hauptfiguren sind 5 Fuß hoch, die ihm unmittelbar bienenben 31/2 Fuß boch, bie anbern nur 21/2 Fuß boch, aus bem Fels gehauen. Die Sauptfigur linker Sand, bom Eingang tommend, schien auf einer nicht zu beschreibenden Thierfigm au steben, sie hat Bart und enganschließende Kleibertracht mit boba Regelmute und Reule in ber rechten Band; bie anbre ihr entgegen tretende Königefigur in lofen faltigen Rleibern ift bartlos, balt in ber Sand einen Stab und fteht, wie ihr Gefolge, auf bem Ruden von lowenartigen Thieren, an beren Seite bie Sculptur von einem Doppelabler liegt. Texier hatte biefe Figuren für Amagenn und Paphlagonier gehalten; Samilton glaubte in ihnen bie 31 sammentunft zweier etwa lybischer und medischer Grenzfürsten, bie einen Bertrag abschließen, zu seben, und zwar, ba ber Grenzflug ba Lybier und Phrygier, ber Halps, gegen ben bamaligen noch mebijdes Often nicht fehr fernliegt, bei ber Hauptfeste ber öftlichen erft burch Chrus Eroberungen veränderten älteren Grengnachbaren. Sculpturen ber lowen und ber Doppelabler erinnerten Samilton an perfifchen ober perfifch-armenischen Styl; bie Abbilbungen foie nen ihm nichts mit ben Amazonen zu thun zu haben; in ber Ropfbekleidung und Anderem glaubte er die Mütze ber Phrygier wieden zu erkennen u.a. m. Doch haben hierüber auch anbre Borftellungen In berfelben Felsumgebung, wo jent ihre Geltung gewonnen. Pompzug an ben Felswänden eingehauen ift, zeigte fich noch eine andre Figur, & Buf boch, auf einem Felfen fichtbar, abgefonbett von jener Broceffion. Sie zeigte feltsame Embleme, Die fie in ba Band halt, mit andern Figuren beffelben Styls in der Nachbarfdaft, bie vielleicht Sepulcralstellen in ben bortigen verschiebenen Relvertiefungen anzugebören schienen.

Bon Boghaz Rjöi's Ruine ging Hamilton in 6 Stunden gegen G.D. burch eine enge Felsschlucht an ben Tempelruinen

## echt. Uferl. b. Salps. Ruinengruppe zu Boghaz tjöi. 377

rüber nach Inzgat<sup>573</sup>). Die Berge linker Hand gaben gute wsile von plutonischen Gebirgsarten, welche hier noch unter dem ulstein lagen, deren Schichten sie an andern Stellen durchstoßen den, und Fragmente derselben, die sie umstossen und umwidelt, mit i die Höhen emporstießen. Nur eine Kleine Stunde von dieser gend kam man zwischen Kalkseinlager von verhärtetem Schiesersels, d dann zu porphyritischen Trachyten. Dann erst traf man eber Eichen und Kornselber, verließ einen Strom, der gegen S.W. m Kütschüt Kilidschlüs uzusließt, und überstieg die zerrissene ammhöhe des Habat Tepe, die sich aus weißem plutonischem stein dort erhoben hat, von wo man, vom Südwinde und seinen men, mit von blühenden Cistusgesträuchen erfüllten Düsten anzeht, gegen Süden wieder die im umschlossenen Thale liegende hzgat erreichte, von der man ausgegangen war.

Aum. Die Felsburgen, Tempel und Reliefsculpturen zu Boghaz Kjöi (Tavia? Pteria?) am Süngürlütschai in R.B. von Jyzgat, nach Ch. Terters Entbedung (1834) und Darstellung.

Ch. Texier74) war ben 28. Juli 1834 ber erfte Entbeder Monumente von Boghag tjöi (b. i. Dorf ber Eng-Incht), und hat bas große Berbienft, fie als Rünftler mahrenb ues langern Aufenthaltes von 10 Tagen baselbst burch feine Stu-1, Aufnahmen und Abbildungen nicht nur ber ganglichen Berenheit entriffen, fonbern auch ber wiffenschaftlichen Welt bekannt lacht zu haben. Da sie zu ben ältesten und umfangreichsten ulpturen und Bauten Rleinafiens geboren, welche einen aller-18 noch rathfelhaften Blid in die wenig bekannte ethnographische geographische Beriode Kleinasiens lange vor ber Griechen und mer Reiten, alfo in eine uns noch fehr verschleierte Borwelt er mertwürdigen Salbinfel eröffnen, jumal auf biefem Bebiete ber Oftseite bes Balys, mo bas Frühere burch bie lebermucht ipatern claffischen Dentmale ber Briechen und Römer auf ber Afeite bes Balps gewöhnlich von ben Beographen und Siftoritern ben hintergrund verbrängt ober ganglich überfeben und vergeffen

<sup>)</sup> W. Hamilton, Res. l. c. I. p. 399. (1) Ch. Texier, Description de l'Asie Nineure faite par Ordre du Gouv. 1833—37. Partie I. Beaux Arts, Monumens historiques, Plans et Topographie etc. Paris. Folio. Vol. I. 1839. Pterium p. 207—225; f. Tab. 73 u. 74, wo ber Grundplan bes Ortes mit seinen Tempelresten.

wurde, so ist es wot rathsam, nach bes Entbeders Meister bierber gehörige Hauptthatsache für bisberige Renntnift t und Bölterschaften wie für fünftige Banberer zu neuer Al antifer Denkmale auch biefer Art une ju vergegenwärtigen bies nicht ohne Ginsicht in die Abbildungen felbst geschen haben wir nöthig gehalten, ba bas koftspielige frangöstiche s werk nur wenigen Lesern zugänglich sein dürfte, diefelben i nertem Dafftabe auf ben zu biefem Banbe gehörigen 9 und II. beigufügen. Es sind zweierlei von einander gang ver obwol nabe beisammen liegenbe Monumentengruppen fcbeiben: einmal bie Tempelgruppe zwischen zwei flu ber verschanzten Umgebung ber alten Festungsstabt; zwi gang abgefonbert liegende enge Felstluft mit ben Sen eines großen Reliefs. In jener find gar teine Sc sondern nur Architecturen; in dieser find gar feine Arch fondern nur Welssculpturen und Basreliefs, wodurch fich bi tommen von einander unterscheiben.

1. Die Tempelgruppe mit ben Architectur Festumschanzungen ber alten Stadt bei bem Dahag Ribi.

Das Dörfchen Boghaz kjöi, welches fich zwifche Mauerresten angesiebelt hat, beffen Ginwohner von einem Bigim, ber hier einen großen Ballast und einen Bagar Wohnung erbaut haben follte 575), zu erzählen wußten, lieg Thale, das sich von D. nach W. behnend von zwei Flü maffert wird, die fich unterhalb zu bem einen Gungurl vereinen. Das Plateau, welches beibe Fluffe eine Sti auseinander halt, ift mit Ruinen von einem fehr hohen Alt Es ift auf fast allen Seiten von Norben, Dften und Si Bergen überragt, beren Gipfel burch machtige Mauern v werben, die wol eine kleine Stunde in Umfang haben. Be Ruppen erheben sich hie und da noch höher, und ihre fell bange find mit febr ftarten Befestigungewerten verfeben. untern felfigen Blateau zwischen beiben Fluffen zeigen fich o fpipen, die überall Bearbeitung von Menschenhand verrath Diesem Plateau und in der Mitte, wie im Schute biefer m

<sup>&</sup>lt;sup>676</sup>) M. Hase, Rapport de M. Texier s. l. Basreliefs décenuer: près du Village de Boghas Keui dans l'Asie Miseure, in l Savans. 1835. Juin. p. 368-376.

# Recht. Uferl. b. Halps; Architecturen zu Boghaz tjöi. 379

unschanzten Umgebungen, liegen die Aufnen eines ung ehenern Tempels, der in seinem noch gut erkennbaren Grundplane nicht die geningse Spur vom römischen oder griechischen Bausthl zeigt. Die Conftaction seiner verschiedenen Theile ist scheinder irregulär; die Steinbiede haben bald ihre nach der Außenseite roh vom Hammer beschäegenen Buckl beibehalten, sind aber in den Fugen sorgfältig glatt behauen; bald sind sie nur rohe Blöde geblieden, wie sie aus dem Steinbruche kamen. Keine Spur von Inscription zeigte sich hier inzendwo, wie doch sast überall an griechischen und römischen Mauerwaten. Die Bewohner des Dorses hatten nie einen Franken bei sie gesehen, und waren daher, ganz ohne Mistrauen, höchst bereitwillig, ihm bei allen Ersorschungen behülflich zu sein.

Man fann zwei Stadttheile, eine untere und eine obere Stadt, unterscheiben, welche lettere von ber D.- und R.D.-Seite bu untere, in beren Mitte bie große Tempelruine fteht, überragt, während ju ber obern bie Befestigungs. und Schutwerte binauffigen, welche bie untere im Salbfreise umgeben. Zwei Esplanaben. un 15 Fuß übereinander aufsteigend und durch eine große Treppenficht in Berbindung gefest, die aber jest gerftort ift, liegen amifchen ben beiben Flugläufen, bie an ihrer Norb- und an ber Gubfeite gen Best mit ihren Betten vorübergieben. Die untere Esplanabe da geebnete Terrasse ist 430 fuß von S. nach R. lang und 340 In breit. Ihre Stutmauern find an 20 Fuß hoch, aus verschiebum Raltfteinschichten aufgeführt; fie scheint fein Gebäube getragen paben, und ift gegenwärtig ein grüner Rafenplat. Affleigen zur zweiten Terraffe zur Linken fteben ein paar kleine Buferrefte mit 6 Fuß biden Mauern, Die an 33 Fuß entfernt von imm ihrer hervorstofenden Felsen liegen, an beffen Oftseite ein wher Borplat, bie und ba mit Mauerresten verseben, von beren tim Stelle aus chelbpischem Mauerwert (polygonale Steinbide) ber Eingang zu einem leberrest mit zwei ganzen löwenfomen in Maxmor ausgehauen steht, den Texier den Thron mit Liwenbildern 76) nammte. Es war dies wol die groke Area, bon welcher aus die feierkichen Processionen fich zu bem Tempel im Benegung fegen tonnten.

Der Tempel77) besteht, soweit seine Grundmauern noch steben

<sup>16)</sup> Terier a. a. D. Pl. LXXXI.; eine Seitenausicht bes Throns f. Pl. LXXX. Gefammtübersicht bes Tempels im Aufriß; ben Grundriß f. b. Hamilton, Research. l. c. 1. p. 392, eine Stigge.

geblieben, nur aus fleinen, aber zum Theil trefflich behauenen Ombern, von benen aber nur noch ein paar Schichten aufeinanberliegm; er ift feinen Eintheilungen nach gang verschieben von allen anden Arditecturreften Rleinafiens. Man tritt burch brei ungleiche Pforten in ihm ein, von benen bie größte 12 Fuß Breite hit; aus ihr tritt man in den großen innern Raum von 83 Fuß Läng und 68 fuß Breite, wol bie einstige Cella, ein; ihn umlaufen werschüttete Corribors ober Saulenhallen, Die nur burch Ausgrabungen au ermitteln maren. Der gange große Tempelraum, ben Samilten auf 219 Fuß Lange und 140 Fuß Breite angab, ift von machtigen 3 bis 4 Fuß hoben und 15 bis 18 Fuß langen Steinbloden um geben, welche Terier mit ben Quabern bes agyptischen Byramiben baues vergleicht. Bur Seite bes Haupttempels liegen links 8 fleine Rellengemächer, rechts 5 bergleichen, Die burch Wanbe aus Mons lithen von 20 bis 21 Fuß Lange von einander getrennt sind, und zu besondern unbefannt gebliebenen 3weden bestimmt gewesen fin Das Baumaterial ift Raltftein, bis auf fleinere Bo werte an ber Mufenfeite, Die aus einer grunen, febr barten Gerventinfteinart gearbeitet find. Um Rorbenbe ber Cella liegt mi ein großer Raum von 30 Fuß Lange und 22 Fuß Breite, wil 2 Fenftern erleuchtet, und wie bie Sauptcella von mehran Meinen Bellen umgeben. In bem gangen Bau fand Texier nicht ben romifchen ober griechischen Bauten Bergleichbares, vielmen Manches mas ihn an die Ginrichtungen ber Bauwerte ju Berfe polis erinnerte. Man wurde, fagt er, nicht auf ben Gebanten tommen, hier einen religiöfen Bau bor fich ju haben, wenn met nicht am Norbenbe ber gangen Tempelesblanabe gegen ben tiefen Einschnitt bes nordlichen Flufthales, an bem ein Theil bes Doch ift, einen Felsen hervorragen fabe, beffen oberer Theil burd Runf geebnet und zu einem Altare eingerichtet mar, an welchem viele Löcher für die Metallflammern und Stangen zum Zusamme halten von Quabern ju feben waren, Die gewaltfam auseinante geriffen in Trümmern liegen. Wo hier bie Stelle gewesen, an w nach Strabo's Bericht über Tavia, ber Metall-Colog bel Rens (ὁ τοῦ Διὸς κολοσσὸς χαλκοῦς XII. p. 567) geftatel haben follte, blieb Texier ungewiß; boch fonnte man fich bie gebectte Tempelcella ober einen Raum auf ber Esplanabe wol d bazu geeignet benten, ber ben ganzen Temenos als bas beilige Mi bezeichnete.

Mehrere ber über biefer untern Tempelftätte fich erhebenbu

abluppen zeigten Spuren bearbeitenber Menschenhand. Gin folder as im S.D. ber Tempelruine war durch Runft in seiner Mitte einem Durchgange burchschnitten, beffen Banbe man polirt tte. Bang nabe von ihm fubmarts zu einem Bache, ber fich zwien beiben Flüffen zum fühlichen berfelben fortschlängelt, traf man f ben Eingang eines halbzugefclammten unterirbifden Ban-8, ber gegen ben untern Tempelraum gulief, in welchem man er mit Fadeln nur etwa 300 Fuß weit vordringen tonnte, ohne n Ende ju erreichen, ober feinen 3wed erforschen ju tonnen. Inlice Stolleneingange mit polirten Seitenwanden liegen fich hrere auf ber Tempelterraffe wahrnehmen, alle von fo eigenthumber Conftruction, bag ihnen Texier ben unbestimmten Ramen selasgifcher Conftruction" beilegte, um fie wol nur von fannten griechischen ober romischen Constructionen zu unterscheiben. en Bach fühmarts überschreitenb, gelangte man auf ben Ruden ter Anbobe, bie fich awifden ihm und dem noch füblichern Flug, fo mifchen zweien Waffern, von West nach Oft immer bober und her emporbebt bis gur lage ber oberen Stabt auf ber Bergbe, wo fentrechte und überhangenbe Felfen fich weithin verbreiten. en niedrigften bortigen Felsen nannten die Dorfbewohner Rygija, "ber Dabchenftein", ber wol einer Legenbe ober einer alten Uttin als Gegen-Altar bem großen Altar im Norden gegenüber, kinte Texier, seinen Namen verbanten mochte. 3hm im G.D. tigt eine noch größere Felshöbe auf, mit einem auf ber Bobe febr nt erhaltenen pallaftahnlichen Mauerwert von trefflich geinderten Quadersteinen in einem Bierseit von 80 fuß jeder Seimound 578); eine mahre Acropolis, zu ber ein Felsweg empor-Urt, ohne alle Inscription und Ornamente, aber mit innern bieilungen und einer großen Cifterne an einer Ede. Gine zweite leropolis79), beren Mauern noch von andern Felshöhen überragt taben, bie aber felbst bas Thal, in welchem ber Ryg-taja sich hebt, bominirt, ift ihrem Innern nach so zerftort, wie kein andres # Dentmale, alfo wol befonderes Biel ber Eroberung von Feinden wesen: sie liegt im N.D. ber vorigen und ist theils gradlinig, tile mehr augerunbeter Urt.

Rur wenige Schritt weiter, so erreicht man bie mächtig große splanabe auf einer Felshöhe, bie von 3 Seiten ganz unersteiglich und ber zweiten bahern Acropolis zugehört. Sie zeigt

<sup>&#</sup>x27;') Texter l. c. Pl. LXXXIII. '') ebenbaf. LXXIII. u. LXXIV.

### Klein-Affen.

weniger Bebauung als nur Berschanzungen ohne besonder mertenben Busammenbang, und scheint nur jum Schut bei Stadt bestimmt gewesen zu sein. Der Ueberblick von hier l beutlich die untere Stadt mit dem großen Tempel in b und ben sie umgebenden Wohnungen für die Dienerschaft obern mit ihren weitläuftigen Berschanzungespstemen für tericbeiben. Die Mauerumschanzungen, bie bas Gange : gieben fich fehr weit umber; die Mauern haben meift eine I 15 bis 18 Fuß, sie laffen sich zu Pferbe um ben gangen ber antiten eigenthümlichen Stadtanlage verfolgen. Sie best porösen (pierres seches bei Texier), wol trachptischen ! nalen Steinen an ben Aukenrändern und sind im Int Bruchsteinen ober kleinen Steinen ausgefüllt, im fogenannte gischen Styl meisterhaft ausgeführt; eine Brustwehrlebne ve Breite, im Winkel von 39° fcutenb, mit Thoren, an be wenköpfe die Ornamente bilben, wie sie nie im griechisch römischen Style vorkommen. Das besterhaltene Thor ift Sübseite ftehen geblieben 580), von coloffalen Pfosten und Ou aus Breccien-Marmor aufgeführt, und hat fo fehr ben C alter enclovischer Baumerte, baf Betit Rabel i Recherches sur les Monumens cyclopéens p. 319 mebrer ben mit publicirt bat.

Mur zwei Thürme zeigten sich als Wachtthürme g Stadtseite zu; soust sinden sich keine Spuren von ihnen in zen Ummauerung. Dagegen liegt an 100 Fuß seitwärl Thors die Dessimme eines geheimen Ausfallthors, deren bem in der Nähe des Tempels der eigenthümlichen Construct (en ogive) sehr ähulich ist, aber unterirdisch nur 400 bis 5 weit versolgt werden konnte und seine Richtung, der Boussi in die umgebende Wildniß nahm, wo man in dem Wal jedoch keine weitern Spuren von Menschenhand wahrnehmen

2. Die enge Feletluft mit ben Sculpturen be gen Basreliefs Jagplytaja, b.i. beforiebener Fel

Eine halbe Stunde fern vom Dorfe, sagten die Bauer es noch eine andre beachtenswerthe Stelle geben, die fie at schriebenen Felsen (Jazhlykaja)" nammten. Der Kifte ihn bahin führten, zog durch eine Wildnig, die niemale

<sup>\*\*\*)</sup> ebenbaf. Pl. LXXXII. \*\*1) Ch. Texier, Descr. de l'Asie Min. I. p. 244—226.

# Rechtes Uferland bes Halps; Jazylykaja. 883

wesen zu seine sacht darin zuzubringen. Auch zeigte sich kine fürchen nur eine Nacht darin zuzubringen. Auch zeigte sich keine ur von Menschenhand, bis man um die Sche eines Felsen trat plößlich der Blick in die enge Schlucht von hohen Felswänden, die auch am Ende ihrer Erstreckung durch quervorlausende Felswände geschlossen war und das Denkmal der Barbaren erblicken i, welches die größte Ueberraschung hervordringen mußte. Bor ude gab Texier seinen Führern über die Entdeckung ein gutes ukgeld (Bakschisch), was aber leider den Wahn der Leute bestärtte, hier große Schätze zu heben seien, weswegen sie nun mistrauisch den und ihn dei seinen Untersuchungen nicht mehr aus dem ze verlieren wollten.



Der Fels war bis auf theilweise Berwitterung vollständig eren, und ftellte eine von allen Seiten von Ratur festungsartig hloffene Felfenhalle bar, beren geglättete fentrechte Felfen einigen 60 menschlichen Figuren in Basrelief bebedt maren. : natürlich burch zwei lange Seiten und eine fürzere Querwand Gelfen gefichert eingeschloffene länglich gebehnte vierfeitige Raum, einem einzigen fcmalen Felfeneingange von Gilben ber, fcbien burch bie Runft noch in seiner Berschanzung vervollständigt ju , um unter freiem himmel einen in feiner Urt einzigen und nthumlich geregelten Felfensaal zu bilben, ber bazu bestimmt ben feierlichen Alt eines Friedens. ober religiöfen :undichaftevertrages zwifden zwei Bollerichaften in fymicher und tunftreicher Darftellung aus einer frabeften, langft in geffenheit versunkenen Borzeit auf die Rachwelt zu übertragen. Sculpturen und Felstafeln mit ben Figuren, jum Theil in folicher Größe und murbevoller Saltung, follten für fich felbft ben : benn teine Inschrift begleitet ihren Bompaug, ber an beiben Seitenwänden nach der Mitte zu sich zu bewegen scheint, wo zwei höhere Herrschergestalten (in der Mitte des Hauptfeldes Rr. 5 beia u.b.) mit ihrem Hofftaat und ihren Attributen an der Querwand an Schlusse des Felsensaales einander gegenüberstehen.

Acht verschiedene, aber zusammenhängende Flächen von Kellwanden von mehr ober minderer Grofe und Regelmäßigfeit, mit Sculpturen menschlicher Figuren in ben verschiebenften Trachten und Stellungen bebedt, welche in verschiebenen Winkeln und Borfprungen aneinander gereiht fich unterscheiden laffen, bedürfen einer besonden Betrachtung. Bier berfelben bilben bom Gingange aus die link Seitenwand, brei bie rechte Seitenwand, beren ffiguren ihre Richtung aber beiberfeitig gegen bie Mitte gu ber Saupttafel auf ber Querwand (Mr. 5) nehmen, wo ihre königlichen Gebieter fichen, beren Leibwachen ober Boll ober Hofftaat in Reihe und Glied anf gestellt fich gegenseitig zum hauptact in verschiebenem Ornate mit ihrem Hofgefolge begegnen. Auf ber Linearzeichnung ift bie über fichtliche Lage ber Anordnung gegeben, auf beiliegenden Tafeln I.u.L mit ben zugebörigen, ben Nummern ber Linearzeichnung entspreches ben Seitenflächen bie Aufeinanderfolge ber Figuren felbft in ihren Umriffen bargestellt, welche zum Berftanbnik ber Befchreibung bienes Benn babei bie Ramen Stratioten, Strategen, Dorpphoren, Bompa ber Dorpphoren, Sofamter u. wie fie Texier nach perfischen Monumenten in Bersepolis and ähnliche Darftellungen biefes Dentmales anwandte, obwol bier wieder gang verschiedene Berhältniffe in der Darftellung vorlie vortommen, fo find biefe Benennungen nur ber Rurge, bes ständniffes und ber Bergleichung wegen mit Texiers Drigi beschreibung beibehalten worden.

Die linke Seitenwand 582) bargestellt auf beiliegender Amit Copien nach Texier Taf. II. 1 u. 2 Taf. Vol. I. 3, 34).

1. Die erste Tafel am Eingange des Felsensales, Stratioten bei Texier, zeigt eine Reihe von 13 Männersigner alle in derselben Stellung aneinander gereiht, mit zwei Boranstenden, wie Anführer; Jünglingsgestalten, alle in derselben leit kurzen enganschließenden Tunica, aber ohne Wassen, im confidence mit leichter Beschuhung und zurückgebogener Schnabel Ihr linker Arm ist auswärts gestreckt in der Stellung von kansche, aber ohne Bogen; eben so bie Rechte, mit etwas per

<sup>582)</sup> Texier I. c. Planche LXXV.

ltenen winkligen Ellenbogen. Alle wie in raschem Schritte mit linken Fuße voran, in sanster Bewegung scheinen wie im regeligen Tactschritt ober tactmäßigen Tempo begriffen zu sein, wie Schnittertänzen noch heute im Lanbe, ober wie bei der Romeika knien, oder wie biese Bewegungen auch bei Mossemen im sub1 Rußland bei Festänzen im Gebrauche sind.

Diese Figuren stehen gegenwärtig nur 3 Fuß über bem Boben, aber wol burch ben Schutt so vieler Jahrhunderte sehr erhöht Die Bande sind mit einer Kruste von Lichenen überwachsen, veraltert; die Gruppe hat mehr durch die Zeit als durch Menkabe gelitten; die Copien mögen von manchen der schwerer zu neuden Gegenstände nicht ganz leicht gewesen sein.

2. Zweite Tafel (Nr. 2), f. Tab. II. 2, die Strategen. zeigt 3 Figuren mit Bürten, mit berselben Kopsbededung; t der kurzen Tunica ist jede Figur auf der Hinterseite noch mit 11 kangen Mantel (ob eine olovora, dei Herod. IV. 109 und 67, wie Texier dafür hielt, und wie sie Gaspier trugen) 11gt; eine 4. Figur, ohne diesen Mantel, schreitet jenen dreien

& Dritte Tafel (Mr. 3), f. Tab. I. 3. Die Bompa ber thphoren bei Texier (eigentlich Lanzenträger, bie aber bier Planzen tragen, ober im allgemeinen Sinne Leibgarben, wie bei ML 59, 91 a. a. D.). Sie zeigt zunächst 9 bewaffnete Männerta, die Geschenke ober Embleme bringen; die beiden ersten mer haben lange Barte, tragen nach vorn gebogene barbarifche milten, welche Herobot bei ben Saken ober Schthen VII. 64 Baoly neunt. Sie tragen ein in die Quere gestreiftes Gewand, ein mebisches, bas unter ber Bruft gegürtet lang berabhing abo XI. 530), ober vielleicht nur, was Berobot bei ben Saten irazopides, d. i. braccae, der Art nennt; wie sie noch heute Larten tragen. Beibe Gebartete halten in ber rechten Band leme, Die Terier bem agyptischen Rreugschluffel vergleicht, nehre ber folgenden Zeichen, wobei jedoch zu bemerken ift, daß wabre äghptische Symbol (crux ansata; la croix ansée Lienne, nach Letronne)83) niemals außerhalb Megypten vert wurde, außer etwa in einigen Fällen bei Berfern. t' Diefe Zeichen auch für Blumen halten. Der britte voranbe bartlose Mann trägt eine gerundete Reule (oonalor, in ber

Letronne in Revue archéolog. Année II. 2. 1845—46. p. 665—675itter Crofunde XVIII.

affprischen Bewassung bei Herob. VII. 68). Die 4. und 5. Fig sind unbewassunt, in turzer Tunica, die 6. trägt wieder eine Ke wie die Affprier im Verserheere; Reulen stud auch heute nach ! Wassen arabischer Horden in Mesopotamien. Der 7. Mann tri in beiden Händen eine unkenntliche Gabe; 8 und 9 sind mit Kenl bewassunt, der Vorderste trägt eine Gabe wie ein Gefäß gestaltet

Diefer Tafel entspricht auf der gegenüberliegenden Felson jur rechten Seite (unter Nr. 7) eine abnliche Reihe bewaffneter ob Embleme tragender ober Gaben bringender, von benen Drei trum

Sabel tragen; fie find nicht genau abgebildet worben.

Mitten zwischen diesem Pompzuge ist ein Bild zweier monkthis mehr zwergartiger Figuren mit spitzen Ohren angebracht, die ei Barke zu tragen scheinen; sie find die einzigen von der Bordese abgebildeten Figuren. Die Barke, welche Texier für das Symboer Seemacht dieses Bolks hielt, könnte nach Hase auch ein groß Wasseren, gleichsam ein "ehernes Meers von Statuen geting vorstellen sollen, das wie bei andern Festzügen zu Lustrationen wen konnte, zumal da hier keine Quelle in der Nähe sich zeigt. Andern Figuren sind im Prosil abgebildet, und diese bewegen sach der Mitte der Querwand zu, während seine Bwerggestall daran keinen Antheil nehmen.

Bierte Tafel (Dr. 4), f. Tab. I. 4. Sie ftellt fom Hofamter höhern Ranges vor, die ihre gange Darftellung! zeichnet. Sechs hinter einander ganz verschiedenartig costinui Figuren. Die erste ift eine bis zu ben Füßen hinab ganz wie mit belleibete weibliche Figur; auf ihrem Ruden find ein pagr Hill wenn es nicht Röcher fein follen, angebracht, wie fie auch auf d andern Denttafel 584) nur vollständiger abgebildet vortommen. icon burch Lanard mit ben geflügelten Götterbilbern ber Ra au Berfepolis und anberwarts verglichen worben find 84). Gie tri in ber linken Sand einen Kreugschlüffel, in ber rechten einen ge genen Scepter ober Lituus, gleich bem Stabe romifcher Anger Ihr schreitet ein gebarteter Mann mit hoher breispitziger Mi und etwas anders geformten Flügelanhängfeln voran, bie nocht töcherartig aussehen; biesen zwei, ob männliche ober mol cher m liche Figuren, in lange faltige Gewande gefleibet, bie auf bem ben runde Rappen wie Belme tragen, in ben Banben aber in ber rul

<sup>\*\*\*)</sup> Texier I. c. Planche LXXIX. \*\*\*) A. H. Layard, Nineveh and remains. 2. Ed. London 1849. 8. Vol. II. p. 449.

tinn runden Spiegel oder eine fluche Opferschaale, in der kinten eine Sichel, vielleicht wie Kornähren zum Opfer darbringend, bann se scheinen Prieftergestalten zu sein. Ihnen schreiten wieder ein paar Männer mit der hohen Regelmitze voran, von denen der eine gestägelt ift, gleich den vorigen, der andre nur mit dem linten Ellenbogen auf einem Stabe ruht.

Das ift das Wesentliche der Darstellung auf der linten Seite de Felsthales, deren seierlicher Procession an der Spine die größere Bestalt eines Prinzen vorangestellt ift, der schon in die Dampttafel inschreitet, dem die genannten Hoschargen, die Gubenbringer, dann die Stategen und zuletzt die Stratioten ohne Wassen solgen, ein Bolt vestellend, in der taltmäßig fortschreitenden Stellung eines vielleicht un kiegerisch geordneten Tanzes.

Die rechte Seitenwand, f. Taf. II. 7 n. 8. Diefe Band bet Felsfanles bei Dr. 8, 7 u. 6 zeigt eine abuliche Proceffion, aber ines andern Bolles, in verschiedenem Costilim, tritt weniger characwiftisch hervor, baber nicht vollständig in allen Einzelheiten copirt. Die erfte Tafel ber rechten Seite am Eingange, bei Rr. 8, zeigtmi 13 Mannerfiguren, abnlich benen ber linken Seitenwand; bann teten ähnliche Gefolge (bei Rr. 7) wie bort auf, aber in Frauen-Maken, 10 an ber Bahl, die eine chlindrische Tiara, ahnlich einer Muntrone, ale Lopfput tragen, lange auf ben Ruden berabbansate Saare haben und in faltigen großen Roben einbergeben, bie minimem Gurtel befestigt find. Db bie Stabe ober Bogen, Die ber fich haben, von ihnen getragen werben, ober zu ihrem Anpeboren, ift nicht beutlich au feben. In einer fleinern Seitenn des Kelfen find 3 Gestalten in gleicher Tracht (bei Rr. 6), wiche jene 10 Franen anzuführen icheinen 86), alfo wieber an 13 Menren, mit jenen ber vorbern Tafeln zusammen in allem 26, bie ihren Blid gegen bas mittlere hauptfelb ber Querwand gerichtet inter und fich ihr entgegen zu bewegen scheinen.

Die mittlere Hanptwand<sup>57</sup>) bei 5, au. b. Taf. I. In begegnen sich die Spiten beider Pompzüge zu einer feierlichen biedeng. Anf diesem Basrelief haben die menschlichen Gestalten bie vorigen weit überragende Größe erhalten; sie find mit bestiere Goegfalt ungemein lebhaft dargestellt. Sie dürsten bei gestalten Studium besonders geeignet sein, das Räthsel des Monn-

<sup>\*\*)</sup> Texier l. c. I. Pl. LXXV. Fig. 2. \*7) Texier Pl. LXXVIII.

mentes zu Bifen, über beffen Entflehung bie Gefchichte vollig rathin geblieben ift.

Alle Hauptfiguren find auf erhöhte Unterlagen theils wie über Berge und Felsspiten fortschreitenb, theils auf Miden von Thiam ober Menschen gestellt, ihnen ein erhabenes berrichenbes Ansehen m geben, ober ihre Beimath als Bergbewohner zu bezeichnen. gehartete in turger Tunica mit frummen Schnabelfchuben und boben Regelmitten gekleibete und bewaffnete belbenmäkige, aber barbaifde Mannergestalten von übermenschlicher Groke gegen ibr Gefale. treten von der linken Seite gegen die Mitte der Tafel bervor, wo ibnen eine Gruppe von 4 gleichfalls hochgestellten mehr weiblichen ober priefterlichen Geftaltungen in weitläufigen Bewandern mb friedlichen Stellungen entgegentritt, mas bei Texiers erften blick die Meinung veranlagte, hier ben Act bes Busammentommens amischen Saten (b. i. Schthen) mit Berfern ober wol gar mit Amagonen bargestellt zu seben, während Samilton in imm friegerische Bhrugier und weibischere Lubier bargestellt vermusike Bebe ber hier auftretenden Personen ift von ber andern burch Coftum und Attribute verschieben.

Bon ben brei gebarteten auf Bergspitzen hochgestellten wol find lichen Männern ift ber erfte mit bem Mantel, ber oben genanden Sifprna, auf bem Ruden befleibet, und bat feinen Ellenbogen linten Arme auf einen Stab geftlitt; ber zweite tragt in ber 200 ten eine Reule, halt in ber Linken ein grabes Schwert boch empil über ihm schwebt bas fleine, bem Lotosschlüffel (crux anseta) alichene, symbolische Zeichen mit einem Doppelbenkel in der Mit Der Borberfte ber brei, schon burch feine Größe bor allen anten als Ronig hervortretend, zeigt fich mit ber Reule in ber Reden ber hohen Regelmütze auf bem haupt und ber Streitart, in Sagara (Sayapic bei Berobot VII. 64, wie bie Saten di Schthen fie tragen) im Bürtel. Er schreitet mit seinen fant trümmten Schnabelschuben wie ein Sieger auf ben Röpfen gwis nach vorn gebildten bartigen alten Manner, wie Gefangene, einist bie mit nach vorn getrummten Spitmilten (Ryrbaffen) belieb find und gang unterthänig erscheinen. In ber linken Sand biefer König bas eigenthümliche, bem im Lotostelche ftebenben foluffel abnlich genannte, aber teineswegs gleiche Symbol, balis ber ihr gegenüberftebenben königlichen Figur entgegen balt, welche wie ihm felbft, ju ben Füßen bas Symbol bes Einborns jur Sell abaebilbet ift.

An ber Spite ber (bei 5, b) gegenüberstehenben Gruppe ber 4 Figuren ber Haupttafel fteht eine Ronigin, wenn fie nicht etwa bie Bottin ber affprifchen und anbern mebischen Boller (bie Angitis ober Aftarte felbft?) in Geftalt einer Ronigin vorftellen foll, beren Attribute fie als folde ju verklindigen scheinen. Als große weibliche Kigur in ihrer Rechten einen Scepterftab haltenb, trägt fie auf ihrem Sante die befannte Manerfrone ber Cubele und fieht. wie die Mplitta des Tempels zu Hierapolis (in Lucian. de Dea 8yra 31, 22), auf bem Ruden eines Lowen, im langen faltigen Gewande, ju bem bas lange Saupthaar auf bem Ruden bis jum Bartel berabhangt, gleich ben beiben hinter ihr in abnlichem Coffum be folgenden Begleiterinnen, die aber nicht auf Thieren fteben, und ohne Zeichen koniglicher Symbole, mit Staben in ben Banben, Briefminnen ober Soffranen vorftellen mogen. Die königliche Frau wer reicht ber fatifchen Ronigsgestalt ein bem Doppelhentel nach planartiges Emblem entgegen, bas aber ftatt bes Lotostelches me einem Kreuge hervortritt, fo bag beibe Embleme fich wie Symbole eines übereinstimment gemeinsam abgeschloffenen Friedensster Freundschaftstractates zu berühren scheinen, und an ähnliche Duftellungen von Friedensabschlüffen bei alten fassanibischen und Michifch-perfischen Monumenten zu Schahpur und anderwärts erin-Wieses. Erbl. Westasien. Dh. VIII. 1838. S. 830 u. f., wenn biese mans fpaterer Beit fein mogen). Ueber bem Haupte biefer Milichen Fran ift nach ber Rückseite baffelbe zweigehentelte Enblem gang rob nach unten in ein paar Menfchenbeine auslauin, aber nach Art fcmebenber Genien angebracht, wie folche per-Mie Binigefiguren in beren Reliefe an überfcweben pflegen.

Die einzige männliche ber vier, bieser hohen Frau zugehöim Gestalten, von nur wenig geringerer Größe als der König,
im gehörer als das Gesolge, steht ebenfalls erhaben auf dem Riden
ins etwas kleinern Löwen; er trägt den Scepterstad in der Rechins den Stad mit einem Kreuze endend in der Linken, mit der hohen
Tyelmitze auf dem Haupt und der Streitart, der Sagaris, im
Theref, der seine kurze Tunica zusammenhält; er stellt unstreitig die
Theref, der seine kurze Tunica zusammenhält; er stellt unstreitig die
Theref, der seine kurze Tunica zusammenhält; er stellt unstreitig die
There prinzliche Person nach der Königin vor. Die ganze Gruppe
Thatest zu ihren Fissen, wie auf einem Felsgebirge stehend, auf
Techem die Löwen ihre kühne Stellung erhalten haben, ein Dopelabler mit ausgebreiteten Flügeln, mit dem Rücken an die
kerzwand gelehnt, in demselben Styl gezeichnet, wie der am Thor
Esogelwächter zu Ujuk (s. S. 152).

In biefer für fich aus einigen 60 Berfonen bestebenben und an räumlich abgeschloffenen Sculpturgruppe ist die Darstellung ber hist rifden Bebeutung eines religios-politifden Actes amifde awei verschiebenen Bölkern einer Borzeit wol schwerlich verkennen, ber ihnen wichtig genug war, burch ein bauernbes Dr nument auf den Felswänden, da bei ihnen noch keine Annalen andn Art im Gebrauche waren, benfelben auf die Nachtommen zu ibn tragen, bas auch ohne Schrift, bie ihnen wahrscheinlich m fehlte, beun nicht die geringsten Schriftzuge tommen in ben biefige Sculpturen und Architecturen vor, boch gemeinverftanblich fein mig Abgefondert von jener Gruppe, aber doch in ihrer Felsumgebung finden sich noch einige andre Sculpturen abnlicher Art, die mit jen in keinem birecten Zusammenhange ftehen, aber boch aus bersche Epoche stammend zu ihrer Erläuterung werben bienen fonnen, wa man dereinst durch Ausgrabungen an Ort und Stelle auch m andre verschättefe Dentmale auffinden konnte, von benen man Spuren ichon halb aus bem Schuttboben hervorragen, nut ich von Texier bemerkt wurden.

Im Süben jener Abbildung der großen Procession, vor be Eintritt zu ihr, unter einer großen schützenden Felswand, wich holt sich in colossaler Gestalt jenes kinigliche Frauenbild (2008), de hier nach mehr in hoher Priestergestalt oder selbst als Göttend erscheint. Nicht auf einer Löwengestalt, sondern wie auf zwei Bu gesspizen stehend, hält sie den gekrümmten Scepter in der ein Hand, in der andern eine Art Aedicula wie eine Monstranz eine dand, in der andern eine Art Aedicula wie eine Monstranz eine dand, mit der gestägelten Kugel und verschiedenen Eindlenen, dan den großen Schutzenius im Murghabthal zu Versepolis als nert, dessen Seild den Padischah oder Priesterkönig genen hat. Er ist noch viel sorgsältiger als Basrelief mit tresslicher sturen nicht gesehlt haben mag, ausgesührt, und hat sich vortresse twen nicht gesehlt haben mag, ausgesührt, und hat sich vortresse

Ein paar andre Basreliefs 90) mit mehr monftrbfer Compfition und einem Gemenge von Formen und Ivolen verschichen Localitäten Inner-Affens, selbst Indiens, mit Löwen und ander

<sup>989)</sup> Texier, Pianche LXXIX. Fig. 1, 2 u. 3. Auf beiliegenber Zaft I Rr. 9. \* 9) Ker Porter, Trav. London822. 4. Vol. 1. Vol. II p. 492. \* 9") Refel II. Rr. 30, 11, 12.

Gefalten mit verfchiebenen Costilmen, an perfifche ober affprifche Duftellung erinnernd, icheinen es nur zu bestätigen, dag biese kunftaeliteren Arbeiten ben vorperfischen, etwa medischen Siegern aber bie Saten ober ältern Schthen angehören, die einft eine fo große Rolle in Borberaften spielten, mit benen ber Cultus ber Anaitis, Mulitta ober Göttin von Comana, fich über Cappadocien burch Borberaften verbreitet haben mag. Die regelmäßigen Ueberfälle ber barbarifchen nordischen Nachbaren, von benen Strabo unter ben Ramen ber Saten und Schthen in Armenien bis jum pontifden Cappabocien fpricht, benen früher mebifche Inhaber bes Sandes alljährlichen Tribut zahlten, die wieder mit ihnen in Fesbe geriethen, bann neue Friedensvertrage abschloffen, ebe jene völlig aus dem lande zurückgeschlagen werben konnten; bann aber auch ber Tempelcultus ber Anaitis, bes Omanes und andrer affpriider und verfisch verwandter Götter, ber mit ben Gestfeiern ber Sacaen in ben Lanbern oftwarts bes Halps allgemein als Boltsveligion Burgel fafite (f. Strabo XI. 511-512), scheinen einige Bingerzeige jum Berftandniff über biefe monumentale immerbin olitselhafte Gruppe geben ju tonnen, beren Entwirrung wir ben Ardaologen von Sach überlaffen, muffen. Auf eine Erflarung som rein muthologischen Standpunct ift turglich Fr. be Rougement'et) eingegangen, bie wir ben Mythologen aur Beurtheilung mimftellen. Bir erinnern hier nur, daß in Folge ber Ginwurfe 2), Alde gegen bie gang undaffende Ibentificirung ber weiblichen Fimm mit ben blos mythischen Amazonen und bes Locales mit bem Memischra am Bontus, wie gegen velasgische Eroberer gemacht miden fonnten, mas gang außerhalb eines hiftorifden Bobens ftebt, Eerier bald seine erste Ansicht vom velasgischen und amazonischen Mepung von felbst aufgab 93), worin ihn auch ein feiner Renner Miterthums, unfer verebrteftet Gonner, ber Alabemiler Safe, Hon aus bem Grunde bestärfte, weil hier teine ber für weibliche Signen gehaltenen Geftaltungen bewaffnet und zu Rriegethaten gewhat ift, wie boch die Amazonen überall, die mehr jedoch ber Fabel 🌃 ber Historie angehören, wo sie abgebildet erscheinen. 🧸

Manche Ginzelnheiten bes feltsamen Dentmals vorzeitiger, vor

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Le Peuple primitif, sa Religion etc. Genève 1855. 8. T. I. p. 263 u.

Note M. p. 292.

<sup>52</sup>) G. Kramer, Ceano sulle ultime Scoperte del

G. Texics, im Bulletino dell Institute di Cerresp. srcheologie. Nr. III.

Marzo 1835. p. 17.

<sup>54</sup>) Texics, Desce, de l'Asie Min, I. p. 219.

gewordenen Schriftgebrauche, könnten nur oberflächlich an ägyptische Wesen wie etwa den Lotoskelch u. A. erinnern, der aber auch in da Hand des Königs der Perser und seines Gesolges zu Tschilminar, oder die gestügelte Augel oder Sonnenscheide, die aber auch in Passepolis und Nakschi Rustan dei den Sassanden nicht sehlt 394).

Eine gewisse mehr asiatische Analogie mit der Anlage persider Felssculpturen ift im Jagolptaja nicht zu vertennen, Die fich and auf perfischen Reliefs zu Persepolis, Ratichi Ruftan, Bisutun beburch bewährt 95), daß auf ihnen bas Auge in bem Profileopfe bod stets en façe abgebildet ist, da die Kunst noch in ihrer elementorer Entwidlung begriffen mar. Doch tritt auch wieder ber große Us terschied vom altversischen Styl baburch hervor, in Sculptur mie is Architectur, bag biefer icon weit funftvoller burchgeführt ift, in lodigen Saupt- und Barthaar, im medischen Gewande u. a. m. m überall fymmetrische Anordnung hat, die hier in ber Sculpte von Jazyly-kaja wie in der großen Tempelanlage, Architectur and Befestigungetunft von Boghag-tjoi, ber Nachbarftabt, bie bie wol zusammengehören, völlig vermißt, die Bautunst und Sculpten ber Berfer und Meder aber überall von Reilschrift begleitet wie Ferner bemertt Safe, bag auf ben Monumenten ber Berfer. Darius bis auf die Nachfolger Alexanders teine einzige weihil Figur vorkommt, die doch hier ebenbürtige Rollen wie die Min einnehmen. Man tonnte bier, fagt berfelbe Gelehrte, wol hohen Alter und ber Gegend nach etwa an einen Triumphang Semiramis benten, ba bie mit ihren Ramen bezeichneten Da male durch Rlein - Afien so allgemein verbreitet find (f. Malet Thana, Bela u. a.); aber mit biefen find boch meist schrifts Autoritäten ober boch Sagen verbunden, Die bier Apotheofe einer Aftaroth, Aftarte, Melitta u. f. w. erft mit be Felsabbilbe in Berbindung gefett werben müßten. Bieht men bi Auffindung ber beiben coloffalen Bogelwächter am Thous Eugut mit ju ber bier befprochenen Gruppe, fo entsprechen bi bem Sinne und bem Stol nach bem Stierwächter zu Persepolis Rhorsabab, und bem affprisch-orientalen Gebrauch ber Megypter, bem ber Bewohner Ninives, Menschentopfe mit Thieraeftalten # paaren 96), als Symbole der menschlichen Seele und ihrer Berrich

Journal d. Savans. 1835. p. 372 sq.

Revue Archéolog. Paris 1845. II. p. 79.

s der Stier mit dem Menschenkopf in der persischen Theologie gar den Keim des Menschengeschlechts bezeichnet; hier stehen die erscher selbst noch auf den Löwenleibern. Ein sehr hohes Alter raller spätern orientalischen Sitte ergiebt sich auch daraus, daß n weiblichen Köpfen die Zugabe des Schleiers sehlt, welcher on seit Ehrus und dann Muhammeds Zeiten eine mentbehrde religiös sittliche Belleidung der Weiblichseit durch den ganzen nient geworden ist, die selbst schon im Hohen Liede Salomons 7) und in den Prophetenzeiten nicht sehlte (Jeremias 2, 32; saias 3, 22). Der Löwe ist dagegen der Begleiter der Könige iwarmen euphratensischen Orient, nicht aber ein Gefährte der uben aus dem laufasischen Norden.

Sollte das Bild vielleicht, fagt ber Alabemiter Safe, eine blos ebliche Feier einer Bermählungsscene zwischen einem Prinzen bes m Bhrugiens ober Leucospriens und einer Königstochter bes wervolls fein, bas nach bem Sturg ber Affprer Borberaften beufchte? Das Gebiet ber Bhrbgier reichte ju Anfang ber Berferten, wie wir aus ber Landtafel bes Aristagoras bei Herobot whren (Herob. V. 52), bis jum Halbs, wo eine gordvenische mastie Jahrhunderte hindurch (das Geschlecht der Gordins- und Mas-Könige ju Gorbium in Phrygien von 740 bis 570 vor 18.) bie Herrschaft an ber Westseite bes Halps flihrte, von In Oftseite bie Tavinm-Gruppe auf bamals medischem Boben Wieren Denkmalen allerdings benachbart liegt. Aber alle histori-Berte aus biesem phrygischen Lanbe, die etwa barüber Aufluft geben konnten, wie bie Phrygiaca bes Agatharchibes Gains, bes Bermefianar, bes Demotritus von Ephefus, Betropbanes 97) u. A., find uns verloren gegangen, und eben wenig ift von ber Gefchichte bes Dejoces, Phraortes und barares, Ronig ber Meber, befannt, von bem, fagt Safe, vielbe bier eine Tochter ober Schwefter bas Band ber Grengreiche gu lifen auftritt, in einer Zeit, die noch ber Inschriftzeit auf ben sabstätten ber Midastönige zu Doghauty vorherging (f. unten mbre der Midasgräber)98).

Durch biefe Felsenreliefs zu Jazhlptaja oftwarts bes halps be Texier geglaubt bie Lage ber alten Pteria bezeichnet zu ben, bie Berobot I. 76 als hauptfestung im Lanbe ber fprischen

<sup>7)</sup> Casol. Mullerus, Fragmenta Hist, Gr. ed. Paris. III. 197; IV. 427, 383, 453. \*\*) Colon. M. Leake, Journ. in Asia Minor L o. p. 22.

Raubabofen (Leutofhrer ber Spätern) neunt, beren Canbichaft Ewist, nachbem er ben Halbs überschritten, verheerte, balb baranf aber in ber Nähe von Chrus geschlagen wurde; er beutet unbestimmt gem ihre Lage an burch bie Beziehung auf bie nachstgelegene pontifet Rüstenstadt Sinope, woraus immer noch nicht auf unmitte bare Nachbarschaft zu schließen sein bürfte, ba man bas Lekt ber Schlacht wol eber in ber fühlicher gebenben Richtung be gewöhnlichen großen Berbindungeftrage zwischen Bhrygien un Rappabolien suchen follte 500), wonach burch bie Worte bes Antel κατά Σινώπην πόλιν μάλιστά κη κειμένη wol nur die ungeide Stelle, wo bie große Beerftrafe ber als Bafenort ben griebifdn Lefern beffer bekannten Stadt Sinove am nachften tommt. bezeichnt werben foll. Möglich daß die damals durch Cröfus erfolgte 30 ftorung bes festen Pteria Plat geschafft hat für spätere gang mu Gründungen. Wenigstens bat Samilton 600) fich bemubt, bu Bergleichung ber alten Itinerarien mit ben neuerbings ermittel Begebiftangen zu beweisen, baf biefelbe Lage ber aus fpaterer tifcher Zeit bekannten Stadt Tavia (bei Spatern Tavinn) tomme, bie bann freilich falfchlich erft für eine rein gela Gründung (eines angeblichen Heerführers Tabias nach Abolls von Aphrobifias 1), ber Toliftoboger nach Memnon) 2) a geben wurde. Doch reichen die Itinerare bei ihrer Ludenhaftig wie icon Mannert und Rievert bemerkt baben, eben fo ! wie Blinius und Ptolemans Ansetzungen ju genauer Beftim ber Ortslage aus, und bliebe immer bie Möglichkeit ber Richte für Texiers Bermuthung, ber bie noch in driftlicher Beit, bem Zeugniß ber Concilien - Unterschriften, blübenbe Stabt & vielmehr in ben ber byzantinischen Zeit angehörigen Ruinen benachbarten Refes-tibi finden mochte; wogegen die Ruinen Boghag-tibi, in benen nichts einer fpateren Beit angeborice vorkommt, ein Recht hatten, als Refte einer fo früh gerft später gar nicht wieber erwähnten Stadt zu gelten (benn Steph Byzant. Anführung von Micholor als nodic Mydwr und

ber Königl. Afab. ber Biffensch. zu Berlin. 1857. Febr.

600) W. Hamilton, Observations on the position of Taylum, Research.
1. p. 395—398, und Journ. of the R. Geogr. Soc. of London 1851.
Vol. VII. p. 74—81.

Fragm. Historicor. Grace. Vol. IV. p. 312.

fragm. XVII. XV. ibid. Vol. IV. p. 536.

Sculpturen ju Jagplylaja; ber Doppelabler. 395

Evings scheint boch nur ein migverstandenes Citat aus Herovot n fein).

Ueber biefen Ramen Bteria und feine wahrscheinliche Bebening bemerkt ber berühmte Archaolog Abrien be Longperier 3), n Anschlufe an bas in biefer behandelten Gegend wiederholt vormmenbe Symbol bes Doppelablers, es fei ber eigentlich grieifche Rame bes Farrentrauts, welches baber im Suftem ben amen Ptoris aquilina trage, beffen Onerburchschnitt beutlich bie igur bes Doppelablers, vielleicht bes Symbols von Pteria felbst, int. Die spätere Bebeutung biefes Symbols, bas bier fich als beftes Bortommen in ber elementaren Sculptur zeigt, nämlich s babbelter Reicheabler, ift aus ber Berafbit befannt; aber le es ban geworben? 3m XI. Jahrhundert, fagt Longperier, ibmen bie Selbschufen Besits von Lucaonien, Rappadocien und nem großen Theile Mittelasiens und zeichneten fich in ihren Rebinnen burch neue Architecturen und Sculpturen vor andern Mummebanern aus. Eins ihrer vielen Fabelthiere, mit benen bas im Drient fich berumtragt, ift bei ihnen bas Sanca, welches Doppeladler febr gleicht, wie er an bem Bogelthore und an 28wenberge ber Haupttafel an Jaghlykaja wie ein Krant angeint flehend erfcheint. Spater verfetten bie türfifchen Stamme bas thes Doppelablers auf ihre Architecturen 4) und ihre Fahnen; war bas Symbol ber Allmacht unter ben Wundern ber der, und Sambullah Razwini sagt: ber Hanca hebt ben Elephant beben Buffel leicht in die Lüfte, wie die Welhe die Maus. Austlinge ber Türkenstämme, welche ben Griechen ein Königreich it eine Broving nach ber anbern burch Rriegeszüge entriffen, verligen fich in ihrem Stolze gern bem hanca, und ließen in Bafina und Diarbefir ihre Müngen mit bem Geprage bes bebelablers ausstatten. Die erfte Bronzemunge mit bem fasselabler, miter Malet es Salah Mahmub gefchlagen 5), bom Jahr 615 ber Beg. (b. i. 1217 n. Chr. Geb.); fie ift um Babr früher als bie bei Reiste als erfte angegebene, welche aus ber

<sup>2</sup> Reque archeologique. 1845. p. 77—85.

1 Die schine Sculptur bes Doppelablers an ber außern Stadtmauer zu Konieh unter ber Geldschien. Dynastie Alaebbins in L. de Laborde, Voyage de Syrie et Asie Mineure. Livraison IV. Planche: Faucona Konieh; ber Bogel Anca nach Garcin be Taffy in ben Gräbern zu Rigbe und Than bei Texter a. a. D. Tom, II. Planche 95.

2 Adler, Collectio nova, p. 108.

hielt, beschreibt sehr genau die grarühmten Stadt Amida am Tigris, jenen frühern Jahrhunderten (s. Gehören, an denen weder Constantinus noch andre Byzantiner Kaiser Antheil im Bestis von Amida in Diarbetir ged Ortotiden und andre orientalische Fürsmals um die aus großen Bausteinen tomit ihren 300 Thürmen und Thürmcheimehreren Stellen derselben die eingeham abler mit zwei Köpfen und zwei di quelle maravigliose fabriche si vedocon un' aquila di due teste e due con

Unftreitig tam erft bas Symbol Zeiten ber Krenzzüge auf christlichen Skitter nach Europa, wo es, nach Leler Grafen von Guelbern im Jahre 122: im XIII. und XIV. Jahrhundert in Glungen aus zweien Herrschaften zu Ein auch bas Wappen bes Königs von Jerbeutschen Kaiserabler als doppetter Reich

606) Gatterer. Called St.

#### . **§.** 8.

### Behntes Rapitel.

Das Stromspftem bes Ryzyl Irmat (Halps). Fortfetung. Unterer Lauf von Osmandschot bis zum Schwarzen Meere.

#### Erläuterung 1.

Der Rhzhl Irmat mit seinen Berwerfungen im untern Laufe, und bem Wege von Osmanbschpt bis Habschi Hamza.

Rein Gebiet ber nur einigermaßen civiliftrten ganber bet Erbe ift von feinen feineswegs barbarifch gebliebenen Eingeborenen geographifch fo vernachläffigt worben wie Rleinasten, beffen bebeutabfter und größter, feit ben früheften Jahrtausenben so berühmter Suptftrom bis bente noch nicht einmal in feinem unteren Lanfe mb feinem Dunbungstanbe genauer befannt geworben ift. Mo auch hier muffen wir uns mit blogen Bruchftuden ber Renntnif feiner einzelnen Uferstreden und Zufluffe abwärts ber plötlichen Beftwendung bes feltfamen Stroms bei Demanbichht begnugen, bin wir aufwarts von ba bis ju feiner Quelle burch fein ganges Stromgebiet zu begleiten versucht haben. Möge es ben Nachfolgern biffer gelingen, zu vervollständigen, was in Obigem fo ludenhaft geblieben. Roch ist es nicht an ber Zeit, auf biesem Boben nach at compendiarischer geographischer ober historischer Bandbucher uns a generelle Schilberungen im Bufammenhange einzulaffen, bie, nur m nicht in jedem Augenblide ihre Unwiffenheit einzugestehen, Die Elden zu verbeden fuchen und beshalb voll Unwahrheiten fein muffen, bie auch ohne Frucht für bie Wissenschaft und eine fortschreitenbe Schautenentwicklung zu bleiben pflegen.

Bas der süngste, eifrigste Reisende und oft so belehrende Beobachter in diesem so inhaltreichen Halbinsellande vom untern Laufe des Halys sagt, ist jedoch, wie vieles von ihm mitgetheilte, darum mehriedigend geblieben, weil er die unpassendste, auf einem solchen Boden generalistrende, gleichsam spstematistrende Form in seinen Mitheilungen zu erstreben versucht hat, wo eine solche noch ummöglich ist, weil ihr die vollständigen Thatsachen sehlen, aus denen eine

398

solche nur hervorgehen könnte; bagegen er sich der befruchtende lebendig belehrenden Darstellung der speciellen, unmittelbaren achtung und des dadurch selbständig entwickelnden und ausgen erregenden Gedankenganges entschlagen hat, den das Erlebte, selbst Gesehene und dabei Empfundene und Gedachte Reisetagebuchs in viel höherm Masse geben würde.

Bon Demanbidht, wo ber Balbe ploplich feinen ! Nordweftlauf verlägt und im rechten Wintel von ber o ftreifenden Rette Tawichan Dagh fich auf 14 bis 15 St gegen West nach Habschi Hamza und Kargyn hinüberbr läft, um nach dem Durchbruche durch diefe hemmung und ber genannten Orte eben so weit wieder gegen Often über Da (Tabiran) gegen Wegir Riöprü (Gazelon) zu in die alte lonitis, also in ben Normallauf gegen N.D. bis zur Mündung Schwarzen Meere gurlidzufehren, ift bis zu biefer Mithbun eine febr huze Distanz von etwa 34 bis 35 Stunden, mabra Stromentwidlung an 50 Stunden beträgt, von benen aber Drittbeile völlig unbefannter Lauf geblieben, und nur bypothe in die Rarte eingetragen werben tommten. Die Gebne bes & bogens, den sein Lauf im Halbtreis von nahe 30 Stunden p legt, ober bie Landbreite zwischen ber Stadt Demanbidul ber Engichlucht (Rara Tepe Boghaz), wo ber Salys ans schwarzen Felspaß wieder gegen Oft in seinen Rormallauf north hinaustritt, bei ber Station Bojabuta, beträgt nur 10 bi Stunden, eine meglose Strede, bie aber auf ber Strafe von M Ripprit bis Osmanbichpt mit Umwegen etwas langever jur Bereisung von einem Orte jum andern bebarf.

Auf ber rechten Uferseite erhält ber Halys hier nur kleine Zuslüffe, die beibe auf der Zwischenkette des Taws Dagh nahe beisammen entspringen, aber nach entgegenges Richtungen absließen; der eine, der Kartschaf Tschai, südd wärts dis unterhalb süblich von Osmandschift zum Halys sal der andre, der Wezir Kjöprü, mit seinem rechten Nebenstäft dem Ikawsar Tschai, sich vereinend, gegen N.D. zum macht des Knzyl Irmat in noch unbekannt gebliebenem Terrah

Bon ber linten Uferseite erhalt ber halps in ben ! Binteln ber großen Westbiegung zwei bebeutenbere Buflaffe, aus weiterer Ferne in ber Richtung bes Parallelismus pontischen Ruftentetten ihm von West nach Oft zufließen. sublichere bieser Parallel-Zustüffe ift ber Dewret Tichai,

on der Wasserscheide zwischen Halps und Sangarins, wo die derzielten, der Ala oder Bainder Dagh (Olympus Galaticus) ab Altas Dagh (Olgassys) durch den Tschit Dagh sich annander schließen, seine Quelle erhält, und in directer Linie gegen ID. zwischen zwei Parallelketten an Tusia (Docea) weiter durch aphlagonien und die Landschaft Cimiatene zwischen Habschi Hamza ib Karann in den Halps fällt.

Der ameite, ber nörblichere linte Rufluft ift ber Gibt Iriat (auch Roftambul Tichai), ber Amnias ber Alten, mit jenem i ziemlich paralleler Richtung, ber ebenfalls von bemfelben Bafferbeidemge in Babblagonia und dem Distrikte Blaöne entspringt. nd von da über Rastamuni (Castamon). Tafc Ribbrit Bompejopolis), burch bie Domanitis bei Strabo XII. 562, nach dojabad gegen R.D. und dann S.D. bei Dauran (Tahiran) a ben Winkel bes Salps fällt, ber von ba einige Stunden weit bie awarze Felstluft (Rara Tepe Boghaz) gegen G.D. burchwien muß, um in feine Normalwendung gegen R.D. gurudanthen, und über Bafira ober Bafra jum Bontus einzufliefen. Demanbichyt in ber latein. Ueberfetung bee Sabici Chalfa 600) Dsmangionr schon bei le Goug) 10) liegt ber Spiegel bes belys nach Ainsworth noch 855 Fuß Bar. üb. b. DR. (nach Lichichatscheff 923 F. B.); eine ber schönsten Bruden im obmatiden Reich, von Gultan Bajegib II. erbaut, auf 13 Steinbogen B Schritt lang 8 Fuß breit 11) (auf 14 Bogen nach Morier mb Dupré), auf 19 nach v. Sammer rubent, führt über ben halps, der hier ein stattlicher Strom (boch hat er hier nach Brontschento nur 70 Schritt Breite), aber von fo wechselnbem Baffer ist, daß er höchstens nur kleine Dampfschiffe und zwar nur u Intervallen tragen könnte, wenn er im weitern Laufe keine Bafferflürze hätte, die aber nicht fehlen. Ler Porter 12), ein feiner Kamer ber Architectur, ber bie Länge ber Brücke gegen 300 Fuß agab, hielt sie für eine ältere Construction als die von Bajezid II. megehene.

Der Halys ist keine belebende Aber bes Bobens, gleich vielen wern Strömen, er überschwemmt nur im herbst seine Ufer, bie wiends eingebämmt werben, dient zu keiner kunftlichen Irrigation

<sup>&</sup>lt;sup>447</sup>) Gihan Numa ed. M. Norberg. II. p. 407. <sup>10</sup>) Les Voyages et Observations du Sieur de la Boullaye le Gouz, Gentilhomme Angevin. Paris 1653. cap. 27. <sup>12</sup>) Ainsworth, Travels and Research. l. c. l. p. 97. <sup>12</sup>) Ker Porter, Trav. etc. Lond. 1822. 4. p. 716.

seiner Userlandschaften, ist ohne Schiffe, selbst ohne Barken, am ohne Fischerleben; er fließt, von Menschen ganzlich vernachlösigt, fast unmütz bahin bis zum Meere, und auch seine ehemalige politische Bebeutung als Böllergrenze hat er seit ber Türkenzeit verloren. Rur die Königsstraße, sagt der türkische Geograph, geht an ihn über die Brücke vorüber nach Amasta.

Aus ber Mitte ber Stabt, ber einzigen, bie ben Ramen bet Grünbers bes großen türfifchen Reichs, ber nach ber Sage bin geboven sein soll (nach andern Angaben aus Abrianopel oder ant ber Krimm stammen foll) 613), auf die Nachwelt gebracht hat (wie verschieben von ben 100 Alexandrias, Seleucias u.a.), erhebt fich die Bergtegel mit 2 Caftellen, bavon bas eine burch Sultan Bajen gegen bie bamals im Norben feinblichen Dynasten zu Rastamm erbant sein foll. Ein Bickzachweg führt zu beffen Casematte bind awischen vielen Grabstätten und Felstammern bindurch, bie vielleiff ber antiken Stadt Bimolisa angehören, auf beren Stelle die Die manstadt erbaut wurde, von der aber teine größern Uebend aus alter Beit bekannt geworben. An mobern türkischen fehlt nicht, von Beiligen und Stiftern ihrer Schulen und Moschen unter benen bas Grabmal bes Sanctus Rojunbaba, b. i. be Sammelvatere, eines Gefährten bes Scheichs ber Janita ren, Sabichi Bettafc, bas gefeiertfte ift. 3hm baute Gil Bajezib II., weil er ihm im Tranm erschienen war, ein toftbi Grabmal und Kloster mit Ställen, Ruchen und vielen Ramm aur Unterfunft und jum freien Unterhalt ber Reisenden, eines schönsten und reichsten Klöster bes osmanischen Reichs. ligfeit bes Sammelvaters, bie ihm bie Bewunderung fei Beitgenoffen erregte, bestand barin, bag er nicht fprach, fonte nur 5 Mal bes Tags, jebesmal zur Zeit bes Gebets, wie Sammel blotte. Ewlia Efendi in feiner Befdpreibung zur Ball zu biesem Grabe bes Sanctus (II. S. 320) fagt, bag ihm bet Moschus und Ambra entgegen buftete, als er vom Chor ber Bell schaft ber Bettaschi so begrüßt warb, daß ihm, als er bas Ropf ber Beltaschi aufsetzte, ihm ber Wind in bie Ohren sauste und Auge wie arabische Fackeln leuchtete und daß bieses Ropfband beim Schiffbruch auf bem Schwarzen Meer bas Leben et babe 15).

<sup>\*\*\*)</sup> Otter, Voyage en Turquie l. с. II. р. 342. 1\*) 3. в. былк. Gefc. b. обтап. Reiche. I. S. 230. 1\*) v. hammer, 1. 5:46, Rote ди S. 230.

Schon au Strabo's Zeit war Bimolifa, bas er eine tonigice Festung nennt, zerstört, wahrscheinlich burch Mithribates n feinen Siegen fiber bie Ronige von Bithonien und Baphlagonien, ie m beiben Seiten bes Muffes Balus bie Lanbichaft Bimoliene beherrichten (Strabo XII. 562), wie bie noch nördlichern Gaue Blasne, Domanitis und Cimiatene bis zum schwer zugangigen Olgasips-Gebirge (Allas Dagh), wo man zu Strabo's leit von gut bevölkertem Lande umgeben noch fiberall von ben Baphlagoniern erbaute Tempel feben konnte, obgleich Mithris ates Eupator bier burch feine Generale bas Beer bes Rico. tebes, Konigs von Bithynien, vollständig befiegt, feine Lanber robert, und ihn felbst so in die Flucht geschlagen hatte, daß er, mit iner ganzen Familie Land und Residenz verlassend, sich nach Itain einschiffen mufite, um seinem Tobfeinbe zu entgeben, worauf Riffribates ben Reft biefes Theils von Kleinafien bis Lybien und Brien in Besitz nahm. Der hier bei Strabo Amnia 8 16) genannte ting, welcher Domanitis burchströmt, kann wol kein andrer als ber **dutige** Gjöt Irmat, b. i. ber Strom von Rastamuni sein, an Michem Strabo bie neuerbaute Stadt Bompejopolis nennt, bie be bem Besteger bes Mithribates, bem Romer Bompejus, biefen imen erhalten hatte 17). Wo hier zwischen ben beiben Orten Bi-Milia und Bompejopolis ber von Strabo angeführte Berg ter Sandarachgrube (Σανδαρακούργιον όρος, 6. Strabo b.) liegen mag, ift uns zur Zeit noch unbefannt. Ainsworth ion für ibentifch 18) mit ber Rupfermine von Bathr Rureffi, Welcher heut zu Tage aber von keinem Sanbarach bie Rebe ist munden). Es sei, sagt Strabo, ein Berg von langen Bangen Stollen burchzogen, um bas Mineral herauszuholen. Er warb Roften ber Regierung von ben Berbrechern bearbeitet, Die als wen bazu verdammt und vertauft waren, ba bie Bergarbeit fehr werlich und für die Gefundheit fehr verderblich mar. Ueber Sclaven, Die bafelbst arbeiten mußten, tonnten nur ein turges friften, und ihre Bahl ward fortwährend burch ben Tob geert, boch öfter mußte die Grubenarbeit gang unterbrochen wer-, wenn fie zu wenig Bewinn gab. Sanbarach ber Alten ift rothe Arfeniters (Rubinschwefel, Realgar ober Auripigment,

Aprian, de Bellis Mithridat, ed. Tollii. Amstelod. 1670. 182. p. 312.
 J. A. Cramer, Asia Minor. I. p. 236.
 Lond. Geogr. Journ. IX. p. 247.

Ritter Erbfunde XVIII.

Zarδαράχη bei Dioscorib. V. 121)<sup>619</sup>), das durch sein & fährlich auf die Gesundheit wirkte.

Bon Demanbicht, fagt v. Tichichaticheff 20), be Salps ein febr ftartes Befälle und zeige eine gange Aufeit folge fleiner Bafferfälle über Babichi Bamga bina Rarann. Auch Wrontschento21) fagt, bag abwärts b linten Seite felfige Ruden folgen, und jumal bei Rargyn bobes Borgebirge hervorfpringe, bas ben Strom wieber geger aurudwerfe, ben fast überall bobe Steilufer begleiten. Heinen Ebene, Die fich an Diefer Rudbiegung bes Strot Rargyn zeigt, bemerkt berfelbe, habe er am Ryzyl Irmat wi erften milben Baummalber gefehen, bie bem gangen obert Doch haben Unbre schon die Ufer des Halus amisch manbichpt und Sabichi Samza reichlich bewaldet gefunden. halb Domanbichyt theile fich ber Halps burch eine awischen schmale Infel in amei Arme, und weiterhin wieberholen fic Stromspaltungen bis gegen Rargon, wo mehrere Dörfer am liegen, die weiter unterhalb meift fehlen. Auch B. Fontai verfolgte im Sommer bei niedrigem Wafferstande ben Weg in angebauten Thale burch bie vielen seichten Arme bes fluf fab boch über fich die Strafe fich an ber westlicheren Be emporgieben. Wrontschento bestätigt, bag zwischen & bichpt bis Rargyn fast fortwährende Wafferfälle (m Stromfdnellen) auf einander folgen, bag ber Balps aber am oberhalb ber Stadt Demanbichpt in ihrer Rabe einen bedeutenden Wafferfall (porog) zeige. In der Biegung bei Bamza und Rargon, fagt Wrontschento, sei fein Baffer farben und bann gang roth. Auffallend mar Rer Bort Anblid bes Osmanbichpt-Thales, weil es jum Theil febr re tivirt und angebaut mar, aber bicht an ber Stadt aller Bam . fehlte, wo nur nadte fleile Felsmassen emporstarrten.

Unvollkommener find die Beobachtungen früherer Reisent biese kurze Strecke am Halps von 8 Stunden Länge, 3 Osmanbschuft und Habschi Hamza, als Theil ber großen von

<sup>\*19) 3.</sup> F. L. Hausmann, Handbuch ber Mineralogie. Göttigs. 2. Ausg. Bb. I. S. 153. 2") v. Tchihatcheff, Asie Min p. 172. 1") v. Brontschento, in Schriften bes milit. stopog von Schubert. 4. Th. III. S. 54. 2") Voyages en Orient, e par ordre du Gouvernement français, 1821—1829. Turque Paris 1829. p. 269.

ftantinopel nach Armenien über Amafia, Totat u. f. w. ziehenben Strafe; von Tavernier (ber bie Ramen fehr entstellt Dzeman am fluffe Gufelarmac und Agienfalon fchreibt), Otter und Jadfon erfahren wir gar nichts naberes. Morier23) hatte im 3. 1808 von Amafia aus Demanbichpt burch eine wilbgespaltene schwarze Felspaffage am Salps erreicht, Die fich ihm nur als zerriffene Erbbebenfpalte barftellte, zwischen ber ber gelbrothliche Fluß seinen raschen Lauf unter ber großen Brude in bochft pittorester Umgebung hindurchnahm. Majeftätische Wallnuftbaume erhöhten bas Romantische ber Umgegend. Die enge Felspassage, bie a 2 Stunden jenfeits ber Stadt burchfeten mußte, follte, wie man im fagte, von Benuefern erft fünftlich burchgebauen fein. # aber schon bammerig war, und viele Fabeleien von den Genuesern bei ben Türken im Schwange sind, konnte er darüber sich nicht genauer unterrichten. Auch Dufelen schildert biesen furchtbaren Welstate de la fallende Beränderung in der Begetation durch das the beiße Klima bes engen tiefen Flußthals gegenüber ben bisher burchzogenen Hochebenen.

Dupré<sup>24</sup>) sagte, das kleine Thor auf dem hohen Gipsel über der Stadt sei versallen, das zweite am Fuß jenes steilen Felsens, was Thürmen flankirt, sei größer und werde mit seinem eisernen Hore jede Nacht geschlossen. Die schöne Steinbrücke von 14 Bosm sei von Sultan Bajezid erbaut. (Auch Morier zählte 14, Jackson Dujeleh 15 Bogen.) Die heutige Stadt sei vorzüglich von Isten bewohnt, die Landbau treiben und Gerbereien haben. Die Isten bewohnt, die Landbau treiben und Gerbereien haben. Die Isten burch seine Salzigkeit untauglich und nur durch Schöpfräder in Irriagtion benutzt.

Rer Porter25) ist von Osmanbschpt nach Habschip Damza were Strede von 8 Stunden (im J. 1829) meist am linken, felsigen ber des Stroms gegangen, doch mußte er mehrmals wegen der den Stroms gefangen, der hier sehr reißend war. Stunde abwärts bei den großen Krümmungen des Halps zu wighn (er schreibt Kargan) sah er sehr ergiedige Reiskelder; in aufwärts weiter verfolgten Strom nach-Tusija nennt er irrig

<sup>13)</sup> Morier, Journ. l. c. Lond. 1812. 4. p. 351; W. Ouseley, Trav. l. c. III. p. 498. 24) Dupré, Voy. en Perse. I. p. 27; b. Ainsworth a. a. D. u. Stige ber Stadt Dsmanbsch und ihres Castells. I. E. 27. 25) Ker Porter, Trav. l. c. II. p. 717.

Daly Dawrag; es ift ber Deli Deweret tichai; Deli bezeichnet immer ein wilbes, tolles Baffer.

Ainsworth 626) hat auf feiner Rudreife vom Euphrat (1839) von Demanbichpt in 8 Stunden ben Weg am Gubufer bes Salps zurückgelegt, den er als durch die schönste wildromantische wahbe bedte Uferlanbichaft führend beschreibt, bie Babichi Samja, wo nur einzelne bobe Berge mit ihren Felsterraffen bis bicht an ben Strom berandringen und den Weg gang zu verreinnen broben. Das Stäbtden Sabichi Samza, bas nach v. Tichichaticheff not 1076 F. Bar. üb. b. M. liegen foll (750 Metres), wol ein Drudfehler, ba er bas boch bober liegende Domanbicht um 153 fc niebriger, nämlich zu 923 F. B. (300 Metres)27) gemeffen angiet, foll nach Minsworth 500 Baufer haben, jum Theil mit einen Erdwalle umichloffen und von freundlichen Garten umgeben feit Jenseit dieses Ortes verläßt aber die große Stambulftrage be Balvethal und folgt beffen linkem Zufluffe burch bas Dewerellie gegen S.W. über Tufija aufwärts, bem auch Ainsworth feiner ganzen Ausbehnung bis zur Quelle gefolgt ift. ber (1808)28) von biesem Thale herabkam, in bem er in ber Rie bes Balys eines Walbes von Lerchenbaumen, Rreugborn und bornis Eläggnus erwähnt, und ben grünlichen Farbungen nach ju urt len, burch metallhaltige Felsen gekommen mar, von benen glaubte, baf fie Rupfer und Silbererze enthalten muften, trat but ein eisernes Thor in das gut mit Mauern und Thürmen 📂 schanzte Städtchen Sabichi Samza ein, bas jede Nacht geschliff wurde. Der Weg, den er von da nach Osmanbicht zurucken war zum Theil erst mit Runst vor 27 Jahren von einem Best Denber Bascha eine halbe Stunde entlang ber Steilwand Stroms burch bie Felsen gesprengt worden und früher gam gangbar gewesen, wodurch die neue Route gegen die altere, auf man viele Umwege zu machen hatte, um mehrere Stunden vertig Um an ben Felsengen ben Fluß zu burchreiten, mar Strom zu reißend und gefahrvoll gewesen. Das Gestein bes foff war Ralkstein, Ghpe und eisenhaltige Lager, bie in lan Thalfchluchten bis in die angebauten breitern Thäler von Dente Frafer 29) giebt bie Bobe ber Felswand bichpt bingogen.

W. Ainsworth, Travels and Research. London 1842. Vol. II. p. 35.
 Tchihatcheff, Asie Mineure. I. p. 577 u. 578.
 I. e. I. p. 25.
 A. Winter, Journey from Constantinople to Teheran by James Baillie Fraser: London 1838. Vol. I. p. 198.

# Unterer Lauf des Halys; der Deweret Tschai. 405

1000—1200 Fuß, des in dieselbe in der Länge einer Viertelstunde eingehauenen, nur zehn Fuß breiten Weges an seiner höchsten Stelle auf 4—500 Fuß an, Eli Smith dagegen 30) auf seiner Reise im Jahre 1830 jene nur zu 3—400, diese zu 60—100 Fuß.

### Erläuterung 2.

Der Fluß von Tusija, ber Dewerek tschai abwärts bis Habschi Hamza.

Diefes (nach Ainsworth 28 Stunden lange) Seitenthal ift begen ber hindurchführenden Hauptstraße von Constantinovel nach Amasta zwar von vielen Reisenden (la Boullage le Goug schon 1623, Tavernier 1631, Otter 1743, Dupre 1807, Morier 1809, Dufelen 1812, Rer Borter und Beube 1819, Fonta. nier 1827; Eli Smith und Dwight 1830, Frafer 1837) berührt, boch meift zu flüchtig burcheilt worben, um einer genauern Beschreibung gewürdigt zu werden, wie wir sie auch noch kaum burch bie letten Beobachter Minsworth, Wrontichento und v. Tichihaticheff erhalten haben. Es gebort nach allen Berichterftattern ben wohlangebautesten in gang Kleinasien, es ift voll Dörfer, bie oft sehr reizende Lagen in den Seitenthälern und an den Berg-Mangen haben; an einzelnen Stellen ift es auch eng und flippig, bie und ba gerftort burch wilbe Gebirgeftrome, bie von ben Satenhöhen bei Gewittern verheerend sich herabwälzen, bann aber bider troden liegen und nur Steintrümmer jurudlaffen. Am Urrung bieses Thales, bas gegen S.W. sich einige 30 Stunden weit in siemlich grader Richtung ohne besondre Krümmungen ausbehnt, mit bie Quelle bes Fluffes nach Ainsworth 31) auf ber Bafferiheibe zwischen Halps und Sangarius, nur 9—10 Stunden N.W. bon Tschangri am Ala Dagh; nach ben Angaben, bie Otter mielt32), ber ben Namen bes Fluffes Douris (noch abweichenber Mili Smith 33) Deringjög) schreibt, liege fie noch etwas weiter Mich aufwärts bei bem Orte Kary-bazary (b. i. Weibermartt), Rusch (er fcreibt Rius) Dagh, von bem ber Fluß burch bie Bene Aurschunlu (b. i. die Blei enthaltende) hinab nach Rotsch

Smith and Dwight, Missionary Researches in Armenia. Lond. 1834.
 p. 34.
 31) W. Ainsworth l. c. II. p. 35—37.
 32) Otter, Voy.
 en Turquie l. c.
 33) Smith and Dwight, Missionary Researches.
 p. 33.

Siffar ftrome, fo bag bas Thal, welchem von biefer Station bie große Strafe noch weftlich weiter aufwärts folgt, nur als ein Sitenthal anzusehen wäre; auch giebt ihm Dupre einen besonderen Namen: Deli-berbend, b. i. ber tolle Baf, mabrend er ben Bauptfluß Buiot-Soui, b. i. Gjöt-fu (blaues Baffer) nemt Als ber oberste zur biesseitigen Abbachung gehörige Ort an biese Strafe wird ber, nach Dupre und Smith von 200 Türkenfamilie bewohnte, auf einer Bobe gelegene Ort Rarabica-Biran (and Rarabichoren ober nach Smith Rarabichülen gefprochen, b. i schwärzliche Ruine) angegeben; ber Name, wie ber bes noch weft licher liegenden Dorfes Rarauler foll nach Ainsworth fich auf di Farbe bes basaltischen Bobens beziehen. Auch Dupre 634) bemert hier an ber Gudseite ber Strafe bie burch ihre vultanähnliche Fors und lavaartige Farbe sich auszeichnenden isolirten Bergspiten, un geben von zerstreuten ichwarzen Steingeröllen. Das Thal bleik eng, awischen fiesigen, aber bewaldeten Sügeln (aus Glimmerfdiefe bestehend nach Fontanier), hinter benen höhere Berge hervortrete 8-10 Stunden weit 35), bis zu bem nach Smith gleichfalls be 200 türkischen Familien bewohnten Städtchen Rotich-Siffar wo ordinare blaue Stoffe und viel Töpferwaaren verfertigt werbe Bon hier an erweitert es sich — boch wieder durch einen Hügelps unterbrochen, ben Otter Dgima-baghlari (richtiger jiva, no frangofifcher Art ju fprechen, baber auf Rieperte Rarte Shime b. i. Quedfilber=Beinberge) nennt - und bietet burch reid Bewäfferung und ftarten Anbau namentlich mit Reisfelbern mi Weinbergen, aus benen bie Briechen ichon zu Taverniers Zeit eine vorzüglichen Wein gewannen, so wie burch feine herrlichen Baus gruppen einen überaus reizenden Anblid. Rurg vor ber Stal Tusia wird (nach Dupré) auf einer Holzbrude ein bebeutenber 🛥 bem nördlichen Bebirge tommenber Bufluf von ber Strafe paffer bie immer ber Norbseite bes hauptfluffes folgt.

Tufija, auch Toffia gefchrieben, wird von allen Berich erstattern als eine gutgebaute, wohlhabende, vollreiche Stadt gefch

o24) Voyage en Perse. Paris 1819. T. I. p. 20—22. 26) 8 Since nach Ainsworth, Morier, Fraser, 9 nach Jackson, 10½ and Smith. 26) Ganz falsch bei Fontanier a. a. D. S. 25 Konle Histar, ber hier 3—4000 Einwohner angiebt; er nach von hier aus thalauswärts eine andre Station, zu Omexi (Enmerly S. 290), die er 9 Stb. von jener und 12 von da mac Licherkesch angiebt; den Fluß nennt er Karasu.

bert, wenn fie auch jett nicht mehr, wie gu Taverniers Zeit, ber Rehrgahl nach von Griechen bewohnt und burch bie Residenz eines Pajdes in bem festen Schlosse bevorzugt ift; als Dupre burdreifte, gehörte fie jum Gebiete bes Tichapan Dablu von Inggat, beffen Grenze gegen die Paschalpts von Angora und Kastamuni sie bilbete. Dupre 37) giebt ihr im 3. 1807 eine Zahl von nur 5000 Seelen (worunter einige Armenier) und 6 Moscheen; Fontanier im Jahre 1827 spricht von 3000 türkischen, 30 griechischen Saufern und 10 Moscheen. Auch Smith im Jahre 1830 gahlt 3000 türkische und 500 griechische Bäuser und 15 bis 20 Minaren ber Moscheen, wonach bie Bewohnerzahl auf wenigstens 15-16,000 ju fchaten ware, eine Zahl, die Ainsworth (1838) auf 20,000 (worunter 3000 Armenier) erhöht, so bag in ber That die Bevolkerung gestiegen m kin scheint, eine auf türkischem Boben immerhin seltene Thatsacke. Die Stadt liegt auf der Nordseite des Fluffes und zieht fich ben langen Abhang bes Berges (Dupre fagt fälschlich bes Rius Dagh, m biefer auf bem Subufer liegt) binauf ju bem bober gelegenen pforten Caftelle, welches wol die Lage ber byzantinischen Festung Docea (Nicetas Choniates ed. Bonn. p. 689) bezeichnet, bie unter Manuel Commenus von den Turkomanen, fpater von Dauhammed I. ersbert wurde, ber es bem Fürsten von Raftamuni überließ. -Jest resibirt in ber Stadt nach Fontanier 38) nur ein bem Bascha wa Boly untergeordneter Muffellim. Gie hat außer einer größern Mahl von Chanen und Babern einen wohleingerichteten bedeckten -Marttraum (Tscharschy ber Türken) und treibt (nach Dupre und Smianier) farte Gerberei und Bereitung feiner, besonders grüner Marguins, und Fabrilation ordinarer blauer Baumwollenstoffe, Hwarzer Camelots und feiner, aber sehr billiger Stoffe (Schali ber Linten) aus bem weichen feinen Silberhaare ber Angora-Ziegen, beren betten Ker Porter auf bem Wege burch bas ganze Thal in vielen Emfenden verbreitet fah 39); auch ift bas hiefige Badwert seiner Beise und Keinheit wegen weit berühmt.

Die Meereshöhe von Tusija giebt v. Tschichatscheff zu 3130 fuß Par., die des Flußspiegels bei der Stadt aber nur zu 2240 fuß (?), desselben 5 Stunden weiter thalabwärts zu 1640 fuß an, wienen er bei seiner Mündung in den Halps kaum noch 1000 F. Wie zu haben scheint (vgl. oben Habschift Hanza). Der Rest des

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Voy. en Perse. p. 23. <sup>36</sup>) l. c. p. 283. <sup>39</sup>) Ker Porter, Travels in Georgia etc. II. p. 720.

Thalweges beträgt bis Habschi Hamza 6 Stunden nach Dupri, 8 nach Fraser, 9 nach Jackson, Fontanier, Ainsworth, 12 nach Morier, Differenzen, die sich selbst durch die geänderte Beschaffenheit des Weges in verschiedenen Jahreszeiten kaum erklären lassen. Davon gehört sedoch das letzte Stück von 1 Stunde (Jackson, Dupré) das 2 Stunden (Fontanier) schon dem Hauptthale des Halps an, de hier unterhalb Habschi Hamza sich plöszlich im rechten Winkel nöck lich zwischen die Berge wendet. Die Berge sind hier reich bewalde mit Taxus, Lärchen und dem wohlriechenden Eläagnus.

#### Erläuterung 3.

Der nördliche linke Hauptzufluß zum Kyzhl Irmak, ber Gib Irmak ober Fluß von Kastamuni (Amnias) über Tasch Kjöpri (Pompejopolis) bis Bojabab.

Es gehört zu ben Gigenthumlichkeiten ber Flufläufe Rein affens, baf manche Stellen berfelben an ihren Furthen und Briden übergängen burch Sunberte von Reisenben feit alteften Zeiten gas befannt und populär geworben, mabrend anbere Stellen bicht nebe ibnen, weil eben bie Strome bier feine Communications linien ber Bölfer, wie in anbern ländern ber Erbe, bilben un weber Thalwege noch Schiffahrt gestatten, burch eben so viele 3ap hunderte bis in die neueste Zeit fo unbekannt geblieben find, wi nur bas Innere von Afrita. Wenn biefe terra incognita ichon a Enbe bes vorigen Jahrhunderts von bem ebeln 3. Bante für ein Schande ber europäischen Wiffenschaft gehalten murbe, und ihm bi Beranlaffung jur Stiftung ber feitbem fortgeschrittenen Africa Society gegeben hat, so ist es für unser Jahrhundert nicht wenign bebauernswerth, bag eine ber fconften ganber ber Erbe, fo bicht a Europa grenzend und ju feiner Entwicklungsperiobe ber Borgeit ! unmittelbar gehörig, in ber Gegenwart noch fo verschleiert und in nem größten Theile nach fo unfruchtbar für bie fortschreitenbe & hebung bes Menschengeschlechts barnieber liegt, eine Schande, i allerdings vorzugsweise bas Türkenregiment trifft, bas an fich the tenlos, aber auch hemmend für Anbre hier burch feine religiöfe wi politische Intolerang, vor beren Ginfluffen auf Die germanife europäische Welt, wie fie unter ber Daste ber Beiligkeit ju fpula anfängt, uns boch ber Allbarmbergige bewahren moge, bie Somp schuld trägt. Ein schlagendes Beispiel giebt bier ber berühmt

# nterer Lauf des Halps; Zufluß des Gjöt Irmat. 409

lys, ber in seinem Laufe von Habschi Hamza und Kargyn Dauran (Tahiran), also zwischen beiden Mündungseinsällen Deweret tschai und des Kostambul tschai (Gjöt Irmat), vollständig unbekannt und unbesucht geblieben ist, und nur mit othetischer Bunctirung selbst noch auf der Bolotowschen e von Kleinassen eingetragen werden konnte. Wahrscheinlich, auch hier Felsengen und Cataracten die Zugänge disher unsich oder doch schwierig machten. Indem wir also auch diese streete der Entdeckung kinstiger Reisenden überlassen müssen, wir dem Thalgediete des zweiten westlichen Zuslusses, des korn at, der die Kastamuni auswärts schon vielsach besucht e, weil er in der Richtung der großen, nördlichen Hauptroute Baphlagonien zum Pontus und Cappadocien nach Amasia zu Lauf zum untern Halps nimmt.

1. Urfprung bes Gjöt 3rmat.

Der Gjöt Irmat (b. i. blaue Strom) 640) hat feine Quelle torbweftabhange bes Alfas Dagh (Digaffps), eine Tagereife .B. von Raftamuni, wo er auf einer Bobe von 3078 Fuß ber allgemeinen Benennung eines Schwarzwaffers (Rarafu) 2 Lauf gegen Nord nimmt, und bei geringem Abfalle bei 3012 Bar. in bas Thal von Rastamuni mit reißenbem Laufe im ette einwendet, sich aber von da bald oftwärts, mehrere west-Bubache aufnehmend, an Tajch Rippru und Bojabab er zieht, wo feine fehr abrupten Felsufer fich verengen und in bon Bojabab, zumal im Defile Rara Dere, zu einer mab-Engkluft werben, in ber fich ber Strom zwischen Dautan torb und Beitjöi im Gub jum Rhahl Irmat ergießt, ber nicher Direction gegen G.D. seinen Rudlauf burch ben schwarzen wilben Gebirgsfpalt Rara Tepe Boghaz mit scharfem Wintel ner Rormalrichtung bei Bojabuta gegen N.D. zurückfehrt. Diefes fo characteristisch gebilbete, pittorest bochft interessante ile ift als Hauptpaffage von der Küstengegend Baphlagoniens bem Binnenlande bes Pontus und Cappadociens in bih-militarifcher Beziehung von gröfter Wichtigfeit, obgleich ber felbft taum 50 Fuß Breite und felten über 3 fuß Tiefe bat, ommer fast überall burchfurthbar ift und seine Brude zu Tasch ru faft nur im Winter bei Bochwaffer benutt zu werben it. Bei Bojabab erhält ber Gjöt Irmat einen rechten Zufluß,

v. Tchihatcheff, Asie Mineure l. c. I. p. 184.

ben die Bolotowiche Rarte Rara Dere-fu (Schwarzthalwaffer) nemt. ber von großer Sobe aus weiter Ferne bes Digaffys (Itas Dan 5727 Fuß Par. üb. b. M.) herabkommen foll, und zwischen jenen beiben genannten großen Bufluffen als britter Parallelftrom amm N.D. fich nach längerm Laufe, als er auf früheren Rarten eine zeichnet war, sich bei Bojabad vorüber zum Gjöt Irmat ergiest, che biefer zur Engfluft bes Salps eilt. Rach Samilton 641) micht biefer Buflug nach feinem Thale Rag Dere (b. i. Ganfethal), u welchem Bojabab liegt, wol richtiger ber Rag Derefu beifen, wie er auf Rieperts Rarté auch eingetragen ift.

Wrontidento hat bem Flug von Raftamuni, ben er buch weg nur mit bem Namen Rarafu (Schwarzwaffer) belegt, bet bem aber Samilton versichert42), baf er im untern Laufe mb mals fo genannt werbe, eine genauere militärische Terrainbeschen bung 43), als wir früher von ihm befagen, gewibmet, bie ft russische Interessen bei bereinft möglichen Durchmarichen bereint fein mochte. Seine Beobachtung giebt Folgenbes: er entspringt # ber Nordseite bes Alfas Dagh (Digaffpe) in 2 Quellfluffer a beffen Gipfel, und fturzt anfänglich mit vielen Bafferfällen = reifend in eine tiefe Schlucht, die sich erft nach und nach erwei und an ber rechten Seite in fanfte Abhänge übergeht. Deftlich Raftamuni nimmt er ben Scheher tichai (b. i. Stabi wenn ber Name richtig ist), vielleicht ber Dabahi tschai auf Rie perts Rarte, von der linken Seite auf und gieht mit ihm ben in einer weiten, gut bebauten Gbene nach Tafd Riopru. hier verandert fich die Gestalt seiner Ufer; rechts wird es sehr fi bewalbet, bicht an ben Berg fich brängend, mährend auf ber lie Seite fich eine weite Ebene ausbehnt, bis ein hoher malbiger steiler Ruden, zwischen bem auch Nieberungen liegen, sich bem wieder nähert. Bon da bleibt der Fluß ziemlich entfernt, an 91 3 Stunden, von Bojabab, wo zerriffene thonige Sobenruden vielen Garten bebeckt find. Jenfeit biefer Gegenb, Die mit if Thonichlamm bas bisher flare Flugwaffer febr trübt, wird rechte Abhang bes Rarafu ober Gjöt 3rmat wieber febt f von dem kleinern Fluffe, dem Rara Dere fu, durchschnitten, schwemmt vielfach bei Schneemaffer seine Ufer, und ergieft fich

<sup>42)</sup> Hamilton, Research 641) W. Hamilton, Researches l. c. l. p. 321. l. c. L p. 320. 43) Ben. Wrontfebenfo a. a. D. III. 6,60-61.

### Unterer Lauf des Halps; Zufluß des Gjök Jrmak. 411

inzul Irmat, nährt aber teine Fische (?). Seine Ufer sind stels mweise sehr start bevöllert.

Durch E. Bore, ber im Juni 18384), und 28. Mine. vorth 45), ber im October besselben Jahres bas ganze Thal von einem Urfprunge an burchwanderte, wie burch 2B. Samilton, ber I Jahre vorher (1836) in den untern Theil deffelben Thales, wn Sinope aus fühwärts gehend, bei Bojabab 46) eingeweten und bis zum Rbaul Irmat fortgeschritten war, erhalten wir tine frischere Ansicht ber Natur biefes Thalgebiets, als sie zuvor wihanden war. Beibe erstgenannten Wanderer famen von West us ben Thalern bes bithynischen Ruftenstroms Filias Tichai Billaeus) von Zafaranboly ber, und ftiegen burch bie öftlichen Bebirgsgane über bem paphlagonischen Sochlande von Iflani und tara Agatfd über bas Scheibegebirge bes Uzun Burun (3346 buf Bar. üb. b. M. awischen bem Arabich fu gum Pontus und on Gist Irmat jum Salys fallend). Gie ftiegen ju ben Quellben bes Gjöt Ermat hinauf, auf bas Sochland Dababi 138 Fuß Bar. üb. d. M.), auf bem fich aus verschiebenen Quellthen gegen Often in ber Rabe von Raftamuni ber eine muptfirom bes Gjot Irmat vereint. Im Rorden desselben belandes Dabahi fliefit gegen Rorben ein turger Ruftenfluß, Dauritan 3rmat, mit ein paar Seitenbachen, zwischen benen iner Berghöhe bie Rupfer-Bergwerte Bathr Rureffi, 196 fuß Bar. üb. b. Dt., von Bergleuten bearbeitet wurden, als basworth vom 28. October bis jum 2. November babin vom babi Ajan einen Seitenausflug gegen Nord unternahm. Zum Kot Irmat-Thale nach Kastamuni kehrte er aber wieber zurück, um m feinen Beg oftwärts in beffen Thale weiter fortzuseten. Der We Gebirgeruden bes Ugun Burun (b. i. lange Rafe), ber von B. nach O.O. streicht, war bicht bewaldet mit Fichten und Tanin ben untern Theilen, mit jest blätterlofem Birtengebolg ben boben Bergfuppen. Beim Aufsteigen zu biefen Waldbergen Mite E. Bore am Wege, in ber Mitte eines grunen Thales, bei Dorfe Borun ein eigenthumliches robes Dentmal mabrgetomen, bas er für ein febr altes paphlagonifches ansprach, F4 -

<sup>\*\*)</sup> E. Boré, Corresp. et Mém. l. c. Paris 1840. T. l. p. 264—290.

\*\*) W. Ainsworth, Trav. and Res. l. c. I. p. 71—92; berf. in Lond. Geogr. Journ. Notes Vol. IX. p. 244—256.

in Asia Minor. I. p. 315—321; beff. Ueberf. I. ©. 203 ff.

bas ihm aber auch einen bruidischen (galatischen) Character zu weben schien: benn es war nur ein aus geglätteten großen Grenitblöden an 30 Fuß hoch aufgeworfener Steinhaufen mit eine Höhle, mit wie im Kreise umhergestellten Steinblöden, und weinem Tannenwalde umgeben. Ein Monument, das wol mit dem schien im Süben von Istilib für einzig gehaltenen Denkulg galatischer Zeiten von analoger Abstammung sein möchte (s. ob. i Ninsworth S. 352 und weiter unten bei Angora). In den Bil dern wurden noch ein paar andre Denkuale besselben Styls munterirbischen Gängen angetroffen.

Die hiefigen Sochwälber, Rara Agatich (b. i. Somar walb, bie gewöhnliche türfische Benennung bes Nabelholzes) genant lieferten fehr gutes Bimmerholz, zumal treffliche Daftbaume für & Schiffbau ber türtischen Ruftenbewohner, Die jeboch wie alle Int teine großen Seeleute find. Aus ben genannten Balbhoben & Ugun Burun (fein Gipfel ift 3376 fuß Bar. ub. b. DR.) fin Minsworth fleiler abwärts gegen Oft ju bem Mjan von De bahh (Tabair bei Boré), das an 1000 Fuß niedriger, 200 Fuß Bar. üb. b. DR. liegt, und ichon auf feiner Sochebene Dail Tabat und Bohnen zur Reife bringt, und von ben Bewohnen ber 24 bem Ajan untergebenen Dorfschaften gut bebaut wirb. bier flieft ber nördliche Quellarm Dababy Tichai gegen 69 nach Raftamuni ju bem Sauptquellarm bes Rarafu, ber wi Suben her über Raftamuni nordoftwarts flieft, mo fich unterfil biefer Stadt beibe Quellfluffe vereinen. Der hochfte ber umgetei ben Berge beißt Gblgi Bel (wol Gulgen, b. i. Ulme) und Mitte October ichon mit Schnee bebedt.

2. Ausflug B. Ainsworths von Dabahy nordwärd ju ber Rupfergrube Bathr Rureffi, und wieber gurd nach Raftamuni (vom 28. Oct. bis 2. Nov. 1838)647).

Am 28. October überstieg man die Berge des Gerist Dagh gegen N.W., der mit Fichten und Sichen bewaldet und wielen Bögeln belebt war, die sich von den reichlichen respectiven nährten. Bortrefflicher Dachschiefer wird hir pbrochen, der für Dachbeder in Constantinopel sehr nützlich wede könnte, da man denselben bisher aus Europa dahin kommen isst mußte. Man durchsetzte ein offenes Thal am Daurikan-Alfschiddes, nur 13 Schritt breit und 1 Elle tief, die Oschuriman sich

<sup>447)</sup> Ainsworth I, c. I. p. 75-80.

# Unterer Lauf bes Halys; Zufluß bes Gjöt Jrmat. 413

mb so voll Fische war, daß diese sich ohne alle Scheu, da Türken it nie verfolgen, an der Schnaute oder an den Flosen mit den Inden fangen ließen. Am 29. verweigerten die rohen Bergbeschner den Reisenden Pferde zu liesern, man mußte sich diese erst nier der Heerde von Dere Riöi selbst mit Gewalt von der Weide den, wo die Bauern des Dorfs in einem tiesen von Felsen umstenen Thale mit Bersertigung von Feuersteinen aus den dortigen indvinchen beschäftigt waren. Boll Trop waren die Führer der waltsam entführten Pferde zu keiner Auskunst über Namen der inte zu bringen, durch die man kam, die man nach einem sehr schwerlichen Tagemarsche erst spät in der Nacht Bakur Luressit i. den Rupferdistrikt) erreichte, wo man kaum ein Unterkommen wen konnte.

Ungeachtet ber Firman ber Regierung Am' 30. October. it Reisenden zur Besichtigung aller Minen im turtischen Reiche midtigte, verheimlichte ber Director bes gangen Wertes ihnen och fast alles bei ber Besichtigung ber 16 Schmelzöfen, wo freilich n ben -fcblechten Blasebalgen und Wasserrabern, bie fie betrieben, mig zu lernen war. Boll Miftrauen gegen die Europäer ließ er weber frifche Gruben, noch ben Erzertrag feben, ber mahricheinlich 1 Aupfertiefen bestand, fondern führte fie nur zu den Schutthalben a tobten Erze, aus benen babei meist angestellte Berbrecher und Haflinge bas noch fcmelgbare Geftein auslesen mußten. und fein frisches Erz gebrochen, sagte ber Director, wol nur um ine Schachte nicht sehen zu lassen, ober weil sie eingefallen und soffen sein mochten: bem alles war in schlechtestem Zustande. Befteigung einer hervorragenben Berghöhe, Bathr Sultan, 700 inf über dem Orte, erblickte man gegen S.D. die mit Schnee beedte Rette bes Altas Dagh (Digaffys); über bas ganze nabe Schwarze Meer breitete fich aber eine bide Wolfenmaffe aus, gegen RD. liegen bie fteilen Raltsteinberge Arfisler (?) Raja. Die Stabt Bathr Rureffi 48) von etwa 200 Saufern mit einer bubichen when Moschee und Minarets liegt unter 41° 47' Lat. und 33° 50' D. L. v. Gr. 2626 Fuß Bar. üb. b. M. und ist jett febr verarmt. Früherhin müffen die hiefigen Erzgruben viel ergiebiger gewesen fan, da einst ber Turkomanen-Fürst Ismael von Sinope gegen ben Sultan Duhammed II. Rrieg führte, seine Reichthumer aus ben bortigen Bergwerken zog, welche nach ben iberischen bie ergie-

<sup>46)</sup> W. Ainsworth, Notes in Lond. Geogr. J. IX. l. c. p. 247.

bigsten von ganz Asien waren. Rach Chalconbyla Gibbons Berechnung schon sehr bezweiselter Angabe vi (ober gar 200,000 Dukaten, ein bloger Copistensehler nach v. Dukaten jährlicher Einkünste, war auch diese Summe unstr zu sehr gesteigert. Die Rückreise nahm Ainsworth ar vember durch wilde Waldzegenden über den Icralago 3038 Fuß Par. üb. d. M., dann über Koir Mubschu, gut bebante Thäler, aber unter fortwährenden Regengül nach dem Gjöt Irmak-Thale, wobei wenig Gele Beobachtung sich darbot, dis man die Stadt Kastamuni rasu erreichte, die 835 F. tiefer im Grunde lag, auf e von 2203 Fuß Par. absolut üb. d. M.

3. Die Stadt Kastamuni ober Rostambul mon) bes Amnias.

Rastamuni (Κασταμών ber Byzantiner) tann wol Stadt fein, wenn fie auch weber von Strabo, Plini Btolemans erwähnt wird und in feinem ber Itinerarier erst seit dem XII. Jahrhundert 50) in den Rämpfen der tiner mit ben frühesten Ginfallen ber Selbschuten und nenvölker im pontischen Cappadocien und Bithonien baufig : Sie liegt nach Minsworthe Chronometer - Beobachtung 41° 21' R.Br. und 33° 56' D.L. v. Gr., und in absol von 2251 Fuß Par. Seltsam contrastiren die schwarzen ! Schieferfelsen im Grunde mit ben über ihnen gelagerten r weißen Rreibelagern, auf benen bas Caftell rubt. Schon ber arabische Geograph (1150 n. Chr. Geb.), nennt mit und Kjankari auch Rastamuni51) als eine Stabt, bu seiner Zeit Sanbelsreisenbe und Karamanen zogen, obgleich ber in ber zweiten Stelle genannten Reisestation zweife Es war bies bie Beriobe, als Isaac ber C (regiert von 1057-59) in feinem Beimathorte (Kaorauw Gunaria . Ebene, mo fein Stammhaus mahrscheinlich Erbstaate (sic appellabatur domus Isaaci Comneni) lea ben Solbaten als Imperator begrüßt wurde, und ben I

<sup>\*\*\*)</sup> Laonici Chalcocondylae de Rebus Turcicis L. IX. 489 ed.
Bonn. 1843; f. G. Gibbon, Gefch. des Berfalls n. f. w.
R. Lethylig 1806. S. 290, Note 89.
London 1824. p. 311.
51) Edrisi, Geogr. b. Jauber
p. 312, 318.
52) Georg. Cedreni Compend. Hist. ed.
Bonn. 1839. Vol. II. p. 622, 20.

# Unterer Lauf des Halps; Stadt Rastamuni. 415

Comnenen schon bestiegen hatte. Bor Ebrifi's Beendigung seiner Beographie muß bie Stadt ichon ju einiger Bebeutung unter ben Comnenen gelangt fein, ba fie fo oft ein Gegenstand ber Eroberung ber seindlichen Berfarmenier geworben war, fo baß Raifer 30= hannes ber Comnene (reg. 1118—1143 n. Chr.) fie wieber erobern mußte 53), und als fie jum zweiten Dale in biefelbe feinblice Gewalt gekommen war, nur mit großer Anstrengung burch Anegemafchinen, Anlegung von Sturmleitern wieder gewinnen dunte, als er fiegreich auch Gangra (Tschangri) und andre Land-Mesten bis zum Halps wieber eroberte (wol im J. 1131), die aber to wieder in die Bewalt ber Selbschuten fielen. Als auch beren Onastie gestürzt war, hatte sich ber lette Sprosse berselben in ben Birgen ber Statthalterschaft Rastamuni festgesett, mo er aus Biefem Felsenneste, bas mit feinen Leuten fo naben und verstedten Begang zum Schwarzen Meere gestattete, als Seeräuber bie, Die Babichi Chalfa ausbrudlich fagt, bis Constantinopel ihre fibrlichen Raubfahrten ausbehnten, bas Geftabe in Schreden te, und einem einheimischen Bringen, Jefendiar, bie Berrichaft sees Gebirgsgaues hinterließ, unter bessen Rachfolgern aber ber Ime Bajezib54) sich neben bem bamale auftauchenben Berrhause ber Osmanen nicht behaupten fonnte. Der berühmte gjezid Filderim nahm siegreich von Kastamuni, samfun, Demanbschut und ganz Dichanit Befit, bem Besiegten (im Jahre 1392) nur ein Afpl in ber festen Meuftabt Sinope blieb, von wo aus er mit bem Sieger Unterwingen anknüpfen wollte, aber auch da in Noth gerathend mit en Sohnen zu bem Weltstürmer Timur floh, ber balb auch Sultan Bajezib felbst zum Gefangenen machte. Das Gebirgsbon Raftamuni, bas bamalige reichfte Erzgebirge feiner erfchaft, gab Gultan Bajegib bem Pringen Guleiman gur tatthalterschaft.

Der Ertrag ber Bergwerle, sagt bas Dschihan-Rüma, bebeg jährlich allein 10,000 Batman Erz, beren Ertrag verpachtet exte (1 Batman = 9 Ofa, in Summa 2000 Centner Erz), bavon auf die Kosten ging, ¾ (also über 6000 B.) an die Kasse bes entans abgeliesert wurde; später aber nahm der Ertrag so ab,

<sup>183)</sup> Nicetae Choniatae Historia ed. I. Bekkeri. Bonn. 1835 p. 25, 22 — 28, 3. 54) 3. v. Hammer, Geschichte bes osman. Reiche. Th. I. S. 227 und Rote S. 607.

baß nur noch 4000 Batman an bas Aerar abgeliefert wurd an Werth jährlich 80,000 Aspern, b. i. 2000-Ducaten, (20,000 bei Gibbon ist ein Schreib- ober Druckfehler; ein hatte bamals 40 Aspern, nach b. Hammers Berechnung Ertrags). Den Hauptertrag gaben wol die silberha Kupfergruben zu Bakhr Kureffi.

In jener Blanzperiobe von Raftamuni lagt uns Et tuta einen Blid in Die Buftanbe biefes fleinen Reiche thu er auf feiner Reife burch Rleinasten im Jahre 1327 befud es von einem Ali Beg, Sohn bes berühmten Suleima bifcab, ber feine Sofhaltung in Raftamuni666) batte, wurde, ber zu ben frommen Dienern Muhammeds gehört Stadt, fagt er, mar groß und volfreich und boch maren alle mittel wohlfeil. Er logirte bei einem Scheich, ber von ber I feines Behors ben Namen führte; feine Schüler fchrieben ihr was fie ihm zu fagen hatten, mit ben Fingern in bie Luft ben Sand, und fo verstand er bie Beschichten volltommen, ihm vortrugen. Bei ber Wohlfeilheit ber Lebensmittel ton Bilger 40 Tage bort verweilen; aber es war sehr talt. Drei fehr alte Scheichs lernte er bort tennen. Sultan Suleiman fcah war fcon über 70 Jahr alt, ein fconer Dann von t tischem Aussehen mit langem Bart, ber bei ber Aubiem fi züglich über bie beiben beiligen Stäbte in Aegupten und belehren ließ. An seinem Sofe war es Gebrauch, jeden To bem Gebete Uer Audieng zu geben, worauf bie Thuren g Speisen aufgetragen wurden und Jebermann, ber eintrat, mit tonnte, mochte er ein Bewohner ber Stadt ober ein Frembe Jeben frühen Morgen gab er eine Brivataudienz, zu ber fein eintrat, ihm die Sand füßte und bann in feinen eignen Balle Aubienzsaal zurudtehrte. Dann traten bie Großen bes Rei bem Pabifchah ein, fpeiften bei ihm und tehrten bann nach . Jeben Freitag besuchte er ju Pferbe bie Moschee, bie brei St hoch von Holz erbaut ist. Er nimmt mit feinem Hofe, bem und ben Oberofficieren bie untere Stage ein. Der Effenbi, I bes Regenten, begiebt fich mit feinem Befolge und einigen B ber Stadt in die zweite Etage. Der jungfte feiner Sohne

<sup>665)</sup> Voyage d'Ibn Batoutah, texte Arabe accomp. d'une Traducti C. Defrémery et le Dr. B. R. Sanguinetti. Paris 1854. p. 341—343.

### Unterer Lauf des Halps; Stadt Kastamuni. 417

bidewab, ben er zu feinem Nachfolger bestimmt hatte, balt mit seinem Gefolge und seinen Sclaven und dem übrigen Bolte bas Bebet in bem britten Stod. Die Lectoren bes Koran lasen bie 18. Sure (bie Boble) mit bewundernswerther ichoner Stimme und wiederholten bie Paragraphen; bann bestieg ber Rjatib (Rebner) die Rangel, prebigte und hielt bas Gebet. Dann murben noch anbre Gebete gehalten und anbre Stellen aus bem Roran gelefen, und Alle gingen bann nach Sause. Dann halt der Redner eine Borlefung aus bem Roran bor bem Bruber bes Gultan, worauf biefer mit seinen Leuten fortgeht; bann auch eine an ben Gobn bes Sultan. Dann murben bie Berfe in türtischer Sprache jum beil bes Sultans und seines Saufes recitirt. Bierauf begiebt fic ber Thronerbe jum Ballast seines Baters, füßt aber zuvor bie hand kines Oheims, ber beshalb ihm am Wege stehend aufwartet, und o treten fie alle ein bei bem Gultan, ber ihnen entgegen kommt, ben sie nach bem handfuß wieder verlaffen und sich in bie Zimmer m ihren Officieren begeben. Bur Stunde bes Nachmittagsgebetes tommen wieder alle zusammen. Der Bring füßt seinem Bruder Die Dand, geht in feine Behaufung und fehrt erft am Freitag wieder ihm gurud; ber Erbpring aber macht jeden Morgen feine Aufartung. Ebn Batuta erhielt von bem Babifchah, in beffen Mast er gastlich wohnte, einen schönen Schimmel, ein Ehrenkleid eine Rente; auch eine Anweisung auf die Ernte einer ihm gekigen Stadt an Weizen und Gerste, die eine halbe Tagereise fent lag, aber wegen Wohlfeilheit ber Kornpreise Riemand ihm Maufen wollte, baber er biefe Gabe an andre Bilger überwies.

In der Nähe der Stadt besuchte Ebn Batuta die fromme Stiftung eines Fakhr-eddin für seine Sünden, die von großer Schinheit und von Mönchen bewohnt war, und eine Herberge für Ke Pilger aus den beiden heiligen Städten in Aeghpten und Shrien sein sollte; ein zweites Xenodochium dieser Art, von dei Brüdern in Kastamuni gestiftet, stand noch weiterhin auf dem Bege nach Sinope, wohin er selbst ging, um von da zu Schiff der Krimm überzusegeln.

Diese einheimische Dynastie, welche damals auch Sinope besaß, in Grunde, als Constantinopel von den Osmanen erobert war ind der Großsultan Muhammed II. (reg. 1451—1481) mit der Groberung von Trapezunt und Paphlagonien die Hauptstadt Rastamuni mit ihrem Sandschaf und den Erzgruben daselbst (im J. 1461) einem eigenen Statthalter (Ryzyl Ahmed, einem Bruder

Db.

Somaels) gegen eine jährliche Stener von 50,000 Ducaten übe Damals, sagt der osmanische historiograph 656), waren die Er ben von Kastamuni eben so wichtig für die türkische Fin kammer, wie für die Literaturgeschichte dieselbe Kastar durch die Aufzählung ihrer Dichter und Dichterinnen, di Latifi, ihrem Landsmanne, patriotisch in seinen Biographien Sammlungen wol zu hoch gerühmt wurde.

Raftamuni ift ber einbeimische Name, ben bie Türken Bulgaraussprache Kostambul verderbt und mit Constantin in ethmologische Berbindung gebracht haben. Nach Kinneir lie Stadt in einer Releschlucht, in beren Mitte fich ein febr fteiler bem alten Schloß ber Comnenen gefronter Fels erhebt, bas zum hauptsit ber Turkomanen murbe. Bur Zeit ihrer & war einst ftartes Gewerbe im Orte, wo vieles Rupfergeschin bem Ertrag ber benachbarten Bergwerke gearbeitet murbe; bie ! follte 12,000 türkische, 300 griechische und 40 armenische f lien, zu Ginwohnern haben 57). Die Breite ber Stadt nach selben Reisenden Beobachtungen ist 40° 29' 30" Lat., eine An bie von Ainsworth berichtigt wurde. Aus einem früher selbständigen Sandschat ift biefe Broving von Rastamuni ben Reformen unter Gultan Muhammed, unter einem Dutife (Statthalter) bem Pascha von Angora untergestellt 58). Die! und lange Thalfclucht, in ber bie Stadt liegt, ift gang mit bo erfüllt, bie auch gegen West mit ber Borftabt Biffar Arbi p menhängen, welche von ber eigentlichen Stadt nur burch bas & abaefonbert ift. Minsworth, ber einige 20 Jahre fpater Rinneir die Stadt besuchte, giebt ihr 12,000 Baufer mit & Einwohnern: bavon 110 Säufern ber Griechen mit einer Kirch hannes des Täufers, und 20 Armenier ohne Kirche. haben 36 Minarehs, 4 Derwischklöfter und 24 öffentliche B Das Castell ift roh aus Sandstein aufgebant, aus bem and Fels gebilbet ist, auf bem es steht. Bon ben Thürmen, bie 50 Fuß hoch stehen, find brei rund, einer aus Backstein mit bern zu größerer Feste an ber Aufenseite, und beffer als i derfelben aus älterer Zeit aufgeführt. Das Castell hat nach i Plane, den Mir. Ruffell von demfelben aufnahm,

oss) J. v. Sammer, Gesch. bes osman. Reichs. II. S. 53. 57) donald Kinneir, Journ. thr., Asia Minor. London 1818. p. 68) W. Alnsworth, Trav. and Res. Vol. I. p. 80—84; vergl. Corresp. et Mem. I. c. I. p. 273—282.

Kinge und 60 Fuß Breite; bor 100 Jahren wurden alle Christen ans der Stadt verjagt, sie mußten sich in dem benachbarten Thale ansiedlu, das noch heute davon das Dorf der Ungläubigen, Gjaur kibi, heißt; später aber erhielten sie wieder Aufnahme, Handelstrückt, und durften sich sogar eine Kirche bauen und einen Todtenader anlegen. Der Handel der Stadt ist zwar im Ganzen undedentend, doch vorzüglich durch eine Wolle ans der Nähe, die so gut wie die Angora-Wolle sein soll.

Biele Ginwohner find Baumwollenweber, Die verschiebene Baaten, zumal aber Segeltuch für bie Flotten in Constantinopel Ihre Baumwolle beziehen fie ans Abana und Cilicia. Baumwollenzeuge werben gebruckt, Leberarbeiten gefertigt, bie aber a Tald Ripprii ausgezeichneter find; viele ber Manner find noch htute wie vormale Rupferschmiebe. Die Induftrie Tann im Orte nicht unbedeutend fein, da Ainsworth erfuhr, bag hier 32 Rattunbendereien jebe mit 8 Preffen angelegt fein follten, und 22 Farbereien mittal in Blau, die fibrigen in rother Farbe beschäftigt sein. Die fdmutige Stadt am linten Gluß bes Raftamuni, ber nur Coritt breit und 1 Jug tief ift, in ben aller Umrath geworfen Wird, ift febr ungefund burch Fieber, Malaria und die Beft, Die bier Muffa einkehrt, trot ber hoben Lage, bie Ainsworth hier auf Buf Bur Bar, bestimmte, und ben ftrengen Winter, indem bier Monat hindurch in ber Regel ber Schnee liegen bleibt; boch find & Sommer in ber engen Thalfluft fehr brudent, und biefe Extreme Et Lemberatur tragen wol zu der ungesunden Lage des Ortes das Stige bei. Wein tommt hier nicht zur Reife, man führt ibn wie Mis von Tufia und Bojabad ein, auch etwas Seibe eben baber.

Am 6. Nov. ging Ainsworth 50) von Kastamuni burch bas stille Thal ves Gjöt Irmat, bas sich bald von N.D. nach Ost widet und voll Dörfer, Gärten, Maulbeerbaumpslanzungen einen teizenden Anblick gewährt, bis zu einer Felsschlucht, welche der Etiom zu durchbrechen hat, um welche der Reiter seinen Weg über tiese niedrige Berghöben nehmen muß, bis er senseit derselben dieder in das Thalbeiken des Gjöt Irmat eintritt, wo das Städtchen Tasch Kibprit eine höchst malerische Stellung by zwischen Waldstegen mit riesigen Eichen, Pappeln und Gärten, die besonders reich

W. Ainsworth, Trav. and Research. I. p. 48; Macd. Kinneir p. 287; E. Boie, Corresp. et Mem. I. p. 283. ") Bignette bei Ainsw. Zash Rupri. S. 70.

an großen Wallnufbaumen am rechten Ufer bes Fluffes find, einnimmt. Eine Brude von 74 Schritt Lange führt über ben fluß, bie auf 4 Steinbogen, von benen bie Stabt 661) ben Namen bat, rubet, bavon aber nur noch zwei steben geblieben, bie andern schlecht bergestellt find. Der Flug 'ift bier in 4 Arme getheilt, Die febr

feicht finb.

Einige Ueberrefte von antiken Bauwerken, wie 10 Säulen, Rasmorblode mit Inscriptionen auf ben Türkengrübern, ein prachwoller Sartophag von weißem Marmor, 73/4 Fuß lang, 4 Fuß breit mb 31/4 Fuß boch, mit ben schönften Stierschäbeln und Festons an ber Seiten mit Traubengehängen und Widbertöpfen geziert, zeigen, bif bier eine Römerstadt lag, und auf einem ber Marmorblode fand Minsworth ben Namen ber Stadt Pompejopolis 62) auf eine von Bolt und Senat geweihten Dentmale, eine Entbedung, Die ichen im Jahre 1805 ber frangofifche Conful ju Sinope, Fourcabe, gemacht batte, beffen Berichte jedoch vollständig nie veröffentlicht worden sinb63). Dies entspricht ber Angabe Strabo's (XII. 562), ber in die Nabe biefer von Pompejus gegründeten Stadt be Berg Sandaraturgion mit ben Arfenikkiesen aufeste, w bem schon oben die Rede mar (f. S. 401). Noch ist bessen les unbekannt geblieben. Die Stadt hatte ihren Bifchofsfit in in Eparchie Baphlagoniens neben Gangra (Hierocl. Synecd. Wess. p. 695). Im zehnten Jahrhundert führte sie noch den Remen Bompejopolis, wie ber Raifer Conftantinus Borphpr. (m. 913-959) fagt, ber bie Baphlagonier überhaupt zu ben bum ften und verachtungswürdigften feiner Unterthanen gablte, w Bompejopolis farcaftifch zulett nach ben 5 anbern Metropolis ihres Themas, erft als bie erbarmlichfte von allen, nach Gangte, Amastra, Sora, Dabibra, Jonopolis, als bie fechste af achlt (Constantin. Porphyrog. de Thematibus I. 7. ed. I. Bekker. Bonn. 1840. Opp. T. III. p. 30.).

Nach Kinneir soll die Stadt 13 Moscheen, Bäber, und 400 Einwohner haben, die zumal Baumwollenzeuge weben und Lew arbeiten machen, die als vorzüglich gelten; Ainsworth giebt in nur 1500 Einwohner, barunter gute Gerber und Schmiebe.

<sup>661)</sup> Gihan Numa ed. M. Norberg l. c. II. p. 454. 62) die Inscript. b. Ainsworth, Notes I. c. IX. p. 252; vergl. M. Leake, Asia limitated. p. 310. 63) Vivien St. Martin, Histoire desDécouvertes géographiques. Vol. II. p. 175.

Am 8. Nov. fchritt Ainsworth von Tafch Rippril weiter gegen Oft fort über bie Ruine eines Caftells, bas Rya Raleffi64), b. i. bas Mabchenichloß, genannt murbe. Dann trat er in bas Hal eines rechten Zuflusses zum Hauptfluß ein, wo er ben Bogen Ifcatmat Rippruffu, bie Feuerstein-Brude, zur Bertheibigung bes Engpaffes angelegt, burchritt, und nun die Berghöhe bes Blit-Dagh überfteigen mußte, ber bier ber Gubseite bes Gjot Irmat-Thales mit feinen nördlichen fteilen Borboben, Siffar Irma bei Rennell, verengt, die durch ihre herrlichen Hochwälder berühmt find, bas beste Zimmerholz, jumal Dastbaume geben, und Fichtenbaume (blos von Pinus pinea) zeigten, bie über 100 fuß boch mb 3 bis 4 Fuß im Durchmeffer hatten, und eine Sobe von 4000 fuß üb. d. Dt. bedecten. Auch M. Kinneir maß ben Umfang mehrerer biefer Binusbäume auf 16 Fuß, und fand, je höher er flig, auch ben Buchs biefer Bäume höher aufschießenb; sie waren, fagt er, in frühern Zeiten auf Flögen abwärts jum Schiffbau am Sowarzen Meere geführt, verfaulten aber jett, bei bem Mangel alles bortigen Bertehrs, auf ihren Stämmen. Die Wege über bas Shiefergebirge Ret Dagh waren fehr fclecht, und bas Durchtomum oft burch umgefturzte und auf ber Stelle vermoberte Baume chwert; Schafale folgten in Heerben am Abend, als die Damstamg berantam, mit ihrem Geheul bie Reiter, bis bas Balbbof Rawasche Tekiessi mit seinen 15 Hütten als Nachtherberge micht war. Boré, ber benselben Wald, nachbem er wie Kinneir 4 Stunden zu feiner Ersteigung gebraucht hatte, burchreiten mußte, fand hier (Mitte Juni) kein bewohntes Dorf, sondern Buruten in ihrer Sommerstation (Jaila), und mußte mit ber Rachtherberge bei einem Schäfer vorlieb nehmen.

9. Nov. Der solgende Tag führte in das Thal des blauen Tlusses (Gjöt Irmat) zurück, das sich in wilderer Landschaft boch malerisch aufthut, voll Dorsschaften und Andau vor Augen liegt, wo Weinreben den Baumwuchs umschlingen, wo Mitte Inni die Kirschreifezeit schon vorüber war, als Boré hindurchebe, und nur noch niedere Seitenhöhen am Strome zu übersteigen waren, als man der Stadt Bojabad nahe kam, die durch ihre Gärten und Weinberge reichen Ertrag an Obst und Trauben giebt. Sie sollte nach Ainsworth 300 Wohnhäuser, von 1000 Weibern und 800 Männern bewohnt, haben, während das Castell mit

<sup>4)</sup> Ainsworth, Notes I. c. in Lond. Geogr. Journ. IX. p. 253.

seinen 30 Häusern erst seit 8 Jahren völlig menschenleer und verfallen war. Sie liegt nach Ainsworths Beobachtungen und 41° 27' Lat. und keine bolle 1000 Fuß üb. b. M. 666)

#### Erläuterung 4.

Der untere Lauf bes Gjöt Irmat ober blauen Fluffes, von Bojabab bis jum Berein mit bem Appl Irmat.

Bojabab, nur noch eine fleine Tagereife in Best vom Cifluß bes Gjöt tichai ober blauen Fluffes jum Rushl Immel ober rothen Fluffe entfernt, liegt nur 18 Stunden fühmarts bon Schwarzen Meere, bas burch bie pontische Ruftentette bes Alfgt Dagh von beffen Bestade abgeschieben ift. Bon biefer Bafferfdit awischen bem Bufluffe bes Salys, bem Amnias und ben Schwarzen Meere fliegen nach beiben Geiten fleinere Aluffe di; gegen Gub ein geringerer zum Gjöt tichai bei Bojabab; gegen Rord ein nicht gang unbedeutenber Ruftenfluß, ber Ticho banlet tichai, ber fich füblich nur wenige Stunden von Sinope m Bontus ergießt. Durch beiber Thaler geht eine Berbindungs ftrage vom Meere zum Thale bei Bojabab nach bem innen Barblagonien, ein Weg, der uns burch 28. Samilton genant befannt geworben, ale er biefen nabern Bimmenweg über Bejit Rjöprü burch bie Gazelonitis nach Amafia verfolgte (am 16 und 28. Juli 1836).

, 1. 28. Hamiltons 66) Gebirgsweg von Sinope (# Bontus nach Bojabad im Thale des Gjöt Irmat.

Am 26. Inli Nachmittags verließ Hamilton die Stad Sinope, und erreichte nach 4 Stunden Wegs gegen S.B. an Meeresufer entlang das Dorf Deliler (d. i. die Tollen), bes ganz nahe an der Mündung des Tschobanlar Su (des "himm maffers") liegt.

27. Juli. Am folgenden Morgen halb 6 Uhr wurde wie Weg am Flusse über mehrere seiner linken Zubäche durch bisk Waldungen von Eichen und stachligen Steinbuchen (Carpinel mit dunklem Laube zurückgelegt, bis man den Fluß an seiner keeinigung an zwei Hauptarmen durchsetze, davon der eine, der Le

<sup>\*\*\*)</sup> Ainsworth l. c. IX. p. 255.
p. 314—320.

\*\*\*) W. Hamilton, Res. l. c. 14.

bular Tichai, aus unbefannter Ferne von B.G.B., ber andre, ber Aprigetichib (b. i. 40 Furthen) mehr von G.S.B. Die malbige Bebirgetette herabtomme, in beffen letterm Thale Die Strafe auswärts fortführte. Die Berge find steil abfallend, die Thäler tiefe pittoreste Bebirgefdluchten; balberpftallinische Ralffteine, Sandftein- und Mergelschichten fallen in Winkeln von meist 40 Grad gegen R. ab, und ihre Oberflächen find meift mit Betten von gelbem Thon ober Mergel und Kalkconcretionen überlagert. erften 3 Wegstunden flieg man ziemlich steil in bas vielzactige Thal bet Aprigetschib, weil man ihn fo vielmal burchreiten muß. Gigantifde Platanen machsen in biefem Tiefthale an feinen Ufern, Die Bergboben ju beiben Seiten find reich bewalbet und geben vielen Sagemühlen am Strom ju thun, die ihre Bohlen, Bretter und Schindeln über ben nachften Safenort Gergeb (Carufa) auszuführen Die Profile bes Flugufers zeigen blaue Schiefer und febr betharteten Sanbftein, die ein Ansehen wie lubischer Stein ober Baspisarten mit muschligem Bruch annehmen. Nach einer Stunde Auffieigens von da traten Gebirgsmassen von Trappgestein mit Matonifch veränderten Sandsteinschichten in fentrechter Erhebung hervor, die fortwährend aufwärts in beständigen Wechseln fortsetten. 🖏 bie Sandsteinschichten horizontal lagerten, waren sie in körnige Ispisarten übergegangen; bie untern Schichten maren immer gemiliamer verändert als bie obern, wo bann bie verticale Gäulenbilbung an ben Stellen ber stärtsten Abtühlung ber plutonischen Schebung fichtbar hervortrat. Die Trappgänge waren auch nach unten mehr tafelartig abgefonbert, nach oben rhomboebrisch abgelöft. Auf bem ganzen folgenden Wege bes Ansteigens zur Bergfette fand ber Beobachter in ben verschiebenen Schichtenabfällen und Wechseln bir Bebirgemaffen, bag bier eine anticlinische Linie, b. b. boppelseitiges Abfallen ber Schichtungen burch die Bebung ber Damme von Trappgestein aus der Tiefe von unten nach oben bewirlt war. Man trat in eine enge Felskluft ein, beren Banbe wehrere 100 Fuß boch sentrecht emporstarren, oben in ihren Firsten mm noch 40 Ruft auseinander ftanden, zwischen benen ber himmel preinblidte in die Tiefe, wo ein bofer Wafferlauf über Blode und Alippen kaum für die Bferde zu burchschreiten war, die bann in ber wibeften Alpenscenerie formlich bie Felswände emportlettern mußten, m die Station des Dorfes Mehmed Bey Oghlu Kjöi (d. i. Borf bes Fürstensohnes Mehmeb) zu erreichen. Um 4 Uhr Nachmittags zeigte bas Thermometer eine Sitze von 24°, um 6 Uhr

noch von 17° Reaum.; am Abend stiegen aus der heißen tien Felsschlucht dide Nebel auf.

28. Juli: In solchem Nebel wurde um 6 Uhr die Dorster berge verlassen, und durch ein paar hohe Gebirgsthäler weiter son geschritten über nördliche waldreiche Gebirgsabfälle, die mit Raddund Laubholz bewachsen waren, zumal mit wilden Virnbäumen, Buchen und Steinbuchen, die durch die pontische seuchte Abmosphäre mit dichten und lang herabhängenden Bartmoosen bewachse waren, während die südwärts gegen das trockene Innere dalbinsel abfallenden Bergwände ganz nacht und entblößt von Budung sich zeigten. Mehrere Bergwasser durchstossen Thäler gegen N.N.B. und sielen wahrscheinlich dem Hauptbette de Tschodanlar tschai zu in den Pontus. Diese langen Bergketten, das West nach Ost sich ausbehnend, waren alle die zu den Gipseln nat der pontischen Seite zu bewaldet und bildeten hier ein ganz mehrtetenes wildes Waldlaburinth, die Peucia sylva der Alta

Gegen 8 Uhr wurde die Culmination der Bergfette erreicht. Die wellige Waldhöhe der Wassersche, die hier mit ihren Bugängen so höchst beschwerlich und während einer großen Sisse Sahres so unzugänglich ist, daß kein reger Verkehr auf diese Weglosigkeit zwischen dem Binnenlande und der Küste stattsinder kann, macht, daß dadurch der Hafenort Sinope fast wie eine von Festlande abgesonderte und mit ihm in keinem Verkehr stechende Inselerscheint.

Der Blid von der Höhe diefes Alfar Dagh fiel in weit Ferne gegen G.W. auf ben boch hervorragenben Alfas Dagh gegen Guben auf bas tiefe Thal bes Gjot Irmat, und jenfeit besselben auf 5 von einander deutlich zu unterscheidende Parallele ketten, die alle von Best nach Dit hintereinander fortschreiten m fich nach bem Innern bes Halbinfellandes immer höher emporhete (f. oben S. 19). Um 8 Uhr trat man zu ben fleinen Solzbattes einer Sommerstation ober Jaila, Die Hamilton für nicht fer verschieben von ben bei Tenophon im Canbe ber Mofpnoten vor brittehalbtausend Jahren beschriebenen halten konnte, bie. Grieche nabe ber Meerestlifte gefeben, in jenem pontifden giftenlande, bas ziemlich ftationar feit jener Beit faft in Alen geblieben. Sie lagen an einem Bergabhange, waren zweiftlich unten ein Wetterbach auf hölzernen Pfeilern rubend, als Stallm für das Bieh, oben im zweiten Stock die Wohnung ber Sie über bem Stall und bem Eingange.

Rm begam fühwärts ber allmälige Absturz zum Thalboben et Gjöt Ermat, ben Samilton auch wol Giaur Ermat. b. i. Chriftenflug), aber niemals Rarafu nennen borte. Balb wird bunner bergabmarte und bestand noch aus Birnbaumen, iiden und Cornelfirschen (Rygblofchyf) mit einer fleinen rothen # Jujube nicht unahnlichen fauerlich fcmedenben Beere, Die von n Türlen gern gegeffen wirb. Gine Stunde von ber Jaila borte lle Balbung gang auf, und nur an ben bemäfferten Flugufern mben noch Baume, mahrend bie Bergabhange bas Ansehn einer Abbraunen, wie von ber Sonne verbrannten Landschaft hatten, und a bochften Grabe mit ber grünen, saftigen, pontischen Meeresseite ntrastirten. Balb barauf führte ber Weg über eine merkwürdige ette von Regelbergen, bie in graber Linie einer nach bem anm gegen G.G.D. fortftreichen und bann an einem Dorfe vorüber eben zu reichen Kornfelbern, Die fcon zur Ernte reiften. Bieles won war fogar überreif, aber es fehlte an Menschen, Die Frucht naubringen. Rein Baum war zu seben, ber bei ber Sipe Schatten itte bieten können. Das einzige Grün, was man erblickte, waren nige Hirfenfelber; Wiesen fehlten gang, und Rinder wie Pferbe muten nur mit Stroh gefüttert werben.

Bon biefer Thalebene stieg man wieber burch Sandsteinfels in enge Schlacht, in welcher bas Waffer abfloß zwischen fentrechten elswänden bin, die 40 bis 50 Fuß boch oft kaum 100 bis 200 Fuß nit auseinander ftanben. Diese Sandsteinschichten im Schiefer und Uben Raltmergel, und zuweilen im Conglomerat von weißen Quarxwieln und schwarzen Schiefern, fielen gegen S.S.B. ab. Endlich ihrte ber Weg von W. nach S., die Bergwand jog fich juriid nd man trat in eine Ebene ein, Die auf allen Seiten, in Weft usgenommen, von niebern Sandbergen umgeben war. An ben beigen bortiger Sträucher hingen längliche Schnedenmuscheln, eine lit Bulimus, in ungahlbarer Menge, Die, mit ihrem Schleim an a Bufchen in ber Sonne am Tage festgeklebt, erft am Abend keber losgeweicht, sich bewegen und ihre Nahrung suchen können. doch war eine andre Bergreibe ju übersteigen, ebe man in bie vom biot Irmat bewäfferte Ebene eintrat, ber bier fo wenig Waffer I seinen Armen hatte, daß man sie leicht burchreiten konnte. mitet fich die weite Ebene aus, in welcher die fiegreiche Schlacht B Mithribates ben König Nicomebes von Bithynien und ine romischen Gulfstruppen in die Flucht schlug, ju Anfang bes ften Mithribatischen Krieges im Jahre 88 v. Chr., wodurch ber

Sieger Herr von dem größten Theile des westlichen Klein-Asient wurde (Strado XII. 562; Appian. de Bell. Mithrid. c. 18 et Amstel. 1670. p. 312).

2. Bon Bojabab abwärts bis zum Berein mit ben Runl Irmat.

Bojabab 667) liegt auf ber Sübseite bes Gjot 3rmat, m einem rechten Buffuffe beffelben, am Rarabere, burch beffen eng Schlucht, welche ber Bilbftrom burchfturgt .. man eintritt, binter welcher fich erft ber fcone Blid auf bas Thal von Bojabab m öffnet. An biesem liegt die Stadt von etwa 300 Häusern, auf beren Mitte fich ein Bergkegel an 300 bis 400 Fuß über bem flufbett malerifch erhebt, beffen Gipfel mit einer Caftellruine getriet Das Caftell, wahrscheinlich von Byzantinern erbaut, with wie gewöhnlich in ben pontischen Gegenden, ben Gennesen unt Schrieben. Bon feiner Sobe konnte man bas icone grune Thal be Rag Dere (b. i. Ganfethal) mit feinen vielen Reisfelbern bi jum engen Spalte bes Durchbruche überschauen. Der Caftell berg ift ein fühn emporgestoßener Trappfels ober buntel grüner Serpentin, ben bunnschalige Schichten von Blimm und Talkichiefer überlagern, über benen fich wieder Ralkfteinschicht ausbreiten, bie gegen Rord geneigt find. Babrend bie obat Schichten bes überlagernben Raltsteins bei ber Emporbebung ge rufig gelagert geblieben, hatten bie unterhalb feines Drudes in Tiefe liegenden schiefrigen Schichten fich bei ihrer plutonischen bebung munberbar frummen muffen, ebe fie erftarren tonnten. Bortommen, fagt Samilton, bas er bier febr häufig ju be achten Gelegenheit hatte. Die Sipe im tiefen Thal von Bojabel bas nach v. Tichichatscheff nur 988 Fuß Bar. üb. b. liegt, war am 28. Juli um 4 Uhr Rachmittage bis 26° 67' gestiegen, und hatte sich auch Abends 10 Uhr noch nicht mehr bis au 22° 67' Reaum. abgefühlt. Unter folder Temperatur tout hier nur die ftart bewäfferten Reisfelber grunen und gebeife während alles andre unter ben Sonnenftrablen verfengt mar.

<sup>667)</sup> W. Hamilton, Res. l. c. I. p. 321.

### Unterer Lauf bes Hatys; Rara Tepe Boghaz. 437

#### Erläuterung 5.

Berein beiber Flüffe bei Dauran (Tahiran) in der schwarzen kelsschincht, Kara Tepe Boghaz, des untern Halps, und bessen Lauf durch die Gazelonitis.

Bon Bojabab bis Bezir Kjöprü burch die Engpaffe, welche auf biefer Strede' burchsetzt werben muffen, find 18 Wegfunden, die von Hamilton und Ainsworth zu verschiedenen Jahreszeiten im Juli und im Rovember zurückgelegt wurden.

29. Juli. Hamilton<sup>68</sup>) kehrte von Bojabad in die große Halebene des Gjöt Ir mat zurück, in dessen stüdichen Gebirgswelchen sich ihm die einstige gewaltigste plutonische Hebung der centulen Bergmassen und ihr nördliches und nordöstliches Absallen 
sogen die pontische Seite hin, durch die aus der Tiese gehobenen 
Trappgänge und durch die Reigung der obern weichen getragenen 
Gebirgsschichten und deren Construction für das Ganze, immer 
mehr und mehr bestätigte, was an dem Castellberge von Bojabab 
sich in der einzelnen Localformation schon dargethan hatte.

In ber Chene wurde ber Aluf auf einer Bolgbrude überfest, um bann bas große und lange Flufithal weiter verfolgt, in bem fic viele Reisfelber und Dobnfelber ausbreiteten, auch viele Raftirbaume (Gatha) wuchsen, beren reichhaltiges Gummi aber Miemand au fammeln eingefallen war. Der Sanbboben trug bie und da gute Rornfelder; das Plukbett war aber jest im hoben Sammer troden, während es zu andern Regenzeiten mit reißenben Baffern von ben Bergftromen gefüllt wird. Rach 3 Stunden Wegs feute fich bas Thal mehr gegen D.S.D., zwischen Hügeln und Nimen Ebenen bin, bis nach 5 Weaftunden am Nordufer bes Gjöt Irmat bas ärmliche Dörfchen Duran in ber Mitte einer fructbaren Ebene erreicht wurde, mit einer guten Moschee und timem großen Gebanbe aus Badftein und Steinquabern errichtet. in Than genannt, an benen eine befonbere forgfältige Steinmetarbeit burch bie eigenthumliche Ineinanderfügung ber Quabern bes Bogengewblbes beachtungswerth foien. Gine arabifche Infdrift ther bem Thorwege zeigte, baft es ein faracenischer Bau mar, beffen Bestimmung indef unbekannt blieb.

<sup>&</sup>quot;) Hamilton, Res. l. c. l. p. 321.

Am 30. Juli brach Hamilton on Dauran auf; nah einer Stunde war er an einem natürlichen Engpaß, den Thorselfen, Kapu Kaja genannt, welches den Gjöt Irmat vom Kyzyl Irmat oberhalb ihrer Bereinigung scheidet, an dessen Fronte eine Höhlen sichtbar waren. Der Kalkstein zur linken Seite ruht auf Schieferfelsen, die jenen zu Bojabad glichen. Eine Bierts stunde jenseits besselben wurde die Bereinigung des Sjöt Irmal mit dem spärlichen gelben Wasser des Halps, der hier aus S. kommt, erreicht, und bald darauf erblichte man gegen Süb in apaar Stunden Ferne den Spitzselsen Egri Kaleh (d. i. das krums Schlos), auf bessen Gipfel die Ruinen eines Castells liegen sollta

Unterhalb bes Bereins wendet sich ber halps plötlich wi Norbost gegen Subost, zieht eine Stunde weit burch a schmale ebene Strecke, und tritt bann zwischen hohe, fast sent rechte Raltsteinfelfen wie in einen Erbspalt ein, beffen Bin sich nach oben fast zu berühren schienen. An ihrem Fuße ging e enger Bfab ben Strom entlang; ber buntelfarbige Raltftein, ball crtstallinisch, nach allen Richtungen von weißen Abern burchschwärs schien dem Geruch nach ein bituminofer Stinkfalf zu sein. allen Seiten lagen ungeheure Blode umber zerftreut, und unten wieber Schieferfels. Mit jebem Schritte nahm bie Bilbhe und Grofartigfeit ber Landschaft in ber Engichlucht ju; & fen, Baffer und Bald wechselten fortwährend in ihrer Form, auf dem Südufer, dem rechten des Stroms, thürmten fich be Berge mit tiefen Balbichluchten empor, aus beren hintergrunde Müftete Bergspitzen hervorguckten, die von dem höchsten, dem Ego Raleh, überragt wurden. Der Fluß scheint bier, fagt Samiltel an biefer Stelle feines Laufes einmal eine Reihe von Seen gebil ju haben, beren jest troden liegende Beden burch Felspäffe von d ander getrennt find, die der Strom wieder durchbrechen mußte. D gefährlichste Reitweg führte fast 2 Stunden lang burch biefen G paß, balb am Waldgrund entlang, bald über vorspringende Felfe tamme und über ben Fels hangende abichuffige Rlippen, an be ein einziger Fehltritt in die grausige Tiefe gestürzt haben wie Dann erft trat man aus ber Kluft hinaus in eine etwas offac Ebene, die mit Hirse und Getreide bebaut war, wo ein isolid Raltsteinblod von 25 Fuß Bobe mit einer Boble lag, und in be Nähe die Ueberreste der Steinpfeiler einer einstigen Brude iber

<sup>669)</sup> Hamilton, Res. l. c. Vol. I. p. 324-327.

# luterer Lauf des Halps; Kara Tepe Boghaz. 429

Strom fanben, ben man jett, bei vollerem Waffer, in einer h nur gebrechlichen Fahre überseten tonnte. Samilton jog or, an einer sandigen Uferstelle sich durch einen Führer durch reißenbe Furth bes Stroms geleiten ju laffen, in ber man burch Bidgadwege in langer biagonaler Richtung zwischen Felsblöden Die größern Tiefen bes Stroms vermeiben und, meist nur bis ie Rnie im Baffer, ben feichten, aber wilben Strom burchfeten te. Unmittelbar unter biefer Furth wendet sich ber Strom wieder S.D. gegen N.D., wo man aber beffen Lauf balb verließ, um' eine bebaute Chene, in ber bas Dörfchen Tichaltpf liegt, Weg zu Lande gegen G.D. am folgenden Tage weiter nach gir Riöpru zu verfolgen. Bon ben Anboben biefes Dorfformte man gegen N.D. durch die Fortsetzung ber pittores. Thalichlucht abwärts ben untern Lauf bes Balps vern, und erblidte jugleich gegen G.W. ben Gipfel bes fchon früher men Spittegels Egri Raleb.

Es ist wol an dieser so höchst eigenthümlich gebildeten Stelle Halpsdurchbruches?") der Mühe werth, auch die genane hreibung derselben von Ainsworth zu vergleichen, der nur ahr später dieselbe bei vollufrigem Strome in der Winterzeit, 11. Rovember, auf seinem Wege über Wezir Kjöprü und mandschift nach Angora durchwanderte. Er hatte von Boad benselben Weg gegen Ost nach Duran, das er aber Taan schreibt, zurückgelegt, durch eine sehr angebaute Ebene, die durch die Schönheit ihrer Vegetation erfreute, und in welcher in einem zur Seite liegenden Vorse Alp Pascha Schalp, ergte.

Am Dorfe Tahiran (Dauran), einst ein heruntergekommenes ibtchen, wurde das Thal des Gjöt Irmak durch Euphotidensen, bie dichten Kalkstein emporgehoben hatten und in wilden igen Borgebirgen (Kara Denin genannt) sich vorschoben, sehr einsagt (wol die Kapu Kaja bei Hamilton). Weiter hin, an er mehr offnen Stelle, vereinen sich beide Flüsse, wo der Halps IS.W. gegen Nord strömt, sich aber dann in sast spiem Winkel was D. wendet, und sich durch den senkrechten Kalksteinspalt durchten Book diese Schlicht des warzen Gipfels heißt, die Berge an der Südseite aber Ada Dagh,

<sup>&</sup>quot;) W. Ainsworth, Travels and Research. l. c. I. p. 92-93; berf. in Notes l. c. in Lond. Geogr. Vol. IX. p. 256-259.

b. i. ber Infelberg (wo ber Egri Dagh bie höuffte hervomgende Spige nach Hamilton bilbet). Der Berein beiber flust liegt nach Ainsworths Beobachtungen unter 21" 22' R. Lat.

Ainsworths Absicht war, die bisher völlig unbefannt gebie benen Ufer am obern Laufe des halhs gegen S. aufwärts is Sabichi hamza, und von da die Osmanbschht zu erforscha. Obwol die Eingebornen behanpteten, dies fei nicht miglig ritt er doch, um den Bersuch zu machen, am linken Ufer des hatt diesen Strom aufwärts zum nächsten Dorfe Beitibi, wo aber is Gtrom zwischen so engen Schiefer- und Kaltsteinfelsen wordrach, daß weder unter deren Fuße hin am Ufer, noch ist deren höhen ein Pfad zu finden war. Er mußte also sein Brolet aufgeben, umkehren zur Engschlucht Kara Tepe und diese, wie Hamilton, den wilden Weg über Wezir Kibpt verfolgen.

Dieser Baß schien, wenn einst Paphlagonia nicht etwa m weiter oftwarts reichte als in fpatern Beiten, jener Angabe W Hecatonymus, bes Gefanbten ber Sinsper an Zenophen, entfprechen, ber ihm ben Rath gab, nicht gu Lande, fonbers Schiffe von Cotyrora die Beimfahrt mit feinen 10,000 ff Sinope und Beraclea ju verfolgen: benn bas land fei ju fi gesichert burch bie Barrieren ber brei vorliegenben Strif (f. oben S. 97), und in Paphlagonien tonne ein Landbeer burch einen einzigen Engpage71) einbringen, ber, zwiften 100 Bergwänden auf beiben Seiten eingeschloffen, burch nur wer Mannichaft ber Baphlagonier ben Durchziehenben und urchbrit lich gemacht werben tonne. Bielleicht, bag bies berfelbe Et vaft Cappadociens ift, vor bem Chrus, nach Diobors bu Angelo Majo 72) wieber aufgefundenem Fragmente (6. 29. II. p. mit seinem Kriegsbeere ankam, und von ba aus bem Crifus fanbte geschickt haben foll, ihn als Gatrapen von Lobien befift an wollen, wenn er ihm als seinem Oberherrn im Beltlager bulb murbe, worauf es erft nach ber Weigerung gur Schlacht in Btell getommen fei.

Der Halps burchströmt hier die Kalksteinschlucht erst von Sigegen R.D., läßt gegen Sib einen Regelfels von 250 Fuß fisiert stehen, und zieht dann durch 1000 Fuß hohe seinkrechte

<sup>&</sup>lt;sup>671</sup>) Xenophon in Anabas. Lib. V. c. 6. 7.
<sup>18</sup>) J. C. F. Buchr, flowl.
Halic. Musae. Lipsia. Vol. 1. 4856. p. 169, Not.

### Unterer Lauf bes Halys; Rata Tepe Boghaz. 431

winde. Gegen G.D. steigen wilde Felszaden empor, auf einer mige Ruinen, die wie ein Convent aussahen, beren Rame man der nicht erfahren tonnte (wol Egri Raleh bei Samilton, ober be Caftell Boghaz, bas Babichi Chalfa73) an biefer Stelle genannt hat). Dies Defile ift in neuern Zeiten burch bie Raubreien febr gefürchtet gewesen, baber bas Gonvernement bier ein Bachthaus im Baffe mit ber Befatung von 2 Beteranen anlegte, Die freilich nur wenig Schut bieten konnten. In bemfelben brachte Ainsworth bie Racht zu, und bestimmte feine Lage unter 41° 21' A. Lat., auf 35° 14' D.L. v. Gr. nach bem Chronometer. folnte Bobe bes Bafferfpiegels bei bem Berein vom Giot Ermat und Salus hatte bas Barometer auf 421 Fuß Bar. (450 F. Engl.) angegeben; burch die Felsschlucht Kara Tepe beträgt das Gefälle bet Stroms sicher 93 Fuß Bar. (100 F. Engl.). Das Wachthans unter bem Baf lag = 327 F. Bar. üb. b. DR. (350 F. Engl.), auf einer Diftang von 8 bis 10 engl. Meilen voller Windungen, fo bag man auf jebe Meile wol 10 Fuß Engl. rechnen tonnte; ber Strom legte 2 Stunden (5 Meilen) in einer Stunde zurud.

Die febr ftarte und ichnelle Sentung bes Stromtbales vom Podlande Raftamuni's, Tafd Ribprü und weiter, über 2000 Fuß kultechte Tiefe abwärts; bewirkte im Thale bes Gjöt Irmat große Bedsel ber Temperaturen und ber Productionen. Auf dem Hochlande des Iflani gebieh nur Gerfte und Beigen; bei Raftamuni Dais, Tabat, Gurten, einige Melonen, teine reifenden Trauben. Unterhalb Tafch Kibprü guter Wein und Relonen, alle Arten von Obst und Reis; Ballanfbanme, Eichen, Beiben, Bappeln bäufig. Die Binnswälder fteigm bis zu 4000 Kuß empor und find die einträglichsten im ganzen tatischen Reiche, zumal die des Ilik Dagh im Sub von Tasch Lisprü bis Bojabad, wo aufer Binus auch 2 Juniperus-Arten, Chpressen und immergrune Gichen vorkommen. 3m Laz Dere-Thal zu Bojabad werden die besten Obstsorten Rigen und etwas Seibenzucht getrieben. Die bewäfferten Reisfelber im untern Thale bes Gjöt Irmat versehen bas Land mit ihrem Ertrage und geben noch Ausfuhr für ben Markt von Sinope und Conftantinopel. In biefen Thalern tritt querft bie bornige Acacie (Acacia spinosa) und die immergrüne Eiche anf, die von da an eine Hauptvegetation der Thäler bilben.

<sup>1)</sup> Gihan Numa ed. M. Norberg. Vol. H. p. 410.

Pinus larix, ber Lärchenbaum, zeigt sich hie und ba, Rosenstöde zeigen sich in Menge, so wie viele Dornbüsche und Rankongewächse, und Krapp (Rubia tinctoria) wächst überall unter hecka und Buschwerk wild. Am heißen Halhsufer treten Gräsen (Dactylaria dactylon) hervor, und Eppressen wachsen zu höhen Bäumen heran. An die Stelle von Pinus picea folgt hier Pinus pinaster, ber aus den engsten Felsspalten hervorwuchert; Syrings argentea und Tamarix verschönern das Stromuser, wie Okeans und wilde Reben. In den Schisssuffümpsen am Strome hausen wild Eber. So wie man aber den Strom verläßt, wie dies auf der Wege nach Wezir Kjöprü der Fall war, verschwindet auf der bürren minder bewässerten Boden diese Begetation wieder, und die Einöde und Einstremigkeit ein.

Bom Wachthaufe wurde am 13. November nach 4 flein Wegstunden abwärts am Rhahl Irmat die Fähre erreicht, in Minsworth nur bei vollufrigem Strom benfelben auf Die S feite überfuhr, wo die von Samilton erwähnten Brückenpfe standen, die Ainsworth für ben Anfang eines nie beendig Brudenbaues erflärte. Mach. Kinneir nannte fie bie Refte ei schönen alten Brude. An biefer Stelle ber Ueberfahrt mar Strom 80 Schritt (nach Rinneir 100 Schritt)674) breit, 3 bi Fuß tief; in der Nähe lag die Ruine eines Rhans. biefer Ueberfahrt zeigten sich nur wenige Dörfer, aber abwärts fe ber Rygyl Irmat sich wieder burch eine Felsschlucht aus A steinfelsen gleich ber von Kara Tepe Boghaz gegen R.D. Bafra fortzuseten. Aber hier führt nicht einmal ein Pfab i Stromufer burch bieselbe hindurch. An biefer Stelle ber llebaff verließ auch Minsworth ben Strom bei bemfelben Dorfe Tichell bas nur 20 Bäuser hat und von dem auf dem Wege gegen S.S 4 fleine Stunden Begir Rippru entfernt liegt.

#### Erläuterung 6.

Rudweg über Wezir Kjöprü und ben Tawschan Dagh not Osmanbschoft am Halbs.

Bom Dorfe Tscheltit führt ber Weg gegen S. und S.S.A. bas Thal aufwärts, zwischen Kornselbern an Felsen von Lass

Macdon. Kinneir, Journ. thr. Asia Minor. 1818. l. c. p. 293.
 W. Hamilton, Res. l. c. p. 328; W. Ainsworth, Notes in Lond. Good.
 J. IX. p. 259—260; berf. Trav. and Res. I. p. 93.

mb Schiefergebirge bin: bann treten Didichte von Dornen, Badholber. Daftirbaume und Giden an beren Stelle; es folgen wellige Boben, pon beren Bergrande bie Stadt Begir Rjöprü mr noch eine Biertelftunde fern liegt, und halb in Garten und wijden Baumen verborgen einen höchft malerischen Anblid gewährt, mmal burch bas fie umgebenbe Grun, im Gegenfat ber übrigen (am 31. Juli) icon gang verborrten und von ber Sonne verfengten Lanbichaft. Bobe Cypreffen und Pappeln wetteifern mit ben boben Minarets, Die fich über die Ruppeln der vielen Moscheen erbeben. Gin Flugden, auf ber Bolotowichen Rarte Reuprufu genannt, bas von S.W. beim Dorfe Tschehler vom hoben Taw-Idan Dagh (b. i. Sasenberg) berabtommt, wird burch Irrigation auf Stunden Wegs fast ganglich aufgebraucht, und tann taum feinen Lauf gegen R.D. unterhalb Begir Rippru fortfeten burch bie buren Raltsteingebiete und Rlippen, in Die es in ber Nabe bes Ryghl Irmat eintreten muß, wenn es biefen erreichen follte. Die Bolotowiche Rarte giebt einem Flüfichen, bas fich von ber Oftseite mit biefem Tamidan vereint, ben Namen Stavros Tichai (ver-Mieben fteht Iftavlar-tichai auf Rieperts Rarte). 3m Guben ber Stadt Begir Riobrit gegen ben Tamichan Dagh burchflieft er ein fruchtbares Gebiet. Die Stadt mit ihren 1000 moslemischen Sänfern, 50 armenischen und 20 griechischen Kamilien hat mehr reguläre Straffen als gewöhnliche türkische Ortschaften; der bie Baufer find meift in Berfall. Durch verschiedene Mauer-Mae ift fie in zwei Quartiere getheilt, eben so zur Sicherheit ber Rantiplat ober Bagar, und ber Bezestan, bas beißt ber bebedte Rartt für Seibenzeuge und toftbarere Waaren, ift mit 4 Domgewölben und einem Ziegelbache gut geschützt und burch 4 Thore Befidert. An biefen Thoren find altere Quaderfteine eingemauert, in benen fich griechische Inschriften von Grabsteinen erhalten haben, die hamilton (Dr. 64 bis 67) copirt bat. Auch andre Mauerrefte und Säulenfragmente, jumal in türkischen Ruinen, g. B. im nalten Baben (Esti Sammam), in Mofcheen und Brivathautan, so baf bier wol die Stelle einer antiken Stadt vermuthet werba barf, nämlich von Gazilon ober Gabilon (bei Strabo XII. 346; Plin. H. N. VI. 2) in der Landschaft Gabilonitie, die Strabo 76) gleich oberhalb ber Mündung bes Halps anset, und ste als produktenreich schildert, so wie den Umstand von der feinen

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) J. A. Cramer, Asia Minor, 1. p. 264. 300.

Wolle der Schafe erwähnt, die man deshalb mit Fellen umgint, um die Wolle zu schonen, eine Notiz; die mit obiger Angabe ba fconen Wolle ju Raftamuni übereinstimmt, welche nach Ainsworth der von Angora gleich ist. Früher foll die Stadt bi Tärken Redi Kala gebeißen baben, was Ainsworth für in Corruption von Gabilon hielt; wenigstens fagt Babfchi Chalfe, baß bie Stadt Rede Rara, eine Stadt mit Caftell am Tawidet Dagh in einer Ebene gelegen, auch Riopri beige 677). war früher sehr bebentenb, ebe sie nur burch Lift von einem Tam fcan Dablu erobert werden tonnte, nach bem ber Berg angeff Die Stadt liegt nach Minemorthe Beobacht genannt wurde. unter 41° 7' R. Lat. und 35° 35' D.L. v. Gr. auf einer absolu Bobe von nur 750 Fuß Bar. (923 Fuß Bar. nach v. Tschichatsche Baumwolle und Maulbeerbaume zur Geibenzucht werben gepflegt. Stordinefter finden fich auf allen Dachern ber Si Auch grobe Mouffeline werben hier gewebt, Die nach Totat bie Druderei geschicht werben. Als Emlina Efenbi78) bie 6 im Jahre 1650 mit bem Kriegsheere seines Baschas burchzog, auf Werbung von Truppen ausging, follte fie 6000 Banfer be aweistödige, prachtige Wohnungen, Minarets mit weißen Ga 11 Rhane, fcone Marttplate, Obftreichthum, und viele Dem ju Bewohnern haben, aber auch Farber und Raufleute, beren 54 orte Bafra und Sinope waren, wohin ihre hauptgeschäfte gin Bei Ankunft bee Baschas im Orte riefen seine Berolde als Sch in ben Straffen aus: wer Gelb und Sclaven, Hofen und ein haben wolle, folle fich nur beim Pafcha zum Recruten melben Dies war die Methobe, seine Macht zu vergrößern. Stadt hatte eine gnte Feste, Die zwischen bem Berein beiber # lag (wie fie bie Bolotowiche Rarte auch barftellt), bie Ent Efendi Boghaz Kibi und Aftavoluz neunt, aber bemerk, fle bei Ueberschwemmungen die gange Stadt unter Baffer fi baber bie Holzbrücke aus Fichtenstämmen über ben Aftavoling bervoll erbaut fei, baber bie Stadt ben Ramen Ribpra, "bie Brude", erhalten babe. Früher habe fie bei ben Boch (er nennt fie Amaletiten) Schebenber gebeifen, benn Bi beiße bei Berfern bie Brude. Gine folde bortige Steinst

<sup>677)</sup> Gihan Numa bei M. Norberg. Vol. II. p. 408. 410.

Efendi, Narrative etc. l. c. Translat. by J. v. Hammer. 4. Vol. p. 217.

ber Ungländigen sei in der Nacht, bei des Propheten Muhammed Gebent, zusammengestürzt, und seitdem durch eine Holzbrücke ersest werden. Beide vereinte Flüsse der Stadt fließen nordwärts nur 1 Lagemarsch weit zum großen Fluß von Bafra, d. i. zum Halps. Im Districte der Stadt Liöprü gehörten 140 Dörfer mit Gärten und der große Fleden Boghaz Kjöi (wol am Halps gelegen?) mit 3000 Häusern.

Die Stadt ift, nach Samilton, gegenwärtig von bem Boubemein von Amafia abhängig, bem fie vorbem als jährlichen Tribut 60 Bentel (300 Bfo. Sterl.) zu gahlen hatte; eine Tage, Die bald auf 100, und im Jahre 1835 sogar auf 200 Beutel (1000 M. Sterl.) gesteigert wurde, weshalb ber bamalige bisherige einbeimifche Beamte ber Stadt, bei bem Samilton als Baft im Onartier lag, voll Indignation über zu ftarte Erpressung seine Stelle migab. Hierauf wurde sie an einen Frembling verpachtet für bie babere Contribution, unter bem bie Bewohner der Stadt noch ftärker als bisher zu leiden hatten, ein willführliches Bervachtungsspstem der Türken, bas allen Wohlstand enblich zu Grunde richten muß. mb bei allem Ueberfluß Theuerung und Armuth unter bem Bolle Meinasiens erzeugt bat. Das Steinfalz von ber Oftseite bes Balps (f. ob. S. 353) fab Bamilton bier in die Stadt auf Doleslanen einführen, aber man wußte damals nicht, wo es gebrochen mente (f. oben G. 149). Die Ebene um Begir Ribbru fand Damilton mit Ralfsteinen, blauen Schiefern und gelben Mergeln bett, dazwischen Thonlager, Sand und lose Conglomerate. 40n lagen auch große Maffen von Seleniten ober crystallinischen Spfen, ein Bortommen, bas auch noch weiter gegen Westen im Bmehmen zu fein schien. Samilton verfolgte von Wezir Riöprü finen Weg weiter oftwärts über Labit und Phanarda jum Lucus nach Rikfar, wohin wir ihn schon (f. ob. S. 228) begleitet haben; mi Ainsworth tehren wir aber fühwärts nach Osmanbichpt mid 79), von wo wir ausgegangen waren.

15. Nov. Bon Bezir Kjöprü führt der Weg in der Richting des gegen S.B. allmählig aufsteigenden Thales durch weniger kinnte Ebenen gegen 4 Stunden bis zum Fuß des Tawschan Dagh, von wo man durch die bewachsenen Sichen- und Buchenbalder, über Sandstein- und Kalisteingebirge nach v. Tschichatscheff,

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) W. Ainsworth, Trav. and Res. I. c. I. p. 94; beff. Notes I. c. in Lond. Geogr. Journ. IX. p. 260.

am Dorfe Djabelli zu 3431 Fuß Bar. angegeben, allmählig ( 21/2 Stunden bis jum Ruden bes Berges hinauffteigt, wo bie @ fteine fchiefrig werben und fteil gegen G.B. abfallen. fteben nur noch Birtenbaume mit Lichenen behangen, und Baci nien-Arten auf bem Boben. Gine Stunde Wegs führt auf Bobe von 3460 Fuß Par. üb. b. Mt. (v. Tschichatscheff giebt ! gröfite Sobe bes Berge über bem Dorfe Schehler am Urfprung ! Riöprufu ju 5848 Fuß Bar. an) fort, bis man wieber nach t Sübseite nach Rozabsch at in einer Schlucht voll Schiefer und Rallfte binabsteigt (nach v. Tschich. 3683 f. B. ilb. b. Dt.), bas von Robles brennern bewohnt wirb, bie für bie benachbarten Gilberminen Gümüfdthane (ober Babichi Ribi f. ob. S. 181) ben Roblenbebt au liefern baben. Bei ihnen fand Mineworth eine fehr ungaftlie Aufnahme. Ein großer 300 F. langer, 100 F. hober, gang isolid Ralffteinblock lag bier auf einer Unterlage von Glimmerschiefer wie bat geschneit, ber von teiner größern Bobe ba binabgemalat, sonbern, " Ainsw. fich überzeugte, nur aus ber Tiefe burch die plutonischen Rad babin mit fortgeriffen fein tonnte, ein fonft unertlärliches Phanome

Der Rogabichat-Bach führte gegen G.B. mählig hinab in das Thal des Ryzyl Irmat etwas oberhalb b Stadt Demanbidyt. In bemfelben binabidreitenb, erreichte m nach 4 Stunden bie Ebene, von ber man gegen G.D. in b Defile ber großen Sauptftrage von Conftantinopel bine fcaut, welches über Babichi Baffan und Dengil Afditi, 24 Fuß boch (2378 F. B. nach v. Tichich.), über bie Bafferfceib fette bes Rartichat Dagh, die bequemfte und von vielen Ba berern burchzogene Berbindungeftrafe bezeichnet, welche w Demanbichpt und burch bie Sulu Dva (Die fruchtbare Chili comos bei Strabo, im Terfchanfu-Thale) nach Amafia am Ir hinüberführt (f. ob. S. 178). Die Mitte dieser Ebene von Sabs Baffan mit einigen Butten (mabricheinlich bie Stelle, welche Bolotowiche Rarte mit Gunachoron bezeichnet, 2734 &. B. üb. b. M liegt nach Ainsworths Beobachtung 40° 58' N. Lat. Bon im Baflude bes Rartichat Dagh noch 2 Stunden fern wendet ber Weg von ba gegent S.W. jum Rygyl Irmat über bie fol Bajegib-Brude von vielen Bogen nach Demanbichpt, be absolute Bobe über bem Meere (855 ober 923 Fuß Bar.) f im Obigen angegeben ift, fo wie alles mas uns bis jest von bie einstigen Demanlirefibeng und ber alten Bimolifa befannt gewort (f. oben S. 398).

# Das Mündungsland des Kyzyl Irmak.

Bir geben nun am Schluß unfrer hobrographischen Betrachtung noch jum Dund bung slande bes Salps über.

## §. 9. Elftes Rapitel.

Das Mündungsland bes Ryzyl Irmat ober Halps; fein Deltagebiet mit den Lagunen, und die Rüftenstrede von Samfun (Amifus) über Bafra bis Sinub (Sinope).

Rur einen Tagemarsch sern im Norben von Bezir Kjöprü, sagt Ewlipa Esenbi, liege Basra am Strome abwärts, was am mirer Kartenzeichnung jedoch einer großen Begstrecke von 9 bis 10 geographischen Meilen entsprechen würde; indeß ist uns von kinem Banderer speciell bekannt geworden, daß er diesen Beg zurückgelegt hätte, der zu Ewlipa's Zeiten wol gangbarer als heute gewesen sein muß, da er Basra den Hafenort von Wezir Kjöprü von. Die ganze Strecke durch die von Ainsworth und Hamilton nur aus der Ferne gesehene dahingehende enge Felsenklucht, die sie der des Kara Tepe Boghaz verglichen, wäre demnach sir die Kenntniß dieses Stromspstems noch neu zu entdecken. In dieser Gegend müssen die Kuinen liegen, in denen nach Duprés Angabe (Voy. en Perse I. p. 27) der Name IIIMQAISQN vordumen soll, da er sie 6 Stunden süblich von Basra am linken User Balvs ansetz.

Bon Bafra (auch Bafira gesprochen), das eine Station in Best von Samsum liegt, sagt die türkische Geographie 600), sließe er mu nach mehreren Umschweisen in wenigen Stunden abwärts zum Schwarzen Meere. Sie sei durch 2 Moscheen, 2 Bäder und mehrere Holzbauten ausgezeichnet, wie durch eine Holzbrücke, die hier über den Strom führe. Erst unterhalb Bafra tritt der Halps in die wahre Ebene ein, sein Niederland ist also ungemein bestehnt, er theilt sich in demselben, das großentheils mit Sumpsschaft, er theilt sich in nechrere Arme und schleicht nur durch sein Octaland, das er bei dem steten Wechseln der Breite und Tiefe kines Wasserlandes auch fortwährend verändert und vergrößert, und wahrscheinlich erst nach und nach, seit Jahrtausenden, so weit

<sup>&</sup>lt;sup>540</sup>) Ewliya Efendi I. c. II. p. 218; Gihan Numa ed. M. Norberg. Vol. II. p. 403; A. Jaubert, Voyage en Arménie et en Perse. Paris 1821. p. 101.

gegen ben Norben wie ein Horn vorgeschoben hat, gleich bem Mibelta ber jungern Zeit. Auch hier liegen zu beiben Seiten ba Salpsarme weite Sumpflagunen 681), wie in Unterägppten; bit bebeutenbste berfelben auf, ber Oftseite seiner Arme ift ber Sammamly Gjöl mit ber Ginfahrt Inbichir Burun, mabriceinich Rauftathmos, ber Bafen ber Alten im Norben von Rumbion ghaz (Conopium), und auf ber Bestfeite bei bem Ruftenet Alabscham (Zalecus), wo Sabschi Chalfa im Territorium Bafra noch ber großen Segelflooffe gebentt, die hier zu seiner 3 aus Mastbäumen von bem naben Bebirge zusammengesetzt und m Diefem Drte gur Geite, gogt Conftantinopel fortgeschifft wurden. ben Salbe au, liegt ebenfalls ein fleiner See, ber mit Guffma erfüllt ift und noch zum Deltaboben bes Hauptstroms gebort, aber keinen Zusammenhang mit bem Meere zu haben scheint, bie Lagune Sammamly Gibl (b. i. Barmbab-See) im D Die Mündung des Stroms foll bei Bafra nach v. Tichication 153 Fuß betragen, an ber Mündung selbst nach ben Jahreszell fehr wechseln, wie auch die Tiefe, boch immer furthbar bleiben.

Die Lagune in Dft von Bafra 82) ift weit ausgebehnter, fie auf ber Rarte angegeben ift, ba ber Lagunen = See, wie Saff mit einer langen Nehrung, fich an ber ganzen Ruftenftrak öftlichen Deltas 15 Meilen weit von Süb nach Nord bis rechten Mündungsarme bes Halps vorlagert, an bem zwar 6 bis 10 Braffen tiefe Rheben für Bafenstellen fich befinden, aber ben Nord- und N.D.-Stürmen fehr ausgesett find, eine fahrung, die Um. Jaubert 83) bestätigte, ber, im Jahre 1807 seiner Rückschrt von Trapezunt gegen Constantinopel hieber ichlagen, auf ber Rhebe von Rumbichughag mit feinem 6 14 Tage vor Anter liegen mußte, ohne vorwärts und rudwate tommen. Die weite Ebene um die Rhebe ift von niebern Be umgeben, die mit Waldgruppen bedeckt find, von Myrthengebil Lorbeerarten, Burbaum, 3wergeichen, Rugbaum und die Nieberungen mit Mais, Sanf, Lein bestellt. Die Die liegen nur bie und ba gerftreut auf ben Anhöhen. ben Berghöhen in Schluchten bervortreten, machfen Bappelt men, Sainbuchen, milbe Reben. Aber bie größten S

Marigny, Pilote de la Mer Noire. Constantin. 1850. p. 186;
Planche 33.

8. p. 386.

bes niebern Deltabobens sind mit Wiesengründen bebedt, barauf bie Biebbeerden wie verwildert umbergieben, und eine Menge von Wafferund andern Bögeln in Schaaren fich verbreiten, jumal wilde Schwäne, Belicane, Reiber, Becaffinen, viele Turteltauben, Beber. Amfeln und andre Landvögel, Bachteln, Rebhühner, aber feine fasamen. Das Meer war hier nur wenig fischreich; die wenigen gertreuten Anwohner waren mit ihren Ziegenheerben, mit Wollfpinnen, Levichmachen, Holzfägen zu Brettern und Boblen, wie bie und ba mit Bau von Fischerbarten beschäftigt, ober Kohlenbreuner. Der Mendenichlag, ben Jaubert ansichtig wurde, war icon gestaltet. Bor ir Doppelmundung bes Salys giebt bie Sundirung bes Meeres 10 Braffen. Sieht man bie Rartenzeichnung ber bortigen Rufte an, s scheint bas ganze Borland vor bem Salps, eben so wie bas vor m vereinten Borlande gwifden Bris und Thermobon (f. oben 5.99), ein nur in zwei Nordhörnern vorgeschobenes Deltaland zu sin, wodurch erft langs ben graben von G.D. nach N.B. vorübernichenden Rüftenketten bie Rufte bes Schwarzen Meeres zu ihren beiben profen halbfreisformigen Ruftenbuchten auf ber Dft- und Bestseite bes halps ausgebildet murbe, in beren Mitte gegen Often ber hafen von Samfun (Amifus), am Ende bes zweiten, gegen Beften, ber hafen von Sinub (Sinope) liegt. Die beiben gegen Kord so weit durch die arbeitenden Schlammströme gleich dem Nilelta Aegyptens vorgeschobenen Deltahörner sind dadurch von ben mlotischen verschieden, daß sie an einem nördlichern, nebelreichern, fenchteren pontischen Clima zugleich sumpfige Walbreviere find, die hier in der Niederung dem Waldgebirge der Ruftenkette gleichmig und unmittelbar vorliegen. Denn es scheint wol ziemlich sicher, bof, ebe biefelben aus bem Stromlaufe fich nieberschlugen, Ther-Mobon, Bris und halps fich unmittelbar aus ihren Bergbuchten in den Bontus ergossen: benn allen breien fehlen weite borliegende untere Thalbilbungen, und sie haben alle brei bis an hre Deltas nur die Natur ber Ruftenströme, die unmittelbar als Querthäler von Stufe zu Stufe zum Meere fallen, ganz verfchieben on ben langgeftredten Tiefthalern ber Weftfeite Rleinaftens, bie urch fruchtbare tiefliegende Längenthäler vor ihnen bevorzugt wuren für die frühere Civilifation und Entwidelung ihrer Bewohner. Ins biefen allgemein fich ftets verändernden Berhältniffen ber Lieamente am Geftabe geht zugleich nothwendig hervor, wie bwierig es fein milffe, alle Buntte ber vor Jahrtaufenben und ielen Jahrhunderlen einst localisirten Dertlichkeiten beut zu Tage

wieder zu erkennen, wo viele Berftörungen berfelben vorgingen um nur felten Monumente, ihre Stelle zu bezeichnen, übrig geblieben.

B. Hamilton 684) ist fast der einzige uns bekannte Angerzeuge, der von Bafra einige Nachricht gab, als er dies Küstengebiet von Samsun (Amisus) nach Sinope vom 20. dis zm 24. Juli 1836 bereiste, eine Wegstrede, auf der wir durch ihm du anschausichte Vorstellung dieses besondern Gebietes gewinnen können, wo sich der Pontus und Paphlagonia (Strabo XII. 544) in ihren Grenzen begegnen, wo, wie noch Arrian sagte, die Grenzender Reiche des Crösus und der Perser zusammenstießen (Arriani Peripl. P. Eux. p. 16), und noch zu seiner Zeit die Territorien von Sinope und Amisus geschieden waren. Denn das eigentliche pontische Gestadeland in seiner ganzen Ausbehnung vom Iris ostwärts die gegen Trapezunt hin, sowie das westliche paphlagonisch bithynische Gestadeland bis zum Bosporus lätzt sich von und erst weiter unten im Zusammenhange durchwandern, oder von der Weeresseite beschiffen.

20. Juli. Bon Samsun in 12 Stunden nach Bafra Um 5 Uhr biese Safenstadt (bie wir spater genauer tennen leme werben) verlassend, tam Samilton an einem großen Sambet (b. i. Magazin) vorüber, welches bem Gouvernement als Kornno gazin diente, bann über bas Borgebirge Rajaly Burun (b. i. i felfige Nase), bas sich bicht an ber einstigen Acropole bes alle Amisus erhebt, und stieg von da jum Meeresufer hinab, das bie als enger Strich eines Flachstrandes fich hinzieht, der erft am 📶 ber Rüstenketten burch Bergströme und Meereswellen aufgeschwennt wurde. Es ift ber fleine Ruftenftrom Merb Irmat (b. i. be Biefenfluß, Lycaftus ber Alten), ber biefes Delta angefcwenn hat, und eine Stunde weiter weftwarts wieberholt fich an eine zweiten Ruftenflufichen biefelbe Erscheinung ber Anschwemmung ein niebern Deltas als Borland, bas fich zur Anlegung einer flei Rüftenbatterie eignete, um ruffifche Ueberfalle von ber Rufte juri zuschreden. Ewlina Efendi85), ber im Jahre 1648 biefe A besuchte, bemerkt, daß die völlige Ortslofigkeit und Buftenei ber Mündung bee Ryghl Irmat baber tomme, Gegenden ber Mündungsländer im 17. Jahrhundert fo fehr

<sup>694)</sup> W. Hamilton, Researches in Asia Minor. Vol. I. p. 292—308. Dentite Ucberf. b. Schomburgf. I. S. 274—287.
Narrat. of Trav. Vol. II. p. 39.

Kanbüberfällen ber Corsarenflotten ber Saporoger-Rosalen vom Onjept ausgesetzt waren, weshalb sich alle Dorsbewohner von da jurudgezogen hätten. Irgendwo hier in der Rähe, sagt Hamilton, misse Ensene gestanden haben, das nach Arrian (Peripl. 16) 8 Stunden (160 Stadien) von Amisus westwärts entsernt lag.

Arrians Angaben find von Sinope, ber Milefier-Colonie,

| laa | eamja .           | TOO | Stablen | J /4 | ग्राध |
|-----|-------------------|-----|---------|------|-------|
|     | Zagora            | 150 | •       | 33/4 | •     |
|     | ber Halps-Mündung | 300 | * * *   | 71/2 |       |
| =   | Naustathmos       | 90  | •       | 21/4 |       |
| =   | Conopium          | 50  |         | 11/4 |       |
|     | Eusene            | 120 |         | 3    | ٠     |
|     | Amifus            | 160 |         | 4    | 5     |

-1020 Stadien 251/2 geogr. Meil.

Die Messung ber Küstenlinie auf Rieperts Karte stimmt mit bieser Ausbehnung zwischen Amisus bis Sinope ziemlich gut überein, da sie von Amisus bis zur Mündung bes Halps an 8 geogr. Weilen giebt, von der Halpsmündung bis Gazorum (Zagorum) wiederum 8, und von da ungefähr bis Sinope auch 8 Meilen, wine die einzelnen Krümmungen der Küste mitzurechnen. Hienach siehen sich die Beränderungen der Küstenlinie, mit Berücksichtigung w gegenwärtigen Localitäten verglichen, wol in die Karte eintragen. Unsene schien Hamelen schien zu siehen kuru Balur angiebt.

Weiter westwarts sah man große Streden von Triebsand und bien ganze Bäume durch die wilden Bergwasser der Küstenslüsse stadgeschwemmt und abgelagert. Dann, zur Linken, breitete sich die Ebene gegen die nur eine halbe oder kaum eine ganze Stunde kan liegenden Waldberge ans, die aber allmählig sich zurückzogen, die die Station Kumbschughaz (Conopium) 88) erreicht wird. Dies ist jetzt ein kleiner Hasen, eine Schiffslände (Scala) für Bafra, ist hier den Ertrag seines Tabaksbaues nach Constantinopel einskifft; die Rhede, in welcher einige Schiffe (20. Juli) auf Ladung kartend vor Anker lagen, soll auch in Winterszeit einigen Schutz in Stürme gewähren. Nahe einer Lagune, die hier wie ein Haff ist einer Nehrung vorliegt, durch die eine Aussahrt zum Meere

<sup>9)</sup> Minas Bihefchfian, Befchreibung bes Bontus, in vulgararmenifcher Sprache. Benebig 1819. S. 47 nach Rieperts Mfcr.-Ueberfegung.

geht, ftand ein Raffeebaus mit einigen Solzställen, wo ein halten zu werden pflegt, beffen Bazar eine fleine Batterie bet. Dies ift unstreitig die schon von Arrian bei Com gegebene zweite fübliche Limne (Saff), welche mit ber bei mos nur 1/4 Meilen weiter nordwärts angegebenen Lim martig im Aufammenhange ben großen Baff von Burun (b. i. Feigen-Rafe) bilbet, wie ihn ber Bilot-Schwarzen Meeres angiebt. Die Stelle von Rumbfe nach einer Beobachtung ber Sonnenhöhe unter 41° 28' 30 Bon ba wurde Mittags bas Meeresufer verlaffen, an ber ber Lagunen burch die sandige und grafige Ebene geritten reichem Waldwuchs bebedt war. Je weiter lanbein gege an, besto bichter und grasreicher wurden Grafung und partabnliche Scenerien, burch frei weibenbe Beerben beleb: nerten bie Landschaft, bie nach einer guten halben St Meere an jener feichten Salzlagune (von N.N.D. nad ftreichend) vorüberführte, bie mit bem Meere in Berbint und mahrscheinlich bie Lage ber alten Rauftathmos ! bezeichnet. Aller Boben umber ift niedriges Sumpfland; gen Babehütten, Die am Gubenbe fteben, bat biefes Bir ben Namen Sammamly-Gjöl, ber Babe-Gee, erhal furbifde Reiterhorben, mahriceinlich bie Besitzer be und ihre unverschleierten Beiber, barunter manche Schonh neten bier ben Reisenden. Nach 2 Stunden Wegs batte nadte Sandbune erreicht, ohne Anbau, bie gegen Si ben Fuß böberer Berge anlehnte, gegen Nord aber fich in verlor, in welcher an einigen Hütten vorüber, die an Ral Annäherung zum Khabl Irmak zunahmen, über Sumpfbode gen Dammwegen nach ein paar Stunden um 4 Uhr Bafi wurde. Nur die hohen Minarets, welche aus grünen G porragten, verfündeten bie Annäherung an biefe bedeuten bei ber man im Sause eines griechischen Bapas Quartier

Rach ihm sollte Bafra 1160 Häuser, bavon 1000 110 griechische und 50 armenische haben; von edlern 3 von ber Schafzucht, von welcher nach Strabo im Often b Flusses in ber Ebene (Strabo XII. 546), in Gabilonitis, ift, konnte Hamilton hier keine Spur finden, daher er Bestätigung zu finden glaubte, daß die Gabilonitis lan

<sup>&</sup>lt;sup>687</sup>) W. Hamilton, Res. l. c. I. p. 295.

ich vom Halps liegen müffe (f. oben S. 398. 433 u. f.). Bon t gegenwärtigen Auftanbe von Bafra erfahren wir nichts nä-19, ale baf bie bortigen Schulen ber Griechen bie Erlaubnif bem turfifchen Gouvernement erhalten hatten, fich ber griechi-In bisher verboten gewesenen Sprache ftatt ber türkischen wieber # Unterrichte zu bedienen, was, wie ber Bapas verficherte, ihrem wifden Bifchof ju Cafarea verbantt werbe, ben er rühmlichft 10rhob. In friiheren Zeiten, noch zu Anfang des 19. Jahrhun-8, als noch felbftanbigere Dere Bens bas gange Ruftengebiet Djanit beherrichten, ebe bas zerftorenbe Bascharegiment bort gang gefunden, scheint dieses ganze Land in größerem Bohlbe gewefen zu fein, auch Bafra, unter feinem Bauptling Taber, bie Bauptstadt bes Djanit, ale blübender Ort eine größere eutung gehabt zu haben als gegenwärtig. Der mächtiger gebene Puffuf Bascha in Armenien und Siwas in Cappadocien, perfoulicher Feind Tahers, beneibete biefen um feine Selbstaneit und ben Boblftand feines Djanit (bie Ruftenproving vom pe oftwärte bie Reresun und Tireboli, ber Pontus Polemonia-1. In Fehde mit ihm gerathen, verläumdete er ihn bei ber en Pforte als einen Rebellen, und erhielt ben Auftrag, ihn gu gen. Der Rrieg wuthete im Jahr 1806 und 1807, ale Jaute), an ber Rufte vorüberschiffend, Bafra, Die Refibeng Tabers, im Boblftande besuchte. Aber Puffuf Bafcha fiegte. Taber or Alles bis auf bas Leben, bas er in ber Flucht zu ben tanden Abaffen rettete, aber fein ganges Befitthum bes Djanit, Garten, murbe verheert; Die Bewohner, burch Die größten usamkeiten ber Solblinge ber Pforte und Duffuf Baschas bert, gemartert, niebergehauen. Bafra verfant in Trummer und ebeutenbeit, und bas Land in Armuth und Menschenobe, ein liches Schidfal, wie bas, welches balb barauf auch bie blübenben bungen Tichapan Dablu's ju Inggat traf (f. oben G. 368). 21. Juli. Am Morgen bes Tages war auf bem Martt in fra ftartes Gebränge ber Bauern, die ihren Tabat zu Martte hten, um ihn weiter ju verfenden. Jeber ihrer Raberfarren ibah) hatte nur 4 Bunbel gelaben; jebes Bunbel ju 28 bis Binnb an Gewicht (12 bis 15 Dten); in folden Banbeln ve aller Tabat aus bem Lande nach Conftantinopel ver-Die getrodueten Blatter wurden hier auch gesonbert

A. Jaubert, Voy. l. c. p. 100 sq.

verkauft. Schon um 9 Uhr verließ Hamilton bie Stadt mb erreichte in ber erften Biertelftunde ben Rhahl Grmat, ber bin von S.B. nach R.D. in zwei Betten fliefit, Die etwa 300 Schrit weit auseinander liegen. Den ersten Arm übersetzt man auf eine Bolgbride; ben zweiten burchreitet man; aber in ber Regenzeit unf bie Baffermaffe fehr groß fein, ba fein Steinbett über eine Bient meile (engl.) breit war. Sein Waffer glich an Farbe bem bes To berstroms bei Rom, eher gelb als roth, wie benn auch bas tilthisk Bort Rygyl bie gelbröthliche Farbe (im Gegenfat ju Ryrmy farminroth, und fart bellgelb) bezeichnet. Ginen boben Berg, ba Rebian Dagh, erblidte man an seiner G.D.-Geite, bessen be fondre Bestalt als gute Landmarte für bie Schiffe bient, bie auf ber Krimm tommen. Nach einer Stunde Wegs gegen N.B. wurde eine Reihe niedriger Balbberge erreicht, wo das Baffer aus ba Biehbrunnen (wie am Termeh-Fluffe, f. oben G. 45) an Rebes guirlanden, die als gute Stride bienen, heraufgezogen wurde. Die einzelnen Rebenzweige erreichten hier oft bie außerorbentliche ling von 25 bis 30 Fuß, und üppiger als anderswo übertrafen bie wit ben Bipfeln ber Baume berabhangenben Rebengehänge alle frihm gesehenen. Die Waldung biefer niebern Ruftenberge beftand mit aus Gichen, tiefer im Lanbe aus wilben Birn-, Aepfel-Dispel-Baumen; die Wege maren gut jum Gebrauch ber And bahs, benn ber Boben besteht aus Sand, Ries, Thon, wie ber 🐗 ber Oftseite bes Halps, und von bem Strom burch seine eigent Bebirgeschluchten aus bem Innern berabgeschlämmt, und bier Deltaboben abgelagert, burch welchen ber Strom fich bann erft fd wieder sein neues erhöhtes Bett hindurchgearbeitet baben mutt Bon ben niedrigen Soben, bie boch eine gute Ueberficht gewährte trat man in weite ebene Grasungen ein, die zahlreichen Pferdeberten treffliches Futter gaben. Gine Stunde in N.N.B. zeigte man eine Sugmafferfee gur Linten, ber febr fifchreich fein und gum Da Abfluß haben follte. Dann ging ber Weg burch Garten von Achte und andern Obstbäumen und Gebuich: noch waren die Aerfel mil reif und boch icon gang fuß. Schon zur Römerzeit mar Paphi gonien, das Land im Westen bes Halbs, burch seine Aepis berühmt, aber von den Delbäumen, die Strabo hier als alland nennt (Strabo XII. 546), scheint feine Spur mehr borbanden zu Der Weg ging ichmer links am Fufe ber Waldhöhen bin, to blieben anbaufähige Landflächen gegen die Meeresseite liegen. ኬ Mittag wurde bei einer Raffeeschenke eine kurze Raft gehalten, w Bauern durch ihre nette und einfache Tracht beachtenswerth ernen. Sie trugen weiße Baumwollenzeuge und Sandalen von selhäuten, die hoch herauf an den Beinen reichten, an denen sie weiße Baumwollzeuge statt der Strümpfe angezogen hatten. te weiße Pumphosen, ein weißes Hemd, ein weißer Turban und weißer oder farbiger Shawl als Gürtel machte ihre Belleiz aus.

Nachmittags wurde berfelbe Weg über ein weites meift eingees Culturfelb fortgefett, bas, von vielen Bergbachen bewäffert, e Kornernte zu geben versprach. So tam man in ein paar mben in einem Thälchen zum Dorfe Alatscham (b. i. buntete), an beffen Bachwaffer bie iconften Blatanen ftanben, beren ifel aber burch Stürme abgebrochen waren; ihre Stämme 3 Fuß : bem Boben zeigten nach Meffung einen Umfang von mehr als einer von 35 Fuß. Um Bache aufwärts, eine Biertelftuube Dorfe zeigte fich auf ber Spite eines Walbberges bie Ruine 8 alten Castells, bas nur mit Mühe burch bas Diciont erklettert ben konnte, ohne daß es durch feine Architectur belohnte; aber Aussicht war malerisch, und beim Hinabsteigen gegen ein andres chbartes Dorf zu, auf einem niebern Hügel, lag die Ruine eines bebeutenbern Bebäudes, bas aber fo gang von Walbung und usch überwuchert war, bag sich sein Plan nicht erkennen ließ. Mauern aus alternirenben Steinen und Badfteinen erinnerten byzantinische Bauten in Constantinopel: Fenster und Thüren en nicht aufzufinden, die Lage aber entsprach dem Zalecus (in ciani Heracleotae Periplus 73) und ber Mündung bes Fluß-Baliscus bei Ptolemaus (B. V. 4. fol. 122), 31/4 Meilen ) Stabien) vom Salps und 93/ Meilen (390 Stabien) von tope entfernt liegend. Die Site mar zu Alaticham makig, ba Thermometer im Schatten um 5 Uhr auf 221/40 Reaum. ftand, am Abend 9 Uhr nur um 21/4° gefallen war.

22. Inli689). Am Morgen stand das Thermometer auf 15° R. Erst um 7 Uhr konnte man die Pferde zum Abmarsch das bergige Land 12 Stunden weit die Gerzeh in Bewesetzen. Die erste halbe Stunde brachte gegen N.B. über ebnes Kaderland zu dem sandigen Ufer, auf dem man zur Linken an Aedern mit Mais und Gerste bebaut vorüberritt, die aber bervortretende Wälder bald verdrängt wurden. Ueber mehrere

W. Hamilton, Res. I. c. I. p. 299-306.

kleine Bache kam man nach 21/, Stunden zur Grenze von Osma Bascha's Territorium, und durchritt hier den Kubea sietschai, w durch ein waldreiches Thal zum Meere fließt. Bon hier erblick man schon in weiter nordwestlicher Ferne, gleich einer Insel in Meere, die Borgebirgsspitze von Sinopa.

Weiterhin über ben Karnnbscha-Su, b. h. Ameisenfluß (200) (wol irrig Kara Ondja-Su bei Hamilton), folgten icht
gewundene schiefrige Klippenschichten, die den Weg beschwertich madten; nur ein enger Pfad, unter den senkrechten Klippen am Manentlang, führte zu dem Affa-tschai, b. h. Weißwasser (my
Chai Af Su bei Hamilton), der plöglich unterhalb dieser Fellstlippe aus waldigem Bergthale zum Meere tritt, von vielen schwiltigen Blatanen beschattet. Eine geschützte Stelle an dieser Felsendst
bezeichnete wahrscheinlich die Lage des alten Zagorum bei Marcin
Heracleota (Gazorum).

Der weitere zwar beschwerliche Weg an ber waldigen und is figen Meerestüste entlang war von großer Schönbeit, Belaubung ber Wälber von Arbutus, Morthe, Lorbett, Eichen und Kazilbichit ber Türken; von Arbutus bemerkte men verschiedene Arten, beren eine auch um Smbrna von Samilte gesehen mar. Bon bier aus erblidte man wieder bas Borgebire von Sinope gleich einer Infel, ba ber Ifthmus, ber es mit M Festlande verbindet, ju niedrig war, um erfannt ju werben. Ein por 5 Uhr wurden die paar Baufer des Borfchens Rugufet Du erreicht, wo das Belt für die nacht aufgeschlagen wurde, ba Gen geh noch zu erreichen für bie ermübeten Bferbe zu weit war. Dich Ort und bas benachbarte Gerzeh find berühmt wegen ihres flügels, bas von bier selbst für die Tafel bes Sultans nach Ge stantinopel geschickt wird. Die Gegend ift bochft malerisch. 5 Uhr stand das Thermometer auf 23° 11' Reaum. med 10 Abends auf 18° 22' Reaum.

23. Juli. Gleich nach 5 Uhr weiter Marsch gegen A.R. mehr und mehr abwärts vom Meere, bessen Kuste sich mehr bied gegen R. fortzieht, und eine große Bai bildet, aus beren Beidichte von Zeit zu Zeit die schönften Blide auf bas Meer bie Borberge von Gerzeh und Sinope sielen; die schönften wächse von Myrthen, Arbutus, Lorbeeren, Fichten, Erachnes schmidten ben Weg bis zum Kikkensluß Historestelle

<sup>\*\*0)</sup> Rach Rieperte Rote 509 in beutsch. Ueberf. 4. Schemburgt. 14.1

# Mündungsland bes Kygyl Jrmat; Sinope. 447

und jenseit folgte noch Bald von Eichen, Buchen, Beigborn, is man in die Gärten und Weinberge von Gerzeh eintrat, das 18ach 4 Stunden um 9 Uhr erreicht war.

Gerzeh 91), Die alte Carnfa, bat 240 Saufer von Türten, 15 nur von Griechen bewohnt. Es wurden bier ein paar Raufahrteischiffe gebaut, von 100 bis 120 Tonnen (jebe ju 40,000 Biafter an Werth = 400 Bfb. Sterl.); etwas Rorn, Dbft und veniges Zimmerholz und Bretter wurde von hier nach Contantinovel verschifft. Rur wenige Reste antifer Marmore, ein war corinthische Säulenreste, eine einzige Inschrift, jedoch mit bem Ramen bes Ortes, waren aufzufinden, beffen Bafenbeschreibung in en Beriplen aber ber natur bes Safens entspricht, ber gegen bie Bestwinde geschützt liegt. Arrian nennt ihn jedoch unficher (Ariani Peripl. P. Eux. p. 15). Bon Carufa nach Sinope find wch 6 Stunden Wege zurudzulegen, Die über ahnliche Wege wie ne anvor beschriebenen bie Rufte entlang führen, wo Samilton b faft in bie Ratur englischer Landschaften verset fühlte. kiner, aber flarer Ruftenfluß Jaital tichai, aus Raltfteingebirge mmend, wurde burchritten, bas mehrere Meilen weit fortfette, bis wan die größere Nieberung erreichte, in beren Thale ber größere Mitenflug Tichobanlar burch bie berrlichften Blatanenhaine gum Reere hinabstromt. Es ist ber Euardus (in Marcian. Heracl. beipl. 73), 80 Stabien von Sinope und 70 von Carufa, ber von MIten, nach Marcian. Heracl., auch für bie Grenze von Ba-Magonia und Cappabocia angesehen wurde, zu einer Zeit, ba Cappadocien noch bis jum Bontus reichte. Den beutigen Namen walt er von einem Dorfe an feiner Westfeite, wo einige Boote inf bem Schiffswerft lagen, wo einst wol ber unbebeutenbe Ort Esptafia bei Btolemaus (Clortafa ber Tab.) liegen mochte. Rach ber Wegftunde am Meere bin, immer gegen B. und M.B., wo Bireiche Beerben von Buffeln weibeten, naberte man fich nun Binope immer mehr, beffen Annäherung burch characteristifche ellige, bewaldete auf einander folgende Höhenzüge erkannt wird, man noch bis an bas Meeresufer übersteigen muß, bis man an Barten und Mauerlinien ber feit ber Milefier Zeiten berühmten Biechischen Coloniestadt vordringt, bie ihren antiten Ramen bis ate, nach turtifder Aussprache Sinub, gang erhalten bat.

Go weit breitet fich bas berühmte Munbungsland bes

<sup>98)</sup> W. Hamilton, Res. l. c. I. p. 305:

Halys zwischen ber alten Amisus (Samsun) in Often und ber Sinope (Sinub) in Westen aus, mahrend ber Halys selbst gen unrühmlich seine gelben Wasser fast namenlos bem Meere am Bontusgestabe sich vermischen läßt, ohne einen Hafenort zu haben, ohn auch nur eine einzige Barke zu tragen, oder durch eine bewohnt Hütte an seiner Mündung belebt zu sein.

§. 10.

### 3mblftes Capitel.

Das Stromfpftem bes Sataria, Sangarius ber Alter

#### Ueberficht.

Der Sangarius, zu bem wir jett libergeben, bilbet bet britte große Stromfoftem im Norben Rleingfiens nach bet Bris und Halys. Denn es gewinnt erft weit im Binnenland ber Salbinfel seine verschiedenen Sauptquellen, ebe es in sein weitverzweigten wunderbar verschränkten Hauptarmen, von der de tralen Sochebene an, alle Formen ber vorliegenden Gebirgelatt und Borftufenlander durchbrechen und im Schwarzen Deere ein ken tann. Darin ift es jenen beiben genannten, Fris und Sale ebenbürtig, verdient mit ihnen zugleich als grandiose Naturform welche weite und große Erdräume der ganzen Salbinfel bebereit und ihnen einen characteristischen Typus aufgeprägt hat gleich imm ganz befonders allen andern untergeordneten bybrographifdet Naturformen voraus hervorgehoben zu werben. Deftlich tet jenen haben wir zwar im Tschorut und Thermodon zwei mit geordnete Flufformen in ihren Gegenfäten aufgeführt, und auch murbe, amifden Salps und Sangarius inneliegend, eben fo d untergeordnetes felbständiges Stromfpftem bis jum Deen, bes Filijas, Billaus ber Alten, aufzuführen fein, wenn wir ber räumlichen Aneinanderreihung Folge leiften wollten; ba biefes wie fene, und noch viele andre bazwischen liegenbe tie Muffe nur Ruftenfluffe, nämlich nur Ablaufer borben pontifder Stufenlanber, feine großen Stromfofteme fin nicht aus bem innern Bergen ber Salbinfel berbortreten, gente maken nur als accefforische Begleiter ber Geftabe angeseben mebe

Hunen, burch bie bas innere Wesen bes Halbinfellandes teinen Anfblug erhält, sondern nur als verschiedene Modificationen ber Getaberander eine Bebeutung haben, fo werben wir fie erst weiter mten im Busammenhange mit ber Besammtform bes pontischen Beftabelandes im engern Sinne fpeciell zu betrachten baben.

Indem wir zur Monographie bes großen Sangarius. öhfteme fortschreiten, haben wir nur an die Analogien zu erinern, welche baffelbe mit feinen öftlichen Nachbarfpftemen binfictlich Rormalbirectionen feiner obern, mittlern und untern stufenlander, ber Climatit u. f. w. gemein hat, Die fich foleich bei bem erften Blid auf ber Rarte barbieten, worüber in bigem bas Nothwendige nachzusehen ift, um uns hier vielmehr ber bas Abweichenbe, bas Characteristische und bas Specielle felben zu verbreiten. Denn bem Raume nad, ift bas Strombiet bes Sangarius nabezu eben fo groß, eben fo mannichfaltig feinen verschiebenen Auen und Bauen, Stufenlanbern, Bebirgegen und Durchbriichen, wie bas bes benachbarten Salus, und tbreitet seine polypodischen Zweigspfteme nach ben verschiebenften ichtungen, woburch es bem westlichen Borber-Rleihasien viel ber gerudt und in vielfachere Berührung mit seinen bober civiliten umgrenzenden Stromgebieten in mannichfaltigere Berbindung beten ift, als bie Stromgebiete bes Iris und halps. ilt es mit jenen auch die traurige Gigenschaft, bag es an vielen tellen noch Terra incognita ober kaum erst fürzlich betretener ma jungfräulicher Boben ift für bie miffenschaftliche Erbfunde. mnoch bietet auch biefes Stromgebiet eine Rulle von Erscheinungen : Ratur., Boller- und Culturgeschichten bar, die wir faum werben Abermaltigen im Stanbe fein.

. Strabo fagt (XII. 543), zwifden Chalcebon und Beraclea then mebrere Strome jum Bontus, wie ber Pfillis, Calpas, angarius, beffen icon Somer erwähnt bat. Diefer lettre t feine Quelle im Bau Sangia, 150 Stabien (7 Stunden) fern # Beffinus. Er burchftromt ben größern Theil bes nördlichen brhgiens und einen Theil von Bithonien, fo bag er von icomebien nur noch 3 Stunden (nämlich oftwärts) entfernt ift. ber Gallus in ihn einflieft. Diefer Gallus entspringt bei tobra in Bhrygia, bas gegen ben Bellespont ju liegt, bas auch Epictetus heißt und einst von Bithoniern befett mar. Der Baffern bereicherte, jubor unfdiffbar gemefene ("xaineo ilm andwros"), num aber fchiffbar geworbene flug Sangarins begrenzt Bithunien an feiner Ginmundung jum Poutet An Bithonien grenzten aber nach Strabo (XII. 563) gegen Di bie Baphlagonier und Marianboner fo wie einige Bhragien, im Norden giebt es fich am Bontus bin, von ben Dinbingen tel Sangarius bis zu ber Meerenge von Bugang. Die Mie bung biefes Stromes läßt hienach teinen Zweifel über bie Ibentitt mit bem beutigen Sataria auftommen. Anders war es mit beffen Quelle bei Beffinus, ba bie Lage von Beffinus bis in neuf Reit unbefannt geblieben, und es auch nach anbern Daten zweifel haft fein tonnte, ob Strabo bier nur einen ber berithmiten Quellfluffe, ober ob er bie Sauptquelle ober die ankerfte Omelle bi längsten Stromlaufs bamit babe bezeichnen wollen, werüber is Leate 692) feine Betrachtungen anstellte. 3mar bestimmte Strabe bie Lage von Beffinus, bes berühmten Tempefheiligthums Cybele Dindymene, nüber burch die Angabe, dag ber Dindymus Berga fich über ber Stadt erhebe, von welchem die Gottin be Namen führe, und auch Bolybins (XXII. 20, 4), Der ihre Brief Broceffion am Sangarius neunt, bestätigt bies; aber and Lage biefes Berges mußte burch neuere Auffuchung ber Tem monumente erft seine Localisirung erhalten. Sieau tommt, auch die Angabe des Gallus abs eines hauptzufluffes zum G garius weniger zu bessen Localistrung beitragen komite, ba bet Mame in ben fpatern Beiten auch öfter als Benemmng bes ga untern Sangariuslaufes in Gebrauch tam.

Wäre der Name Sangarius wirklich von dem dei Stragenannten Quellson Sangia, als eine allerdings ethenslogische mandte Form, wie dies das Etym magn voraussetzt, herzuhlt so würde die Specialbenennung dieser Quelle des gwoßen Stant darin auch ihren historischen Beleg sinden, obwoh uns ihre Bettung unbekannt geblieben; da aber der Name des Gaues nicht blad als Sayria, wie der Sayragios, sondern anch als Sayria. Sagra vorkommt, so bleibt dies noch zweiselhaft, und anch Laubschaft dieses Namens ist bisher nicht bekannt geworden Mie Quelle des Sakaria nach neuern Entbedungen s. nutzu Bessinus).

Auch Plinius, ber ben Gluß Sagaris fchreibt (Plin. I

p. 82—86. <sup>93</sup>) J. A. Cramer, Asia Minor. Lond. 8. 18 p. 82—86. <sup>93</sup>) J. A. Cramer, Asia Minor. H. 85. <sup>93</sup>, 80 ed. Zschukke, ed. Kramer l. c.

VL 1) und zu ben berühmten Flüssen von Aften zühlt, sagt, buf er in Phrygien entspringe und weit herkommende Zuströme aufnehme, unter benen er vorzüglich ten Tembrogins (ber am Besg der Dindymeine bei Herobot I. 80, wie auch der Hermus authringen sollte, also einen westlichern Zusiuß, ob Thymbres?) wo Galius ausühre, daß Biele den Fluß aber auch Sangarins nannten. Ptolemäus (V. sab. 1. Bithyn. sok kloß) scheint dieselbe Quelle im Südwest von Pessinus annngeben (Pessinus 61° 10' Long. 41° 30' Lat.; und Fontes stuvi Sangarii 60° 80' Long. 40° 50' Lat.). Er kennt aber schon die großen Krümmungen, volche der Strom an 3 Stellen annimmt, die er durch Ensorgoopp begiehnet. Er sest sie so

arfie Biegung 58° 30' Long. 42° Lat. preite 61° 20′ 42° tat. britte 58° 45′ 41° ... mus vie Milnburg des Sangarius 58° 42° 45′ ...

Auch Ammianns Marcellinus kennt die großen Krimmungen des Stroms (XXII. 8. 14: per quae littora [seil. Bithyniae] in sinus oblongos curvata Sangarius, et Phyllis, Bres et Rhebes fluii funduntur in mare). Die-Bertihntheit des Cangarius, welche ihm Plinius zuschreibt, kann von dem berthinten Tempel der Epdele oder Rhea zu Peffinus gemeint sein, wer weil Homer schon in der Riade der grinen User des Sansarios (Rias XVI. 717) und des göttlichen Mygdonios Erwihnung gethan hat, der am Gestade des Sangarios mit seinen Bundesgenossen gelagert war, als die Amazonen über ihn hereinstraden (Rias III. 184).

Linis (XXXVIII. 18) sagt, der Sangarins slithe aus dem Berge Aboreus (ex Adoreo monte profluit) zum bithinischen Ihambries (ober Thumbrius, wol Tembrogius bei Plinius, eben) und mit ihm zum Meere, aber Niemand kennt die Lage Berges Aboreus, nahe dem von Livius ebendas. c. 19 gemunen Berge Magaba, der durch Sextus Rusus Breviar. XI. Deisat, daß er zu seiner Zeis Mordiacus heiße, auch nicht näber Santt wird. v. Hammer<sup>96</sup>) hält den Adoreus für den Elma Dagh (Apfelberg) in Oft von Angora; ware dies der Fall, so State Livius schon mach des Mankius Kriegsberichten erfahren kömnen, die die fernste Quelle des Sangarius nicht am Dindymene bei

<sup>15) 3.</sup> v. hammer, Befc. b. osman. Reichs. I. S. 161, Rote.

Peffinus, sonbern im Often von Angora an jenem Eina Das (Aboreus) liege, wo wirklich bas öftlichfte Zuflüßchen zum Sw

garius feinen Urfprung nimmt.

Die einzige Stelle ber alten Claffiter, Die uns noch Auffold über ben mahren Lauf bes Sangarius geben konnte, wenn fie etna bestimmter gefakt mare, ist bie bei Arrian, wo er fagt, bag Alem ber M. von Celana (bem Hellespont zu gegen R.D.) wegen be Dratels nach Gorbium in Bhrygien gezogen fei, baf "Gorbin" am Sangarius " (χείται δέ έπὶ τῷ Σαγγαρίω ποταμῷ) 606) link ber seine Quelle in Bhrygien habe, und burch bas thracische Bitte nien in ben Bontus abfließe. Da von Gorbium aus Alexandent Marich am folgenden Tage nach Anchra und von ba jum half nach Cappadocien fortschritt (Arriani Exped. Al. II. 4), um auf ober großen Strage nach Afien" fein hauptziel, nachbem er bi Drakel vom gordischen Knoten zu seinem Bortheile gelöst batte, bei zu erreichen, fo feben wir, baf aufer bem von Strabo genammig viel westlichern Laufe bei Beffinus noch ein anderer öftlicht Lauf bes Sangarius vorhanden fein mußte, an welchem id ober boch in beffen Rabe (πλησίον nach Strabo's Auste und auch Arrians Angaben bleiben unbestimmt) die alte berüh Refibengstadt ber Mibas-Rönige, bes Gorbins, nämlich Get bium im Lande ber Bhrbgier gelegen mar, Die, obwol fom Berfall. boch ihres Ruhmes wegen nicht vorüber gegangen wet tonnte (Curtius Rus. III. 2. 12; auch Bolpbius Relig. XXII. nennt sie nur noch ein πολισμάτιον, ein Oppidulum). Curtius fagt: Gordium nomen est urbi, quam Sangarius an interfluit, fo haben andre Lesarten eben fo praeterfluit. wol noch richtiger fein mochte. Der Sangarius (von Beffin unter 41° 30' Lat. nach Ptolem.) mußte also erft eine große Rt mung gegen D. und N. machen, um an Gorbium (bas mit i unter gleichem Meridian, aber in fehr viel nördlicherer Breite au lin tommt) wieder gegen Westen zur Ginmundung bes Thumbet und Gallus gurudtehren gu tonnen, ba Gorbium fast unter glei Parallele mit Anchra (nach Ptolem. V. tab. 2. fol. 123 : Baren Bolpbins Annalen bes Bellum G 42° Lat.) liegt. Graecum nur nicht verloren gegangen, in benen vom Conful En. lius und ben Beeresmärschen seiner Legion nach Gorbinm:

Section 20 Percentage 20 Pe

Anchra so umständlich die Rebe war, so würden wir durch dieses Antors strategische Terrainkenntuiß besser über diese Gegenden onentirt sein.

Die fübliche Quelle bes Sangarius bei Beffinus am Dindomus-Berge mag zwar die berühmtefte Quelle zu Strabo's Beit im Guben gewesen zu fein; eine weit entferntere Quelle. die fich vom angorischen Often ber mit jenem Sangarius fon vereint bat, ebe er noch an Gorbium westwärts porüberfromt, bat Strabo wie feine Nachfolger übergangen, obwol fie in geographischer Beziehung von nicht geringerer Bedeutung als jene ift, wenn wir schon keinen gemeinsamen antifen Ramen für biefen Muffluf auffinden konnen, wol aber ber neuere Rame Engüri fu. bet Kluk-von Angora, ibm zugehört, und wir ihn als ben öftliden ebenbürtigen Bauptarm bes Stromfpfteme au betrachten baben, ber schon an 15 bis 20 Meilen von D. nach West gurildgelegt hat, ehe ber fübliche Arm bes Sangarins fich erft von ber linten Seite zu ihm eingießt, -um baffelbe große mittlere Langenthal mit ihm gemeinschaftlich gegen Westen zu verfolgen, bis beibe vereint nun erft ihren Durchbruch burch bie norbliche Atte in vielfach fich windenben Querthälern gum Meere erhalten tonnen. Die Urfache ber völligen Uebergehung und Ignorirung biefes großen Oftarms bes Sangarius, nämlich bes Angorafluffes, ift febr auffallend bei ben Alten, bie aber freilich aus ber Mibas - und Berfer - Beriobe vor ber Besitnahme Alexanders und ber Galatier in jener Gegend, wenig Kenntnif von berfelben batten, obaleich Gorbium ein alter Drafelort und Anchra fcon m Alexanders Zeit ein Emporium war. In der Galatier Zeiten wurde ihr Landergebiet, bas weniger Stoff zur Mythe barbot als bie westlichere Landschaft Borber - Afiens, wo Griechen ihre Site batten, auch wenig beachtet, und felbst Strabo nennt an Anchra vorübergebend biefelbe nur schlechtweg eine Feste ber Tecto fagen (poorojov "Ayxvoa, Strabo XII. 567), baber unftreitig bei ber schweren Zugänglichkeit ber galatischen Landschaften du Antiochus M. Zeit auch bie Ignoranz ober wenigstens geringe Burbigung bes bftlichen Stromarmes. Erft unter Auguftus blatte Anchra zur Brachtstadt auf; aber auch Dionhfius Beriegetes v. 811 nennt zwar ben Sangarins, aber noch nicht cimmal Anchra, und eben so wenig weiß Eustathius von ihm du fagen, ber nur Ovide (Eleg. de Ponto IV. 10) Worte "huc Lycus, huc Sagaris" anführt.

So leer der Flußarm von Angora an Nachrichten ausget, so reichlich wird der Westarm des Sangarius (der seine ses fürzte Form Sagaris, die der modernen Benennung Salari, Sakaria (Gihan Numa p. 443. 476) am meisten entspricht, est durch die Dichter 697) um des Bersmaßes willen, wie dei Dich, erhalten haben soll, obzleich auch schon Plinius und Solinus ihn so naunten) von den westlich en Griechen seiner Rythen und seines Tempelheiligthums wegen erwähnt, die Stoss gem zu seiner häusigen Nennung gaben, wobei doch aber die geographische Kenntniß desselben sehr leer ausgeht, wenn schon die Priestergesänge der Chbele, der Alt-Mutter, Mutter der Götte (Mnrie Sayyaplov, wie die Anthol. Gr. sagt) in lauten Chim rauschend an seinen Usern ertlangen.

Much die Römer mußten biefem westlichen Strome bulige, da, wie Polybius erzählt (Reliq. Libri XXII. 20 Bell. Galle-Graecum ad An. 565 Urb. condit.) 98), Die Briefter - Befaute (Galli Matris magnae), welche von Beffinus bem mit feine Beere bort im Lager ftehenden romifchen Conful En aus Maulit am angeschwollenen Sangarius-Strome, ben er mit einer Brit überschreitbar gemacht hatte, von ber großen Tempel-Mutter, in Abbild und Zeichen fie auf ihrer Bruft trugen, ben Gieg und i Macht verkündeten, welche die Göttin ihm gegen den galatisch Feind verliehen habe. Die Whthe trug nun wenigstens zur & breitung bes Namens bes Sangarius 99) das Ihrige bei. In be bes Sangarius (Sayyagios), bes Fluffes in Bhrogia, fest Apollon. Rhob. ber Scholiaft hinzu, daß er in Asclep, Myrken Bithynica Sangarus beiße, daß aber Bermogenes Tarfonfif in einem Buche über Phrygien ihn von dem Jüngling Sants ableite, der sich an der Rhea verfündigt habe, und baber in Fluß verwandelt und dieser Sangarius genanut wurde, bei weld nach Xanthus ein Heiligthum der Demeter vom Ber (ορείας Δήμητρος ίερον) gewesen sei. Eustath. in Dionys. Per v. 939 fagt, nach Asclep. Myrleani Bithyn. folle Sangarine der Cybele die Nymphe Nicaa erzeugt haben 7011), nach And

p. 18 u. Not. Var. p. 187—188.
J. Schweighaeuser. Lips. 1790. T. IV. p. 223.
lerus, Fragmenta Historicorum Graec. ed. Paris. 1851. 4; Aschrid. Myrl. III. 300, 3; Apollon. Rhod. Schol. II. 122 b. l. c. III. 124.

med. Fr. aber Bacchus an ben Ufern bes Fluffes vom Beus forumgen fein. Domitius Calliftratus 1) neunt in einem igmente ein Castell am Sangarius, beffen Lage unbefaunt bleibt. bricheinlich ibentisch mit bem Caftell Berecontbium bei bine Sequefter (p. 18 l. c.). In Hermesianax Cyprius rygiaca ergablt ein hermaus 2), bag im Sangarius ein Bunftein, dorne, ber Stern genannt, machfe, ber in ber Racht und sal im Berbst wie ein Feuer leuchte, ben die Eingebornen in er Sprache Baddor nennen, was in ihrer Sprache einen Ronig Baul?) bebeute. Daffelbe wiederholte auch Blutarch 3), ber b einen Berg Ballanaus, ben toniglichen, bafelbit anführt, ber. Banbmebes und ber Debefigiftes ein Gohn, bort feine Festfeier te. Anger bem After nennt er noch einen andern Stein (av-Avpos), einen Bilbftein im Sangarius; wer in biefem bas b ber Mater Deorum erblide, febe Wunberbinge, wie bies Ares in Rebus Phrygiis fage. Rad ibm foll Sagaris ein Gobn Myndos und ber Alexirrhoe gewesen sein, ber als Berächter ber ferien und ber Briefter ber großen Mitter ber Botter rafend rbe, und fich in ben bautals Angoparns (b. h. ben trodnen) annten Flug gestürzt habe, ter feitbem von ihm Sagaris gemt wurde; berfelbe habe bamals im Sommer troden gelegen. o fabelhafter ift bie feltfame Erzählung bei Baufanias (Achaica L c. 14, 5) bon ber Agbiftis in Beffinus, und ber Geburt Bermaphrobiten burch Beus. Am Sangarius follte auch ber bling Trajans, Antinous, geboren fein, beffen Tempel gu Manm in Arcabien beshalb mit Bithyniern als arcabifchen Abtommgen in Berbindung geseht wird (Pausanias, Arcadica VIII. 94). ich genug folder Sagen, beren nabere Burbigung wir ben Urtologen überlaffen muffen, ba fie uns teine geographischen Auf-Affe geben, und auch bie Stellen ber Geographen 4) über ben auggrins, wie bei Scylax Caryand. 34, Arriani Peripl. Pont. ixin. p. 13, und bei Marciani Heracl. Peripl. 70, nur auf beffen andung und feine Diftangen von anbern Mündungen fich ichen, über welche wir durch unfre verbefferte Ruftentunde feinen mifel mehr zu begen haben, wobei une nur Marcians Beifat 5 Σαγγάρειον ποταμόν πλωτόν) beachtungswerth erscheint, weil

<sup>7</sup> C. Mull. Fragm. I. c. IV. 554, 4. 2) ebend. IV. 427, 1.
3) Plutarchus de Fluviis ed. Oxon. Gr. Min. II. p. 24. 4) Geogr.
Voteris Scriptores Grace. minores etc. Oxoniae. 8, 1698.

er ibn einen fchiffbaren Blug nennt. Diefes Stromfafte bes Sataria burchichneibet bie halbe Breite ber Balbinfel Alei Miens an einer ihrer engften Stellen von nabe bei 39° R.Br. 4 entspringend, nordwärts bis über ben 41° R.Br. binaus, wo fi bie Sataria-Mündung in ben bithonifchen Golf ergich benn bie fübliche Balfte ber Salbinfel breitet fich von 39° fübmin nur bis weniges über ben 37° Lat. bei Abalia in ben inneft pamphplischen Golf aus; fo bag in biefer hinficht fich bie ju nur rhetorische Flostel bes Curtius Rufus in Beziehung auf b Sangarius einigermaßen rechtfertigen ließe (Lib. III. 2, 10: Ga dium nomen est urbi, quam Sangarius praeterfluit pari interval Inter haec maria angustiss pontico et cilicio mari distantem. mum Asiae spatium esse comperimus, utroque in artas fauc compellente terram), wenn man nicht, wie er, Gorbium, fenbe bie füblichfte Quelle bes Safaria ale ben Mittelpuntt annah und bie Uebertreibungen bes rhetorischen Schmuds auf ihr wahr Berbaltnift reducirt.

Es liegt in biefer Darftellung eine gewisse Bahrheit verborg bie bem Felbherrn Alexander für feine folgenden Darfdrichtung lebrreich fein tonnte, baf er nun auf ber boben Central-Dit Rleinaftens nur oftwärts fortzuschreiten hatte mit feinem Den um bon ba bann auch bie fübliche Balfte nach Sprien bin leicht Und wirflich ift baburch genau bas Berhaltnig bezeichn bag nämlich ber Sangarius nur ber Ablauf bes norblicht Stufenlandes ift, gleich bem Balus, nämlich von ber oberfte Sochftufe an ber Nordweftgrenze ber alten Incaonischen Sol ebene fubweftlich von Saimaneh bis jum Weftenbe bes Emir Das und bes Mürab Dagh (Dinbymon, f. ob. G. 42 u. 49), ben w fcon ale ben Grengftein ber centralen Bochebene und weftlichen Stromfofteme Borber-Rleinafiens bezeichnet haben. Bon f unter bem 39. Breitenparallel entfpringen alle füblichen Bant quellen ber füblichften Satariaftufe, bie wir bie lycaonifd phrygifche nennen werben, welche noch immer von ben normale Dft weft jugen bes nörblichften Taurusspftems abbangig find, " bie obere Stufe bes halpslaufs von Siwas bis Cafarea. biefer obere Lauf bes binbymenifchen Gataria, ber fübliofte Stufe ober feines füblichften Langenthales in ber Directi ber Barallelfetten, nur einer entgegengefesten Richtung, be fi Reigung nicht wie bie bes Salps von D. nach 2B., fonbern gegengesetzt von Weft nach Oft fich fentt, bis au ben boben De

tetten des Haimaneh im West des Halys und der Angorakette, die, sich von Nord nach Süd verbreitend, ihn nöthigen, plötlich im Gebiete von Germa (der alten tolistobogischen Galatier) im Querthale, wenn auch nur auf kürzere Strede gegen Nord abzulenten, wo er nun in seinem zweiten Stadium dem Normalsspleme der gesammten Nordhälste der Halbinsel gemäß seinen Lauf gegen West erst fortsetzen kann.

Diefer Weftlauf bes Sangarius, meift unter bem Batallelfreife 40° N.Br., vom 51° bis über ben 48° Meribian von Dft nach Beft hinaus bezeichnet bie größte Entwidlung (von nabe 50 Meilen Lange) bes Sangariaspftems in beffen nörblicher\_ zweiter Stufe, Die wir bas galatisch-bithpnische Stufenland nennen konnen. Bon Angora gieht fich biefes an Gorbium vorüber, über ben Ginfluft bes Thombres und Gallus hinaus, westwärts bis Leffeb, als wollte ber Strom in feinen bier gegen bos Ende beginnenben fturmifden Durch brüchen nur wenige Stunben bom bithonischen Gee von Nicaa in bas Marmormeer Diefer Westlauf beginnt aus bem Often nur felbst einstürmen. Denige Stunden vom Salvethale bei Ralabichpt entfernt, bei Soffan Dablan (f. oben S. 347), und zieht, ohne seine Rormaltichtung wesentlich ju veranbern, mit vielen Seitenfluffen, unter benen ber' Beffinusarm bes Sangaria von ber linken fühlichen Seite ber nur ber bebeutenbste ift, westwärts bis ju feiner ploplichen Rordwendung. Dem Raturverhältniffe nach murbe biefem Rormallaufe und ber im Often von ber Mündung entfernteften Quelle ber hauptname bes Stromfpstems gebühren; ba biefer ther hiftorifc ale Sataria für ben Gubarm fcon festgeftellt if, so nennen wir biefen obern Theil bes Laufes ben Angora-Arm ober Fluk von Angora, ber aus gleich bobem Gebirgsforme wie jener und nach länger entwickeltem Laufe fich erft auf bubem Bege in ber ameiten Stufenlanbichaft ber galatobithonifden, etwa im Meribian von Bej Bagar, mit jenem bibarm bes Safaria vereinen mag.

Unterhalb ber ersten und zweiten Stufe bes Salaria wendet ich der Strom plöglich fast im spigen Winkel vom Westlause untiglib Lefteh zum N.D.-Lause hinüber, schon von Sögüb an im Durchbrüche burch bie Querketten gegen N.W. bestünenb, bann aber von Lefteh an gegen N.D. über Geiweh ind Aba Bazar an der Oftseite bes Sabandscha-Sees dieselben stelesund, wo er das ganze System der Querketten überwunden zu

haben scheint, aber nun auch bem Pontus so nahe gerückt ift, bis ihm für seinen untern Lauf nur ein paar Meilen unter ben 41 N.Br. übrig bleiben. Die Querthäler bes bith pnischen Gebirgsburch bruchs machen also bas britte Stufenland be Sakaria-Systems aus, bas fast gänzlich ohne Rieberland geblieben ist, und nur eine schmale Strandkuste erhalten bet, mit welcher bas pontische Stromgebiet überhaupt im Westen sin Ende erreicht.

Diefe lette Benbung bei Lefteb in Bithynien maffen wir für bie bei Btolemaus genannte erfte Biegung balten, ba af fast unter gleichem Meribian mit ber Mündung, und 3 Minute füblich ber Mündung ansett; Die zweite unter 3° weiter oftwarts und unter ahnlicher Breite tann nur bie gwifchen Gorbinm un Angora bezeichnen, die britte liegt bei ihm etwas öftlich von be erften, aber einen Grad westlich von ber zweiten, fann alfo wol ## die nächste bei Pessinus bezeichnen, da er sie unter 41° Est. 🖛 giebt. Zwar hat Ptole mans bie Quelle bes Stromes felbft mit bezeichnet, giebt aber bie Breite von Beffinus - 41° 30' man fieht baber, baf er hier gang gut orientirt mar, obwol wit hinreichend, um durch feine Daten ben Scharffinn eines D'Anville ber ben Buflug von Angora jum Sakaria noch gang igneritt und in einem kleinen Steppensee ftagniren läßt, ober eines 3. Rem nell, ber bie Stabt Beffinus ftatt in bas obere Langenthal mit bem Ursprung in bas obere Querthal versette, ober eines leak, ber, burch bie Itinerarien verleitet, Beffinus am Didomon af bie Nordseite bes Sangarins in die Rabe von Beibagar 📫 Gorbium in bas untere galatifche Stufenland fette, vor im thumlichen Combingtionen zu bewahren, von benen fich bie Rie erft burch bie Ortsbestimmungen ber Augenzeugen ju befreien Stande war. Wir gehen nun, mit bem Oftarm bes Syftem! naturgemäßer, als in ber Normalbirection bes Gangu # legen, beginnenb, zu ber Specialuntersuchung bes mit würdigen Stromgebietes bes Sangarius ober heutigen Gale felbft über.

### Erlänterung 1.

Der östliche Hauptarm bes Sakaria, ber Fluß von Englich ober Angora (Ancyra) und die Gebirgsgruppe von Angora

Der Engüri fu entsteht aus einem Busammenfluß mehrem Bergftrome, bie aus ber großen galatifden Gebirgegruppe tht auf bem Beftufer bes mittlern halpstauses zwischen bem grom Salzsee und bem Haimaneh-Plateau Nord-Lycaoniens bis zum
ilatischen Olympos, bem Ala ober Baindyr Dagh, im Norden
on 39 bis über 40½° N.Br.) ihren Ursprung nehmen; eine Gergsgruppe, die wir die galatische Angora-Gruppe nennen,
ihr ein gemeinsamer Name sowol in alter als neuer Zeit sehlt,
w sie nur unter verschiedenen Namen in ihren verschiedenen Richngen und Gliederungen bekannt geworden.

Diefer Enguri fu, ben Bocode mit Recht auch icon gu ner Beit (1739) Satari 705) ober Sataria genannt hat, entfließt ter Gebirgegruppe von Oft gegen Best im großen Längenthale 8 jum Berein mit bem binbymenischen Sataria-Arme von Guben r. In bem Angora-Gebirge find es nach v. Binde's Rartenfughme und v. Tichichaticheffe Bericht 6) vorzüglich brei aptquellfluffe, bie ihm fein Baffer geben: Efchibut tichai, t Tabat fu und ber Murtad fu. Der Tabat fu tommt von üben ber und foll ber unbebeutenbste fein, er tritt aus einem flein See, bem Doban Gjol, bei Burffal bervor, burchzieht einen eiten langen und febr fchmalen Gee, ben Emir Gjol, und flieft ter bem Namen Indiche fu (fcmales Baffer) an ber Gubmeftfeite t Stadtmauer von Angora auf absoluter Bobe von 3318 f. in ber bene ber Stadt vorüber, und vereinigt fich unmittelbar im West r Stadt mit bem zweiten nördlichen Sauptzufluffe, bem Tichiat fu, wo bie icone At Riopru, b. i. weiße Brude, über beibe

Dieser zweite Fluß Tschibut su (b. i. das Rohrwasser) unmt aus größerer Ferne von 16 bis 18 Stunden in N.D. herab, o seine Quelle zwischen den trachtischen Bergen des Aidos und iemir Usu Dagh entspringt. Seine User sind niedrig, er hat wig Zustüsse, ist nicht tief, durchzieht aber auf halbem Wege die eine Ebene Tschibut Ovassu, in der Geschichte berühmt durch weige Timurs über Sultan Bajezid im 3. 1402, durch dessen kfangennehmung das junge osmanische Reich in große Berwirrung kürzt wurde. Dieses Schlachtseld, dafür gilt es wenigstens bei w Drientalen, entspricht auch der Beschreibung des historischen krichtes von dieser Begebenheit bei den Byzantinern 7); es ist eine

reint bimüberführt.

<sup>19</sup> M. Bocode, Beschreibung bes Morgensandes. Uebers. d. Brever u. Schreber. Ersangen 1773. 4. Th. III. S. 125.

10 v. Tchihatcheff, Asie Mineure. 1. p. 142.

11 Michaelis Ducae Nepotis Histor. Byz. ed. I. Bekkeri. Bonn. 1834. 61, 9 u. 67—68.

ringsum von Bergen umschlossene fruchtbare Ebene, wo Tschibul abab, 2791 Fuß Par. üb. d. M. nach v. Tschichatscheff, auf welche nach v. Binde <sup>708</sup>) 60 Dorfschaften liegen. Der Tschibul su, ben man wegen seiner vielen Krümmungen vielleicht mit der Isch bukpfeise verglichen, war, als Ainsworth 9) ihn unterhalb in Stadt durchreiten wollte, sehr tief und angeschwollen.

In die Chene bei Tichibut abab tritt von Oft ber über Ralabichpt am Salvs und Attiche Tafch bie große Rarawanenftufe von Inggat ein, die bei Eleibschif und Rawli die Bafferfdeite und Rette bes Ibris und Suffein Dagb übersetzt und weiter mit Angora führt. Ueber ben Weg von Eleibschit bis Angorg nicht Hamilton folgende nabere Auskunft. Samilton10) batte bie Rack in Attiche Tafch jugebracht, und fchritt am 1. Sept. am Boffer scheibezuge zwischen Salys und Sakaria gegen N.B. in einen Thale entlang, wo Schiefergebirge und Ralffteingebirge wechfeling bis jum Dorf Eleidschit vor. Die fühnen furbifchen Ranhorben in biefen Bergen waren fürglich erft burch Refchib Bafce gebändigt worden, und fo konnte man es wagen, ihre großen lage an biefer Bergftrafe ungefährbet vorliber ju gieben. Jagbhunde jagen ben Baffanten feinen geringen Schrecken burch Attale ein; ihre Bferbe find in bichte Filze gefleibet, fie felbft banfer in ihren Filzzelten, in benen die unverschleierten Frauen und b unverheiratheten Dabden mit bem Ring burch ihre Rafenlocher, de Beiden ihrer Jungfernschaft, sich geschäftig umbertreiben. Im mi ften Thale fab Samilton zum erften Date auf feiner Banberun bie fcone Angoraziege in Beerben, beren Seibenhaar bie feiben artigen Stoffe liefert, die einzig in ihrer Art find. hier trat mi in die Ebene Tichibut Dva ein, bei bem Dorfe Rawliff einer ber 60 Dorfschaften von etwa 5 bis 50 Baufern, die auf bid Culturebene liegen, aber ju Angora geboren. Ewlina Efent (1650)11) fagte, baf 70 Orte, in 7 Diftricte vertheilt, ju ihr boren; er führt noch eine zweite Ebene, Deban (?), mit 100 Di fern, und eine britte, Jorba, mit 86 Dorfern an, bie affe Jurisbiction von Angora zu feiner Zeit gehörten. Auch neunt in diesem Districte einen Bilgerort des gepriesenen mossemis

<sup>708)</sup> Rarte ber Umgegend von Angora, aufgenommen vom Rönigl. Major im Generalstabe Freiherrn v. Bincke. 1839.

Worth, Travels and Research. in Asia Minor l. c. I. p. 131.

10) W. Hamilton, Research. l. c. Vol. I. p. 415—417.

Esendi, Trav. l. c. Vol. II. p. 228.

Soffein von Malatia, Bater bes Sibi Battal, bei bem öffein Aga, wo beffen Marthrer-Grab von goldnen umftellt fei, ju beffen Feftfeier fich jahrlich 40 bis 50,000 8 weiter Ferne versammelten. Das babei befindliche Derter ber Bettafchi (f. oben G. 336), bas er befuchte, und ae Devotion verrichtete, rühmt er wegen seiner mehr als vische von biesem Orben, die in ber arabischen und perteratur große Studien gemacht hätten. Hamilton gab Orte an, Die in ber Schlachtebene Tichibut Doa liegen Rawli liegt 6 Stunden fern von Attsche Tasch; viele einblode, Architrave, Cornischen, Saulenstude und anbre I mit bem Deifel noch nicht beenbigte Raltsteinmaffen, bie eut umber liegen, scheinen aus ben naben Rallfteinbrüchen au sein, aus benen ein Theil ber Bauwerte in Angora auft: vielleicht baf fie bier nur unbeenbigt liegen geblieben, bie Erifteng einer antifen Stadt zu bezeichnen.

2. Sept. legte Bamilton von ba ben gleich weiten Beg tunden bis Angora zurud. Der Morgen war frisch und e Schaaren von Rebbühnern (Bagratalas) wurden aufund gejagt:-über Sandstein und Schieferketten verließ man mbe ber Tichibut-Cbene, und erblidte nun in ber jen S.B. g. S. zwei wild fich emporhebende Bits, Suffein mannt, die schon von hier aus durch die klibne Form ihren ich en Urfprung verkündeten. Bon bem boben Tafellande in wilbe Schluchten ein, in benen bas plutonische, mehr ge Gestein biefen Character verlor und in Borpburtrapperging, die aber ftart mit Schwefeleffloresceng überzogen nd ftart in Berwittrung zerfielen. An ber nordweftlichen bes Suffein Dagh vorübergebend, erblidte man gegen 18 hobe Castell von Engürieh mit feinen zahllosen Rauern und Thurmen über bem Ruden eines Berges tet, von bem man nur burch eine tiefe Felsschlucht getreunt ihrend die dahinter liegende niedre Stadt noch verborgen Rebrere Meilen hatte man von ben Bergen plutonischen ober en Ursprungs noch hinaufzusteigen, bie verschiebenfarbig en, bald grünen Anflug zeigen, bis man in ber Tiefe ber ben pittoresten Garten Hippiger Borphprfelfen binwinbenben cht endlich die Mauern auch ber niebern Stadt Angora Baufergruppen erreichte, burch bie man junn wieber bergan men Gaffen emporzusteigen hatte, um in ber Caftellgaffe

bas Onaxtier des Armeniers zu erreichen, bessen Ballen an Hause einen weiten Bied über die Hänsermassen der Stadt und in die Ilmgebungen gewährte. Wis Aunsworth auf gleichen Bege bis auf eine Stunde vor der Stadt Angora von Tschiben Bege dies großen armenischen Kossters, er kam dann an Möhlen vorüber bis dahin, wo der Fluß ein kleines Wasser, den Indiche fin, aussumal und mit diesem vereint die schönen im West der Stadt Angora wegenden Thalgrunde mit ihren schönen Gärten reichlich bewissen kann. Seine Breite beträgt hier nach v. Wrontschenkon?

Der britte Sauptfluft und wol bee mafferreichfte ift W Murtab fu, ber in feinem obern Laufe auch Rarabazar belle im mittlern Laufe von ber Ebene Muxtar Dwaffy feinen Rant erhält, aber auch Tichar-su beifit; im unteen Laufe Bei seine Berein mit dem Tschibut fu over Angora-Fluß auch Istauns fu genannt wird, weil er bier bie Istanss Dwaffe, von ber Stadt Betanos am Aufamnrenfluft ben Ramen falle burchflieft. Er entfpringt am Rorbfuß bes Bibos Dagh unb nuch v. Tschichatscheff in seinem mittlern Laufe bei Bazastill 3025 Bar. Fuß Moereshöhe. Diesen Fluß in feinem mittle Laufe lernte Minsworthas) unter bem Ramen Tfchar in el febr unglinftigen Jahreszeit, im Winter, tennen, als er vom Igi Mehemet Bafcha zu Angora ven Auftrag erhielt, feine Kupfel gen ben und Schmelzhübten inr Gantichat ber Dinen au 31 Dagh, die am obern Beibagar-Strome und noch norbfich ! Tichar fu liegen, zu infpiciren. Dbgletch es nitten im 20 war und ein tiefer Schnee fast bas gange Land unwegbar m forberte ber Bascha ben britischen Reisenben zu biefem Bu auf, und gab ihne einen Officier und einige Bergfente gur B tung mit, jur benen fpater noch andere fliegen. Um bie Ganf roben Bafcha zu feinen fernern Banberungen und feinen burch bie gefahrvollen Steppen ber Kurbett und Turkoncentul im filblichenn Baimaneh, bie er zu entveden beabfichtigte, je ge nen, nuterzog er fich biefer febr beschwerlichen Aufnabe, bot in fo wilbem weglofen Gebiogstande felbft am Lebensacht fehlte. Denn ber Winter mar ungemoin ftrong in bem 300

<sup>712)</sup> v. Wrontschento a. a. D. III: G. 67. Res. li c. p. 123—132.

<sup>13)</sup> Aliewerth, The

ebirgstande von Angora; als man am 9. Januar ans it aufbrach, hatte es 6 Tage lang imanspörlich geschneit, ir heller ftarker Frost eingetreten, und Schneegestöber machte irzswege fast unzugänglich, und die vielen Ströme ohne schwollen bei jedem Thauwetter so an, daß fast kein Fortwar. Kein Maukhiertreider konnte sich entschließen, seine in vermiethen. Solche schneereiche und harte Winter, die dem hohen und wilden Central-Aleinasien nicht immer wie e 1839 eintreten, wiederholen sich aber doch gar nicht setten, sen zuweiten surchtbar werden, wie sich dies aus Ewling in Armee auf dem Musche durch dieses Armee auf dem Musche durch dieses Bergland viele: von Manschen und Tausende von Pferden, die im Schnee werden, die Glieder erfroren oder in den angeschwollenen umkamen und verlustig gingen.

den Straßen von Ang ora lagen die Bazarhunde im Panfen umber, nur Nasgeier ließen sich auf ihnen und dom im sallemen Bich in Schaaren sehen; die Klisse gingen alle mit en oder waren mit Eis überdrückt. Menand wagte sich auf bahnten verschneiden Gebirgswege. Am ersten Tagemarkh, damar, kam man im Thale des Angerastusses gegen den Baulosbergs: (St. Paul der Komenier) nur dis zum nahen dichnia, dem der Schwer kag hier 3 bis 4 Just tief.

zweiten Tage, als man von der großen Route nach imspel gezen Noorden nach Miranos abweichen mußte, besa große Woth auf Schnertissen und Abwegen. Auf dem Wege thalauf am Tschar su fah man nur Füchse und wide nach ihren höhlen über die Schneerüsten nach Bente umberund Schneeaumnern, die ihre kärgliche Nahrung suchten. Ien-Eisbrücke des Stroms fand man Quartier zu Alkahun wbei.v. Tschichatscheft), wo eine Quelle, die ihre mittleve unv beibehalten, mit Dampsenwiesine warne Quelle emporstieg. 10. Januar konnts man nur die Dschiges (Ivghilir Kworth): voordingen. Der unerwildete Ainsworth erstieg wie über dem Orte sich erhebende Kara Wiran. h. d. Ruine, die ihm als ein eigenthilmlicher voor allen früher untgegentrat. Es war eine einzige Maner

rliya Efendi, Narrative l. c. by v. Hammer. Vol. II. p. 219 eq. Ainsworth l. c. I. p. 126.

aus coloffalen Steinen ohne Mortel aufgeführt, einen Raum w 127 Fuß im Durchmeffer einschließend, und unfern babon auf einen Feldrücken lag noch ein fleines Fort berfelben Art. umzingelung eines leeren Raums war aber bas Characterifiifde ber Galatier-Festen, wie dies Strabo bei Anchra, Bessie nus und Tavia, als ben gröften berfelben, besonders bervorbeit (Strabo XII. 567: Φρούρια δ' αὐτοῖς τετέιχισται τρία κ.τ.λ.) Manche berfelben konnten leer von Ortschaften bleiben, mahrend in andern fpaterbin Stadte hineingebaut wurden, als Afple. ähnliches war ihm, sagt er, in biesem Theile von Asten vorgetom men: und gang verschieden von allen andern antiken und moderne Bauwerten tonnte es ihm auf altem gallo-gräcischen Boben, im bagen ber Bebirgefite ber tapfern tectofagifchen Balatier, nur an cele tische Befestigungen erinnern. Ein einziges abnliches Monumen biefer celtischen Art war ihm zuvor nur zn Bejad in ber Rik ber Steinfalzbruche auf ber Westseite bes Balps öftlich von Tichangti (f. oben G. 352) vorgekommen. Indeg bat auch Samilton eine Tagereise im Guben von Angora gegen haimaneh ju bem Affarly Raja 716), einem rothen Borphprtegel, bie Ruine ein ähnlichen celtischen Forts vorgefunden, bas er für die ifeli Festung ber Tectosagen auf bem Olympusberge ansprach. bem ber Consul En. Manlius die Galatier endlich besiegte, er ihre Sauptstadt Angora einnehmen konnte (f. nuten). weiter im nörblich angrenzenden Baphlagonien, im Sochland Iflani, zwifden Bafaranboly und Raftamuni hatte auch Be mitten im Walde bei Garum eine mauerartige Unhäufung von nitblöden biefer eigenthumlichen Art in brei verschiedenen Genp aufgefunden, die vielleicht bemfelben Bolte, bas an alte celtifce bruidische Denkmale gewöhnt mar, angehörten, obgleich er fie pa gonisch nannte (f. oben S. 171). Wir vermuthen, bak, mit größere Aufmertfamteit barauf gerichtet wie zubor, beren noch rere vorfinden würde. Auf bem Rudwege von biefer Rara ran nach ber Station Alfahun tam man burch bas Deci-Wiran (weiße Ruine), wo indeg eine Compagnie Berglente getroffen war, um die Expedition von da bei ihrer Ueberfi bes nordwestlichen Gebirges aus bem Tichar=Thale in bas Babar-Thal, wo die Gruben lagen, zu unterftützen. Ainsworth zu biefem vierten Thale begleiten, ift nur zu bet

<sup>716)</sup> W. Hamilton, Researches I. c. I. p. 431.

bag am Ende des Monats, nachdem jene Gruben-Inspection beenbigt war, der Rückweg von den Schmelzbiltten über die obere Quelle des Tschales bei Kara Bazar und durch das Tschibut-Hal direct von ihm auf dem kürzesten Wege nach Angora zurädgenommen warde.

:

2

:

and the state of the state of the said of

Ein britter von Nordosten gegen S.B. heraktommender, mit dem Tschibut wie mit dem Murtad su oder Tschar paralleler Gesbirgsftrom, nur noch nördlicher in Nordost entspringend und durch die Rette des Gjöt Dagh (Himmelsgebirgs) von letzteren geschieden, ist der Bej Bazar-Fluß, der in seinem obern Lause, vom Erzgebirge des Ischel Dagh heraktommend, auch Rerimis su (Ryzmyp-su, d. i. Nothwasser) heißt, und mit noch mehr südwestlicher Bendung sich weiter westwärts von Istanos bei der Stadt Bej Bazar ebenfalls in den Sakaria oder Engüri su einmundet.

Bisher war nur ber untre Lauf biefes Stroms von Bej Bagar in seiner Einmundung zum Sataria befannt, wo ihn v. Tschi. hatscheff auch Emir tschai genannt und ihn noch von einem Aeinen finken Rebenflüßchen unterschieben hat, bas unterhalb ber Stadt Bej Bagar mit ihm vereint jum Sakaria fällt. Durch Ainsworth haben wir zunächst seinen obern Lauf als Rerimis su kennen lanen, der ihn nicht weiter abwärts als bis zu den heißen Quellen fab, während v. Tichichatscheff, nach ber Bolotowschen Rarte wegen ber Höhenangaben zu urtheilen, ihn auch im obern und untem laufe begangen zu haben scheint, obwol Text 17) und Rarte hier nicht übereinstimmen. Er fagt, ber Emir tichai ergießt fich 6 Stunden fern (?) vom Angorafluß in den Sakaria; er nimmt nach ihm ben Eunigi tschai auf, ber 4 Stunden in S.B. an Bej Bazar vorüber bei 2547 Fuß Par. Höhe in den Hauptstrom Im Angust fab ibn v. Tichichaticheff nur als fleine Bafferrinne. Er tommt aber vom Ala Dagh in Rorb, wird jur Acycnzeit reißend zwischen Felswänden im obern Laufe, und wälzt viele Felsblöde zur Tiefe. Gine Stunde in R.D. von Bej Bagar fant er beffen Sobe bei 3053 Fuß Par. üb. b. Dt. Die Quelle loute wol fiber 3078 Fuß liegen; Die Bolotowsche Rarte giebt fogar beinahe 4961 Fuß Par. an, Bej Bazar, Die Stadt, liegt 2615 duß Bar. fib. d. M. Das Gefälle des Stroms muß sehr stark lein; auf 1 Lieue berechnet es sich auf 123 Fuß. Auch im obern Rauf giebt die Bolotowsche Karte im Thale des Sei su (ober des

ଷ ଷ

<sup>1)</sup> v. Tchibatcheff, Asie Mineure. I. p. 143.

Rerimis su) von ben Metallminen am Ischit Dagh su genbe Daten: bei Seib Hammam, ben warmen Baben p Rurbje, 3652 Fuß Bar.; zu Sarai, jenen gegenliber, auf ben öftlichen ober linken Ufer 3037 F. B.; zu Dichelier Ryzylbis Hammam 3034 Fuß Bar. Ueber biefen obern Theil bes Bej Bazar-Thales, wie es Ainsworth (auf ber Karte Hamilton von Arrowsmith, 1842, steht Kerimis su) nenut, giebt berick auf seiner Winter-Excursion folgenden Ausschluß.

Am 11. Januar 718) wurde in Begleitung ber größern Schan von Bergleuten ber Weg von Altahun über Berg und Thal ist zum Marktorte Bazar Kjöi in N.W. ber Gjöt Daghtetk fortgesetzt, wo ungeachtet bes Schnees in ber Nähe ber Mosches Markt im Freien gehalten wurde: Ziegen, Schase, Kotze Wänse, Holz, Hasenfelle, Huseisen und Nägel wurden ist geboten. Man zog indes durch die Schneewiste weiter, sand wen Bäume, aber sehr tiesen Schnee, bis man plötzlich zu einem still Absal des Thales gelangte, in dem der Bej Bazar sloß, der ein mit Eis überbrückt war, den man also überschreiten kounte mat zum Dorse Dschigher gelangen, wo man die Nacht herbergte.

Am 12. Januar flieg man im Flugthale aufwärts gwife bunteln Fichtenwälbern, mit benen beibe Bebirgemanbe bes Th stattlich betleidet waren, die mächtige Schneelasten auf ihren fentten Zweigen trugen und oft feltsame Unblide gleich Polarhi voll dunkler Schattenräume unter ihren weiten Schneedachern währten. Der Fluß zog sich zwischen wilben Felsengen bindu über benen fich ihre Klippen wie Nabelspitzen erhoben, unter man auf der Eisbahn bes Flusses fortschreiten konnte. Ein fames Bortommen auf kleinafiatischem Boben, als man nach Stunden Bege in ein plutonisches Bebiet bei ber marmen Du Sei Bammam gelangte, bie in großer Fulle bampfend aus Riefelfels flar und rein bervorsprubelte, mit einer Temperatur, 33° Reaum. (bei 8652 Fuß Par. üb. d. M.), und burch Niederschlag, ben fie bilbete, zeigte, daß fie eifenhaltig ift. Strede abwarts mar ber Bach, in ben fie einfließt, nicht gen und diese Strede mar gedrängt voll Fische, die hier in Menge ber Sand gefangen werden tonnten und gang bis in bie Date warmen Quelle hinaufschwammen. Neben biefer Quelle ftat einige schöne Ruinen, beren Fragmente zum Bau einer Mos

<sup>718)</sup> W. Ainsworth l. c. I. p. 127.

eines Babes in zwei Abtheilungen für Männer und Frauen und zu Stallgebäuben verwendet waren.

Schon R. Bocode batte vor einem Jahrhundert (im Jahre 1799)19) bei feiner Abreife von Angora auf feiner Rudreife nach Confantinopel nordwärte, biefes Thal ber warmen Quellen betreten, bas er mit ben favobifchen Berglanbichaften verglich, aber mmenlos lieft. Die erfte warme Quelle nannte er Rvavlbica Sammam, bie im Guben von Dichigher liegt, lauwarm war, Stahlmaffer hatte, jum Baben und Trinten biente, aber wenig besucht murbe. Er fant bier bie Stachelbeeren wild machfend. Amei Stunden weiter nordwärts im Thale bergan tam er gur weiten beißern und ftartern Quelle, Die er Cha Sammam mannte, biefelbe welche Minsworth Sei hammam nennt. galt als fehr beilfames Bab gegen viele Krantheiten, und follte mmal gegen die Wassersucht von wunderbarer Wirtung sein, und warbe beshalb auch viel befucht, jumal auch von ben Europäern, bie Angora bewohnten und biefes Bab in ber beifen Sommerzeit wegen feiner tablern Lufte gern zu ihrer Sommerfrifche wählten. Frembe Bocode's, Englanber, Frangofen und Bollanber ans Angon, einige 20, gaben ihm bis hierber bei feinem Abschiebe bas Odeite. Ge war am 2. Mai, ale er biefen lieblichen Anfenthalt wicher verließ, um seine Wanderung nordwärts zum benachbarten obem Laufe bes Filiasfluffes (Billaeus) weiter fortzuseten.

Sanz anders war es hier zur Winterzeit. Nur ein Stünden icheit des warmen Bades fließt der Fluß von Bej Bazar durch eine sehr merkwürdige Felsenklust, welche man durchschreiten mußte. In beiden Seiten des Enghasses, der kann einen Pfad zum Omchgeben gestattet, thürmen sich viele Tausend der regelmäßigst gesomten schwarzen Basaltsäulen in den wildesten Gruppen nach allen Richtungen hoch empor. Bald senkrecht, bald horizontal, bald blagonal auf und abwärts, strahlenförmig in den verschiedensten Binkelrichtungen und Directionen, die zu den prismatischen Regeln, Spheln und polhedrischen Zaden, das Bild der wildesten Berwirzung plutonischer Gewalt darbietend, gegen welche die Scenerien, die Ainsworth am Riesendom in Irland, zu Fairhead oder auf der Inseworth an Riesendom in Irland, zu Fairhead oder auf der

<sup>19)</sup> R. Bococke, Beschreibung bes Morgenlandes a. a. D. Th. III. 6, 133. 10) Abbilbung berfelben bei Ainsworth a. a. D. I. 6. 120. Bigmette Bafaltic-Paß.

grandissen Hebungen auf den Inseln St. Helena und Ascensisn äthiopischen Decan sich vergleichen ließen. Erft jenseit diese Zusammenschnürung des basaltischen Engpasses erweiterte sich wiede das Thal, und war mit vielen Dörfern bebaut, in deren bedeutscheren, Sachlun genannt (Ort der Taxen, die hier aus dem Gustür das Gouvernement eingesammelt wurden), von den Beamts des Pascha das Nachtquartier angewiesen wurde. Alle Hänser weren hier, nach Art der Alpendörfer, aus übereinandergelegten Balts ausgezimmert.

Am 13. Januar rudte man nur eine Stunde weiter im Dak aufwärts fort, und stieg durch dichte schone Pinuswälder, mit Schneebeden schwer belastet, die aber doch wie in ihrem Element hier mächtig emporgewachsen waren, bis zu einer offenen Stelle in der Balbung fort, in welcher man Quartier in 4 bis 5 holykinfern fand, die zu den Minen 721) des Pascha am Südabhange be

Ichit Dagbe geborten.

Die Bergwerke wurden besucht, die Stollen begangen, Schachte befahren, alles war nur wie ein Raubbau nach Wills betrieben: die Erzadern oft irrthümlich verlassen und andre tank Gange eingeschlagen; ber Blan bes Werts war sehr schwierig zunehmen, doch wurde er entworfen, man ließ burch bie Berglat neue Erze anbrechen, und machte nach Berbefferung und Revarate ber Defen damit Schmelzversuche, um barüber getreuen Bericht auftatten. An Beit fehlte es nicht, benn ber fortbauernde Schnefel und die Schneesturme machten das Fortkommen felbst mit ber bulfe von einigen 30 Wegbahnern unmöglich. Man blieb gangen Monat fo vollständig eingeschneit, daß es zulett selbst # Lebensmitteln gebrach, ba jede Bufuhr fehlte und fast nur mi Zwiebeln und Brot ben hunger stillen tonnten. Um fo über schender war es, an einem Tage einen frischgeschlachteten Sanstell im Schnee-liegend gu finden, ben ju effen Frevel gewesen ware, M ber Aberglaube ber Bergleute ihn als Opfer für ben Genint Erzgrube bargebracht hatte, wie man ihn einft in alten beibnife Beiten ben infernalen Dämonen zu weiben pflegte.

Erft am 25. Januar trat milberes Wetter ein, bas but Thierfahrten, burch Bersammlung von Krähen und Elstern sich Stündigte, auch durch die Hunde, die ihre Löcher verließen und sim Schnee wälzten. Run aber schwollen schnell die Bergströme per

<sup>721)</sup> W. Ainsworth I. c. I. p. 129-131.

den Höhen an, so daß man nur auf übergelegten Rothbruden, b Fichtenbaumen sie zu überschreiten vermochte. So gelang es, i 1. Februar die unfreiwillige Gefangenschaft im Schnee zu versen und zur größten Freude Sachlun zu erreichen, von wo der rette Rückweg nach Angora noch durch manche gefährliche Stromssage über den Murtad su und den Tschibut su erschwert wurde, ie gehabte Bemühung dieser Expedition wurde vom Pascha laum uch gleichgültige Anhörung des von den Franken ihm abgestatteten erichtes belohnt.

Der fünfte Buflug, ber Tabachane fu. Aufer ben geunten brei nörblichen und bem einen füblichen ber Bergmaffer, 16 bem ber öftlichfte Urm bes Safaria ale Angoraflug feine ntftehung erhalt, gehört noch ein fünfter Fluß bingu, ber birect m Often tommt und eigentlich bie öftlichfte Quelle von allen t, ber Tabachane fu, ber auf ber Bolotowichen Rarte im Guben n Saffanberge eingetragen, aber namenlos geblieben ift, wie auf R Riepertichen Rarte, aber auf v. Binde's Blan von Angora iefen Ramen führt. Er nimmt feinen Urfprung als entferntefte melle bes Safaria nur ein paar Stunden in West bes Balusmfes bei bem liebergang von Atferai, wobin er birect ben Wea on Angora bezeichnet bis Affi Ibzgat, wo er von ber nördlichen Belangerung bes Elma Dagh (Mepfelberg) an westwärte flieft. in ibm nahm Macb. Rinneir feinen Beg oftwarte jum Salps ad Atferai (f. ob. S. 340, 367). Er bezeichnet nur ben bftlich. ten Anfang ber großen Normalrichtung bes Längenthales, as fich bis Lefteb in gleicher Richtung gegen Beft fortziebt, nd obwol an fich bier noch als Bergftrom von geringerer Bebeung, ift er burch bie Windungen feines Tiefthales, dem gur rechten Seite, ebe er bie Stadt erreicht, ber Bulcanberg Boffein bagi 22) mit einem Derwischtlofter auf ber Spite liegen bleibt, ir bie nachfte Umgebung ber Stadt Angora plastisch einwirkenb, eil er fle auf ber Norbseite umfluthet, und erft an ihrem Bestende s mit bem Inbiche fu vereint23). Daburch wird zwischen bem ufammenfluß beiber bie enge Lage ber Stadt Angora bestimmt, e auf ber bier fich erhebenben 3wischenhöhe amphitheatralisch emraebaut ift, fo bag ihre hochfte Spite mit bem Caftell an ber

<sup>&</sup>quot;2) W. Ainsworth, Trav. and Res. I. p. 133. 23) v. Binde, Karte ber Umgegenb von Angora; beffen Blan ber Stadt Angora aufges nommen im Jahr 1839, ebenbas.

Rordseite auf dem Felsen thront, der gegen Nord in steiler Hebe wand zum Tiefthal und dem Windungen des Tabachane-Flusselabfällt, der hier zu beiden Seiten mit Häusern und Gärten beim ist. Die Brücke am Nordsuß des Castells über den Tabahan fluß liegt in der Mitte, der Stadt nach Ainsworths Messus 2562 Fuß Par. üb. d. M.

Der Elma Dagh, von welchem biefe öftlichen Baffer b Tabachane und andere bem Engurie fu zufliefen, amar Apfel berg genannt, aber gegenwärtig ohne allen Baumwuchs, ti als ein langer, 3600 Fuß hoher über Angora fich erhebenber Ba ruden, nach v. Binde's Schätzung 724) (nach ber Bolotowichen Ra 3797 Fuß Bar. üb. b. DR.), mit seinem von tiefen, ziemlich weil Schluchten und Thälern burchzogenen plateauartigen Fuße bis a eine halbe Stunde an die Gudoftfeite ber Stadt Angora ben Er zeigt mächtige nadte Ruden und Ruppen, bat zwischen fic i gelne Ruden, fehr mafferreiche Biefenthaler und ift nur in fen mittlern Region an ben Thalgehängen fparlich mit Holzung befte Eine einzelne Gruppe von einigen 30 uralten Fichten Binien auf ber boben Ruppe feines weftlichen Abfalls fteht einfe in einer Bobe, wo fonst tein Baum mehr zu finden ist: wahrschi lich boch wol nur bie traurige Reliquie eines früher gerftorten Bol gebirgs, bei bem man bentzutage die Frage aufgeworfen bat, 1 bas gang nadte Gebirge nicht etwa die Fähigkeit. Bäume zu traff verloren habe.

Derselbe treffliche Beobachter, ber seinen längern Ausenthalt Angora für Geographie so lehrreich benutt hat, giebt ums ih die ganze Gebirgsgruppe von Angora, die vom Elma Daghi S.D. gegen N.W. vom Gjöt Dagh zwischen dem Murtad und Bej Bazar tschai natürlich begrenzt ist, solgende übericht liche Beschreibung. Der Gjöt Dagh, aus Alpentalistein gesicht von N.D.N. gegen S.W.S., verzweigt sich gegen Sid, well er von der allgemeinen Normalrichtung dortiger Bergsetten abseit und zieht in einem Halbbogen so fort, daß er das süngere Reisich Blateauland im Westen von der weiteren wellensörmig länglich Resselbene von Angora trennt. Er scheint länger und tiefer gegen Het, kürzer und steiler gegen Ost abzusalen. Die Giptal Gestelbene bagh sind tahl, seine steilen zerklüsteten Gänge sind is schwach bewaldet. Der Ort Ajasch (Mnizus im Itin. Anton

<sup>724)</sup> v. Binde, geogr. Notigen a. a. D. in Rieperts Dem. 6. 48-

18. ed. Wess. p. 575) liegt in einer wasserreichen Schlucht am ibsalle bes Gjöt Dagh mit seinen 600 Häusern ziemlich ft; an bessen öftlichem Fuse breitet sich seine Bergkette in die Ebe ne von Istanos aus, die in Oft von niederen Bergeingeschlossen wird; der Tschar-Fluß durchzieht sie von gegen S.B., verläßt sie aber nach S.D. durch eine enge Bergeit in kurzer Bendung, an welcher das Dorf Istanos romantisch nist.

Die Umgebung ber Stabt Engürich ober Angora ift eine ebene, theils wellenformige ober bergige Bochflache, beren nie-: Ebenen nicht unter 2500 bis 2700 Fuß Bar. liegen. buchften Bergfetten, die fle umschließen . find in R.B. und e icon genannten Gjot, Semir Ufu und Mibos Dagh: D. ber 3bris, Boffein, Disgurt und Elma Dagh, S. junadift ber Stadt ein niedriger Ticol Dach, ber Ainsworth als Fenersignal ber Byzantiner biente, wie beren mbe fehr häufig vortamen; entfernter ber Dolantafd. 1 S.B. nimmt ber Fluf von Angora, Engürieb fu, feinen af and biefer Berggruppe zur offnen Sochebene bes Salaria: negen Gub, von woher bie wenigern Bufluffe aum Engurieb m, ift bie Berggruppe am wenigsten geschloffen und gerftrent iehr in relativ niedrigern Glieberungen, weil die ganze Landbaselbst bas bobe Blateauland von haimaneh fich in luter Erhebung von 3000 und mehreren hundert Fuß sich gen das Bassin des großen Salzsees, des Tuz Tschöllü n S. 18, 36 ff.), ausbreitet, eine wilbe und wufte Gegend, die Theil von Ainsworth genauer burchwandert wurde.

Die höcksten, die Gruppe von Angora einschließenden Bergem v. Binde alle der Urkalkformation auzugehören, wähder velativ niedern Bergzilge und Terrainwellen des weiten b nur jüngere Flößformationen enthalten. Diese werden aber einzelnen plutonischen oder vulcanischen Massen wie Trapp, hot, Porphyr und Basaltbildungen durchbrochen. So Basaltpaß im Norden der heißen Badequelle von Seimam; so die zacigen steilen malerischen Höhen des Hössein. im Often der Stadt; so die Felsgruppe selbst auf dem sitdegelberge, die unter der Stadt Angora sich ausbreitet, auf nördlicher Kuppe das Castell mit der Bergstadt liegt. Jene it onen mögen die engen, meist wild sich windenden Felsspalten et haben, durch welche die Gewässer des Englirieh-Ressells zu

beffen Saubtftrom zufammenfließen. Durch folden Era fturat fich auch ber vereinte Angorafluft rauschend am Kuk boben Kelswänden mitten hindurch, statt freilich i Umwegen auf flacheren niedrigeren Bobeneinsentungen bie ? au umlaufen. Diefe fehr mannichfaltig geglieberte Gebirge von Angora gehört zu ben angebauteren und bevölkerte Aftens; boch liegen auch bier noch viele Streden wuft; a viele berfelben feiner Cultur fabig fein; boch bleibt ber politische Zustand bes Lanbes ringsum von zuchtlosen n Boltern wie Turtomanen, Rurben und andern Se schwärmt, nebst ben immer wieber von neuem sich erheb bellionen, Rriegeüberfällen ober Avanien bes Bafchagoub Haupturfache bes Berfalls. Wo größere Sicherheit bet wie in ber Rabe ber Stadt, vorherricht, find auch alle Bol mit ben üppigsten Obst- und Weingarten, beren ebelste f beiße Sommerzeit zeitigt, und in ber gefundeften Luft und Sommerhäusern bebeckt und ftart bevölkert. Die of aber meift turgen, nur 5 bis 6 Bochen anhaltenben Winte bem Ertrem bes Climas boch bem Ertrage nicht nacht eine reichliche Schneebede vor troduen, gerftbrenben Bi - biefes boben Climas zu schützen pflegt.

### Erläuterung 2.

Die Stadt Angora, Anchra des griechisch-rom Alterthums.

1. Die alte Anchra, Ayxvou ber Griechen ter und Romer.

Strabo nannte Anchra (XII. 567) nur ein b stell (pooropoor) der Galater, ohne eine Stadt zu erwäh ihm schon Tournefort<sup>725</sup>) als Herabsehung der viel Amasta in Feindschaft stehenden Stadt auslegte, während dorf darin vielmehr eine Anerkennung Strabo's saul Hervorhebung der ausgezeichneten Feste im Gegensat der ordneten niedern Stadt schon zu jener Zeit, als ste im Galatier war, die sie allerdings als eine ihrer Hauptsesten

<sup>796)</sup> Tournefort, Relat. etc. l. c. II. p. 178; G. Wernsdorfil de Galatarum Liber, Norimbergae 4, 1743, p. 209.

mochten (nobilem urbem nennt fie Livius a. a. D. c. 24), obgleich fie biefelbe bei bes Conful Manline Anguge mit feinen Legionen , mit keinem Schwertstreiche vertheibigten. Sie scheint nut ber Sit ber griechischen Bevölterung im Lande gewesen zu fein, beren Betriebsamteit baselbft burch bie geraubten Schätze ber Balater genährt und unterhalten wurde. Aber schon vor ihrer Zeit muß unter ber Berferberrichaft ber Rame Anchra bort bie einbeimische Bezeichung eines nicht unbebeutenben Ortes gewesen sein, ben Alexanber M. von Gorbium aus nicht vorüberzog, sonbern bort zu - Ayxopa mit feinem Beere auf bem Buge nach Sprien verweilte, um die Gesandten der Baublagonier und ihre Unterwerfung entgegen m nehmen. Bon ba erft ging er weiter über ben Salys nach Cappadocien (Q. Curtius Rufus III. 1, 22). Das Alter biefer Ancera rudt Baufanias (Attica I. 4, 5) indef viel höher hinauf, in die Zeiten noch lange vor der Besitznahme Gallogräcia's durch die Gallier wie bie Berfer, in bie mythischen alten Zeiten (um bas Jahr 620 v. Chr.) bes altphrygifden Reiches, als Dibas, Gobn bon Gorbius, bes Stifters von Gorbium, im Dften bes Sangarins auch Anchra gegenindet haben follte, und führt noch als Bahrzeichen ber Stiftung im Zeustempel ben Anter, ber bis gu seiner Zeit anfbewahrt wurde, auf, ben die Legende ber Priefter borthin verwiesen. Diefe Legenbe tann felbst aber erft von späterm Urhrung fein, da Apollonius Aphrodistensis in Karika Lib. XVII. 132) erft ben Galatern bie Ehre eines ägyptischen Flottenraubes aufdreibt, aus beffen Beute fie einen Unter im Beiligthum gu Anchra bei ihrer Stiftung ber brei Städte Beffinus, Tavia and Anchra niebergelegt und banach bie Stabt genannt hatten. Erogmer follten aber biefe Stifter ober Besitzergreifer von Anchra Memnon (Fragm. de rebus Heracleae XIII. et XIV. 19) Kin; richtiger Tectosagen nach Strabo und Andern (Strabo IL 567, wie Livius XXXVIII. 24). Riepert balt biefe griedische mologie ebenfalls für eine erst spät aus bem Ramen gefolgerte, für die wahre Wurzel des alteinheimischen Namens das verambte armenische Wort Antur, b. i. rauh, uneben, mas bie Dertlibleit treffend bezeichnen würbe.

Unter perfischer Herrschaft und mährend ber Nachfolger Alexanbers tritt nur erst wieder mit ber Besiegung Antiochus III. Magn,

Carol. Mullerus, Fragmenta Historicor. Graec. IV. p. 312: ebenbaf. III. p. 536.

(burch bie Schlacht zu Magnesia im Jahre 191 v. Chr.), bem be . Galater als Bulfevoller ergeben maren, ber Rame Anchra't jum erften Male in ber romischen Geschichte mit ber Bestürmung. ihrer gallogräcischen Berrichaft in Galatia bervor. Die Galatier, fagt Livius (Hist. XXXVIII. 16) blieben Reinde ber Römer, and nach Besiegung bes Antiochus Mt.; benn als Bewohner bes Binnalanbes hielten fle fich gefichert vor ben Römern, Die nur bie well lichen Ruftenlander Rleinafiens betreten hatten. Aber Conful Ca Manline fuchte ben Feind auch im Innern bes Lanbes auf, mb bestegte bie Galater ober Gallier, wie ste Livius noch nannt, bis zu bem obern Sangarius, die er in Beffinus, Gorbinn, und auletzt noch bie Tectofagen aus ihren festesten Bergen # Anchra in die Flucht schlug, ja einen Theil berfelben vernichte (im Jahre 189 v. Chr.; über feinen Feldzug f. unten). Bu bide Reit nannten bie Romer Unchra nicht, wie Strabo an 200 Jahre fpaterbin, eine bloge Feste, fonbern eine in jener Begen angesehene Stabt (ad Ancyram nobilem in illis locis urbe pervenit, Livius XXXVIII. 24)727), in welcher bie Hauptmacht & Galatier verfammelt mar; auch Blinius V. 41 nennt es ein 0p pidum ber Tectosagen. In ber folgenben Zeit ift ber Ort te wechselnten Schickfalen ber romischen Barteitampfe im Lante mit worfen, numal nach ben Mithribatifchen Rriegen unter Dejotars noch vom Fürstengeschlechte ber Balater, ben Bomveine als feine Barteigänger jum Ronig eines großen Reichs erhob, bem noch Tetrarchie ber Galater gehörte. Rach bessen Tobe wurde sein 🐓 cretair Amuntas burch M. Antonius gleichfalls zum König 🗯 Galatien erhoben und von Augustus bestätigt. Da berfelbe de in Cilicien (im Jahre 25 v. Chr.) ftarb, tam micht beffen Ge Bylamenes zur Regierung, fonbern Gallogracia warbe mit caonia zu einer Provinz ber Römer verwandelt (Strabo XII. 56 Eutrop. Brev. VIII. 5, und Sexti Rufi Brev. XI: sub Octavi Caesare Galatia in formam provinciae redacta est). Seit M Zeit beginnt erst die Glanzperiode Anchra's als Römerstadt. Du bie brei Capitalen ber gewesenen galatischen Tetrarchie, Bessinat Tavium und Anchra, wurden burch bie faiferlichen Titel d Sebaste entschäbigt. So beift seitbem auch Anchra Sebeste; beb

<sup>727)</sup> G. Wernsdorf, de Republica Galatarum Norimb. 1743. cap. IV. & rebus gestis Gallograecorum. p. 167—181. Hoffum Keltan u. 600. p. 125, 127.

rauf unter Nero icon eine Metropolis; die Bewohner ber Stabt ulirten fich baber " Desaornvoi Textoouves" auf ihren Dentilen, und nannten ihre Stadt "Σεβαστή Τεκτοσάγων "Αγκυρα". ie vielen romifchen und griechischen Inscriptionen ber Architecturte und Marmore, so wie die vielen bort geprägten Münzen, ban bie meiften bas Beichen bes Stadtmappens, ben Anter yxvoa) tragen, zeigen ihre Bedeutung unter romifcher Raiferrichaft. Diese galatischen Stäbte im östlichen Bhrugien maren erften 28) in Afien, welche romische Beinamen zu ihren primien Benennungen binaufügten, und baburch ihre Anbanglichkeit an römisch-casarische Bartei in Rleinafien tund thaten. Ihre aunje Lage auf ber großen Sauptstrafe von Bygang nach Tavium, bafte (Siwas), Cilicien, Sprien gegen Guben, wie nach gerum in Armenien, gegen Berfien und Barthien im rben machte fie balb anm Mittelpunct bes Grofibanbels fchen bem Often und Westen und jum Knotenpunkt bes Durchriches ber römischen Legionen. Schon unter Raifer Muguft muß von ibm viele Wohlthaten erhalten haben, ba ihnen nach Borige ber Bergamener gestattet murbe, bem Muguftus noch bei en Lebzeiten (Tacit. Ann. IV. 37) wie in anbern Stähten bes ichs und Rleinafien (z. B. in Apollonia, jest Olubulu) und fo b in Anchra einen Tempel zu weihen, bas Ancyranum βαστεΐον (Vers. 21 bes Mon. Ancyr.), beffen Mauern bann bon Anguftus hinterlaffene, bei ben Bestalinnen niebergelegte Rament, nämlich bas Bergeichniß feiner bem Reiche erzeigten shithaten (Sueton. Aug. 101), unftreitig fcon mit Dero's Erbuig eingegraben wurde, besten Original nach bes Divus Augu-Billen auf Bronzetafeln an ber Fronte feines Maufoleums zu m aufgestellt mar. Bur Ginweihung biefes Gebaftetone ju enra, bas fich in feinen schönen Architecturen mit ben lateinin und griechischen Inschriften wenigstens zu einem großen Theile 5 Monumentum Ancyranum genannt) 29) noch bis bente ulten bat, und ber Stadt ihre gröfte claffifche Berühmtheit gu

<sup>)</sup> Waddington l. c. in Revue numism. Ann. 1853. p. 248. 2°) Corpus Inscript: Graecar. Vol. III. 2. Berolini 1853. Fol. p. 89—92: Monumentum Ancyranum Nr. 4640: de indice rerum ab Augusto gestarum; pergl. Arumdel, Discov. in Asia Minor. II. p. 426. W. Hamilton, Res. in Asia Min. Vol. I. p. 418—430. Ch. Texier, Descr. de l'Asia Mineure. Paris. Fol. I. p. 171—200 u. Planch. 201—206. Monum Ancyran. et Rec. A. El. Eggar.

Bege brachte, wurden Ludi Quinquennales (Sueton. Au. 3) gefeiert und banach bie Magistrate erwählt, bie Chronologie ale 5 Jahr ermittelt. Aus ben Inscriptionen, welche auf ben Sitte manben ber Testamenteinschrift bes Tempels bieselbe begleiten, erecha fich wichtige fragmentarische Beiträge für eine nabere Rennmiß te bamaligen Landeszustände, beren Beschichte uns fonft ganglich fet So die Benennung ber Stadt als Sebaste Tectosagum, als Metw polis, als Antoniniane Ancyra zu Shren Kaifer Caracalla's, bak während seiner armenisch-parthischen Kriege vorzüglich burch & bauung ber Stadtmauern befestigte. Ihre Borftande wurden a ber Inscription noch Galatarchen, Tetrarchen genannt, genofen ihrer Abstammung von galatischen Fürftengeschlechter wege noch fonigliches Anfeben. Sie zeichneten sich burch Liberalität in ben Festfeiern bes Sebasteions aus, wobei auch viele ihrer einfi mifchen celtischen Ramen, wie Ateporix, Gohn bes Albian; Gezatorir, Amobast und Gaizatobiast (ob von Gaesum, bi Jaculum die Lanze ber Gallier, baber fie Gaefati und Gaefi, Tapfern, beifen) und andere etymologische Erinnerungen an ihre # stammung lebrreich sind.

Die Kestseiern ber Galater bestanden, wie bie Inscriptio bei ber Inauguration befagen, beren Borfit ber Brater Lollius (Eutrop. VII. 5) ju Ehren des Divus Augustus und Dea Roma einnahm, wobei Phfamenes die Roften zu ben Ram ber 300 Glabiator-Baare, ju Stiergefechten und Jagben mit wi Bestien, ju Schauspielen und Anderm bergab, und bei nachfolgen Bieberholungen ber Feste in Bang tam, aus großen öffentli Schmausereien. Diesen folgten gymnastische Spiele, Jagben, D von Bekatomben und Bergabungen, wie die Infcriptionen fagen Del, ju ber unctio athletica für alle brei Bolterftamme Tectofagen, Toliftobogen und Trocmer, beren Rampfe febr auszeichneten. Einige 40 in ben beutigen Erimmern Mauern ber, außer ber großen berühmteften Tempelinstription, ber aufgefundenen griechifden Infdriften machen einen & gegenstand bes Interesses für Europäer in Anchra aus, bie auch in neuester Beit auf bas forgfältigste copirt, gefammett interpretirt find. Der berühmte öfterreichische Gesandte Raifer binands II., G. Busbet, hat bas Berbienft, auf feiner Reife Amafia (f. oben G. 158) mabrent feines Aufenthalts in Angett (er nennt die Stadt Angur) die erften vollständigern Copien Monumentum Augusti, das im Brätorium sich an ben Marus

wanten befindet, copiren zu laffen und mit nach Europa zu bringen. um es ber gelehrten Welt als eine ber lebrreichften Dentmale bes Alterthums (zumal an Andr. Schott, Juftus Lipfius und Gruter) mitzutheilen. Der obere Theil ber Inschrift, fagt er, fei mar ohne Dach, aber noch vollständig an ber Band, ber mittlere Theil fehr gerlöchert, ber untere burch bie zu argen hammerschläge ber Berftorer gang unleferlich geworben 730). Er fagte, in allen burchwanderten elenden Türkendörfern auf feiner fleinastatischen Reife. wo beinabe nichts Mertwürdiges für ihn zu feben gewesen, fei er immer awischen ben Grabstätten ber Türken umberspaziert, in ber hoffnung, icone Marmore und Saulen mit Inschriften zu finden, die leider meift unleferlich burch ihre Berftorung gewesen; feine einpige Freude im Quartier war es, nach Inscriptionen, Münzen und neuen Pflangen ju forfchen; wie groß mußte baber feine Freude über bie Auffindung bes Monumentum Augusti sein (im 3. 1564)! Tournefort fagt 31), daß biefelbe Copie Busbets an ben berfihmten Botaniter Clusius (Charles de l'Ecluse) pon fauftus Berantius burch beffen Dheim, ben Begleiter Busbets, Antonius Berantius ben Dalmatiner (Anton Wrandt), Bischof von Agria, in ihr Secretariat copirt gefommen fei, ber fie bann bem lennelavius und Gronovius mitgetheilt, burch welche fie, wie bon Gruterus, Chichull u. A. ber gelehrten Welt jugangig wurde. Ein andres Exemplar wurde im Jahre 1689 forgfältig copirt, bas in ben Bapieren Daniel Coffons, eines hollanbifden Raufmanns, fich vorfand, ber in ber Gegend von Smbrng ermorbet wurde. Chishull gab es in seinen Antiquitates Asiaticae Busbek. beraus. Tournefort (1701) fügte seine eigenen Bervollständigun-Ben bingu. Bu feiner Beit ftanben Die Eden bes Bebaubes von weißem Marmor noch gut erhalten, bie Façabe mar aber zerftört. bis auf ein schönes Portal von 24 Fuß Bobe, 9 Fuß Breite, an beffen ornamentirter Seite bie Testamenteinscription sich befindet; bie Mauern fteben noch bis 30 und 35 Fuß Bobe, ber Bau babe 52' Jug Lange und 36 Fuß Breite, und bie Seite 3 offene Fenftertaume, im Innern ftebe eine armliche Mofchee an Die Seite feiner Baufer und Pferbeställe angelehnt, Die einen Theil ber Inschriften berbeden.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Aug. Gislenii Busbequii Omnia quae exstant. Oxford. 1771. p. 74.

<sup>31</sup>) P. de Tournefort, Relation I. c. II. p. 178—184.

<sup>32</sup>) Corpus lascript. Graecar. T. III. hat bie vollstänbige Inscription von Ancyra unter 69 Rummern mitgetheilt. Nr. 4010—4079.

Eine Inschrift von fo großem Umfange und nute unter Schwierigfeiten zu copiren, bedurfte vieler wiederholter Rev um ju einiger Richtigfeit und Bollftanbigfeit ju gelangen. Lucas, ber fie für bas iconfte romifche Dentmal in It erflarte, murbe von feinem Gonner, bem Minifter be Bont-Ch mit einer neuen Copie beauftragt, die er auch im Monat Se 1704 so ju Stande brachte, daß er bafür hielt, fie sei, for lateinische wie die griechische, exacter als alle vor ihm abgenom Die gröfte Schwierigkeit verursachte ihm bie am Tempel an vielfach besuchte Moschee Sabichi Beiram und ber Fana ber Türken. Denn als erft burch medicinischen Beiftanb, burch Gelbbestechung und List ber Diener ber Moschee jur tung ber Copie verleitet war, indem B. Lucas bem tra Manne weiß machte, er werbe nur bie guten Recepte c bie auf biefer Inschrift ber Nachwelt überliefert waren, fo fal boch noch bie große Befahr ein, bie eine Entweihung bes thums ihm bringen würde, und vollends, wenn es befannt baf er ben Ungläubigen fo große Schätze verratben babe, we als Berrather ficher Die Tobesftrafe treffen. Inbeffen bas flegte, und nun burfte bie Copie nur in ben Bwifchenstund Bebete beimlich ftattfinden, wenn fein gläubiger Doslem f ber Moschee auf ber Strafte ober in ihr seben lieft. So bas Geschäft benn nur fehr unterbrochen und langfam von geben und nicht ohne Gefahren. Dennoch ward erft bie latei bann auch bie griechische Copie fertig, und B. Lucas bet nur, baf ein zweiter Theil ber Infdrift zur Seite burch ang elende Erbhäuser verborgen bleiben mußte. Anch ber gelehrt nedictiner Montfaucon batte bie Inschrift veröffentlicht, we burch einen griechischen Priester in Angora hatte neu copiren ber fie aber unvollständig und in byzantinischen Characteren 1 schrieb, statt ber schönen antifen Charactere, woraus manche thumer entstehen mußten.

Ihm ift zunächst Rich. Pocode (im 3. 1739) gefolf ber ben Tempel bes August und die Inscription Anchra's befla auf jeber Seite ber Pforte bes Tempels die jedesmaligen 3.2 jede zu 50 bis 60 Zeilen, und jede Zeile zu 60 Buchstabn schrift, und die ganze Inschrift, mit den zerftörten Bande

<sup>733)</sup> R. Bococke, Befchreibung bes Morgenlanbes a. a. D. X S. 129-130.

ben burch Erdhäuser bebeckten, sie auf 20 solcher Tafeln berechnend, bon benen er nur einen Theil copirte. Die Buchstaben, bemerkte er, seien auf rothem Grund mit Gold überzogen gewesen. Die Rosche Habsch Beiram, ließ er sich sagen, sei eine Schule unhammedanischer Sosis.

2B. Ainsworth hat seinen gleichzeitigen Forschern die specielle Untersuchung Diefes Dentmals überlaffen, von benen wir jumal B. Samiltons Bemühungen bedeutende neue Bereicherun-3cm ber Inscriptionen und Ch. Texier viele Ausfüllungen von Luden und als Meister im Baufach und Künstler richtigere architectonische Beurtheilungen verbanken. v. Binde's Plan ber Stadt Angora hat genau die Lage bes Augustus-Tempels im Rorden ber Festung, fo wie ber Babichi Beiram in ber Rahe des Serails des Pascha angegeben. 2B. Hamilton34) hatte in Smyrna von Zerstörung bes Gebäudes durch Türken gehört, was gludlicher Weise ungegründet war, wenigstens fand er nur einen Meinen Theil ber Mauer an einer Seite ber Cella bes Sebafteions algebrochen, was ihm als kein großer Schaben erschien, ba bie lateinische Inscription baburch nicht gelitten hatte; wol aber treten bi der Nichtwürdigung des Ganzen von ihrer Seite manche andre Befdabigungen ein, baber eine fortgefeste Forfdung ber Franken an Ort und Stelle für bies Document von Wichtigkeit bleibt. Diese wurde bemfelben benn auch burch beibe treffliche Männer von neuem Tourneforts und Chishulls Meinung, als batte die Beraubung der Eisenklammern aus dem Gefüge der Steine burch bie Barbaren auch ben Inscriptionen geschadet, fand Damilton ungegründet, da bei diesen wenigstens tein Eisen, sondern nur Mörtel die Quabern verband, ber aber nach und nach herauswitterte, abfiel und zur Berftörung ber Inschrifttafeln bas feinige beitrug. Texier bematt jeboch, daß die großen Marmorquadern ber Wände wirlich burch Brongetlammern gufammen gehalten wurden Auch bas Norbende ber Wand ber Cella fand er zerftort, die im Mittelalter zu einer Kirche verbraucht war, für welche man erft die Seitenstraße, welche ihr ursprünglich fehlte, durchbrochen hatte, wie burch Texier als Architect nachgewiesen werben konnte. Diefer hatte, wie Samilton bemerkte, schon vor ihm eine griehifde Inschrift an der Augenseite der Cella, die zwar auch Pococke

<sup>14)</sup> W. Hamilton, Research. h. c. Vol. I. p. 418-424; beff. beutiche Ueberf. 1. S. 386-390, Rot. und Inscriptionen Dr. 108-138.

gesehen, aber nicht copiren tonnte, entbedt, aber nur ben Gold berfelben, weil ber andre Theil berfelben burch Rebenbäufer angebant Texier batte fie baber auch nicht copirt, weil er fie nur fie eine griechische Uebersetzung ber lateinischen schon befannten biek Da Bamilton sie aber besier erhalten fand, als die lateinische und das fie halb überbedende Baus unbewohnt mar, folok er mit beffen Eigenthümer für eine Gelbsumme einen Contract ab, ber im beffen Banbe einzureifien gestattete, wodurch nun Die ganze griechifd Inschrift neu entbedt und für bie Berichtigung ber lateinischen 3 fchrift fehr wichtig wurde, fich aber theilweise boch auch noch lide haft zeigte und in einem Theile ganz zerstört war. burch fast vollständigen Berzeichniß ber von bem Raiser Angulat neu errichteten Gebäube ergeben sich 3. B. folgende Neubauten best ben: die Tempel des Mars, des Jupiter tonans und triumpho bes Apollo, Julius Quirinus, ber Minerva, ber Juno, bes Im Eleutherius, ber Beroen, ber Juventus, ber Mutter ber Gotter, 1 Chalcibium, Forum Augustum, Theater bes Marcellus, bie Baff Julia, bas Brab ber Cafaren, ber Porticus auf bem Balati und im Hippodrom des Flaminius. Außerdem die Reftantel bes Capitols, ber 82 Tempel, ber Bia Flaminia, ber Aquab vieler Theater, die Anlagen von Städten, die durch Erbbeben stört waren, von Colonien u. a. m. Biele andre Inscriptionen, Samilton ale neue, zuvor unbefannt gebliebene in allen The ber Stadt, an ben Thoren und Brivathausern zumal, oder in Maitern ber Citabelle copiren tonnte, find bei ihm nachzuseben.

Ch. Texier 735) widmete während seines längern Ausentigen in Angora den Architecturen daselbst eine besondre Ausmerkand die ungeachtet ihrer Zertrümmerungen doch noch viele Neberreste Kunst in ihrer schönsten Ausbildung zeigen, wie sie selbst Inicht schöner, wenn schon besser erhalten, auszuweisen hat. Die von den schönsten Kömerbauten, durch griechische Künstler ertst die meist in dem ebenen Theile der Stadt lagen, und nach der schieden auch ihre Tenupel (z. B. eines unter Kaifer Murelius errichteten Tempels des großen Sonnengottes apis und der Dioscuren, s. Corp. Inser. Gr. 1. c. Nr. 466. Hippodrom, Bäder, Aquaducte hatten, ist nur der Tempel August noch so weit stehen geblieben, daß seine hohe Kunstvollichten ihm zu studiere möglich war. Er stand in der Witte der Sta

<sup>716)</sup> Ch. Texier, Descr. de l'Asie Mineure. Paris. fol. Vol. I. p. 172-186

und ift eben fo burch feine Conftruction bewundernswerth, wie burch feine Infcription. Die mehrften ber Brachtftude feiner Marmorsculpturen find zwar weggeschleppt und zu andern Bauten verwendet ober zu Ralt verbrannt, boch stehen noch die hauptrefte in ben zwei Seitenmanern ber Cella, und ben Unten ober Bilaftern, Die fie enben. Die großen Darm orblode, aus benen fie aufgebaut find, zeigten noch bronzene Rlammern, die fie bis heute zusammenhielten. Alles ift burch Sculpturen reich ornamentirt, Die Capitale burch geflügelte Bictorien, die zwischen Acanthusblättern auf Laubgewinden fteben. Die große Borta erinnert burch ihren Styl und ihre Bracht an die berühmten Tempelthore zu Palmyra und Baalbek36). Façabe hatte 6 corinthische canellirte Säulen, und war von einem großen Porticus umgeben, wie ein folder auch auf ben Gemeinbemiligen ber galatischen Sebaftener abgebilbet fich findet. Tempelmauer erhielt erft Fensterdurchbrüche, als man bas Gebäube im Mittelalter in eine Kirche verwandelte. 3m 15. Jahrhundert ließ ber Mecca-Bilger Babichi Beiram bicht an ber Gubfeite bes Tempels, jener Rirche, und ben Pronaos, ber mit Erbe jugefcuttet wurde, eine Mofchee anbauen, bie aus ben eingeriffenen Mauern bet Tempels errichtet murbe; ben Kirchenplatz baneben am Eingange bes Bronaos machten bie Moslemen jur Graberftatte; fo murbe duch die Beilighaltung biefer Anbauungen wenigstens ber anliegende Heil bes noch vorhandenen Ueberrestes des Augusteums vor meiterer Bernichtung gefichert. Auch ben Dyanen37), bemerft Busbet, verbante man einen großen Theil ber erhaltenen Inscriptionen und groken Marmorfteine und Sculpturen, ba es nach bem turtiion Aberglauben wegen der Auferwedung der Todten nicht erlaubt ti, fie mit viel Erbe zu überschütten, und beshalb bie Spanen in ben Nächten fich auf ben Graberstätten nur zu baufig einfinden, die Eingegrabenen wieder auszufragen und Die Leichen in ihre Söhlen Im Frage ju fchleppen, von benen man gewöhnlich große Saufen bon Anochen findet. Deshalb bede man gern bie Graber ber Tobten mit schweren Steinbloden und Tafeln zu, um bies zu hindern, wozu ich bie Marmore ber classischen Bauwerte am besten eigneten, bie oft, wenn sie Sculpturen ober Inschriften enthalten, baburch it die Rachwelt gerettet worden seien, denn die Gräber sind ihnen beilig.

<sup>34)</sup> Plan bes Augusteum mit ben Rebenbauten bei Texier, Planche 64. Die Details ber Ornamente, Pl. 65-70. 37) A. G. Busbek, Omn. q. ext. l. c. p. 71.

Die zum Theil undentlich gewordenen Lücken der schönen antiken Schriftzüge, die auch Hamilton nicht entzissen konnt, suchte Texier durch lleberschüttung mit Kalkwasser und Abwassen wieder kenntlich zu machen, wobei das Weiß, welches in den Fugen steibt, die Grundzüge wieder deutlich hervortreten läßt. Dadurch konnte seine Copie noch vollständiger werden, als die sus veröffentlichten, wiewol von den noch zu Tourneforts Zeit leten gemesenen Partien auch schon manches zerstört worden und nicht nicht lesbax geblieben. Die Façade der Nordseite der Cellamen zeigt die testamentarische Inschrift, die, früher nur zum Theil behant, erst durch Hamiltons Entdeckung und Einreistung des Ueberdans und durch die Bemühungen der Philologen, wie Duran des Malle, Egger, Franz u. A. eine vollständige Restitution des Supen erbalten konnte 39).

Schon Bushet berichtet von vielen alten Münzen, meiß w ben fpatern Cafaren, wie von Constantinus, Constantius, Juftim Balens, Mumerianus, Brobus, Tacitus und Andern, Die er is gong einsammeln kounte, welche bei ben bamaligen türkischen In leuten gang gemein oft die Stelle bes Gemichtes vertraten, und 1'/ Drachmen in Gebrauch waren. Man nannte fie Gjeur B apri (nummos paganorum), und nur au oft wurden sie in an Maffen, ba man fie zu nichts anberm zu gebrauchen wufte, ben Rupferschmieden eingeschmolzen und zu Leffeln verarbeitet. einzeln ftebenbe Gaule von besonderer Art hatte icon Tournes M seiner Beit als Euriosum abgebildet (10) und le Minaret de la genannt, weil man fagte, es follte bie Grabstätte eines Mabdent zeichnen. Sie wurde später eine Triumphfäule genannt, bie Raifer Julian Apostata errichtet fein follte, bem fie bog Beiben ber Stadt nach feinem perfischen Feldange aus harkeit gesetht sein sollte, weil er als ihr Batron in Berfie ihrer heidnischen Tempel und seiner Begabungen berselben n mar. Auch Texier hat fie Pl. 70 wieber abgebildet, und ihre Babe aus einem Marmorblod 28 Fuß, mit byzantin Capital und in ihrem schlechten Styl mehrfach an ben Be erannernd; ba fie aber ohne Infcription geblieben, fo blei Entitehungszeit ungewiß.

Die Romer hatten guvor nur Rriege mit ben Galatern gefift

<sup>736)</sup> Taxley I. c. I. p. 178-182. 39) G. Busbequii Omnis quas et l. c. p. 73. 40) Tournefort, Relat. I. c. II, p. 184.

seit ber Berwandlung ihres Gebiets in eine romische Broving muß biefe burch Augustus fehr begunftigt worden fein, ba ihnen ihre Gefete, ihre Tetrarchen und ihre Berfaffung gelaffen wurden. Provinz Galatia stand zwar wie alle andern unter dem Prator und bem Broconful, aber alle Befehle wurden, wie bies bie Inscriptionen seigen, im Namen bes Sengts und bes Bopulus ber Galater veröffentlicht. Nun erft fand ber römische Luxus bei ben früherhin roben Galatern in bem balb aufblühenden Emporium ihrer Metropole Eingang. Ihr Wohlstand zeigte fich in ber Liberalität bei ihren Festseiern, die schon im zweiten Lustrum nach ihrer Reduction in eine Proving fo ungemein fplendid ausfallen tonnten. Wie lange biefe Berrlichkeit bauerte, wiffen wir nicht, nach Infcriptionen und Münzen aber offenbar noch unter ben Kaifern Trajan. Babrian. Caracalla und ben Antoninen, unter benen Gallier mit Romern gleichgestellt gewesen zu sein scheinen, wenn sie auch zuvor gegenseitig Jehr gesondert waren.

Bu welcher Beit bas Sebafteion in eine driftliche Rirche verwandelt wurde, ist unbekannt geblieben, aber die frühe Berbreitung 🌬 Evangeliums in Salatien ist aus des Apostel Baulus piftel an bie Galater (Apostelgesch. XVI. 6, und Ep. an bie Stater IV. 14-20) befannt, bie nur ju geneigt ju Ehrgeig und Bertheiligfeit gewefen ju fein icheinen. Gine ber alteften, zuver maftedt gebliebene driftliche Kirche in Angora, Sct. Clemens, bat Terier aufgefunden und abgebilbet (Bl. 71)41), boch ift fie bem the nach aus späterer Zeit als Justinians Bauten; ihre Malereien Mb Mofaiten sind von den Türken sehr zerstört. 3m Jahr 314 LEbr. wurde hier ein Concilium Anchranum 42) zur Berbesserung Rirchengucht gehalten, auf bem 18 Bralaten unter bem Borfis Bitalis, Batriarchen von Antiochia, erschienen. Die Retereien Blotinus brachen hier aus und Clemens Anchranus fand hier m Märthrerthum. Nach Julianus Apostata Zeit schließt Raifer spianus mit ben Berfern unter Sapor Friede, befchutt bie Briften, führt ben exilirten Athanafine 43) wieber in bie driftliche meinbe ju Anchra jurud, bie er besonders begunftigt, ftirbt aber falbft ploplich im Jahr 364 n. Chr. G. Unter Raifer Aurelian atte die palmyrenische Königin Zenobia ihre Macht vom Euphrat

Texier I. c. Vol. I. p. 195. 42) Pocode, Befchr. a. a. D. Eh. III. S. 130. 43) Ephraemius ed. I. Bekkeri. Bonn. 1840. v. 487. p. 29; Ammian. Marcell. XXIII. 24, 25.

bis nach Thana und Anchra 744) ausgebehnt; Procopius führt die Stadt Anchra nicht an; im Synecd. Hierocl. (ed. Wess. p. 630) aber wird sie zu Galatia Prima oder Ayxvooyadaria gerechnet. Unter Byzantinern blieb sie eine Metropolis und wurde Anching genannt. Als östlichste Grenzseste des byzantinischen Reichs war ste häusig den plötzlichen Ueberfällen der sassantinischen Berser ausgesetzt, wie von den nachfolgenden muhammedanischen Eroberern beroht. Schon Kaiser Heraclius hatte sich aus Syrien zurückziehen missen, wurde aber von persischen Feinden so verfolgt, daß diese ihm in Jahr 611 n. Chr. selbst die seste Anchra 45) in Galatia entrissen, die auch in ihren Händen blieb, die sie von den Araben im Jahr 644 erobert wurde.

Chalif Harun al Raschib brang im 3. 798 bis Ancyra? vor; das Gihan Numa sagt, als Sieger habe er die Flügelithüren des Tempels mit griechischer Inschrift (ob des Angesteums?) nach Bagdad im Triumphe gesührt, wie nur 100 Jahre mithm Kaiser Nicephorus dagegen die Stadtthore der cilicischen Städe Mopsuestos und Tarsos triumphirend in die Stadtmauern von Constantinopel verpstanzte<sup>47</sup>). Daß Sultan Mahmud nach dieser origitalischen Weise die Sandelholzthüren von Somnath in Guzerat in Lauptmoschee seiner Residenz zu Ghizni einverleibte, ist bekannt (h. 3. 1025, s. Erdt. V. 1835. S. 550), dieselben, welche durch Britispie.

Anchra wie Amorium als östliche Grenzsestungen bes bygetinischen Reichs, bis zu benen beiben Harun al Raschib vorgebrunge war, hatte durch das ganze Mittelalter gegen das Chalifat grokennet, hatte durch das ganze Mittelalter gegen das Chalifat grokenter zu bestehen, wie gegen Perfer und Seldschufen, welletzere Anchra im Jahr 1213 in Bests nahmen. Amorium etganz, Anchra überdauerte, war aber vielen Zerstörungen unterweitsto das sich von seinen römischen Prachtbauten, das Sebasteum genommen, wie die Tempel zu Ehren Nerva Trajans, Caracast von den Bädern, die in der ebenen Stadt lagen, wie von and Anlagen, in denen die Prodinzialstadt der Pracht Roms ehrste macheiserte, nur schwache Reste übrig geblieben sind. Rur net der Statuen haben sich in Bruchstüden erhalten, keine einzige geb

Zosimus ed. I. Bekk. 1837. 43, 19.
 I. Classeni. Bonn. 1839. 465, 15; G. Cedrenus, Histor. Comp. J. Bekt.
 I. 717, 1.
 Bett, Gefchichte ber Chalifen. II. 5. 186.
 S. v. Hammer, Gefch. bes osman. Reichs. I. 6. 160.

wi bie meisten sind zu Kalt verbrannt ober zu Baufteinen zerschlaen worben. Bablreiche Inscriptionen zeigen, bag fie bervorragenben Rannern errichtet wurden, wie baufig ben Magiftratepersonen und Inbern, beren Statuen in ber Area bes Tempels aufgerichtet waren. thre Inscriptionen auf ben erhaltenen Biebestals bezeugen, baf fie Balatarchen, Irenarchen, Mystarchen, Agoranomen, Aftynomen, Arbonten, Bontifer, Brafecten, Proconsuln u. a. Titel führten, and Denkmale zu Ehren Senatus et Populi Galatarum errichtet maren. Die mehrften Ueberrefte find jum Ban bes Caftells verbraucht, bas febr viele Inschriften zeigt, wo Ausgrabungen noch eine reiche Beute bon Runftwerten liefern möchten. Schon Tournefort 48) führte an, baf eine Treppe, beren Berron aus 14 Treppenstufen, Die jum Castell führen, ganz aus horizontal über einander gelegten Marmorfanlen bestehe, und bieselbe bestätigt auch Texier als noch vorhanben, obaleich ihre Construction aus dem toftbarften Material eine gang barbarifche fei.

Im Jahr 1354 kam Anchra durch die Eroberung Solimans, Sohn Orchans, nebst der Stadt, die der Erkaiser Cantacuzenus (9) Eratea nennt, an die Osmanen-Sultane in Brusa, da aber dort Umuhen von der Ritterbrüderschaft der Achi oder Ajan erregt wurden.), so eilte Sultan Murad, ein jüngerer Sohn Orchans, noch Cumal im I. 1359 nach Anchra, die ihm gutwillig die Schlüssel der Stadt übergab, die num unter dem Namen Engurise den Türken aeklieben ist.

2. Die Türkenstadt Engürieh (Angora), Angurijah ber Araber, Ankura ber Tatarensi). Zwar nennt Edrisi Stadt noch mit dem an den antiken Rlang erinnernden Ramen Ankira, wol ein Beweis, daß er seine Nachrichten noch Christen, ist moslemischen Autoren verdankte, doch weiß er nichts von dem det zu sagen, als daß die Karawanenwege hindurchgehen; über das der zu sagen, als daß die Karawanenwege hindurchgehen; über das der zu sagen, als daß die Karawanenwege hindurchgehen; über das der zu sagen, als daß die Karawanenwege hindurchgehen; über das der auf gerichteter (s. unten). Abulfeda ist schon ihr unterrichtet, er giebt die Lage von Ankurija im Lande Rum Reiske) oder Angoria, auch Angora (nach dem Mscr. bei kinaud) zwischen Iconium und Rastamuni, von jedem der

Tournesort, Relat. l. c. II. p. 180; Texier, Descript. l. c. l. p. 185.

1) J. Cantacuzenus, Histor. ed. Bonn. 1832. Vol. III. 284, 6; Gihan Nama ed. M. Norberg. II. p. 442.

10) J. v. Hammer, Gesch. bes osman. Reiche. I. S. 160; Gesch. ber Ichane. 1843. II. S. 323.

2) Edrisi b. Jaubert. II. p. 301.

Orte 5 Tagereisen entfernt gelegen, an, und fagt: Die Stadt wird burch ein Caftell auf bem Gipfel eines Berges gelegen vertheibigt; fle felbft liegt mitten zwischen Bergen. Es fehlen ihr fliefembe Baffer und Garten, Die Einwohner muffen ihr Baffer aus Brummen bolen, die in einiger Ferne liegen. In bem Autograph seines Cober, ben Reinaud bearbeitete, ftand von bes Fürften eigner hand beigefchrieben: In Ungora ift ein großer Ballaft, ber einft ber Ronigin von Saba, Beltis, Gemahlin Salomos, jur Bohnny biente. - Damit tann nur bas Gebafteion gemeint fein, von bem ihm irgend einer seiner gelehrten Reisenden aus bem ihm fremben Lande Nachricht gegeben haben konnte. Beachtenswerth ift es, bis er boch auch icon, nach alteren Angaben, ben Sangarius, ber Rahr Angora 752), Fluß von Angora ober Ancora, nennt, alfe bie Oftquelle als folde, wie Livius, anzuerkennen fcheint. Leiber hat Ebn Batutass), ber Zeitgenoffe Abulfeba's, auf feiner Bar berung von Isnit (Nicaa) ben Sangarins aufwarts Angora mid berührt, da er sich westwärts des Ortes gegen Norden nach Bol aum Bontus wandte.

Kaum ein balbes Jahrhundert war die byzantinische Ancerais ber Gewalt ber Domanen gewesen, als Timur auf feinem Erolb rungezuge burch Borberafien auch ilber Gimas bis an ben Babl vorrudte, und fo mit feinen Elephanten und feinem Beere, bat # Mutoren bem bes Kerres an Bahl verglichen, in Gultan Bujen Bebiet einbrang, wo es gegen ben Gultan, ber leichtsinnig mit nem Beere auf Birfchjagben, fein Lager verlaffent, ausgezogen marif ju ber entscheibenben Schlacht (am 20 Juli 1402) in ber R von Angora auf der Tschibut Ovasv (wo auch Mithridates 🕷 Pompejus besiegt sein foll) tam. Deren Folge war nicht mn Gefangenschaft Bajezibs, sonbern auch die Ginnahme und Bil berung ber Gegend und Stadt Angora's 55) burch bie Tatara, wie die temporare Berwirrung ber Osmanherrschaft und bie beerung eines groken Theils von Kleinasien bis nach Smurne gegen West, welche Stadt bamals mit ihren Bewohnern ebenit graufam zerftört wurde. Indeg blieben nach Timurs fcnellem auge und bald barauf erfolgtem Tobe bie Osmanen bie Gebiete

Batouta l. c. II. p. 337. b) Ducae Mich. Duc. Nep. Hist. cl. Bekker. Bonn. 1834. 70, 14. b) Deguignes, Griffisch in Junnen, Eursten und Mongolen. llebers. v. Dahnert, Griffisch 1771. B. IV. S. 71.

itdes, fo bag' Angora, nachdem Muhanimed I. bie felbichitibi en Brovingen mit benen ber osmanischen zusammengebracht batte, ter ber aufblübenben Dacht bes türfischen Reiches in Bruffg nich 1 Bosporns Beit ju feiner neuen Erhebung gewann. litte bes 17. Jahrhunderts ift Angora ber Git einer Statt Iterfchaft (Sanbichale), eines fehr bebeutenben Banbele, groffet tartte, vieler Mofcheen und Baber, und eines festen Schloffes duf hem Berge, bas nach Sabichi Chalfa von Constantinus bein aifer zwar erbaut, von ben Chalifen Barun al Rafcbib (?) und Rumun erobert, bann aber von ben Türken ftarter befeftigt' feit Al. Der türfische Geograph (im 3. 1658)50) rühmt bie trefflichen Beinberge von Rijafch (?wol Ajafch?) bei Angora, die feltielt nbenartigen haare ber Angora-Biegen, wie es anderwarte feine abit iden gebe, und bas Derwisch-Rlofter Soffein Ghazi (ant bissein Dagh im Osten ber Stadt, s. ob. S. 469), ben sehr besuckten Bilgerort.

Rur ein Jahrzehend vor Habschi Chalfa batte ber vielgereiste mb gelehrte Ewling Efendi während seines Aufenthaltes in bet Eftelenstadt (im Jahre 1648), von dem Standpuncte eines bewolen' mientalen Moslemen aus, eine belebte Beschreibung verselben gegeben: Icon aus ber Ferne, von Norden herkommend, zeigte fich ihm ble' uf bobem Felecastell leuchtenbe Engüri mit ihren Moscheen und Minarets in so glanzendem Lichte, daß sie ihn an die bertiffnite Urlenfeste Buba an ber Donau mit ihren Wimpeln und breimastigen Schiffen erinnerte, die mittlere der drei bertihmtesten Kellungen im Reiche seines Großsultans: Buba, Wan, die er schon ither besucht und nun auch biefe, Engüri, erreicht hatte. Diet de brei Hauptfesten ber Domanen, die fich, wie er dafür hielt, nut unter einander, aber mit feiner andern vergleichen laffen. Ewlina's 57) tter Weg war jum Rlofter Sabichi Beiram, nicht um bas Dentmal bes Augustus bes Ungläubigen zu sehen, bessen er nicht simual erwähnt hat, sondern um in der Moschee jenes Beiligent ein' Mibbe zu lofen; er wieberholte täglich feinen Bang babin. Diefe' Infiee foll, wie bie zweitschönfte Ahmeb Bafchas und bas Bab Bafchas' in Angera, unter Gultan Guleiman I. bem Groe' in ber Mitte bes 16. Jahrhunderts von dem größten Bau-

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Giban Numa ed. M. Norberg l. c. Vol. II. p. 441. <sup>67</sup>) Ewliya Efendi, Trav. aus bem Türfischen übers. v. Hammer a. a. D. Vol. III. El 220—282.

meifter ber Türken, bem berühmten Sinan, erbaut fein 758). Dam murbe bas Caftell Selafil, b. i. bas "Caftell ber Rette. befucht, bas ber Raifer Beraclius erbaut und am Beburtstage Muhammebs in ber Ahnung feines mächtigen Andranges gegen ihn mit 7 Retten zur Sicherung bes byzantinischen Reiche, obalin vergeblich, umzogen haben follte; baher nach ber moslemischen & gende fein Rame, ber in fo fern nicht ohne Anspielung ift, ba beraclius bie Reihen feiner feigen Soldnerfnechte in ben Schlachten gegen bie begeisterten Araber burch Retten aneinander fcblog, um fie undurchbrechbar zu machen (f. Erdf. Th. XVII. Abth. 2. S. 1342). Das Caftell, auf hohem Berge gelegen, fagt Ewlina, fei uneinnehmbar, weil es in 4 Bergterraffen, beren jebe in ber Breite bon 300 Schritt von der andern abstehe, sich erhebe, und barum and an feinen fteilen Felswänden nicht unterminirt und in die Luft go sprengt werben konne. Es liege in einem länglichen Rechted auf bem Bergruden von D. nach W., fei von 60 Ellen hoben und 10 Ellen mächtigen Mauern umzogen und durch vier eiserne Thore gefchütt, beffen auferftes Thor gegen West zum Bierbemarti-Die Festung brauche feine Umginglung burch Graben, de Bauten feien über Bewölben errichtet, nur burch Berrath tonne fe eingenommen werben; verlaffe ber Commandant bas Caftell, fo fteten ber Garnison bas Recht zu, ihn zu tobten, ober boch zu exiliren, feitbem einmal ein Rebellionsfall im Castell vorgetommen mar. Das Innere war burch 68 nur fleine Kanonen vertheibigt. 600 Sanfer alle in Terraffen übereinander aufsteigend, find im Caftell erbante wo auch ein altes Kloster in eine Moschee umgewandelt stand, und auf ber öftlichen bas Bange bominirenben Sohe bas Biharet ober bie Bilgerftatte Rhybhyrlyt, richtiger Rhibr Blinas, b. b. Broge phet Elias, ber hier wie an vielen anbern Orten, 3. B. ju 30. praklik (f. oben S. 355), von den Türken mit einem türkischen Sch ligen verwechselt wird; gemeinhin wird die Stelle auch Rhebrelig Beinberge und andre Garten find teine im Caftal aber Magazine und Cisternen im Innern besselben. Bon ber D seite bes oberften Castells steigt ein Pfad hinab in bas M Phybhyrlyt, aus bem man bas Waffer binaufholt. Die unte Stadt hat 4 Thore und läßt fich auf brei Seiten mit 6000 Fin Lange umgehen; Die vierte nimmt die nördliche fentrechte Relswand bes Caftells ein.

<sup>788) 3.</sup> v. hammer, Geich. bes osman. Reichs. Th. 1. 161 n. III. 261.

## Die moderne Türkenstadt Engürieh.

wlipa gablt nun nach Art ber Orientalen alle bie Berrlichber untern Stadt auf, ihre 170 Springquellen, ihre 3000 m, 76 Moscheen, 15 Derwischtlöfter mit Moscheen, in beren 1, bem Sabichi Beiram, 3000 Derwische feines Orbens, oie auch viele in bem Rlofter ber Mewlewis. Drei Baufer abt feien jum Borlefen bes Roran (Darul-firajet) bestimmt; : 180 Anabenschulen, 200 Baber, 70 Ballafte mit Garten. baufer, 200 Brunnenanstalten (Setil Chanebs) 59), ein Be-(gebedter Martt) mit 4 Rettenthoren, viele Bagare, bie aben liegen und von vielen vollgebrängten Raffeebäufern und thuben umgeben find. Die Straken ber Stadt und bie groate find mit weißen Steinen gepflaftert, bie Saufer aus n aufgebaut. Dbwol es eine türfifche Stabt, fagt Emlina, n boch fehr viele fromme Manner, Gelehrte, Dichter, und bit wol 2000 Anaben und Madden, welche ben Roran ausberfagen konnen, so wie an 1000, welche auch bie Commen-8 Roran, bie Muhammedieh, und von anderen Efendis au ı wiffen. Much Bunbermanner find bier, wie ein Rach-Sabidi Beirams, ber ohne Baare, ohne Augenbrauen, lart und ohne Augenlieber ift und Miratel verrichtet. Sabici : felbft follte aus fürftlichem Galatiergeschlechte ftammen; auch ine Familie zu Angora, bei Texiers und Aucher Eloy's nheit baselbst, fortbestehen; ein Glied berfelben war im Jahr auf ben Gebanken gekommen, ben Rest bes beibnischen teums ju gerftoren, um auf feiner Billa Baber baraus ju jum Glud murben nur wenige Blode bavon fortgeschafft, s ganze Project nicht zur Ausführung tam. Die Ginwobgiebt Ewlina nicht an (nach ber Baufergahl zu urtheilen 1,000 bis 40,000), rühmt fie aber wegen ihrer Schönheit und gesunden Farbe. Sollte wirklich noch gallisches Blut in lbern rollen, mas zumal frangofische Reisenbe aus Reigung a ältesten Stammgenoffen zuweilen anzubeuten scheinen, welche benthaten ber ältern Galatier auch wol mit gewisser Bor-:hoben haben au), fo tonnte es einem fcarffictigen Sprachvielleicht auch beute noch gelingen, gallisch-bialectologische Unin der Bollssprache der Angorier zu ermitteln. Sagte boch

<sup>.</sup> Sammer, Gefc. bes osm. Reichs. III. S. 344. (an) Ch. Texter, a Galatie et les Gaulois en Asie Mineure. Revue des deux Mondes. 841. Août. p. 1—44.

schon Tournefort 761), daß den alten Galliern in den Econna und den Bergen von Toulouse ihre Heimath für die Mission, de sie in der Geschichte haben sollten, zu enge geworden, und daß der wegen im Thatendrange Brennus mit seinen 9000 sich nach Ochpund dann nach Kleinasien gewandt habe. Zur Zeit der Occupation Aegyptens durch die Neufranken, deren damals viele in türsische Gesangenschaft geriethen und in die Staatsgesängnisse zu Anzowund Tokat eingesperrt wurden, kam diese Meinung von den alleischen Stammgenossen sollen zu Gut, denn zumal die christlichenmitschaft mit den Reufranken sich rühmend zur Milderung deren Schicksales sehr viele beigetragen haben.

Wenn schon bas Lateinische und Griechische in ben Labin inschriften ber alten Galatier, um fich ehrgeizig bem ruhmbel romischen Wesen anzuschließen, die Oberhand erhielt, so mochte Boltssprache boch noch längere Zeit bie galatische verbleiben: 1 lange Jahrhunderte vor ihren Nachbarn mehr oder weniger fol ftanbig und gesondert geblieben in ihren Berfaffungen, Sitten Ginrichtungen, haben fie fich nur fehr fpat ben Türken affin Die Rachkommen ber Fürsten und bes Geschlechtsabels ber Ted fagen behaupten lange Beit ihre antifen Namen und ihre Tetri den ihr Ansehen; Spuren von ihrer Sprache tommen teine aber einer ihrer tectosagischen Tetrarchen, der sich wol nur seinem Batrone Tiberius Severus nannte, wurde wegen seiner fen Liberalität und seiner Spenden noch unter Raiser Habrian bemfelben hochgeschätt, und ihm als Boblthater bes Boll einem M. I. EYZXHMON, einem Stammgenoffen, ein De errichtet. Auch haben sich mehrere Inscriptionen von Tectofc und Tolistobojern in Angora erhalten, bas in feine bra tischen Stadtquartiere, eingetheilt blieb. Bon ben Troemen fich noch feine Inscription auffinden laffen.

Die Möglichkeit, noch vorhandene Spuren keltischer Spitin ben innersten abgelegensten Gebirgethalern und Winkentiens vorzusinden, hat selbst ein ausgezeichneter Forscher im Egebiete der Galatier nicht aufgegeben, der die Spuren der tung (22) ihrer einheimischen Sprache bis in das 6. Jahrhandt

<sup>141)</sup> Tournefort, Relat. l. c. II. p. 177; Ch. Texier, Descr. de fait. l. c. Vol. L. p. 184; Aucher Eloy, Relat. I: p. 70 u. 71: 43 dial fenbach, Celtica. II. p. 249—252.

Christo und selbst noch später baselbst hat verfolgen können. febelhaft möchte eine folche Erhaltung taum erscheinen, wenn man bebentt, bag bie Bivacitat und Energie ber Bollerragen ich nirgends länger als in ben Sprachen kund thut. Sanct hieromuns, fruher zu Trier, in ber Mitte bes 4. Jahrhunderts lebend, ber in Rleinafien bekanntlich gang einheimisch geworben, fagt von ben Galatiern in Angora, baf fle ibre eigenthumliche Sprache mit weniger Beranberung erhalten hatten, ale bie Trevirer, ihre Landsleute, obgleich alle andern Boller in Afien nur bie griechische Sprache rebeten (unum est quod inferimus Galatas excepto sermone quo omnis Oriens loquitur, propriam linguam eandem paene habere, quam Treveros etc.) 63). fimmt bamit, bag Emlina Efendi noch im 17. Jahrhundert verwundert ift über bie belle icone Farbe ber bortigen Lanbeseinwohner, und ihre fcone Bestalt rühmt (gang wie Livius XXVIII. 17, 21 fie schilbert: procera corpora, promissae et milatae comae, candor corporum etc.); auch Texier64) fagt, bef er unter ben Sirtenstämmen in Angora nicht felten altfrangofice Gefichtsbildungen vorgefunden, mehr blondhaarige in Galatien ale irgendwo in Rleinafien, blaue Augen und vieredige Ropfe, Die im an die Bevölkerung des westlichen Frankreichs erinnerten, die im besonders entgegentraten, wenn er die dortigen Jailas besuchte. Di die durch eigene Mauern von einander abgesonderten vier Bugterraffen bes Caftells, wie fie noch Baul Lucas in feiner when Stizze abgebildet hat, etwa eine Beziehung auf bie vier Stimme ber Galatier haben mochten, laffen wir babin gestellt sein.

Ewlina sagte, in Angora seien viele Juden, aber wenig Griechen und Ropten, die Sinwohner seien sehr gastfreundlich; a beschoß seinen Aufenthalt daselbst mit einer Bilgersahrt bei allen dilligen und ruft aus: möge diese undergleichliche Stadt doch noch lange in den Händen der Osmanen bleiben. — Wir möchten das Greutheil wünschen. — Bei seiner Abreise westwärts nach Bejstazar kam er über den Angorasluß zum nächsten Fleden Istanos, zum romantischen Felsenthale, das sich durch seine großen Grotten auszeichnete und durch seine berühmteste Schule der Rinser, Rämpfer, Seiltänzer, deren Geschicklichkeit zum Sprichworte geworden war, wie "die Festigkeit des Mörtels von

<sup>\*)</sup> Solzmann, Relten und Germanen. Stuttg. 1855. 8. S. 56, 88, 89.

Angora" (die jedoch nicht weit her ist). Ewlina bewunderte hier die Runststüde 765) von 76 Meistern, die mit ihren 300 Schülen eben so wie die berühmte Stadt Rodoz damals das ganze tiltiste Reich mit diesen Luftspringern versorgte.

Der Efendi rühmte insbesondere ben Segen ber Landesprobuch bon Angora, feine trefflichen Beintranben, ben berfifden En guri gleich, bie feiner Meinung nach ber Stabt ihren berühmt Namen gegeben und fich auch an ben Weinreben fehr lange erhalts Much 28. G. Browne 66) fagt, daß er feit Damascus in Spi teine beffern Beintrauben genoffen als die zu Angora und westwa bes Sangarius bis Turbaly; bas Land fei an weißen tofflich buft ben Trauben eben fo reich wie an eblen Birnen. Das Obst w bis Stambul von Angora aus verschidt. Die füßeften Melon werben zu Bejbagar gezogen, beren 4 bis 5 Stud auf eine A geben 67), beren jahrlich viele taufend Stud in Riften verpadt i Conftantinopel verschidt murben, um ju Geschenken an bie Gre bes Reichs zu bienen; benn mur Perfien liefere noch biefen vergle bare Melonen. Bor allem find aber bie bortigen Birnen ber beren es nach bem Dichihan Nüma bort 36 verschiebene S gebe, bie besten beißen Abbafi und Beg-armub (b. i. Fürftent baber ber Name ber europäischen Bergamotte), eben fo Mes au außerorbentlicher Größe 68) werdend, die dort wie auch ber \$ baum in großen Waldungen wild wachsen, wie einst auf Elma Dagh (Mepfelberg). Schon Tournefort (10) riibmit Birnen von Angora ale vorzüglich, bie aber fpat jur Reife ton in Conftantinopel fehr beliebt find, und Dacb. Rinneir be es, daß fie auch heute noch vorzugsweise in N.W. ber Stadt aebeiben.

Auch die Thierwelt ist hier zu Lande ausgezeichnet. Ha sen haben hier ein vorzüglich feines Haar, Hasenhebe mit hunden ist ein Hauptvergnügen der Türken; jährlich, versichert Aus Eloh, würden an 60,000 Stüd auf dem Bazar in Angent kauft, ihre Felle geben eine Hauptaussuhr für die Hutsakstellenach Marseille. Die Kälber, und zumal die Schafe mit ihren

bes seman. Reiche. I. S. 161, Rote.

in Africa, Syria etc. Lond. 1799. 4. p. 415, 417.

Efendi I. c. II. p. 240.

Orient ed. p. Jaubert. Paris 1843. 8. I. p. 68.

Relat. I. c. II. p. 186; Kinneir, Journ. p. 65.

en haben ihres Gleichen nur in Kjutahia. Die Teftet i ober Tislit Retichi bei Corancez, b. i. bie Angoraziege, em feinen, seibenartigen, silberschimmernben Bliefe findet fich plipa's Meinung sonft nirgends auf ber Erbe. Die baraus nen von ihm fo genannten Schallun und Sofs find burch je Belt berühmt und machen ben Reichthum ber Ginwohner jora aus, bie biefe Babe ihrem Bunberpatron, bem Babichi m, wie ihrer toftlichen Luft und guten Baffern verbanten. efer ihrer Baare machen bie Raufleute von Angora ihre Reifen nach Megypten, nach Conftantinopel und nach iftan, um fie bort ben Gultanen, Konigen und Fürften jum au ftellen. Denn obwol eine angorifche Biegenheerbe, ben Bergen herabtrabt, im Sonnenschein 70) bem Silbereines Wafferfalls ober einer bom Sonnenstrahl gerötheten olke (wie in Gileab ober Galilaa, Hobes Lied Salom. 4, 1; . Erdf. Th. XVI. S. 799-800) einen glanzenden Anblid t'und ber weiße Blang an fich fehr fcon ift, fo giebt er boch n Stoffen, bie baraus gewebt find, burch Farbung einen imlichen Luftre, in bem ihm feine anbern gleichkommen. Die reien von Angora find baburch berühmt und in Schwung ien, weil bei ben Türken auch bie Farben Symbole und a, wie icon Busbet 71) beobachtete, enthalten, bie burch nze Bollsleben bindurchgebrungen find; wo auch bas Alter Farben trägt als bie Jugend, ber Moslem anbre als ber und ber Jube. Busbet hatte bei feiner Audieng zur Frieterbandlung bei Sultan Soliman I. in Amasia (f. oben ) keine günstige Aufnahme erwarten bürfen, wenn er es geatte, in fowarger Tracht, welche bie bes Ungludbrinber bes Niedrigen ift, noch in grüner Tracht, welche nur achfolger ihres Propheten gestattet wird, zu erscheinen, noch rpur, weil biefe als blutiges Beichen bes mit Krieg Droangesehen wirb. Beifi, gelb, blau, sagt er, und anbre find mehr bie eines guten Anguriums.' Die fostbarften Stoffe bes reinsten Ziegenhaares wurden baber nur in Grun Groffultane und ihr Saus gefärbt; bas robe Saar und bie auszuführen war verboten, um ben Einheimischen bes Go ber Berarbeitung nicht zu berauben, worin freilich in ben

aul Lucas, Voy, l. c. 1714. p. 120. 11) A. G. Busbek, Omn. q. at. l. c. p. 74.

spätern Jahrhunderten manche Beranderungen vorgegangen und bie Industrie im Lande selbst zurudschreiten mußte.

## Erläuterung 3.

Die neuere Angora, nach den Berichten der europäischen Beobachter.

Diefe Berichte fallen freilich weniger glanzend aus, als bie Drientalen, bem bie stillen, aber stetigen harmonischen Fortsch ber Civilifation unbefannt bleiben, wenn nicht auferorbentliche gebenheiten ihn aus feinem ftationaren Traumleben mit Sa berausbrängen. Tournefort ift einer ber erften Franken. einige Austunft über Angora giebt; nach ihm liegt bie S 4 starte Tagereisen bom Schwarzen Meere, 20 Tagereisen Smbrna, 10 von Bruffa, 10 von Sinope, 9 von Nicomebin bis 13 von Stambul und 10 von Cafarea entfernt. Ex giett 40,000 Einwohner Türken, 4 bis 5000 Armenier mit 7 In und einem Rlofter St. Maria; nur 600 Griechen mit 2 Ri eine in ber Stadt und eine im Caftell. Der Bafcha babe 30 35 Beutel Einkommen, Die Bahl ber Janitscharen betrage 300 einem Sarbar. Unter ben vielen Marmorreften im Orte, bi in allen Mauern und Baufern in Trümmern vorfinden, fu auch einige Arten von Porphyr und rothen Jasbis. ben bei Marseille und in Langueboc vortommenben veralei wie ibm borguglich unter ben Sculpturen auch bie berftun Riguren von zwei Löwen mit Inscriptionen an ber Borta auffielen (Macb. Kinneir fant 6 Löwenstatuen in Angora amei biefer Lömen von weißem Marmor, einer in Lebensgroße anderer coloffaler, lagen auf bem Gipfel ber Felfen über ben stell und schienen ihm antile Monumente zu sein, und bie gutem Sthl gearbeiteten Löwenfiguren am imprnaifden R. Bocode 73) gabite in Sevribiffar allein 5 Statuen von Lomenornamente find bei Berfern, Armeniern, Gelbidun bäufig; in ben Mauern zu Iconium gablte Texier74) alle 20, und in ber Westmauer 3 colossale Bowen in Chi

Macdon. Kinneir, Journey I. c. p. 69. 73) R. Bocodt, Des Morgensandes a. a. D. Th. III. S. 125. 79 Cs. 3. Descr. de l'Asie I. c. II. p. 145.

## die moderne Angora nach Europäer Beochtung. 495

ensolen gestellt; auch in Lycien sind sie allgemein in Maxmorulpturen und auf Münzen. In Sculptur vorkommend sind sie eichen der Herrschaft, obgleich seit jenen Zeiten keine Löwen bistlichen Kleinasien mehr bekannt sind 78).

Die älteste Angabe eines Löwen in Cappadocien ist wolhdins Fragmenten bekannt (Polyd. ed. Schweigh. T. V. 56), der von einem Artaxerxes oder andern alten Berserkönige zählt, daß er auf einer Jagd zwischen dem Halps und Taurus gen den Bontus hin von einem Löwen angefallen worden, der sein serd schon ergriffen hatte, durch einen vorübergehenden Berser ver von dem Tode errettet sei, indem dieser die Bestie niederstach, ofür ihm zur Belohnung das Land, wo dies geschehen, so weit schenkt ward, als er es von einem hohen Berge, auf den er gesührt urde, übersehen konnte, eine Historie, die in Constatin. Porphyr. Thematidus Lid. I. 2. p. 19 ed. Bonn. 1840. T. III. wiederst ist. Noch lebende, aber nur vereinzelte und nur surchtsam hzeigende Löwen 76) kommen noch-heute am Kanthus in Lycien w, aber keine bei Smyrna 77), wo man sie fälschlich mit Pansern verwechselt hatte.

Baul Lucas 78), ber nur ein paar Jahre fpater, 1704, bie tabt besuchte, fand bort febr gastliche Aufnahme bei ben Eurodern, zumal Franzosen und Hollandern, beren bamals eine beutende Anzahl als Raufleute angesiedelt waren; er nennt die Erma Palmier u. Daignan, welche bas schönste haus in Angora fagen und seine gütigen Wirthe waren, mit benen er auch bas menische Rlofter, eine Stunde im Norben von ber Stadt, note, wo ein armenischer Erzbischof residirte; er beschreibt die rche mit hohem Dom, aus Quadersteinen aufgeführt, als fehr schon bie Meffe darin feierlich. Hiernach und nach Tourneforts jabe muß bamals bie armenische Bemeinde baselbst febr anfebnund in Blüthe gestanden haben. Im Castell ließ er sich eine Lammer mit alten Waffen, Kriegsinstrumenten und Schuppenvern zeigen, die auch Ainsworth neuerlich fab; Aucher (6579) fagt, bag es nur ein verächtlicher Saufen von zetlumptem Begegerath, Bfeilen u. f. w. fei, welche aus ber Beit ber Türten Abrten, ehe biefe bas Feuergewehr ju ihrer Bertheibigung an-

<sup>75)</sup> Spratt and Forbes, Trav. in Lycia. I. p. 268.

Exc. in Lycia. p. 153.

73) Arundell, Discov. I. p. 17.

75) Paul Lucas, Voy. I. c. p. 108—123.

76 L. p. 70.

nahmen. Baul Lucas hörte von geheimen Gängen, die von ihm an den Fuß des Bergs zum vorüberfließenden Flusse führen sollten. Biele Diebesbanden und Raubvolf machten Stadt und Land sehunsicher, selbst die Geldtransporte an den Sultan wurden damaligeplündert.

R. Bocode giebt einige bestimmtere topographische Details (im 3. 1739) 780) von ber Stadt ale feine Borganger, Die aber burd v. Binde's Plan erft verftanblich werben. Er wundert fich baf ber vielen Zufluffe ungeachtet bie Bewohner ber Stadt bo nur folecht mit gutem Waffer verfehen find, bas man fich erft wei berholen muffe; in ben außerhalb ber Stadt vielfältig bemerten Anlagen ober Reften von steinernen Röhren und Wafferleitunga fab er wol noch Ueberbleibsel ber von Ewlina gerühmten hunden von Sebilchanehs, bie auch in andern fleinafiatischen State fich vorfinden. Die Baufer feien im Innern gang behaglich, die nach außen nur fchlecht von Luftbadfteinen aufgeführt, Die leicht pe fallen, wie benn auch die Stadtmauern in schlechtem Stante 🛋 Lehm errichtet waren, aus alten eingemauerten Bruchftuden. Straffen ber Stadt waren frumm und schmutig; man fagte, Schutz gegen bie häufigen Rurbenüberfälle und Blunderungen in Stadt seien alle hausthuren mit Gifen beschlagen. Die Stuf ber Stadt fand Browne gut gepflastert. Die Rlagen über Unsiderheit wiederholte auch Pocode; nach ihm follte jedoch Stadt fogar 100,000 Einwohner haben (wol um bas boppett boch angegeben, gegen alle anbern Schätzungen) 81), babon an 10,0 Chriften, von benen bie meiften Armenier, nur 1500 Griechen, Erzbischof bamale fich Primas von Galatien nanute, teinen Bifchof in feiner gangen Diocefe befag. Bubifde & lien, die überhaupt in ben fleinafiatifchen Stabten feine rechte faffen, wurden nur 40 angegeben. Bom Handel erfuhr Boch nur, bag bamals bie Frangofen vorzüglich bie Bolle, bie Es länder aber die Ziegenhaare und ihre Fabritate nach G überführten, bag bie Bügel um Angora einen guten rot Bein erzeugten, in den benachbarten Ebenen an den Fluffen Reis gebaut werbe.

28. Samilton, Macb. Kinneir und Ainsworth

<sup>100)</sup> R. Bocode, Beschreibung bes Morgenlandes a. a. D. IH. & 1966.
1) G. Ateperts Bevöllerungs-Sabelle, in beffen Memotr. & 1865.
W. G. Browne, Trav. l. c.

danten wir bie Nachrichten über bie neuern Buftanbe von Angora. Rinneir (im 3. 1813) im Auftrage feiner Regierung, Die mogfichen Beeresftrafen burch Borberafien nach Indien für eine Armee In erforschen, mit welcher ihre indische Colonie eine Zeitlang burch Napoleonische Projecte einer Invasion bedroht schien, hatte auch bie Hauptstraße von Constantinopel nach Angora 82) bewandert mb am 20. September Angora erreicht, als einen wichtigen Anotenpunkt auf feiner Route. Die Lage ber Stadt, mit ihrem Castell auf bem Gipfel eines hohen Felsens, ber an brei Seiten faft sentrecht abfällt, gegen Süben nur allmählich bergleicht er mit ber von Ebinburgh, beffen romantische Lage befannt ift. Er schätte bie gesammte Einwohnerzahl ber Stadt nicht über 20,000, bavon er ein Drittheil für Armenier hiett, die den ganzen Handel mit Tuch und Colonialwaaren als Emfubr, und bie Aussuhr ber Landesproducte in ihren Sanden Butten, welche vorzüglich in feinen Cameloten und gefärbten Zeugen bem feibenartigen Ziegenhaar bestanben. Aber bie eigentlichen Sansbedürfnisse wie Korn, Galz, Reis und Brot hatte fich Baicha felbft im Banbel ale Monopol vorbehalten, baber fie theuer waren, obwol fein Baschalit sich über 100 Meilen in Lange und 60 in die Breite ausbehnte, und reich an Weiben Obst war, jedoch weniger Getreideüberfluß hatte als das bearte Kornland im Tschagra-Gebiete. Zum Ritt um die Stadt-er brauchte Kinneir zwei Stunden Zeit, wobei er unter den Fragmenten aus alter Zeit auch die zerstörten Reste eines B. Samilton83), ber sein Sauptaugenmert auf die Antiquis

B. Hamilton 83), ber sein Hauptaugenmert auf die Antiquism Angora's richtete, fand im Jahre 1836 den frühern Handel tiger europäischer Factoreien, wie er noch zu Pocode's und inneir's Zeit bestand, und zumal den der englischen Kaufste ganzlich erloschen, und auch den der Armenier, die früher tinglich die Zucht der Angora-Ziegen und die Exporte in Wolle, wien und Geweben betrieben, durch die Eisersucht der türkischen Passehr geschwächt, da ihnen dieses Gewerbe, wie man es nannte, it Tschiftlit völlig verboten worden war. Die ganze Zucht unmt dem Gewerbe war dadurch gegen frühere Zeiten in Versall

John Macdonald Kinneir, Journey I. c. London 1818. 8. p. 64—75.

W. Hamilton, Research. I. c. I. p. 418—429; W. Ainsworth, Trav. and Res. I. p. 120—135.

gekommen. Andre Handelsartikel, wie Hasenfelle, Honis, Wachs, Gummi Mastix, Gummi Tragant (ober Traga-tant), wovon zu Belons 784) Zeit große Consumtion für da Lüstre der Seidenzeuge stattsand, wie an Gelbbeeren, Arapp und Andren konnten als Exporte keinen Ersat für jene Becluke geben.

Die Gelbbeere ober Kreuzbeere (Yellow berry ber Englander, Rhamnus tinctorius ober infectorius) von Angora war weit wo züglicher als die von Cafarea, baber biefer Handel nenerlich auf nach Aucher Eloy 85) febr geftiegen war. 3m Jahre 1839 batt Ainsworth 86) bie Production ber Gelbbeere aus Angora nach ben Erporte auf 25,000 Bfund angegeben. Dieje Gelbbeere, fat v. Tidicaticheffer), Didebri (Didedri nach Rotich) genom giebt überall ben felfigen Boben aus verwittertem Felbspath, To und hornblenbegestein jedem andern vor, gedeiht auf diefem t züglich, daher sind auch alle Ttachytfelsen von Konia, Casarea 1 zumal auch von Angora mit dem Dschebri-Strauche bewachsen, 1 balb bie Berge felbst Dichebri Dagh genannt werben. Die & ift wegen bes besonbern Climas, beffen bie Zeitigung ber gin bedarf, bei neuen Anpflanzungen manchen Schwierigkeiten mit Die Nachfrage biefes Farbestoffs, ber außer ber gelb Farbe auch ein sehr schönes Grün giebt, ist so groß geworden, bie Anpflanzung bes Gewächses manche andre Pflanze verbrangt Ueber Samfun und Sinope findet bie Sauptausfuhr ftatt: farea scheint aber bas hauptbepot biefes Productes au fein, Angora wetteifert in neuester Zeit barin mit jenen. Aus bes tanifers Th. Rotichy's Beobachtung 88) im Bulghar Des Cilicien geht hervor, daß auch bort die gelbe Rreuzbeere einen tigen Danbelsartitel ausmacht, bag ber febr gefuchte Farbeftoff burch Beredlung bes Gewächses einen fehr erhöhten Werth a

In den dortigen Beinbergen überwuchert das Strauchmer! Rhamnus oleoides die Rebstiele; wird dies mit Rhamnus inst rius gepfropft, so wird die Mutterpstanze ein so ganz verte Strauch, daß ihre Beeren um so viel trefflicher werden, als die veredelte Birnenart über der gemeinen Holzbirne steht.

Belon du Mans, Observat. etc. ed. Paris 1554. III. p. 207.
 Aucher Eloy, Relat. II. p. 382.
 Ainsworth, Trav. and I. p. 134.
 Tchihatcheff, Etat actuel etc. Extr. de la Manuel des deux Mondes. 15. Mai 1850. p. 12-13.
 Mai 1850. p. 12-13.

į

ě

CANADA TO A STANDAR OF THE STANDARD STA

Stellen, wo die Tranbe nicht mehr gebeiht, werden dagegen die Berge sehr vortheilhaft mit dieser 'Dichebri bebaut, die nur besondrer Hung gegen die Ziegenheerden bedürfe, denen sie ein Lieblingsjutter ist. Die Mutterpflanze kommt am Südsuß des Bulghar Dagh in dichtschattigem Unterwald als Halbbaum auf bessen Nordjeite nur vereinzelt vor, aber aus dem Innern Karamaniens kommen die größten Quantitäten dieser gelben Beere in den Handel
suropa.

Die Summe ber Baufer von Angora giebt Samilton auf 11,000, ber Einwohner auf 50,000 bis 60,000 an; bavon gehören 1500 Baufer ben tatholischen Armeniern, 300 ben schismatischen, von denen sich bei der letzten Berfolgung in Constantinopel viele hieher geflüchtet hatten; 300 gehören ben Griechen, bie übrigen ben Inten, die aber größtentheils der ältern turkomannischen Abstam-Die fatholischen Armenier hatten gegenwärtig mung angehören. hier ihren Hauptsitz, ihre Zahl gab man auf 4000 an. Sismatischen Armenier haben im Norden am Tschibut fu, tine Stunde von der Stadt, ihr altes Kloster, das ihre Legende dem Apostel Baulus zuschreibt; früher war es bas Refugium aller europäischen Rausleute und auch ber englischen Factorei in Angora; daher auf dem dortigen Kirchhofe viele der Leichensteine bot Berftorbener, zumal englischer auch französischer, holländischer mb andrer europäischer Geschäftsführer und Residenten in Angora Bugnif von den früheren Zuständen bortigen Berkehrs geben, ber mit ber Aufhebung bes englischen Consulats in bem zweiten Jahrschend bes Jahrhunderts fast ganz aufgehört hat. Auch die franliffden Raufhäuser, bie bis vor ber Revolution bort anfässig 8twefen, waren zur Zeit von Aucher Elop's Befuch im 3. 1834 hon ganzlich ausgestorben. Früher mögen auch Benetianer bort Danbel getrieben haben; von ihren Münzen aus älterer Zeit werben bon ben unwissenben Mönchen medicinische Eigenschaften gerühmt 89). Rad hamilton foll ber haß biefer orthodoxen Armenier gegen die von ihrer Kirche abtrünnigen pabstlich gewordenen Neulinge so Rof fein, baf fie vorzüglich burch ihr früheres Unfeben und ihre Intriguen in Stambul Die Hauptursache ber bortigen Verfolgung ihrer Glaubensbrüber waren. Die Autorität bes orthodoren oberen, jett schismatisch genannten Erzbischofs, welche burch ganz Klein-Aften (wie auch in Totat, f. oben S. 124ff.) immer in großem An-

<sup>47)</sup> Aucher Eloy, Relat. I. p. 72.

feben gewesen, scheint burch bie armenischen Römlinge allerbings for in Gefahr gekommen und zu'fcwinden. Im fchismatifchen Roft führten die Briefter ein gemächliches bequemes Leben, blieben de in ber alten Robbeit und Ignorang; bie Briefter ber tatholije Armenier erhielten, aber eine feinere Bilbung und Renntnig in ba romifchen Seminarien, feitbem bie im Libanon aufgehoben wurde (Erdt. XVII. 1. 797); fie hatten bie Erlaubnig von Landereibest jur Erhaltung ihrer Convente erlangt, mabrent biefes Land eigenthum jenen verfagt mar, wie allen Nichtmufelmannern in gang Galatien. Bei ben fortbauernben Aushebungen bes Bo burch bie neuere Conscription, beren Individuen in ber Regel ut wieder in die Beimath gurudtehren, muß die Bevollerung febr # ring und ber größte Theil bes Landes ohne Arbeiter wilfte lie Die Altarmenier hatten einst 7 Rirchen in Angord bleiben. von benen aber nur bie jum beil. Kreuz und G. Sergins [ oft mit S. Georgius verwechselt wird) in Gebrauch blieb, wahr bie armenischen Ratholiten teine Kirche hatten: Die Griechen 2 den, S. Georg und beil. Dreieinigkeit. Mit bem iconen burd tigen orientalischen Alabaster, ben man als Schmuck in biesen Rin in einigen schönen Fensterscheiben findet, wird für die Aberglands mancher Sput getrieben. Die Glaubenediffereng ber beiben a nischen Secten reducirt Samilton nur auf vier Buncte, benen bas Supremat bes Pabftes ftatt bes armenifchen triarden hauptfächlich die Galle beiber erregt; die Bermerfung Fegefeuers und andre bogmatische Streitigleiten find boch mit Die fanatischen Türken in Angora waren in go bensachen. Berfall; ihr Imam suchte damals ben Armeniern ibre wegaufangen, um fie mit Bewalt burch bie Beschneibung an Inten zu machen. Der Bascha ftanb unter bem Ginfluß eurobit Die Bebrohungen bes Bicefonigs von Megupten me baf feine Truppen von europäischen Officieren breffirt w Der Exercierplats mit ber Caserne liegt auf ber Nordseite be ftung gegen bas ichismatisch-armenische Rlofter zu.

Die Citabelle ist burch eine breisache Fortisicationslines theibigt, beren Thore jede Nacht zugeschlossen werden; innerhall Festungsstadt wohnen 4000 bis 5000 Seelen, zumal viele Angedie außere Mauer umschließt das Ganze; die zweite ober lere heißt Itsch Kaleh (b. i. inneres Schloß), welche burch quadratische Thürme verstärkt ist, die wie ihre Zwischenräume Courtinen oft von oben bis unten aus lauter Fragmenten

1

Namore aufgemanert find, so daß die vielerlei an ihnen befindlichen Basreliefs, Inseriptionen, Grabsteine mit Stier-töpfen, Guirlanden, Carhatiden, Architraven und Saulen oft eher das Ansehen eines Museums abgeben, als das einer Festungsmauer.

The state of the s

ţ

Die obere Feste auf ber Felsspite heißt Attaleh, weißes Solog; es enthält nur wenig Marmore, ift meift aus bem bunteln vulcanischen Trappgeftein, aus bem ber Fels selbst besteht, aufgeführt, aber einzelne enorme-Blode barin angebracht scheinen einem wit altern Baue, mahrscheinlich ber alten Galater, angehort an haben, beren characteristischer Festungsbau in ben leeren Ummauerungen bestand, bie bier in bem grofartigsten Dafistab ber älleften Tectosagen-Feste noch characteristisch hervortraten; baha auch in Consul Manlius Berichte keine Stadt genannt wird, bie er eroberte, fondern nur die Bernichtung bes Tectofagenheeres, mach beffen Flucht mit Weibern, Kindern und Gutern Die leere Fefungsmauer auch teine Gelegenheit zu großer Beute ober Plünberung geb, wovon nirgends bie Rebe ift. Auf bem Gipfel biefes Beiß-Caftelle lag auch bie Marmorgestalt bes colossalen rubenben Gwen. Bu ben größten Mertwürdigfeiten in ber Stadt Angora winet Samilton bie vielen unterirbifden Baffagen, bie nach ben Afdiebensten Richtungen unter berfelben hinziehen, beren eine auch bom flug bis zur Citabelle führen foll; fie folle von hohem Alter fein; leider konnte er sie nicht besuchen, obgleich er die Erlaubniß bagn erhalten hatte, benn die Schlüssel zu ben eisernen Thoren ber-Schen follten verlegt sein; ein Armenier und ber Doktor bes Bascha bersicherten zwar, einer ber Gänge, ber auch in ber Stadt als ein bon Biegelsteinen errichtetes, aber eingefallenes Bewölbe ju feben mar, folle 8 Meilen weit unter ber Erbe fortführen; aber folchen Uebertreibungen, in benen bie Golbichate und hindernden Satanefniffe nicht unberlicksigt blieben, war wenig Glauben beizumessen.

Die Climaextreme des hochgelegenen Angora-Gebiets, große Kille im Winter, hitze im Sommer und vorherrschendes Trockendima das ganze Jahr hindurch, sind von allen Beobachtern bestätigt; Ainsworth lernte wie Wenige auch die Winterertreme kennen; diese iben denn auch auf die Thiere des dortigen Hochlandes einen eigenthümlichen Einsluß aus, wie auf Schafe, Ziegen, Katen, Dunde und andere Thiere in Bezug auf ihre eigenthümliche Besteidung, die an die daunige Bildung des Seidenhaares verwandter Thiere und selbst des Pals auf dem tibetischen Hochlande

erinnert. Fagbhunbe und Kameele versieht man bort mit Witerkleibern 790). Doch bemerkt Ainsworth, daß diese Extreme wie mitwirkende, aber nicht die einzige Ursache dieser zoologische Erscheinung sein können, da sich auch in andern Gebieten Aleinaste dieselben climatischen Extreme wiederholen, ohne jedoch dieselben pilogischen Berhältnisse zu erzeugen; daß daher auch Boden und Knährungsverhältnisse ihren Beitrag dazu abgeben werden, die Eigenthümlichkeit dieser zoologischen Erscheinung nur auf einen proissen landschaftlichen Raum eingeschränkt sei.

Während Hamiltons länger dauerndem Aufenthalt in Angen war bafelbft fein BBlichen am gangen himmel zu feben. Es zigt fich aber außerordentlich ftarte electrische Phanomene bei ber trodnen Luft an leinenen, wollenen und zumal an ben seibenen 30 Um Abend, fagt er, im Bette liegend, zeigten fich feibe Tücher oft wie Blätter rauschend und ganz mit feurigen Roff überzogen; die Hände waren oft ganz mit einem electrischen Flude auf eine überraschende Weise umgeben. Das Clima um Ange ift jeboch zu rauh, fo bag weber Feigen- noch Nugbaume ball reifen können; an ben Bachen und Wassern bemerkte Aucher Gloff noch Maulbeerbaume, fogen. milbe Delbaume (Elacit orientalis), Efchen (Fraxinus parviflora), Bappeln und all Bergen vorherrschend Juniperus hispanica. Doch sind die mit Berggebänge ohne Wald, oft ganz nacht, und ichon Busbet beme baß bie Flora von Angora armlich fei, wenigstens habe er nur wi von ben heimischen Bewächsen verschiedene vorgefunden. And Ti nefort giebt nur wenige Ausnahmen hiervon an. Juniperus, ber Gebenbaum (Sabina) ift überhaupt weit und auf ben nadten, rauhen Sohen ber centralen Blateanebene bie ba, jumal an geschützten Stellen, an ben Ufern ber Bache mit nigen anbern Gewächsen bas characteriftische Strandwert Landichaften.

Den größten Reichthum des alten hochgelegenen Landes tias und seiner Bewohner, sowol der Städter wie des Landmachen die Heerden aus, die zugleich die verschiedene Letzte der Hirten, des Hauptstandes der Gesammtbevölkerung, weiten Plateaus und Gebirgs-Gruppe Angora's, wie das leben der Städtebewohner, zumal von Angora, selbst Gartens und Obstbau giebt zwar sast allen Dorf- und

<sup>700)</sup> Aucher Eloy l. c. 91) Aucher Eloy, Relat. I. p. 66, 72

bewohnern auch reichliche Rahrung und Unterhalt, Aderbun aber ft svarfam, und nur auf bas Nothwendigfte beschräntt und giebt irgende Ueberfluß. Im Gegentheil, ber öfter eintretenbe Mangel 22) uf aus ben tornreichern Provinzen ber Rachbarschaft, burch ben abei nicht wenig profitirenben Bucher ber Baschas und ihrer Dewollsten, wie aus ben bebautern ganbereien von Stwas, Tichangri m andern Orten burch die Einfuhr erfett werben, und nur Reisultur, wo fie bie und ba an ben mafferreichern Ufern ber Miliffe, mal bes Sangarius, vortommt, giebt Ueberfluß, wo fle eifrig beieben mirb. Das Beibeland und bie natürlichen Grafunen nehmen bei weitem ben größern Theil bes faft gang baumsfen Blateaulandes ein, beffen einzelne Bebirgeftellen nur in m Bertiefungen größere Walbungen haben, während ber größte heil ber Bergruden nacht ift. Es bleibt alfo ber größere Flachenum ben Beerben Abrig, beren Sirten aber meift nur in ben Binterborfern angefiebelt find, wo fie and etwas Ader im Frühlabe ie jur Ernte in ben Ebenen burch bie Alten beschiden. Das frifche kirtenvolt aber, halb Bauer-, halb Hirtenleben führend und babei B Jagb obliegend, besteigt mit seinen Heerben die bei weitem gebfiere lifte bes Jahres bie Berge und bringt bort auf ben Sommer-Men, ben wechselnden Jailas zu. Das Schäferleben, benn bergneht ift mur untergeordneter Art, die Pferdezucht ift mehr Cappadocien und unter Turtomanen verbreitet, spielt also im de ber alten Galater bie hauptrolle; ihr Extrag von Ziegen Schafen giebt ben Spinnern, Webern, Farbern und Sanbelsum der Städter den Bauptstoff zu ihren Gewerben, und ihnen . **bk** ibre einfache Hauptnahrung.

In dieser Beziehung nimmt das obere Stromgebiet des sungarins in seinen öftlichen und stölichen Berzweigungen, webstem größten Theile nach das alte Galatien umfast, und oftwärts itber den Halps hinaus die zum Iris und nach Calm reicht, ein besonders Interesse in Auspruch, als antites krienland und durch seine eigenthümliche Heerdenwelt. die don allen übrigen Theilen Kleinassens verschiedene Erscheinung wiedend, in der sich seine älteste wie jüngste menschliche Bestrung, aus dem ünsierben Westen mit dem Osten, auf eine seltsame und fast einzige Art begegnet, wie sie sich vielleicht nur einmal im indischen Assen durch Afghanenstämme aus dem

<sup>12)</sup> W. G. Browne, Trav. l. c. p. 414.

Occident jum Orient wiederholt haben mochte (f. Erdf. Afghann. Ih. 8. S. 191—206).

Dier bie alteften Galaterftamme in ihren mehr ober wenne verbesserten und vermischten Ueberresten mit- ben vom fernen Ofen ber eingewanderten alteren febr refpectabeln Turkomanenftan. men ber arabischen, atabefischen, selbschutischen Beiten, welche be hauptmaffen ber Bevölferung ausmachen, bor benen bie mobenn Türken fehr gurudweichen; benn jene Turkomanen find bie noch bm Ewlina Efendi 793) genannten Oghuz, die er burch alte türfick Einfalt characterifirt, die auch von Sabidi Chalfa94) ale be Bauptbewohner von Angora angegeben werben. Es ift ber thatig hirtenstand und ber Landbauer, wie ber Gewerbetreiber ber Gtabe. Eine geringere Babl ber bier gurudgebliebenen gebrudten Bugenting ober bie jungere Bahl ber neueingewanderten Griechen, bat mir itt, driftlichen Ginrichtungen beibehalten, aber ihre eigene griedifte Sprache, die türfische annehmend, vergeffen und fich jenen en ichloffen. Die jungften turtifchen Befitzergreifer und Eroberer if Bobens sind die müßigsten und separatistischen Herren bes Ludi geblieben, die Nichts producirenden fruges consumere nati, die fanatisch und gebieterisch nur bemmend den Uebrigen entgegenste und die Armenier als Geschäftsführer für sich arbeiten laffen. D feit ben ältesten Zeiten und mahrend aller Jahrhunderte ba eingewanderten, angefiedelten und thätigsten, fast überall bin. 1 züglich aber in ben größeren und kleineren Städten trot aller ! folgungen und Bedrückungen fortbauernden Colonien ma bie achtbarste, industriöseste und intelligenteste, wenns bie geringere Daffe ber Bevölterung aus, als bie Gefchafteff ber Großen bes Landes, die Finanziers, die Kauf- und Hand Bielleicht daß biefem merkwürdigen Bolte, bei verau ten Buftanben, noch einmal eine wichtige Rolle aufallt. haben weber in ber Stadt Angora, noch in Galatien haupt Eingang gefunden, und in manchen Gegenden war: Aufenthalt (wie 3. B. in Torbaly) 95) fogar verpont. Die gern stets und regelmäßig alljährlich einwandernden neuern E tomanen- und Rurben-Horben find nomabifche Bucht Hirtenvölker geblieben und zumal bie lettern als Räuber

<sup>&</sup>lt;sup>793</sup>) Ewliya Efendi II. p. 239. <sup>94</sup>) Gihan Numa ed. M. Norber, E. p. 442. <sup>95</sup>) Ewliya Efendi I. c. II. p. 241. "

Plinderer ber Fluch bes Landes; nur hie und ba (wie auf Thapan Oghlu's Territorien) find einzelne ihrer Stämme zu feste Ansiedlung und einzelnen Fortschritten ber Civilisation gebracht worden.

## Anmertung.

Die Ziegen- und Schafheerben und ihre hirten im galati-Ichen hochlande am obern Sangarius, zumal bie Bucht ber Biegen von Angora.

Das eigenthümliche Bortommen ber Angora-Biege (Capra hircus segorensis) bat feit Jahrhunberten bie Aufmerkfamteit ber Europäer ersegt, und ben Bewohnern bee Lanbes einen eigenthumlichen Rahrungsmeig gefichert, ber für fie von ber größten Bebeutung ift; aber auch andere Thiere theilen bas Absonberliche biefes Locales. Ralber unb Soafe von Angora ruhmt Ewlipa Efenbi 96) als vorzüglich, benen an phrygifden Sochebene von Rjutabia gleich ju ftellen; bie Bie-Ben aber als weit vorzüglicher, womit auch Sabichi Chalfa megen t feinen feibenartigen Daare, bie fonft nirgenbe gefunben werben den, übereinstimmt. Auch bie Angora-Rate ift bier als eigenthumbefannt geworben "). Einer ber erften Europäer, ber Nachricht über angorifde Biege gab, ift ber forgfam beobachtenbe Busbet 8. 1554), auf feiner Banbernng burch Angora nach Amafia. Ricaa ben Sangarius aufwärts immer an beffen Norbufer bin ber Bergftrage bis jum Gingang in bie Dochebene bleibenb, um große Site zu meiben, traf er beim erften Gintritt in bie weite iene, er nennt ben Ort Tichausch-aba (Chiausaba), 5 bis 6 semärsche in West von Angora und vielleicht halb so weit westwärts Rebejbagar (benn bie Lage ift nur nach feinen Tagemarichen au er-Arin), auf bie erfte Biegenheerbe mit bem Seibenhaar unb Shaf mit bem Bettichwang, von Domabenbirten gebutet, bie Aelten lebten 95). Aus bem Bließ ober haar werben bie gewellten Ange (Cymatiles, von xoua, bie Welle) gemacht, bie man also nenne. Saar fei ber Seibe fast gleich, von größter Feinheit, woll Glang, Rae bis an ben Boben berab; es werbe von ben hirten nicht gebren, fonbern abgetammt. Man wafche fie oft in ben fliegenben Mien; fle weiben auf bem targen burren Boben, wo nur ein feines

Ewliya Efendi l. c. II. p. 231; Gihan Numa ed. M. Norberg. II. p. 441.
 W. G. Browne, Trav. in Africa, Syria etc. Lond. 4. 1799. p. 414.
 A. G. Bushequii Omn. q. ext. l. c. p. 68—69 and 74.

inrges Gras madfe, bas viel ju ber Beinheit bes Saares beitre es fei befannt, bag anberwärts ein Bechfel bes Bobens unb rung auch bie Biege fo ausarten mache, bag man fie taum a Rage angehörig wieber ertenne. Das auf biefe Beife vom Blie nene Saar bringe man aus biefem Gebiete nach Angora, t Beiber fpinnen, verweben, farben und ju Beugen berart burch ben iconen breitwelligen gleichmäßigen Stoff wie garb Glang ben Ramen Comatilis verbienen und bei Sultane liebsten Rleibungen geboren. Die Schafe, welche Busbet Beit ju Beit in Beerben antraf, Aberrafchten ibn burch ihren gett ber von 3 bis 4, aber auch bis ju 8 und 10 Bfund fcwer ma man bett alten Schafen, benen er gu fower geworben, ibn gu tr Bagelden von 2 Rabern jum nachschleppen beffelben anbing. 1 wol bamals an ber Donau wenig befannt gewesen fein, ba fich fanbte bei feinem Bebieter, bem er biefes melbet, ausbrud mahrt, baf bies feine Uebertreibung fei. Der berfihmte B. Be ber nur wenige Jahre vor ihm (im 3. 1548) Reinafien burch batte awar von ber feinen Ziegenwolle und bem großen ban barans gefertigten Camelotte (Chamelots), aber von Angora ( nur reben gebort, von ihm felbft nichts gefeben, und auch von ben in ber Lanbicaft Pamphplien nichts berartiges erfahren. Der Re bes Thiere habe, fahrt Busbet fort, feinen guten Rugen, Aleifc bes Schafes icheine ihm barter und weniger ichmachaft ber bentiden Schafe zu fein. Mit folden Beetben gieben bie Si Beibern und Rinbern in ihren Relten weit und breit im gand balb in ber Ebene, balb auf ben Bergen, wo fie bem guten 28 für bie Beerben nachgeben.

And Tournefort (im 3. 1701) \*\*), ber die erfte Abbil Angora-Biege gab, und selbst durch das galatische Land 30g die Angabe Busbets bestätigt sand, hielt das kurze sein stür die Bedingung der großen Feinheit und des Seidenglam Biegenhaars, das in schonen gefräuselten Loden 8 dis 9 Boll is Felle in seiner blendenden Weiße herabhänge, das aber nicht roffiftet werden dürse, um nur im kande versponnen zu werden, verst verarbeitet ausgeführt werden könne, um den Bewohnern nicht ihren Hauptverdienst zu schmälern. Er halt dafür, daß schon (XII. 546,  $\triangle opxas$ , Antilope doras, die gemeine Gazelle IV. 192) dieser augorischen Ziegen auf det Ofiseite des Gazelonitis erwähnt habe. Die lateinische Uebersehung giebt

<sup>798)</sup> P. Belon du Mans, Observations de plusieurs Singularités e 1554. 4. Liv. II. ch. 114. fol. 169. "") Tournefort, R Vol. II. p. 185—186.

ne Bort tooxes anch als Caprea wieber, aber ohne hinreichenben ub 100), ba es sonft etwa auch Rehe bebeuten könnte; hatte es aber mgorische Ziege bezeichnen sollen, so wurde Strabo sicher auch von a seinen Haare, wie unmittelbar in ber vorhergehenben Stelle von kinen Bolle der Schafe, etwas hinzugefügt haben.

Auf ber Offeite bes Salps hatte Conrnefort teine angorifche gefeben, ba maren nach Ronia (Cougna bei Lournefort) zu alle n nur von ber gemeinen Art, brann ober fowarg; im Beften zeigte fich ihm bie weiße angorifche Biege nicht weit über bagar hinaus in gablreichen Beerben. Bu Simribiffar') gegen . traf Bocode ibre erfte Beerbe an; Busbet mar bie erfte Beerbe t in Beft bei Chiaufaba (im Beft von Raralba) begegnet 2). Ainstha) fand bie Bucht ber Angoraheerben noch weiter verbreitet gegen : Aber ben Berein beiber Sataria-Arme hinaus, jenseit Sarrubas, Ander Clop 1), vom Beften tomment, fab bie erfte biefer iconen n Deerben beim Eintritt in bie galatische Sochebene ju bonn. Das Bortommen biefer Beerben mar alfo auf eine engere esfirede, boch weiter ale Paul Lucas ) bafür gehalten hatte, 8 bis agereifen im Umtreife ber Hauptftabt verbreitet, von ber fie ben en führt. Auch Paul Lucas mar ber Anficht, bag ihre Schonbon ber eigenthumlichen trodnen Grafung abhangig fei. Es gelang einige Bliefe ber Angoragiege mit nach ber Beimath ju bringen, as Baar in England und Franfreich ju ben fconften Allongepert jener Mobezeif bienen tonnte, bie bei bem Berbot jeber roben uhr aber febr toftbar maren. Die Spinnerei und Weberei geschab ausschließlich in Angora felbft, wo Tournefort bie bafelbft geten Zeuge mit bem Namen ber feinften Ramelote belegt, bie in ibrer m Reinheit ohne alle Beimifdung nur nach bem Gerail bes Grofi-18 ansgeführt würben. Die geringere Sorte bes feinen Ziegenhaars in Angora bie Dta 4 bis 12 ober 15 Livres, Die befte Sorte 20 Sie macheit ben Reichthum ber Bftrger von Angora bie fich alle mit ihr beschäftigen. Bas man in Bruffel unter bem m ber Ramelote vertaufe, fel immer mit Bolle vermifcht.

Bocod'e fonnte nichts Reues hinzufügen und bie Meinung ber Einichen nur bestätigen, daß jede Berpstanzung ber Angora-Ziege ins und nur ausarte, eine Ansicht, welche ber Natursorscher Schreber')

Strabon, Traduct. franç. ed. Coray. Paris 1816. 4. T. IV. 2. p. 35.

1) R. Bococke, Beschreibung des Morgenlandes. Th. III. S. 125.

2) Busdek l. c. p. 68.

3) Ainsworth, R. Geogr. Journ. London.

Val. X. P. 3. p. 278.

4) Aucher Eloy, Relat. I. p. 66.

5) Paul Lucis I. c. p. 120.

5) S. Chr. D. Schreber in Bococke, Beschr. des Morgenlandes.

6 Tlangen 1773. 4. Th. III. S. 131.

mit einigen Bersuchen glaubte wiederlegen zu können, welche mit solst Uebersiedelung nach Soweben und Deutschland mit gunftigem Chisologe schon gemacht seien. Die Aussuhr ber Angoragespinnste war aber z Bocode's Zeit, zumal nach England, Frankreich und Holland, sehr g stiegen, da jährlich 500 bis 600 Rameelladungen, jede zu 150 Oten, al 75,000 bis 80,000 Oten Export angegeben wurden; jede Ote hatte 3 bis Ehlr. bei der Aussuhr an Werth, brachte also der Stadt ein beden tendes Capital ein.

Macbonalb Kinneir \*\*07), ber viel in Kleinasten umherzog, sal im Often bes Halps-Flusses viele Ziegenheerben, aber nie eine angorisch Ziege; er sah also biesen Strom bes Kyzyl Irmat heutzutage als wie Oftgrenze ber Angora-Ziege an, was ihm ber bortige englische Consul bestätigte, ber als Westgrenze ihres Bortommens bie Gegend von Nallychan angab. Ainsworth \*\*), vom Halys tommenb, sah we angorischen Ziegenheerben zum ersten Male, als er am 8. Dezember von Turtomanenborse Hassenber den Turtomanenborse Hassenber den Eurkomanenborse Halfan Oghlan auf die Westseite der Gebirgstätz eine kleine Tagereise noch sern von der Hauptstadt zu ihr hinablig, uber die Berbreitung ihres Bortommens, gegen Nord und Süb schiennoch manche Beobachtungen, außer den einzelnen oben schon angegeben.

Die Bucht ber Angora-Ziege und die Berarb eitung ihret fer trags fand hamilton') (im 3. 1836) sehr rudgängig gegen friest Beiten, weil die türkische Eisersucht gegen die Armenier, die Hauptbetraße ber Geschäfte, biesen den Berkehr verboten, und das Monopol der horte nur auf Muhammedaner übertragen war. Die bessere Eines Bascha hatte zwar nach einiger Zeit die Zucht wieder freier gegenaber die Zahl der Ziegen war schon sehr herabgesunken gegen den gang des Gebietes, auf dem die Zucht hätte stattsinden konnen; der gertrag der Exporten betrug nur noch 20,000 Olen, und nur wenig britate wurden noch in Angora selbst zu Stande gedracht. Drei Betragter giebt Ainsworth 10) jedoch die Summe der Exporten weit grite an, wobei aber, wie es scheint, in der Angabe der Oken kein Untersteht von Ziegenhaar und Schaswolle gemacht scheint; doch mag der Beite seier geber Abwechslungen unterworsen sein.

Ewlina Efenbi (im 3. 1648) bankt feinem Allah bafür, bei ben ungläubigen Franken nicht gelingen könne, bas gefegnete Thier feinen Batrons, bes heiligen habichi Beiram, in ihre Länder zu vergien, ohne auszuarten, benn natürlich hat es biefer nur feinen bebotte Gläubigen vorbehalten. Die Stoffe, welche baraus für ihre Callingearbeitet werben, nennt er Schallun, bavon unstreitig ber im hauf

Macd. Kinneir, Journ. in Asia Minor. Lond. 1818. p. 76.
 W. Aisworth, Trav. and Res. Vol. I. p. 119.
 W. Hamilton, Res. I. c. I. p. 134.

mmene Ausbruck ber alten Beit Chali bei ben Frangofen, fpater rangt burch ben inbifden Shawl ber Englanber. Gefcorene Saare, ber Efenbi, feien grob, bie ausgeriffenen fo weich wie Seiben Siobs. bie Biegen aber febr laut und fomerzhaft foreien, wenn ihnen bie e ausgeriffen werben, fo mafchen fie bie hirten mit Rall und Afche, ird bie haare ohne Schmerz ausfallen, und bas Thier nacht wirb. ft mertwürdig, bag icon M. Terentius Barro bie Bolle ber je auf biefelbe Art gewinnen läßt, welche bie einen Vellera, bie n Velamina nennen, woraus fich schließen laffe, bag erft bas Ausn, bann bas Scheeren in Bang getommen fei (prius lanae vulsuram tonsuram inventam, M. Terentius Varro de re rustica. Lib. II, 11). Tonfur fei erft aus Sicilien in Italien eingeführt, wobei er auch Bließe ber Schafe wie ber Ziegen gebenkt, und fagt, bag bie Tonfur nem großen Theile Bbrogiens bei ben langen Botten ber Thiere uchlich, aber erft aus Cilicia eingeführt fei, baber man bie Tract 16 Cilicia nenne. Dies tonnte bem frangofifchen Reisenben einige nlaffung geben anzunehmen, icon jur Romerzeit moge bie Bucht ber rifden Biege in Bhrygien bestanden und Barro bavon Renntniff 11) it haben, obwol biefer hiervon nur in feinem Rapitel de pastoribus bergebend fpricht, in bem de Capra (II. 3) nirgende biefe Sorte ernt, obwol er auch verschiebene Arten berfelben unterscheibet. . Weber abo noch Barro und auch Plinius miffen noch nichts von ber rifden Biege. Wir halten es fur viel mahricheinlicher, baf fie übert im Alterthum ber Beftfeite bes Balys' fremb mar, und ihre mitung bis nach bem galatischen Angora erft aus fpaterer Beit mt, und mit ber Einwanderung ber Turtomanenborben, bre vorzüglichen Buter find, in Berbinbung ftebe. Aucher Elop12) mabrend seines Aufenthaltes in Angora bie, wie er fagt, aus ber nichte bekannte Erzählung mit, bag vor ber Ginmanberung ber Ds. m in Rleinaften aus Chorasmien vom Drus ber ein bortiger illing, mit Ramen Goliman Schah, fich habe bem Ginfluffe ber inghisthaniben-Berricher entziehen wollen und beshalb fein Beimathim Often bes caspischen Sees mit feinen Belten verlaffen babe. bestätigt auch bie Befchichte 13). Aucher fügt noch bingu, baß fie Biegenhirten ihre Beerben, als ihre Hauptnahrung, in Meinen Tagehen vor fich ber getrieben, und bag bies bie fcone feibenhaa-Biege fei, bie fie vom Drus mitgebracht. Beim Durchgang ben Euphrat fei Soliman Schab bei bem Schloffe Dichaaber eren, aber fein Sohn Ertroghrul, ber Erbe feiner Tapferleit und feines .

Ch. Texier, Descr. de l'Asie. T. I. p. 91. 12) Aucher Eloy, Relat. I. c. I. p. 68. 13) J. v. Hammer, Gesch. b. osman. Reiche. I. **E. 41-43.** 

Unternehmens, fei nach ber Abzweigung Anberer feines Stammet u ' Sprien mit ben Seinigen bis nach Rleinafien vorgebrungen. Die gefcah jur Beit Alaebbine, Gultane ber Gelbiconten, bem er all bamaligem bortigen Berricher fich mit ben ihm noch fibrig geblieben 400 Gliebern feines Stammes anfchloß. Für bie ibm geleifteten Dienk fei er guerft mit bem Gebiete gegen bie Beftgrenge Angora's beldet worden, und bann noch weiter westwarts am Burfalfluß (am Thombus) und Sangarius', um ben Binteraufenthalt in ber Sogibe. Bem # nehmen, ben Sommeraufenthalt in ben Jailas auf bem Rarabida Det (fomarglicher Berg) oberhalb Angora. Go feien bie transcaspifots Ragen ber Seibenhaarziegen erft zu angorischen burch Einme bernng im 13. Jahrhundert geworben, eine Angabe, Die fur und wie Babriceinlichteit bat, obgleich wir nicht wiffen, woburch biefer Bufat # Erzählung begrundet ift. Bir erinnern bier nur baran, bag bie auge rifche Biege aus ihrer frühern dorasmifden Beimath unb ! herschweisenben Lebensweise, wie ihr entsprechenbes climatisches Gebiet bem mittelhohen Galatien, fo auch abnliche hirten gefunden baben mit um gerabe bier als eine ifolirt bleibenbe Colonie ju gebeiben, weiter gegen Weften bin feine analogen Berhaltniffe vorfindenb, fic beshalb nicht weiter weftwarts habe ausbreiten tonnen. bat man überfeben, bag biefelbe Biege mit bem lodigen, lange glanzvollen Seibenhaar fich viel weiter gegen Often bin in d großen Rreife ber porberafiatifchen Lanbicaften an gar manchen 200 taten noch beute in einheimischen Beerben wirklich vorfinbet, welche, Bließe nach ju urtheilen, ber Angora-Race vollig gleich ju fein nen, wie bies ein ichoner, ju einem paar. Staatshanbichuben im & Aurbiftan verarbeiteter Bließ beweift, welcher gang neuerlich vom Betermann in Bagbab ertauft, von ihm mit nach Berlin gel worben. Schon Ainsworth 814) fand biefe Ziegen nebst andern 5 täten in Affprien und in ben oftwärts bes Euphrat liegenben 🛢 bes Taurus, wo er außer ber gemeinen braunen Ziege auch bie fogen Angora-Biege (bie er von feinem Aufenthalte in Angora fe tannte) einheimisch fanb, mit bemfelben feinen, gelochten, lang bi bangenben weißen Seibenhaare, mit gelben Bornern, neben ibnen and mit eben fo gelodtem feibenartigem Blieg große Beerben, aber schwarzem haar, bas lang herabhing. Statt alles anbern Borton gleichartiger ober ähnlicher Ragen weiter im Often vielleicht bis schönen Ziegen in Bothara 15) bei ben Banberfirgifen, worüber mit Register früherer Banbe ber Erblunde nachsehen tann, führen win nur bas Bortommen berfelben in Galifaa an, wo Steph. Soul

<sup>&</sup>lt;sup>914</sup>) W. Ainsworth, Research. in Assyria. Lond. 1838. p. 41. Burnes, Travels in Bokhara. Lond. 1834. Vol. II. p. 175.

fe in ben Bergen norbmeftmarts bes Galilder- Meeres im Dichebel Didermat 16) antraf, wo ber Seibenglang ihres Bliefes won aben fo graßer Schönheit, wie ber von Angora und Gileab war, mo er fie 48 4Aen beiben Orten wie in Gileab gang gleich mit benen in Angora asjunden. Dort fertige man ebenfalls bie iconften Tebbiche und Benge baraus, welche Beraulaffung ju ber falfchen Benennung Rameelbagr gegeben baben, ba bie Bolle bes Rameels nur grob und obne Stang blos robe Stoffe gebe; bas feine Gefpinnft biefes Biegenhaars aber, best Seil el Remmel genannt, bie garteften glangreichsten Gewebe ine, und bie Biege felbft ben Ramen Remmel fithre. Unftreitig bangt Damit auch ber Rame ber Ramelote jusammen, womit Tournefort nut bie alteren europäischen Autoren jene Gewebe ber Angoreniege bemeten. Bor ber Angoragiege ift aber bie nach bem innern Sochafien Berfien, Rafdmir und Tibet im trodnen talten Clima, immer beber auffleigende berühmtere Shawlgiege (Ga-ba-la ber Chinefen Ronang ju ti l. XXIV. p. 12) nicht sowohl burch bas lange Seiminhaer, fonbern burch bie weichen Dannen ober bas feinfte Bollkaar an ber Burgel bes haares ausgezeichnet und von ihr verfcieben Swea laniger). Ueber ben Einfing ber absoluten Meereshöhe und bie gra bebingende Ratur ber Rahrung und Climatit auf ben Bechiel Biegenhaars ber himalaja-Biege find Alex. Gerarbs Beobachtunum Spipte au vergleichen 17).

Morancez hat währenb seines Ansenthalts im J. 1800 bis 1812 beberaften bem Studium ber Angora-Ziege eine besondere Aufsenkeit zugewendet, und v. Tichichatscheff hat die neuesten Rachaus aus ben Berichten ber Kansleute von Angora und andern Handlichen Rieinastens (im Jahre 1854) veröffentlicht, die wir hier kassen.

Die Hirtenvöller Aleinasiens nehmen einen großen Weil ber Mittenng ber Landschaften ein, sowol die Schäfer wie die Ziegen-Nen. Zweierlei Ziegen-Arten sind nach Corancez 10 in Massen zu unterscheiden: die gemeine Ziege (Capra direus, Chèvre du, die Kara Ketschi oder Seys in Kleinassen) im Gegensatz der Zora-Ziege oder Kämel-Ziege (Capra angorensis), Tissiffis, oder, wie Ewliya Esendi sie nannte, Testel Ketschi, in Apra. Beide leben oft nahe beisammen, aber vermischen sich

Arti. 36. XVI. 1852. S. 799-800. 17) Al. Gerard, Journal of an Excursion through the Himalaya Mountains from Shipke to the Chimese Tartary, in Brewster, Edinb. Journ. 1824. Nr. 1. p. 42. 189) Itinéraire d'une Partie peu connue de l'Asie Mineure. 1812 (par Corancez). Paris 1816. 8. p. 395-406; unb beffen Mémoire 1803 pour la Société d'Agriculture de Lyon in Monitere 28. Juin 1804.

niemals. Samilton 19) fab bie erften Riegenbeerben bom Rorben ber tommend in ber Tichibut Ova, wo beibe Arten unter einanber ihrer Beibe nachgingen. Die Angora-Rage ift alfo feines wege erft eine verebelte Urt ber gemeinen Biege, wofür man fie fruberft öfter gehalten, fonbern eine verfchiebene Species beffelben Gemt Die erftere ift aber fiber gang. Reinafien verbreitet, bie zweite t aber nur ein beidranttes Bortommen, jumal, aber boch nicht at Schlieflich, auf bem Boben bes alten Galatiens im Beft bes Ropf Irmat, in ber beutigen Angora-Gruppe und ihrer nachtet Umgebung; ihre mahre Bertunft icheint eine viel öftlichere ju fat, Die gemeine Ziege Rleinafiens und auch bie in Angora ift ti europaifden Sausziege febr nabe verwandt, mabriceinlich biefelbe Co cies, und auch in Sprien, Berfien, Rurbiftan und bem will Drient in großen Beerben verbreitet. Ihr Blief ift meift fcwarz of buntelbraun, in verschiebenen Abftufungen, bas Saar lang, aber gen bie Burgel febr fein am Fell haftenb, nach ben Spiten gu aber fiel und buntler. Sie wird alliabrlich gefchoren, bas grobe Biegenhaar nicht ausgeführt, sonbern zu Zeugen, Gaden, Filzen, Zelten n. f. w. veil beitet, und ift am Orte nicht geschätzter als anbermarts; bie Ola pi 400 Drachmen) im Breis ju 30 Bara. Un ber Wurgel biefes ftel Haars liegt eine fürzere Danne ober Bolle von 1 bis 11/, 3 Lange, baumwollartig, gelblichgrau, und biefe bat größeren Berth. fatnrirtes Raltwaffer loft febr balb beibes, Saar und Danne ab, w lettere (poil de chèvron im Sanbel) nach Europa, jumal friter Marfeille, bann anbermarts nach Solfand, England u. f. w. expe au leichten Guten und Manufacturmaaren verarbeitet wirb, aus 20 garnen, die unter bem namen Ramelotte 3. B. von Conrnefor feiner Beit in ben Nieberlanden eingeführt murben. Diefes ift ber barfte Theil bes Biegenertrages, ber von febr verschiebener Qualitat Werth ift (nach Al. Gerarb nimmt feine Feinbeit mit ber gel absoluten Sohe bes Rabrungsortes ju), und hanfig, ju Cerent Beit wenigstens, hauptfächlich als Caufch gegen europäifche Fabi burd viele Ergerum-Rarawanen nach Smprna in ben 50 tam und fo nach Italien und Marfeille verschifft wurde. Diefet Pi buct von Angora mar vorzüglich gefcatt, bober im Breife ale von Ergerum und Rorbperfien. Rur bie Rachfrage ber Ente im Orient gab biefem Probuct einen immer bobern Berth, ba & Lanbe für Manufactur unbenutt blieb und nur ju gemeinem Berfe in Polstern ober bergleichen bienen mochte. Nur in gewiffen Ge Berfiens wurde biefe Biegenwolle ober Danne (poil 'de chevron) get nen, nub ju feinen, ben inbifden abnlichen, aber weniger gefdmadt

<sup>\*19)</sup> W. Hamilton, Res. l. c. I. p. 415.

Stante, Leppiden u. f. w. verwebt; hanfig aus Rerman und Fran and unverarbeitet nach Europa ausgeführt. Gin mittler Preis, ju Corancez Zeit, war im Sanbel für die Ofa 4 bis 5 Biafter.

Die feibenhaarige Angora-Biege, Tielit Retfci, ben jener gang verschieben, und als folde icon von Buffon anerkaunt (Chèrre d'Angora). 3hr Baar ift immer blenbenb weiß, lang, fein, feibenartig gelodt, hat nichts von ber Barte bes gemeinen Biegenhars ober Pferbehaars, fonbern gleicht, ber Beichheit 'nach, ber ber Merino-Bolle. Diefe Lode bilbet bas gange Bließ, von ber Spite bis m nadten Burgel, bie ohne Daune bleibt; baber hierin ein mefentlider Unterfchieb beiber Arten ju bestehen icheint, und von ber Ratur fcon ber Berbreitung bes Thiers ein Biel gefett ju fein fcheint; be die Angora-Biege nur in warmeren Temperaturen gebeiben wirb, hue bobere Raltegrabe auf alpinen Boben erreichen zu tonnen, ba ihr bie Anlage jum Dannenpelze fehlt, ber fich bei anbern Biegenatten mit Bunahme von Raltegraben bis über Alpenbobe binaus (und Gerarbs Beobachtungen) ju fteigern vermag. hierin liegt unfritig ein Sauptgrund ber befdrantten Localverbreitung ber Augora-Biege, bie fiberhaupt feiner und garter gebaut ift als bie thigen, und auch burch barte Binter weit mehr leibet als jene.

Die Angora-Gruppe bat eine Gefammterbebung von meift 2000 bis 3000 Fuß, aber teine velativ boben Bebirgetetten, bie nach bisherigen Affungen eine um etwa 1000 Fuß größere Bobe nicht ju überfteigen finen; baber ein gemäßigteres Clima, furge 2 Monate Binterfene, mit nur gumeilen fehr harten Bintern, welche ben Angora-Biegen, wie bies Samilton 20) in bem talten Binter von 1835 bie 1836 au bwachten Gelegenheit hatte, weit verberblicher find, als ben gemeinen Bigenheerben. Auf biefen mittlern Berghöhen und Sochebenen, meift mit an Mergelarten reichem, sanbigem Boben überzogen. of turgen Rafen und trodnen feinen Biefen, bie aber von gabilofen Quellen und Bachen bewäffert find, manbern bie Tislit Retichi in heerben von 200 bis 800 Stud, von ihren hirten geleitet, bergauf und bergab, Tag für Tag ihre Standorte wechselnb, von einer Gegenb im andern, und bringen bie lange foone Sommerzeit Lag und Racht immer in freier Luft gu, felbft bie turgen Binter nur bie Racht in ihugenbe Ställe eingepfercht.

Die Ziegenbode find größer und höher als die Ziegen; beiber die fin glanzend weiß und gekräuselt; bas haar ber Bode weniger fein als das ber Ziegen; auch bas Fleisch ber Angoraziege ift belicater, als bas ber gemeinen hausziege, aber mit bem Alter berselben nimmt bie Binheit bes haares ab, baber werben bie mehrsten schon nach 3 Jahren

<sup>16)</sup> W. Hamilton, Res. l. c. I. p. 415.

geschlachtet. Sie werben, nach Covancez, allschrlich in flichenden Wasser gebebet, bann mit langen Scheeren geschoren; die Zieze gie bessered haar als der Bod, in der Schwere von 350 bis 460 Druchun eine jede, und dies wird nie roh ausgeschipt, weil dies verboten aum am Orte versponnen zu werden, was den Wohlstand der Einheimssichen begründet. Rach Durchkammen und Reinigen mit langen eisenn und dichten Kach Durchkammen und Reinigen mit langen eisenn und dichten Kach Durchkammen und Reinigen mit langen eisen und dichten Kach Durchkammen und Reinigen mit angen eisen und bichten Kach Durchkammen und Reinigen mit Langen eisen und die Gespiunk von den Weibern wie Bannwoolle, han was Jaar aurzihend, gesponnen, das 1 Drachme an Gewicht, 12 Parei w Preisk stehend, sehr kostan ist; während mehr Faden zu kärseren Cam gesponnen weniger Werth hat, die Drachme nur zu 1 Para im das sommt. Ohne alle Appretur in seinem natürsichen Glanze gehommend werwebt, kommt Garn und Gewebe zu Angora selbst in die Fäsen und verwebt, kommt Garn und Gewebe zu Angora selbst in die Fäsen und wird danz als Chalit d'Angora (Schallun bei Ewling Stath) Angora-Shawls, weit und breit versilhet.

In Angora, fagt Corancez (im I. 1812), zählte men 1888 Behftlihle, jeber gab 5 bis 18 Bebern (also wenigstens nach einer telgabl 10,000 Menichen) Beichäftigung und Erwerk. Mire form Beuge, ju 28 Bicfe Lauge unb 3/, Bid Breite, erhielten alle Arten Farbe, bie bellrothen und violetten maren am bochften gefchatt, frilher bie grunen zu Busbels Zeit. Das Chalit von Angom B trifft alle aubern feinften fogenannten Ramelote an Leichtigfeit, Mi bes Stoffes, Beichheit, Feinheit, und fieht baber in viel boberem P bie gemeinfte Art, bie Bid (ob Elle?) ju 15 Blafter, bie feinfte 150 Thaler 1 Bid; biefe lettere werbe nur nach Mogupten, vorff aber nach Configutinopel ausgeführt. Bon ber Angoragiege tommt nur bas Chalit b'Angora, von ben anbern Biegen ihrer Art mol vom fogenannten Rämelgarn aus Berfien und Sprien gein Beuge von geringerm Berth ober Reinheit als Remelote, an benen bie Daune (duvet), bas poil de chèvron im In- und Austande gem wird. Aber nur die eblere Art ber gemeinen Biege bes Orients, fowarze Biege, Rara Retfchi ober Gens, tounte burd Budt Krantreich (Rambouillet) und Westeuropa verpflanzt und einheimis macht werben. Gegen bie Berpflanzung ber Angora-Biege bis Borurtheil ihrer Ansartung auf frembem Boben, bas aber nach ranceg's 821) Anficht, wie bas gleiche früher berrichenbe atte Bom ber fpanischen Merinoschäfer von ber Ansartung ihrer Trashun auf außerfpanifchem Boben, burch Bucht und Stubium ert naf! Großen ju überwinden fein wurde, um bie Angoragiege and marts, im Deften Europas gebeihlich und nugbar ju machen; met bis jett noch nicht geschehen. Dagegen hat man in ber Lrimm will

<sup>621)</sup> Corancez I. c.

Mgier Berfuche gennatt, von benen bie letteren nach ben neusften Berichten ber Acclimatisationsvereine bie günfligste Anssicht jur Erhaltung ber einen Angora gewähren.

v. Tichichaticheffe 2) neuere Angaben (von 1860) ju Obigem besichnen bas Locale bes Bortommens ber Angora-Biege zwifchen Balps im Dft und Sepribiffar bei Beffinus an ben Sangariquellen in Submeft und von ba nordwarts bis jum Ufer bes Schwarzen Meeres auf etwa 500 Onabratmeilen geogr. Ausbehnung; innerhalb welches Ramms biefes garte Thier jeboch teineswegs fich aberall gleich beimathlich und wohl fühlt, sonbern auch innerhalb biefer Region bei apaffenben, localen Berpflanzungen nicht frei von einer Art Seimweh pfein scheint. Sie bedarf teiner besonbern Pflege, nur ftagnirenbe . Baffer, geschloffene Stallinft und extreme Climawechsel find ihr ge-Mirlich. In ben oft ftrengen Wintern wiffen bie angorischen hirten fie bi Ginfperrung in meift folechten Ställen felten luftig und warm genug 🐲 erhalten, so daß bei 8 bis 13° Reaum. Kältefrost gewöhnlich sehr viele Mier Ziegen ju Grunde geben. Durch Befpringen von Boden ber ge-Minen Ziegenrage sucht man biese Berlufte zu ersetzen, wohnrch eine Michtere Brut erzeugt wird, die aber in der britten Generation wieder 🏙 ber ursprünglichen Reinblutrage zurlicktehren soll. Auf eine halbe Million bis 800,000 Einwohner schätzt man ben Diftrict, in welchem bie goragucht flattfindet, die aber bei einiger Gorgfalt in wenigen Jahren bierzehnfache fein und bem Lande bie größten Reichthamer einbringen Die rudidreitenbe Bucht und Inbuffrie in Angora, und bas seben europäischer Manufacturiften und Bereine bat mit bem Probuct Angora icon manches Stabliffement in Holland und England bereitt; was aber hier in Berarbeitung bes Seibenhaars ber Angoragiege kim kleinen Masstabe im Einzelnen geschehen ist, könnte im Großen weiter und umfaffenber werben.

Die Angora-Ziege giebt nach ben Angaben ber armemischen in Angora, Sevrihiffar, Rastamuni Eschangri (bis wohin die Zucht sich verbreiten mag) im Mittel deinem Jahr eine Ofe, d. i. sast 1 Kilogramm Geidenhaar; die Schar Schieht im April. Der Ertrag des ganzen Districts beträgt mit Ansra' jährlich 350,000 bis 400,000 Ofen (b. i. 450 bis 500,000 Kilogramm). Davon werden 8000 dis 10,000 Ofen im Lande selbst zu hast und Teppichen verweht, beren Aussuhr jedoch nur theilweise erlaubt

₹ i ·

P. v. Tchinatcheff, Etat actuel et richesses naturelles de l'Asie Mineure, in Extr. de la Revue des deux Mondes 15. Mai 1850. Paris, p. 13 u. 14. Bergi. auth Jul. de Hagemeister, Essai sur les Ressources territoriales et commerciales de l'Asie Occidentale. 8. St. Petersbourg 1839. p. 55.

ift. Dagegen sollen bes Berbots ber roben Wolle (?wahrscheinlich i bier kein strenger Unterschied zwischen Seibenhaar und feiner Bolk be Biege, poil de chevron, gemacht) ungeachtet 300,000 ausgeführt werben gegenwärtig meist nach England und nut eine sehr geringe Quasit nach Triest und Marseille. Dies Product soll in England unt bem allgemeinen Namen Caschmirwolle saft mit Gost ausgewog werben.

Bir überlaffen bie Critit biefer lettern Angabe einfichtigern Rema ber Sanbelsverhältniffe, und verweisen noch als Bervollftanbigung m ferer blos bie geographifde Berbreitung ber Angora-Biege h treffenben Bemertungen auf ein paar umfangreichere Abhandlungen !!! Bir bemerten bier nur, bag außer ber Angora-Biege auch noch bi Angora-Rate bies eigenthumliche icone weiße lodige Seibenhaar m ber Angoraziege theilt, und wie Browne 24) meint, auf benfelben Difin wie jene beidrantt fei. Aber Blumenbach nennt icon bie angorife and bie perfifde Rage mit bem langen feibenartigen Daar, bie g wöhnlich ichmer bore, bie also weiter im Orient verbreitet fein muß, m bie Anficht fiber bie urfprungliche Beimath ber Angoragiege unterfit obgleich une fiber bie genauere Beimath ber perfifchen Rate, bie auch Irthich ju Buchturma vortommt 23), fein genaueres Datum befannt # Den Ramen perfifche Rate gab Blumenbach wol, weil fcon C. Rie buhr 25) bemerkt, bag eine besonbre Art großer Rate mit febr lange Saaren als eine Seltenheit aus Rerman nach Abufchahr am Beff Golf tomme, biefelbe Art, bie Riebubr (im 3. 1765) in Conftantimp aus Angora gefeben hatte, und erfuhr, bag biefe Raten fich nirgal anbere fortpflanzen als nur in folden Gegenben, wo bie Biegen mit M feinen feibenartigen Bolle fich finben, bie man Ramelhaar und Rad Aucher Elop 2") nehmen bie reichen Mecca-Bilger in Angel gern Angoratagen mit auf ihre Ballfahrt, weil ihnen bie Bodis Muhammeds ihres Propheten für bie Raten befannt ift, woburf bie Borliebe für bas Ragengefolecht unter allen Mufelmannern verfeit bat. Worauf biefe Reigung Muhammeds beruben foll, ift uns unbekant aber ber Dabi Babichi Baly, Gultan von Bornu in 3mm afrita, ber fich felbft mit Sultan el-Gatous, .ber Ronig Rager

<sup>1.</sup> Arthur Conolly, on the white haired Angora Goat etc. in Journ. the Roy. Asiat. Society of Gr. Br. Vol. VI. 1841. p. 159—179. P. de Tchihatchess, Asia Mineure. P. II. 1856. Zoologie chap. K. Chèvre d'Angora. p. 689—725, und des Academisers Brandt Mese ebend. S. 700—705.

24) W. G. Browne, Trav. in Asha Lond. 1799. p. 414; Blumenbach, Handbuch der Naturgeschiste. 1807. S. 107.

25) P. de Tchihatchess, Asia Mineure. II. p. 772.

26. Riebusy, Resselfebescher. nach Arabien. Copenhagen 1778. 4.

27) Aucher Eloy, Relat. 1843. I. p. 69.

I belegte, ber für einen großen Zauberer galt, und fich gleich wolf in eine Rate verwandeln konnte, hatte als Glanbiger i biese große Gabe, nachdem er seine Ballahrt 4 Mal juruckzu einem Heiligen geworden war, als Gnade von seinem Ruhammed 28) verliehen erhalten. Bei den Regern in jatte dieser Sultan el-Gatous eine entscheidende richtere. Nur muhammedanische Dichter, burch die Borliebe ihres u Raben verleitet, konnten auf den Gedanken kommen, erschlain Trauerliedern ihre geliebten Kinder zu nennen und
29) wie Ibn Alallas.

un bie Schafe mit bem Fettichmange in ben galati. appabocifden ganbicaften betrifft, von benen Busbet aue Beobachtung auf bem Bege nach Angora mittheilt, fo ich für biefe Beftfeite Rleinafiens ein erftes Bortommen gu gegenwärtig aber ift es befannt, bag bie cappabocifchen d ben enormen Rettidmang, ben fie nachschleppen, und ber iach Texier 30), bis ju 20 Bfund Schwere ju 6 Rilogr. an , berühmt find. Allerbings bat icon Berobot III. 113 von n "Arabern" gesprochen, und fogar zwei Arten mit lan. nit breiten Schwangen (bie eine babe ras oupas µazpas, τε ούρας πλατέας, cf. Baehr ed. Herod. II. p. 206, wozu Seeidart in Rot.) genauer bezeichnet, aber Strabo bat feine Rleinaften tennen lernen. Es ware wol möglich, baß fie ben Jahrhunderten bes Mittelalters burch felbschufibische ober e Einwanderer aus bem öftlichen Aften, wo biefe Ausar-Lange und Breite (ovis longi- et laticaudata) burch Berfien bis und Indien 31) binaufreicht, erft fo fpat nach bem Weften orben maren, wie bie Buffel auch aus bem fernen Dften br 596 nach Italien tamen (tunc primum bubali in Italiam populis mira cula fuere, Paul. Warnefr. de Gest. Longob. VI. c. 7). jent fprechen wol nach Fellows 32) Beobachtungen bie ein taufend ober boch wenigstens einige Jahrhunderte vor Christi n Zanthus-Monumente in Lycien, auf benen bas bem Fettschweif abgebilbet fich finbet, biefe Barietat also ben ber Salbinfel icon langft verbreitet fein mußte, wenn Norben berfelben auf bem Bochlanbe nicht befannt gemefen Dag Schafheerben inbeg burch gang Reinafien einen Schat

<sup>- 1</sup> de la Société Géogr. de Paris. 1849. T. XI. p. 258. 29) Bell, b. Chalifen. Th. III. Anh. 3u 2. S. IV, V. 30) Ch. Texier, de l'Asie Mineure. T. I. p. 91; II. p. 10. 21) B. H. Hodgson, tame Sheeps and Goats of the Sub-Himalayas and of Tibet, rnal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. XVI. 1847. P. 2. 4—1016. 2) Ch. Fellow, Sec. Excurs. p. 186.

bes Lanbes ausmachten, ift aus vielen Stellen ber Alten befannt; ut besondre auch auf bem centralen hochaften von Strabe mehrmals a. wähnt. Gehr viele Schafe, fagt er (XII. 546), giebt es in Gazelonitis (alfo am mittlern Salps), beren Blieg man forgfältig mit Deden wie wahrt, weil fie eine fehr feine Bolle haben, an welcher gang Bound und Cappabocien großen Mangel leiben, womit nur bie feine Bolle gemeint fein tann, nicht bie Schafe felbft, ba bie Cappabocier, m Perfer Zeit, ihrem Könige jährlich außer anbern Abgaben auch mis Tribut von 50,000 Schafen abzuliefern hatten (Strabo XI. 525). Ø bies aber cappabocifche Schafe mit bem gettichmang gewesen (wie Terier 833) in Roniah und in Berfien mit bem Appenbig ber Riber farren fab, ben herobot bei Arabern anführte), bie bamals erft un Berfien übergefiebelt und urfprünglich in Rleinaften einheimisch gewich wie Texier baffir bielt, ift wol mehr als zweifelhaft. Doch Schafe w ren es allerbings, welche icon ben Reichthum Ariarathes, bes com Rönigs ber Cappabocier, ausmachten (Strabo XII. 534), und Ampate in Lycaonien befaß 300 folder Beerben (XII. 568).

Auch Phrygien war fehr reich an Schafen mit feinster Bolle, in felbst bie von Milet an Weichheit übertraf, und brachte ben Bewohne bon Laobicea und Coloffus, ba fie von ber iconften fom argen garig mar (Strabo XII. 578: εἰς την ποραξήν χρόαν, ad corvorum nigosi aemulum colorem, ed. Tzschukke. T. V. p. 236, von forarifden & benglange, überfest Groffturb II. 533, worunter er ben Seibenglan Bolle verftebt), große Reichthumer. Bielleicht, meint Coray, Strabo bamit bie fconfte Bolle ber Rorager im weftlichen Rank (Strabo III. 144) bezeichnen wollen, bie nach Turbitanien einer murbe, und bie ihm wol burch ben Sanbel befannt geworben fein me Doch ftellt es fich beraus, bag auch in neuer Zeit bie Babl fil fomarger Schafe in Rleinafien nicht gering ift; benn Bocode fichert, baf er in Bhrvaien noch ju feiner Beit brei Biertheile ber & von ich marger Farbe angetroffen habe, und Ritter Proteid 3 fichert, bag er bie Schafbeerben ber bentigen Turtomanes Rleinaften febr baufig mit bem iconften ichwarzen und gang gif genben Bliefe angetroffen habe. Ainsworth fand auf ber Wet fläche Galatiens um Esti Schehr und Seid el-Ghazi von 8 Fuß absoluter Bobe Schafbeerben mit einem febr reinen und Bollenvließ, und Ziegen, zwar noch feine angorischen ober furbiften wie er fie auch nennt, aber boch mit einem feinen Unterpließ, went bas obere Bließ noch nicht gang feibenartig genannt werben bank

bill Ch. Texier, Descr. de l'Asie. T. II. p. 10.

wurdigfeiten. 1836. Th. II. S. 152.

in Roy. Geogr. Journ. Lend. 1841. Vol. X. P. 3. p. 491.

Es ift mertieltbig, bag bas Bort boy, bovos, b. i. Schaf ober Lamm, n ber Rierut Rheno, onis (Caes. de Bell. Gallie. VL 21), ber 230 fipel; ber Schafbelg, fich auch bei ben Galliern finbet (rene, rhene est ellicium vel vestis facta de pellibus, pendensque ad umbilicum glossa Isidori, er es für ein beutsches Wort, Barro für ein gallisches Wort bielt. Ufo Schafpelge maren bie naturlichfte Tracht ber Galater ober Balli, nach benen man fie bezeichnen tonnte, und zwar baffelbe Bolt, vas icon E. Terentius Barro als bie beften Sirten genannt batte Galli appositissimi maxime adjumenta, de re rustica II. 10). 3m Gegensat bet befonbern Bebeibens ber Schaf- und Biegenheerben in ben galatiden und phrygifden Gebieten im alteren und neueren Beiten fiebt nie Race ber Rinberheerben 36) hier febr jurid; fie find flein, ja unfbrmlich, ihre Bucht ift viel beschwerlicher als bie von jenen. Degeneration ber Rinber auf bem trodnen Sochlanbe Centralaffens ift ik Urfache, bag febr wenige ber bortigen Borben und Birten fich biefer Budt wibmen, mabrent Schafer und Biegenbirten eine große Claffe m Bevollerung ausmachen. Wie verschieben von ben Lanbern ber Umwang, wo in Aegypten bie tubtopfige Isis, ber Apis, in Inbien bie th, in Berfien ber Stier ju Gottern und Götterfymbolen erhoben purben, und auch in bem Nieberlanbe bes westlichen Aleinasiens bas lindergeschlecht. Die Ruh der Cybele und Ceres, wie der ackernenbe, ben Pflug giebenbe Stier fpielt auf bem Marmore von thos feine unbebeutenbe Rolle.

Bie verfchieben mußte bas hirtenleben ber Alein-Afiaten bierdurch von bem Leben ber Hirtenvölker in ben europäischen tifchen Alpenfostemen ausfallen, die einer anbern Raturwelt angem, wo die Ainderbeerden, die naturwächsig schönste Ausstattung jenes binen Bobens, auch bie theiste Ausbildung bes hirtenlebene ber Mer bebingen fallten. Der Schafer bes Sochlanbes am Sange. 18 und ber Angora-Gruppe ift ber arcabifche Schafer Mein-16, in feiner Ginfachheit und Unabhängigkeit, feit ben alten Beiten Matiens geblieben bis beute; er tragt bas Schaffell roh ober beartet, bie Diphthere (Διφθερίας bei Varro de re rustica II. 11) pon hafpelg ober Biegenfell, wie ber hirte ber Rormanbie ber Bretagne, and beute noch um Angora aus zwei Ziegenaten aufammengenabt, als sagum ober Sad, blos mit Löchern, Ropf und Arme burchaufteden. Er tragt ben pedum ober gewinten Schaferftab, ben er jum halten beim Melten gebrancht; e Soubwert ift Biegenfell mit Riemen befeftigt, feine Rabrung Bughnrt, foure Mild, und bie verschiebenartigfte Bereitung von and Rafe mit Mehl von Gerfte und Reis. Dies ift bie Saubt-

<sup>36)</sup> Ch. Texier, Descr. de l'Asie Min. T. I. p. 91.

nahrung ber hirten; ihr Lieblingsanfenthalt ift bie Jeila and wilben Bergeshöhen zwischen Alpenweiben. Sein tägliches mäßiget Boburiniß befriedigt die Schafheerbe, die Wohlftand und Reichthum gien, die weißlodige seibenhaarige Ziegenheerbe befriedigt auch ben Städte bewohner.

#### §. 11.

#### Dreigehntes Capitel.

Das Stromspftem des Sataria, Sangarius der Altes Fortsetzung. Der obere Lauf als Angora-Arm mit seinen Zuflüssen bis zum Berein des Pessinus-Arms und durch die Haimaneh zum Kurdendiftricte, an der Grenze der Ihcaonischen centralen Hochebene.

## Ueberficht.

Der weitere Verlauf bes Angora-Flusses ober östlichen S garius-Arms weftwarts bis jum Berein mit bem fublid Beffinus, bem berühmtern, wenn auch nicht eben Sauptarmel Sangarius und ihrem gemeinsamen Borüberlauf bei Borbit gegen ben Westen nach Nicaa zu, bis zur Ginminbung bes Galla gehörte zu ben in spätern Zeiten unbefannteften Bebieten bes tralen Rleinafiens, obgleich ber flegeeiche und berühmte Rriege bes romifchen Confule En. Manlius gegen bie Balater feit Lin Zeiten in allen Geschichtswerken ber folgenden Jahrhunderte's berholt wurde, ohne genauer bie Wege angeben zu konnen, auf b er seine Legionen geführt haben mochte. Auch heute bleibt und manches auf biefem Bebiete unbefannt, indeg haben boch De Rinneirs, Hamiltons und Ainsworthe Forschungen in Gegenden, jumal füb- und fühmestwärts von Angora, anbre fit westwärts, wie Tournefort, Paul Lucas, und neut Texier, Aucher Elop, v. Binde und einige Andere, aber mittlern Lauf bes Sangarins burch bas galatisch-pf gifche Stufenland einigen Aufschluß gegeben, Die wir per nauern Renntnig bes Stromfpstems auf ihren Banberungen wärtig in ber Richtung bes Stromlaufes von Oft nach Bof ? begleiten baben.

## Erläuterung 1.

Bege von Angora an der Sübseite des Sangarius durch das wefliche Haimaneh bis Sevrihiffar und jum Gunefc Dagb (Dinbbmon-Berg).

2B. Samilton bahnte fich ben Weg nach eilftägigem Aufenthalte in Angora gegen G.B. (im Jahre 1836) burch fehr ichwerzugangliche Wildniffe, um ben füblichen Arm bes Gan-Barius, Die Lage von Sevrihiffar und ber benachbarten alten Statt Beffinus am Dinbymosberge fennen ju lernen, ein Beg, ben vor ihm nur R. Pocode (im J. 1739) und Mach. Rinneir einmal (im 3. 1813), aber nur flüchtig gurudgelegt batte, mub ber kartographisch ganglich unbekannt geblieben mar. 2B. Ain 6worth folgte ihm amar 3 Jahre fpater ein paar Tagereifen weit im abulider Richtung burch bie Lanbichaft Baimaneb, wich bann Der öftlich von berfelben ab, um jum Balys-Flug jurudjutehren. Bolgenbes ergiebt fich für bas Stromgebiet bes Sangarius aus pen Tagebüchern.

1. 28. Hamiltons Beg von Angora über bie Gala-Mrake Assarly Kaja und über ben Sakaria nach Mulk

Sepribiffar (im 3. 1836).

Den 13. September. Statt von Angora 837) bie gangpte Strafe ju geben, Die im Flufthale Direct gegen Westen Muhrt, nahm Samilton einen weniger besuchten mehr füblien Beg vom Angora-Fluß, burch ben weniger befannten Diftrict eimanehe, ber zu bem 24 Stunden fernen Gevribiffar fubfollte. Bon ber füblichen Stadtmauer Angora's folate er ganzen Tag berfelben Richtung gegen S.W. über einen meist rultivirten Boben von abwechselnden Erhöhungen und Einsen-Den, in welchen nur in ben tieferen Ginschnitten ber Bache, Die nordwestwärts zum Angora-Fluß wendeten, etwas Anbau zeigte. und ba tam er an Felfen vorüber, beren trachptisches Gein aus plutonischer Tiefe bie oberen Schichten ber blätterigen Miffieinlager burchbrochen hatte, bis er nach 7 Wegstunden bas wef Balut Rujunbicht erreichte.

W. Hamilton, Researches l. c. Vol. I, p. 430-438; beutsche Ueberf. v. Schomburgf. I. S. 396-404.

2. Tag (14. Sept.). Früh am Morgen suchte Hamilton ben eine Stunde gegen Süd sich erhebenden Bergsegel zu erreicht, auf dem eine Raine Assarly Kaja sich über dem Dorse Assarlage und dem eine Raine Assarly Kaja sich über dem Borphyr, weiner eigenthümlichen Festung ganlage von rothem Borphyr, weiner eigenthümlichen Festung ganlage von sehr hohem Alter seiner Höhe. Eine noch 10 Fuß hohe Mauer aus ganz wie Steinblöden umgab das Ganze, eine zweite Mauer erhob sich der Sitvostseite. Das Innere dieser Ummanerung war mit eine Labyrinthe Neiner Abtheilungen von Mauern, Gemächern und Komern bedeckt und durchzogen, ohne daß Straßen oder Gänge weiner berselben zur andern sührten. Es hatte kein ihrtisches, behantinisches Ansehen; hatte den Namen von dem Dorse erhald das sich eine Viertelstunde davon in Oft auf großer Höhe ein welche das Centrum der plutonisch etrachtischen Gesammterhete des Bodens gewesen zu sein schieden.

Die eigenihumliche Befestigungsweise, blos burch eine robe mauerung auf fower zugänglicher Bobe, entsprach ber Art ber Galater, bie fich, wie Livins fagte, auf bie Berghoben mit i Borrathen gurudgugieben und beren Gipfel mit Graben und schauzungen zu umgeben pflegten, ohne große Bertheibigungsanft zu treffen, schon von der Unzugänglichkeit der Felsmaffen, Bugange burch wenige Mannschaft zu vertheidigen waren, bie cherheit ihres Aspls erwartend (Livius XXXVIII. 19 . . . . haec maxime belli ratio sumendi fuerat, quod cum montes tissimos ejus regionis tenerent convectis omnibus, quae ad t quamvis longi temporis sufficerent, taedio se fatigaturos l censebant ... et quum ipsa altitudo locorum eos tutar fossam quoque et alia munimenta verticibus iis, quos insedi circumjecere. Minima apparatus missilium telorum curs quod saxa affatim praebituram asperitatem ipsam locorum debant. -). Go hatten, fagt Livins, bie Toliftoboget Berg Dlympus zu ihrem Git genommen, bie Tectofagen einen andern Berg Magaba (f. ob. S. 459, 461) befett, die Ersei hatten ihre Beiber und Kinber bei biefen in Sicherheit gefe und fich als Rämpfer ben Toliftobogern angefchloffen. Ortiat Combotomarus und Gaulotus hießen ihre bamaligen a Am Olympos murben bie Galater zuerft bestürmt und 10,000 von ihnen follen, nach Balerius Antias, erschlagen, von ihnen sollen gefangen sein (Livius 1. c. cp. 20-24). erft tonnte ber zweite Rrieg gegen bie Tectofagen

ocmer beginnen, als ber Conful in brei Marichen bis jum ubtort ihrer Macht nach Anchra fam, von wo ber Keind noch Stunden fern (wahricheinlich am Magaba - Berge, ber aber von vius nicht besonders genannt, sondern nur durch "in monte" tiduet wird) postirt war, um nun burch listige Unterhandlungen er Abgesandten in bem Lager ber Römer, Zeit zu gewinnen ie Beiber, Rinder, Sab und Gut über ben Salys ju flüchten, r gelegentlich, bei ben verabrebeten Besprechungen feiner Fürften r Bergoge mit bem Conful, am abgeredeten Orte im Freien felben zu überfallen. Da biefer Berrath miglang, rudte ber pful nun gegen ben Festungsberg vor, ben er eben fo wie ben' hmpus erft einige Tage zuvor recognoscirt hatte, bann angriff ben Feind so bestegte, daß ein großer Theil besselben fiel, die igen auf ber Flucht über ben Halps ihre Rettung in bas Land Erocmer suchten, wo die Römer ihnen nicht weiter folgten, weil Conful fein Deer nach gemachter fehr reicher und an feine uppen vertheilter Beute in die wärmern Winterlager nach Ephefus Afführte.

Samilton glaubte in ber Berschanzung bes Affarly Raja, er von bedeutender Sobe und einen vor allen Umgebungen weit orragenden Bunct bilbete, auch ein isolirter Berg ift, die Lage perfchanzten berühmten Berges Dlympus ber toliftobogifden later wieder aufgefunden zu haben, der gewöhnlich weiter im ben bes Angora-Flusses gesucht wurde, wo auch die Karte ben tifchen Dlymp mit bem heutigen Ala Dagh ober Bainbyr ab ibentificirt. Daß auch nordwärts Angora im Festungsbau Bara Wiran eine ähnliche Bergverschanzung über ben Tschar-su erhebt, bie eben fo große Unsprüche auf einen solchen galatischen wous und in noch höherem Gebirge (editissimi montes, wie has fagt) machen burfte, ift schon früher nach Ainsworth anben (f. oben S. 463). Obgleich biefer tiefer im hohen Gebirge Angabe bes Livius mehr entsprechen mag, lag er boch weniger bem ebenen Wege, ben Manlius mit seinen Legionen genommen m mochte. Doch ber Dlympus fcheint jenem als Wahrzeichen siner Galaterperiode geblieben zu fein.

Bon bem galatischen Festungsbau Affarly Raja nach bem blichen Rachtquartier Baluk Rujundschy zurückgekehrt, murbe ibg an ber Weg in gleicher Richtung B.S.B. bis Beibsches higtes bei hamilton) fortgesetzt. Man kam über schwarze achtmassen, bie in Säulengestalt gleich Basalten bie Kalksein-

schichte quer durchsetzt hatten. Rechter Band maren fie zu 200 bis 300 Fuß hoben fentrechten Felsen emporgehoben, zumal mit 2 Regeln, auf beren einem ber Gipfel ein caftellartiges Ansehen batte. war hier in die Nordgrenze der öden Landschaft eingetreten, die den Namen Baimaneh führt und am Nordwestende ber Incaonifden centralen Sochebene liegt (f. oben G. 35), eben fo gefürchtet wegen ber fie burchftreifenben wilben Borben ber Turkomanen wie ber räuberischen Stämme ber Aurben. Die wenigen in ihr liegenden geringen Dorfschaften mit ihren Beerben werben fehr baufig von Bölfen überfallen; das ihnen von den Plünderungen der Raub horben übrig bleibende Rorn bergen fie wo möglich in ihre Sils ober Erbgruben. Die monotone, weite, burre, holglofe Cbene, bie auch schon Conful Manlius auf feinem Durchmarfche ju ben Solzlosen (per Axylon quam vocant terram, Livius XXXVIII 18) rechnete, bot im September nur ben Anblid einer Bufte bat, bie nur von magern Abswithien ober Wermuth (Artemisia absirthia) überwuchert war, welche alle Lufte mit ihrem bittern arome tischen Dufte erfüllten. Nur in weiter Ferne gegen G.D. und D. fab man ifolirte Raltsteinterraffen, turze steile Abfalle bes boba Tafellandes hie und ba jenfeit des Bils von Affarly Raja fich p mäßigen Böben erheben.

3. Tag (15. Sept.). Ueber baffelbe wellige von Säulenbafch ten burchftogene mufte Bebiet ber Sochebene, immer gen S.B., wurde nach 7 Stunden Weges das Quartier von Rull Aber icon nach ben erften paar Stunten von Beibides erreicht. tam man zu einem fehr fchmalen, jeboch tiefen Strom, ber fich gan langfam foleichend burch bie Oftfeite einer fumpfigen, mit Binfer bewachsenen Cbene windet, wo sein Hauptlauf gegen Nord, ober genauer an biefer Stelle von S.S.W. gegen N.N.D. fich wentet. Es war ber fübliche Arm bes Sataria, ber erft feine Bereinigung gegen Norben mit bem Arm von Angora fuck Seine weitere hertunft war wenig, feine Quelle gar nicht befannt; alle früheren Kartenangaben waren bochft falfc, bie Umgebungen ohne Ortschaften standen meist nur ben Durchzügen der Sitte stämme mit ihren heerben offen, jumal ber Turkomanenhorben feit ber Besitnahme bieser Einöben burch bie Osmanen, Die feit Jahrhunderten nichts zu ihrer Cultivirung beigetragen.

Am Westuser bieses noch gang anspruchelosen Sangarins. Arms, wo sich einige Ralisteinflippen mit Gypslagern erhoben, ftanb ein Wachthaus zur Sicherung gegen bie Wegelagern und reiflinge, beffen Bachter auf Befragen bes Reifenben, ber fich h Ertundigungen umfab, felbft teine Austunft ju geben wußten, bag es burch gang Saimaneh feine Bege und Dorfer gebe; i nur Rurben barin umbergogen, und aller Bertehr zwischen igora und Konieh (Iconium) könne nicht birect (von Nord b Gub burch die Ihcaonische Hochebene, f. oben S. 33), sondern auf bem Ummege gegen S.B. über Sebribiffar und Bulbin (Bolybotus) betrieben werden. Die Quelle bes Safaria 2 12 Stunden von Simrihiffar entfernt liegen, wo ber Fluß Mich aus vielen Quellen schon als fertiger Stromlauf hervortrete. mit biesem unbestimmten Nachweise wurde nach der Mittaasbe, um halb 2 Uhr, die bochfte Stelle bes weiten fast völlia en Tafellandes erreicht, von wo sich ein lehrreicher Umblid über Ratur biefes fo wenig erforschten Bobens zeigte. Steilabfälle brerer Blateaustufen behnten sich gegen R.W. in weite. ben aus; gegen W.S.W. aber in 4 Stunden Ferne bob fich sadige Bergfette, gleich einer Infel aus weiter Meerese emporsteigend, malerisch empor. Gegen Süb und Sübost eine vollständige Ebene wie unabsehbarer Ocean ausgebreitet; Erhebung, kein Sügel war babinwarts am fernen Horizont n das lycaonische Plateau) wahrzunehmen. Nur hie und da, wrtsetzung des Wegs gegen S.W., durchschritt man von Zeit ft jene zahllosen Basaltgänge und niedern plutonischen me, bie nach allen Richtungen bas Hochland burchseten und icheinlich in ihren gusammenhangenben Tiefen ben Grund ber unten plutonischen Aufblahung und Erhebung ber tralen hochebene bebingten. Ghe bie Station bes Dorfes Et erreicht warb, tam man, nur eine Biertelstunde fern von elben, an einer großen Söhle vorüber, die in einer obern Schichte allsteinlager burch brei Eingänge ohne alle Regularität zu umben Rammern führt; von der Höhe über diesen Söhlen man die weite Strede des zurückgelegten Weges überschauen, bie vielen Stellen ber Erhöhungen, welche bie frühern, fei es difden ober felbst vulcanischen (mit Feuereruption verbundenen) idhe und Durchbrüche aus ber Tiefe nach oben bezeichneten. e S.W. und S.S.W. aber über Alles erhob sich die hohe irasaruppe bes Gunefc Dagh (Dinbymos ber Alten, F. B. üb. b. DR. nach v. Tichichaticheff) mit bem Caftell Biwrihiffar auf hohen gadigen Bits an seiner S.B. bergebrend an feiner S.D.-Seite am ganzen Horizont teine

Spur von Bergen zu erspähen war. Wie von ven Busent ver Dorfes Mult genannten Orte umber schienen türlische, von den Blünderungen der Turkomanen oder Kurden rainirte Fleden zu sein. Bon benen, die früher schon Kinneir hier bei seinem Durchzuge genannt hatte, schien nur der einzige Ort Arslauly (b. i. Löwendorf) 3 Stunden weiter in S.D. durch seine Ruime beachtungswerth.

4. Tag (16. Sept.). In Mult fand eine plante Marmorfaule mit lateinischer Inschrift, barin bie Namen Cappabocia, Pontus, Pifibia, Paphlagonia, Lycaonia und Armenia Minor, ein romifcher Deilenftein von einer ber alten Strafen, bie bier von Anchra nach Dorplaon ober Germa burchging, und welche die Namen der Wiederherstellung derfelben enthalten batte. Westwärts Mult, 2 kleine Stunden weit, andert sich bas Land in ein fruchtbares Thal um, das mit wilden Birnbaumen bewachs war, an beffen Sügelseite bie Ruine eines alten türkischen Coftells; gegen G.D. von ba, ebenfalls 2 Stunden fern burch ein Thal, das in ftufenformig auffteigenden Terraffenablaten wieber auf bie Bobe ber monotonen Bochebene führte, zeigte fich bald an ba Stelle von Arslanly bie Ruine einer verfallenen Stabt mit be hauenen Marmorblöden und Graberstellen, an beren fragmentanisch erhaltenen Inschriften aber fein antifer Rame bes Dries fic erhalten hatte, fo wie manche andere Reste nicht errathen liefen, was ihre Bestimmung gewesen. Bier zeigten fich viele Schames großer Trappen (Otis tarda), bie auf biefen Bochebenen gar mit selten sein sollen.

Nach Ortu zurückgelehrt, wurde an bemselben Nachmittage nach 2 Wegstunden an einem Bächlein vorüber, das nordwärts pe sließen schien, jene zackige Berggruppe von Siwrihisfar wereicht, die man längst aus der Ferne gesehen hatte. Sie bestam aus einem seinschriegen schwarzen und weißen Granit. Eine steinige Felsstraße führte um die Westseite der Berggruppe durch get bedante Weinberge zu der Stadt Siwrihissar (d. i. spiece Schos) die böchst malerisch am westlichen Fusse zwischen zerküsteten Felswerdant ist, die sie im Halbkreis umstehend gegen die Winde schos), aber den Resler der Sonnenstrahlen sehr sühlbar machen. Die hier war drückend, alle Begetation vertrodnet und kein Fluß erfrischt die Landschaft ober die Stadt, die einen großen Flächenraum mit ihren 2000 türkischen und 300 armenischen Häusern bedeckte, die mit ihren platten Lehmbächern kaum von dem umleiegenden Lander unterschieden

ben konnten. Hier war ber Berg Dinbhmon ber Alten erit, an bessen Sübseite in 3 bis 4 Stunden Ferne, bei Bala
isar, die Ruinen des berühmten Pessinns schon früher von
zier entdedt waren; zu denen wir später wie zum vorüberstieden süblichen Quellarm des Sakaria zurücklehren werden, wenn
zuvor erst Ainsworth auf seiner Banderung durch einen anz Theil des hstlichen Haimaneh begleitet haben.

2. R. Pocode's Weg von S.W. nach Siwrihiffar 1 3. 1739).

R. Bocode auf feiner Wanderung, von Gubweft tommend tam bon Afinm Rarabiffar), fagt, baß er von Aletian miftus) nach 11, Stumben bie Brilde eines großen Stroms 838) kichritt (es war ber obere Sangarius), bei ber fich einige abfteine mit Inschriften vorfanden; bag er ferner von ba am Dai 1739 nach turgen 4 Stunden bis Simrihiffar fortmit, bas an ber Norbseite eines langen Granitberges gegen Ebene hin angebaut fei. Auf ber Bobe fand er einige Ruinen, Brabfteinen armenische Inschriften, und bafelbft 3 bis 4 mibinren von Löwen, die auf armenischen Trümmern fehr häufig tommen, beren er auch 4 bis 5 in ber Stadt vorfand. Diefe bt hielt er irrig fitr die alte Abroftola. Er fand hier an angefiedelte Armenier mit einer Rirche, bie unter bem Erzf von Angora stand. Stadt und District war damals einem mittenen, einem Günftling aus bem Serail bes Groffultans, Bouverneur verliehen. Aus ben Erfundigungen, Die Bocode ben Bewohnern einzog, ging zwar hervor, bag viele ber zu wribiffar befindlichen Baufteine und Marmore erft aus ber begend aufammengeschleppt maren, baf es in biefer baber viele. the aus bem Alterthum geben muffe, die er aber unbesucht laffen fite. Borguglich im S.D. ber Stadt follten groke Trilmmer bei bei bem Orte Balahiffar (Balahazar bei Bocode): be er biefe aufgesucht, fo murbe er ber Entbeder von Beffinns inten fein. Dies geschab aber nicht. Als er am 30. März taum Bumben weiter gegen R.D. fortgeschritten mar, fab er bie erfte berbe ber schönen angorischen Ziege; er war also im galaben Sochlande. Am folgenben Tage, 31. Marg, während es Gamen Morgens noch fcneite, erreichte er nach 3% Stunben

<sup>9 2.</sup> Borode, Befchreibung bes Morgenlanbes a. a. D. Th. III.

Weges jum zweiten Male ben icon frither gefehenen Flug, w er Satari nennen borte, also nun für ben Sangarins a anerkannte, welcher also bier seinen Lauf zuvor noch gegen Rocks nimmt, ebe er fich wie an bem Bachthaufe, wo ihn Samiltet burchritt, gegen ben Rorben wendet. Auch hier, wo Bocode traf, war er noch sehr schmal, weil er noch nicht sehr weit w feinem Ursprunge herkommen sollte. Doch war ber Flug a schwollen, so daß man erst am 1. April, bem folgenden Tage, auf einem Floofe überfeten tonnte, die Pferbe mußten ihn bur schwimmen. Im Fluß fing man febr große Rarpfen, bie Speife bienten, benen bie Türken aber bie Ropfe abschnitten bie Haut abzogen, ehe fie fich biefelben zubereiteten. Am 2. A rüdte Bocode nach 7 Stunden Weges über unebenes, bauml Land zu einem Fleden vor, ber nur noch 5 Stunden von Augs entfernt lag, ben er aber nicht mit Ramen nennt, fo bag er, nähere Localbeobachtungen zu machen, am 3. April in ber Anchra eintreffen fonnte.

3. Macdonald Kinneir über Germa und die we men Quellen burch Galatia Salutaris nach Ange (im J. 1813).

Mach. Kinneir, auf einem andern Wege von R.B. mend, bat auch im Berbst bes Jahres 1813 die Stadt Sim hiffar839) (er schreibt Geber Hiffar) erreicht, ber er mur Türken und 400 Christen zu Einwohnern giebt. Sie liege, fo an ber Seite eines Felsgebirges, aber freier gegen Guben, and - offenen Ebene. Im Castell fab er einige alterthumliche Reft. 3 coloffale Löwen von Marmor, die ihn auf ben Gebanten broth hier, obwol irrig, die alte Abroftola zu vermuthen. Er hatte vergeblich fich nach leberreften ber alten bis babin noch unbel gebliebenen Orte Amorium, Synnaba, Beffinus, Gori und anderer einst berühmter antifer Stabte umgeseben, obm von ihrer Dertlichkeit burch Denkmale überzeugen zu konnen. ahnte nicht, daß er nur wenige Stunden nördlich an ben 🗫 ruinen ber alten Beffinus (Balahiffar) vorüberritt, feinen Weg von Simribiffar 10 bis 12 Stunden weit R.D. fortfette, um die Station Germa aufzusnchen, welche ben römischen Itinerarien auf ber großen Beerftrage

<sup>839)</sup> Macdonald Kinneir, Journey through Asia Minor etc. Land. 1868.
1. c. p. 45—64.

Peffinus nach Anchra vie erfte Station war, auf welcher vie ambere Station eben so unbekannt geblieben, die wie Binbia und Papira bis Anchra folgten ").

Rinneir erreichte nach ben erften 4 ftarten Stunben bon Simrihissar gegen G.D. über bas Dorf Jaghr, bas bochftens ein paar Stunden öftlich ber Ruinen von Beffinus liegen tann. warme Mineralquellen, hammam Aiba ber Turfen. Germa, unfern von biefen Thermen gelegen, wurde von DR. Rinneir von ba bald in einer milbern Lanbschaft am Safaria-Fluffe erreicht. Rach Rieperts Bermuthung burfte felbst ber, mahrscheinlich boch phrbaifche, Name bes Ortes mit ben' beiffen Quellen aufammenbangen, wie die Stammverwandtschaft zwischen Sansfrit gharma, Bend gherema, altperf. garma, neuperf. germ, armen. dscherm, griechisch Beoμός, unferm warm, mabriceinlich macht. Ungablige Quellen waren bier, die viele fcmale Bache in reichen Thalern bilbeten. beren allmählicher Abfall zur Ebene gegen S.B. von Anboben begrenzt war. Ruinen und Garten umgaben bie Stadt, Die Btolemans im Lande ber Toliftobojer ale Colonie ber Romer mennt (Ptolem. V. tab. 4. Galatiae Γέρμα Κολώνια), bie aber nebst andern in ber Nahe gelegenen Ortschaften untergingen. Rinneir fcbreibt ben Ort gwar Perma, aber bag bies ibentifch war mit Berma, ber Coloniestabt, bat icon Colon. Legte41) gezeigt. Germa mar ein Episcopalfit in Galatia Salutaris 42): Theophanes fagt, jur Beit bes Raifers Juftinian führte berfelbe ben Namen Mpriangelos (Thermis angelorum coetui dicatis) 43). Der Raifer felbst besuchte biese Thermen um seiner zerstörten Gefundbeit willen. Diefelben lagen aber, fagt Brocop, in Bitbynia, wurden bamals Phibia genannt und febr baufig von ben Rranten aus Byzang befucht. Der Raifer baute44) an ber Stelle. wo die warme Quelle hervorbrach, einen prachtvollen, seiner würdigen Ballaft und öffentliche Babebaufer. Die früherhin zu große Bite bes Ortes mäßigte er burch füße Baffer, bie er in Canalen berbei-

<sup>\*\*)</sup> Itiner. Anton. Aug. ed. Wessel. p. 201: von Bessinus nach Germa
16, nach Bindia 24, nach Bapira 32, nach Anchra 27 röm. Meisen.
Sie sind nach diesen Distanzen auf Kieperts Karte eingetragen.

\*\*) M. Leake, Journal in Asia Minor I. c. p. 70; J. A. Cramer, Asia Minor. II. p. 88.

\*\*) Hieroclis Synecd. ed. Wessel. 698 u. Ecclesiast. Not.

\*3) Notae Alemanni in Histor. Arcanam Procop. III.
382 u. Hist. Arcan. Procop. 9.

\*\*) Procopius de Aedisic. V. 3.

ed. G. Dind. III. 315; Jacob Goar Not. ad Theophan. Chronographiam, ed. I. Bekkeri Theoph. Chorogr. 1841. Vol. II. p. 458 ad 371, 6.

leiten ließ, erbaute auch bem Erzengel eine Kirche, und verschöneck bas für bie Rranten bestimmte Hospital. Schon Beffeling be mertte, baf Theophanes biefe Germa in Galatia mit jewer Therme Bufbia in Bithunien Borberafiens verwechselt habe, was auch burch Steph. Byz. durch Pythia am Aftacenus Sinus sich bestätigt. Doch scheint es immer noch zweifelhaft 846), ob Procop ober Theophanes ber Borgug gebührt. Rinneir fand wenigstens auch bei Germa noch ben Rest eines schönen quabratischen Gebäudes, bas ihm eine Kirche gewesen zu sein schien. Den Namen einer Galatia Salw taris (schon im britten Concil zu Constantinopel und bei Hierock. Synecd. ed. Wessel. p. 697), zu welcher außer Germa auch Beffinus, Betaniffus, Amorium, Trocnada, Eudorias und Myrifion, wie es fcheint bas Bab neben Germa (ibentifch mit Myriangelon?), gezählt wurden, ichien Rinneir wenigstens biefe Landschaft mit Recht erhalten zu haben, wegen ihrer beilfamen Baber und ihrer vielen Brunnen und schönen Barten, obwol biefe gegen wärtig sehr vernachlässigt sind. Auch war die ganze Gegend so wit Ruinen bedeckt, daß fie einst fehr bewohnt und bevölkert gewoon sein mußte; die Einwohner fagten, die Turtomanen verachteten es, hier in festen Ortschaften zu wohnen, und würden nicht einmal augeben, daß in bem von ihnen eingenommenen Gebiete folche Anfiehlungen statt fänden. Das Aderland war baber im folechteften Zustande; alles roh und vernachlässigt, der Pflug von Holz ohne Eisen mit 4, 6, 8 bis 10 Dofen bespannt; bas Rorn wurde ans getreten von Pferben und Ochsen, wie bei ber Ernte von Beigen und Gerfte, die hier erft im September, bei Rinneirs Durchreife, stattfand. Bei bem steten Wechsel ber Despotie türkischer Bafches und ihrer Bachter ber Einkommensteuern und ber Abgaben war kein bauernber Besit ober Wohlstand möglich, sonbern fortmalvente Fluctuationen ber Zustände, bes Besitzthums, ber Emigration ober wechselnber Anfiedlung.

Auch die Turkomanen-Bevölkerung, welche hier gegen die ber Griechen vorherrschte, die Kinneir<sup>46</sup>) weniger entartet als die westlichern Griechen vorsand, und welche damals die Uebermächtigen in diesem Theile des galatischen Landes waren, hatten ihre Ländereien nicht als danernden Grundbesith, sondern nur gegen Tribut an Bieh, Pferden u. s. w., die sie, wenn man sie dazu zwingen

<sup>845)</sup> J. A. Cramer, Asia Minor. I. p. 182. <sup>46</sup>) - Mapd. Kinnsir I. c. p. 57, 76.

konnte, was bei ber Schwäche ber Baschawirthschaft keineswegs ber Fall zu fein pflegte, an die Pforte ju liefern hatten. Jeder ihrer Tribus ift in bestimmte Familiengruppen unter Bege getheilt, welche ben Tribnt an die Beglerbege, die Häuptlinge ber Horben, abzuliefern haben. Rinneir fant in ihrer Lebensweise nur wenig Unterschieb von benen ihrer einstigen Stammgenoffen, Die auch beute noch Berflen unter bem Namen ber Ilijat bewohnen. 3bre zeltartigen Bütten hatten bie Form einer Glode von 10 fuß Durchmeffer und Bobe, ber untere Theil war aus Matten, ber obere aus Alechtwert gemacht; sie lebten von ihren Beerben und beren Berkanf an Bferben, Schafen, Rinbern, in Unwissenheit und Stola: aber fibn, tapfer, babei gaftfrei, gang verschieben von ben Rurben. Den Saft, ber mit ihnen Salg genoffen, vertheibigen fie mit ihrem Blute: in ben Stäbten verbirbt bas Belb ihren Character. Sie find bie trefflichsten Reiter. Bon Zeit zu Zeit ragen unter ihnen unternebmenbe Anführer bervor, Die, durch ihr Gefchlecht, Wohlstand und Unbang felbständiger geworben, ben Tribut zu gablen verweigern. ie lange fie fich unabhängig ju erhalten vermögen, beren Schidfal ans Tichapan Dablu's Saufe in Inggat, auf ber Offfeite bes Balve, befannt ift.

Bon Germa erreichte Kinneir<sup>47</sup>) nach einem Marsche von 8 Stunden gegen N.D. plötlich den Sakaria-Fluß, der hier nur 30 Fuß Breite hatte, aber zu tief und reißend zum Durchreiten war, so daß er nur auf einer Holzbrücke zu passiren war, von wo die Weiterreise nach Angora sortgesetzt werden konnte, die ohne neue Ergebnisse geblieben.

## Erläuterung 2.

B. Ainsworths Wanderung über Istanos zum Zusammenfluß ber beiben Angora-, d. i. Engürieh- und Bessinus-Arme bes Salaria- ober Sangarius-Stroms, und von da süd- und füdostwärts durch, die Aurdendistricte von Haimaneh bis zum Karabscha Dagh.

29. Ainsworth verließ Angora nach seinem bortigen Winteraufenthalte, um von ba mit Beistand einer Escorte, die ihm vom

<sup>47)</sup> Miccl. Kinneir I. c. p. 57; M. Leake, Asia Minor. London 1824. p. 82—84.

Bascha für seine Dienste bei Besuchung seiner Minenbistricte zugestanden war, die Kurden-Districte von Haimanehmen noch weiter süd- und südostwärts als Hamilton zu duchwandern, wobei er ein dis dahin sast gänzlich unbekanntes Ländergediet im obern Sangariussptem in den Umgebungen der Angora-Gruppe zu entdeden Gelegenheit hatte, die wir durch seine Berichte zum ersten Male näher kennen lernen. Sein Weg führte ihn, nachdem er von Angora aus mehrere Ercursionen zur genauern Kartenzeichnung der Gebirgsgruppe beendigt hatte, von Angora gegen West, dann gegen Sid auf eine Streckt von Hamiltons Weg, dann aber von diesem ostwärts zum Halbs zurück.

- 1. Tag (19. März). Bon einigen Kawassen bes Bascha als Escorte begleitet, zog Ainsworth mit Mr. Russell und Rassam nur 4 Stunden im Thale des Angora-Flusses gegen Best bis Emir Jaman, einem kleinen Orte aus 26 Häuser bestehend; die Wege dahin waren, da die Biehpest im Lande wütthete, mit zahllosen Stüden verreckten Biehes bedeckt, die man zum großen Rachteil der Gesundheit der Ueberlebenden, da wo sie gefallen waren, liegen ließ, wodurch in ganz Kleinassen, bei solchem Gebrauche, vielt andre Seuchen nachfolgen müssen. Ob dies aus bloßer Fausheit, oder in Folge vielleicht eines religiösen Borurtheils der Gebrauch war, konnte Ainsworth nicht ermitteln.
- 2. Tag (20. März). An einem kleinen See vorüber duch ben untern Theil der Ebene am Tschar-su, die schon früher im obern Lause als Murtad Owassy erforscht war, wurde am Skende der Trachtberge, welche der Gjöt Dagh hier vom Rocker herab an der Westseite des Tschar-su südwärts die zum Angowersus vorschiebt, der dadurch gebildete Engpaß durchschritten, an dessen westlichem Ausgange das Städtchen Istanos (oder Istanos erbaut ist, mit 400 Häusern, davon nur 50 türkische, 350 von Anmeniern bewohnt wurden. Am Eingange des Basses liegt eine Brite über den Strom, auf welcher sich die Hauptstraße nach Constantinopel von der gegen Istanos abzweigt. Die Stadt liegt malerisch am rechten Ufer des Tschar-su entlang, in einer Häuserreihe an einem Duai ausgebaut, und ist ausgebehnt. Ueber ihr steigen wid-

<sup>946)</sup> W. Ainsworth, Travels and Research. etc. Lond. 1842. 8. l. c. T.L. p. 137—150; beff. Journey from Angora etc. in Journ. of the Beg. Geogr. Soc. of London. Vol. X. P. 3. 1841. p. 275—283.

zadige Trachpt- und Conglomeratfelsen empor, die von alten Ruinen getront find, auf beren Spipen voll ungabliger Storchnefter gange Schaaren von Störchen ihre friedliche Beimath gefunden, bie von Muhammebanern niemals geftott wirb. Der langen Stadtgaffe gegenüber auf bem Oftufer bes Fluffes liegen bie vielen Garten ber Stadt, und zwischen ihnen eine neue Rirche, bie von ben fehr fleikiaen und wohlhabenden armenischen Einwohnern erbaut ift, bie bier mit Beben und Spinnen von Rameloten, Merinos, Twift u. f. w. in Der schwer zu erreichenbe Gipfel bes Nabrifen beschäftigt find. Ruinenberges im untern Theile ber Stadt ift burch viele Boblen und Grotten ausgezeichnet, Die auch in ben andern Boben portom-Gine ber Grotten batte 9 fuß Lange und 7 finf Breite: eine zweite 34 Sug Lange und 10 Fuß Breite; eine anbre von 3 Etagen über einander tonnte nur burch verfallene Relofinfen und übergebaute vermoderte Holzbrüden erreicht werden. Diese führen an langen Felstammern, Die in einer Strede von 145 Schritt fich aneinander reihen, fast alle mit Brunnen und Keuerheerden verfeben find, und unter fich folde Abtbeilungen zeigen, baft fie meift für verschiedene Kamilien zu Wohnorten bestimmt waren. Ihre Bewohner find unbefannt, fo wie die Zeit ihrer Ausarbeitung, wozu and feine Inscription Anleitung giebt. Den Ginwohnern von Iftanos ichien es nicht geheuer, Die Fremblinge in ihren Durchforfchungen zu begleiten; bie Boblen mochten Afple unglücklich Berfolgter in febr alten, vielleicht driftlichen, Beiten gewesen fein.

3. Tag. Um 21. Mary wurde gegen Rorben über Mergelboben binauf bie trachptifche Gebirgebobe bes Gjot Dagh erftiegen, wo man nach 2 Stunden über wildes Bergland ju einer Borbobe mit einer ber galatifchen abnlichen Mauerumichangung febr großer Steinblode tam (Minsworth nennt fie bier pelasgifch), Die einige Regelmäßigkeit in bem Aufbau zeigten, ahnlich ben fcon friber genannten ju Rara Wiran, ju Affarly Raja (f. oben S. 523), in Iflani und in ber Rabe ber Steinfalgruben gu Bejab (f. oben S. 352), fo baf fich bie Bahl ber characteriftiiden galatifden Festungswerte icon in vier einander febr analogen Dentmalen auf galatischen Boltergebieten nachweisen laft, von benen man fruber teine Renntniß genommen hatte. Sicher werben noch andre Denkmale folder Art bei genauerer Beachtung berfelben nach und nach hervortreten. Ueber biefer Mauerumschanjung hatte bas Dorf Giblin, mit einigen 40 Baufern, fich angefiebelt, und noch bober hinauf eine halbe Stunde weiter wurde bie Jaila ber Dorfbewohner besucht, ungeachtet noch beständig auf biefer talten Sobe Schnee niederfiel. Bang in ihrer Rabe, in ber Borderwand einer Felsklippe, die mit ihrer senkrechten Felswand bis mm bochften Gipfel bes Berges emporfteigt, fab man icon aus ber Ferne ben Gingang ju einer berühmten febr großen Boble, bie mahrscheinlich einst auch in Beziehung zu ben galatischen Feftungemerten gestanden baben mochte. Gie tonnte auch ein ab gelegenes Afpl zahlreicher Bewohner gegen Berfolger fein, ba fie 50 Schritte breit, 20 Schritte tief ift und mehrere Seitengange bat Sie liegt in Raltstein mit breiten Bangen von Raltspat und Travertin. Eine große Steinmauer umgab ihren vorbern Gingang, ber jest nur zum Bufammenhalten ber Biehheerben ber Jailas biente, bie in der Höhle selbst bei bosem Wetter ihren Schutz fanden. Unter bem ungunftigen Schneefall und nachfolgenben Regen muft ber Rudweg ohne weitere Beobachtung zu ben gastfreien armenischen Chriften nach Iftanos angetreten merben, mo ju Emlina Efen. bi's Zeit freilich eine ganz andre Seiltanger-Bevölkerung einheimisch gewesen sein muß, als in ber Gegenwart bei ber foliden Armeniesgemeinde (f. oben S. 491).

4. Tag (22. Marg). Bon Iftanos aus murbe ber Bufammenfluß bes Tichar-fu jum Angora-Fluß zwischen fteilen, 200 Fuß hohen Trachytwänden besucht; bann am Nordufer bes fo vergrößerten öftlichen Ungora-Fluffes gegen S.B. an ber Dorf. ruine Tatlar vorüber geritten. Um bortigen fleinen Gee erbebt fich ein Berg vulcanischen Ursprungs, Aba Tepesin (b. b. Infelberg), von feltfam conifcher Beftalt, ber fich weit gegen ben Gaben als ein Bergruden fortzieht, und fo auch ben Angorafluß weit gegen Suben braugt, bis biefer beffen fublichsten Borberg nun erft un-Laufen und so feinen Normallauf gegen West burch bie porliegente' weite Hochebene fortsetzen tann. Dieser lange Rückgrat murbe bon ber Oftseite ber quer überftiegen, und fo tonnte man an beffen Westseite ben Fluft wieder treffen, an beffen Gubufer fich in fühlicher Streichungslinie bie Fortsetzung des Aba Tepe = Angel unter bem Namen Germefd Dagh noch weit bin gegen St ben verfolgen ließ, auf beffen nachster Bobe ein Caftell Germefch Raleh liegt, 800 bis 1000 Fuß boch fich über bie anliegente Ebene erbebenb.

Diesem Castell gegenüber, noch auf bem Nordufer bes Angere Bluffes, liegt bie Meierei Rara Rojunly (b. b. vom fomat. gen Schafe) von pur 20 Saufern, mit einer Ummauering per

ein arabisches Dorf. Die Bergzüge, die in N.B. der Meierei vorüberstreichen, bestehen aus Kalk, Kreidemergel, rothen und ochergelben Sandsteinlagern; sie heißen Ajasch Dagh.

5. Eag (23. Dara). Um Morgen früh follte bas Bermeid Raleb am Gubufer bes Angora-Stroms erfliegen werben, beshalb mußte ber Strom burchset werben, was in seiner Furth sehr beschwerlich war, obgleich er in ber trodnen Sommerzeit fich mit feinen bann etwas falgigen und fehr geringen Wassern in bem weichen Sandboben, ben er zu burchziehen hat, fast verlieren foll. mörblichen Abhange bes Caftellbergs, bicht am Strom, fpringt eine marme Quelle von 23° 11' Regum. Warme berbor, über welcher ein Babebaus mit einer Ruppel erbaut ift, bas ben Benuefen angeschrieben wirb, aber offenbar aus muhammebanischer Reit fammt, und in seinem Namen an die antite griechische Benennung einer Therme, wie bei Germa ober Germe, erinnert. Die Rnine bes Caftells auf ber 700 fuß großen Dobe bes plutonischen Berge ift offenbar romifden Urfprungs und mar einft aus Quabern mit autem Mörtel aufgeführt, barin febr große Blode mit eingemanert morben.

Bon ba nördlich nach Rara Rojunly jurudgetehrt, murbe bas nöndliche rechte, mehr ebene, gegen West in pittoresten Binbungen fortziehende Ufer bes Angorafluffes weiter begleitet, bis won Nord herabziehenden schmalen und niebern Rreibetlippen, amifchen benen bas Jotara Turthaly, b. h. bas obere Dorf Turfhal'y liegt, mo über bie Windungen bes Fluffes eine Solgbrude führt. Die Berge werben weiter bin größer, mit gerunbeten Empnen, aber mit Steilabhangen, an benen bie Rallfteinschichten in auofien Kriimmungen übereinander gelagert erscheinen, und bei ihrem Refinnerben offenbar vielen Berfchiebungen unterworfen waren. einem ihrer Durchbruche, ben man hier burchschreiten mußte, und ber einst erft burch Gelssprengungen gangbar gemacht war, sprang wie an ber Gubseite bes Fluffes, fo auch hier auf beffen Norbfeite eine maxme Quelle bervor, eine Bestätigung, bag man fich auch bier auf plutonischem Boben befand, burch welchen ber Flug feinen Weftlauf genommen. Eine große Grotte, in einer Bobe von 400 Fuß über bem Thale, mit einer Fortification im Felfen liegend und weit fichtbar, nannte man eine Räuberhöhle, Die jur Beherrichung bes Baffes gebient habe. Nabe, am Ansgange bes Baffes rubet ber Politiein auf Schiefer und Quaryfels, von bem er emporgeboben morben. Jenseit, im Weften, liegt bas Dorf Afchagha Turthaly (das untere Turkhalb), in R. und W. durch eine lange Reife einförmiger Ghpshügel begrenzt, mit denen um die weite Ebene beginnt, durch welche der öftliche Sangarins oder Angorafluß seinen Lauf mehr direct als bisher gegen West fortzieht dis zum großen Dorse Sarrubas, das von da in 2 keinen Stunden erreicht ward, wo ein Ajan frische Pserde für den folgenden Lagemarsch stellen konnte.

6. Tag (24. März). Bahrenb am folgenden Tage bie Begage-Pferbe birect gegen Gub über ben Tlug nach Dasib fortfcbritten, blieb Ainsworth noch an ben Sposbergen bin auf bem rechten Ufer bes Angorafluffes, um bis zu beffen Berein mit bem füblichen Sataria-Arme, von Beffinus bertomment, bie Thalbildung zu verfolgen. Rach 2 guten Stunden Weges fühmest marte von Sarrubas, an vielen Spesichichten voll Boblen verüber, die fich gegen die Aluffeite öffnen und gewöhnlich ju tublen Ställen für die Schaf- und Ziegenheerben in ber beißen Sommerzeit bienen, erreichte man ben Berein beiber Sauptarme bes Stroms, beffen bisberiger Namen Engurieb ober Angora ben hier an in ben alleinigen Ramen bes Satarija ober Sataria Die Biehseuche hatte auch bier viele Bermifftungen unter ben heerben angerichtet, viele ber garten Angoragiegen lagen verredt umber und bienten gabllofen Geiern jum Frag. Mertwärdig war am tiefen Defile bes Bereins beiber Fluffe, Die bis babin burch bie Gppsboben von einander geschieben geblieben maren. ber plötliche Bechfel bes Gefteins, in milben, flippigen Granit- und Spenitfelfen fich erhebend, bie bem Gopsgebiete folgten. Der Sataria-Arm von Guben, in vielen Rrummungen mit einigen Buffüssen und Seebildungen berbei tommend, tritt bier erft in die Spenite ein; nachdem er fie mit einigen Bafferfällen und Stromfdnellen amifden Relsprecipicen ein Stünden meit burdbrochen bat, vereint er fich unter ben letten plutonifden Klippen mit dem Angora- oder Engürieh-Arme und tritt bann mit seinen Baffern bereichert in eine offnere Ebene ein bie aber weiter abwärts balb wieber, ber Aussage nach, von andern Bergzügen geschlossen werben foll. Indeft bieser weitere Lauf ift Terra incognita geblieben. Ainsworth bat bas Berbienft, ben Berein beiber hauptarme jum großen Sangarins. Strom entbedt und genau bestimmt zu haben, wodurch frühere Hupothesen von Stromläufen und bavon abhängige Ortsbestimmen

gen, wie bei D'Anville, Rennell, Leate, Reicharbt, aus ber Rartographie von Galatia und Phrygia verbrängt worben 840).

Die schmale halbinselartige Landzunge zwischen dem Flufwerein mit öben welligen Bupshügeln burchzogen, in welche ber Germefc Dagh westwärts ausläuft, murbe in einigen Stunden fühmarts burchritten, bis jum blübenben Dorfe Dasly, bas gegen bas Sfibenbe bes genannten Gebirgszuges in einer Bafilide beffelben liegt, wo bie plutonischen Trappgefteine beffelben, auf beren Rorbende fich bas Caftell Germesch erhebt, hier fich nur in ben Inden erhalten haben, während ber fuß in Rreibemergel übergebt. Die reiche ummauerte Gartenumgebung von Dasit, welche mabrfceinlich eine antite, aber noch unbefannt gebliebene Ortslage beneichnet. liegt im Weften einer Berghöbe, an beren Weftfuße ber Salaria-Arm nordwärts vorübergieht. Der einft große Ort ift jett, wie alle im Lanbe, nur ein Dorf in Berfall, von bem nur 20 Bäufer bewohnt waren; ber Boben war reich burch Quellen bewäffert, von vielen Jerboas belebt, bie in Soblen haufen, umb voll von Schaaren ber Rebhühner, die gute Jagb boten.

7. Tag (25. Darg). Statt von Dasly bem ichon befannteen Bege gegen Beften zu folgen, wandte fich Minsworth gegen Saboften ab, Die Querwege feiner Borganger Bocode, Rinneir, Samilton burchtreugend, burch Saimaneh und feine Rurbenbiftricte fübmarts bis gur troftlofen Bufte von Rhaplbicha Rale (b. i. bem röthlichen Schloß), wo ber gewaltige Trachyttegel bes Rarabica Dagh ben norblichen Grengftein bilbet gegen bas fablidere, lycaonifde, baumlofe, falgreiche Blateauland mit bem großen Salgfee, bem Tatta ber Alten. Ueber ben Bag im Germefc Dagh erreichte man balb gegen S.B. ein fruchtbares Thal mit bem großen Dorfe Schaban uzt und einem gleichnamigen babinter auffteigenben Berge, von beffen Bobe. bie man nach einer Stunde Auffleigens erreichte, man einen weiten Blid über ben welligen Diftrict bes füblich anliegenben Saimaneh erhielt. Auch bas weite Thal bes Safaria, mit ben Ajafch - und Sibtlu-Bergen gegen R.B., ben Bergen bon Simribiffar gegen G.B. und bem Elma Dagh wie bem 3bris Dagh in S.D. und R.D. ber Stadt Angora, tonnte man hier überschauen und burch Winkelaufnahme ihre Lage bestimmen.

<sup>&</sup>lt;sup>549</sup>) W. Ainsworth, Trav. and Res. l. c. I. p. 142; in Journ. L. G. Soc. l. c. X. P. 3, p. 279.

Beim Hinabsteigen gegen Gub, an einigen Keinen Quellen mit eingehanenen Gewölben vorüber, erreichte man die Sommer-Jaila Jaghmur Baba (b. h. Regenvater); dann ein Thal mit Beigen- und Gerstenseldern und das Dorf Karghaly (b. h. Kröhenot), wo der Sit des Woimoden oder Statthalters von Hais maneh lag, in bessen Gebiet man also hier eingetreten war. Ran hatte hier die Auerroute Hamiltons nur weniges oftwärts der Station Beibsches gekreuzt.

Der Wo'wobe, bem Besitzthum nach ein reicher Surkeman, voll Stolz in seinen Würde und seinen Maniscon als Landesfürst, ging in schönsten Kleidern einher, zeichnete sich durch die schönsten Kameele aus, war von zahlreichen schwarzen Selaven bedient; der Ort war wohlhabend und einige Christen mit langen Reihen von Manlthieren standen bereit, das durch sie von den Ortsbewohnern erhandelte Korn weiter zu verladen. Bon ihnen erfuhr man, der nur in 2 Stunden Entsernung gegen Siden in Daimaneh die Biehpest auch schon wilthe; au. ein tieferes Eindringen in jend Land konnte also nicht gedacht werden.

8. Tag (96. Marg). Das bebante Aderfelb um Rarabals blieb auf ben engen Raum einer fleinen fruchtbaren Dase beidrant. an beren Grenze ber troftlofe, wellige Rreibeboben obne alle The wechelung, ohne Baumwuche, ohne Agricultur, nur von wenigen bolgartigen Kräutern, Gramineen und Burmfraut (Artemisia absinthium, Bermuth) überwuchert. Rach vielen Beobachtungen betwe die mittlere Erhehung der Hochebene 3000 Kuk Engl. oder 2814 Ruft Bar. über bem Meere. Rach einem Ritt von 7 Stunden Wages gegen G.D. tam man ju einer in zwei Theile gesondenten Sügelfette aus bichtem Raltstein und zu einem Bad, ber fich gegen Nord jum Augorafluß ju ergießen icheint. Durch einen Engpaß aus bem nördlichern niedlichern Thale mit ein vaar Dörfden in bas fühlichere etwas höher gelegene Thal einbringenb, erwicht man Abschut, und süblicher von ihm, aber benachbart, boe Turt manenborf Wlif von etwa 20 Häusern und Zelten, bas burch eine alte Ortslage von bygantinifcher Bauart ausgezeichnet ift, well in ihm fich manche Saulen- und Cornischen-Fragmente wie aute Baufteine und Graberftatten vorfanden. Ben biefem lag ein zweites Dorf, mit etwas öftlicher Wendung, welches früher ber Richterfis bes Gouvernements von Saimaneh gewesen war, und baber Rabhi Ribi, Richterborf, genannt murbe. Seine 40 Saufer maren an

6 2 A 3.

vie nackten Hügel der Kreide- und Kalksteinschichten, angebaut, die ille mit 15" gegen N. sielen.

9. Tag (27. Mara). Rur 3/4 Stunden von Rabbi Rioi uchte man warme Quellen auf, bie mit mahrer Site von 41° 13' Reaum. febr reichlich aus bem Gipfel eines runden abgeglateten Bugels in einer Bobe von 300 Fuß über ber Ebene hervorraten. Ein modernes Domgewölbe bilbet ein Doppelbab für Weiber mb Manner, bas aber jum Theil eingestürzt und gang vernachaffigt mar. Es hatte gewölbte Pforten im felbichutischen Sufeifenthl, wie bie mehrsten Bauten in Ronjah, schien aber burch ein Erdbeben gersprengt zu fein. Gin Theil ber Mauern mar aus Bruchstüden eines antiten Tempels zusammengeflidt, von bem nan aber feine Inschrift vorfinden fonnte. Die Baber maren in inen Raum von 400 Schritt Lange und 300 Schritt Breite einefcloffen, und von vielen byzantinischen Bauserreften und Grabtätten umgeben. Das Bange, verfallen und verarmt, murbe mit em Ramen bes Japat Sammam ober auch Janina belegt. Dier ober in Alif möchte auch einer ber Orte ber Galatia Salus aris ju fuchen fein, Die (jest eine Bufte) ein mahres Land ber parmen Quellen genannt zu werben verbiente 850). Durch ein nges, etwas blumenreicheres Thal zwischen steil emporgerichteten talffteinschichten murbe bas Auffteigen jum Arbibich Dagh beonnen, ber unmittelbar im Gub über ben beißen Quellen emorfteigt. Obwol er Bachholberberg (Juniperus sabina ober uispanica, Arbibich ber Ginwohner, b. i. Gevenbaum, ber auf iesem burren Sochlande noch hie und ba vorkommt), genannt wird. ft er boch teineswegs fehr bewachsen. Sein Boben ift Sanbstein mb schaliger Kalkstein; er steigt nur 600 Fuß mit seinem Ruden iber bie fübliche Ebene von Saimaneh empor, an 300 Fuß mehr ber 900 Fuß über fein nördlich anliegendes unteres Tiefthal. abolut aber nur 3370 Fuß Par. (3671 Fuß Par. nach v. Tichich.) ber die Meeresfläche. Die Aussicht von seinem Gipfel mar bochft nonoton. Subwarts stieg man ju geringer Tiefe binab jum Turomanenborfe Rughl Rioi (Rothborf), bas einst fehr groß gesefen. Bor allen Thuren ber Baufer weibeten Rameele, bie Beiber gingen ohne Schleier, waren zutraulich und auch die Rinder es Ortes, voll Unbefangenheit und Neugier, versammelten fich von bren Spielorten, fo feltne Fremblinge in ihrem Orte anzustaunen.

<sup>\*50)</sup> Aucher Floy, Relat. etc. I. p. 66.

Der Aufenthalt war nur kurz, benn mit frischen Pferben ritt man über grafige Anhöhen weiter gegen Sub zu einem Berge, ben Gjötbiche Bunar (b. i. blauliche Quelle) binan, an beffen Fuße Belte von Rurben aufgeschlagen maren, Die ihre Frib lingswanderung schon seit wenigen Tagen hieher begonnen hatten. Bon ba erreichte man in turger Zeit bas Ryghlbicha Rale (roth. liches Caftell; bei v. Tidichaticheff, ber es zu 3270 fuß Bar. Meereshohe bestimmt, Bugelbiche, b. i. fcones Schlog), mo aber tein Caftell mar, wie man es angefündigt hatte, sondern blofe Unbaufung von vielen Steinen, wie fie in jenen Begenben gar nicht felten vortommen, und bie bas Bolt mit bem Ramen eines Rale, b. i. einer Steinburg, belegt. Getäuscht in ber Erwartung, bier Ruinen einer alten Stadt zu finden, mußte man fich von ba mit bem Anblid bes wild aus ber Ebene fühmarts auffteigenben hoben Trachytlegels bes Rarabicha Dagh begnügen (3600 Fuß Bar. nach v. Tichich.), benn bie Nachricht, bag auch bort bie Beft berriche, schreckte alle Begleiter bes britischen Reisenben gurud; fie wollten nicht weiter gegen ben Guben in ber Bufte von Saimaneb vordringen, die von ba in weiter Monotonie und Armfeligfeit fic burch bie baumlofe lycaonifche Bochebene bis jum großen Salzfee gegen G.D. und gegen S. und S.B. nach Ronia, Affchehr und Bulmabin ausbehnt (f. oben G. 34). Much neigte fich icon ber Tag, und man mußte bier, am füblichften Buncte . ber Expedition, gegen ben Norben gurudeilen, um fiber bas Dorf Tichaltis' noch bas Dorf Dichulut ju erreichen, bas auf ber Strafe von Ronia burch jene Bufte nordwarts am Bege nach Angora liegt, wo man erft wieder frifche Pferde erhalten tonnte.

10. Tag (28. März). Das trübe Wetter machte aftronomische Beobachtungen unmöglich, man mußte sich mit Wintelmessungen nach ben schon früher besuchten höhenpuncten zur Bericktigung ber Karte begnügen. Bon bem Postdorse Dichulus mit taum 20 Häusern wurden die Packpserbe direct gegen Nord nach Kara Gedis (dem schwarzen Spalt) einer engen Thalspalte geschillt, aus welcher der Tabat su gegen Norden nach der Stadt Angora sließt. Ueberall war die Best in den Ortschaften ausgebrochen, der man nur noch gegen N.D. ausweichen wollte. Die leichten Reitst nahmen einen östlichen Seitenweg durch eine weite Ebene, um in der Nähe eines Kurdendorses Kyrkly vorüber die Ruine eines sie genannten Klosters zu besichtigen. An einigen Sepulcralgestien vorüber, die ohne Interesse waren, erreichte man die Berground an

einer Engschlucht, in welcher fich viele Grotten in verschiebenen Stockwerten in Rreibefelsen über einander eingehauen zeigten. waren es große Felstammern mit Bfeilern, und burch einen Bogen in ber Mitte gestütt, mit Sallen und Gemachern gur Seite, Die einft wol für eine gange Dondegefellicaft zu Refectorien und Dormitorien hatten bienen tonnen. Bur rechten Seite fab man eine fleine Rapelle, nur 7 Schritt lang und 5 Schritt breit, und jur Linken einen Felsengang, ber burch einen Umweg zu einer gang engen Felsenzelle führte, in ber vielleicht einft ein einsamer Buker fein beiliges Leben vertrauern mochte. Das Bange ichien einem fleinen Convente, vielleicht nur einem halben Dutend von Asceten zum Aufenthalt gedient zu haben. Es war in bemfelben Stol in Die Felsen eingearbeitet, wie Ainsworth weiter im Often bes Taurus, zwischen Suphrat und Tigris zu Mardin, am Mafius-Gebirge bergleichen icon früher, nur in größerem Dafftabe, für gablreiche Convente zu Deir Bafaran (Erbf. XI. 368, 383-396) aefeben batte.

Bon biesem Felsenklofter aus alter byzantinischer Ascetenperiode eilte man über Kara Gebit und einige Dörfer, in benen alles voll Pestleichen lag, hinweg, um das große Bergdorf Banam, zwischen dem Ura Dagh und Elma Dagh gelegen, zu erreichen. Dier sollten am Ura Dagh die Bergwerke des Izzet Pascha von Angora besichtigt werden; bei ihrer gänzlichen Bernachlässigung waren die Stollen aber statt der Betriebsamkeit der Bergleute zu Höhlenlagern der Füchse geworden, die man bei Besuchung derselben erst aus ihren Winkeln aufjagen mußte.

11. Tag (29. Marz). Die Kette bes Ura Dagh streicht hier im Süben bes uns schon früher bekannt gewordenen Elma Dagh (Apfelberg, s. oben S. 451) von S.W. gegen N.D., ihr Centraltern ist Serpentingestein und Talkschiefer mit Gängen von Anarzstein, Chalcedon und aufgerichteten Felsen von Kall- und Kreibeformation. An seiner Nordseite sind noch andre Gesteinsarten wie Basanit, Hornstein, Feuerstein und rothe Quarzite in merkwürdige Berbindung getreten; am südlichen Abhange besselben zieht ein großes Speslager hin; sein Küden erhebt sich 807 Fuß Par. über der Ebene und 4343 Fuß Par. üb. d. M., er war noch start mit Schnet bedeckt. Die Bolotowsche Karte nennt ihn Dira Dagh, und giebt ihm 4539 Fuß Par. absoluter Höhe. Der Sübahang des Bergs war noch mit einigen Fichten bewachsen, die an der Rordseite sast gänzlich sehlten, wo aber noch niedriger Eichenwald

steht. Der Berg ift von kleinen, aber sehr zahlreichen Gängen von Rupferkiesen burchzogen, bessen Betrieb war aber bamals ganz in Berfall. Bei bem Dorfe Karghalb von 40 Hänsen, zwischen schönen Gärten und Quellen gelegen, standen einst die Hütten, in benen das Rupfer geschmolzen wurde, daher wol der Berg ben neuern Namen Ura Dagh, b. i. Feuerberg (?), erf erhalten haben mag. An bemselben Tage konnte der Uebergang über den halbs bei Kjöprü-Kjöi, dem Brüdendorse, bei der Ticheschnegiri Kjöprü-erreicht werden, die wir aus obigem schon kemm.

# §. 12. Bierzehntes Kapitel.

Mittler Lauf des Sakaria, Sangarius, in feinem großen Längenthale von D. nach W. vom Berein der beiden Hauptarme des Angvra- und Peffinus- oder Germa- Arms, durch das galatisch-bithynische Plateau und durch die nördlich-westliche Gebirgsumwallung dis zu dem nördlichen Querdurchbruche bei Lefteh und Geiweh und zum Sabandscha See.

Wir haben nun einen ber gefährlichsten Pfabe in ber Mitte Aleinafiens zu burchwandern, auf dem wir nicht fowol Turts manen ober Rurbenraubhorben ju fürchten haben wie wel anberwärts, fonbern vielmehr bie vollständige Ignorang über be mittlern Lauf bes Sangarius, von bem wir uns alfo leicht auf die eine wie die andere Seite verirren konnen, ba nirgends ge babnte Wege an ihm hingeben, faft fein ganger Rartenverlauf um punctirt fein follte, ba er nur gang bypothetisch eingetragen werben tann, und wie bie beffern Rarten zeigen, ihm zu beiben Seiten eine weit ausgebreitete völlige Terra incognita liegt, ein groffer weifgelaffener Fled in ber Mitte ber Salbinfel, über ben noch jebe for cielle Berbachtung fehlt. Gang weiß ift biefer fled auf Rieverts Rarte gelaffen, auf ber Bolotowichen Rarte, bie fonft fo mante Bervollständigung ber frühern enthält, ohne irgent eine eine Beobachtung, blos mit nichtsfagenben Strichen fcraffirt, Die offenber mer die Ignorang zubeden follen.

Wir witrben es gar nicht wagen fomen, biefes Gebiet zu bandforeiten, wenn wir nicht wenigstens ben Anfang und bos Ende bes mittlern Sangarius-Laufes nach positiven Angaben kannten und wenigstens, freilich nur in größern ober geringern Abständen von seinem rechten und linken User an der Nord- und Sübseite seines Stromgebiets, einige Seitenwege mit mehr Sicherheit verfolgen kunnten, die uns wenn auch nur Anhaltspuncte zu Schlüffen auf den Busammenhang des Ganzen geben. Wir solgen erst der Nordseite und gehen dann zu den wichtigern neuern Entdedungen der Sübseite über, den wo wir uns dorzäglich an die süblichern Zustässe und die Monumente zu halten haben, die uns über die dortigen Landssichen des Stromgebiets Ausschluß geben können.

Die festern Ausgangspuncte am Oftenbe wie am Beftenbe bes Satarialaufes in ber westlichen Normalrichtung feines großen mittlern Langenthales, bis zu benen feiner weftlichen Durchbriiche gegen Rorben (f. oben G. 457), bas wir, im Begenfas ber füblichern Safariastufe auf bem lycgonischphrygifden Sochlande, bie norblidere zweite Gataria-Aufe ober bas galatifch-bithpnifche Stufenland bon Angora, Gorbium bis gegen Ricaa bin nennen konnten, haben wir foon oben bezeichnet. Es find folgende Sanptouncte: Iftanos, ber Aufammenlauf beiber Bauptarme am Germefc Dagh im Siben, nach Ainsworths Bestimmung, und bie Lage von Bejbagar gegen ben Rordweften auf ber großen Strafe von Angora nach Conftantinopel; im fernen Weften ift es bie Lage von Lefteh und bem etwas nördlichen Geiweh gegen Jenit (Ricaa) bin. Amischen biefen Puntten liegen alle uns bekannt geworbenen Dertlichkeiten, von benen auf ber Morbfeite biefer Sangarinsftufe nur etwa bie Rebe fein tann.

Bwar mußte in der ältesten Beriode des phrygischen Reichs und zu Erösus Zeiten dieses ganze Sangarinsgebiet nach allen Richtungen hin vielsach durchwandert kin, als König Midas in Gordium an der Rordseite des Sangarins residirte (Strado XII. 568) und dies von allen Seiten als Emporium besucht war, die Mankoless der phrygischen Könige aber auf der Sidseite des Stroms errichtet wurden, und auch zu Erösus und der Perfer Zeiten hier wiel Berkehr und Handel war. Der Heereszug Alexanders ging quen durch die Mitte dieses Stromgebietes, von Celaenae über dem Sangarius nach Gordium (Curt. Rus. III. 2, 12); aber leider geben weder Arrian (de Exped. Alex. I. 30), noch Eurtius die gerinigste Auskunft dieses Weges, der von Süden nach Kordost wiese Terra innegnite des Stromgebiets durchsog. Des Consul

Manlius Feldzug gegen die Galater ging an ber Gubfeite bes Stroms bin; die Nordseite ist in den frühern Jahrhunderten weniger besucht, doch sinden wir in den späteren römischen Itinerarien Stationsverzeichnisse wenigstens der großen Hauptstraße vom Bosporus ins Junere, die wir mit den andern Angaben zu vergleichen im Stande sind 861).

Diese Bergleichung, früher auf Grund unzureichender neuem Hülfsmittel von Rennell und Lapie ausgeführt, seit v. Binde's genauerer Wegeaufnahme mit mehr Zuverlässigfigkeit in Lieperts Karte von Klein-Asien eingetragen, wodurch wenigstens die Hamptstationen Tataum, Dablae, Dabastana, Lagania, Mussus in ihrer Lage gesichert sind, zeigt, daß die alte Straße wesentlich der Richtung der heutigen durch nördliche Nebenthäler des Sangarins solgte, und diesen Fluß selbst, außer dem Uebergange seiner untern Thebette (bei Tataum), nur an einer knigen Stelle seines obern Laufes, abweichend von der jetzigen Straße berührte, dei Juliopolis, dem alten Gordium, dessen genaue Lage eben deswegen die jest noch nicht wieder ausgesunden ist.

Unter ben neuern Itinerarien nimmt ber Bericht von Busbet im Jahre 1554 bie alteste Stelle ein; biefem folgen Ewlipa Efendi 1648; Tournefort 1701; Paul Luças 1704; Pocode 1739; Niebuhr 1766; Browne 1798; Scott Barring 1805; Macb. Rinneir 1813; v. Binde 1836; Ander Elon 1834 und 1837, welche in so verschiedenen Zeiten auch we fcbiebenen Wegen folgen, und burch bie verfcbiebenen Stationen, an benen sie halten, wie durch die verschiedenen Namen, welche fie bier benfelben Stationen, Flüffen, Bergen und Durchgangspuncten geben, manche Zweifel erregen; boch laffen die Hauptrichtungen einiger maßen fich ermitteln, bis einmal ein Augenzeuge als Beobachter und Forscher jener Landschaft Pervortritt, bem sicher eine reiche Ern von Entbedungen jur Belohnung ber Mühen vorbehalten bleiben möchte, wenn er ben Lauf und bas Stromgebiet bes Sangarins spstems gründlich aufnehmen und burchforschen wollte nut b Wir muffen uns bis jest nur mit dronologisch und topographis etwas geordneten Fragmenten begnügen, und bürfen babei ni vergessen, wie schwierig es war, auch nur biese wenigen Bruchftik

<sup>9&</sup>lt;sup>31</sup>) Bon Micia (Micāa) bis Ancyra f. Itinerar. Anton. Aug. ed. Wessel. p. 141—143; ed. Parthey et Pinder. p. 65—66; u. Itinerar. Histosolymitan ed. Wess. p. 573—575; ed. Parthey et Pinder. p. 271—272.

auf einem fo ungaftlich geworbenen Boben zu ermitteln. Wir geben bie Originalnamen ber Autoren in Klammern beigefügt zu ben Ramen ber Riepertichen Rarte, wo fle fich erkennen laffen.

### Erläuterung 1.

Die älteren Reiserouten burch ben Mittellauf bes Sakariaspstems; nach Busbet, Ewliha Esendi, Tournefort, Paul Lucas, Newbern und Niebuhr.

1. A. G. Busbels 52) Reise von Nieda nach Angora im 3. 1554.

Bon Nicaa, bem beutigen Isnit, nimmt Busbet einen etwas füblichern Umweg als feine meiften Nachfolger, ebe er ben Sangarius-Kluft felbst erreicht; leiber bleiben viele feiner Stationsnamen unermittelt. Bon Nicaa geht er gegen Gub über Jenifchehr (er fcreibt Jenyfar) nach Atbijit (Adbund), wo er ben Gallus-Fluß überfest haben muß, ohne ibn jedoch ju nennen, nach Bagarbichpt (Bagargod) an einem linten Buflugden bes Burfat Tichai ober Thombres ber Alten. Dann nach Boguigut (Bofovid), auf Rieperts Rarte eingetragen, auf bem Wege von Jenischehr nach In Ongu und Geti Schehr (Dorplaum). Auf Bosovick läßt Busbet ben Ort Coffumbafa folgen, ber unbefannt ift. Diefer lette Ort, fagt er, liege in einer Engschlucht, benn von Nicaa bis bierber fei er faft immer zwischen ben Bergen bes Olymp, b. i. bie bftliche Fortfetung bes Gebirgezuges von Bruffa, gereift. Sier fei er in einem Lenobochium, b. i. in einem Raramanferaj eingefehrt, bem gegenüber ein bober fels mit einer quabratischen Boble fich erhebe, aus ber eine Wafferrinne herab zum Wege angebracht fei. Die Böhle werbe im Winter mit Schnee vollgepadt, bamit im Sommer bas abschmelzende Schneewasser zum Labsal ber Borüberreifenden biene, eine fehr löbliche Wohlthat für ben Wanderer. Da ber Ort In Ongu, b. h. Sohlenort53), auf biefer Strede liegt, ber von feiner großen Boble ben Namen hat 54), in bessen Nahe nach Fellows eine Grabmalftätte mit mehreren Gaulen, Car-

<sup>57)</sup> A. G. Busbequii Omn. q. ext. l. c. Oxford. 1771. p. 67—70.
53) Fellows Ansfing in Kleinaften. Uebers. v. Th. Zenter. Leivzig 1843. S. 64.
54) Giban Numa ed. M. Norberg. II. p. 438 u. 440.

niegen, Piebestals und reichen Sculpturen geflügelter Figuren gezeigt wird, fo ware es nicht unwahrscheinlich, wenn eine jener Soblen bie non Coffumbafa mare, ba Busbet bemertt, unfern feines Roramanserai habe man ihm rechter Sand ein Grab, wie er vermuthe, Domans, bes erften Gultans ber Ottomanen, gezeigt. scheinlicher mar es bas Grab Ertoghruls 855), Demans Bater, ber bier unter einer Ruppel beigesett wurde. Doch Busbet feste seine Reise aus biesen Engpaffen, wie er fagt, weiter fort in eine weite Ebene, wo er bie erfte Nacht, um bie Site ju meiben, unter feinen Belten aubrachte. Er nennt biefe Station Chiaufaba, wo ein Baus unter ber Erbe lag, in welches bas Licht nur burch ben Boi hier fab er bie erfte angorische Ziegenbeerbe und bas Schaf mit bem Fettschwang, beren hirten in Belten campirten. Bon Chiaufaba tam er nach Raralha, von ba an ben gang unbefannt gebliebenen Stationen Bagbengri und Magotthop, wo er ben Sangarius vom linten jum rechten Ufer überfeste. Seine folgenden 4 Stationen bis Angora bleiben ebenfalls unermittelt, er nennt fle Bugli, Chiloncyd, Jalandich und Botugbin, wie er fagt, alles nur Dorfer ohne Mertwürdigkeiten, bis er in Anchra eintrat.

2. Ewlina Efendi's Reise von Angora nach Conftantinovel im 3. 1648.

Ewlina geht über Istanozes) gegen West nach Bejbazar, wo ein Wochenmarkt für Ziegenhaar und Gewebe gehalten wird. Die Stadt liegt am Fuß eines kleinen Castells und ist in 2 Ouartiere getheilt, darin 3060 gute Häuser und 40 Moscheen erbaut stud; sie hat Säle zur Lesung des Korans und 70 Knadenschulen; man zählt in dieser frommen Stadt, deren Einwohner noch vom alten Schlage sind, Oghusen nennt sie Ewlina (weil der älteste Stammbater der Türken und Seldschulen, Oghuz Chan, diesen Ramen sührte) 37), 700 Knaden, die den Koran auswendig hersagen komen. Ein Gedirgsstrom durchzieht die Schlächterstätte der Stadt, der unterhalb derselben in den Sakaria fällt. In der Stadt sind 7 Khane, 600 Kausbuden; sie hat in ihren Gärten die süßestem Melonen und größten Birnen. In der Ebene wird viel schwarze

<sup>858)</sup> J. v. Hammer, Geschichte bes osman. Reichs. Th. I. S. 45.

66) Ewliya Efendi, Ueberf. aus bem Türfischen von J. v. Hammer: Purgstall a. a. D. II. S. 239—243.

67) J. v. Hammer, Gesch. bes osman. Reichs. I. S. 6—8.

Gerfte zu Pferbefutter gebaut, und viel Reis am Safaria. Um Bejbazar, sagt Sabichi Chalfa 58), seien heilsame warme Baber.

Bou Beibagar jog Emlina Efendi 9 Stunden weit norb. weftwärts burch ein Culturland mit mehreren Dorfern befest, bis nach Sary-beg (Sarplar ber Rarte), wo er nur von einer gigantifchen Mauer zu berichten weiß, Die fein Seiliger, ber Sabichi Begtafc, babin gezaubert haben foll, um fich auf fie au feben. Es ift bies unftreitig bas Promachon bei Procopius, Die große Soutmauer, welche Raifer Juftinian am Fluffe Giberis in Galatien bei bem sogenannten Spteon, wie die Eingeborenen ben Ort nannten, erbauen ließ, um ben furchtbaren Berftorungen und Ueberschwemmungen Dieses Gebirgestrome, Die er alljährlich angurichten und baburch bie Stadt in große Roth ju verfeten pflegte, au begegnen. Der Raifer ließ nicht nur, als er von biefer Befahr für bie Stadt borte, eine große Briide bauen, fonbern auch noch an beren Oftseite eine Schutmaner, welche man ein Bromachon nannte; in Westen bavon baute er eine Rirche baran. Auch bie Manern ber Stadt Juliopolis (früher Gorbium), fagt Brocopius (de Aedific. V. 4), bie 10 Meilen weiter westwarts liegt. wurden von den großen Baffern bes Stroms (bier unftreitig nicht ber Siberis, beute Ala Dagh fu, weil er vom ichneereichen Ma Dagh herabtommt, fo genannt; fonbern, wenn es nicht ber Scopas ift, vielmehr ber Sangarius, ber an Gorbium, mabrfceinlich im Guben ber Stabt, f. oben bei Curtius S. 452, gu Alexanders Beit vorüberfloß) unterwühlt; ber Raifer ichuste auch fie burch vorübergezogene bis 50 Fuß bobe Mauern, und erhielt baburch ben Boben ber Stadt troden. Selbst bie albernfte Legenbe bes unwissenden Efendi tonnte uns jum Beweise werben, baf bas große Wert Raifer Juftinians noch in ber Mitte bes 17. Jahrhunberte, feit einem Jahrtaufend, bestanden batte.

Bon Sarybeg tommt ber Efendi in 7 Stunden nach Roftetbeg, einem Dorfe mit 100 häufern, zwischen vielen Thaleinschnitten gelegen, bessen Einwohner steuerfrei sind, weil der Ort an
der Stelle eines frühern Raubnestes, wo Plünderer waren, mit einem
großen Karawansexai erbaut und mit einer Colonisation
nen begründet worden, nachdem er eine Zeit lang verödet gewesen.
Er fand dort trefsliche Trauben, die sich lange erhalten, und ber

<sup>\*\*)</sup> Gihan Numa I. c. II. p. 443.

Rhan, sagt er, sei ber prächtigste in ganz Anatolien, nur bem zu Sasa bei Damascus (Erdf. XVII. 2. S. 1328) zu vergleichen. Man fände in ihren Ställen an 1000 Pferde und Kameele für die Reisenden, und alle Dächer seien mit Blei gedeckt.

8 Stunden weiter gegen N.W. tam ber Efenbi nach Rallb. dan, wo ebenfalls ein trefflicher Rhan und ein Ort von 100 Saufern 7 Stunden weiter nach Turbaly Ribilut. In Diesem Dorfe ift ber beilige At Schems-eb-bin begraben. Er war ein großer Arzt, und sein Sohn Tichebeli einer ber größten Dichter. Daf er ein Nachkomme Abubefre ift, wird baburch bewiesen, daß ihm und allen Bliebern feiner Familie ber fleine Finger wie jenem fehlte. Dabn. fen nennt ber ftolze Domane verächtlich bie Ufen ober Bhufen, b. i. Rumanen ober Turfomanen ber altern Beit, bie bor ben Osmanen hier eingewandert waren, mit ihnen ebenburtig find, nur nicht zur herrschaft gelangten. Bei ben Ruffen beißen fie Bolowgen, bie aus Riptichates) zu verschiebenen Beiten gegen Beften vorschritten, jumal auf ber Norbseite bes Schwarzen Meeres burch Sübrufland, und wol auch hie und ba in Rleinasien auf ber Sübseite bes Bontus fich angesiebelt haben werben. Bufie beifen bie Oghusen bei Isthafri (f. Morbtm. S. 1. Anm. 6. S. 139), bie Bewohner bes trud menifden 3fthmus zwifden bem taspifden Meer und Aralfee zu. Abulfeba's Zeit (im 3. 1330) ebenfalls Das Schlos im Orte wurde burch die Raiser von Byjang gebaut, aber bon Ghazi Deman im Jahre 1312 erobert. Auf beiben Seiten bes Ortes sind Felfen, aus benen bas Waffer bes Lebens burch Holgröhren herbeigeleitet wird. Obaleich die Einwohner Türken (ber Efendi meint wol von altväterischen Dabufen bertommend, nicht Demanly) find, ift es boch eine liebliche Stadt von 2000 Baufern mit Fichtenbachern, 18 Moscheen und 8 Quartieren. ben Baufern hängen bie Ralkfteinklippen brobend berab. es fturen auch zuweilen Stude bavon ab, die aber weder Menschen, noch Mäufen Schaben thun follen. Unmittelbar über 200 Baufern bas gen solche Felsklippen; im Orte ift keine Mebresse, aber er bat 20 Anabenschulen. Auf bem Marktplatz steben 3 Rhane, Die mit Badsteinen gedeckt sind; auch ist ein Bab da, mehrere Mühlen und 75 Buben, in benen Sattelzeuge und Pferbebeden verlauft werben. Juben konnen bier nicht wohnen, weil sie sogleich fterben, sagt ber Antor.

<sup>85. 15.</sup> Sammer in Bien. Jahrb. b. Literat. Bb. LXV. 1834. 20.

Bon biefem Turbaly erreichte ber Efenbi, immer gegen R.B. weiter reifend, ben Ort Tarafly (Tereflu) mit 1500 Sanfern, einem Bab, 6 Schulen, 5 Rhauen, angeblich von einer Bringeffin erbaut, von ben Osmanen erobert. Der Ort habe feinen Ramen "Rammort", weil seine Ginwohner vorzüglich Arbeiter von Löffeln und Rammen aus Burbaumholg feien, bas auf ben Bergen umber in Menge machfe, und daß ihre Ramme in großer Menge nach Aegupten und Arabien verschiedt werben. Es ergiebt fich baraus, wie leicht bie altern Ramen ber Ortschaften in ben Gebieten ber Türken unkenntlich werben muffen burch bie neue namengebung nach ben allerverschiebenften Bufälligfeiten, bie oft schwer zu ermitteln find. hier bat bie Beschichte ber Stiftung bes türkischen Reichs unter Doman, bem Begründer, ben Aufschluß biefes Namens gegeben: benn einer ber erften Raubzuge biefes tapfern Bergfürften am Olymp über Bruffa war nach Mobra im Norben, wo bie berühmteften Rabelmach er wohnten, und nach Taratly im Often, bas burch feine berühmteften Löffel- und Rammacher icon gegen bas Jahr 129960) bie größten Reichthümer erworben batte, und ihm auf seiner tühnen Streifparthie burch rafche Blunberung bie erwünschtefte Beute mit in fein Bergschloß abliefern mußte.

Der Bergftrom, welcher burch Tarafly hindurchfließt, fagt Ewlina, beife Barmen, und ergieße fich mit bem Satari in ben Bontus. Acht Stunden von Tarafly liegt Beiweh (Riva geschrieben in ber Uebersetzung bes Ewlina), ein Meines Castell für bie Schafheerben einer griechischen Bringeffin, beren Ginkunfte gur Erhaltung ber berühmten Brüde bestimmt find, die von Sultan Bajezid II. hier über ben Salaria erbaut worden. Die Stadt war fruber fehr groß, die aber unter Gulton Murab IV. burch eine Ueberfcwemmung bes Safaria verheert murbe. Sie hatte, fagt Emlina, nur noch 300 Saufer, Mofcheen, Baber, 3 Rhane, 7 Rnabenschulen. Die Stadt liegt jest einen Bogenschuß fern vom Fluffe, und hat einen großen Rhan mit 20 Raufbuben. Die Tranben und Melonen ber Garten von Geiweh find berühmt; die lettere Frucht werbe so groß, daß zwei derselben schon eine Pferdelabung ausmachen. Der flug von Bejbagar, b. i. ber Sataria, flieft hier unter ber Brude hindurch jum Schwarzen Meere.

Ueber bie Brude gegen Norbwest fortschreitenb, tam man burch ben großen Wald Aghatsch Denifi (b. h. Baummeer, ein ge-

<sup>69) 3.</sup> v. Sammer, Befch. bee veman. Reiche. I. S. 57.

wöhnlicher türkischer Name großer Balber) 861), ber voll Bilb, aber auch voll Räuber mar, an vielen Grabern ber Erfchlagenen bor-Diefe Balbungen gaben auch burch ihre boben Richten und Linden trefflichen Schatten gegen die Hitze bes Sonnenstrabls und erfüllten bie Luft mit ihren sufen Duften. Die Berge umber maren zu Ewliha's Zeit von einigen Taufenden von Golzhauern bewohnt, ein robes Türkengeschlecht, bas bie Baumftamme zu Solzfloogen zusammenband und gum Pontus hinabschiffte, auch wol. wenn fich gunftige Gelegenheit bagu bot, die burchziehenden Raramanen erschlug und sie plünderte. Dieser große Wald, zu beffen Ummanberung man wol einen Monat Zeit gebrauchen mußte, ber bie Sanbichaten von Boly, Ismib und Brufa bebedt, war nur an einzelnen Stellen für ben Durchgang ber Rarawanen ju Wegen ausgehauen, wie ein folder von Geimeh (Riva) brei Stunden lang bis jum Tichoban Raleffi, ju bem Schafer-Schloß, führte, bas auf himmelhohem Gipfel jenen Engpaß am Sataria zwischen bem Berg und bem Strom beherrschte, und baher mit Gewalt ben Boll von ben Borüberziehenden zu erpressen im Stande mar. ba wurde in 7 Stunden gegen West ber befannte Sabanbiche. See erreicht, von wo ber Efenbi nach Conftantinovel fortidritt. Die hier am nördlichen Durchbruch bes Sakaria in seinem wunderlichen Bidgadlaufe gegen fein unteres Stromland bezeichnete Balb. region besteht auch heute noch, wenn ichon in weniger weitem und unterbrochenem Umfange, wie wir aus Fellows 202) jüngfter Wandrum (1838) von Nicaa am Safaria über Lefteh erfahren, ber ben Bal fich auch noch bis zu ben Ruften erftreden, aber aus Fichten, Eichen und Blatanen besteben lagt, und im Frühling (20. Dara) bei feinem Durchzuge einen blumigen Walb nennt, voll Schneeglodchen, Primeln, gelben und violetten Crocus, Epclamenarten Diefes gange Bebiet ber fo eigenthamlich und Awerghyacinthen. gestalteten Durchbruchlanber im Satariafpfteme, Grengschlösser bes alten byzantinischen Reichs, auf bem eben hier zusammenstoßenden antiten Grenzgebiete von Galatien, Bithynien, Phrygien (ein Sanbschaf von Sultan Ongs. D.i. ber Boblen-Borberfeite) gegen bie mongholifchen, felbichntifden, turkomanischen und türkischen Ueberfälle im Mittelalter, ift and ein

<sup>941) 3.</sup> v. Sammer, Gefc. bes osman. Reichs. II. S. 137, 144.
42) Ch. Fellows Tagebuch, überf. von Zenfer. Leipzig 1843.
S. 62 u. f.

claffischer Boben für die Entstehungsgeschichte ber Anfänge bes türkischen Reichs in Rleinasten unter Toghrulbeg, Osman und seinen Rachfolgern (3), wovon erst weiter unten die Rebe fein kann.

3. Bitton be Tourneforts Reife von Angora nach Bruffa (im 3. 1701)64).

Rur bie erfte Balfte biefes Routiers bleibt auf bem rechten Ufer bes Sataria; bie anbre Balfte überset ihn, und geht auf beffen Sübfeite, wo man ihn bamals Aiala genannt zu haben scheint, über Esti hiffar (Dorylanum) gegen ben Westen fort.

- 1. Tag. Von Ang'ora (Angria bei Newbert) ging Tournefort nur 4 Stunden weit über ein gut angebautes Land fort
  gegen West bis zum Dorfe Susus kjöi (d. i. wasserloses Dorf),
  das auf dem Norduser des Angorastusses noch östlich von Istanos
  liegt, wo einige Gefährten, die auch nach Brussa wollten, mit au
  zeine Karawane sich anschlossen.
  - 2. Tag (3. Nov.). 7 Stunden weit schritt man mit Ueberfteigung eines Berges auf ebnem Boben fort, bis zur netten Stadt Ajafch (Aasch bei Newbern, 1582), die schön zwischen Garten gelegen, nicht ohne alte Marmore war.
- 3. Tag. Dieser 4. Nov. führte in 9 Wegstunden nach Bejbazar, im engen Thale zwischen und auf einigen Higeln gelegen, durch welche ein Fluß, nachdem er einige Mühlen getrieben und Gärten befruchtet hat, in den nahen Aiala, d. i. den Sangarins einstießt, der hier schon in den Fluß von Angora, wie der Emir tschai (oder Kerimis su, s. oden S. 465), in dem auch der Fluß von Ajasch ausgenommen ift, einsließt. Da sehr häusig bei den Türken die Namen ihrer Flüsse von den Ortschaften, an denen sie vorüberziehen, hergenommen sind, möchte derselbe diese Benennung vielleicht von der Stadt Ajasch erhalten haben, wie weiter abwärts auch der Name Duirmir dei Paul Lucas vorsommt, vielleicht von Kerimis su, wenigstens ist uns die Ursache dieser beiden nur vorüberzehend vorsommenden Namen sonst unbekannt geblieben. Doch neunt Tournefort weiter abwärts den Fluß auch Sangar, der von da an in einem ganz baumlosen dürren Laude

<sup>53)</sup> J. v. Hammer, Gesch. bes osman. Reichs. I. S. 44, 74 u. v. a. D. vgl. beffeiben Karte, Staramgebiet ber Osmanen in ben Sanbschas fen or. Sultan Oni ober Ogi. 64) P. de Touraesort, Relat. d'un Voy. au Levant l. c. II. p. 186.

fließe, wo man nur Ruhmist zur Feuerung habe, ba Holz ganglich fehle.

- 4. Tag. Am 6. Nov. nach einem Rasttage rudte Tournefort von 9 Uhr Morgens bis Nachmittags 4 Uhr durch niedere Bergsuppen bis zu einem leeren hause sort, wo man den AialaFluß (Sangarius) in einer tiesen Furth durchsetze, den man hier durch Ueberschwemmung auch zu Andau von Reis benutzen konnte, welcher hier gut gedieh. Der Strom ist derselbe, den Tournefort, wie er sagt, schon bei seiner Borüberreise am Bontus, nämlich an seiner Mündung zum Meere, passirt habe, also kein anderer als der Sangarius, der ihn also demnach identisch auch mit Aiala bezeichnet.
- 5. Tag (7. Nov.). Nun wurde also der Weg auf dem Südenser bes Sangarius fortgesetzt, wo die Karawane von 6 Uhr am Morgen dis halb zwei, also in 7½ Stunden, den Khan bei dem Dorse Rahs erreichte, aber nur einen großen Stall zu ihrer Herberge fand. Hienach ist diese Station, von der aber sonst Riemand Bericht giebt, in der Karte bei Kiepert eingezeichnet. Doch hat Texier seinen Weg von Pessinus auch über dieses Rahs nach Angora genommen, wie wir aus einer handschriftlichen gütigen Mittheilung desselben sehen, welche Straße also auch heute noch gangbar ist, obwol sie sonst von Niemand erwähnt wird. Hier singe Binus- und Eichenbäume zu nähren, die man aber immer köpste, wodurch sie nur niedrig gehalten wurden, weil auch der Boden sehr unfruchtbar war.
- 6. Tag (8. Nov.). Bon Kahe wurden 10 Wegstunden über eine volltommene Ebene zurückgelegt, die bis auf einige niedre Hügel und sumpfige Stellen völlig troden und unbebaut lag; zwar kam man an einigen Marmorsteinen auf Gräberstätten vorüber, die vielleicht auch Inscriptionen enthalten mochten, aber die Furcht, von Räubern überfallen zu werden, gestattete keinen Aufenthalt, bis man die Station Caragamous (ob Kara-Rampsch, d. i. schwarzes Rohr?) erreicht hatte, die in S.W. einer andern Station Raralla liegen muß, welche aus einem andern Itinerar des englischen Kausmanns John Newbery 865) (im J. 1582) von Rennell.

<sup>966)</sup> John Newbery, Sec. Voy. 1852. Purchas, his Pilgrims. Lond. fol. 1625. T. II. fol. 1419. 66) Rarte von Phrygia, entworfen und gezeichnet von Riepert 1840; u. beffelben Rarte von Rieinaften 1854.

in feiner Karte von Kleinasien eingetragen wurde. Auch Busbet tam über Raralla.

- 7. Tag (9. Nov.). Durch bieselbe Ebene an mehrern Oörsern vorüber, beren Felder durch einen kleinen Fluß (ob der Pursak, Thymbres?) bewässert sind. Anstatt in der größern Stadt Estishisar (es ist richtiger Esti Schehr, das berühmte Dorplaum) einzukehren, die am Thymbres-Fluß nur eine Stunde süblicher liegen blied, und schöne Marmore hat, die aber Tournesort nicht besuchen konnte, hielt seine Karawane eine Stunde nördlich von ihr im Khan Mutalyk (Mounptalat bei Tournesort), der nur eine elende Herberge gab, aber dicht auf der directen Straße von da nach Brussa lag.
- 8. Tag (10. Nov.). Bon ba burch eine schöne Sbene mit Balbern bebeckt wurde Bogüjüt (Boutbouc bei Tournefort, Boussein bei Newberh), das auch Busbet passirt hatte, erreicht, ein gntes Karawanserai, mit einer Bleituppel gebeckt, wo es auch Sauslenreste und Inschriften gab, das Zeichen einer ältern Stadt.
- 9. Tag (11. Nov.). Rach 12 Stunden wurde jenseit eines Meinen Flusses am Eichenwald ein schönes Karawanserai zu Kourssounou (Korschonnou bei Newberth, richtiger bei Rennell Kursschunlth, d. i. Bleiort) erreicht. Der folgende Tagemarsch, der 10. (12. Rov.) führte über Atsu (Weißwasser) in 5 Stunden zur berühmten Stadt Brussa (Borsa bei Rewberth).
- 4. Paul Encas Reise von Esti Schehr nach Angora (im Jahre 1704)67).

Obwol benselben Weg wie Tournefort zurücklegend, kommen boch manche Abweichungen in seinen Namen und Stationen vor. Er verließ erst am Nachmittag ben 20. August die Stadt Esti Schehr mit einer gut bewaffneten Karawane, und war den Abend am Fluß von Estischehr, den er statt seines eigentlichen Namens Pursak nach der oberhalb gelegenen Stadt Kjutahia (Coutapé schreibt er) benennet.

2. Tag (21. Aug.). Bom frühen Morgen 4 Uhr bis 9 Uhr wurde eine schöne Ebene burchwandert und nach turzer Rast, um ber Site in einem Dorse Queux (wahrscheinlich das türkische Kjöi, die Bezeichnung aller Dörser) anszuweichen, um 2 Uhr der Weg

Paul Lucas, Voyage en Grèce, Asie Mineure etc. Amsterdam 1714. 8. p. 104—108.

weiter fortgesetzt, bis in bie Racht zu einem anbern Dorfe, beffen Ramen nicht genannt wirb.

Am 3. Tagemarsche (22. Aug.) von 2 Uhr am Morgen bis 11 Uhr Mittags erreichte man das Lager an einem großen Flusse zarcasou (b. i. Sakaria-Flus), den man um 3 Uhr zu durchreiten hatte, und kam 2 Stunden später zum Fluß Quirmir (d. i. dem Kerimis Tschai), in den sener sich eingoß, die nun von da, in einiger Ferne zusammengestossen, vereint den Fluß bilden, der dei Nicomedia (östlich) vorüber zum Meere sließt. Daß anch Edrisses) den Sakaria, und zwar an seiner Mindung in den Bontus Zarka schreibt, hat vielleicht seinen Grund in dem Streben, dem Namen eine (natürlich falsche) arabische Etymologie, da jenes Wort im Arabischen gelb bedentet, unterzulegen.

4. Tag (23. Aug.). Schon um 1 Uhr in der kühlen Rachtzeit wurde aufgebrochen, und bei Sonnenaufgang die Stadt Bejbazar (Bechazor bei Lucas) erreicht, in der alle Sonnabend ein großer Markt gehalten wurde. In der angenehmen Stadt, bei guter Aufnahme der Einwohner und bei dem Wolwoden des Ortes, wurde ein Ruhetag am 24. Ang. gehalten, am welchem man gute antike Münzen zum Einkauf fand.

- 5. Tag (25. Aug.). Bon da durchschritt man in einer schönen Ebene den Fluß Quirmir (d. i. der Kerimis-su). Er ließ rechter Hand eine schöne Brüde, die über ihn hinwegführte, die aber nur dei Anschwellung des Stroms benutzt zu werden pflegte. Die Gegend war voll Räuber, deren manche schon ihre Schuld hatten büßen müffen, da man an mehreren ihrer Executionsstellen, wo sie auf Pfähle gespiest waren, vorüber kam. Ueber schöne Wiesen und sanste Erhöhungen wurde um 9 Uhr am Abend die Stadt Ajasch (Ajasse) erreicht, die auch Tournefort kurz zuvor passirt hatte, und am solgenden Tage den 26. August, also in 6 Marschtagen (Tournesort hatte 7 Tage dazu verbraucht), in die Stadt Ansgora eingezogen, und dei französischen Landsleuten Quartier genommen (s. oben S. 495).
- 5. John Newbery's, des Engländers, im 3. 1582 felsk gewanderte Route, und Carften Riebnhrs Routier (im 3. 1766)60), das er nur von andern Reisenden burch bas Sakris

befdreibung nach Arabien u. a. Th. III. 4. Sandurg 1837. Ueber Entfernung verschiebener Stabte in Ratolien S. 221.

# Mittler Safarialauf; E. Riebuhr's Routier. 555

Sebiet erkundete (benn er selbst nahm eine viel süblichere Straße auf seinem Rückwege in die heimath), führen wir nur der Bollsständigkeit wegen an, da es wiederum zwischen mehrern bekanntern auch einige unbekannte Stationen zu beiden Seiten des Flußlauses angiebt, Nieduhrs Erkundigungen meist sehr sorgfältig eingezogen zu sein pslegen, und also für künstige Reisende zur Orientirung auf diesen Gebieten dienen können. Selbst ein trocknes Ramens und Distanzenverzeichnis, wie gegenwärtiges, kann für die Nachsolger lehreich werden. Nieduhrs Rontier geht von Angora dis nach Smyrna (Ismir), weicht also in einer Diagonale gegen S.B. bald von den oben angeführten ab, ist aber leider das letzte, was wir in dieser Richtung mitzutheilen haben; denn alle andern Rontiers, die wir zunächst noch der neuern Zeit verdanken, bleiben auf dem rechten ober nördlich en Ufer des Sakaria-Stroms zurück.

Im Sanzen sind es nach Riebuhr 9 Tagemärsche für Karawanen, in welchen die ganze Distanz von 120 Wegstunden zurückgelegt zu werden pslegte, von denen jedoch nur die 10 ersten Stationen, von Angora dis Dschaurkoi, zum Stromgebiete des
Salaria gehören, die 9 folgenden von Uschak an aber zu dem
Hermusspstem. Die Stationen heißen nach Nieduhrs Schreibart
von Angora also: 1. nach Emir Imaín 4 Stunden; 2. nach
Ajasch 4 St.; 3. nach Bejbazar 8 St.; 4. nach Tschokuresen 8 St. (ganz undekannt); 5. nach Bozan 3 St.; 6. Dogan
Ugli 3 St.; 7. Araburen 9 St. (Harab-wiran nach M. Fischer
auf Rieperts Karte); 8. nach Ime Bojas 6 St.; 9. nach Dugär (ob Duglär am Pursak?) 7 St. (beide sind gänzlich undekannt);
10. nach Tschalkoi (Zal köi) 8 St.; 11. Dschaur- (richtiger Gjaur-)
tsö 8 St.; 12. nach Uschak 7 Stunden u. s. w. (Diese Strecke beträat 75 Stunden, die übrigen Stationen s. unten).

John Newberh's Routier vom Jahr 1582 im Februar 70), bas in Rennells Karte eingetragen und besprochen wurde, giebt solgende Stationen an, beren Namen zwar für die Topographie jener wenig bekannten Landschaft interessant, wenn schon wol oft sehr entstellt sind. Er reiste in 11 Tagen mit der Karawane von Angora (Angria, wo er angiebt, daß die meisten Grograns und Chamblets gemacht würden), den 1. Tag nach Aasch (b. i.

Perchas, his Pilgrims Collect. Lond. 1625. fol. Vol. II. John Newbery, Sec. Voy. 1582. fol. 1419.

Ajasch); ben 2. zum Casal Ahmet Shalla, von wo ein Fluß, wahrscheinlich ber Sataria, gegen West fließt; ben 3. Tag nach Garachan; ben 4. Tag nach Cafal Gape; ben 5. Tag nach Carralla; ben 6 Tag nach Sowbegan, wo er einen Strom paffirt, ber gegen Oft flieft (ob der Burfat ober Thymbres?); ben 7. Tag nach Cow scherbenom; ben 8. Tag nach Bousejuc (Bozujut), bie auch Baserrich heißen foll (wol Bafarbichht in ber Nahe gegen Gub gemeint); bann den 9. Tag nach Korschonnou; den 10. Tag nach Actsau (unftreitig Atfu); und ben 11. Tag nach Borfa (b. i. Bruffa). An ben meiften Stationen maren gute Cronanfales, b. i. Rarawanferais, unter benen mehrere gang neu gebaut maren, was auch feine Nachrichten von bem bamals bort belebten Banbelsverkehr auf biefer Strafe burch Rarawanen, beren ihm mehrere begegneten, beftätigt. Ueber biefes gange Bebiet ber unsichern Routen im Safaria-Bebiet f. S. Rieperts fritisch - topographische Rachweisungen in beffen Memoir über die Conftruction ber Karte von Rlein-Afien, jumal S. 84-90.

## Erläuterung 2.

Die Durchwanderungen der neuern Zeit auf der großen Hauptstraße, auf der nördlichen Uferseite des Sakaria, von Angora nach Leske und Geiweh zum Sabandscha-See; nach v. Binde, Scott Warring und Aucher Elop.

Die neuern Reiseberichte, welche in ihrer Darstellung bie Strecke zwischen Nicka ober Sabanbscha am untern Sakaria, bis Angora nur an ber Norbseite bieses Stroms, bis zu seinen Gebirgsburchbrüchen gegen Norben zurücklegen, gehen alle von Westen aus gegen ben Often, aus ben Niederungen Borber. Usiens gegen bie höhere Angorastuse bes centralen Hochasiens hinaufsteigend, bem Stromlaufe bes Sakaria entgegen. Den am vollständigsten in sich zusammenhängenden Bericht verdanken wir unserm verehrten Freunde Herrn Obristlieutnant im Königl. Prevsischen Generalstabe, Freiherrn v. Binde (vom I. 1838); wir solgen ihm vollständig zuerst; dann die fragmentarischen, aber wie derholten Beobachtungen einzelner Anderer, vervollständigende Berhältnisse hinzusügend nach Scott Waring im Jahre 1808 und Aucher Elop in den Jahren 1834 und 1837—38.

1. v. Binde's Bericht über bas Aufsteigen vom Sa. faria am Sabanbica-See bis nach Angora (im Jahre 1838)871).

Der Sabanbicha-See (Sophon ber Byzantiner), nabe an bem Westufer bes untern Safaria mit seinem östlichen Ablaufe au biefem Strome, bezeichnet beffen Uebergang von feinem mitt-Iern jum untern Laufe; er liegt auf ber natürlichen Grenze bes bergigen Stufenlandes im Innern bes Salaria-Stromgebietes und feines untern pontischen Borlandes. Bon feiner eigenthumlichen Stellung zu bem Bontus und Marmora-Meere, wie zu bem amischen beiben liegenden propontischen Salbinfellande wird weiter unten bie Rebe fein. Sier, ihn nur au feinen Berhaltniffen jum genannten Stromfosteme beachtenb, ift zu bemerken, bag feine Thalfohle nur wenig erhöht über bem Meere fcon im Tieflande liegt, von wo man am Sataria aufwärte jum Sochlande emporfteigt. Rach v. Tichichaticheff liegt ber Spiegel bes Sabanbicha-Sees nur 307 fuß Bar. über bem Meere, und bas Riveau bes Sataria nur ein paar Stunden im Often beffelben noch ein weniges tiefer, ba, bes Sees Ablauf von W. gegen N.D. in benfelben einfällt. Am Gubufer bes Gees erhebt fich auf bem linten Ufer bes Sataria ber von 2B. gegen D. streichenbe Gibt Dagh, welcher auch auf beffen öftlichem Ufer im Rarataja, Rarmaly Dagh und Abbas Dagh (öftlicher Dlympus) bas Stromgebiet bes Safaria gegen Nord jum Stromgebiete bes Bo-Infu (Filijag Tichai, Billaus ber Alten) begrenzt und bie Bafferscheibelinie zwischen Safaria gegen R.B. zu ben propontischen Fluffen, wie auf ber rechten Uferseite bie zu ben pontischen Ruftenfluffen bilbet. Der Safaria burchfest alfo bier am Nordfaume feines Stufenlandes Die große weithin im Parallelismus gegliederte nordisch-pontische Taurustette in ihren nördlichften, bier oft noch boben, in ben Gipfeln gang nachten, aber in ben nördlichen zum Meere fallenden meift reichlich bewaldeten Abbangen. von benen nach allen Seiten febr gablreiche Wafferquellen ablaufen. Der Safaria felbst aber burchfest biefen quervorliegenben Bebirgebamm, ber vom Sabanbicha-Ginflug nach v. Binde an 3 Stunden aufwärts aus Gneufigebirge besteht, in engem

<sup>971)</sup> v. Binde, Geogr. Rotigen über Rleinafien, in Rieperts Memoir über bie Conftruction ber Karte von Rleinafien. Berlin 1854. 8.

S. 33—41.

felfigem Querthal, an bem alterer wie jungerer Sanbftein pa

Un ber schmalften Stelle einer alten, wol romischen Rlaufe führt eine alte Steinbrude aus mehreren Bogen über ben Salarisfluß, und am Fuß bes rechten Thalrandes, wo ein einzelner Ben fich abloft, liegt bie Stelle, welche Rippril Bafchi, b. i. ber Brudentopf, genannt wird. Bielleicht bie Brude, welche gur Bei ber Comnenen unter Raifer Dichael bei ben Ueberfallen ber Saracenen, wenn faiferliche Truppen im Often bes Sangarius auf ber Ebene von Dorplaum geschlagen waren, ihnen zur Retirate biente, und von Joan. Schlitzes Curopal. einmal bei einer folden Gelegenheit mit bem Namen Bompi (τοῦ Ζόμπου) belegt wird 872). Auch möchte mit ihr die Steinbrücke ibentisch fein, die Macbonald Rinneir73) eine bon Gultan Bajegib erbaute, ober vielleicht nur restaurirte Brude nach einer bortigen Inscription genannt hat. Im Guben biefes letten nördlichen Durchbruchthales liegt Beimeh (Riva) in einer Reffeebene, in Geftalt eines flumpfwintligen Dreieds, aus beffen welllicher Spite ber Salaria aus einem engen Tiefthale beraustretenb, am Fuß ber nördlichen Berge fortfließt und beffen Nordweftseit bezeichnet. Bon Oft ber flieft ber fleine Bergftrom Rarafajafu in ihm ein, am welchem bie pftliche Bergftrage nach Angorg em Ein nieberer bewalbeter Bergruden bilbet bie Gibfeit bes Dreieds; an ber Norbostseite fest ber Gjöt Dagh als Rarmah, Dagh weiter gegen Dft bis jum Boly und Abbas Dagh mb anbern Bergzügen fort.

Geiweh (Riva) ist nur ein kleiner verfallener Ort von einign 60 Häusern, in einem ungesunden Clima der Resselbene liegen, ber aber dem Seidenbau günstig ist, von dem sich die Einwohnt nähren. Im Osten des Städtchens erhebt sich der südliche Bergrüden mächtiger zu hohen nackten Gipfeln mit senkrechten Fellessen, Karakaja, d. i. schwarze Felsen genannt, auf denen eink die Burg Kiva stand, über dem Melas-Flusse (d. i. dem Schwarzen), die zu den frühesten Eroberungen Osmans?4), des Stifters des osmanischen Reiches, gehörte. Ein steiler Felsschlund durchschweidet den schwarzen Felsen, Karakaja, darin der Reiches

Joann. Curopalatae Hist. ed. G. Cedrenus ed. I. Bekk. II. p. 702.10.
 Macd. Kinneir, Journ. through Asia Minor. Lond. 1818. p. 261.
 S. v. Sammer, Gefch. bee osman. Reichs. I. S. 72.

nach Angora fich mühsam hinauswindet. Es ift bies bie erfte maffige Stufe, ber erfte Gartel jum Blateau Rleinafiens, wie fich Ancher Elop fehr paffend ausbriict'75). hinter jener Schlucht, burch eine bober liegende breite Thalmulbe auf weitem Bergruden, niebriger ale ber Rarataja, aus jungerm Sanbftein, gelangt man auf einen ameiten ebenfalls niedrigern Thonschieferraden, beffen Boben febr weich ift, und burch ein fehr tief ausgespultes enges Querthal subwarts fich munbet in ein Langenthal. Dies nennt Aucher Elop ben zweiten Gartel bes Central. Blateaus, ben man bier nach Tereflu zu überfteigen bat. norböftlichen Bintel biefer Bereinigung beiber Thaler, fagt b. Binde, liegt Tereffu (Dables ber Alten), theile auf einem Borfprunge bes norblichen, theils auf einem Borfprunge bes füblichen Thalrandes. Der Gjönet fu fliefit gegen Weft binburch jum Safaria. In Tereflu nennt Browne bie beften Eranben, die er von Damascus an burch ganz Rleinafien am buftenbsten fant, aber von Angora an bis babin maren überall treffliche Tranben 76).

Bon Teretlu oftwarts bis Gionet Baghticheffi, ben Sionetfluß aufwarts, bleibt bie Strafe in einem ziemlich offnen Längenthale zwischen zwei walbigen Bergfetten aus Thonschiefer, ber fehr weich und ausgespult fich zeigt. 3m G.D. hinter Gjönet tritt bie Strafe in ein fteiles, tiefes, bochft grotestes Felsthal, und windet fich an beffen rechtem Abhange awischen ausgewaschenen Thonschiefertopfen bindurch bis Torbaly, bas in alter Zeit Gjonet bieg. Diefes Torbaly (Sadort) mit 150 Baufern liegt am Bereinigungspunct mehrerer Felsthäler, barin bie Baufer wie eingeschachtelt anm Theil in ben Welshängen felber eingehauen find, wie bies ichon Emlina Efendi ale nicht felten gefährlich und boch unschablich baxftellte. Richt von seiner eingeengten Lage bat berfelbe seinen mobernen Ramen erhalten, fonbern von feinem Saupigewerbe, beun bier werben, wie Aucher Elop berichtet ?7), Die besten Saarfade (Torba) von Bferdes ober andern Saaren gemacht, die für ben Transport ber Waaren auf Saumthieren im Drient fo unentbebrlich find, und biefen zu beiben Seiten mit ber Laft übergebangt zu werben pflegen. Auch Dupre 78) bat im 3. 1807 wenigstens

<sup>74)</sup> Aucher Eloy, Relat. de Voy. I. p. 378. 76) W. G. Browne, Trav. I. c. p. 417. 77) Aucher Eloy I. c. II. p. 379. 78) Voyage en Perse. I. p. 10—13.

viefen Theil ber großen Straße berührt, indem er von Lefteh an Sangarins durch die Flußebene bis zum großen Dorf Indicht Pungar (d. i. kleiner Quell) zog, dann einen hohen Berg übersteigend in das Thal von Gjöf-bazar (7 Stunden von Lefteh) gelangte, und von hier der Straße über Tarakly, wie er schreibt, und Torbaly, welches damals unter einem Dere Bey ftand, folgte, über welche beiden nicht ganz unbedeutenden Orte er dieselben Radrichten wie die übrigen Reisenden giebt. Hier jedoch verläßt er die Angora-Straße, um durch die waldbedeckten Höhen im Norden über Mudurly die große nörbliche Straße über Boly zu gewinnen.

Auf ber Gubseite ber Stadt beginnt bas Ralfsteingebirge, ans bem Quellen, entspringen bie alles incruftiren, wie bie Carlebaber, was man hineinlegt. Durch eine hohe Bergfette aus Alpentalt, bie fich öftlich bis jum bochften Buge bes Ala-Dagh ameit, scheibet bas nördliche Längenthal ben Gjönet-fu von bem sublich ber Rette in gleicher Normalbirection liegenden Längenthale bes Allan-fu, ber auch gegen West jum Sataria fliegt, aber oftwarts in bemfelben langenthale von einer Wafferscheibehöhe an mit oft. licher Sentung ben Reffe fu feinen Ablauf gegen Dft nehmen läßt. Die Strafe von Torbaly nach Angora hat biefe Bergiette von Alpenkalt am rechten Thalrande in ber felfigen Schlicht bes nördlichen Meipler fu über einen hoben Sattel zu überfleigen, ebe fie auf ber Gubfeite burch eine felfige Schlucht am Rerbimen fu (b. i. Treppenmaffer) in bas Thal bes Allan fu eintritt. Die nordliche Uferwand biefes Thales ift mit Wald bededt, feine fib liche Felswand besteht nur aus Felswänden bes Quaberfandfteins, beren Schutthugel an ihrem Fuße nur mit Laub- und Nabelholz be-Diefes mühfame Auffteigen von Torbaly über biefe bedt find. quer vorübergiehende Raltsteinfette, welche bie nun mehr gleichartige centrale Sochebene von bem nördlich anliegenben gebirgigern Stufenlande icheibet, nennt Aucher Glob bie britte Umgürtung ober oberfte Umwallung bes Centrelplateaus von biefer Nordwestseite 879). Unfern ber Baffer foeite in ber Mitte bes füblichen Langenthals ber Parallelfette, in welche bie Strafe am Allan fu eingetreten ift, zwifchen ben beiber Gegenflüffen nach West und Dft (bem Allan fu gegen West und bem Flug von Nally-Rhan gegen Oft), erhebt fich an ber Südwand bes Thales ber Schachun Rajaffy, b. i. ber Ronigstein, bem

<sup>&</sup>lt;sup>679</sup>) Aucher Eloy l. c. II. p. 380.

561

ber sächsischen Schweiz an der Elbe in Namen und Form ähnlich. Die alte Dabastana lag in dieser Gegend, wahrscheinlich auf der Höhe der Wassersche im Nord dieses Königsbergs, an dessen Fuße, wo die Grenze von Bithunien und Galatien nach der späteren Reichseintheilung der Römer und den Itinerarien nach Ammianus Marcellinus (XXV. 10, 12) vorüberzog, und wo Kaiser Jovianus, Nachfolger Kaiser Julians, auf seinem Rückwege von Inliopolis (Gorbium) plöslich seinen Tod sand.

Bier Stunden weiter in Oft steigt aus berfelben Bergkette auf ber Gabfeite ber Rarafer-tajaffy (Schwarzherrenfpis) tabl. und fowarz empor. In ihm tritt bas Alpentaltsteingebirge in feiner herrschenden Normalbirection mit größerer Erhebung auf, in ber nadten und machtigen Felswand bes Dawran Dagh (ungebeurer Berg), beffen Bestseite von bem Roffeh-fu (Eden-Baffer), ber bie jungern Sanbsteinberge bes Muburly Derbenb burch. ftromt bat, nun auch in einem tiefen Felsenthale bie Kalkfteinwand bes Dawran Dagh gegen Gub burchbrechen muß, um in bie vorliegende Sochebene einzutreten. An ber füblichen Deffnung biefes Durchbruchthales liegt Rallychan (b. i. Sufeifen-Chan) 2350 Suß Bar. üb. b. M. Der Ort ist an einem niedern Bergzuge aus jungerm Raltftein, ber gegen Norben in fteilen Felfen fich abfest, fo angelegt, daß zwischen seinem Barallelauge und bem Dawran Dagh ein mafig breites Thal bleibt, bem fich ber Roffeb fu (ber von ba an Rally Su beifit) subwarts wendet, um in einiger Distanz in ben Sakaria zu fallen. An biefem abwärts laufenben Muffe, nach Strabo XII. 568 nabe am Sangarins (nanolor de 5 Dayyupios), so wie nach den Angaben der Itinerarien, ist die Lage von Juliopolis, bas alte Gorbium (Foodior), ju fuchen. bas noch tein neuerer Reisender wieder aufgefunden hat, wenn schon wahrscheinlich noch antite Ueberreste von ihm wieder zu erkennen sein merbén.

Gorbinm mit seinem Oratelwesen, mit dem Ursprung des phrysischen Reichs beginnend, war uraltsu), und als Residenz der antiten phrysischen Könige Gordius und Midas (Strabo XII. 568) berühmt. Roch bestand es als Oratelort ältester Periode zu Alexanders Zeit, und mußte unter Perserschaft seine große

<sup>90)</sup> J. A. Cramer, Asia Minor. I. p. 212—214; Jumal M. Leake, Asia Minor. Lond. 1824. p. 78—82; Letronne, Rec. in Journ. des Savans. Juin 1825. p. 324 sq.

Bebentung sich exhalten haben. Alexander verstand es, durch bas Berhauen des musteriösen Knotens sich besselben als eines guten Omens gegen die Perser im Bollswahn zu Nutze zu machen. Ben der Sage und dem gordischen Orakelwesen hat Justinus Histor. XI. 7 umständlich Bericht gegeben. Alexander scheint etwas in Gordium verweilt zu haben, um dort fremde Truppen zu empfangen.

Bur Beit, ba ber romifche Conful Cn. Manlius im 3. 189 vor Chr. (Tit. Livius XXXVIII. 18), also anderthalb Jahrhunderte fväter, nach Gorbium tam, bas im Befige ber toliftobogifden Balater mar, ift bom Dratel feine Rebe mehr, obgleich bie Stadt noch ein ftart besuchtes Emporium für bas ganze mittlere Landgebiet mar. Der Conful fand ben Drt zwar voll Baaren zu reicher Bente, aber er war von Menschen leer, benn alle Einwohner waren and Furcht vor den heranrudenden Römern mit Weibern und Kinden in das Gebirge des Olympos gefloben, bort in ihrem festen Afpie bie Angriffe ber Römer abguwarten. Seitbem fommt Gorbium nur noch als unbebeutenber Ort vor. Doch verweilte Conf. Manlius etwas in feinem Standlager ju Gorbium, um bie Bericht über die Blane der weitern Kriegführung abzuwarten, die er von bem Regulus Eposagnatus, bem Freunde ber Tolistoboger, und besien Rundschafter, bem Gesandten von Orvanda, erbielt. Später m Strabo's Zeit, mar Gorbium zu einem nur fleinen Flecken berab gefunten. Erft burch Cleon, ber aus Gorbium gebürtig war (& Γόρδου χώμης bei Strabo XII. 574), hob sich die Stadt zu neuen Glange empor, ba fie burch ihre centrale Lage jum Binnenbande sehr geeignet war. Eleon, burch Räuberei bereichert, batte fich bei Marc. Antonius und auch bei Augustus einzuschmeicheln gewußt; er war von ihnen zu ben noch immer fetten Bfrunden als Briefter bes Jupiter Abrettenus in Doffia, wie gu Comana. im Bontus erhoben, und noch bagu mit ben Diftricten von Morene und Abrettene in Dofien von ihnen belehnt. Go blübte fle feit Augustus Beit unter bem neuen Namen Juliopolis wieber fit einige Jahrhunderte auf, fo bag fie bei Blinius, Ptolemens. und in ben Itinerarien wieber unter ben Stäbten bes Landes mit aufgezählt wurde.

Aus ber oben schon angeführten Stelle bei D. Curtins Anfus ergiebt sich, baß ber Sangarius wenigstens nabe an ber Stadt vorübersloß, und aus Procopius, baß ein Fluß 10 rom. Meilen in West bes' Siberis vorübersloß, ber die Stadt bfter unter Wasser setze. Da Procopius ihn nicht mit Ramen neut,

auf ben Damen von Juliopolis aber ber ging Scopas vortommt, fo folieft man, bag ber beutige Rally fu ber Scopas ber Mingen, und ber Scopins bei Blinius V. 43 fei, ber aber aleich barauf noch einen anbern Fluß, ben Bieros ober Siera, nennt, welcher Bithynien von Galatien icheibe. Gorbium ober Juliopolis liege affo nabe bem Berein bes Scopas und Sangarius, mabriceinlich bicht bei ihrem Zusammenfluffe. Aus neuern Beiten ift nichts näheres von biefen Localitäten befannt geworben: über die weitern Bermuthungen über ihre Lage f. bei Leake a. a. D. Bu Rallychan, fagt v. Binde, fieht man jum erften Dale, von Westen kommend, Die gang platten mit Lehm bebedten Dacher, Dam genannt, bie von ba an gang allgemein werben. Bon bier oftwarts bis zum Fuß bes Gjöt Dagh hinter Ajafch find 16 Wegflunden: biefe gange Streefe gebort ber Flogformation an, meift von einem jungen Ralfstein mit Sandstein, Mergel und Thonschie-- ferschichten in horizontalen Lagern bebedt, mas fich in ben terraffenformigen Bilbungen ber ebenen Blateaus und ibren bäufig fentrecht abfallenben, wenn fcon niebern Gelsmänden ber Mogloichten ber Thäler ausspricht. hier ift man auf bem ebenen baumlofen Boben bes centralen Sochlanbes, in welchem auch ber weitefte Blid gegen Guben feine Gebirgeglige mehr erspähen läft, wenn schon bie Fluffe in tief eingeschnittenen Thälern laufen. Nur gegen Rord gieben höhere Bergfetten weiter fort. Biele im Sommer troden liegenden Flufrinnen fenten fich von ba gegen ben Gataria ju abwarts, ber fich im tief eingeschnittenen Thale im Norben bis auf eine Stunde ber Stadt Beibagar nabert, Die 2550 Fuß Bar. üb. b. M. liegt. Die von ber rechten Seite, b. i. von Norben herabtommenben bebeutenbern Bufluffe finb: ber Ala Dagh fu bei Tichair tibi (Biefenborf), Garpbeg bei Emling Efendi ober Sarplar, in einem Thale mit fentrechten nicht febr boben Welsmanden; bann ber Jartichai zu Beibagar, aus einem engen Felsthale bervortretenb, und ber Rirmis ober Rirmir fu. ber auf einer Brude von 300 Schritt zu überschreiten ift; alle brei blatlich aus Engichluchten bervortretend und nicht felten Berbeerun-Die lette biefer Engichluchten, welche, um Angora gen anrichtenb. an erreichen, burchfett werben muß, ift ber Durchbruch burch einen bafaltifden Damm, ber unter bem Ramen Rara Bogbag fu. bas ichwarze Schlund-Baffer betannt ift.

2. Das Routier nach Scott Waring im Jahre 1805.881).

Scott Barings Route fügt faft nichts Reues zu biefen Daten hingu, bestätigt aber manche ber angegebenen Berhaltniffe. Bon Ricka kommend überstieg er in ein paar Tagen die beiden porbern Gebirgsumwallungen bes Hochlandes bis Torbaly, wo er jum Bagar tam und fich auch von ber Baare ber vielen Gade von Bferdehaaren (Torba), die bort zu Martte ftanden, über-Dann nennt er bis jum Orte Rallychan noch eine 3wischenftation, biefelbe welche Ewlina Efen bi angeführt batte, nämlich Röftebet, bie auch Aucher Elop nennt, worauf er um Rally. dan bie Binusmalber, bie reigenben Garten, ihr Dbft, Berfte, Reis und Baumwolle rühmt, die ba gebaut werben. Aus biefen ichonen Umgebungen junachft ber Stadt tritt man ploplich wieber berant in bas obe Bochland ber baumlofen Chene, wo nur noch barode Felsklippen hie und ba aus bem Boben wie burch bloke Caveice bervorzutreten scheinen. Am Abend biefes Tagemariches murbe Simrihiffar erreicht (nicht mit bem füblichern Orte gleiches Remens bei Beffinus zu verwechseln), wo nun bie Blattbacher von Holz und Erbe-Aufschutt allgemein werben. Ueber Beibager wurde ber Flug von Ajasch erreicht, ber in vielen Krümmungen in ben Sataria fällt. Bei Ajafch find heife Mineralbaber, viel Baumwollader und zahlreiche Ziegenheerben; von ba führte ber folgende Tag nach bem befannten Angora.

3. Aucher Elop's zweimalige Routiers, von Ricks (Isnit) im Jahr 1834 und von Nicomedia (Istimid ober Ismid), im Jahr 1837 bis 38 nach Angora.

Rur ber Anfang beider Routen ward auf verschiedenen Wegen zurückgelegt, die aber sich bald zu Torbaly in eine und dieselbe große Hauptstraße zusammenfinden. Bon Nicomedia führte der Weg in 6 Stunden bis zum Sabandscha-See meist burch Waldung.

Den 22. März<sup>82</sup>). Bon bem See Eintritt burch bas foller Sakaria-Thal, bas sich aber balb verengt und an Reften von Thoren und Thürmen vorüberführt, die einst als Pforten de Thäler ber cultivirtesten byzantinischen Provinzen von Nicomedia

 <sup>1)</sup> Itinéraire d'un Voyage fait par Terre depuis Constantinopel jusqu's Teheran, in Scott Warings Voy. de l'Inde. Paris 1813. 8. p. 274-280.
 3) Aucher Eloy, Relations de Voy. ed. Paris 1843. 8. II., p. 378.

und Ricaa, gegen bie beständig von Oft andringenden Feinde burch viele fefte Schlöffer und Berichangungen fcuten follten. Bier murbe bie foone Brude über ben Gataria paffirt, bie auf bas Oftufer nach Geiweh (Riva) führt, bas schon oben bezeichnete Dorf, von vielen Manlbeerpflanzungen umgeben. Den Ort bewohnten Türken, die Umgegend aber Griechen, die nicht türkisch, auch nicht ihre eigene, fondern nur bie armenische Sprache reben follten, was febr anffallend zu fein schien. Auch Ebn Batuta83), ber ben Ort Ramia (Caoninah) nennt, wo er bei einem Orbensbruber Berberge fand, ber arabifd verftand, aber türtifch antwortete, erfuhr von ihm, nur ber Fatih baselbst folle arabisch sprechen. Aber als berfelbe tam, sprach er perfisch, weil er tein arabisch tonnte. Um seinen Ruf zu retten, sagte er, ber Gaft sprache nur bie alte arabische Sprache, er aber nur bie mobern-arabische, baber verstände er ihn nicht; doch muffe man die Gaste ehren, welche bie Sprache bes Propheten fprachen. Daber fand Ebn Batuta bier boch als Araber eine gastliche Aufnahme. Bon ba weiter gegen Rorben machte bem Bilger bie völlige Untenntnig bes Arabischen bei ben bortigen Bewohnern mancherlei Schwierigkeiten. Ander Elop murbe nach einigem Aufenhalt, ber ju Berbarifgtionen verwendet wurde, bon ber erften balb die zweite Berg-Umgürtnug auf febr folechten Wegen nach Teretlu, bem Rammmacher-Orte, überfliegen.

Den 27. März wurde von da Torbalh erreicht, das rings von felsigen Abgründen umgeben ift, dessen Fluß zum Sakaria fällt. Bon Ricäa war auf der ersten Tour im Jahre 1834. 34, am 5. März, der Beg nach Lefkeh am linken User des Sakaria zurückgelegt, wo sich 50 türkische Häufer mit 400 türkischen Bewohnern vorsanden, die zwischen nacker Felsumgebung mit Cultur der Baumwolle und der Seidenzucht im Thalboden des Flusses beschäftigt waren. Bon Leskeh wurde der Sakaria am 6. März überseicht, wo aber noch heute keine Brücke ist, sondern nur eine Fähre, die anch schon zur Zeit, da Ebn Batuta (im J. 1328). hier sbersuhr, in schlechtem Zustande war. Sie bestand damals nur aus 4 mit Stricken verbundenen Balken, auf die man die Waaren stellte und sich an Stricken hinüberziehen ließ; die Pferde mußten durch-

 <sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Ebn Batouta, Voy. Trad. p. p. Defremery et Sanguinetti. Paris 1854.
 II. p. 326.
 Aucher Eloy, Relat. de Voy. l. c. l. p. 64.
 Ebn Batouta l. c. Paris 1854. II. p. 326.

schwimmen. Sie war so schlecht, daß eine Frau mit ihrem Diener auf ber Ueberfahrt im Baffer ertrant. Bon Lefteb batte Aucher Elon in 4 Stunden bas Dorf Subschar Bunar in ber Ebene erreicht, bann einen boben Berg überftiegen, an beffen Sufe ein Bilbstrom über Felfen burch fehr pittoreste Gegend ftromt. 3 Stunden von da wurde Gjöl Bagar (Seemartt) erreicht, wo ein kleiner See in subalpiner Region mahrscheinlich von einem einft weit größern Seeheden fich erhalten bat, ber feinen Ramen nebft bem baran liegenden Dorfe von etwa 400 Säufern, Die von Türken bewohnt werben, baburch erhalten hat, bag bafelbst alle Dienstag ein Marktag gehalten wirb. Dier entbedte Aucher Elop eine neue Species ber Zeitlose, die er Colchicum caucasicum genannt bat, Bon hier traf ber Reisende nach 12 Stunden Weges durch Ge birgsland mit ber Nicomedia-Strafe in Torbaly, bem Sadborfe, zwischen wilder Felsumgebung zusammen, ein Ort, bem er 500 Baufer in einer febr romantischen Lage gelegen giebt. burch einen Bergstrom, ber jum Safaria fließt, in zwei Theile getheilt, davon einer eine ausschlieflich turfische Bevolkerung bat, mifchen welcher nur ein paar griechische Bader wohnen. Torbaly tam Ebn Batuta auf feinem Bilgerwege von Geiweh, von wo ihm ein Reiter zum Schutz mitgegeben war zu feiner Nordwanderung über Boly nach Baphlagonien und Sinope. Reiter führte ihn über bie große und fone Stabt Jenibide (Jenibscheh auf Rieperts Karte), wo man tein ara bisch verftant, und bon ba nach Reinoucseb), bem Sadort Torbaly, ber, wie wir burd v. Binde miffen (j. oben G. 599), auch Gjonut beift 3m 14. Jahrhundert mar er von Griechen unter bem Schut ber Muselmänner bewohnt, aber noch bestand bafelbst erft ein einziges Baus von Türken bewohnt, jur Beit ba Orchan Bege bet berrichte; die türkische Berrschaft brang hier erft viel fpater ein. Der Bilger fant hier teinen Beinbau, aber Safran, ber jum Berkauf von seiner Wirthin, einer Griechin, ausgestellt mar. nächsten Tage war so viel Schnee gefallen, baß man fich aus ber Berirrung auf bem Wege nach bem nörblichen Orte Mothorrin (es ift Muburly ber Rarte, Dobrend ber Alten) burch Biden in ber Racht bis jur Station leuchten laffen mußte.

Bon Torbaly führen beibe auf bem einen Bege87) vereinten

Bbn Batouta I. c. II. p. 328 -337.
p. 380.

Routiers eine Strede von 8 Stunden über wildes Gebirge, bas am 9. Mary noch mit Schnee bebedt war, nach bem bochgelegenen elenben Dorfe Röftebeg, mo felbst am 30. Marz noch viel Schnee fiel. Auch Browne nannte die Stadt Roftabec89) im Oft von Tobarly. Bon ba an wurden aber die Wege auf weiten flachern Streden weit bequemer, und indem fich Aucher Elop immer ber Bergfeite megen ber noch vorhandenen Balber nabe hielt, um ber Bögeljagd und bem Insectenfang nachzugeben, murbe von ihm Rallychan in 8 Stunden erreicht. Bier mar endlich jenfeit ber nadten Bergzüge bas ebene völlig baumlose Hochland erreicht, wo man fogleich bie erfte Beerbe ber Angoragiegen weiben fab. Inn maren alle Baume wie verschwunden, nur hie und ba trat noch ein Sevenbusch ber Wachholder-Art, Juniperus sabina, hervor; sonft nahm die thonige Ebene bei schrecklicher Mittagebite ben Character einer ägpptischen Bufte an. An ben überschwemmten Ufern einiger Flufläufe maren Reisfelber angebaut, wie beim Austritt bes Rallydanfluffes in bie Ebene; fo auch bei bem bon ba 5 Stunden weit entfernten Sarplar, wo einige Obstanpflanzungen. Der schieferhaltige Boben ber Ebene, fo wie ber nachsten Anboben gegen bie Bergfeite, fagt Aucher Elop, gebe burch bie Berftorung, welche ber Regen und bas Schneewaffer auf biefe leicht verwitternbe Oberfläche ber beumlofen Lanbichaft ausüben, ein höchst zerriffenes, wüftes Unfeben, bas bei bem ichattenlofen, beftig gurudftrablenben Sonnenrefler febr beschwerlich werben tann. Auf Diefem Boben zeigt bas Bflänzchen ber überall vorherrschenden Androsace rotundifolia ein daracteristisches Bortommen.

Nach 6 Stunden Weges von Sarplar (Sarpbeg ober Tschairtioi ber Rarte) murbe Beibagar, b. b. Fürftenmartt, erreicht, beffen Bauferbau aus Bimmerholz auf ben Reifenben ben Ginbrud eines dinefifden Dorfes mit feinen Bagoben machte. 13. Mary murbe Ajafch von ba in 6 Stunden auf ebenem Boben mit feinem Caftell erreicht, und ber Rermirflug (Rerimis) paffirt, ber in ben Salaria bei Baire einflieft. In biefer Gegend, wo es am 14. Marg bes einen Jahres noch fchneite, am 3. April eines andern Jahres aber in ben bortigen Obfigarten und Weinbergen foon bie Flora vorgeschritten war, fanben fich unter ben Rrautern, Die Aucher Glob hier einsammeln tonnte, auch Aronaria umbellata, Alyssum strigolum und ein Cytisus ponticus ver.

<sup>24)</sup> W. G. Browne, Trav. l. c. p. 416.

Jenseit nach Angora zu wurde der Weg über bas Dorf Emir Ainlar genommen, in dem man halt machte, ehe man nach 4½ Stunden in die Stadt einzog.

#### §. 13.

#### Fünfzehntes Capitel.

Der obere Lauf bes Sangarins auf ber füblichen Stufe ober bem lycaonisch - phrygischen Hochlande, vom Pursat (Thymbres) oftwärts bis Germa an ber Rord-wendung ber peffinuntischen Sangarius-Arme.

Indem wir auf die füdliche ober linke Seite bes mittlern Sataria- ober Sangarius-Fluffes übergeben, baben wir mr obige Bemertung zu wieberholen, bag wir uns auch bier noch auf einem fehr unfichern Boben befinden, in welchem erft feit ein post Jahrzehenden Bfabe gefunden murben, die wenigstens por ben grib ften Berirrungen ber frühern Zeit in ben Stromgebieten bied Fluffes bewahren, ohne uns in ihren einzelnen Stromläufen übenl ficher ftellen zu tonnen. Dur einer ber weftlichern, größern 3 fluffe vom Guben ber, ber Burfat (Thombres), ober ber fluf von Rintabia (Cotyaium) und Estischehr (Dorplaium), war fcon früherhin in feinem mehr birect gegen R. ober R.D. ge benben Laufe einigermaßen richtiger in bie Rarten eingetragen w genauer befannt worben. Aber bas gange 3mifchengebiet feines Laufes mit ben ihm anliegenden größern Ortschaften von ihm of warts bis zur ichon in obigem besprochenen Nordwendung bet obern Sataria bei Germa mar ein Land ber Sppothefen gewesen, in welchem die meisten hie und da beachteten Auflänfe nur etwa in ber Nähe ihrer Quellen, wie die Quellarme bes it lichen Sangarius felbst, bemerkt ober eingezeichnet waren. De ber ihr weiterer Berlauf aber bei allen nur burch Conjectum ober Analogieen mit punctirten Linien angegeben werben tonnte, wo man bann, was als bas Wahrscheinlichfte erschien, fie ben mittlern Sauptlaufe bes Sangarius in feiner Wegftrede amifden Angora ober Bejbagar und Lefteh burch bie unbefannten, frihe fo reich bevöllerten, feit ben jammervollen Berhecrungen bes Mittel alters burch bie anbringenben Bollerhorben gegen bas byzantinife

## Der pessinuntische Sud-Arm bes Sangarius. 569

Reich aber ganz wüste gewordenen und verödeten ganberanme (Georg. Pachymeris de Michaele Palaeol. Lib. VI. ed. m. Bekk. T. I. p. 502) zuzuleiten versuchte; wie bies noch auf tieperte Rarte von Rleinasien im 3. 1844 mit fritischer Unterbeibung bes Befannteren und Unbefannten geschehen mar. Bang nbers bie Rarten besselben kritischen Kartographen gebn Jahre sater. von 1854 und 1855 809), mit einer völlig veranberten Beichung bes Stromlaufs bes obern Safaria, ber nun in feinem Aberhin faum angebeuteten, nun aber entschieden weit aus bem Beften bertommenben wiberfinnigen Stromlaufe gegen Dft, im Gegensat bes mittlern Stromlaufes von Dft geen Weft, mit vielen Seitenfluffen eingezeichnet werben tonnte, eren Gebiete und Umgebungen wir bemnachft zu verfolgen baben; enn an ihnen treten mertwürdige Denkmale einer bistorischen Boreit hervor, die für das hohe Alterthum centralasiatischer Civilisation son Bebeutung und in jungfter Zeit auch naber erforscht find.

Das nächste Berdienst um die Berichtigung dieses obern Sangaria-Flußlauses verdanken wir den russischen Reisenden v. Wrontschenko und v. Tschichatscheff, deren Darstellung wir hier nach den Angaben der Bolotowschen Karte vorauschicken, der auch die Riesertsche Zeichnung zum Theil gefolgt ist, ehe wir zu der Specialerkinterung der einzelnen Territorien und Ortslagen übergehen, die wir vorzüglich Texier und Hamilton verdanken.

Der Sangarius, sagt v. Wrontschenkow), entspringt 9 bis 10 Stunden (30 Werst) füdwestlich (östlich im Text) von Seid el Shazh, am Fuße eines runden ziemlich hohen Erdberges, welcher saft einzeln in der Ebene liegt, die mit den Ostabhängen des Murad Dagh (des Dindymon) in Berbindung steht. Die Quelle des Sangarius ist wasserreich, daher wird der Fluß schon in Berbindung mit dem kleinen Flusse von Seid el Ghazh bedeutend breit. Anfänglich sließt er ostwärts zwischen schwachen Abhängen in sehr niedrigen Ufern. Sein linkes Ufer wird aber süblich von Siwrihissar an etwas steiler; von da ab werden aber beide Ufer sehr steil und hoch und der Fluß tief. Den weitern Berlauf kennt der Berfasser nicht genauer; er weiß nur, daß im Süden von

Rieperts Karte von Kleinasien, im Maßstab von Trobros, 1854; best. Karte von Kleinasien und Sprien, 1855, Rr. 27 im neuen Atlas bei D. Reimer. O. Brontschenfo a. a. D. Th. III. 6. 66—67.

Siwrihiffar auf dem Wege nach Bulwadin (Polybotne) eine Steinbrücke über ihn führt, wo der Strom 20 Schritt Breite hat, daß er weiter adwärts an schilsigem User bei einer andern Holzbrücke, die auf einer Insel in der Mitte des Flusses ruht, auf dem Wege nach Angora zu; 30 Schritt breit sei. Wrontschenko sagt, daß der Sangarius aber von da an einen großen Halbstreis beschreibe, der erst nordwärts, dam westwärts die zu seinem Durchbruche ende, wo er seinen Nordlauf beginne. Dies geschicht an der Bereinigung des Pursal (Thymbres) mit ihm, wo er schon die zu einer Breite von 15 die 20 Sajen (105 die 140 Juß) augewachsen sei.

Hier sei der Lauf des Sangarius-Stroms, welcher von seiner Quelle an dis hierher am Bergrüden Tschurulun At Ailer, der uns unbekannt, wahrscheinlich nordwärts von Estischen liegend, 30 Meilen betragen soll, fast nach drei Biertheilen einer Kreislinie seiner Quelle wieder so nahe gerückt, daß er nur im Abstande von 6 bis 7 Meilen von ihm im Norden dorüber sließe. Seinen ganzen Lauf schätzt v. Wrontschenko auf 64 Meilen, seine Quellhöhe auf den Abhängen des Murad Dagh auf 1400 Fuß Pac. ibb. d. W. Die Krihmmung des Sangarius ist daher wol 3 Mal so lang als der directe Abstand seiner Quelle dis zur Mindung.

Bon ben füblichen Seitenzuststiffen zum obern Sangarus kennt er nur ben von S.W. kommenden kleinen Seid el Ghap-Fluß, der, nur 11 Meilen weit im Thale Doghandy entspringent, anfänglich nur zwischen flachen Abhängen und Higeln, dann zwischen steilen Ufern und zuletzt in der Ebene dem Sangarius zustiese. Ostwärts besselben führt er nur noch zwei geringere Bäche an, die vom Emir Dagh nordwärts in den Sangarius fallen. Am vom Pursat und den westlichen süblichen Zustüssen zum Sangarius hat Wrontschenko speciellere Kenntniß; von den Zustüssen wärts des Bursat zum Sangarius keine genauere Angabe.

v. Tschichatscheff hat die Angaben seines Borgängers vor vollständigt, da er, wie es seine vielen Höhenmessungen nach der Bolotowschen Karte erwarten lassen, weit mehr Specialbeobachtungen (die aber dis jetzt noch nicht veröffentlicht find) im obern Laufe dieses süblichen Sangarius-Arms angestellt haben wird, als seine Borgänger. Das Resultat seiner Beschreibung ist solgendes (2):

<sup>\*)</sup> v. Tchihatcheff, Asie Mineure l. c. I. p. 136.

## Der pessinuntische Gub-Urm bes Sangarius. 571

Der obere Sakaria oder Sangarius hat zwei Hauptquellen; bie eine entspringt in N.D. von Afinm Rara Siffar (Synnaba), nabe bem Dorfe Bejab, auf bem Bejab Jailaffy Dagh, ber von mäßiger Bobe ift und eine Grubbe in ber westlichen Fortsetzung bes Emir Daghe bilbet; fie ift schon auf Rieperts frühester Rarte baselbst mit norböftlichem Laufe eingewichnet. Aber bie zweite und an Waffer bedeutendere Sauptquelle liegt nach v. Tichichaticheff weiter in R.B., 9 Lieues entfernter, im Guben von Seib el Bhagy (Bromneffus), am Doghan Arslan, in bemfelben Daffif bes Bebirgszugs, ber fich gegen R.B. bom Bejab Jailaffy Dagh jum Murab Dagh (bem Dinbymos) bingieht und eine absolute Bobe von 4618 Fuß erreichen Diefer Quellarm ift berfelbe, ben Wrontschento nur beit Meinen Kluf Seid el Bhazy nennt, v. Tschichatscheff als ben westlich ften Quellarm bes Safaria, ber auch Seib genannt werbe. Er flieft erft von S. nach R. burch bie Stadt Seib el Ghanb funter 39° 26',02 Lat. und 31° 45' Long. von Baris, einer ber von Brontfdentog3) aftronomisch bestimmten Buncte) hindurch; bann wendet er fich gegen Oft bis in ben Meridian von Simrihiffar. we er fich fühmarts biefes Ortes bei bem Dorfe Tichanbur mit bem Bejab-Arme vereinigt. Auf feinem Oftlaufe babin flieft er am Dorf Barab-bren, 3185 Fuß Bar. üb. b. M., bann an Tichertes tibi, 2800 fing Bar., und bei Tichanbar an 2754 Fuß Bar. nach v. Tichichatscheffs Meffung vorüber. Bis in ben Meribian von Simribiffar hat ber obere Safarialauf eine Strede von 16 bis 17 Meilen zwischen niedern Ufern, aber auf einer Sochebene gurudgelegt; bei Tichandar ift er ichon reifend und nicht mehr furthbar, baber man ibn bier auf einer ich onen Steinbrude von bobem Alter überschreitet. Der bei Tichanbur einfallende öftliche Hauptarm ift weit fürzer, benn er entspringt im Suben bes Ortes, nur etwa in 12 Stunden Ferne von Bejab.

She biefer obere Sataria unterhalb Germa feinen entschiebenen Rordlauf zum Angora-Arme nimmt, wo er seine Physiognomie ganz verändert und in die einsörmige Plateaufläche eintritt, nimmt er von der Oftseite noch einen Zusluß in der Nähe abwärts der Stadt Germa auf, den auch Kieperts Karte, aber namenlos,

Peffen Ret ber vom Obrift v. Brontschenko in Kleinaffen aftronomisch aufgenommenen Aunkte 1835—1838. Kartenstigze am angeführten Ort Th. III, Der Name bes Beobachtere ift bei v. Tschichatscheffe Tabelle S, 20 nicht augeführt.

mit einem noch öftlichern Gjöt fu vereint, eingezeichnet hatte. Er eristirt wirklich und wird Rutschüt Gataria 894), b. i. ber tleine Sangarins, genannt. Seine Quelle fcheint nur wenig fern bon ber Hauptquelle bes Tichandar-Zuflusses im Often bes Bejab Jailaffy Dagh zu liegen, nabe bem Dorfe Bamga Babichi, bas an Rorbabhange bes Emir Dagh liegt, wo v. Tichichaticheff bie Hibe zu 2883 Fuß Bar. üb. d. M., und auch noch von 3 andern in gegen Suboft liegenben Buntten: bei Tulut zu 2523, bei Tichaltit zu 2615, und bei Saffan Tichiflit zu 2754, alfo in ziemlich gleichen Abhangen bes Emir Daghs liegend, gemeffen hat, so wie unmittelbar über ber Quelle bes Kütschüf Sakaria m Mehemmed tjöi bei 3078 fuß Bar. ib. b. M. Beiter abwartt an bemfelben Fluffe fand er die Bobe bei Tatar-Dorf 3225, bie bes von ihm bespülten Dorfes Tichatmat auf 2245, und mo weiter abwarts gegen R.D. Die Lage bes Dorfes Tabichit ber Rarte (Tabidhr richtiger bei Riepert) in G.D. von Germa 2572 Ruff, bier auf ber muften Dochflache bicht bie Grenge be anliegenden Rurbenbiffricte von Saimaneh bezeichnenb, Die wir in Obigem mit Ainsworth burchwandert haben. v. Tidicatideff, bat bas Gefälle biefes Seitenftroms ichon fet abgenommen, wie alle Fluffe, welche in die centrale Blatean fläche eintreten. Schon zwischen Tatar und Efchatmat trete statt ber Balbbaume nur Binfenwälber (Cyperaceen) un Schilfwalber (Typhaceen) hervor; ber zwischen biefem Schiff fich verstedende trumme Lauf bilbet oft nur stagnirende Rlades, bon bem er nur hie und ba bie niebern Stufen in kurzen Cate racten abstürzt. Bei Tabschpr bat er fich in Sumpfboben wie schen mehreren Armen mit schilfbewachsenen Ufern verlaufen. Seine Ufer find schon gang flach; boch ift er so tief, bag er nicht burd reitbar ift, und baber eine natürliche Grenze bes weftlichen Galatiens gegen bie öftlichen Diftricte ber umberftreifentes Rurden bilben fann.

<sup>\*\*\*)</sup> v. Tchihatcheff, Asie Mineure. I. p. 140.

## Der peffinuntische Gub-Arm bes Sangarius. 578

### Erläuterung 1.

Macdonald Kinneirs Weg von West nach Ost, von Estischehr (Dorpläum) über Seib el Ghazy (Prhmnessus) und Keimal (Tricomia) nach Siwrihissar.

Nächst jehen jüngsten Wanderungen der russtschen Beobachter, benen mir jedoch bis jetzt nur erst topographische Details in hydrographischer und hypsometrischer Hinsicht verdanken, sernen wir dies obere Sangarius-Gebiet oftwärts des Thymbres, jetzigen Pursak-Flusses, nur duch dreierlei Reiserouten und Beobachter kennen: durch Macdonald Kinneir, der von Westen her die Bahn brach; durch Ch. Texier, der ihm von S.W. als Archäolog solgte, und W. Hamilton, der von Osten her als sorschender Geograph und Antiquar dieselbe Landschaft durchzogen. Durch sie werden einige Localitäten näher bestimmt, so daß wir auf sie zurückzugehen haben, ehe wir dann weiter gegen den Westen zum Thymbres-Flusse fortschreiten, an welchem Kjutahia ein wichtiger Mittelpunct zur weitern Erforschung des Landes sein wird.

1. Macb. Rinneir legte fcon im September 1813 feinen Beg ziemlich flüchtig vom Durchbruch bes Sataria bei Lefteh (er fdreibt Lowla, es ift Leucae ber Anna Comn.)95) auf bem Bege von Estischehr (Dorplaum) nach Simrihiffar fort%), wo wir schon in obigem ihm begegnet sind (f. oben S. 528). nennt Lefteb ein Städtchen im engen Thale am Sataria gelegen. ben er aber noch irrig mit bem Namen Gallus bezeichnet, weil biefer Name nach bem Bereine mit bem linten Bufluffe, bem Seitenarme Gallus, auch öfter auf ben Sauptstrom bes Safaria und seinen weitern untern Berlauf übertragen murbe 97), wie g. B. bei Ammian. Marcell. XXVI. 8, und felbft ber obere Lauf bes Sangarius zuweilen fo genannt murbe, wie z. B. von Berobian. ber fogar ben flug bei Beffinus Gallus nennt. Rinneir betrat hier noch bie Strede einer alten Romerftrafe, bie 20 fuß breit mit großen Platten belegt war, und fich unftreitig von bem antifen Beae, ber einst nach Dorplaum führte, erhalten hatte. Gollte bies nicht ein Rest ber Strafe sein, welche bie Raiserin Theodora.

Macd. Kinneir, Journey through Asia Minor I. c. Lond. 1818. p. 31—45.
 J. A. Cramer, Asia Minor. I. p. 182.
 Minor I. c. p. 83, Not.

Gemahlin Justinians, zur Berbesserung bes früher sehr beschwerlichen Weges aus Bithynien nach Phrygien eine halbe Tagereise weit mit sehr großen Steinplatten (AlGois παμμεγέθεσι
bei Procop. de Aedif. V. 3. 8. p. 315 ed. G. Dind.) belegen lies,
was ihr als eine große Munisicenz von Procopius gerühmt wurde.
Der Ort Lefteh scheint nur von einer Station an dieser Straße
erst im Mittelalter seinen im Griechischen Weißpappel bedeutenben Namen erhalten zu haben.

Ueber Begir Rhan erreichte Rinneir in 14 Stunden bie Ufer bes Sangarius über Sogut bei Estifchehr. er auf ber Grenze von Bithynien und Bhrygien, auferhalb ber Walbgebirge bes Westens und Norbens, in ben burren Boben ein, ber ihm ichon ber centralen Cbene anzugehören ichien. Rur an ben Berggehängen fab er noch Eichen und Fichten machfen, nicht mehr aber auf bem trodnen, burch die Sonnenhite aufgeborftenen Boben ber Ebene. Er erkannte bie Stadt Eskischehr für bie alte Doryla"um an. Die Stadt bestehe aus zwei Theilen, einem obern und untern, nur aus elenden Butten an zwei Fluffen, bem Burfat (Thombres) als bem größten, ber in ben Bergen im Saben ber Stadt Riutabia entspringe und unfern ber Stadt, b. 4. einige Stunden abwärts gegen Rord in den Sakaria falle; bar ameite fleinere Flug von 2B. gegen D. in ben Burfat fallend, fa nur unbebeutenb. In ber untern Stadt entspringen nach ibm vie warme Mineralquellen, Die ju mehreren Babern eingerichtet maren. Den Beg von Conftantinopel bis Estischehr, Die alte berühmte Bauptstrafe nach Sprien, fand Rinneir noch leiblich ge gen anbre Bassagen in Borberasien. Da sein Zwed eigentlich war, gur Napoleonischen Zeit bie Buganglichkeit von Rleinasien für englische Beere im Fall eines Landfrieges mit den Neufranken in Inbien zu erforschen, so bemerkt er, bag auch für Artillerie biefe Strafte leicht werbe zu bahnen sein, weit schwieriger murbe es aber fein, bei bent burren Boben ber nun folgenden Ebene binreichenbes Pferbefutter für die Cavallerie in Kleinasien aufzubringen. Er mochte wol an die Noth ber Kreugfahrer benten, die fie einft bier erlebt batten.

Noch war es ihm nicht möglich, am Orte Erkundigungen fiber die antiken Ortslagen Amorium, Spinada, Bessinus, sowie über die Quelle des Sangarius einzuziehen. Er schlag daher die gradeste Straße von Esti Hissar nach Siwrihissar ein. In 9 Stunden Wegs gegen S.D. über dürres klippiges Platear-

land erreichte er Seib el Ghazy, das alte Prymuessus, und passiste auf dieser Strede das Schlachtfeld, auf dem einst Gottsried von Bouillon den Sieg über das übermächtige Seldschulenheer des Sultans von Itonium im Jahre 1097, am schwülen Sommertage des 1. Juli davontrug 808). Die Gefahr, mit Bären zu lämpsen, wie jener tapkre Feldherr, hatte er auf diesem verödeten Boden nicht mehr zu bestehen, aber die dürre Hise und Wassermangel war geblieben.

Nur wenige Marmorfragmente waren es, die ihn in Seid el Ghazh auf die Spur leiteten, daß hier einst Prhmnessus gelegen war (Ptol. V. 2. 120. Prymnesia). Gleich zweiselhaft blieb ihm Tricomia<sup>99</sup>) bei Ptolemäns, das nach Tabul. Peuting. noch 7 Stunden (28 Mill.) fern von Pessinus liegen soll, und von Kinneir sur die Station Keimat (oder Keimas) gehalten wurde, ein isolirtes Dorf an einem Zuslusse zum Sangarius (unstreits sudwärts gehend) in der sich immer gleich bleibenden Sinöde des Hochlandes gelegen, von dem er noch 9 Stunden die Siwrihissam Nordsuse des Günesch Dagh (Dindymos) zurückzulegen hatte, wovon schon oben die Rede war.

### Erläuterung 2.

B. Hamiltons Besuch ber Ruinen von Bala Hissar (Pessinus); Weg von Siwrihissar gegen S.W. über den Sakaria bei Ahandhr nach Alekjan (Orcistus), Habschi Hamza, Hergan Kaleh (Amorium), nach Asium Kara Hissar (Shunada), im J. 1836 920).

Bon Siwrihissar eilte Hamilton am 17. Sept. (f. oben G. 526) gegen S.S.D., um die etwa 4 Stunden von da entsernten Weberreste des berühmten Pessinus aufzusuchen, deren Trümmerreste turz zuvor erst von Ch. Texier entdedt waren. Er verließ den letten granitischen Borsprung der isolirten Gebirgsgruppe von Siwrihissar, um über die wellige Ebene des weiten Pochplateaus sortzuschreiten, welcher hier, nur in weiter Ferne gegen S.B. sichtbar, der hohe Emir Dagh, gegen S.D. der hohe Sultan Dagh bei Atscheln (Rhilomelium) eine Grenze seten (s. oben S. 48).

<sup>900)</sup> Fr. Millen, Geschichte ber Kreuzzüge. Th. I. S. 154-159.
90) J. A. Cramer, Asia Minor. II. p. 21, 89.
900) W. Hamilton,
Rosearches in Asia Minor etc. I. c. I. p. 438-446; bentsche Uebers.
S. 404-409.

Nach 2. Stunden allmähligen Abwärtsreitens von der Sochflache nach ber weiten Einsenfung bes Safaria ju blieb ber bobe, fühn emporfteigenbe Bit bes Dinbumosberge im Abftanbe einer guten Stunde gur öftlichen Seite und im Ruden liegen, an beffen Sübfufe einst die berühmte Beffinus lag. Nach brittebalb Stunben war am Sübende bes Plateaus, mo-es plotlich an einer verengten Stelle nach allen Seiten fteil abfällt, ber Punit erreicht, wo einft bie Acropolis von Beffinus ftanb. Dur Refte fconer Marmormauern und neben ihnen einiger andern fpateren, aber mit alten Fragmenten aufgebauten Mauerungen bezeichneten ibre einstige Lage. Bon ba gegen D.S.D. liegt bas türkische Dörfden Bala Siffar von geringem Umfange, aber an ber Rord- und Oftseite von weitläufigen Ruinen einer frühern Brachtstadt umgeben 901), die noch beute, obwol alle in Trümmern liegend, burch bie Menge biefer Trummermaffen in Erstaunen feten. Die 216hänge ber Söhen sind überbedt mit Haufen von Marmorblöden, gerbrochnen Gaulen, Friegen, Marmorfculpturen, voll Beichen ger ftörter Tempel, Triumphbogen und anderer öffentlicher Bauten. Nabe am Dorfe find noch Refte eines großen Borticus mit aufrechtstehenden Säulen, eben so gegen S.W. noch 6 cannelirte Säulen in ber Fronte eines Tempels. Drei Bache bemaffern bas mobern Dorf, und eines biefer Waffer tommt vom Dibymus; fie fliefen vereint gegen Guben jum Sataria. Auch oftwarts fieht man viele Ueberrefte von Baufern und gangen Straffen, Die eines Thee ters, und noch eine halbe Stunde fütwärts nach bem Alufithale au ift ber Boben überall mit Marmorbloden und Sartophagen über-Die Ruinen find von großem Umfange, aber fo gerftort, bag fle weniger antiquarisch als topographisch interessant sind: die Infcriptionen find febr häufig nur jum Theil leferlich 2), biejenigen ausgenommen, bie mit ber Inschriftseite in ber Erbe lagen, ba fie an ber Luft weit mehr verwitterten. Doch ift bie Entbedung einer Inschrift von Wichtigfeit, welche bie Ibentität biefer Ruinen mit ber alten Beffinus entscheibet. Sie mar von Bala Biffar wie viele Marmore zum Bau ber Burg nach Simribiffar verfoleppt, wo fie Rinneir zuerft copirte, aber mit Auslaffung eines Theils ber Juschrift, welche die Erbe zudedte. Der Scharffinn von

<sup>901)</sup> Ch. Texier, Descr. de l'Asie Mineure. T. I. Planche LXII, mit Grandplan von Bessinus. 2) Corpus Inscript. Graecar. Vol. III. 1. 1844. p. 100—104: Pessinus et vicinia. Nr. 4081—4098.

30h. Frang 3) entbedte querft in ihr ben Beweis, bag fie in Beffinus geftanden 4), und feine Conjectur wurde burch eine fpater an Ort und Stelle vollständiger aufgenommene Abschrift 5) von Samilton bestätigt. Die Inschrift wird von ber "Bovan zai Δήμος Σεβαστηνών Τολιστοβωγίων Πεσσινουντίων" bem The rannos bes Ortes geweiht, und bestätigt 6) einmal, bag fie eine ber 3 Capitalen ber Galater und jugleich bie Bauptstadt ber Tolifto. boger war. Denn alle brei Capitalen, Anchra ber Tectofagen, Tavia ber Trocmer und Beffinus ber Toliftoboger, hatte Anguftus, ber eine besondre Buneigung ju biefem ben Romern früher feindlichen, nun aber fo ergebenen Bolle gefaßt haben mußte, aur Ebre einer De Buorn erhoben, wie bies nun burch Infdrif. ten und Dungen bewiesen, und baburch ein wichtiger Buntt gur Drientirung in bem bisher fo unsichern Gebiete bes obern Sangarine festgestellt werben tonnte. Simribiffar, eine moberne Stadt, bat feine eignen antifen Dentmaler. Die benachbarten bis babin unbefannt gebliebenen Ortslagen ber antifen Städte Tricomia, Midaum, Germa und anderer tonnten nach den Angaben ber Itinerarien und benen bes Btolemaus nun mit größerer Sicherheit in ihren Situationen eingetragen und irrige Stellen bei Livins, Ammianus Marcell. u. A. in ihren Angaben berichtigt werben, was fartographisch in ben beifolgenden Erläuterungen und ber Rarte von Rievert 6) vielfach geschehen ift.

Bwei wichtige geographische Thatsachen fügte Hamilton seinem Berichte vom Besuche ber Ruinen von Bessinus bei 7): bag bie Bewohner von Bala hissar aussagten, 3 bis 4 Stunden im D. oder S.D. von ihnen liege ein Ort Jerma mit großen Bauresten, wodurch die schon oben angeführte Entdedung der alten Germa mit ihren Babestellen durch Kinneir, deren Lage zuvor unbekannt geblieben war, bestätigt wurde (s. oben S. 530); und daß es nun entschieden war, der Sakaria fließe an 2 Stunden stüdwärts dieser Ruine der alten Pessinus von West nach Oft vorüber, da man zuvor nuriden Borüberlauf des mittlern

<sup>3)</sup> W. Hamilton, Researches. I. p. 443, und beutsche Uebers. Note von Kiepert zu S. 409 u. 514.
4) Fünf Inschriften und fünf Städte in Rleinasten von Ioh. Franz, mit einer Karte von Phrygien 2c. Berlin 1840. 4. S. 21—23, nebst einer von Riepert construirten Karte und beigegebenen Erläuterungen.
5) Corpus Inscr. Gr. L. c. Nr. 4085.
6) Rieperts Erläuterungen S. 24—40, und die Karte Phrygia. 1840.
7) W. Hamilton, Res. l. c. I. p. 442.

**S**. 13.

Sanggrius im Rorben unn Beffinus, pon D. gegen 28. boeüberfließend, angab, wie er zuvor auf allen Rarten von D'Apville. Rennell, Legte u. M. bargestellt mar. Er entfließe, fagten bie Eingebornen mit Bestimmtheit, 8 Stunden in S.B. bon Simri. hiffar einem See, und auf bem Wege van Simrihiffar mulle man ben Sataria überfdreiten, wenn man nach Afium Rare Diffar (Sunnaba) gebe. Diefer Strom fehlte auf allen frue bern Rarten, felbst bei R. Bocade, ber ibn nicht einmal nannte, obwol er ibn nabe bei Aletian (Dreiftus) überfcritten baben mußte; es war baber auch ber berühmte Marfc bes romifden Confule Cn. Manlius in bem Krieg gegen bie Galater nach In chra bei feinem Uebergange über ben Sangarius (Tie Livius, Hist. XXXVIII. 18) unerklarbar geblieben (f. unten G. 580). Denn bie birecte Marfchroute bes Confuls mußte, ba er von Guben fam und eine Brude über ben Sangaring hatte folgen laffen, über bie er feine Legion führte, beffen zu hohes Baffer er nicht hatte burchschreiten können, an bessen Nordufer gegen Often vorüber. gieben, wo ibm bie Procession ber Cybele-Briefter feierlich mit ihren Siegesverheifzungen entgegen tam. Bon bg tonnte er nun, ohne Beffinus felbst zu beunruhigen, am folgenden Tage meiter gieben Gorbium erreichen. Auch mit bem Berichte bei Ammian Marcel (XXII. 9) von Raifer Julians Marfche, stimmte bies nun, be von Nicomedia tam, um nach Anchra du gehen, und auf biefen Bege, ohne ben Sangarius zu überschreiten, von bem graben Bege etwas rechts abmich, um Peffinus und ben alten Tembel ber Götter-Mutter (visurus vetusta matris magnae delubra) ju be suchen, ihr fein Opfer und Belübbe barzubringen,

Wenn Strabo fagte, daß ber Sangarius im Gau Sangis an 150 Stadien (7 Stunden, s. oben S. 450) im West von Belosin us seine Duelle habe, so hatte man in neuerer Zeit diese Ingake mit Unrecht für irrig gehalten, denn sie mag ziemlich correct sein und wenigstens einer nördlichen Seitenguelle des Hauptstroms angehören, der vielleicht wegen seiner Seebildung eine besondre Bedeutung für die muthische Entstehung des Sangarius haben mocht, da auf diesem urältesten Boden Alles in Mythe gehüllt war. Leider hat noch sein Reisender diesen See aufgesucht, wo vielleicht auch noch der Rame Sanga aufzusinden wäre. Die mestlichsten mit

fühlichsten Urme bat v. Tichichaticheff angegeben.

Bon ben, Muinen von Beffinus tehrte 2B. Samifton908)

<sup>908)</sup> W. Hamilton, Research, l. c. p. 445.

egen Norden nach Siwrihisfar zursich, wo er noch mehrere mschriften auf dem alten Türkenschloß und schöne Münzen aus den aiserzeiten von Bessinus, Amorium, Juliopolis u. A. zum inkauf bei seinen dortigen armenischen Freunden vorsand. Das ichloß war lange Zeit von einem Thrannen des Orts, von Ja-1dsch Oghlu Bej (d. i. Schreibers-Sohn Fürst), besetzt gewesen, s ihm Tschapan Oghlu gesangen nahm und als Räuber köpfen is; seidtem blieb der Ort dem Gouvernement von Brussa unterden. Der hohe Granitberg über der Feste von Siwrihissar so schwer zu erklettern, bot aber eine weite Aussicht gegen S.D. wer dem Dindhmus, gegen S.S.W. nach dem höchsten Gipfel s Emix Dagh dar.

Um folgenden Tage, ben 19. Sept., feste Samilton feinen beg gegen G.B. itber ein welliges ebenes Land, meift aus weißem reibetaltftein, fort, in bem große Lager von Gelenit vormen, die mit ihrem nachtlichen Glanze bei Mondichein icon anche Berantaffung zu Fabeleien von Diamantlagern gegeben bat-2. Nach 6 fleinen Stunden fentte fich ber Weg von ber Bochene au einer tiefern flachern Ebene binab, welche ber Gataria n 20. nach D. burchflieft. Rach einer Biertelftunde murbe er bei r Rorawanenstation Tichanbur (2754 Fuß Bar. ilb. b. Dt. nach Tichichatscheff), einem elenden Ort, ber an seinem Rordufer liegt, reicht, wo er tief und flar vorüber gieht und fehr fifchreich flc gte. Er jog reigend unter einer Brude von B.R.B. nach .G.D. hindurch, Die von Stein, aber auf altern Pfeilern von teinreften aufgebaut mar, auch mehrere Marmorfculpturen zeigte, ter benen auch eine gang fcon erhaltene ein Weib auf einem tuble fitend barftellte, mit 2 barüber befindlichen Inscriptionen, : jeboch unlesbar maren. Samilton hielt bies für ben Sanptm bes Sangarius, ermahnt aber nicht eines füblichen Buffes zu bemfelben, ben bie Bolotowiche Rarte auch als einen ataria-Arm eingetragen hat. Er wundert fich 9), daß Pocode i feinem Durchmarsche burch biese Gegend bei bem Orte Aletjan, n er nannte, bes Sangarius nicht erwähnt habe. Er irrt aber rin, benn Pocode 10) fagt, bag er 36 Meilen von Rarahiffar

<sup>&</sup>quot;) W. Hamilton, Research. l. c. I. p. 446. Diefe Stelle ift baher mit Recht in ber Ugberfetung ausgelaffen. 10) R. Pococke, Beschr. bes Morgentanbes. Th. III. S. 124—125; M. Leake, Ania Minor. p. 85.

(Spunaba) kommend den Fleden Alekjan erreichte, wo er Raft hielt. Hier waren einige Trümmer und etliche Inschriften, eine davon lateinisch aus der Zeit Constantins; er glaubte, obwol irrig, darauf das Wort Amorianorum gefunden zu haben, und hielt den Ort für das alte Amorium. Bier Meilen oder 1½ Stunden weiter kam er über die Brücke eines sehr großen Stromes mit einigen Gradschriften, und von da den folgenden Tag in 3 Stunden nach Siwrihissar. Er erkannte also nur den Strom noch nicht als den Sangarius an.

Auf ber Gubseite bes Sangarius am Ranbe ber Ebene gegen G.B. hatten Turtomanen im Dorfe Aletjan ibre Bette aufgeschlagen, in beren Mitte auch Samilton feine Stelle einnahm; sie waren in ihrem Sommerlager, ihr Winterlager lag 3 Meilen in N.W. Ihre Belte bestanden aus startem Flechtwert, Die mit Teppichen und grauem Filz (Rumub) überzogen waren, und flanden gruppenweis zu 10 bis 20. Der Begräbnifplat gang in ber Ribe hatte viele Säulenstücke und Marmorsteine, barauf ein Biebestal bas Wort OPKISTHNOI enthielt, ein andrer Stein eine lange 30 fdrift zu Shren Raifer Sabrians. Mur eine Biertelftunbe gegen S.D. waren biefe Steine herbeigeschleppt, und bort lagen bie Reft einer alten Stadt bis 11/2 Stunden in S. vom Dorfe Aletjan, bie nur Dreiftus gewesen sein tann, von ber jeboch von Strabe bis auf Steph. Byzang fein Autor 911) Rachricht giebt, Die aber als Episcopalsit Galatia's in der Geographia Sacra genannt Der Boben war gang mit Ruinen bebedt, noch erfannte man die Grundmauern mehrerer großer Gebäude, Tempel ober Liv den, bazwischen einige Aecker urbar gemacht, und in ber Rabe lag eine Mühle. Am Abend zu ben Zelten zurückgekehrt, war burch bie Beimtehr ber Beerben aller Art zu ben Zelten ein patriarcalisches Leben von großem Intereffe erwedt.

20. Sept. Nach einer sehr frischen Nacht, in ber bas Ther mometer sich taum über bem Gefrierpunkt erhalten hatte, wurde, statt direct gegen S.B. nach Bejad und Asium Kara hisfar pegehen, ein Seitenweg gegen S.D. nach Hamza Habschill) eingeschlagen, um die Ruinen von Hergan Kaleh ober Affar Kjöi zu besichtigen, welche am äußersten Sübrande des Sangargebietes dem Kütschüll Sakaria ober der Quelle des kleinen Sakaria

Cellarius, Notit. Orb. Antiq. II. p. 184; J. A. Cramer, Asia Minor. II. p. 91.
 W. Hamilton, Res. l. c. I. p. 448.

# alte Amorium im Guben bes Sangarius. 581

r liegen. Schon Pocode batte bier von einem Klofter fprechen boren 13). Ueber bie fortbauernbe einformige Ebene ge aneinandergereihte Rieshügel fortziehend, die als Schutton bem füblicher fich erhebenben Emir Dagh bertommen bie einst von größern winterlichen Bergwassern berabgeriffen bie vorliegende Flache hinabgeschwemmt zu fein schienen, bei bem wenig entfernten Hamza Habschi auch viele Graı mit Sand und Ries überschüttet, bann bas große Winterrnet erreicht, wo ber Sauptling ber Turtomanen ben Rein seinem gaftlichen Belte bewirthete. Rur 11, Stunden egen S.S.D. liegen bie Ruinen Bergan Raleh ober kjöi ber Türken. Hier in ber Nähe lag bas Winterquar-Turtomanen, mo einige Bauern mit Ausbrefchen bes eschäftigt waren und nur ein paar Stud Bieh zwischen grafeten. In größter Ginfamteit und Ginobe lagen bier ten einer weitläufigen Stadt am Zusammenstoß zweier Thäberen Mitte fich ein isolirter Berg von einer Biertelftunbe erhob, mit Mauern umzogen, einst bie Acropole ber Stabt. er großen Stadt erkannte man in ihrer Zerstörung nur noch Benlinien, Refte von Thurmen und einzelne Bogen, unter mal ein noch aufrechtstehender, wahrscheinlich der Ueberrest ftigen Kirche, burch bie eigenthümliche Ineinanderfügung 14) ibersteine eine besondere Aufmertsamteit erregte. Die mehrerreste ber Stadt sah man an ber G.- und G.B.-Seite opolis. Auch Ueberrefte von anbern Rirchen, Graberin Felfen gehauen, waren bemertbar; nicht fowol althelleleberreften schienen sie anzugehören, sondern aus bem 4. und bundert einer großen Marktstadt ber Bygantiner Zeit. Rein mber Name liek sich an ben Trümmern ober in einzelnen en Inschriften auffinden; eine lateinische bat Samilton ilt (II. Nr. 155), aber Alles stimmte bafür, baf bier bie bes alten berühmten Amorium, bas bisher noch unentbedt 1. an biefer Stelle aufgefunden seien, welche burch wiederholte le ber Araber zur Zeit ber Chalifen und spätern Sara. rstort und fast spurlos untergegangen mar.

e höchste Wahrscheinlichkeit ber Ibentität von Bergan mit Amorium im westlichen Galatia hat Samilton

<sup>.</sup> Bocode, Beschreibung bes Morgenlanbes a. a. D. III. S. 124. ) f. Die Zeichnung bei hamilton a. a. D. I. S. 450. Rr. 13.

nach den Distanzen und Itinerarien nachgewiesen 946), womit and Wabbington nach Mungen übereinzustimmen fceint. wird von Strabo (τά περί Αμόριον, XII. 576)16) noch innerhalb ber Grenze Groß-Phrygiens gelegentlich angeführt; auch bei Btolemans Auogior, in der Notit. eccles. als Amoril Episcopatus an ber Grenze von Galatia (ὁ τοῦ Άμωρίου) genannt, und in ber Tabul. Peut. Amurium geschrieben, die fie auf ber Route von Beffinus, Abroftola, Amurio nach Lapdicea Com. bufta liegend angiebt, mas mit ber Localitat von Bergan Ralel gut übereinstimmt. Rach einer von Babbington 17) mitgetheilten Münze nahmen die Einwohner von Amorium bem Schwiegerfoln und Freunde Raifer Augusts, bem Dr. Bipfanius Agrippa ju Ehren ben Namen Bipfanier an, wie andre Stabte gu Ehren von Rab fern; wahrscheinlich hatte ber Feldherr Agrippa während feines Aufenthalts in Rleinasien ihnen eine besondre Gunft erwiesen, wegegen fich bie Stadt bantbar beweisen wollte, von ber fonft unt wenig befannt ift.

Erst unter den Byzantinern erhält Amorium eine größere Bedeutung, hat zwar schon frühzeitig Bischöfe, da ein Ablavias Amorii Episcopus im Nicaischen, und ein Mysterius desgleichen beim Chalcedonischen Concil sich beide als aus Galatia unterschrieden. Aber als Metropolis Novae Galatiae tritt Amorium erst nach den 6. Jahrhundert hervor<sup>18</sup>). Bom Raiser Zeno dem Isaurier (reg. 474—491) sagt zwar Cedrenus, er habe Amorium gegründet, was jedoch nur so viel als neuer ausgebant heißen kann. Der Ort soll unter Raiser Leo (reg. 457—474) der Sitz vieler sild is der Sectirer 19) gewesen sein (Albinganen genannt), die viel Unruhen veranlaßten, unter Kaiser Constans II. (reg. 642—668) wiederholt durch Ueberfälle östlicher Böller überfallen, aber von den Bezantinern wieder erobert worden sein.

Mit dem ruhmbollen Namen des Chalifen Harun al Rafchib (r. 786—808), des Zeitgenoffens Karls des Großen, tritt and ber Name Amorium seitdem rühmlicher als zuvor in den Kämpfen mit den Orientalen hervor, denn dieser Chalif drang bis Auchre mit seinem Heere vor, und soll durch seine Feldheren Almedit In

W. Hamilton, Research. I. c. I. p. 451—455.
 Minor. p. 86—87.
 Ann. 1851. p. 157.
 Ametelod. 1704. fol. 234.
 Bona. 1838. I. p. 615, 625. H. p. 69.
 W. H. Waddington in Revue Numismat.
 Carol. a Sct. Paulo, Geographia Sacra.
 Bo. Cedrenus, Hist. ed. I. Bekkeri.

i auch fobn Amorium (im 3. 798)20) in Schreden gefest , von wo aus er burch feine Gefanbifchaft mit bem lesten Elephanten und ber Baffermuble ben großen Raifer benblunde gut feinem Buntesgenoffen aufforbern lief. Unter r Theophilus (reg. 829-842) erreichte Amorium ben en Glang; aber to traf fie auch bas größte Berberben. t war unter ben Byzantinern zu bebeutenber Groffe und einem n Emportum berangewachfen; ber Raifer, beffen Befchlecht heimisch und Ambrium feine Baterftabt war, batte fie burch echte gehoben und burch Ballafte und Bauten ungemein verrt. Er Hatte burch feine flegreichen Kelbzuge bis zum Guphrat untial burch felne Groberittig Gogopatra's, ber Baterftabt bes fen, und beren graufante Berftorung ben Chalifen Al Diuim jum Rachelbieg im Jahre 838 aufgereigt: Dit einem Baren Beere 21), 250,000 Mann fagt Cebrenus, über Tarfus llicien eindflingend, und in brei Abtheilungen, beren mittlere bft Befehligte, bor Amori um22) rudend, murbe biefe Stabt Muf bem Marice babin war Theophilus taiferliches bas ibm entgegen getreten war, zuruchgeworfen, und ber Raifet taum Dorblaum jut Sammlung feiner gerfreuten Truppen ben tonnen, bas nur 3 Tagereifen jenfeit Amorium lag, als rabifden Gilfsbeere über Cappabocien und Ancyra ibm folgten, wo Amortum fur noch 7 Tagemarice für baffelbe entfernt 25) Det Chalif hatte feinen Truppen geboten, auf ihre Schilbe Ramen Amorium gu fchreiben, weil bie Rache an biefer babillhenben Raiferstabt ihr Bauptziel fein follte. Die Freunde talfers, foon früher, als fle bei ber Nachricht bon bes Chalifen ungen bie Wefahr fut feine Baterftabt ahneten, hatten ibm gent, bem furchtbaren Schlage baburch auszuweichen, baf er bie lothier von Affiorium in einer anbern Colonie anfiebelle, ben Barbaren mar bie leeren Baufer überlaffen mochte, bies tom aber zu feig und nicht ehrenhaft erschienen; er hatte vielbie tildtigften Ttuppeit unter ihrem tapferften Feldherrn ing, bem Batricier bes Orients, gut Bertheibigung auserfeben, Stadt fart verschant und mit allen Vorrathen versorgt. Ein

Bell, Gefchichte ber Chalfren. II. S. 156.

21) Gregor. Abril
Pharag. Histor. Dynastisr. ed. E. Pococke. Oxon. 1663. p. 166.

22) Cedrenus, Hist. I. c. und Theophil. Contin. p. 131.

23) Edrisi
B. Jähber. II. p. 311.

Gefecht bor bem Beranruden zur Stadt mar für Theophilus fiegreich ausgefallen, aber nur burch feine Diethstruppen, 30,000 perfische Reiter, welche bem Lagerwalbe ber Araber Wiberftand leifteten und viele Moslimen nieberfabelten, ber griechische Theil feiner Urmee war zurudgewichen und feig in die Flucht geschlagen, so bag nur ber einfallende Regen, ber bie Bogenfehnen ber Feinde erfchlaffen machte, fie noch rettete, fonst hatten bie Briechen alle und ber Raifer felbst bem Regen ber feinblichen Pfeile erliegen muffen. Fur Amorium war fein Erfat mehr möglich. Als fie in große Noth burch bie Uebermacht ber Saracenen gerieth, fchidte Theophilus feine Befandten und Beichente, um friedliche Bedingungen fur bie Erle fung feiner Beimathftadt ju gewinnen. Aber voll Berachtung ließ ber Chalif bie Gefanbten in Feffeln fclagen, fie follten Beugen ber völligen Berftorung von Amorium fein. Die Einwohner zeigten aber bie tapferste Gegenwehr, und schon 50 Tage hindurch waren viele Belagerungsmafdinen ju ihrer Eroberung in Thatigleit, täglich flogen bichte Wolfen von Pfeilgeschoffen aller Art auf ihre Bewohner und Bertheibiger herab, als Actius mit feiner Befatung fich in einer Nacht burch bie Feinde muthig burchzuschlagen beab fichtigte, aber verrathen warb. Bielleicht mare bas große Beer ber Saracenen bennoch genöthigt gewefen, bie Belagerung aufzubeben, wenn fich nicht ein Ueberläufer gefunden, ber ihnen ben fcmachften Theil ber Stadtmauer an einer Stelle nachgewiesen, die mit den Bilbfäulen eines Löwen und eines Stiers geschmudt war, und so burch Berrath bie Stadt ins Berberben fturgte. Motaffems Race Gelübbe wurde burch Blutvergießen und Brand nur ju grauenvoll erfüllt; alle Befatzung niebergehauen, alle Weiber und Rinber mit ihnen, ober als Sclaven abgeführt; bie große fcone Stadt in einen Aschenhaufen verwandelt. Die lette Bertheidigung ber tabfer sten Christen hatte in einer Kirche stattgefunden. Die Belagerung hatte auch an 70,000 Muselmännern bas Leben gekostet. 30,000 Chriften follen in ber Stadt niebergemetelt und eben fo viele in bie Wefangenschaft gerathen fein, von benen man Lofegelber ju gewinnen hoffte, unter benen auch 42 ber vornehmften Manner ber Stadt, bie mit nach Bagbab in bie Residenz geführt, in bie Rerter gestedt und ba auf Befehl bes Chalifen nach 7 Jahren getopft wurden. Go ergählt die Legende von biefen 42, die als Marthret von Amorium fpater in ber griechischen Rirche anertannt mmben. Die Unruhen, welche ber Chalif bei feiner Beimtehr am Enphrut fand, follten ben Friedensichlug und bie Auswechslung ber Gefan-

genen verspätet (von 224 bis 231 ber Beg.), b. i. vom Jahre 838 bis zum Jahre 845 gehindert haben. Bei der Auswechslung konnte es wol geschehen sein, halt Weil bafür 924), baf einige 40 ber angesehensten Chriften fehlten, Die im Rerter umgetommen ober fonft gestorben waren, woraus bie legenbe ber 42 Martyrer entfleben mochte. Doch sind diese nicht zu verwechseln mit ben viel fruhern XL Marthrern Legionis XII. aus Galatia, benen schon Raiser Juftinian in feiner Residenz einen Tempel erbaut hatte (f. Procop. de Aedif. I. 7. 12). Bon ber Art, wie folche gegenseitige Auswechslung ber Gefangenen bamals im Jahr 231 ber Beg. am Flug Lamus bei ber gleichnamigen Stadt (f. Erbt. XVII. 2. S. 1818) in ber Rabe von Tarfus, wo wir ihrer ichon vorübergebend erwähnt haben, gefchah, giebt Abul Farabich 25) eine mertwürdige Nachricht, aus ber man sich jenen Borgang wol vergegenwärtigen könnte: 4460 Muselmänner, 800 Weiber und Kinder und 100 Berbundete wurden, fagt ber driftliche Annalift, gegen eben fo viele driftliche Gefangene ausgewechselt. Sie zogen mitten auf einer Brude von bem Schiffe ber Chriften Mann für Mann an einander jum Lande ber Saracenen vorüber, und im Augenblide, ba fie ihre gegenseitigen Freunde erreichten, riefen bie fo befreiten Moslemen ihr Allah, Die Chriften ihr freudiges Rhrie eleifon, "Berr erbarme bich!" ben Anfang ber Deffe, ihren Glaubensgenoffen entacaen.

Man darf wol voraussetzen, daß von den frei gewordenen Gefangenen viele wieder in ihre Heimath zurückgekehrt sein werden, und Amorium allmählig wieder aus seiner Asche erstanden sei, wenn die Stadt auch zu keiner glänzenden Kolle wie vormals sich zu erheben vermochte. Und wirklich giebt hiervon die Geschichte anch ihre Beweise<sup>26</sup>). Denn im Jahre 1068, als Kaiser Diogenes Romanus wieder in Kriege mit der vordringenden Macht der Seldschuken gerathen war, drangen wiederum arabische Heere in Galatien bis Amorium vor, und auch später im Jahre 1110 giebt Anna Comnene<sup>27</sup>) vom Feldzuge ihres Baters Kaiser Alexius (XV. 470) Nachricht, der über Nicäa an Armeno-Castrum und Leucä (Lesteh am Sangarius) vorüber in der Ebene von Dorylanum Heerschau hielt, dann eine Heeresabtheilung über Santabaris gegen Polybotus

<sup>\*\*\*)</sup> Beil, Gesch. b. Chalifen a. a. D. S. 316, Note. 25) Greg. Abul Pharag. Hist. Dyn. l. c. p. 167—168. 26) Beil, Gesch. b. Chaslifen a. a. D. Th. III. S. 111. 27) W. Hamilton, Res. I. p. 454; M. Leake, Asia Minor. p. 88.

(Bulwadin) und Cebren sandte, bie andre fiach Am beitum schille, bas wieder in die Gewalt der Saracenen gesonitiken war, two die Griechen bei einer Brücke Zompi (wol über ben Sangarius), bei Amorium, einen Sieg davon trugen, und dann gegen Philomelium (das heutige Al Schehr) nahe dem See der 40 Marthen (die also damals schon ihre Weihe erhalten hatten) ziehend, diehe Stadt durch Sturm eroberten.

Diefe Nachrichten von Amorium hatten fich bis an ben bof bes Normannenkonige in Unteritalien verbreitet, ba Ebrifi bott Amuria ale eine große und bei ben Chriften wie bei ben Dufelmannern burch ihre Kriege berühmte Stadt in feine Geographie eintrug, die unstreitig nach ältern, von ihm erhaltenen Rachrichten ein großes 928) Em portum fei, bon bem er auch Rarawanenrouten in die Nachburschaft angiebt, aber doch über ihre Lage schlecht orien tirt ift, ba et fie an einem großen Fluß liegen laft, bet in ben Euphrut fliegen foll, ein allerdings bebeutenber Brrthum 29), wem er auch ben freilich benachbarten Sangarins (ben et an eine unbern Stelle II: 392 Baghra nennt) barunter beifteben follte; benn bie Meinung biefen in ben Euphrat flieffen gu laffen, tann ihm nur aus feinen arabifchen Kriegsberichten jugetbiffinen fein, bie alle von Euphrat zum Sangarins vorrücken und beffen obern Lanf gegen ben Dften fliefen faben, motans bei ber bamaligen großen Unkenntniß über Kleinasien jener Irrthum leicht herbirgebei tonnte. Bas er gluß Robateb bei Amurija nennt, fonnte bod ftens nur ein fübliches Nebenflufichen bes Sangarius bezeithnen. Eine abnliche Berwechslung mag bem arabifchen Beographen alle begegnet fein, wenn er die Grotte ber Sieben folafer30) in ihre Legende bei Ephefus nicht jugeben will, fonbern fie ift bie Gegend amifchen Amitrija tind Micaa auf einen Berg bon 1000 Ellen Bobe verlegt, und über ihr Inneres Radricht giebt. Bielleich bafi er bie Legende ber 40 ober 42 Marthrer am See, ber Aim Comnene, mit ber burch Afien weitverbreiteten Legende ber Sieben foldfer verwechselte. Auch Abulfeba batte wol nut butd Rad Nange von fribern Siegesnachrichten feiner Glunbensgenoffen (a batte die Erstürmung Al Matassinis in seiner Chron. II. 170 % fcbrieben)31) bie Nachricht ber Existenz von Amurija in felike

<sup>\*\*\*)</sup> Edrisi, Geogr. b. Jaubert. II. p. 307.

\*\*\*) v. Tehihstekeft, Asia Minor. I. p. 152.

\*\*\* Abultédie Tabulse Geogr. Tab. XVII. ed. Reiske, in Buschinge Magazin. Th. v. 1771.

S. 305; Reinaud, Abuls. Trad. Mecr.

Geographie aufgenommen; ober sie mochte sich wieder zu einigem Ansehen durch Turkomanen-Ansiedlung erhoden haben, die dort sich zahlreich niedergelassen hatten, an der Quelle eines Flusses. Er weiß wol, daß der Chalif Al Motassem sie erobert hatte, fagt aber, noch schließe sie ein Castell in ihre Mauern ein, und ein großes Gebände stehe da, das man die Wohnung der Beltis, Gemahlin Salomons, nenne. Und auch heute sind Turkomanen die zahlreichen Bewohner der verödeten Stätte dei Hergan Kaleh ober Assachen, der von hier seinen Amorium, wie wir durch Hamilton ersahren, der von hier seinen Weg aus dem Gebiete des Sangarius südwärts über den letzten Ort dessehen, Bejab<sup>32</sup>), nach Afium Kara Hissar (Synnada) fortsetzte.

### Erläuterung 3.

Die Ruine von Pessinus zu Baal Hissar, nach Ch. Texiers Entbectung am Dindhmon. Der Tempel der Magna Mater Doorum, Khbele; die Bergmutter und ihr Cultus.

R. Pocode hatte zuerst in Siwrihisfar den Ort Bala Hissar nennen hören, wo es Ruinen geben sollte, von denen man einige in das Castell von jener modernen Stadt verschleppt hatte, aber weder er, noch andere vor ihm hatten diesen Trümmerort besucht. Woher Wernsbors<sup>33</sup>) seine Nachricht genommen hat, daß der Ort vor 100 Jahren unter dem Namen Pessin oder Possene bekannt war, ist uns unbekannt geblieben. Ch. Texier ist der erste, der die Ruinen von Pessinus wieder auffand, die nach ihm W. Hamilton besucht hat. Texier hat den Plan der alten Römerstadt topographisch aufgenommen und ihre Ueberreste genauer exforscht.

Ch. Texier34) mußte länger nach ihren Ruinen suchen, ehe er fie auffand; benn alle umgebenben antiken Orte waren gleich unbekannt geblieben, und seit ben ersten driftlichen Jahrhunderten war alle Runde von bem einst so berühmten Sitze ber Magna Mater Deum, wie sie Livius nennt (XXXVIII. 18), ver-

<sup>32)</sup> Tit. Livius XXXVIII. e. 15. 32) G. Wernsdorf, de República Galatarum. Norimb. 1743. 4. p. 231. 24) Ch. Texier, Descript. de l'Asie Mineure. Fol. T. I. p. 164—170. Planche LXII. Grundriß went Beffigunt.

schwunden; benn ihr Ginfluß mußte in die buntle Nacht zurfichweichen. als bas Licht bes Evangeliums fich in Kleinafien ausbreitete. Rei fente ber letten Jahrhunderte fuchten Die Reste von Bessinus in ber Nahe bes Sangarins, beffen oberer Lauf aber völlig unbefannt geblieben. Wie Rinneir in Seib el Ghazi und Siwrihiffar, so suchte auch Texier bie alte Tempelstadt an biesen beiben locolitäten, ohne fie zu finden. Strabo hatte die Lage der Stadt be fcrieben (Strabo XII. 567), von ber er fagte, bag ber Berg Dinbymos fich über ber Stadt erhebe, und beshalb tonnte men Simribiffar am Norbfufe bes Dinbymus bafur balten: aber a hatte auch hinzugefügt, daß ber Fluß Sangarius benachbart (nanolor) baran vorüberfließe. Dies stimmte nicht mit ber Lage von Siwrihisar, benn biefer Flug zieht im Sauptarme, ben man zuvor nur allein fannte, noch eine gute Tagereise (20 Meilen nach Texier) fern im Norben vorüber; ber allerbings bei Beffinns gang nabe füblichfte Arm, ber noch 5 bis 6 Stunden fübwärts Siwrihissar fließt, war aber völlig unbekannt geblieben. Alle av bern Berfuche, ben Angaben ber Itinergrien zu folgen, führten m keinem Resultat, und die Lage des Sangarius war auch schwierig zu ermittelu, weil die bortigen Bewohner benfelben Namen Sataria ben verschiebenften fleinen Bufluffen ber Wegend jum noch unbe tannten Hauptstrome, wie Texier erfahren mußte, beilegten. Simrihiffar, von dem hohen Dindymon aus Granit oder Spenit aber ragt und mit einem mobernen Castell gefront, zeigte teine antiken Grundmauern von Marmorbauten; was fich in einzelnen Bloden von Grabsteinen ober Quabern, Die zu einem Babe verwendet, vor fand, follte aus ben Steinbrüchen 935) vom Guben, von Bala Biffar, b. i. ber obern Stabt, berbeigeführt fein. Diefe muften also aufgesucht werden.

<sup>936)</sup> Ch. Texier, la Galatie, in Revue de deux Mondes. Août 1841. p. 13.

ruden, ber fich in eine Wufte voll Trummer ausbreitete. Der Boben blenbend weiß bom jurudbrallenben Sonnenftrabl mar nur von wenigen elenden Sutten zwischen ibm befett, und von ein paar Menschen in zerlumpten Rleibern bewohnt, welche zwischen ben Trilmmern in ber weiten Ginsamkeit bie und ba fich zeigten, wo einst so viele Tausende in ftolgem Brunte und Kestgepränge beimisch gewesen, und gabireiche Bilgerschaaren jugestromt maren. Beitlaufige Lager von gerundeten ober geglätteten Rreibeliefeln zeigten, daß bier die Winterströme zur tiefern Ginfentung bes noch anderthalb Stunden fernen Sangarius manche Berbeerung anrichten konnten. Bom Beft her tomment fteht man auf einem gleich boben Boben mit der Acropole ber alten Stadt, von der noch bedeutende Ueberrefte vorhanden, colossale gang weiße Marmorquabern bon ber größten Schönheit und Pracht, benn alle Mauerwande find noch glatt und polirt. Leiber werben fie nur als bequeme Steinbrilche für bie umliegenden türfischen Ortschaften und Dörfer benutt: eine Blun berung, bie allerbings, feit anberthalbtaufenb Jahren fortgefett, vieles zerftoren und untenntlich machen mufte.

Die große Einfamkeit und Unficherheit bes Ortes nothigte ju einer nur eiligen und flüchtigen Aufnahme; Die Triangulation wurde pon ber Acropolis, bie bas Bange überschauen lieft, ju Stanbe gebracht. Der weitläufige einstige Umfang ber Stadtmauern zeigte fich nur noch mit Bausreft en befest. In einer vieredigen Ruine im Innern ber Stadt lagen noch viele Saulen. Gin Weg führte von ber weftlichen Acropolis gegen Often binab zur Stadt, an einer türfischen Graberstätte vorüber, bie gang mit Leichenfteinen aus ariecbischen Marmorftuden bebedt mar. Der oftwarts fich binabfentende Weg führte zu ber großen Tempelruine ber Mnrio των θεων bei Bolyb. 36), ber Magna Mater Deorum, ober ber großen Erbenmutter", ber Idaifchen Mutter von Beffinunt (Mater Idaea a Pessinunte bei Livine), beren Briefter, bie Balli, welche burch ihre flugen Dberpriefter (fie biegen bamals, wie Bolybius berichtet, Attis und Battacus) bem Conful En. Manlius mit Chorgefang entgegen geschickt wurden, ihm ben Beiftand ber Göttin jum Siege borber ju verfünden, mas ihnen felbft nur jum Gewinn gereichen tonnte.

Schon ber gewaltige Haufen von Marmorftuden beweift noch bente bie ehemalige Größe bes Tempelgebaubes, benn nur weniges

<sup>36)</sup> Polybius, Histor. XXII. 20.

hesten einheimischen Bevöllerung an diese pessinuntische Bergemutter, an ihre Macht und ihre Wohlthaten, beren weitverbreiten Cultus und Priesterdienst einer großartigen Wildheit der Bereckynthier der Borzeit durch einen großen Theil von Reinasien von Ida an durch ganz Phrygien dis zum Palys (Strado X. 469) angehörte, konnte mit dem Berlauf vieler Jahrhunderte zu einer so erhabenen priesterlichen Würde heranreisen, daß selbst die gebildetsten Böller der damaligen Zeit, wie die Römer, durch ihr ausgebildetst hierarchisches Priesterwesen und die damit verschmolzenen politischen Ideen sich berücken ließen, sie zu staatsmännischen Sinrichtungen ihrer eigenen Republik zu verwenden, wodurch der Glanz von Pessinus erst seine höchste Stuse erreichte.

Aus einer frühesten Naturverehrung ber Waldgebirge und ihrer hohen Berggipfel, die ihren ältesten Anwohnern bei vielen, auch ben westasiatischen Bölkern eigenthumlich war, weil sie ihnen Schut und Segen ober Drohungen und Gefahr burch ihre großen Raturgewalten und wechselnden Naturereignisse barboten, ftammen bie msprünglichen Namen bieser alten phrygischen Bergmutter (Ma), bie von ben verschiedensten Berggipfeln sich in ihrem Tempelbienfte erhalten haben, wo fie Δινδυμηνή vom Berge Dinbymon an ber Quelle bes Bermo 8 938), ober Neogivouvila von Beffinns am Dinbymos bes Sangarius, ober Zinukgen vom Berge Siphlus am Maanber, ober Begenvedla einem Berge am Sangarins, ober Idala vom Berge Ida, wo sie eben so einheimisch war, ober Kußeln, mas in phrygischer und lybischer Sprache auch nur Mnrie doela, b. i. bie Bergmutter, bieg, ihre Benemungen batte. 3 wilbem Geflüft ber Felfen und in Berghöhlen unter buftern Rich. ten, bem ihr besonders geheiligten Baum, wie in ben bochragenten Eichen, in welche bie Bewitter einschlagen, bie Donner wieberhallen. und im Gefolge von Barbeln, ftolgen Lowen und andern wilden Thieren begleitet, war fie beimisch und gehörte zum geheimnifvollen Ursprunge ber Dinge ber tellurischen Productionstraft als Gebarerin ber Dinge überhaupt, und ihr Gultus (Chbele und Attis) mit Winter- und Frühlingswechsel, burch bas Berschwinden ber Attis und Wieberfinden erzeugenber Rraft in Festen gefeient In jener frühesten Zeit, als noch bie Göttin am phrygischen Berge Κύβελα ihre heilige Fichte in ihre Felsgrotte trug, und ander

<sup>930)</sup> Fr. Creuzer, Symbolif und Mythol. 3. Aufl. Th. II. S. 364-372, und L. Breller, Griechische Mythologie. 1854. I. S. 402-412.

Boblen ihre beimlichen Site maren, aus benen manches munberbare Bort wie ein sibhlinisches Drakel für bie Umwohnenden bervortonen mochte, war ber Sauptfit ihrer Berehrung 39) im phrhaifden Dberlande am Sangarius in ber Wegend von Beffinus und bem weitverbreiteten Bebirge Airdopor, beffen außerstes West- und Oftenbe biefen Ramen noch bis in fpatere Beiten beibebielten, und baber ber allgemeinste Cultusname ber Gottin Dinbomene. Der felfige Scheitel biefes Bebirges, Agbos, gab erft Beranlaffung an bem fpeciellen Ramen ber Agbitis ober Agbiftis, an ben fich febr viele bort eigenthumliche Sagen und Legenden anreiben. Auf bemfelben Berge war bie älteste beilige Boble ber Erbenmutter, ra Κύβελα genannt, baber ihr weitverbreiteter Name Κυβέλη, Ch. bele, und bafelbft ein Stein, ber als ihr alteftes Bilb galt, bas fpater nach Rom tam und von Arnobius 40), ber es baselbst fab. wie ein Meteorftein beschrieben wurde, an bem manches Eigenthumliche, aber tein eigentliches Bilbwert zu finden war, benn man konnte ibn, in Silber gefakt und bem Munde einer Statue ber Roma eingefügt, auf bem Capitol feben.

Bon ber Beit, ale unter ben altphrygifden Ronigen Gorbias und Midas (wol im 7. und 8. Jahrhundert v. Chr.). beren Gebachtnig nach bes Dothologen Ausbrud, bem mir bier porzüglich folgen, von ber Religion ber Rybele gang burchmachfen ift. am Sangarius eine neue Dacht und ein neues Leben ermachte. batirt auch die Grundung eines Beiligthums zu Beffinus, Die aber einer nur mythischen Beit angehört, in welcher bas Ronigthum und bas alte Briefterthum in jenen centralafiatischen Staaten noch taum zu unterscheiben ift41). Bon beiben, wie Bater und Gobn in ben Traditionen vorlommend, fagt biefe, fei Gorbias ber erfte Rönig und Bfleger bes Landes, auch ber Gründer von Gorbium mit ber alten Rönigeburg und bem bortigen Symbole ber Ronigswurbe gemefen; Dibas aber babe für ben Gohn ber großen Mutter und bes Gorbias gegolten. Mibas fei bes Gorbias Rachfolger, und wie Diobor Sicul. (III. 57 und 58) fagt, auch Stifter bes Beiligthums ju Beffinus gewesen. Dadurch und weil er mit ben Ballfahrten auch Meffen und ben Institutionen bama-

<sup>39)</sup> Preller a. a. D. S. 404. \*0) Arnob. VI. 11; VII. 19; Rote bei Breller S. 404. \*1) Fr. Chr. Schloffer, Gefc. bet alten Welt. 1826. Th. I. S. 245—247, Rote.

liger Priesterherrschaft gemäß auch den Gang des großen Handels verkehrs durch ganz Borderasien in genaue Berbindung gebracht, habe er dem Lande Macht, Reichthum und Ruhm geschaffen. Diese Cultus verbreitete sich auch durch ganz Lydien über Sardes nach dem Sipylos, Magnesia, Troja, von wo einst ein Palladium durch die Ionier zu den europäischen Griechen, nach Athen das Mrrawor kam. Pindar, der große und fromme Dichter, setz ihr in Folge eines gefallenen Meteorsteins zu Thebä vor seinem Dause einen Altar, woraus sich allerdings wol schließen ließe, das in diesem Cultus zu seiner Zeit auch wol einst eine besondre Krast und Bedeutung habe liegen müssen. So ging der Ruhm des Gottesbildes auch in die Sidyllinischen Bücher des römischen Stadtes über.

Es fcheint teineswegs unwahrscheinlich, bag bie fpaterbin burch etomologische Grübler hervorgehobene Erklärung bes Ortsbeiligthums (Πεσινούς ἀπό του πεσείν, vom Fallen) foon eine febr früh zeitige, bom griechischen Bolfsmit ansgegangene Dentung fei, welche bie einheimische völlig verbrängt habe. Denn fcon in ben Sibullinifden Buchern ju Rom war bas Bilb ba Magna Mater als ein vom himmel gefallener Meteorftein anerfannt, weshalb auch Ammian. Marcell. XXII. 9 biefe Etymologie aufführte (Deae coelitus lapso), die wenigstens eben fo gut mie bie Benennung von einem Erbauer Beffinus fich Geltung verichaffen tonnte. Auch Livius fest ja bas Ibol ju Beffinus in offenbare Berbindung mit ben beangftigenben Bunbern bes Steinrecens. Als Italien im zweiten punifchen Rriege burch Sannibal und vielfache andre Gefahren geängstigt war (im 3. 206 v. Chr. G., f. Livius Hist. XXIX. 10), und die Decemvirn fich Rathe in ben Sibpllinifchen Buchern fuchten, weil in biefem Jahre fe viele Steinregen gefallen maren (Civitatem eo tempore repens religio invaserat invento Carmine in Libris Sibyllins propter crebrius eo anno de coelo lapidatum inspectis etc.), fanden sie darin ben Spruch: "wenn ein auswärtiger Feind ben Reieg in Italien führe, fo folle man, nm ibn aus Italien ju vertreiben und zu befiegen, Die Ibaifche Mutter bon Beffinns (sacrum lapidem) nach Rom bringen ". Und biefe bobere Beifung wurde ausgeführt. Rom hatte noch feinen Berbundeten, fagt Livius, in Afien, hoffte aber auf die Freundschaft Konigs Attalus I. in Bergamus gegen ben geneinfamen Beind Bhilip.

pus, und mit dessen Beistand, der die römischen Gesandten selbst nach Phrygien geseitete, gesang es ihnen, den heiligen Stein, den die Eingebornen für (das Bild ber) die Mutter der Götter hielten, nach Rom zu überbringen (Rex Attalus... legatos comiter acceptos Pessiauntem in Phrygiam deduxit: sacrumque iis lapidem, quem Matrem Deûm incolae esse dicebant, tradidit ac deportare Romam jussit; Livius XXIX. 11).

Attalus hatte schon einige Jahre vorher (im 3. 239 v. Chr.) bie Galatier, welche die herren von Beffinus gemefen maren. besiegt, sein Einfluß auf bas Tempelheiligthum mar baber so bebentend, baf man fich ben beiligen Stein, wie es icheint, obne Biberspruch entführen ließ. Da ber Tempelbau zwar (nach Diobor. Sicul. III. 58) foon von Dibas berrlich ausgeführt fein follte. nach ber Beurtheilung Texiers bes Architecten aber bem Stol ber pergamenifden Bauten entfpricht, fo fceint bie Musfage bei Strabo (XII. 567) wol bestätigt, bag bie attalifden Ronige, junachft Attalus I., ben Brachttempel ju Beffinus mit Borticus und Säulenhallen aus gang weißen (Marmor) Steinen auf bas herrlichste aufgebaut habe; berfelbe Konig, ber burch feine Lebe au ben Runften und Wiffenschaften, jumal auch burch feine fonstigen Prachtbauten befannt genug ift. Sollte er die Bolfemeinung ber Beffinunter für eine folche Entführung ihres toftbarften, wenn icon altväterischen Bogenbilbes nur etwa badurch haben beschwichtigen tonnen, bag er ihnen für ihren alten, gewiß icon objoleten Bau (follte ibn Varro de Ling. lat. 5, 3 etwa mit bem Ramen Murus Megalesius Pessinunti bezeichnet haben?) bie Mufrichtung eines Brachttempels versprochen hatte? Dies mare menigstens ein größerer Bewegungsgrund gewesen, bas Beiligthum fortgieben ju laffen, ale ber von Berobian angegebene, es fei ben Beffinuntern die Trennung bavon leicht gewesen, weil ja die Römer burch Meneas ihre Bluteverwandte feien.

Die seierliche Aufnahme bes Heiligthums in Rom, wo ber ngerechteste Mann ber Republik" nach bem Ausspruch bes Oratels zu Delphi, bas Bildniß in Empfang zu nehmen hatte (es war P. Cornelius Scipio Africanus), mußte ben Pessinuntern bessen Werth noch boppelt erhöhen, aber auch ben Ruhm ihres neuen Tempels. Der altväterische Glaube an jenes Bild konnte bei ihnen anch schon durch andre Umstände abgeschwächt sein, denn an sich war es ja ganz ohne Bedeutung. Die fortgeschrittene Bildnerei

tonnte fie bann leicht burch ein tunftreicheres Bilb troften fur ibren Berluft. Denn es war ja nur ein tabler Stein, bem nur ber Bahn etwas höberes abgewinnen konnte: benn er wurde eben fo von Berobian, bem getreuen Berehrer feines frommglaubigen beid nischen Raifers Dt. Anrel. Antoninus, mit Babrbeit wie bon bem driftlichen Gegner Arnobius unverfembar als Deteorftein beschrieben 942). Bei Arnobius: "Lapis quidem non magnus, "ferri manu hominis sine ulla impressione qui posset, coloris "furvi atque atri, angellis prominentibus inaequalis: et quem "omnes hodie ipso illo videmus in signo (scil. Matris Magnae) "oris loco positum, indolatum et asperum, et simulacro faciem "minus expressam simulatione praebentem". Und bei Berobignue I. c. 11: "Ipsum simulacrum, διοπετές, coelitus demis-"sum neque qua sit materia, nec a quo fabricatum artifice satis "constat; neque plane manibus hominum creditur factum. Hoe "igitur olim decidisse coelitus ferunt in quendam Phrygise "agrum, cui nomen Pessinunti, a casu ejus simulacri factum "putant: ubi enim primum comparuisse etc.". Auch Brubentiu's bestätigt es, bag ber Stein (nigellus lapis) in Silber gefast bem Munbe ber weiblichen Statue eingefügt mar; bas Reft ber Translation 43) biefes Beiligthums, bes Baetylus, nach Rom murte alljährlich in ber Capitale gefeiert. Derfelbe Baethlus wurde von Beliogabalus mit bem beiligen Feuer ber Befta gur Beit ber Ballabien in ben von ihm erbauten Sonnentempel übertragen.

Daß die Briester zu Bessinus wie in andern ähnlichen Tempelstaaten, mit, den Oberpriestern (Pontisices) an ihrer Spitze, in sast königlichem Ansehen und Wirden (Strado XII. 559 neumt ste reguli) standen, große Reichthümer aufgehäuft hatten, und die Tempeldiener unter dem Namen der Gallen (Γάλλοι, nach Thomas Magister ein bithpnisches Wort, oder evirati, Ent mannte, nach Derodian l. c.), oft in fanatischer Wuth zu Ehren der Göttin sich selbst Verstämmelnde, ihre Orgien seierten und ihre fanatischen wahrsagenden Chöre sangen (Livius XXXVIII. 18: vaticinantes sanatico carmine), ist bekannt, und erinnert an die damaligen bis heute im Oriente sortdauernden, oft seltsamen eben so ausschwei-

<sup>&</sup>lt;sup>942</sup>) Arnobii Afri adversus Gentes ed. J. Maire. Lugd. Bat. 1651. 4. Libr. VII. fol. 253. <sup>43</sup>) Pausanias, Achaica cap. XVII; Aelii Lampridi Antonin. Heliogabalui. cap. 3.

fenden Orgien. So bei den Tobtenfesten Ali's und Husseins, wie bei denen des Attis in Rom, am Tage des "Arbor intrat", d. i. der Selbstverstümmelung44), und dem "Dies sanguinis", wo Blutvergießen nothwendig war. Es erinnert an die noch heute bei Mossemen fortbestehenden wilden Hosten der Derwische und deren Convente bei ihren fanatischen Festseiern, die nicht selten wie jene in größtem Unsinn, ja in Selbstverstümmelungen und Bernichtung von Menschenleben und blindeste Wuth ausarten. Damit war das hierodulenwesen ebenfalls verbunden, wie in Comana Pontica und Cappadocia. Ueber die historischen Beziehungen dieser verschiedenen Culte s. Dunters sehrreiche Forschungen<sup>45</sup>).

#### Anmertung.

Die Gallier in Rleinafien. Galater. Galatia. Gallogräci. Ihre Einwanberung und ihre Einrichtungen. Des Conful En. Manlius Ueberfall in Galatia im J. 189 v. Chr. G.

Die teltischen ober gallischen Stämme, welche, nach ber griechifchen Sprachform Galatae (Talarai) \*\*) genannt, auch Galatia (Falaria und Galatogracia) ben Ramen gaben, haben auf bie Geschicke von Rlein-Afien, feine Lanber-, Boller - und Staaten-Berhaltniffe einen fo großen Ginfluß ausgeubt, wie bies aus obigen localen Angaben binreichenb bervorgeht, bag bier bas außerorbentliche Erfcheinen von weftlichen Boltern auf orientalischen Gebieten und ihr Ginflug auf biefelben, wenigstene in fo weit bie Localverhaltniffe baburch auf eine characteriftifche Beije berührt und umgestaltet wurden, icon ber Berftanblichleit ber bamit aufammenbangenben örtlichen Bortommniffe wegen, in einer Schon baß ihr täuschenber, Anmertung ju berühren fein wirb. aber ehrenvollerer Rame in Gallograci bei ben Romern (f. Livius XXXVIII. cap. 45) in fpatern Zeiten überging und enblich ganglich verfdmand, ohne bag von ihrer Bernichtung irgend eine Spur vorhanden, beweiset, bag fie nach und nach fich ber einheimisch vorherrichend werbenben Bölterschaft und ihren Sitten allmählig anschloffen. Und biefe Affimilation ging auch nachber mit Romern und Bygantinern vor fich, wie mit Annahme bes Chriftenthums wie bes Roran und ber

<sup>\*\*)</sup> Breller, Mythologie a. a. D. S. 409. 
\*\*) M. Dunfer, Gesch, bes Alterthums. 2. Aust. Berlin 1855. I. Die Bolfer Kleinastens. S. 229—263. 
\*\*) L. Dieffenbach, Celtica II. Stuttg. 1840. 
S. 243—254.

Bermischung mit türkischen Stämmen, so baß wir in ben spiten Jahrhunderten außer Stande find zu beurtheilen, wieviel der Elemen von den Nachlömmlingen oder ihren Spuren jener anfänglich so zahlte und mächtig gewordenen Ansiedlungen noch heute in der Gegenwart sals einheimische Bevölkerung oder in Gebräuchen vorfinden möchten, dieses Berhältniß noch durch keinen längern Aufenthalt in jenem slatischen Ländergebiete Gegenstand der Beobachtung und Erforschung werden können 30.7).

Bu einer Beit, als nach bem Befitthum Rlein-Afiens unter Berf und Alexander D. biefes land in bie Gewalt ber fprifchen Ronige tommen war, welche aber fortwährend auch mit ben ptolemaifchen Rt gen in Aegypten fiber ben Befit Rlein-Afiens in Febbe fanben, 1 jumal mit vielen fleinen Dynasten und Berrichaften ju ihrer Um jochung in Rlein-Afien ju thun hatten, bas in ungahlige freie Sta in Tempelftaaten mit Priefterherrschaft, Tyrannien und mehr ober niger berangewachsenen Fitrftenberrichaften getheilt mar, bie auch ba unter fich in Febbe ftanben, ergoß fich ein febr gablreicher Soma wanbernber Reltenhorben von ber untern Douau über Thra tommend bis an die Westfüste Rlein-Afiens. Ans Mangel an Land : aus Sucht nach Beute, fagt Livius (Hist. XXXVIII. 16), brangen bon ihrem Beerführer Brennus, ber Delphi geplundert batte. trennend, bis Thracien und an ben Bellespont unter ihren Anficht ober Bergogen Leonorius und Lutarius vor, Die Orte, Die fie burchzog branbicagend ober plunbernd. Die ichmale Meerenge und bas ich gegenüberliegenbe Land lodte fie jur Ueberfahrt; ein paar Schiffe, bie Ufer lagen, riffen bie Einen an fich und fetten in ihnen mit ihrer Da fcaft mit Beibern und Rinbern mehrere Tage und Rachte binburd : ber naben Rufte von Rlein-Afien über, und die Anbern murben br Schiffe bee Rurften ber Bithynier, ber fie ale Bulfetruppen berbeibe hernbergeführt, fo bag an 20,000 Rrieger balb bemfelben ju Gebot ft Es gefchab bies im Jahr 280 vor Chrifti Beburt. Ricomed ber Fürft ber Bithynier, benutte fle jur Beflegung feines Brub Bybotes, ber eben gegen ihn fich emport hatte, befestigte fich be ihren Beiftand auf feinem Fürftenthron in Bithynien und Phrygien, 1 gegen bie machtigen fprifchen Konige. Ricomebes ichlof mit ib und ihren 17 Bergogen, unter benen Leonorius und Lutarine bie an febenften maren, ale tapfern Solbtruppen einen Bunb, baf fie Freunde feiner Freunde, aber auch bie Reinbe feiner Reinbe fein, 1 mit ihm gegen biefelben ju Felbe gieben, aber feine andren Bundniffe ol

<sup>947)</sup> Ch. Texier, La Galatie, les Gaulois en Asie. Paris; in Revue des de Mondes. 1840. Août. p. 1—40.

feine Einstimmung eingeben follten (Memnon de Reb. Heracleae Pontic. an. Photium) \*\*). Daffir erhielten 10,000 von ihnen, bie ohne Ruftung waren, von Nicomedes bie Baffen und Golb. Balb verbreiteten fie fich indeß über bie Grenzgebiete bes bamaligen Bithoniens binaus, unb wurben auch bem nachften Rachbarn ber Bithynier, bem Dynasten bon Bergamus, burch beständige Ueberfalle befcwerlich, bis auch beffen farft Gallier in Sold nahm und biefe felbft gegen ihre eigenen Lanbeleute ins Feld ftellte. Wo sie hintamen, unterwarfen fie sich bas Land und braubschatten bie Böller, benen bie barbarifchen Rrieger fiberall großen Schreden einjagten. Als Golbtruppen gingen fie balb auch in Dimfte anbrer gurften, bie fie ju Febben gebrauchten. Bei ben bamaligen Bechfeln gefprengter Oberherrichaften und ben fortmabrenden politifden Gabrungen und Berfpaltungen ber verichiebenen innern fleinern Ractbaber ber halbinfel, bie zu ihrem Emportommen nur fraftiger Arme bourftig maren, fanben bie Gallier als tapfre Rriegefnechte leicht Eingang. Sie halfen, gegen Golb, eben fo ben freien Stabten gur Erhaltung ihrer Selbftanbigfeit, wie ben größern Fürften und fleinen Dynaften gegen bie Oberherrn bes Lanbes, bienten aber auch ben fprifchen Ronigen gegen ihre Bafallen, und mo es Beute gab, plunberten fie auch auf eigene Band. So brangen sie balb siegreich und von ben Kleinasiaten als umberftreifenbe immer mächtiger werbenbe Banberborbe gefürchtet, burch das Junere ber halbinfel bis ju ben Provingen fprifcher Konige unb Spriens, wie Ciliciens vor, wo ägyptische Könige 4000 ihrer Krieger in Golb mit nach Aegypten überführten.

Sanz Klein-Afien biesseit bes Taurns war ihnen tributar gewerben. Schon viele Lanbschaften waren während 25 Jahren burch
ihre Raubzüge geschreckt und geplündert worden, als der dritte in
der Reihe der pergamenischen Fürsten, König Attalus I., Bater von
Eumenes II., aber unter den Zeitgenoffen der Erste, im J. 239 v. Chr.
is wagte, den geforderten Tribut zu verweigern, und so glücklich war, in
iner Heldschacht einen Sieg über die Gallier davon zu tragen, wodurch
r den Grund legte zu seiner größern Macht und seines königlichen Anchens vor den andern Fürsten in Border-Afien, dem auch die Gründung
ter Restdenz Pergamus gefolgt ist. Dem Perrscher Bithynieus hatten
ise Zur Königskrone verholsen, obgleich er ihnen durch Sold und Tribut
verdssichen Cultureinsluß stehenden Küstenstaaten war aber so schon die
Erwas gesett, anmal da es den Vergamenern auch gelungen war, noch

<sup>\*\*)</sup> Fragmenta Historica Graecor. ed. Mullerus. Paris 1849. 4. T. III. p. 535, 19. \*\*) Fr. Chr. Schluffer, Geschuchte ber Alten Wett. 1826. 2h. I. S. 22-24; II. 1. S. 148-157; II. 2. S. 95-123 u. g. D.

Bermischung mit türkischen Stämmen, so baß wir in ben spätern Jahrhunderten außer Stande find zu beurtheilen, wieviel der Elemente von den Nachlömmlingen oder ihren Spuren jener anfänglich so zahlreich und mächtig gewordenen Ansiedlungen noch heute in der Gegenwart sich als einheimische Bevölkerung oder in Gebräuchen vorsinden möchten, de diese Berhältniß noch durch keinen längern Aufenthalt in jenem galatischen Ländergebiete Gegenstand der Beobachtung und Erforschung hat werden können 347).

Bu einer Beit, ale nach bem Befitthum Rlein-Afiene unter Berfern und Alexander D. biefes Land in bie Gewalt ber fprifchen Ronige getommen war, welche aber fortwährend auch mit ben ptolemaifden Ronigen in Aegopten fiber ben Befit Rlein-Affens in Rebbe ftanben, und aumal mit vielen fleinen Dynasten und Berrichaften gu ihrer Unterjochung in Rlein-Afien ju thun hatten, bas in ungahlige freie Stabte, in Tempelftaaten mit Priefterherrichaft, Tyrannien und mehr ober meniger berangewachsenen Kilrftenberrichaften getheilt mar, bie auch baufig unter fich in Febbe ftanben, ergoß fich ein febr gablreicher Somarm manbernber Reltenhorben von ber untern Donau über Thracien tommend bis an die Bestlufte Rlein-Afiens. Aus Mangel an Land ober aus Sucht nach Beute, fagt Livius (Hist. XXXVIII. 16), brangen fie, von ihrem heerführer Brennus, ber Delphi geplitubert hatte, fic trennenb, bie Thracien und an ben Bellespont unter ihren Auführem ober Bergogen Leonorius und Lutarius vor, bie Orte, bie fie burchzogen, branbicagend ober plunbernd. Die ichmale Meerenge und bas icone gegenüberliegenbe Land lodte fie jur Ueberfahrt; ein paar Schiffe, bie am Ufer lagen, riffen bie Ginen an fich und fetten in ihnen mit ibrer Rann-Schaft mit Beibern und Rinbern mehrere Tage und Rachte binburch nach ber naben Rufte von Rlein-Afien über, und bie Andern wurben burd Schiffe bes Fürften ber Bithynier, ber fie ale Bulfetruppen herbeiholte, hernbergeführt, fo bag an 20,000 Rrieger balb bemfelben ju Gebot ftanben. Es gefcah bies im Jahr 280 vor Chrifti Geburt. Ricomebes. ber Fürft ber Bithonier, benutte fie jur Beflegung feines Brubers Bybotes, ber eben gegen ihn fich emport hatte, befestigte fic burch ihren Beiftanb auf feinem Fürftenthron in Bithynien und Phrygien, und gegen bie machtigen fprifchen Ronige. Ricomebes fcofof mit ibnen und ihren 17 Bergogen, unter benen Leonorius und Lutarius bie angesebenften waren, als tapfern Soldtruppen einen Bund, bag fie bie Freunde seiner Freunde, aber auch bie Feinde seiner Feinde sein, und mit ihm gegen biefelben ju Felbe gieben, aber feine andren Bundniffe obne

<sup>\*\*1)</sup> Ch. Texier, La Galatie, les Gaulois en Asie. Paris; in Revue des deux Mondes. 1840. Août. p. 1—40.

feine Einstimmung eingehen follten (Memnon de Reb. Heracleae Pontic. ap. Photium) 48). Dafür erhielten 10,000 bon ihnen, bie obne Ruftung . waren, von Nicomebes bie Baffen und Golb. Balb verbreiteten fie fich indeft über bie Grenggebiete bes bamaligen Bithoniens binaus, und wurden auch bem nachften Rachbarn ber Bithonier, bem Donaften bon Bergamus, burch beständige Ueberfalle befcmerlich, bis auch beffen Fürft Gallier in Gold nahm und biefe felbst gegen ihre eigenen Lanbsleute ins Feld ftellte. Wo fie bintamen, unterwarfen fie fich bas Land und branbichatten bie Böller, benen bie barbarifchen Rrieger fiberall großen Schreden einjagten. Als Solbtruppen gingen fie balb auch in Dienfte anbrer Rurften, die fie ju Rebben gebrauchten. Bei ben bamaligen Bechfeln gefprengter Oberherrichaften und ben fortwährenben politifden Gabrungen und Berfpaltungen ber vericbiebenen innern fleinern Machthaber ber Salbinfel, bie zu ihrem Emportommen nur fraftiger Arme bedürftig waren, fanden bie Gallier als tapfre Rriegefnechte leicht Ein-Sie halfen, gegen Golb, eben fo ben freien Stobten gur Erhaltung ihrer Selbständigfeit, wie ben größern Fürften und fleinen Dynasten gegen bie Oberherrn bes Lanbes, bienten aber auch ben fprifchen Ronigen gegen ihre Bafallen, und mo es Beute gab, plunberten fie auch auf eigene Danb. Go brangen fie balb fiegreich und von ben Rleinafiaten als umberftreifenbe immer machtiger werbenbe Banberborbe gefürchiet, burch bas Innere ber halbinfel bis ju ben Provingen fprifcher Ronige und Spriens, wie Ciliciens vor, wo agoptifche Ronige 4000 ihrer Rrieger in Solb mit nach Megopten überführten.

Ganz Klein-Afien bieffeit bes Taurus war ihnen tributär geworben \*3). Schon viele Lanbschaften waren während 25 Jahren burch
ihre Raubzüge geschreckt und geplündert worden, als der britte in
ber Reihe der pergamenischen Fürsten, König Attalus I., Bater von
Eumenes II., aber unter den Zeitgenoffen der Erste, im J. 239 v. Chr.
es wagte, den geforderten Tribut zu verweigern, und so glücklich war, in
einer Feldschlacht einen Sieg über die Gallier davon zu tragen, wodurch
er den Grund legte zu seiner größern Macht und seines königlichen Ansehens vor den andern Fürsten in Border-Asien, dem auch die Gründung
ber Residenz Pergamus gesolgt ist. Dem Herrscher Bithyniens hatten
sie zur Königskrone verholsen, obgleich er ihnen durch Sold und Tribut
verpflichtet war. Ihrer Uebermacht in den vordersten schon mehr unter
griechsischem Cultureinsluß stehenden Küstenstaaten war aber so schon die
Grenze gesetzt, zumal da es den Pergamenern auch gelungen war, noch

<sup>4°)</sup> Fragmenta Historica Graecor. ed. Mollerus. Paris 1849. 4. T. III. p. 535, 19. 4°) Fr. Chr. Schloffer, Geschichte ber Alten Welt. 1826. 2h. I. S. 22-24; II. 1. S. 148-157; II. 2. S. 95-123 n. a. D.

andre frische gallische Stämme ans bem gegenüberliegenben Thracien, wie sehr mahrscheinlich die Aigosagen (bei Bolpb. V. 77—78, die man wol irrig bei Casaubonus und Schweighäuser verschrieben hat) 360), als Solttuppen in ihr Land zu ziehen, und sie näher am hellespont mit Beibem und Kindern, die ihnen auf ihren Kriegführungen immer nachzogen, wie Bolybius berichtet, auzusiedeln gelungen war.

Die brei Bolts ftamme, fagt Livius, hatten fich in brei Gebiete Aftens getheilt, die fie fich zinsbar machten; es waren die Toliftobojer, Trocmer und Tectosagen. Die Trocmer hatten von Heolis und Jonien an fich gezogen, die Tectosagen nahmen das Mittelländische Rlein-Aften diesseit bes Taurus in Anspruch. Nachdem fie aber die Schlackt gegen Attalus verloren hatten und das pergamenische Reich mit seinen Berbündeten, wie das bithpnische an Macht und Selbftändigkeit zunahmen, mußten sie ihre Streifzitge und Brandschangen in die wellichern Gebiete aufgeben; sie zogen sich nun gegen den Often auf die beiben Seiten des Flusses halps zurud, wo sich ihre Boltszahl durch vielen Nachwuchs und ihr Ansehen so vermehrten, daß selbst die Könige von Sprien sich zur Abtragung einer Steuer an sie verstehen mußten.

Früher mar ber Halps als bie Bollericheibe ber öftlichen und weftlichen Boller und Staatenfpfteme in Rlein-Afien angefeben worben; ein Berhaltniß, bas nun gang gurudtreten mußte, feitbem bie Gallierftamme bas Mittellanb zwifden beiben, in ben Gebieten bes Sangarins und mittlern Salvs, als Galatia einnahmen und balb als Gallogracier auf bemfelben burch ihre Berrichaft in beiben Strom. gebieten bie Bermittler ber Bevollerungen, Sitten und Berrichaften bet Beftens und Oftens von Central-Afien wurben. Bier lernte Strabo fie in ihren heimathlich geworbenen Sitzen nicht mehr als herumziehende Raubhorben, sondern in ihren schon fortgeschrittenen Civilifationszustanben tennen, auf welche griechisches Befen ber weftlichen Rlein-Affaten ben größern Ginfluß auf barbarisches Reltenthum ansgente hatte (Strabo XII. 566-567). Attalische und bithynische Kürften, bie lange Beit burch fie bebrängt gewesen waren, hatten ihnen biefen lanberbefit überlaffen. Dreierlei Bolferftamme, fagt er, bie aber nur einerlei Sprache rebeten, auch fonft in allem anbern fibereinftimmenb waren, bilben eine Bierfürftenherrichaft, bie fie Tetrarchie new nen, beren Abtheilung je ihren Tetrarchen und einen Richter (Δικαστήν), einen Stratophplag, b. i. einen obern Beerfahrer, und zwei Unterftratophplaten als Stellvertreter bat, bie unter bem Tetrarchen ftanben. Den 3 wölf Tetrarchen ftanben 800 Manner als

<sup>\*\*\*\*)</sup> Polybius, Historiar. ed. J. Schweighäuser. Lips. 1789. T. II. p. 381, Net.

Rath jur Seite. Der Großrath versammelte sich in Erinnerung an ihre Bater im Gichenhain, bem Dronemetum (Δρυνέμετον, bei Strabe MI 567), wo fie über Tob und Leben Befcluffe faften. Gin Giden. bain, Nemet, bieß auch bas Beiligthum bes Tempels bei Burbiggla in Sabfrantreich (nomine Verne-metis . . . Gallica lingua etc. b. Venantius Fortunatus I. 9). Alles fibrige blieb bem Tetrarchen und bem Difaftes jur Entscheidung überlaffen. Go war bie Berfuffung ber Galater, fagt Strabo; als Freunde ber Romer hatten fie in ben pontischen Rriegen burd Mithribates vieles ju erbulben, und maren fehr abgeschmacht morben. Bon breien ju zweien Oberherren maren fie gulet nur noch ju Einem, bem von Julius Cafar eingesetten Ronige Dejotarus 1), bem letten ihrer einheimischen Stammesfürften vom galatischen Beichlechte, berabgetommen. Und nicht feinem Sohne Bylamenes überließ bie romifche Bolitik feine Erbfolge, fonbern übergab bas Reich feinem Schreiber Amontas jur Berwaltung (11 Jahre hindurch) mit weniger Dacht und nur über einige ber Diftricte, bis nach beffen Tobe fie gang Galatien in eine Proving bes romifden Reichs umwanbelte (a. 25 ant. Chr. n.; Eutrop. VII.). Die aus ber Beimath mitgebrachte Berfaffung, welche bie Gingewanderten auch auf Galatien fibertragen hatten, zeigte, fagt ber Biftorifer 12), viel Mehnlichfeit mit ben beutiden Ganeinrichtungen; auch blieb ihnen bie Abtheilung in BBlterfcaften. Gine jebe ber Tetrarchien hatte im Tetrarchen ben Borfiter bes Obergerichts, Gangerichts, als Ehrenperfon ben Bergog germanifder Rationen : bie Dreibundert find bas grafliche Gericht im Gegenfat bes Centgerichts: ihr Senat von 300 Berfonen wurde ber Rath ber 3wolf Bierfürften genannt. Diefer bielt feine Berfammlungen im Freien in Gidenbainen (im Dronemetum).

Die Trocmer, sagt Strabo, welche von spätern Antoren and Erogini genannt wurden, besassen das Ländergebiet gegen den Pontus und Cappadocien, den besten Theil Galatiens, wo sie drei mit Mauern umgebene Castelle hatten: Tavium, den Handelsmarkt, wo die colossasse Metallstatue des Gottes (Acos) und der heilige Hain mit dem Aspl für Berbrecher; dann Mithridatium, das Pompejus vom Bontus losris und dem Bogodiatarus gab "), das aber seiner Lage nach unbestannt ist, und Danala, die eben so unbesannt geblieben, wo Pompejus und Lucullus bei ihrem Bechsel des Commandos im mithridatischen Ariege zusammentrafen. Das Gebiet der Tectosagen nahm einen Theil von Groß-Phrygien ein, wo Pessinus liegt und die Orcaoryci ")

<sup>5&#</sup>x27;) G. Wernsdorf, de Republica Galatarum l. c. p. 171.
Schlosser, Geschichte der Alten Welt a. a. D. II. 1. S. 155.
53) G. Wernsdorsi de Republ. Galatar. p. 223.
1. c. p. 225; J. A. Cramer, Asia Minor. II. p. 91, 95.

wohnten. Ihr Caftell war Ancyra in Galatia, bas aber nicht mit bem Meinen phrygischen Städtchen gleiches Ramens zu verwechseln ift. Die Tolistobojer grenzten an Bithynien und Phrygia Epictetos; ihre Castelle sind Blucium und Pejum, wovon jenes bie Resbenz des Dejotarus, dieses sein Schathaus ift (f. oben G. 356).

Der Tempelftaat Beffinns hatte fich in Bluthe unter bem Einfluß pergamenischer Rönige auch mabrent ber Berrichaft ber Galater bis in bie Romerzeit erhalten. Der Zulauf bes Bolls jum Tempel batte jeboch febr abgenommen, wie Strabo fagt; boch war bie Stadt noch immer bas größte Emporium geblieben. Anchra mar bebeutungs los feit ben Ueberfallen bes Conful Manlius geblieben, und murbe erft burch Anguftus wieber gehoben. Zavinm, zu Strabo's Beit, war noch ein großes Emporium, icheint aber weber eine große Stabt, noch eine Refibeng galatischer Bergoge ober Tetrarchen gewesen ju fein, bie überhaupt feine großen flabtischen Sofhaltungen geführt ju baben fceinen. Gelbft Dejotaru 8 964), ibr letter Ronig, ber als Souverein ben Titel Rex von ben Romern erhielt, batte in feinem ber Sauptorte feine Refibeng genommen, und lebte, nach Cicero's Schilberung me nigftens, mehr nach einfacher patriarchalischer Sitte als rober Eriege mann und nach Art ber hirten von feinen heerben. In wie weit bie Entartung ber Gallogracen in ihren neuen Siten ging, von ber Rlorus fpricht, haben wir teine Graube biefe gu beurtheilen (. . . itaque nt frugum semina mutato solo degenerant, sic illa genuina feritas corus, sc. Gallograscorum — Asiatica amoenitate mollita est; L. Ann. Flori Lib. II. c. 11). Rlorus folgte barin wol ber Antlagerebe bes Luc. Kurint Burpureo im Senat gegen Manline, ber behanptet batte, bag bie Gallogracen burchaus nicht mehr bie tapfern Gallier feien, welche bie Romer-einft aus Italien, und Julius Cafar in Gallien haben taufenbmal mit größter Unftrengung jurudichlagen muffen; von Manlius feien fe ale Raubhorben leicht in bie Flucht gejagt, und bem Conful fei baber tein Triumphaug ju gestatten (Livius XXXVIII. 45).

lleberhanpt hatte bas Bolt ber Galater fich wol nur fehr fprobe in ber Annahme ber griechischen Civilisation gezeigt, wie aus Livins Schilberung ihrer Ariegiührung gegen ben Consul Manlius hervorgett, und in Sprache und Sitten (in ber Schlacht sochten fie mit nachten lebern) in seiner Robbeit erhalten. Auch in seinen spätern Denkmälen, in ben Prachtwerten Anchra's und allen andern Monumenten Galatia's zeigt sich bies. Denn wenn biese gleich voll Inscriptionen in griechischer und lateinischer Sprache auf ihren Tempeln, Banten und Grabftätten sind, so ist boch keine einzige Spux vorgesunden, daß sie

<sup>935)</sup> G. Wernsdorf l. c. p. 163---179.

in national-keltischer Sprache sich selbst ein Denkmal gesetzt, ober auch nur einen Act ihrer Herrschaft niebergeschrieben hätten. Im Ramen bes Senatus und Populus Golatarum werben die Acten ihrer Berwaltung in griechischer Sprache veröffentlicht; alle Decrete der Casaren und Militär-Magistraturen für die Legionen in lateinischer Sprache abgesaßt; die Gewalt ist aber in den Händen römischer Proprätoren, und auch in der driftlichen Zeit der Metropole zu Anchra tritt kein Galater als gesehrter Kirchenscribent hervor. Keine chronologische oder genealogische Aufzählung ihrer Derzöge oder Tetrarchen, oder ihrer Delbenthaten und Sinrichtungen ist durch sie selbst von ihrer brei Jahrhunderte lang dauernden Herrschaft ausbewahrt, und von zahlreichen literaten Böllern rings umgeben, scheinen sie sich ohne eigne Schrift erhalten zu haben.

Den Ramen Gallograci verbantten fie fcwerlich ihrer eignen Gracifirung, fonbern vielmehr ben vielen in ihren Gebieten icon augefiebelt gewesenen griechischen Bewohnern, mit benen fie fich in Galatia vermifct batten, mas bentlich aus ben Genatereben bes Luc. Ruring Burpureo in ber Anflage gegen Conful Manlius hervorgeht (Livins XXXVIII. 45). Rur Ramen ihrer vielen fürftlichen Gefchlechter und reichen Rachtommlinge, bie fich nach Muguft's Beit als romifche Beamte, ober in Briefterwurben (eine Tochter bes Bplamenes, Carachyla, tritt als Grofpriefterin ber Ceres in ancyranifden Infdriften auf), ober auf Grab. ftatten, jumal in und um Ancyra's Banwerten, in jenem griechischen und lateinischen Lapidarftyl erhalten haben, find auf die Rachwelt getommen, aber immer nur als Betheiligte griechischen ober romifchen Befens, ohne nationale geistigere Gelbftanbigfeit; nur bie einzige hochgepriefene, allerbings fubne, aber barbarifche Belbenthat ber treuen Chiomara, Gattin bes galatifden Bergogs Ortiago ausgenommen, eine bobe gran, bie Bolpbine (Histor. XXII. 21) perfonlich in Sarbes tennen fernte und bewunderte, beren Ruhm auch Livius (c. 21 l. c.). Blutard (de virtut. mul. c. 34) und Anbere übereinstimment aufbewahrt haben.

Die Tempelceremonten ju Peffinus werben die Galater icon begünstigt haben, weil sie ihnen große Ginkunfte burch die Bilgerschaaren und beren Opfergaben brachten; ju der roben Tempelweihe des Augnsten im Sinne der schon entarteten schwelgerischen Römerwelt, durch blutige Gladiator- und wilde Thier-Rämpfe, wie durch Schmausserien spendeten ihre Fürsten und Fürstensöhne, wie ihr zahlreicher Abel aus Chrgeiz sehr bedeutende Summen, die sie aus ihren Raubzügen ("zwidisima rapiendi gens", characteristrt sie Livius XXXVIII. 27) zusammengehänst hatten, wozn auch die vielen Tempelorte und freien Städte der Paphlagon ier, die sie sich zuleht noch unterworsen und ihrer Freiheit bernubt hatten, das Ihrige beigetragen haben werden. Den Römern blieben die

Galater fpaterbin mit ihren Eruppen in allen Rriegen gegen bie Berfer tren, und mit ben Bygantinern fcheinen fle gang wie verfchmolzen gewesen zu fein.

Bas wir von ihnen seit ben Gnabenbezeugungen Auguft's, zumel von Anchra erfahren, benn Bessinus und Tavium versanken bald in Dunkel, so baß ihre Lage selbst ganzlich in Bergessenheit gerieth, it schon bei ber Monographie bieser Capitale erwähnt; hier find nur noch bie Umftanbe aus bes Consul En. Manlins Feldzuge gegen bie Galater zu erwähnen, insofern biese noch einigen Ausschling über ihr Land und ihre Leute geben konnen.

Der von Tit. Livius (XXXVIII. c. 12-25) erhaltene Bericht ther biefen Felbzug mit feinen romifchen Legionen gegen bie Balater ift eins ber wichtigften uns erhaltenen Aftenftude jener Beriobe, fur bie Buftanbe von Rlein-Afien überhaupt, inebefonbre auch fur bie von Galle. Gracia. Antiochus M., ber König in Sprien und Rlein-Afien, war in Folge bes erften macebonischen Rriegs von ben Romern unter L. Cornelius Scipio Asiaticus bei Magnesia in einer Felb folacht im 3. 190 vor Chr. G. volltommen beflegt, und ju 15,000 To lenten Ariegetoften verurtheilt worben; feine Uebermacht mar ans Borber Aften gurudgebrangt, bie Legionen ber Romer überwinterten in Dag. nefia. Scipio's Rachfolger, ber Conful Enejus Manlins, erhick vom Seuate in Rom Befehl, ben Frieden mit Ronig Antiodut berguftellen, aber teineswegs bie Gallogracen mit Rrieg zu übergieben. Dies that er fogar gegen ben Billen bes Senats, wie ihm bies we feinem eignen Legaten im Senate vorgeworfen wurde (Livins c. 45 u. 46). Manline gab ju feiner Rechtfertigung an, bag auch bie Allitrten und bie Bulfevolter bes Antiodus, bie ihm in ben vorigen Reben gegen bie Romer beigeftanben, ju benen vorzuglich bie brei BBIfer. ftamme ber Balater gehörten, nnb beren Macht hatte vernichtet werben muffen, um ben Ginflug ber Sprer aus Borber-Aften jenfeit be Taurus vollends jurudjumeifen. Die Legaten marfen ihm vor, aus Raubsucht nach reicher Beute feinen fo eigenthilmlich eingerichtete Relbzug ansgeführt zu haben. Statt von Maguefia und Ephefus, wo ber Conful bas Commando übernahm, auf grabem Bege gegen be Galater ju gieben, mablte er allerbinge große Umwege gegen ben 66 ben und Often, über Cibpra, Sagalaffus, Synnaba, burd 24. bien, Carien, Bifibien, Phrygien, ehe er am Sangarine bie Grenge ber Galater bei Beffinus betrat, um in ben vielerlei fleinen Staaten und Stabten, bie er babei wie ihre Dynaften branbidates tonnte, fich Igroße Bente gufammenguraffen, was bem Dabfüchtigen and ibater bei feiner Rudtehr vom Senate in Rom jum Borwurf gereichte. Die frühere Maridroute wirb für jene ganber manden Aufiding geben und ihre bamaligen Buftanbe; hier aber begleiten wir ben Caufal

ur von ba an, wo er nabe ben Quellen bes Alanber, bes füblichen uffuffes jum Sangarius, fich ben Grenzen ber Toliftobojer und effinus naberte (Livius XXXVIII. cap. 18). Ueber bie leere Stabt innaba (Afium Rara hiffar), bie aus Furcht vor bem Romerer und ihren Blunberungen von allen ihren Bewohnern verlaffen war, ig ber Conful wegen ber von ibm mitgefchleppten Bente fo langfam rt, fagt Livius, bag er an biefem Marfctage nur 5000 Schritt voriden tonnte und bei Beudos Vetus Balt machen mußte. Bon ba igerte er bei Anabura, am zweiten Tage; ben britten erreichte er ie Onelle bee Alanber, und am vierten Tage von Synnaba blug er ju Abbaffus fein Lager auf, mo bie Grenze bes Gebiets er Toliftobojer erreicht mar (ad Tolistobojorum fines, Livius XXXVIII. 5 u. 18). Diefelbe Gegenb ift es wol, welche in Tabul. Peuting. noch en Ramen Tolosocaria beibehalten, b. i. Tolioróxwoa bei Btolem., ichtiger Toliftocora, b. i. die Stadt ber Toliftobogii 954). Diefe enerlich völlig unbefannt gebliebene Localitat founte erft burch 2B. Bagilton, ber benfelben Weg im September bes Jabres 1836 jurfictlegte. inf folgenbe Beife erläutert werben 67).

Bon Spnnaba nach Abbaffus ift ber einzige Bunct, ber fich enauer feststellen lagt, burch Alandri fontes gegeben. Dies muß ein Huft fein, ber nach Balatia bin flieft; es tann nur ber Strom fein, er beut ju Tage bas Thal bes Ortes Bejab an 2 Stunben icon iberhalb beffelben bewäffert. Bon biefen Quellen, bie offenbar bie bes Manber find (bei Samilton wie auf Bolotows Rarte ift ber Strom tamenlos geblieben), rudwarts, b. i. nach Guben gerechnet, von mober as heer mit feinem foweren Gepade nur etwa 2 Stunben weit porifiden tonnte, murbe bei bem beutigen Dorfe Rort In gu ber Station Anabura bes Confuls bringen; von ba ging es nach Esti Rara Diffar, b. i. bas alte fcmarge Caftell, im Gegenfat gn ber Stabt Afijum Rara Siffar (Synnaba) benannt, boch geht ber Erflarer wol ju weit, wenn er noch im beutigen türlifchen Ramen ben Beijab Esti, alt, ale Argument filr bie 3bentitat mit Benbos Betne bei Livius geltenb macht 68). Rur 2 gute Stunben liegt biefes Esti Rara Siffar im Rorben ber großen Blaine, ber Bhrugia Bororens, auf ber fich viele alte Dentmale mit Infdriften auffinben laffen, wie auf faft allen bortigen Graberftatten, welche nabe ber Stelle, wo ber Alug von Esti hiffar in bie Ebene eintritt, bie Lage von Spunaba bei Livins bezeichnet; fo baß also biese Strede ber 4 Tagemariche nach ihrer Localität bis "ad Tolistobojorum fines" gut ermittelt ericeint (von Synnaba's Lage f. unten). Die Lage von malator Bevoos

<sup>980)</sup> M. Leake, Asia Minor l. c. p. 90. 37) W. Hamilton, Res. l. c. I. p. 467. 389) Rieperte Rote ju Hamiltone Reise. Bb. I. S. 514.

jett and Ptolem. V. 5 nach Phrygia Bisibiä; sie ist eine phrygische Statt und wahrscheinlich die Boudera nolis Dourlas bei Steph. Byz. in R.D. von Afium Karahissar, von wo Wabbington eine Münze des lorbergefrönten Apollo mittheilt \*\*5\*).

Am Tage vorber, ehe ber Conful Maulius bie Quelle bes Alanber erreicht hatte, hielt er bie aufmunternbe Rebe an feine Legionen, nun auch bie Belferebelfer bes icon befiegten Antiochus ebenfalls in beflegen, bie nur barum auf ber Seite bes Reinbes geblieben, weil fie ber feften Deinung feien, bie weite Entfernung ihrer Bohnnug vom Bef meere werbe keinem ber Romer gestatten, bis zu ihnen vorzubringen. Dies werbe ben Legionen, welche bie Gallier icon in Gallies bestegt hatten, auch hier, wo berfelbe Feind in ber Ferne gegen fie auf trete, wol gelingen. Er fchidte bann Boten an ben gallifden Daupe fürften, Epoffognatus, ber einzige Gallierfürft, welcher bem Antiodus Sulfevöller gegen bie Romer verweigert batte, auch icon juvor ben Eumenes von Bergamus befreundet geblieben mar, und fich auch ben Römern ergeben gezeigt hatte. Bon ihm erwartete er Begweifer is bas Bebiet feiner Stammesgenoffen gu erhalten. Durch Mangel an Einheit unter ben Galliern, welche ber Conful nach Romerart ju benuben wußte, mar ihm baburch nun icon ein Weg in Reinbes Land gebahnt (Livius XXXVIII. c. 16 u. 17). Auch bie anbern Stamme trennten fich von einander und fetten fich an ben olympischen Bergen wie an andern hinter Anchra feft, wo fie bann im Gingelnen leichter beflegt werben tonnten, ale wenn fie jufammengehalten batten. Der Conful brach nun von bem Blug Alanber mit feinem Beere auf und erreichte am zweiten Marichtage ben Fleden Tyscos. Sier tamen Ge fanbte ber Burger von Droanba (in Bifibien) "), baten um Frennt schaft ber Römer, Die ihnen gegen Zahlung von 200 Talenten augefest wurbe. Bon Thecoe ging ber Bug nach Plitenbus und Alpatti; hier tamen bie ausgefanbten Boten in bas Lager bes Confuls perud, und auch Befandte bes Bergogs ober bes gallifchen Fürften, welche ben Conful baten, die Tolistobojer nicht zu betriegen (bierin ftimmt Bolpbius XXII. 20 in feinem Berichte über biefen Feldzug mit Livius a. a. D. Cap. 18 überein). Epiffognatus felbft wolle ju ibren geben und fie bereben, fich ben Forberungen bes Confuls ju fugen. Die wurde ihm bewilligt, indeß jog bas Romerheer von Alpatti weiter, burch bie Lanbichaft, welche man Arplos, "bie Bolglofen, und, wie Livius fagt, mit Recht fo nenne (f. oben G. 31); benn ohne Bann, felbst ohne Dorngesträuch, ohne alles Brennmaterial mußte man fich bier jur Fenerung bes Ruhmiftes bebienen (fimo bubulo pro lignis utuntur, Lir.).

 <sup>989)</sup> Waddington l. c. in Revue numism. Ann. 1853. p. 245.
 99) J. A. Gramer, Asia Minor l. c. II. p. 300.

Als bie Abmer bei ber Feste Cuballum (wol eine andere Form bes bier einheimischen Rybele-Namens) ber Gallogräcen im Lager kanben, zeigte sich alebalb ein haufen laut lärmenber seinblicher Reiterei, beren plöglicher Ueberfall einige ber römischen Solbaten löbtete, bie aber sogleich von römischer Cavallerie, die gewaffnet aus bem Lager hervorbrach, mit vielem Berluste zurückgeworsen wurde. Bon nun an rückte ber Consul im Feinbeslande nur mit größter Borsicht welter und tam so in fortgesetzen Märschen an ben Sangarius, wo er, da ber Fluß zum burchgeben zu tief war, beschloß, eine Brücke über ihn zu schlagen.

Der Sangarius, fagt Livius, flieft vom Gebirge Aboreus ans Phrygien (alfo aus S.B.?), vereinigt fich bei bem Gintritt in Bithonien mit bem Thombres (ober Thombretes), um jum Bontus (irrig Bropontis) ju fliegen, und ift nicht burch feine Groge, fonbern burd bie Menge feiner Fifche mertwürbig. 216 nun bie Romer nach vollenbeter Briide und ihrem Uebergange über biefelbe am Ufer bes Muffes (alfo am nörblichen Ufer bes peffinuntifchen Sangarius) bingogen, tamen ihnen bie Briefter ber großen Götter-Mutter von Beffimint entgegen und verfünbeten mit ihren "Liebern voll Gebermuth" (vaticinantes fanatico carmine) in ihrem Briefterfcmud ben 986. mern für biefen Rrieg bie Leitung ber Göttin, ben Sieg und bie Berrichaft in biefem Lanbe (Deam Romanis viam belli et victoriam dare Imperiumque ejus regionis, Liv. I. c. vergl. Polph. XXII. 20). Der Conful hieß bie gute Borbebeutung willfommen, und nahm an biefer Stelle fein Lager. Am folgenben Tage tam er nach Gorbinm (f. oben 6. 452).

So weit Livins Bericht, ber zuvor ganz unerflärbar geblieben war, so lange ber subliche Lauf bes Peffinus-Arms unbekannt blieb. Die Siftoriter gingen an bieser bunteln Stelle stillschweigenb vorüber, die Geographen, wie Rennell, Leate und andre, verschoben willschrlich nach ihren Conjecturen bie Ortslagen und ben Flufiauf auf ihren Karten; selbst Texier, ber nicht von ber Sib-, sondern von der R.B.-Seite über Siwribiffar nach Pessinus tam, und also den Lauf des Flusses im Süden von Bala hiffar gar nicht tennen lernte, spricht nur bei Gordium vom Uebergange 61) des Consuls über den Sangavins, den der Bericht des Livius aber bei Gordium eben gar nicht erwähnt; wahrscheinsich weil da schon eine Brilde vorhanden war, deren Uebergang feine Schwierigkeit barbot. Texier übergeht dagegen die vom Consul erft geschlagene Brüde über den Südlauf des Flusses bei Pessinus ganzlich mit Stillschweigen, daher auch seine Angaden nicht ausreichend sind. Erft

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Ch. Texier, La Galatie I. c. p. 13 und beffen Descript. de l'Asie Mineure. T. I. p. 88.

hamilton, ber beffelben Beges tam wie bas Confularheer, tonnte über benfelben hinreichenben Aufschluß geben.

Bon ber Manber - Quelle, fagt Damilton 067), folgte Conful Manlius aus feinem Lager von Abbaffus nun bem Thale, in welchen er mit größerer Schnelligfeit binabstieg ale juvor; boch folgte er nicht bem Laufe bes Alanber (ber linte geblieben fein muß und gegen R.B. 30g), ba er selbst gegen R.D. hin aufstieg zu einem anbern Thale von Gemit (ober Gemi?) Ribi (Guemet feui bei Samilton), aus bem a in die Ebene hinabsteigend das Land der Galater erreichte (perventum erat ad Tolistoboiorum fines, Liv.). Abbassus muß also am Eingange biefes Thales gelegen baben, und baber ibentifch fein mit ben Rninen. bie fich baselbft 21, Stunden (6 Meilen) unterhalb bes Dorfes Bejab befinden. Bon ba entspricht Livius Befdreibung vom Alander fiber bie genannten Stationen bis jur Applos genau ber Ratur und ber Beschaffenbeit bes barin unvertennbaren so eigenthumlichen Central. plateaus, welches bafelbft ber obere Sangarius-Arm von 28. nach D. burchflieft, an beffen Gubfeite aus ber erften Refte ber Galater, Cuballum, ein Ueberfall tam. Bu Tyscos, Blitenbus, Alpatti war bas heer noch nicht in die Applos eingetreten, bie Reftung Cuballum mußte alfo irgendwo an ihrem Eingange liegen, und zwar auf einem ber erften Grenzbugel ber Ebene, fübmarte bes bentigen Braden. ortes bei Tichanbyr. Die Lage biefer Refte Cuballum tonnte men nur fubwarte Beffinns auf ber Subfeite bes Stroms vermuthen. 3 biefer Gubfeite lernte Samilton bie Umgebungen von Bergan Rald (bas alte Amorium), öftlicher noch bie mahrscheinliche Lage von Abroftola-), bie er jeboch nicht felbft besuchte, weiter in Westen aber ben Ort Gemi tioi (Abaffus) perfonlich tennen, in beffen Rachbarichaft auch bie Gren fefte Cuballum am wahriceinlichften liegen mochte, ba bie Brude bei Lichanbur wol nahezu ben Uebergang bes consularischen Heeres be zeichnet.

Bon bes Conful Manlius weiterm Mariche, ber uur am Lempelorte von Bessinns, ohne ihn zu bennruhigen, vorübergezogen zu sein scheint, und auch seinem großen Tempelschatze keine Contribution anflegen konnte, da die Magna Mater auch die Beschützerin des Capitols in Rom geworden war, wird nur gesagt, daß er direct nach Gorbium fortichrit. Ein genauer Bericht ift leider nicht gegeben. Anr die Botschaft des Herzogs Epossognatus wird genannt, die dort im Lager eintraf mit der Rachricht, daß er durch seine Hinreise zu den gallischen herzogen kim billigen Bedingungen habe auswirken können; die Gallier verließen mit Beib und Kind und aller habe die Ebene mit allen ihren Ortschlie,

<sup>\*\*\*)</sup> W. Hamilton, Res. l. c. I. p. 467—469.
\*\*\*) J. A. Cramer, Asia
Minor. II. p. 90.

und festen fich im Gebirge Dlombos feft, um von bort, burch bie Bortheile ber Lage gefcutt, fich mit ben Baffen gegen bie Romer gu vertheibigen. Roch bestimmtere Austunft gaben bie Spione ber Gefanbten son Oroanda; fie berichteten, bag bie Toliftobojer ben Olympos befet batten; bie Dectofagen seien auf bie entgegengesette Seite jum Berge Magaba (f. oben S. 451) gezogen; bie Trocmer hatten ihre Beiber und Rinber ben Tectofagen jum Schut anvertraut, und wurben mit ihrer maffenfähigen Mannichaft ben Toliftobojern beifteben; bie brei Bergoge ber brei Stamme, welche bas Commanbo hatten, waren Ortiagon, Cambolomenus, Gaulotus. Den Blan ihrer roben Bertbeibigungsweife grunbeten fie auf bie Borausfetung, bag fie bie Romer burd Ueberbruß icon ermuben murben, wenn fie, im Befit ber bochften Berge biefer Gegenb, auf benen fie ihre Beerben und allen Borrath an Lebensmitteln gufammenbauften, ihnen auf lange Beit Biberftanb leiften tonnten. Die Romer, bachten fie, würben es nicht magen, über fo Reilen unzugänglichen Boben gegen fie anzuruden, von bem fie mit wenia Manuschaft und burd herabsturgen von Felsbloden bie Bugange leicht zu fichern hofften. Auch bie Ralte und Mangel an Lebensmitteln wurde bie Romer balb jum weichen bringen. Ihre Berggipfel fuchten fie burch Mauern und Feleblode ju umichangen, und glaubten, bie rauben Sohen wurben ihnen binreichende Mengen von Steinen gur Bertheibigung barbieten.

Aber Conful Manline, fagt Livius c. 20, forgte für vieles Gefcog aus ber Rerne; nicht auf eine Solacht in Reibe und Glieb war er gefaßt, fonbern auf Befturmung bebacht, und batte eine große Menge von Burfgefcoffen, leichten Spiegen, Bogen unb Bfeilen, Bleieicheln und mäßig große Steine ju ben Schleubern ausammengebracht, und fo jog er birect ben roben Berschangungen bes Dlymps ber Toliftobojer entgegen, feine Elephanten und feine Reiterei in ber vorliegenben Ebene gurudlaffenb. Rach forgfältiger Recoanoscirung ber roben Felfenburg am Dlympos (f. oben S. 522) foritten bie Leichtbewaffneten ju ihrer Erfturmung, von ben Bogeniduben ber Creter und ben berühmten Schleuberern ber Trallen und Thracier unterflut, gegen bie ungeordneten Saufen ber Gallier vor, bie zwar mit ihren nadten Leibern, ba bie Gallier im Gefecht ihre Rleibung abwarfen und nur von ihren zu turgen Schilbern geschutt waren, wuthend fich jur Behr fetten, aber von ben geubteften und beften Eruppen ber bamaligen Belt mit furchtbarem Berlufte verjagt und gerfprengt, ganglich überwunden, bie vollfte Rieberlage erlitten. Die ungebenerfte Ranbbeute und viele Befangene maren ber Bewinn biefes erften Sieges. Rach 3 Tagemarichen von ba über Anchra jum zweiten gang abnlichen Standorte ber Gallier, nämlich ber Tectofagen am Berge Magaba (f. oben 6. 451) im Often von Ancyra, wo auch bie treuen Perblinbeten bes Antiocus, Arfarathes, Abnig von Cappabocien, und Morzes, König von Paphlagonien, noch 4000 Mann Hilfstruppen gestellt hatten (Livius a. a. O. c. 26), wurde balb ein
gleich er Sieg über bie bortigen Gallier bavon getragen, zu berm
Rettung ber Uebrigbleibenbeu sich nur bie Ofiseite bes halvs
barbot, über welchen bie Römer sie nicht weiter verfolgten. Auch bier
war, sagt Livius, bie aus ben Raubzügen von ganz Aften jenseits bes
Taurus von ben Raubhorben zusammengeschleppte und ausgehäufte Bente
unermesslich, mit ber ber Consul Mantius nun, ba bie Jahreszei
schon spät im herbste war, in seine wärmeren Winterquartiere nach
Ephesus zurückzog, wohin er auch die Gesandten der Galater beschieb,
bie nun um den Frieden mit den Römern in Unterhandlungen zu treien
suchten (Livius a. a. D. c. 25).

Die Macht ber Galater war zwar gebrochen, aber vernichten wollten fie weber bie pergamenischen Könige, noch bie Romer, benn biek faben mol, bag fie als Freunde an ihnen tuchtige Gulfstruppen gegen ihre machtigen fprifchen Gegner in Borber-Affen befigen tonnten. Bei bem Friedensvertrag mit Rom erhielten bie Galater auch einen ebrenvollen Frieden; bes Ronigs von Bergamus, Gumenes, Reich, bas ihm bei ber Befiegung ber Gallier burch Bring Attalus trem lich beigestanben, ward nun burch beibe Phrygien, am Sellespont und Grofphrygien vergrößert. Die Bergoge (reguli nennt fie Livius XXXVIII. c. 40) ber Gallier murben gur Bufammentunft am Bellefpont befdieben, wo ihnen bas Bebot bom Conful vorgehalten wurde, im Frieden mit bem Ronig von Bergamus ju verbleiben, fich innerhalb ber Grengen ihres Lanbergebiets fefihaft ju halten und bie umberfcmeifenben be maffneten Raubzüge einzustellen. Gin Tribut murbe ihnen aber nicht auferlegt; bie Gefete und Ginrichtungen ihrer Tetrarchien murben ihnen gelaffen, ihre Unabhangigteit bom Genat in Rom beftatigt, und biefe Milbe machte fie fur bie Folgezeit zu ben treueften Anbangett ber Romer, wodurch ihnen auch unftreitig ber Schut bes, Raifer Anguf au Bute tam.

## Erläuterung 4.

Der Lauf bes Thymbres, bes heutigen Pursat von seiner Quelk am Murad Dagh (Dindymene Mons) bis zur Mündung in ben Sangarius. Cothanum, die heutige Kjutabia.

Uns bleibt noch in ber westlichen Salfte bes mittlern Sangariuslaufes an seinem linken ober sublichen Ufer bie Lanbesstrede zu betrachten übrig, welche von ben Quellen bes Bef-

finns-Stroms von der Brüde bei Tschandyr und dem Alander bes Livius westwärts von Bejad sich über eine wenig bekannte Landstrede bis zu der Quelle des Thymbres am Dindymon-Berge, oder dem heutigen Pursat am Murad Dagh ausdehnt, der nordwärts zum Hauptarm des Sakaria sließt (Sangarius . . . miscetur ad Bithyniam Thymbri fluvio, Livius XXXVIII.18), so wie von ihm noch weiter westwärts die zu seinen nordwestlichen Rachbarzuslüssen zum linken User des Sangarius, unter benen der Gallus der Alten als der westlichste erscheint, der sich bei Lefteh zwischen den dortigen Gebirgsengen zum Hauptstrom von der Südwestseite ergießt.

Der größte und bedeutenbste biefer hauptzufluffe von ber Gubfeite, ber auch ber bekannteste geworden, ist ber Thombres, Thombretes, Tembrogius bei Blin. VI. 2, ober ber heutige Burfat, bon bem wir baber auch an feinen rechten und linken Uferfeiten zur Specialbetrachtung ber anliegenden Landschaften übergeben tonnen, bie unter ber Phrygia Epictetus ber attalifchen Rönige zusammengefaßt wurden, weil fie bas von ben pergamenischen Ronigen zu ihrem Reiche zuerworbene ober wiebereroberte Gebiet bezeichnete (Strabo XII. 564 u. 576) 964). Sie lag zwischen Bithonien und Mofien, ohne bag bie Grengen genauer anzugeben waren, worauf fcon Strabo bei allen feinen Brovinzialabtheilungen in Rleinasien Bergicht leiften mußte, ein Uebelftand, beffen genaueste Erforschung wir ber alten Geographie von Rleinasien überlaffen muffen. Aber er gablt in biefer Broving am Thombres= ftrom bie Stabte Cothaium und Dorplaium, auf beffen Bestseite Megani (Tichandyr Siffar) und Cabi (Gebig), im Often beffelben Dibaium und Nacolea auf, obwol er wenig von biefen Orten zu fagen weiß. Wir haben ichon oben bes Murab Dagh, Dinbomon ber Alten, in feiner Streidungelinie von G.D. nach N.W. und ale Wafferscheibezug in ber Mitte zwischen Sultan Dagh (Paroreos), Olympus und ber 3ba-Rette gebacht (f. oben S. 42), wodurch berfelbe einen fo bedeutenden bybrographischen Anotenpunct amischen bem Stromspfteme bes Sangarius, bes propontischen Rhynbacus und hermus ber Alten einnimmt. Bon biefem Murad Dagh, ber von 2850 bis an 3262 Fuß Bar. absoluter Bobe, nach v. Tichichaticheffe Deffung, emporfteigt, flieft ber Burfat-Flug65) (Burfut bei Norberg)

<sup>&</sup>lt;sup>964</sup>) J. A. Cramer, Asia Minor. II. p. 11. <sup>65</sup>) Gihan Numa ed. M. Norberg. II. p. 441.

pon Sub birect nordwärts mit mancherlei Windungen über Rintabia (Cothaum) und Estifchehr (Dorplaum) vorüber jum Salaria, ben er etwa nach 45 Stunden feines Laufes erreichen mag 966). Er ift ber größte ber füblichen Bufluffe zum Safaria. Auf Müngen aus Trajans Beit wird er Timbris genannt, bei Livius Tymbris, falfc Thymbris. Bon feiner Quelle bis Kjutabia erreicht er nach ben ersten 16 Stunden schon ein flaches Uferbett, hat aber boch, ehe er in die vollkommene Chene von Estischen eintreten tann, noch felfige Thalwege zu burchbrechen; unterhalb ber lettern Stadt theilt er sich in mehrere Arme, die im Sommer sehr feicht find, fo bag bas Baffer beim Durchreiten ben Pferben taum an die Anie geht. Doch ift er gegen feine Ginmundung jum Sataria ziemlich reigend. Seine Einmunbung felbst ift noch me bekannt; aber an ihr scheint nach Wabbington 867) Forschungen bie Capitale Miba"um (Mygbus bei Brocop?) gelegen zu haben, wem nicht die Lage am Bathys-Fluß (auf Rieperts Rarte) burch eine Inscription und Ruinen bei bem Dorfe Barab bren gesicherter fein follte. Alle feine Bufluffe find unbedeutend; feine mittlere Breite schätt v. Tichichaticheff auf 46 bis 76 Fuß Breite, währen ber Sangarius unmittelbar oberhalb bes Burfat-Einflusses nach ihm 92 bis 124 Fuß Par. Breite haben foll, die Breite bes Sangarin unterhalb feines Einfluffes bei Beimeh 153 bis 184 F. B. bat v. Brontidento fagt, ber Burfat entspringe am Norbabhange bes Murab Dagh 50 Berft (14 bis 15 Stunden) im Gib va Rjutahia, und foll erft eine enge Schlucht burchfliefen, bis biefe fic in ein offenes Land ausbreitet. Die Ebene, in welcher Rintabis liegt, murbe von v. Tichichaticheff auf 2862 guß Bar., Die von Estischehr auf 2770 Fuß Bar. gemeffen. Da an ber Beftieit bes Murab Dagh bie Baffer bes Bermus entspringen, fo if biefer Berg offenbar berfelbe, ten Berobot (I. 80) ben beiligen Berg ber großen Mutter Dinbymene nennt, ber aber ver ichieben bom öftlichen peffinuntischen Dinbumon, jeboch gleiche Berehrung besitzen mußte, was auch von Strabo bestätigt wir (XII. 626 unb X. 469).

Cothalum ober Cotialum (Koriaeior b. Strabo XII. 576; Korvaeior b. Steph. Byz.; Cothaion b. Plin. V. 41; Korrvaeior bei Cinnamus, Hist. 191. 2) nach Münzen, die beweisen, daß

v. Tchihatcheff, Asie Mineure. I. p. 146. "7) Waddington in Revue numism. l. c. Ann. 1851. p. 76.

# Mittler Sakarialauf; der Thymbres; Purfak. 613

bier einft auch ein Oberpriefter ber Magna Mater, alfo ein Tempelbeiligthum ber Rybele mar, wie in Beffinus, Comana u. a. Orten, bessen Ruhm nur nicht wie ber andrer auf die Rachwelt gekommen ift. Leider hat Waddingtons Müngfammlung bier feinen neuen Bumache gegeben 68). Es ift bas beutige Riutabia ber Türken, bas bis in bas 12. Jahrhundert eben fo wie Dornla ium feinen antiten Ramen beibehalten hatte. Es foll nach Guibas bie Beburtsftadt bes Fabelbichters Mefop, nach Socrates (Eccles. Hist. IV. 5) auch ein Bischofesit gewesen sein, obwol Hierocl. Synecd. ihn nicht nennt, falls es nicht, nach Rieperts Bermuthung, in bem mahrscheinlich verschriebenen Ramen Tovxagaras verstedt liegt. Die Stadt wird gur Beit bes Raifer Andronicus im Jahr 1390, ale Sultan Bajegib fie in Befit nahm und ihren Rurften Rermiam jum Gefangenen machte, ber aber ju ben Berfern entfloh, eine Metropolis genannt (Ducae Mich. Duc. Nep. Hist. Byz. ed. I. Bekkeri. Bonn. 1834. 18, 6). Balb barauf (70, 14) im Jahr 1401, nach ber Befiegung Gultan Bajegibe burch Timurs Raubzug von Angorg nach Bruffg, murbe fie völlig gerftort, niebergebrannt, aller ihrer Schape und Einwohner beraubt, bie als Sclaven entführt wurden.

3. Rennell<sup>69</sup>) hat dieses Cotyaum als die Station nachzuweisen gesucht, welche Kenophon in seiner auffallend rückwärts
schreitenden Marschroute von der pisidischen Grenze mit dem Heere
des jüngern Chrus, als Ceramon Agora (Κεραμῶν ἀγορά,
d. i. ein Markt der Töpferwaaren?)<sup>70</sup>) bezeichnet hatte, die
er die letzte Grenzstadt in Mysia bei dem Einzuge in Phrygia
nannte (Xenoph. Anad. I. 2. 10); ein Name, der sonst bei keinem
spätern Autor vorkommt. Das Heer kam von Celänä in 2 Tagemärschen (12 Parasangen) über Peltae nach dieser volkreichen Stadt,
und brauchte von da wieder 3 Tagemärsche zu dem Capstrischen Felde
(Caystri Campus), wahrscheinlichst gelegen bei dem heutigen Bulwadin näher gegen Thriaum, welches letztere in 4 Tagemärschen
von da erreicht wurde. Dies war die erste große Ebene auf dem
Wege nach Iconium (Koniah), womit Rennell die Distanzen nach

<sup>\*\*)</sup> Rach Frölich, in Fr. Creuzers Symbolif und Mythologie. 3. Aufl. Th. II. S. 365; Corpus Inscr. Graecar. Vol. III. Nr. 3810—3830; W. H. Waddington, in Revue numismat. Année 1851. p. 168.

\*\*) J. Rennell, Illustrations of the Expedit. of Cyrus etc. Lond. 4. 1816. p. 26—32.

\*\*) Herod. V. 88, wie in Athen, f. W. M. Leake, the Topography of Athens. Sec. Ed. Lond. 1841. T. I. p. 111, Not. 4.

ben Itinerarien in Uebereinstimmung zu bringen suchte. Allerdings ein großer, aber absichtlicher Umweg gegen ben Norden, um burch List den König in Susa zu täuschen und seine seindliche Absicht

gegen ihn zu verbergen.

Diese Ceramon Agora sah Rennell als einen Sammelplat an, von bem aus ber Bug erft in feiner gangen Ausruftung beginnen follte, ba auf ber Ebene am Capftrus auch bie erfte Beerschan über bas ganze Urmeeforps gehalten werben fonnte. Nach Rieperts Berechnung 971) wurde biefer Ort nicht fo weit nordwarts wie bei Rennell, sonbern ziemlich in bie Gegend bes heutigen Uschaf (Trajanopolis) zu liegen kommen, was noch beffer mit ben 3 Tagemarichen (30 Barafangen) von ba auf ber Ebene oftwarts nach bem Capftri Bebion (Kavorgov nedior, identisch mit Bulmadin) m ftimmen fcheint. Bas aber Rennell ferner zu Gunften feiner Anficht anführt, daß ber turtische Geograph ber Bhrygia Bacationa, welche ber Umgegend von Rjutabia entspreche, ben Namen Rermian noch von ihren alten Beherrschern gebe 72), ist ohne Gewicht, ba jeme Namen, ursprünglich einer turtischen Dynastenfamilie angehörig. mittelalterlicher Zeit seine Entstehung verbankt. Dhne bierüber be ftimmt entscheiben zu wollen, ba une bie Art ber felbschutischen Besitnahme bieses Landes unbekannt geblieben, liegt boch in bem Bobenverhaltnif felbft eine mögliche Bestätigung ber 3bentität beiber Localitäten, an die man früher nicht gedacht batte, bie es aber mahricheinlich macht, bag bier in altefter Zeit fcon Topfermaaren eine nicht unwichtige Rolle fpielen konnten, woher ber Name einer Keramon Agora in ber Gegend von Rjutahia ober bem eines füblichen Ufchat zu Theil werben fonnte. Denn beachtenswerth scheint es boch, daß schon Niebuhr73) bei feinem blogen Durchfluge burch biefen Ort einer ganen cefabrit ermabnt, ber einzigen, beren er auf feiner gangen Reife gebachte, welche bas gange Land mit ihrem guten Befchirre, jumal gu Raffeetaffen Rach Minsworth 8 74) geognoftischen Beobachu. f. w. verfebe. tungen ift aber grabe in biefen Umgebungen bes eigenthumliden plutonischen Gebietes ber Meerschaum einheimisch, ber bier als feinstes Material zur Berarbeitung aus Gruben gewonnen murbe,

Rieperts Rote in Anabafis, übers. von hertlein. Leipzig 1854.
 Aust. S. 26.
 Bestätigt durch J. v. hammer, Gesch. des osman. Reiches. I. S. 39.
 Ainsworth, Notes taken on a Journey etc. in Roy. Geogr. Journ. Lond. Vol. X. P. 3. p. 490.

# Mittler Safarialauf; ber Thymbres, Pursaf. 615

vom dem zumal im benachbarten Estischehr noch heute die türtischen Pfeisenköpfe im Berkehr kommen. Nicht unwahrscheinlich also, daß auch schon zu Kenophons Zeit solche vielleicht erst durch Berser in Schwung gekommene feinere Fabrikate dem großen Bazar jener Gegend, sei es in Kjutahia oder dem nahen Uschak, einen rühmlichen Namen gegeben hatten, da das Fabrikat in andern Gegenden noch nicht in Gebrauch gekommen sein mochte. Genauere Nachforschungen hierüber wären künstigen Reisenden zu empsehlen, denn bei der Unbestimmtheit älterer Angaben hat man auch andre Localitäten sür den Markt der Keramier gehalten, wie Cramer bas Ceranä bei Blin. V. 32, Hamilton aber Uschak, das spätere Exajanopolis, womit auch Kiepert übereinstimmt, u. A. m.

In ben vortürkischen Zeiten, vor ber Zerstörung durch Timur (im 3. 1400), war Kjutahia unter ben einheimischen selbschutischen Fürsten von Kermian eine bebeutende Stadt 76). Siehatte, am Pursat gelegen, 7 große Moschen, 7 große Bäber, davon das berühmteste Balylly hieß, d. i. das sischeriche, weil in bessen Mitte ein Bassin mit taltem Wasser voll Fische war. Die Bäder waren von Kranten sehr start besucht, und zumal gegen Gliederschmerzen heilsam besunden. Der Berg über der Stadt trug in doppelter Höhe ein inneres und ein oberes Schloß, welches letztere Dschemharindleit der heutigen Stadt, deren Hänges, hieß. Die Annehmlichleit der heutigen Stadt, deren Häuser zwar nur von Lehm, aber mehrstödig erbaut und mit Holzziegeln gedeckt sind, sagt Olivier, wird durch viele Springbrunnen des besten Wassers sehr erhöht; die Obstgärten, welche die Stadt umgeben und durch trefsliche Aepfel und Birnen berühmt sind, bieten schöne Spaziergänge dar 77).

In neuern Zeiten ist die Nachbarschaft um Kjutahia mehr bessucht als ihre unmittelbare Nähe; die Quellen des Pursakslusses, die in der Nähe von Althutasch liegen sollen, sind noch von Niemand exforscht. Der Ort ist nur zuweilen durch Zusammenkunste bei ihm in der Nähe von Conni genannt<sup>78</sup>). C. Nieduhr<sup>79</sup>) war zwar schon im Jahr 1766 des Weges von Karahissak (Shunada)

<sup>78)</sup> J. A. Cramer, Asia Minor I. c. II. p. 26; J. W. Smith, Dictionar of Greek and Roman Geogr. I. p. 589-590. 76) Habith Chalfa f. 3. v. Hammer, Gesch. bes osman. Reiths. I. S. 184. 77) Oliviers Reise, Uebers. Weimar 1808. Th. III. S. 387. 76) J. A. Cramer, Asia Minor. II. p. 25. 79) C. Niebuhr, Reises beschr. 1834. 4. Th. III. S. 134-135.

nach Kjutahia gekommen, war aber oftwärts an den Onessen des Pursak vorübergegangen, daher er ührer nicht einmal erwähnt. Er brauchte 3 Tage, um vom 5. dis 7. Januar mitten im Winter auf schlechtem Wege von dem einen Orte zum andern zu gelangen. Den ersten Tag legte er die 3½ Meilen von Karahissar die Eiret in 5 Stunden über die große Sbene zurüd; den zweiten Tag in 8 Stunden die 5½ Meilen nach Duwartor, den dritten Tag 3½ Meilen in 5 Stunden über drei heiße Quellen, wo viele Marmortrümmer einstiger Prachtbauten, die nicht näher bekannt geworden, die er Kjutahia erreichte.

Much Dlivier 980) tam im 3. 1798 auf feinem Radwege ans Berfien am 9. October von Rarahiffar in 4 Stunden nach Altyn tafd, bas er ein großes Dorf auf ber Ebene nennt, ohne ber Quelle bes Purfat zu erwähnen, ben er erft am folgenben Tage 8 Stunden unterhalb Alton Tasch traf und ein Flükchen neunt, bas er auf einer Bogenbrude übersette und von ba in 11/ Stunden bie Stadt Rjutabia erreichte. General v. Roehlers Route im Jak 1800, ber Colonel Leake begleitet hatte<sup>81</sup>), aber allein von Abalia in Pamphylien direct gegen Rord über Kjutahia nach Constantinopel zurudlehrte, paffirte bas Quellgebiet bes Purfat eiligft, ba es an Ende des Monats März noch ganz mit Schnee bebeckt war. Er ging vom Dorfe Sitschanli im fruchtbaren Thale in S.D. bet Murab Dagh etwas westlich von Afium Rarabiffar (Sonnaba) gelegen aus, und erreichte in 9 Stunden Weges am Abend bes 28. März die Station Althn tafch (b. h. Golbstein). Er tom bahin burch welliges Land, burch wenig Bald, traf in mehren Dörfern manche zerftörte alte Refte, aber teine Ueberbleibsel eine größern Stadt. Aus bem Schnee ragten bie und ba bei ber Station gelbe Rlippen bervor, benen sie ihren mobernen Ramen mahrscheinsich verbantt. Sie liegt, fagt er, auf bem linten Ufer bes Burfal, ber bier entspringt; ein rebellischer Häuptling war eben bier burch ben Bascha von Kiutahia besiegt und ber Ort gepländert worben. Ben ba tam er am folgenden Tage nach Kjutabia. Bon Ueberschreitung eines hoben Quellberges ift bier teine Rebe; er tam nur fiber eine ichlammige Ebene, Die von ber Schneeschmelze und bem Burfat unter Baffer gefett war, und hatte mehrere Bruden über beffen Primmungen zu überschreiten, ebe er zur Stadt tam. Gegen Alton tofd

<sup>989)</sup> G. A. Oliviers Reise. Weimar 1808, III. S. 386. 11 M. Leeke, Asia Minor l. c. p. 139-141.

#### Mittler Safarialauf; ber Thymbres; Purfat. 617

batte er nur niebere Berge und ein liebliches Land vaffirt, war auch an einer Quelle vorlibergekommen, bei welcher die Ruinen einer Moschee und von einer alten Lirche halbwegs nach Kintabia lagen. Bon da überschritt er auf guten Rieswegen burch gute Grasungen bis anm reifend ftromenben Burfat eine Brude, und tam fo aur Stadt, die im Bogen bom Fluffe umgeben an bem Berg emborgebaut ift, auf beffen Borfprunge ein Caftell liegt, gewöhnlich bie Refiben, bes Beglerbeg von Anatolien, und baburch bie Capi-Der berühmte Quellberg bes Dinbymon ift tale bes Lanbes. von ben Banberern auf biefen Begen nicht einmal genannt, seine Sipfel nie bestiegen, seine Bobe nicht gemeffen; Die Lage ber Quelle murbe bem Dajor G. Reppel 82) nur aus ber Gerne gezeigt, als er gegen West über bie Berge von Rjutabia nach Aizana binüberflieg, und gefagt, bort habe ein Bafcha über bie Quelle ein Riofcht erbant.

Der Purfat icheint wol ber öftlichen Seite bes Berges zu entquellen, wie ber Bermus ber Bestfeite, welcher bort als Durab Dagh fu feinen Quellarm vom alten Dinbymene-Berg erhalt, ber nach Strabo (XII. 626) ber beilige Berg beift, von bem ber hermus burch Ratakelaumene fliege. Auch ber moberne Rame Murab ift bem Türken burch feine Altvordern ein beiliger Rame: mit bem At Dagh ift er nicht ibentisch, wie man früher mahnte, bon bem nur bie Norbquelle bes Gebig tichai gum Bermus berabflieft. Schon Blinius batte irrthumlich ben Bermus bei Estischehr (juxta Dorylaium, Plin. H. N. V. 31) ents fpringen laffen und wahrscheinlich ben Thumbres mit bem Hermus verwechselt, was burch Samilton83) berichtigt werben tonnte. Die nach M. Fischer auf Rieperts Rarte mit Tichalfibi bezeichneten Ruinen auf ber Oftseite, vielleicht bas alte Conni ber Itinerarien, Coninm bei Blin., Conna bei Btolem., Coniopolis ber Bifchofests bei Hierocles, an der Subseite die Ruine mahrscheinlich von Alydda und an ber Bestseite bie ju Gjöller am Bermus, beweisen wol, baf biefer beilig gehaltene Berg einft von gröfferer Bebeutung und bepölferter mar als gegenwärtig.

Reppel fand bei Armeniern 36) in Kjutahia gastliche Aufnahme, am Thore sab er eine schone Löwenstatue von weißem Maxmor;

 <sup>\*2)</sup> Maj. G. Keppel, Narrative of a Journey across the Balcan etc. and Asia Minor. Lond. 1831. Vol. II. p. 194.
 \*2) W. Hamilton, Res. 1. c. Vol. I. p. 107—108.
 \*4) Keppel l. c. II. p. 181.

aber in 2 Stude gerspalten eine anbre bergleichen; in ben Manen fab er wol einige antite Marmore eingefügt, aber teine Infcris tion, wo jedoch Dr. Sall fcon por ihm einige bemertt hatte. Die Garten brachten treffliches Obst und Gemuse, zumal Roblibok von außerordentlicher Größe. Einen Plan von Rjutabia hat v. Fifcher aufgenommen 985). Bu Rjutabia war nach G. Reppel ein Gouverneur vom Bafcha von Aleppo eingesett, bem ber Ot untergeben sein solle; jum Territorium ber Stadt wurden 32 Dorfa gerechnet, und die Armenier, beren ficher übertriebenen Rachrichten er gefolgt zu haben scheint, gaben ber Stabt 8000 Baufer, bavon follten 300 ben fatholifchen, 280 ben ichismatischen Armeniern geboren, 400 ben Griechen, Die übrigen von Muselmannern bewohnt fein. Die Centrallage ber Stadt verschaffte ihr einen bedeutenba Banbelsverkehr mit Constantinopel, Bruffa, Smyrna, ber Juid Chpern und ostwärts mit Aleppo und Bagbab, baber auch ihr ftarte Population wol entstanden, mahrend andre weit bedeutenden Städte der altern Zeit gegen diesen früher geringen Ort zu blofen Dörfern gurudfanten. Bu Riebuhre Beit 86) muß inbeg ber Ort, beffen Breite er auf 39° 25' R.Br. bestimmte, noch weit blübenber gemesen fein, wenn er gur Beit, ba er noch bie Resibeng eines Beichas mit 3 Roffdweifen mar, ber hier ein prachtiges Balais e baut, 11,000 Säufer hatte, wovon nur 1200 von Armeniern bewohnt fein. Doch mar bas Caftell in fchlechtem Stanbe, aber Riebuht führt die Namen von 91 Ortschaften auf, welche bamals zum Ge biete ber Stadt, alfo fast bas breifache von ber Reppelichen In gabe, gehörten (im 3. 1766), woraus wol ber Berfall bes gamen Landes sich beutlich herausstellt. Daß es nur wenig fcone Gebante in Rleinafien giebt, zu welchen, nach Diebuhre Berficherung, biefer Pallast zu Rjutahia gehörte, sagt berselbe scharfblidenbe Reisenbe, komme daher, weil niemals ein Pascha Sorge für seine Nachsolas Unter bem Regiment ber alten Selbschuken-Dynastie muß ein andres Bermaltungefpstem berrichend gewesen fein, ba auf biefer Zeit die schönften Bauwerke fich bis in neuerer Zeit erhalten baben, von benen auch bas Schloß in Kjutahia berzustammen Denn schon im Jahre 1432 ftanb es in seinem breifachen Uebereinanderbau, wo es de la Brocquière bei seine

<sup>956)</sup> Obr. v. Bischer, Plan von Kjutahia und Umgegend. 1838, in Kieperte Rem. und Atlas bei Schropp. tab. 13. (5. Riebuhr a. a. D. III. S. 135-137.

Durchreise<sup>87</sup>) als eins der schönften Schlösser nennt, die er gesehen, Bauwerke, wo ein Sohn des Großtürken seine Residenz genommen. Er hatte auch den Weg von Karahissar nach Cothau genommen, den er noch mit seinem alten Namen (Cotthau schreibter) nennen hörte. Er kam am Pursakslusse vorüber, dem er aber leider nicht seinen damaligen Namen beilegte.

Ginfuhr maren neuerlich, ju Reppele Beit, frangofifche und englische Baaren; Ausfuhr bagegen, wol meift burch ben Betrieb ber armenischen Raufleute: Bolle, Ziegenhaar zu Shawls, Bafenfelle und febr viel Opium, ber ichon bier, zumal aber füblicher um Afium Rara Siffar gebaut wird, bas ben Ramen von ber ftarten Opiumcultur erhalten hat. 3m Jahre 1830 batte es 3000 Dien Opium exportirt. Die Stadt und Umgegend von Riutabia batte burch bie Recrutenstellung in ben letten Reihen pon Jahren außerorbentlich an Entvölferung gelitten, burch bie Rriege mit ben Ruffen und bie unbarmbergige Art ber Willführ, mit ber alles junge Bolt weggefangen und gefesselt zur Armee geführt murbe, fo daß meift nur Beiber und Alte und Rinder gurud. blieben, bie bas Land nicht mehr zu bauen fähig waren. 25,000 Mann waren bier feit bem letten Rriege geprefit; anfange bief es nur junge bom 14. Jahre an, feine Bartmanner; aber ba biefe Jugend bald erschöpft mar, murben auch die Satally (Bartmanner), barunter man, im Gegenfat ber bloß fcnaugbartigen Unverheiratheten, Die Familienväter versteht, benen man. um bem Borte bes Gefetes gemäß zu bleiben, mit Bewalt bie Barte abschnitt und bann meift gefesselt bavon führte. Go fab Major Reppel bei ber allgemeinen Biberfpenftigfeit gegen bie neue Methobe ber Conscription Haufen 88) von 400 ber Recruten mit gebundenen Banden und Balseisen jur Armee treiben. Die Dörfer ftanden baber meift leer, Die Aeder blieben unbebaut und alle Gewerbe ftodten in ben Stabten; ein Buftanb, ber in ben letten Jahrzehnden Kleinasiens Bustande immer tiefer beruntergebracht bat.

Um von Rjutahia gegen Westen nach Tschawbyr Hiffar (Mezani) am Rhyndacus-Fluß, der von der nördlichen Borhöhe bes Murad Dagh und Al Dagh nordwärts zum Brodontis

<sup>87)</sup> Le Grand d'Aussy, Itinéraire du Voy, de Bertrandon de la Brocquière en terre d'Oultre Mer, 1432, in Mem. de l'Institut National des Sciences et Arts. Paris An XII. p. 546.
89) M. G. Keppel, Narrative l. c. II. p. 190.

abfließt, und nach Bafarbichyt zu tommen, mußte Repbel eine bebentende Gebirgshöhe übersteigen, ehe er den letztern Ort burch meist entvölkertes Land in 5 Stunden erreichen konnte. S.D.-Seite von Rjutabia ergießt fich ein rechter Seitenarm ann Burfat, an welchem nach 3 Stunden Bege von ber Stadt bat Dörfchen Agha tibi (?Arratui bei Fellows) erreicht wird. Ch. Fellowe 900) auf feinem erften Ausfluge (im Jahr 1838) in Rleinasien hatte in Rintabia fich nach ber Lage von Doghanly erfundigt, aber feine Nachricht barüber erhalten tonnen; er ritt in gleicher Richtung noch 8 Stunden weiter über eine obe Hocheben fort bis zu auffteigenben Bimefteintegeln; bann noch 3 Stunden weiter fort bis in eine Gegend, wo der felfige Boben von tanser ben von Söhlen und Grabstätten burchlöchert war, und eine Gruppe von folden Regeln unter bem Namen Gurbichare Raleffi mit Trümmern aus ber Ebene hervorragte. In einigen ber Felshöhlen fab man architectonische Ornamente eingehauen, und in ben 3wischenthälern lagen Trümmer von Saulen, Thurpfosten, Biebestalm und andre Spuren älterer Bewohnung gerftreut. Roch 2 Stunden weiter bin follten viele Sarcophage liegen bis nach Duaslun (was auf Leafe's Rarte mit Doganlu bezeichnet war). Roch weite bin gegen bie Station Chosrew Bafcha Chan follten noch mehr Ruinen liegen, die man Jagyly-Raja, b. b. befdriebene Felfen, nannte. Doch konnte ber flüchtige Ritt zu keiner Entscheidung führen, ba man ben Ort Doghanly nicht fand und Fellows beshalb, ohne große Entbedung gemacht zu haben, noch am Abend bis Agha tjöi zurudritt. Wäre er etwas weiter nordwärts we gerudt, fo murbe er Doghanly und die berühmten Ronigs. graber bes Mibas, bie icon von Leate entbedt maren, wieber aufgefunden haben, von benen weiter unten bie Rebe ift. war wenigstens ermittelt, bag jene Begend auf ber Oftfeite be Burfat wegen ihrer Bimefteintegel einft auch jum geogne stischen Bereiche ber Ratafetaumene, ber verbrannten ganb fcaft, gebort haben muffe, die fich westwarts bes Burfallanfel in so merkwürdiger Weise ausbehnt. Es ergab fich, baf auch bie wol einft ein fehr bevöllertes Gebiet lag, welches burch feine Necropolen bezeichnet ift, wie burch viele Marmortrummer, be nach mabricbeinlicher Conjectur einst zu Lusias geborten, und bie

<sup>969)</sup> Ch. Fellows, Lagebuch auf einem Ausfluge nach Meinaffen. Ueberfvon Dr. Jul. Th. Jenter. Leipzig 1843. S. 70.

i Gurbschare Kalesst zu Metropolis of Consul Manlius auf inem Feldzuge gegen die Galater durchzog (Livius XXXVIII. 15) 91). 8 ist wahrscheinlich, daß in dieser Gegend der Keine Ort Melisse, wo Alcibiades, den Lysander auf Pharnales Betrieb ermordet atte, begraben ward, wo Kaiser Hadrian dem ausgezeichneten Kanne eine Statue aus weißem Marmor errichtete und ein jährches Opfer ihm zu Ehren stistete, ein Monument, das Athenäus is seiner Durchreise von Metropolis nach Synnada noch gesehen 1 haben versichert 92).

Wenn auch unser geehrter Freund Fellaws von seiner Ercuron gegen den Osten in antiquarischer hinsicht unbefriedigt nach jutahia zurücktam, so ist uns in geographischer hinsicht adurch doch das Ergebniß geworden, daß auch von S.D. her dem ihn mbres der Alten ein rechter Zusluß zusließt, der von den öhen von Seid el Ghazh (Prhmnessus) herab gegen West oberalb und bei Kjutahia in den Pursat einsließt, denselben höhen lso entspringt; dann auf der Nordseite ein andrer Fluß enteringt, welcher eine östliche Richtung zum obern Laufe des Befnus-Arms des Sangarius nehmen wird und wahrscheinlich dem llander der Alten zugehört.

Bon Kintahia sehte General v. Koehler<sup>93</sup>) seinen Marsch m Pursak abwärts bis nach In Öngü 12 Stunden fern sort. Dein Weg führte ihn über eine vom wasserreichen Strom überhwemmte morastige Ebene, wodurch die erste Hälfte seiner Wandeung sehr öde und traurig war. Rur hie und da ragten Felsklippen on Breccien hervor und zeigten pittoreste Partien; hie und da var ein Ader angebaut. Dann ging es steilab zum Pursaksluß, er zum zweiten Male überseht werden mußte. An seinen hohen eduschten Klippenusern sührte nun der Weg entlang. An einer Stelle stiegen die Felsen wie gothische Thürme empor, darin Rischen, Depulcralkammern mit Thüren und Fenstern und allerlei Erypten aahrzunehmen waren. Das Thal wurde dann wieder offener, vandte sich rechter Hand, während der Weg links vom Flusse und entte, über Berge sührte, die mit ihren Wäldschen ass schnee (am

<sup>\*\*)</sup> Rieperte Karte von Kleinasien, und bessen Karte von Bhrygia zu Franz, Fünf Inschriften und fünf Städte.

\*\*1) J. A. Cramer, Asia Minor. II. p. 28—30.

\*\*2) Athenaei Deipnos. T. V. ed. Schweigh.

1805. Lib. XIII. 574. p. 76; Plutarchi Alcibiad. 39.

\*\*3) M. Leake, Asia Minor I. c. p. 142—144.

31. Marg) bebedt waren. Gin langer hinabmeg von biefen führte zur Station In Ongil (Oghi), b. i. Söhlenort. großes Dorf am Ranbe einer tleinen 5 bis 6 Stunden langen und 5 Stunden breiten Ebene, auf der Westfeite bes Purfat gelegen, we biefer sich gegen Dft zum Hauptarm bes Sataria hinwendet. Nadte Felstlippen überragen bas Dorf, bie voll Sepulcraltam. mern find, beren mehrere bamals ben vielen umberschwebenba Ablern zu Restern bienten. Gine ber großen Sohlen hatte in ba Front eine Mauer mit Bastionen und Thurmen, und tonnte eine Art Citabelle bilden. 3m Jahre 1830 war ber Ort burch bie Conscription fehr veröbet, und alles junge Bolt mit Gewalt gur Armee abgeführt. Inschriften tonnte Dajor Reppel teine auffid ben 994). Bon In Öngü führt noch weiter nordlich ber Beg auf bem linken Ufer bes untern Purfat in 5 Stunden nach So. gub (Shughut bei Roehler). hier war man von ben hoben Tafdflächen und Bergen in sanftere Sügel und Thaler eingetreten, bie gut bebaut waren, voll schöner Eichen- und Buchenwalber; mon naberte fich ichon bebeutend ben tiefern Thalern bes untern Satarialaufes; hier zeigten fich bie erften Spuren bes Grab. lings, ber aber noch keineswegs so weit vorgeschritten war, wie ber Frühling an ber cilicischen Gubfufte gur Beit bes fo bruars, als General Roebler biefe bort verlaffen batte. Söglid war die Saat hervorgesproßt, Brimeln, Beilchen und Crock waren die einzigen Blumen in Blüthe: die Baumknosven waren aber noch nicht aufgebrochen. Der ferne Olymp war noch am 1. April tief mit Schnee bebeckt. Rur 2 Stunden unterhalb Soath mag fich ber Burfat in ben Sataria ergiefen.

Sögüb (d. i. Weidenbaum), das Col. Leakes) befucht hat, nennt er einen elenden Ort von 900 Häusern, mit großen Maulbeerpflanzungen umgeben, in dem viel Seide gebant wirk. Als er im 3. 1800 hindurchzog, war der ganze Ort in Rebellion und 300 der Empörer wurden hingerichtet, welche man durch Truppen von Constantinopel besiegt hatte. Im Jahre 1830 bei Rajor Reppels<sup>96</sup>) späterm Durchmarsch stand ein Drittheil ver Halle durch die Conscription leer, die Bevölkerung war auf 700 Seeken herabgesunken und von diesen war ein Drittheil ohne Arbeit, der Ort im größten Berfall. So sind fortwährend die Zustände dieser

<sup>\*\*\*)</sup> Maj. G. Keppel, Narrative l. c. II. p. 178.
\*\*) M. Leake, Asia Minor. p. 15—16.
\*\*6) M. G. Keppel, Narrative l. c. II. p. 176.

Landschaften, die einst die Wiege ber osmanischen Größe waren, von der nur noch das Grab Alh Dsmans, des Gründers der osmanischen Dynastie, hier ein bedeutender Ueberrestist. Es liegt am Ende des Thales und wird schon aus der Ferne erblickt<sup>97</sup>), wenn man den Weg von Lefteh hieher kommt. Es gleicht den schönen Grabmälern ältesten Styls in Constantinopel, ist in der Mitte eines immergrünen Haines von Cypressen und Sichen ausgeführt. Die Gebeine Dsmans wurden hier zur Seite seines Baters Ertoghrul, in dessen Geburtsstadt, beigesetzt. Zwar wird auch ein Grab Osmans in Brussagezigt, dem Hauptort seiner Eroberungen, aber es wird von den Türken nur als ein Cenotaph desselben angesehen.

Einst war bas benachbarte In Ongü98) von Griechen bewohnt, bie ben Gultan Alaebbin, ben Gelbichuten, ale ihren Oberherrn anerkannten. Deffen Rriegsknecht mar Ertoghrul, ber für feinen tapfern Dienft von Alaebbin ale fein Bafall gu Ehren Für eine gewonnene Schlacht gegen bie Griechen und Tataren, über die er bei Dorplagum (Gefifchehr) am Thymbrus triumphirte, übergab Alaebbin bem Ertoghrul als feinem Bafall bas Bebiet bon Gultan Ongu jum Binterfit, als fein und feiner Gohne Eigenthum, und feste fie ju Grengvertheibigern bes Selbichutenreiches gegen bie Briechen an biefem Winkel zwischen bem Burfat und bem Sataria ein. bezeichnet die biefer Grengmark gegebene Benennung Sultau Öngü, b. h. bie Borberfeite bes Sultans, bie allerbings gegen seinen Sauptfeind, ben byzantinischen Raiser, gerichtet mar. Ru ihren Sommerlagern (Jailas) wurden ihnen die Alpen Tumanbich (Dumanibich) und Ermeni (wo Ermeni Bagar) 99), auf der Karte das Gebiet zwischen der öftlichen Quelle des Gallus und ber oberften Quelle bes Tschaltplyt Dere, mo ber Ort auf bem Norbabhange ber Dumanbich-Rette liegt, angewiesen; in N.B. von Rjutahia, wo fich ber Dumanbich gegen ben Burfat und Sataria binabsentt. Diese Dumanbicht (jene hoben Berge, welche Riebuhr Damalubich nannte, als er fie auf feinem Wege von Riu-

<sup>\*7)</sup> Leon de Laborde, Voy. en Syrie en Asie Mineure etc. Fol. Paris 1837. Livr. X u. XI gicht eine Vue generale de la Ville de Chougout, b. i. Sogub, und eine Vue du Tombeau d'Ali Osman, so wie eine Vue de la Porte d'Entrée sur le tombeau.

\*\*9 3. v. Hammer, Gesch. bes osman. Reiche. Th. I. S. 43—44.

\*\*9 v. Fischer, Geogr. Notigen in Kieperts Mem. S. 19.

tahia gegen N.B. nach Bruffa überftieg) bezeichnen bie öftliche Fortfetzung ber waldreichen Gebirgszüge bes hohen Olymp gegen Burfat und Sataria zu, die auch heute noch benselben Ramen tragen.

Auch Ch. Fellows kam im März 1838 durch Sögüb mid In Ongil (bei ihm irrig Sohut und Onjoinu). Er fand, baf fcon in Sogud die vulcanische Region beginnt, die fich von ba immer breiter und mächtiger gegen Sub, nach ihrem Broduck au urtheilen, bis in die weite Ratatetaumene ausbehnt. Rat ben schönsten und wilbesten Eichen-, Fichten- und Blatanen-Balben, bie man, von Propontis burch Bithynien tommend bis bierha au burchwandern hat, betritt man bei Sögud bie erften Bafaltgange und Lavazuge1000), und nun folgen fcon nadtere Felshöhen. Im tiefen Sumpfthale ber Stadt Sogub, nahr bem Zusammenfluß bes Pursat und Sataria, war alles voll Baffervögel, zumal Entenschaaren und Riebite, woran auch be Thaler bes Bermus und Maanber fo reich zu fein pflegen. Da um die Felsen in langer Reihe angebauten Ort überragen zwei m gebeure Boblen, die zwischen rothabrigen Marmortlippen liegen, und das Thal als Festung beberrichen; benn fie steben unter einander in Berbindung und find durch Bormauern, Die fom Roehler bemertte, befestigt. D. v. Richter 1) hat fie mit ihm Befestigungen etwas genauer untersucht und beschrieben. Die meiften Bäuser bes Orts sind nur mit buntfarbigen Lavaschladen aufgebant, bazwischen einige antite Marmore eingemauert find.

Bon Sögüb ritt Fellows am folgenden Tage (22. Min) an einem kleinen See am Fuß der Berge hin, der von heißen Duellen gefüllt wird, und erstieg dann die Berghöhen, von denen er in der Ferne gegen West die Schneegipfel des Olymp erblick, und auf der erstiegenen Plateauhöhe, die von da größtentheils die gegen Kjutahia aussteigt, kaum einige Crocusblüthen entfaltet demerken konnte; so kalt und öde erschien ihm das Hochland, das mit Kreidelagern und wechselnden Schichten sehr schöner Ach ate und Chalcebonlager überzogen war. Nur an einem Grabmale kam er vorüber, an dem er ein paar gestügelte Figuren und sonstier reiche Sculpturen sür christliche Arbeit hielt. Die Oede und Kälte des Bodens, der geringe Borschub der Jahreszeit verleieten

<sup>1000)</sup> Ch. Fellows, Tagebuch auf einem Ausfinge a. a. D. S. 65.
1) D. Fr. v. Richter, Ballfahrten im Morgenlande. Berlin 1822.
8. S. 375.

ihn, das Platean, über welches er hinschritt, für doppelt so hoch zu halten, als es wirdich sich erhebt, während es höchstens nur zu 8300 Fuß aufsteigen mag 2).

In ber Rabe ber Stadt fielen bem Reisenben Felloms bie vielen zuderhutförmigen Regelspitzen auf, bie ben schon oben beschriebenen am Salys (f. oben S. 312 u. f.) febr abnlich maren; ber aanze Boben ichien ihm vulcanischer Natur zu sein, aus weißen Rall- und Rreibemaffen beftebend, barin Schichten von Chalcebonen lagerten. Unten war reiner Tuff, barin ein gerbrodelter Boben ber Erummer verschiebener Gesteinsarten und ber verschiebenften Findlinge, vorherrichend barin aber ber Bimsftein; alles von Bafferrinnen burchzogen ober angefüllt. Die Regelspiten bestanden meift ans reinem Bimsftein, unftreitig weil fie als die leichtefte Maffe bei bem Nieberschlage oben aufschwammen. Spiten biefer Regel waren oft von Grabboblen burchlöchert wie Honigwaben, und Treppen und Stufen bilbeten bie Berbindung von einer zur anbern. In ber Mabe ber Stabt Kjutabia mar ber Ank ber Regel meift zertrummert, ober bie Boblen waren verschüttet. In mehreren ber Regel gabite Fellows mehr als 20 folder Soblen, bie einst zu Gräbern ober Wohnungen gedient, von benen aber gegenwärtig viele an Stallungen benutt murben, in benen mol- 50 bis 60 Stud Bieb Schut fanben. Fellows tehrte von einem Ausfluge gegen Beft an ben Ruinen von Megani nach Rjutabia aurud, und verfolgte von ba feinen Weg gegen Gub auf berfelben Route, die General v. Roehler nordwärts gegangen war, nämlich Aber Althn tafch nach Sptichanly, und auch in berfelben Jabreszeit.

Am 27. März wanderte Fellows südwärts über weite und bis 3000 Fuß hoch liegende Flächen, auf benen kein Baum zu sehen, und der Frühling noch nicht angebrochen war, die aber den, wen vielen Bögeln, zumal von Rebhühnern, Kieditarten, Enten, Gänfen, Schnepfen und Wasservögeln aller Art durchzogen wurden. Auch der gemeine Aufuk ließ sich schon hören, und auf einem Fleden konnte er 108 Störche beisammen zählen. Es scheint die Zugzeit der Bögel gewesen zu sein. Der Boden schien zur Biehweide sehr geeignet; derselbe Boden sührte auch jenseit Althn tasch noch eine Tagereise von 13 Stunden Weges weiter hinaus, wo es eben so dürre war und nur hie und da

<sup>2)</sup> v. Fifcher a. a. D. u. Rote von Riepert. S. 19.

<sup>-</sup> Mitter Erbfunbe XVIII.

Adatger ölle mit gebrannten ichiefrigen Besteinslagern ofter webfelten und bis jum Dorfe Sytschanly auch Anfchwellungen bon grauen Lavagugen fich zeigten. Daffelbe plutonifde Gebiet, bas von Sögüb begonnen, fette alfo bier über bie Bochebene fort und verbreitet fich von ba weiter oft- und westwarts in bie groke Ratatetaumene. Weber ber Quellen bes Burfatfluffes, noch bes in Weft gelegenen Dinbymene ober Murab Dagh erwähnte ber Reisenbe, bem hier Tagereisen weit (30 Diles) in Oft wie in West alles Land als unabsehbare Sochebene erschien, bon ber erft weiter fühmarts bie Rette bes füblichen Taurus hervortrat. Es icheint bemnach, bag ber Durab Dagh burch teine boben Regelgipfel ansgezeichnet ift, und wahrscheinlich nur feinen Sohlenbilbungen feine mythifche Bebentung verbant, von benen auch mehr als von feinen Gipfeln bei ben Alten an Dinbymene bie Rebe ift. Gine genauere Erforfchung bes fo ge feierten Bergs ift neuern Reisenben wol zu empfehlen.

Riutabia ist in neuester Zeit in volitischer Hinsicht ein Gegenstand größerer Aufmertfamteit geworben, weil in ben Rriegen bes Bicefonigs Mehmet Ali von Aegypten gegen ben Groffultan (im 3. 1838) bas Rriegsbeer 3brabim Bafdas, bes Gifernen, bis zu biefer Bauptftabt Borberafiens, einft bas Bauptlager Timure, stegreich vorgerückt war und die Hohe Pforte mit dem Umsturge ihres Throns bedrobte, wenn nicht bie europäische Diplomatie bes selben gerettet batte. Denn es mare Ibrahim ein Leichtes go wefen, von Kjutabia aus, wo ihm binreichenbe Mittel zur Berbfe aung feiner Truppen von allen Seiten reichlich gufloffen, auch bie Constantinopel vorzurücken. Der europäische Einfluß nöthiche im aber, bier seine Kriegsoperationen einzustellen. Schon hatte er ans seinem Sauptquartier in Rjutabia seine Befehle 3) zur Reformirung ber Gouvernements nach Gugel Biffar, Dagnefig und Smyrna geschidt, wo bie Statthalter bes Großsultans bie Mint ergriffen hatten. Der Ameritaner Cohen (in naber Berbinbung mit Baron Rothschild ftebenb) mar bamals 3brabim Bafdas Beereszuge bis in fein Sauptquartier nach Rintabia gefolgt 9. Bei ben warmen Babern, 21% Stunden im Morben ber Stadt,

F. v. J. Arundell, Discoveries in Asia Minor etc. Lond. 1834. Vol. H.
 p. 220 u. 229; J. R. Stewart, Descr. of some ancient Monuments etc.
 Lond. 1842. p. 4.
 4) Mendes J. Cohen, Notes made during a tour through Asia Minor in 1833; als Manuscript in Chest. c. ber Roy. Geogr. Soc. in Lond.

# Mittler Sakarialauf; Eskischehr, Dorplasum. 627

ftanben Wrahims Belte bei Beub fchelu, bie auch fcon Chevalier Otter als heiße Baber (er nennt sie Junbschalp, Youndgelu) 5) gerühmt hatte. Es war bas Quartier ber Diplomaten, von wo taglich die Couriere nach Constantinopel wie nach Alexandrien ihre Depeschen hin und ber zu bringen hatten. Am 21. Decbr. (1833) war die entscheidende Schlacht zwischen ben Aegyptern und ben Trupven des Groffnltans bei Roniah (Iconium) vorgefallen, welche bie gange türlische Armee vernichtet und ben Grofivegier zum Gefangenen Ibrahim Baschas gemacht batte. Das ägyptische Beer war am 1. Februar 1834 bis Rjutabia vorgerudt, als ein ruffifches Beer bom Bosphor zu Gulfe tam, bie Emporung in Constantinopel gebampft marb, und ber Friedenstractat ber Hohen Bforte ihr Gupremat über ben Bicekonig von Aegypten und ihre Existenz sicherte 6). Coben brachte eine Woche in Kjutabia zu, bem man 20,000 Einwehner gab, zu benen aber bamals noch 20,000 Mann Einquartierung ber ägpptischen Armee jugufügen waren, bie aber nur an 50 Ranonen mit fich führten. Das Caftell tounte feinen Wiberftanb leiften; beffen Grundmauer war von Quaberftein, die Thurme von Badftein aufgeführt; ber Umblid von ber höchsten Sobe war weit umb umfaffenb.

#### Erläuterung 5.

1. Estischehr, die alte Stadt Dorplaum. Gine Tagereise abwärts am Bursat von Kintahia liegt auf dem Ostufer diese Flusses die heutige Stadt Estischehr, das berühmte Dorplaum der frühern Zeit. Der Name Estischehr, d. h. die Altstadt, wurde ihr von den Türken beigelegt, wie Otter sagt, als frühere Residenz türkischer herrscher, im Gegensat der später von ihnen benannten Residenz Jenischehr?), d. i. die Neustadt,

<sup>\*)</sup> Otter, Voy. II. p. 345.

\*) Voyage du Maréchal Duc de Raguse (1834) en Syrie etc. Bruxelles 1837. T. II. p. 278—280.

\*) Otter, Voy. en Turquie l. c. I. p. 51.

bie naber gegen N.B. nach Nicaa zu gelegen ift. In Esti. fchehr waren, nach Otter, febr beige Quellen, und and Rinneir führt in ber untern Stadt Mineralquellen unb 4 marme Baber an. Otter hatte bemertt, baf auf ber Oberflade ber heißen Quellen eine blige Materie (wol Naphtha?) fdwimme: bie Umgegend war voll Garten und Beinberge. Col. Leate ritt am 25. Januar 1800 von In Ongü, also von N.W. gegen S.D. nach Estischehr, und mufte baber, aus ber Ebene fomment, erf bie vorliegenden Bergruden überfteigen, welche bort am linken Ufer bes Purfat biefen Fluß sich gegen R.D. zu wenden nothigen. Auf einer Anböhe berfelben fanden fich zerstreute Fragmente von Saulen und andre Architecturrefte; auch mehr als 5 quabratifde Biebestale jober Stelen mit verstümmelten Inschriften, barin bas Wort nolic, aber fein Name ber Stadt übrig war. Die Tirlen nannten fie Befch Rarbafch, bie 5 Briber; aber es fteben mit mehr als nur 5 Stelen ba. Bon ba wurde am Burfat-Aluffe bie Stadt Estischehr erreicht, Die Leate als bas alte Dorplainn am Thombresflusse ertamte, ber bon bier nur in wenigen Stunden, nachdem er bei ber Stadt einen Mühlbach aufgenommen und fich in 2 Arme getheilt bat, bie reigend mit ftartem Gefälle wieber in einen Arm von nur 70 bis 80 Fuß Breite fich vereinen, welche aber biejenige bei Kiutabia nur wenig übertreffen foll, ben Sangarius erreicht. Ueber ben Burfat, fagt v. Brontfchentos, find 6 Brilden gebaut, ein Beweis, daß viele Paffage über ibn von 2B. nach Oft bies Beburfniß erzeuge, ba bie Turten feine unnd thigen Bruden ju bauen pflegen. Obwol teine Jufcriptionen mit bem Ramen bes Ortes gefunden wurden, aber boch fcon von Baul Lucas in ber Rabe auf Dorfern und von Rinneir in ber Stadt mehre griechische und lateinische Inschriften, Die einen antiten Ort bezeichnen, so wird biese Lage boch anch burch bie beifen Baber baselbft bestätigt, bie fcon von Athenaus (Lib. II. p. 43 ed. Schweigh. I. 163) auch als fehr angenehme beth laifche Trinkquellen angegeben wurden. Unter ben bygantiniichen Raifern bebielt bie Stadt ihren antilen Ramen, bis in bie spätere Türkenzeit. Sie lag in ber Eparchie von Phrygia salutaris, bie icon burch ihre vielen Beilbaber mit Recht biefen Namen führen fonnte (Wessel. Hierocl. p. 678). 3m Itinerario

<sup>&</sup>quot;) v. Brontschento a. a. D. Th. III. S. 69.

Mittler Sakarialauf; Umgebung von Dorplakum. 629

Provinciar. ed. Parthey sind die Routen a Dorylaeo Ancyram und nach Bessieunt gegeben (201 u. 202).

Auf ber Ebene von Dorplaum trugen befanntlich bie Rrengfahrer unter Gottfried von Bouillon in ber größten Sige bes Tages, am 1. Juli 1097, ben erften glangenben Sieg über bas gablreiche ihnen entgegentretenbe Beer bes Gultans Rilibich Arslan bavon, ber ihnen bann einen fichern Durchmarfc burch bie Mitte Rleinafiens über Roniah (Iconium) bis nach Cilicien und Tarfus bahnte. Das heer ber Ballbrüber hatte fich auf bem Wege von Nicaa gegen Often in awei Buge getheilt 9), bavon ber eine unfern Dorplaum bas liebliche Thal Gorgoni erreichte, wo es am burchichlangelnben Strom, bem Thumbres, fich lagerte, beffen reiche Beiben am Ufer entlang ihren Laftthieren treffliches Futter jur Erholung barreichten. Aber am folgenben Morgen vom furchtbar gablreichen Feinde ber felbfontifden Türken, an 150,000 Mann Reiterei und ihrem muthenben Felbgeschrei "Allah Atbar" überrascht, und von Pfeilregen überschüttet, reihten fie fich both sogleich in Schlachtordnung, um bem Feinde Widerstand zu leiften, ber aber erft nach großen Berluften, als ihnen bie zweite Abtheilung aus bem benachbarten Lager unter bem Bergog von Bouillon ju Bulfe tam, möglich wurde, worauf fie als Sieger ben Feind in die Flucht schlugen und Berrn seines Lagers wie seiner unermeflichen Beute blieben, bei ber fie jum erften Dale in Befitz von großen Rameelbeer ben tamen, mit benen fle bis babin unbefannt geblieben maren.

Anderthalb Jahrhunberte später traf auf bem selben Boben von Dorylaum (im J. 1147)10) vie Wallbrüber unter Raiser Conrad das große Ungläd beinahe völliger Vernichtung, da sie, burch Berrath des griechischen Raisers Manuel Comnenus (reg. 1143—1180) zwischen Enghässen von Feinden eingeschlossen, den schwindlichen Rudweg suchen mußten, auf dem der größte Theil seinen-Tod sand. So blieb der Ort im traurigen Andensen der Christen, den die Raiser von Byzanz auch gegen die Verserübersfälle wie gegen die Seldschufen als eine ihrer letzten Hauptssesten zu schlieben hatten, welche aber öfter zerstört ward. Cinnamus bei Gelegenheit eines Kriegszuges 11) desselben Kaisers Michael

<sup>9)</sup> Fr. Billen, Geschichte ber Kreuzzüge. Th. I. S. 154—159.
19) Billen a. a. D. Th. Ill. S. 163.
11) Joann. Cinnamus, Hist.
ed. Bonn. A. Meinecke. 81, 10.

gegen Berferüberfälle, welche bie gange Gegend verwüftet und alle heerben weggetrieben hatten, fagt, bag bie Stabt Dorplainm an awei Fluffen gelegen fei, beren einer Bathys, ber anbre Thymbres beiße; ob ein besondrer Zufluß ober nur zwei Arme beffelben Bluffes, ift une unbefannt geblieben. Derfelbe Autor (294, 12) rühmt jedoch nach ihrer Restauration 12) durch ben Raifer Dorblagum noch als eine ber größten Stabte in Reinaffen. Das milbe Clima, die schöne Umgegend, die reichen Saaten, bie fette Weibe machen fie ju einem fehr lieblichen Aufenthalt. Fluff, mit seinem Wasser von gutem Geschmad, babe ungeachtet bet fortwährenden Fischfanges immer großen Ueberfluß an Fischen; be Baber seien besucht und beilfam, ber Raifer habe bafelbft einen fconen Ballaft, Portitus und Baber gebaut. Rur von ben Berfern habe bie Stadt viel zu leiben gehabt; fie hatten viele Banfer niebergerissen und die Umgegend entvölkert. Nach ihrer Bertreibung habe ber Raiser die Stadt in 40 Tagen wieder gang anders, bafcieben von ihrem frühern Buftanbe aufgebaut, etwas entfernir vom Berge, wo einst bas Schloß gestanden, und habe fie mit einer Mauer umgeben. Dag bie Lage von Estifchehr bem alten Dsrplagum in jeder Sinficht entspricht, bat Colon. DR. Leate bisreichend bewiesen 13). Bu feiner Beit hatte fich ber Agha bes Detes erft feit einem Jahr aus einem Räuber gum Sanpt ber Statt emporgeschwungen, und Die Bobe Pforte, in ihrer Schwäche, bette ibn, ben Rebellen, als Oberberrn anertennen muffen.

Im Often von Estischehr breitet sich nun die hohe banmlose Sbene<sup>14</sup>) in ihrer weiten unabsehbaren Mönotonie mit allen
ihren Schrecken durch das centrale Alein-Asien die Konich
aus, wo die zahlreichen Heere der Kreuzsahrer durch Hitze, Wasser losigseit, Mangel an Lebensmitteln, Ermattung, Krankheiten und Gefahren aller Art viele Tausende ihrer Wallbrüder, von denen
bster 600 an einem einzigen Tage todt liegen blieben, bei ihren vielen Durchzügen durch Feindesland verlieren mußten, wodom ihre Berichte voll sind an Jammer und Noth, die sie wieder in lieblichere Gegenden, wo Bäche, Wälder, Weiden, Heerden und Ortschaften waren, eintreten und sich erholen konnten.

<sup>12)</sup> Manuel Comnen. b. Nicetas Chonint. ed. Bekker. Bonn. 1835. p. 227, 21.
13) M. Leake, Asia Minor l. c. p. 18—20; vergl. 3. Frang, Fünf Inschriften und fünf Stabte u. f. w. S. 4.
24) Fr. Wilken, Geschichte ber Krengzüge an vielen Stellen. 23. l. S. 157—159 n. f.

Durch Minsworth 16), ber-bie Stadt Estifdebr (im Jahr 1839. 7. Rob.) fast gang von ihren Einwohnern verlassen und ben untern Theil ber Stadt in allen Strafen und Bofen wie Barten mit Grabstätten bebedt fand, erfahren wir, daß bier eine Fabrik bon Meerfcaum, einer Art Raolin, Borgellanerbe, ift, bie eine plutonifde, ju Gefdirr und Tabatspfeifen febr anwendbare Masse giebt, welche von bortigen Christen theils verarbeitet, theils als Waare in bas Ausland geschidt wird, um in andern Fabriten bearbeitet au werben, um bie befannten iconen Formen und Bolituren au erhalten, bie bei ben baraus gefertigten Bfeifentopfen aus bem Drient befannt genug finb. Die Gruben, aus benen biefe Maffe gewonnen wird, liegen weiter gegen Gub auf bem Wege nach Seib el Ghazi zu, wo Ainsworth biefe feltne, leicht auf bem Baffer-fdwimmenbe, feine, meift lichtgraue Erbart felbft an einer Stelle auftebend fand. Das Bortommen biefes eigenthumlichen, mer febr fporabisch vertheilten plutonischen Productes, bas febr an bie Meerschaum-Genbe bei Theba in Bellas erinnert, ift bier awischen vielen verschiedenartigen basaltischen Formationen mit Breccien und compacten, braunen Riefelfelsgesteinen gelagert, aus benen es erft bervorgezogen und vielfach sortirt und gereinigt werben muß, um perarbeitet werben zu konnen, womit fich bie Türken gar nicht abgeben, fonbern bies Befchaft ben Armeniern und Briechen über-Die Bobe über bem Meere von Estifchehr bestimmte Ainsworth burch tochendes Waffer approximativ auf 2164 F. Par. Bon Gefifchehr, bem alten Dorplaum, erreichte Minsworth gegen Sib über bie weite bis ju 3000 fuß bober in gerundeten -Stufenabiaten fich immer mehr erhebenbe Sochfläche in ber Rabe von Seib el Bhazi eine Thalschlucht, barin ein Fluß 30 Fuß breit und 1 fuß tief feinen Ablauf nimmt, jenfeit welchem bas von Moslemen sehr verehrte Stäbtchen von 600 Häusern liegt, bas bon Seib, b.b. bem Belben, Berru, wel Ghagis b. i. bem flegreichen, seinen Ramen hat, und wo er die auf den Klippen umherliegenden religibsen Bauten, barunter auch ein Tetieh, b. i. ein Derwisch-Alofter, in befferm gebaulichen Zustande fand als gewöhnlich. Da Ainsworth ausbrüdlich fagt, daß er am folgenden Tage, ben 10. November, der Schlucht des Flüschens gegen S. 8° D. folgte,

W. Ainsworth, Netes taken en a Journey etc. l. c. 1841, Journ. of the Land. Geogr. Soc. Vol. X. P. 3, p. 490—492; beffen Trav. and Res. l. c. Vol. II. p. 56—58.

fo ist es gewiß, obwol er baffelbe nicht mit Namen neunt, and seinen Berlauf nicht weiter bezeichnet, bag es ber obere Onellfluß bes Beffinus-Arms bes Sangarius ift, wie ibn bie Bolotowiche Rarte zuerft richtig als Safaria ober Seib. Fluß eingetragen bat, wonach auch Rieperts neuere Rarte über biefen Stromlauf verbeffert werben tonnte. Diefen S.D.-Lauf gegen Simribiffar und fübwarts jum Beffinns-Arm beftatigt and v. Wrontich ento 16), ber noch einen zweiten Urm in R.B. gegen Estischehr von einer mit jener gemeinschaftlichen Quellbobe ab Ueber wildes Rlippenland in öftlicher Richtung fern fliefen läft. von ben Mibasgrabern jur Seite, als batte er ihnen aus ben Wege geben wollen, feste Minsworth, ohne von jenen Runbe m erbalten. über bas Dörfchen Barbatly, wo eine große chriftliche Rirche in eine Moschee verwandelt war, bis zur Station von Chobrem Bafcha Chan fort, mo bas bobere Auffteigen gur Rette bes Emir Dagh immer offner und über bie Blateauebene bes Sangarius fich erhebt; ber Ort hat nur 200 Saufer 17).

2. Seib el Ghazi, die Grabstätte des Helden Seidi Ghazi el Batthal, Prymnesia. Der nächste Ort von Estischehr, der auf diesem Boden liegt, ist Seid el Ghazi in 9 Stunden Ferne, das wir auch schon auf dem Querdurchsinge den Paul Lucas im 3. 1704, und Macd. Kinneir im. 3. 1813 berührt haben, denen aber die monumentenreiche süblichere Gegend der Necropole der ältesten Midas-Dynastie in Borderasten noch ein Terra incognita geblieben war. Sie zogen zu weit im Rorden, Ch. Fellows zu weit im Süden an ihr vorüber, um uns über sie hinreichend zu orientiren. Die antiquarische Entbedung dieses merkwürdigen Gebiets wird zuerst M. Leate und seinen Gefährten verdankt, wie seinen unmittelbaren antiquarischen Nachsolgen R. Stewart und Ch. Texier, die aber manches kartographisch wünschenswerthe noch übrig gesaffen haben.

Am 26. Januar 1800, bei kaltem schneibenbem Oftwinde begab sich Colonel M. Leake von Eskischehr gegen S.S.D. fiber weite unbebaute Ebenen, benen weiterhin einige Anhöhen und Thäler folgten, bie aber immer nur ein wilber veröbeter Boben Aberzog, einen ganzen Eag lang in 9 Stunden Weges bis Seid el Ghazlis). Seiten

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) v. Brontschenfo a. a. D. Th. III. S. 68—69. <sup>17</sup>) Alasworth, Trav. and Research. II. p. 60. <sup>18</sup>) M. Leake, Asia Minor I. c. p. 20—25.

### Mittler Sakarialauf; Seid el Ghazi, Prymnesia. 633

zeigte sich ein einzelner Baum. In den Rändern der Ebene, an den in Stufen hervortretenden Felswänden, bemerkte man nur viele darin ansgehauene Sepulcraltammern, Beweise einer früherhin starten Bevölkerung der Gegend. Auf halbem Wege an einer Quelle sand sich auf einem Marmorblod eine achtzeilige griechische Inschrift. Ihr Inhalt war eine Danksaung an Inpiter Papias den Retter, und an Herakles den Unüberwindlichen, für ihre Sorge für die Heerden des Damas und Gajus. Der ebene Marmorblod hatte als Ornament einen Schäbel des Ochsenkops und Festgewinde, dabei stand eine andre quadratische Stele mit Inschrift. Die letzte Hälfte des Weges von da dis zur Station war so eben, daß sie leicht mit Räderkarren (Arabah) hätte besahren werden können.

Leate fand in Seid el Ghazi nur ein veröbetes Türkenborf, er erkannte wol, daß es einst ein bebeutenberer Ort ber Türken gewesen, auch zeigten ihm mehrere Fragmente, baf bier eine griedische Stadt gestanden, welche aber, blieb ihm unbefannt. burch die vom Baron v. Wolff entbedten Inschriften 19) ift es entichieben, baf bier bie Lage ber alten Bromnefia (Hierocl. Syneod. Wessel. p. 677) mar, bie weber Strabo noch Blinius genannt baben, wol aber bei Btolemaus V. 2, 120 unter biefem Ramen vortommt, von ber fonft nur wenig bekannt ift, bie aber in Phrygia Salutaris als Station in den Itinerarien Aufschluß Aber viele andre Umgebungen barbieten tonnte. Der name fcbeint früher in Bergeffenheit gerathen und von dem nachfolgenden in den früheften Zeiten ber Moslemen ruhmvollen Namen eines ihrer Belben und Martyrer verbrangt worben zu sein. Dieser arabische Belb mit Junamen el Batthal (Geib ober Gib beift "Berr", Ghaai "Sieger") ift ber beruhmte Rrieger, ber unter bem Chalifen Barun al Rafchib20) bier im 3. 739 in ber Schlacht ale Bortampfer bes Propheten, feines Bermanbten, und als Marthr ber Mufelmanner fiel, und bei feinen Glaubenegenoffen in bochfter Berehrung geblieben ift. Die Bilgerstätte feines Grabes, bas ihm bier errichtet murbe, erhielt seinen Ramen und murbe jum vielbesuchten Ballfahrtsorte und zur Stadt, die von ihm bis bente ben Namen tragt. Wie in ben fpanischen Geschichten ber Cib el Campeabor, so spielt auch Seib el Bhazi als Ritter

<sup>29)</sup> J. Franz, Fünf Inschriften und fünf Städte in Meinasien, mit Rieperts Karte von Phrygien. S. 4—6. 20) J. v. Hammer, Gesch. bes osman. Reichs. I. S. 44, 572; II. 405 u. a. D.

und Romanhelb eine wichtige Rolle in vielen Erzählungen ber Orientalen 21).

Die bas Bebiet ber caftellanifden Sochebene, fo mufte auch bas weite Bebiet phrygifder Sochebenen für zahlreiche Reiterschaaren in ben Berioden ber Bollergebrange und bem Ber foreiten bon Böllermaffen an ben characteriftifchen natürlichen Grengen ber Lanbichaften zu enticheibenben Schlachtfelbers threr erobernben Bestrebungen und ihrer withenbien Conflicte wer ben : fo bier an ben obern und untern Bergeingangen ber Balbs. und Sangarius-Ebene bei Pteria zwischen Bersten und Lobien; bei Anchra am Olymp zwischen römischen Legionen und galatischen Bolle, wie ebenbafelbst zwischen Timnribischen Tataren um Demanen, bei Bromnefia zwifden Arabern und Griechen. Ge fah man auf ber Hochebene von Iconium bas Chalifat unter geben und bas Sultanat ber Selbiconten fich erheben, bie blutige Schlacht bei Dorplaum zwischen Ballbritbern und Selbfouten fich enticheiben, und auf berfelben Raturgrenze in ber Grenzmart, wber Borberfeite bes Gultansu (Gultan-Dnat) tonnte bas byzantinische Raiserthum untergeben und bas Grof. fultanat ber Domanen fich and feiner Biege über Afien und Europa erbeben.

Auf bemselben Boben hatte einst das großphrhgische Reich bes Midas seine vorhiftorische Größe erreicht, von bem met noch die Grabbentmale antiter Könige in dem Felsenboben des Luddes übrig geblieben, und von ihren einstigen Bestigern Kunde geben, nachdem die größten Böllersluthen alle übrigen Erinnerungen an ihre Periode vor Jahrtausenden überschwemmet und die spätere Zeit an ihre nur duntle Erinnerung eine Menge von Fabeln und Legenben<sup>22</sup>) angereiht hat.

3. Die Gruppe ber altphrygifchen Ronigsgraber im Guben von Seid el Ghazi; Doghanly die Recropole, bas Grabmal bes Rönigs Midas und feine Umgebung<sup>23</sup>). Wenn schon ber Geschichtschreiber, ber sich befugt halt, nach seinen Kräften ben Gang ber Weltgeschichte nach ben Gesetzen ber hiften und ber Chronologie zu ordnen und zurechtzustellen, sagen tann h

<sup>21)</sup> Otter, Voy. T. I. p. 52. 27) M. Dunder, Gefch. b. Alterifund.
2. Rufi. Th. I. S. 242 u. f. 23) Ueber Alt-Rhrygien f. Ima.
St. M. T. II. p. 173. 24) Fr. Chr. Schloffer, Universalhifferiftet
Ueberficht ber Geschichte ber alten Welt u. f. w. Th. I. 1. 1836.
S. 247.

baf er bas Recht babe, aber eine gange Beriobe ber Gefcichtsentwicklung himmeggeben zu können, wie bei ben phrtigifchen und lebischen Dynastien ber frühern Zeit, weil schon ber geborene Rleinaftate Strabo, im Befite gang anbrer Billfemittel, baran berzweifelte, nach fo vielen vorangegangenen Bollerverwirrungen (Strabo XII. 574) hier eine Entwirrung zu versuchen, und es unterlassen babe, weil bier bas rein Mythifche von bem rein Gefchichtlichen nicht mehr zu unterscheiben fei, fo liegt bem Geographen eine andre Berpflichtung ob, auf bem von ihm zu burchwandernden Boben, ber fo vieles in feinem bunteln Schoofe verbirgt, mas noch nicht wieder geboren an das Tageslicht getreten ist, sondern wo nur faum erft auffproffende Saat die Ernte einer reichen Butunft verbeift, teinen Reim, tein Witrzelchen, tein Samentorm, bas in bie Erbe gelegt ift, achtungslos zu überschreiten, sonbern sein locales Dafein nachauweisen im Zusammenbange ber natürlichen und historifchen Ericeinungen jur Erwägung ber Gegenwart, ber 3n. funft ober ber Bergangenheit. Er hat baber ber Bifte eben fo feine Bunft augumenben, weil fie noch vieles verschleiert enthält. wie bem reichften Fruchtgebiete, eben fo ben einfamften Graberflatten ber Bergangenheit wie bem Lebensmarkte ber Gegenwart. 3ft boch aus ben thebaifden, ben ninivitifden und nimrobifden Buften biefer Art icon eine gange Borwelt wie bervorgezaubert, und tann eine ähnliche Erscheinung etwa ber Buftenei bes altphrhaifden Sodlanbes, bem Mibaion, ber noch unbetannten Cavitale ober ber Recrovole feiner Ronigsgrüfte mit Recht verlagt werben?

Spemals hatte schon bas phrygische Nationalleben, sagt ber Mytholog<sup>25</sup>), in den Thälern und Bergen des Sangarios sich mit reicher Blüthe der Eultur bewegt, aus welchen Zeiten sich in alten Ortsnamen und halbverkungenen Sagen manches Andenken erhalten hatte. So erzählte man von großer Macht und Herrlichteit unter den Königen Gordins und Midas, deren Königsgeschlecht mit dem Eultus der Kybele schon dadurch innig verknüpft erscheint, daß der letztere ein Sohn der großen Bergmutter genannt wurde. Gordins hieß der erste König und Pfleger des Landes, der Gelluber von Gordinm mit der alten Königswürde; mo der Wagen mit dem gordischen Knoten, dem Symbol der Königswürde; Midas, der Sohn, galt für dessen Rachfolger und Gründer des Eultus in

<sup>24) 2.</sup> Proffer, Griechifde Mythologie. 1. G. 405, 453.

Bessen. Beibe, als Lieblinge ber großen Göttin, werben von fix mit sabelhaftem Glad und Reichthum überschüttet, und viele Sagen knüpfen sich an die des letzteren an, von Silen, Marspas, dem phrhygischen Dionhsus und an andere, wie an die des Perseus und der Pelopiden burch ihre Medea.

Schon Herobot I. 14 führt biese Sage in dem Bereich der Geschichte ein, wenn er bei der Erzählung von den Merunaden geschschtern der ältesten lydischen Rönige, bei des Königs Gyges reichem Weihgeschenke zu Delphi, auch der kunstreichen Weihgeschenke des Königs der alten Phrygier, des Midas, gedenkt, die er in Delphi neben jenen gesehen habe; es sei der Königsstuhl, darauf einst Midas zu Gericht saß, der sehenswerth sei (dores aksodinvor)26). Will man auch solche Thatsachen übersehen, und nur im Sinn einer Tradition von Gordins und Midas die Errichtung eines Königthums, aller Städte des Landes, Ordnung eines Cultus und überhaupt den Beginn eines civilistren Lebens auserhalb eines griechischen Culturkreises sehen, so ist auch dies sitz die Seschächte der Menschheit überhaupt wol der näheren Ersorschung des Wiegenlandes dieser Entstehung und dieses Beginnens nicht ohne Werth.

Beffeling halt biefen Dibas (benn es giebt beren fpaterbin mehrere biefes Namens) für ben alteften biefer Ronige, Mibas L, in Eufebins Chron., ber 22 Jahr vor Gyges im Jahr ber Olumb. X. 4, b. i. im Jahr 738 por Chr. G., die Herrschaft ber alten Phrygier übernommen hatte. Auf ben eigenthümlichen uralten in Felsen eingehauenen Mausoleen mit Inscriptionen, bie Colon. Mt. Leate ju Anfang bes Jahrhunberts im Often von Prymnefia in ben bortigen Ginoben entbedte, bat Dfanus") Scharffinn bie Ramen ber 7 Gorgias- und Mibas-Regenten in seinen Ertlärungen zusammenzustellen freilich nur wenig gladie versucht. Die Gegend bes Fundes wenigstens ift nicht febr fern von berjenigen, welche in ber Tabul. Peuting. von Dorpleo im Abstande von XXVIII D. (10 bis 12 Stunden) unter dem Ramen Mibeo auf bem Wege nach Tricomia und Beffinunte eingetragen erscheint; ihr Name, ber seitbem ganglich verschwunden ift, nunft fich also aus ber Erinnerung alter Zeiten bis babin wol beim Bolk erhalten haben, eine Localbezeichnung, die inden andern Itinevarien fehlt.

<sup>2°)</sup> Herod, I. 14 ed. Baehr. Ed. 2. T. I. 1856. p. 34, Not. 2°) Ofann. Mibas ober Erlänterungsversuche. Darmftabt 1830. 6. 41.

### Mittler Safarialauf; altphrygische Ronigegraber. 637

M. Leale beabsichtigte, am 27. Januar von Seib el Ghazi 7 Stunden weit nach ber Station Chobrem Bafcha Chan gegen S. vorzuschreiten 28), nahm aber einen Umweg babin, um alte Ruinen an feben, die ba liegen follten. Nach bem ersten Ansteigen über eine steinige Beibe gegen S.W. und burch einen Kichtenwalb (aus bem viel Terventin burch Ginschnitte in Die Stamme gesammelt wurde, unter benen man Feuer anzündete, um bas harz in Tropfen abfließen zu machen, wovon ber Baum gewöhnlich abzusterben pflegt und nicht selten Balbbrande erzeugt werben) fam er zu einem ichonen Thale in bes Walbes Mitte. Bon biefem nach einer Stunde aux Linken, an emporragenden Kelsen vorüber, erreichte er einen Thurm und ein Caftell, die fich 150 fuß boch und gang ifolirt erhoben. In ben Relfen waren alte Catacomben mit Thuren. Fenftern und Gallerien ausgehauen, Die er filr alte Graber balten mußte, ba fie Rifchen für Sarcophage und Stellen für Afchenurnen entbielten.

Beiter in bemfelben Thale gegen S.D. fortschreitenb, tam er an tunftvoll ausgehauenen Sepulcraltammern, mit einem Borticus und zwei Saulen am Eingang ber Thur, barüber ein geaabneltes Ornament, das die Cornische bildete. Wahrend General Roehler die Stigge ber Fronte zeichnete, copirten Carlysle und Leake bie Inschriften, bie in 2 Zeilen auf ber Façabe bes Fellens eingehauen waren. Die oberfte war am Anfang und Enbe etwas läbirt, aber in größern Buchstaben eingehauen, bie untere in etwas fleinerer Schrift war vollständig erhalten. Beibe waren mit antifen griechischen, jum Theil aber fremben Buchftabenformen untermischt gefdrieben, und in einer ber griechischen offenbar verwandten, aber boch auch wieder abweichenden Sprache, jedoch ziemlich beutlich von ber Linken gur Rechten zu lefen. Der Fels über 100 fuß boch fich erhebend und gang ifolirt liegend, hatte an ber Rudfeite feine naturliche Gestaltung behalten, nur feine vorbere Seite im Quabrat 60 Fuß hoch und breit war burch Runft als eine Fagabe behauen, mit einfachen Ornamenten verfeben, bie aber flach nur einen Boll tief eingegraben waren. In ben untern Theil war nur eine Bertiefung wie ein Altar eingehauen, die vielleicht nur ben naben Gingang zum Grabe folau verbergen follte, wie bies bei anbern Grabstätten, 3. B. bei Telmissus bemerkt war (wie bie Bafaltgraber im valäftinischen Beraa). Die Reste jener roben Befestigung, welche

<sup>26)</sup> Col. M. Leake, Asia Minor. l. c. p. 21-36.

bas Thal bominirt, nannten bie Tileten Pismisch Rakeffi; Leate hielt es für die Lage von Macoleia; die gange Gegent, glaubte Leate, hiefe von einem benachbarten Dorfe Doghanly, was von Texier berichtigt wurde, ber fich bavon überzengen konnte, bag nur eine folde Gruppe von großen Felstammern mit einer Recrovole bei ben Eingebornen Doghunly (b. i. ber Fallenot) genannt murbe; also bier bas gange Graberthal. Die Lage von Nacoleia29) scheint nach spätern Forschungen weiter in R.B. von bier amischen Promnessus und Cothaun gesucht werben an muffen Bur Bestimmung ber antiten Lage biefer Localität bat Leate fünf verschiedene antite Routen, die bier burchführen, fritisch verglichen, boch tonnten fie ju teiner Entscheidung, nur zu Bahrscheinlichfeit Texier30) fah Seib el Ghazi für bie alte Racoleie Leate fand in ber Architectur bes Felsgrabes und feint Sculpturen teine Analogie mit persischen Conftructionen, Die Budstaben ben altgriechischen wol verwandt, beren Alphabet vor ber Beit ber perfischen Eroberungen wol auch von Joniern und Lubiern. ober bod beren verwandte in Gebrauch gewesen fein tonnten, und nur einzelnes lpbischen Schriftzeichen analog war. Doch war theilweise barbarifdes barin, wol phrygifdes nach Schrift und Inhalt (wie Baba, als Rame bes höchften Gottes, wie ein bithonischer Bett Bapias, ober Namen wie Gafaltaes (?), bie aber an bie lybifche Form ber bekanntern Namen wie Alhattes, Sabhattes u. a. erinnern), wie benn Berobot schon Phrygier als Barbaren von Griechen unterschied; ber gange Styl bes Dentmals im Doghanly war nicht griechisch, aber die Ornamente erinnerten an biejenigen am Diete bes Thefauros ju Mycena, bas von aftatifden Runftlern, &flopen, erbaut sein sollte. Aufschluß über biefe verschiebenartigen Antlänge hat man auch in ber Einwanderung ber alten thracifden Bryges in das Land der Phrygier gesucht und in ihrer Absten mung 31). Das zweite und vierte Wort ber obern großen 3m fdrift enthält nach Leate's Entzifferung 32) ben Ramen Dibas bes Ponige (MIAAI FANAKTEI). In bem Lande am Sange rine, nachbem Strabo bon Beffinus gefprochen, fagt er (Strab XII. 567-568), liegen bie alten Bohnungen ber Bhrbgiet bes Mibas und seines Borgangers Gorbius (ra nalaud sur

Rieperté Rarte a. a. D.
 T. I. p. 159.
 Vivien de St. Martin, Asie Min. T. II. p. 173.
 M. Leake, Asia Minor I. c. p. 32-36.

Opvywe oluntiqua Mldov x.τ.λ.) und einiger Andern, die jedoch teine Spur von Städten3) zeigen, sondern nur Fleden sind (κωμαι), größer oder kleiner, wie auch das bekannte Gorbium und Gorbeins (letteres ift, wie Gordicium, Gordacome, Inliogsrdus, bei Polyd. IV. 223, V. 32 und Ptolem. V. 2 ihrer Lage nach unbekannt geblieben). Dies stimmt genau mit diesen Dertlickleiten, in welchen spätere Forschungen wol uoch zahlreiche Denkmale ähnlicher Art aufsinden werden.

Dier alfo, im Bergen von Phrygien, zwifden ben Umfreifungen tes Sangarius und feiner Bufluffe von Anchra in D. und Gorbium in R.D., ben Erbauungen bes Gorbius; amischen Beffinus, dem Aufbau des Midas in G.D.; amifchen Dorblaum im R.B. und bem Thombrus mit Cothaium in B. ber alten Bromneffus, im Centrum mare bie Monumentengruppe bes ätteften phrygischen Konigshauses wenigstens in einigen Sauptpuncten von Leate wieber entbedt, bie aber in weitern Umtreisen noch von vielen andern Denkmalen eines weiter verbreiteten und unftreitig einft gablreichen altphrygifden Bolts umgeben fein werben. Gine Gruppe ber eigenthumlichsten Architecturen, Die von allen fratern verschieben, einer erft erwachenben noch barbarischen. aber selbständigen Culturperiode angehörig, eine Gräber-Reibe von mehr als anderthalb aufeinanderfolgenden Jahrhunderten umfaffen mufte, ba bie Ohnastien ber Dibastonige und bes Gorbins, bes erften ber Barbarenherricher, welcher, wie Berobot fagte, bem Drafel an Delphi Weihgeschente sandte, wenn beren Leichen einft bier beigesett wurden, vom 3. 733 ober 746 bis 570 por Chr. auf bem Theone fagen, bie Phrygien feine Gelbständigkeit verlor, und von Crofus, bem Ronig ber Lybier, im 3. 572 erobert wurde. Denn auch ber lette Sproffe bes alten Saufes, Abraftes, ber bem Crofus tributbar geworben war, fant bald feinen Tob, am Enbe einer turgen Daner ber Dynastie von 200 Jahren, Die auf ber Grenze ber Mythe und ber Geschichte im Junern von Rlein-Aften Bestand gehabt. Baren bie Opvyrand bes Agatharchibes, bes Bermefianar, bes Artages von Gnibus, ber Dovycoc Abyoc bes Demotrit, die Werte negi Oppylag bes Cornelius Alexander und bes Metrophanes, beibes Bbrbgier, nicht verloren gegangen, so würde uns auch mehr über biefe Monumente und fiber bie antilen Zustande bes Landes befannt geworben sein.

<sup>35)</sup> Sumbon, Trad. france, T. IV, Sec. P. p. 93.

Dicht neben biesem Monument mit der Midas-Inschrift sch Leake eine andre große Sepulcralkammer mit einem Porticuseingange und 2 Colonnen, aus demselben röthlichen Sandstein gebildet, aus welchem jenes gehauen war; die Säulen im dorischen Styl, und die Anordnung gleich den Balkenhäusern der dortigen Bauern, an denen die Balkenköpse in Stein als Ornamente wie eingekerdte Berzierungen des Daches angebracht waren. Doch die Zeit war an dem einen Tage zu kurz, um weitere Forschungen in der Umgebung anzustellen, die voll Sculpturselsen sich zeigte, da der Umweg schon ein paar Stunden Zeit gekostet hatte, und des 10 Stunden serne Quartier, der Chosrew Pascha Chan, noch am Abend erreicht werden muste. Bieles muste daher nachsolgenden Reisenden zur Untersuchung überlassen bleiben, wie denn and vorzügslich durch Ch. Texier und I. Robert Stewart geschehr.

Ch. Texier brang in umgefehrter Richtung von Gilben nad Norben burch bas weite Gebiet biefer phrygischen Monumentengruppe hindurch, und tonnte bei längerm Berweilen vollständigere Bericht über die in der genannten Richtung burchwanderten Localitäten geben, bie auch bie Beobachtungen am Mibas-Grabe wieberholten und bestätigten. Das gange centrale Blateau von Alt. Bhrbgien, nur mit niebern welligen Soben, am Gubranbe wit nicht hoben Bergen überzogen, und nur hie und ba noch mit ber Reften weitläufiger Walbungen bebedt, gegen Norben und Often in jest burren und mafferarmen Sochebenen auslanfend, bie in ibret Berwüftung und Berödung gegenwärtig freilich ein gang anberes Unsehen barbieten mogen, als in frühefter Beit einer gabireichen primitiven Bevölferung, zeigen zahllofe Dentmale in Bobn- und Graberstätten eines einft bobern Culturzustandes als in ber Gegenwart. Diese Dentmale und ihre gurudgelaffenen Spures zeigen überall von langbauernbem Besitz und von Runftsinn eines Bolles von eigenthumlicher, origineller, einheimischer Art, berin teine Spur von perfifchem, lycifchem ober griechifdem Baufthl ber Umgebungen aufzufinden, Die alfo ben Beweis ber Cultur. periobe eines einheimifden alt-phrygifden, einft im Binne lande weit verbreiteten und gablreichen Bolles abgeben, bas in ben folgenben Jahrtaufenben eben fo wie feine Befchichte, feine Sprache und Schrift, welche ben Dentmalen eingegraben murbe, verschwunden ift. So weit die Quellgebiete bes obern Sangarius gegen Guben und Gubweften reichen, fo weit find bie reis phrygischen Dentmale Zeugen ihrer früheren Ansbreitung, und

# Mittler Safarialauf; altphrygische Königsgräber. 641

innerbalb biefes Gebietes, von Spnnaba und ben Quellen bes Thumbres nordwärts wie bes Alander nordwestwärts bis Cothaum, Dorplaum, Gorbium und Beffinus, zeigen fich bazwifchen eingebrungene griechische wie Romer-Werte viel feltner ale in ben · Umgebungen ber benachbarten westlichen Anbichaften und Brovingen. Es machte bies auf ben Wanberer34) burch biefe Gegenben ben Einbrud, als waren biefe einfamen Thaler und Boben ben Eroberern fremb und unbefannt geblieben, und erft fpater batten Chriften bier ein Afpl gefucht gegen bie Berfolgungen ber beibnischen Zeit ber Römer und bes nachfolgenben Islams. Das Characteriftifche biefes ebenen Sochlandes ift es, bag überall compacte Felsmaffen mit Steilwanden an ben geringen relativen Boben berbortreten, welche ben Steinhauern einer primitiven Zeit weitläufige Reihen barboten, baran ihre Denkmäler anzubringen. Aus bem bauernben Grun einzelner Biefenthaler ober aus bem Duntel gerftreuter Sichtenwälder treten bie und ba großartigere Selfenscenerien mit folden Grabesboblungen bervor, bie burch bie ewige Ginfamteit und Berlaffenheit einen um fo ernftern Ginbrud auf ben Banberer machen, ba er hier nur felten einmal burch eine armliche bewohnte Sutte noch an bas leben von Menschen erinnert wirb. Rur zu gewiffen Jahreszeiten werben biefe Ruinen gfinftigerer Beibelander von ben Borben ber Turfomanen und ihren Schaf. Riegen-, Pferde- und Rameelheerben burchzogen, und gewinnen bann eine liebliche Anziehung für ben Bilger, und bie Doglichkeit, mit ihrem Beistande hier auch längere Tage zu verweilen.

Bon ben süblichen Zustüssen ber obern Pessinusarme bes Sangarius, sübwestwärts ber Tschandur-Brüde und Aleksan (Dreistus), gegen West und Nordwest an der Ruine von Bejad (Beudos Vetus) und im Norden von Karahissar und der alten Spunada vorüberschreitend (s. oben S. 605), zeigen sich die ersten Spuren dieser eigenthümlichen Felsarchitecturen in den Sepul craltammern von Seideler (Seid el Ar bei Texier) und dem benachbarten Kyrk In, welche letztern nur eine Stunde von Bejad entsernt liegen. Sie treten in sehr verschiedenen Formen hervot, aber bleiben alle dem Hauptcharacter des phrygischen Styles getreu. An diesem Südende der phrygischen Monumentengruppe streiste B. Hamilton nur vorüber, als er sie auf seinem Wege von Beigd nach Asium Kara Hissa (s. oben S. 587) berührte, ohne

<sup>24)</sup> Ch. Texier, Descr. de l'Asie Mineure l. c. I. p. 153.

**<sup>6</sup>** [

fle bamals weiter untersuchen zu können. Bor biefer Station Bes iah batte er ben obern Flug bes Sangarins jur rechten Sand liegen laffen und war über einen Boben von weißen " unfcanischen Tuff mit überhangenden Feuersteinschichten zur fleinen Gbene, von Berghöben umgeben, gelangt, in melder Bejab liegt 35). Zwei fehr große Chane, feit 300 Jahren vam Gultan Gelim erbant um im West bes Ortes gelegen, zeigen, bag hier ein wichtiger Durchgangeort lag (gefchrieben Biat bei Bianchi), Die graße Bilgerroute 36) ber Metta-Rarawane von Conftantinopel nach Damascus bezeichnend, bie aber wie ihre Chane gegenwärtig febr in Abnahme und Berfall ift. Man sprach hier vom Bartommen von Baren, mas on ben ritterlichen Rampf bes Gottfrieb non Bouillon mit bem Baren (f. oben S. 575, 629) eriunern tonnte; milbe Schafe follte es aber non ba an erft fübmarts gegen Le

nigh geben,

Bon Bejab ging hamilton am 22. Sept. zu ben berühmten Marmorbrüchen von Sunnaba über Esti Rarabiffar nach Afium Lara Siffar, mo mir ibm fpater wieber begegnen merben. Dier aber bleiben mir mur auf bem Grenggebiete bes Sangarius nordwärts Esti Karahiffar zurud, wo im welliam Thale bei Bejab ein Flugchen (ber oben als Alander ber Alten bezeichnete) noch gegen R. und N.N.D. jum Sangarius fließt: auf ber Bolotowichen Rarte mirb er, wie ber Norbarm, grabezu Gafaria gengnut. Aus biefem Thale hatte man gegen Gab ein fich leres Schiefergebirge und viele Bimefteinfelfen 2 Stunden mit bis zu ber größten Sohe zu ersteigen, alfo einen icon plutonifden Gehingszug, ber hier bas nun gegen G.28. folgenbe Bebiet ber verbrannten Lanbichaft, ber Ratatetaumene. bezeichnet Beim hinabsteigen von biefem Bergzuge über feitfem porspringende weiße Bimafteinlager mit Feuerfteinfelfen mute eine zweite Lette berfelben plutonischen Art erreicht, bie wie feltsamer Regel aus weißem Bimaftein fich unter bem Ramen bes Aur? In (umichtig Kirt bin bei Samilton), 37), oben rich tiger Rirt 3n. b. i. ber 40 Grotten, erhob, b. b. bie Grotte bet Itinerars der Melig-Raramane a. a. D. 38). Es sind sentrechte Sille

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) W. Hamilton, Research. l. c. I, p. 458 -461. 16). Itinérale de Const. à la Mecque du turc Kitab Menassik el-Hadi p. Blanchi, it. Ree. de Voy. et Mém. K. Paris 1835. 4. p. 91. Research. I. p. 454; beutiche Ueberfegung, Rote v. Riepert. 6. 514. 34) Bianchi I. c,

Mittler Safarialauf; altphrygische Königsgraber. 643

wande mit einer ungahligen Menge von Felstammern bes feltfamften Aussehens, von benen viele unter einander in Berbindung fteben: fie fteigen bis in bie Spiten ber Regel 39), aber bie in ben oberen Stodwerten eingehauenen find meiftentheils unzugänglich geworben. während bie untern Grabboblen häufig gang zusammengefturzt find. Sehr häufig haben bie Treppenfluchten und Stufen ber obern Reiben mit ihren berabgefturgten Trummern bie untern Gingange verbammt. Biele ber Grotten fchienen Samilton weniger Grab. stätten zu sein, ba er teine Nischen zu Tobtenlagern barin bemerkte. als vielmehr Troglobytenwohnungen, ben in ben öftlichern Begenben am Salys gefehenen fibnlich. Gben fo erfcbienen ibm bie abnlichen Grottenwerte bei bem nur eine Stunde von ba entfernten Dorfe Seibeler (Seib el Ar bei Texier), von benen ber Bimsfteingrund fich ju einem burren, braunen Trachpt. boben erhob, beffen ichaliges Gestein bei feiner Abfühlung aus bem einst glabenben Buftanbe fich in runde schalige Daffen abgesonbert batte, Die einen oft 10 bis 12 Jug biden Rern im Durchmeffer mit concentrifcher Daffe nach außen umgeben, wie Angelbafalt, aber meift in ichladiger, porofer Weftalt, eine Wirtung früherer blutonischer Entstehung. Bon biesem Boben flieg Samilton 40) fitowarts binab in bie Marmorregion von Esti Rara Siffar met Gonnaba, bie fich hier wieber in gang anbern Formen im fablichen Theile Bhrugiens an Die biagonalziehenden Gebirgsginge bes Gultan Dagh (Bhrygia, Baroreus ber Alten) enlebnt.

Sh. Texier, ber biefelben Kirk In besuchte, und uns von da noch sorgfältiger in den Midäischen Recropolen der alten Phrhysier zu orientiren im Stande ift, sagt wol sehr richtig, daß die Benennung der Kirk In<sup>41</sup>) nur so viel als unzählige Fels-tammern jener Troglodytenstadt bezeichnen sou, die mit allen ihren Einstürzen und seltsamen Berzweigungen durch weite Ruinen ziehend, zwar ohne eigentliche Bevölkerung geblieben, aber seit Jahrhunderten den einziehenden Turkomanen gewöhnlich zu Schutzveten in ihrer Winterstation gedient haben. Er sand sie im Innern meist, wo sie noch zugänglich waren, durch den Rauch der Feuerung geschwärzt, aber ohne alle Spur von architectonischer Construction;

<sup>35)</sup> Stobe Stigge Stefer Form f. Conical hills near Kirk In b. Hamilton f. c. p. 466.

\*\*) W. Hamilton, Research. l. c. I. p. 461, 467 sq.

\*1) Ch. Texler, Descr. de l'Asie Mineure. I. p. 154.

bagegen nur eine Tagereise weiter nordwärts, in ben Felsthalen von Bejab, in ben nachsten Umgebungen bes Dorfes In Bagarbicht gang anbre Constructionen, bie benen ber altphrugifden Sepulcralfammern und Maufoleen viel naber verwandt 2) Sie zeigen wirklich zu Frontispizen mit einer gewiffen Runft und äußern Glättung behauene Felswände, binter beren Eingängen größere quabratifche Feletammern mit Stufen und Seiter tammern liegen. Dieselben Grottenwerte feten fich auch eine Tagereise weiter gegen ben Norben fort, und find alle in einem Tuff. conglomerat ausgearbeitet, bas leicht mit bem Meifel zu foneiben mar, bis man eine Raltsteinformation erreicht, bie fich bis jum Thale von At Riliffa, b. i. "bie weiße Rirche", anebebut, barin die Ruinen eines Dorfes und einer byzantinischen Cavelle liegen.

Erst jenseits bieser Gegend und einer bewaldeten Gebirgs welche ju Jailas, b. i. ben Sommerwohnungen ber Befiter ber Boftstation Choerem Bafcha Chan bienen, betritt man bas eigentliche Thal ber phrygifchen Ronigsgraber mit bem von Leate entbedten Mibasgrabe. Das Sauptmonument, ber fogenannte Jaguly Raja, b. h. ber befdriebene Stein, liegt im Westen 3 Meilen fern von der Jaila in einem großen Thalgrunde 43), ber von Gub nach Nord abfällt und auf allen Sei tenhöhen bicht bewaldet ift. Dit grünen Biefenteppichen in ba foonen Jahreszeit umgeben, zwischen ben fowarzen Fichtenwalben in ber stillen Walbeinsamkeit, machen bie Felsenwände mit ihre Sculpturen und großen Felsinschriften einen mabrhaft ernften und feierlichen Ginbrud.

Der gang ifolirte Fels, ein mächtiger Monolith, wie ihn Go neral Roehler zuerst ffigzirte, bat nach genauer Aufnahme eine Oberfläche von etwa 1200 Quabratfuß, barauf bie maanbrijd fich windenden Ornamente eine große Nische von besondrer Art umlanfen, von 361/4 Bug Breite und 33 Fuß Sobe. Die Deffnung ju Einschiebung ber Leichen in ben untersten Theil ber Nischen in bot Innere bes Maufoleums ift nur niedrig, gegenwärtig amar offen, aber unftreitig einft burch einen Steinblod jugefett, auf welchen bie

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Abbilbung, Planche 57. Fig. 1 u. 2.

Descript, of some ancient monuments with Inscriptions still ensing in Lydia and Phrygia, illustrated with Plates from Sketches made on the spot. Lond. fol. 1842. s. Tabul. Entrance of the Valley of Dogada from S.W.

### Mittler Sakarialauf; altphrygische Königsgraber. 645

mäanbrischen Ornamente fortlausenb eingehauen waren, um die Contoure des Eingangs täuschend und geheinnisvoll verborgen zu erhalten. Die Inschriften im Innern der Bertiefung sind unlesdar geworden, durch Berwitterung des Felsens und spätere Ueberstreichung mit rother Farde, auf der ältere und neuere türkische Ramen die Unterlage unkenntlich gemacht. Zur Seite sind ein paar Bilaster von 3 Fuß Breite angebracht, auf der Spite des Frontons besinden sich zwei runde Sculpturen, die Schilder oder eine besondre Art von Boluten vorstellen konnten 44). Die Inscriptionen hat Texier wiederholt copirt, und die Angabe bei Leafe bestätigt sowol den Namen Midas als die Erwähnung des Baba, eines Zeus Bapäus, aber auch den Namen Hates, den er für Aths als Stifter des Denkmals ansieht (?).

Bur Seite biefes Dibas. Daufoleums ift eine Grotte rob in Rele gebauen, auch mit einer großen schwer entzifferbaren Inidriftreibe beschrieben; er ift über 12 bis 15 fuß bobe Steilfeiten bis ju feiner Spite ju ersteigen, von ber aber ein pagr Boluten berabgefallen find. Der Stein aller biefer Monumente ift ein Tuff von gelber Drangefarbe, mit feinen Nabeln von Byrogen und Amphibolen burchzogen, und voll bimesteinartiger Agglomerate, bie an ber Luft burch Abbleichen verschiebene Farbungen erhalten: und neben biefen und bem großen Maufoleum find bie feltsam gestalteten Formen ber Tufffelfen in ungablige kleine, aber bem Styl nach ahnliche ausgearbeitet, Die alle in gleichem Character, also auch wol einer gleichen Zeit und gleichem Zwede einer großen Necropole angehören 45). Gine driftliche griechische Infcrift baran ift aus fpaterer Beit. Eine Anzahl von bortigen Grabern, Die von Texier auf Bl. 57 abgebildet find, zeigt eine Annaberung berfelben an bie alteften Formen griechischer Grabftatten, bie jumal in Megani vortommen; fie geboren wol ber jungern Beit an, in welcher icon griechischer Ginfluß auf phrhgische Sitte Gingang gewonnen haben mochte. Im Innern Diefer Dentmale befinben fich meistens Rischen jur Aufnahme ber Leichen, eine fleine Rifche fur bie Tobtenlampe; in andern find nur Bante, barauf bie Leichen zu legen, ein Gebrauch, ber aber balb bem ber Sarcophage gewichen zu fein fcheint. Gin zweites46), brittes und viertes

<sup>\*\*)</sup> Texter I. c. I. Planche 56 u. Inscr. I. p. 155 u. 156. \*\*) Texter I. c. I. pl. 57. \*\*) Texter I. c. I. Tab. 58 und bei Stewart, Position of Mon. on the Right entering the Plain of Doganlu.

großes Monument, von benen die beiden ersten bei Texier abgebildet sind, unstreitig auch den Königen der alten phrygischen Dynastie der Gordier angehörig, das zweite sehr eigenthümliche mit schwierig zu entziffernden Inschriften 47) enthält die Buchstaben mit den ältesten der Griechen analogen Formen, aber häusig auch darbarische; beren griechische ganz fremde Worte und Endsormen sinden sich in geringem Abstande der vorigen; und außer diesen sind noch andere von Stewart abgebildet.

Beht man noch weiter nordwärts von biefer Dibas-Gruppe fort, beren gange Localität'mit bem Mamen Doghauly bon ben mobernen Bewohnern bes Landes bezeichnet wird, fo erreicht man in gleicher Ginsamteit ein Brab im griechischen Styl von größerer Art, auch in Felsen gehauen wie bie vorigen 48). Aber feine Façabe wird von zwei borifchen Gaulen getragen, und von zwei Bilaftern gu beiben Seiten, welche bas Fronton mit ordentlichem Gebalt und Triglyphen stützen. Es gleicht darin mehr der Säulenhalle am Ribron im Thale Josaphat bei Jerusalem. hinter einem großen Borfale und hinter diefer Borballe liegen bann erft 2 Grabtam. mern neben einander, die man die Graber ber beiben Chegatten nennt. Unbre noch weiter gegen Norben bis gegen bas alte Bromnefias, nach bem beutigen Seib el Bhagi ju gelegene Gelfe tammern zeigten teine Grabftatten, fondern untere runde Rammern, zu benen man bon oben hineinstieg, bie Texier mit fogenannten Silos, b. i. mit Rornmagaginen vergleicht, wie fie fich auch in andern Gegenden bes Drients vorfinden (f. Erdf. XVI. 38, 52, 137; XVII. 1565 u. a. D.).

Ueber ben noch roben Architecturstyl ber phrygischen Denkmale, bei benen man ihre historische Bebeutung nicht vergessen darf, da sie allen edlern Kunstwerken der spätern Griechen mehrere Jahrhunderte vorangingen, auch benen der Persersculpturen im Often, wie benen der Jonier im Westen, und selbst die ersten elementaren Stufen der Architecturen als Musterbilder in hinstatt des Styls und der Technik bezeichnen dürsten, giebt des Handbuch der Kunstgeschichte solgende für die Entwicklungsperiode derselben wie für den Kunstgang lehrreiche Characterisik, bei der es uns jedoch noch einigem Zweisel zu unterliegen schiebt

<sup>\*7)</sup> Texier l. c. I. Planche 59 u. p. 155—158; f. bri Stewart, Monument with Inser, on the Westside of Dogania. \*\*) Texier l. c. I. Pl. 60 und p. 158.

ob blefer Stol eben fo enticieben wie ber locifche, mit bem et atefammengeftellt wird, von bet Bolgconftrnetion ausgegungen fein foll, da hier bas Material bes weichen, fcneibbaren Euff. into Bimsfteinbobens wol bei feiner Berleitung eber mit in Anfchlag an bringen fein mochte ale eine bloge Bretterbecorafibn. Un Stiswanden (\*) meift in ziemtlicher Bobe über ber Erbe, beift es, fleth Meine (mitunter auch große) fentrechte, mit Giebeln gelronte fagaben eingebauen, beren Mitte bie ins Innere ber Grablammer fabrenbe faber an ben Banptmonumenten verfteute) Deffnung einnimmt. Babrend ber niedrige Giebel icon bie Rabe Griechenlands zu verrathen fceint (bas aber erft fpater folche Giebel erbauen tonnte), ift Die gange Abrige architectonische Glieberung außerorbentlich matt und obne Rachbrud (vielmehr febr einfach und elementatifch). Richt an Abersehen ift es, daß hier nicht von Tempeln ober Wohngebanben, bie gang andere borfpringen muffen, die Rebe fent tunn, weil foliche fich gar nicht gur Beurtheilung erhalten haben, fonbern nur bon ornamentirten Felswänden, wen Grabftätten. Geftinfe treten unr fuft unmerflich bor, bas Gange ift möglichft Nach gehalten und fie erinnern am meisten an eine aus Brettern aufammengestellte Decoration. Der untere Theil ber Fuçabe wird bon manberartigen und quabruffchen Bergierungen eingenbuimen und in der Regel oben und auf ben Geiten von einem Banbe umfaft, in welchem wiederum vierestige und rautenartige Ornamente angebracht find. Bleweilen, boch wel nur an ben Monumenten aus Bereits griechischer Reit (bem icheint ber Untergang ber phrogischen Selbständigfeit mehr als ein balbes Jahrtaufend vor Christo zu widerfprechen), ift ein Fries mit rober vegetabilifcher Bergierung und umter berfelben ein Architrav angewandt, in welchem fich jene qua-Bratifiben Ornamente in größere Bierede eingefafit wieberbolen, fo baß man lettere etwa mit ben griechischen Metopen vergleichen Mante. Der Giebel ift in ber Mitte meift burch einen baltenartigen Streifen gestütt; seine Schrägbalten sind ahnlich decertet wie bas Abrige (auf ihnen find bie großlinigen Inferiptionen angebracht). Auch die Fläche bes Tympanon hat einen taffettenartigen ober abnichen Schmud. Den Gipfel front ein Afreterion, welches ams ben beiben fich treugenben Enben ber Schragbalten entftanben fein mochte; es bletet insgemein eine aufwarts gerichtete robe

<sup>49)</sup> Dr. Br. Rugier, Sandonch ber Annftgeschichtt. 2. Aufi. Stuttg. 1848. S. 98-99.

Doppelvolute, und ist in der Mitte mit einer Rosette bersehn. Diese ganze Construction und Berzierung hat nichts, was nicht offendar auf ursprünglichen Holzban hinwiese u. s. w. . . . Das sogonannte Grab der Midas stellt gleichsam den Urthpus der Gattung dar, der dann durch allmählige griechische Einstlüsse seinen Character verliert, und endlich au dem nahen "Solonsgrad» bei Gombetlü, das schon reiche Sculpturen und Basreliess hat, vollkommen ins Griechische umgedeutet erscheint.

Diefes fogenannte Solonsgrab, welches bei Stemart ab gebilbet ift, hat von bem Entbeder beffelben 50) biefen Ramen nach bem Anfang einer Infcription erhalten, welche mit bem Ramen COAΩN beginnt, und in seiner Façade mehrere Sculpturen zeigt. welche anbern biefer Grabstätten fehlen. Denn an ber Bafis neben bem eingebrochenen Eingange ift an ber einen Seite ein liegenber Budelochse mit bem Boder, wie ber inbifche Bebu, in Stein gehauen, in berfelben Art, wie biefes Thier häufig auf ben Mungen, bie in Phrygien gefunden werben, wie auf ben Sculpturen in Lycien vortommt, aber gegenwärtig nicht mehr im Lande au feben ift. Auf ber anbern Seite bes Eingangs jur Tobtengruft ift bes große Bilb eines Mebufenhauptes, bas an ben Gultus bes Perfeus ober lycifchen Sonnengottes, ber auch mit ber Mythe ber ältesten Phrygier zusammenhängt, erinnert. ber obern Abtheilung über bem Grabeingang ist unter ben mit Schild-Waffen und zwei Ablern verzierten Frontons ein Sculpturfelb, in beffen Mitte eine Urne und ihr zu beiben Seiten in ber Stellung ber Aboration zwei Lowengestalten von fconen for men, beren eine rudwärts, die anbre vorwärts zu schreiten scheint. Das Ganze ist in grauem Sandstein ausgebauen und liegt in beminirender Sobe, wo auch bas Wohnbaus bes bortigen Agha ber Turlomanen 51) bes Ortes Gombetlu, einige Stunden von Japh Raja, bem Schriftfels, entfernt fteht. Auf einem anbern Grabe beffelben altphrugifden Style ju Japul Dagh, 2 Stunden in G.D. bes Dibasgrabes, in beffen innern Rammern feltfame Medusenköpfe mit schmetterlingsartigen Flügeln in Fels gehanen find, die wiederum an die Mythe der Gorgonen und des Bersens bei Phrygiern erinnern, zeigt bas breiedige Weld ber ornamentirten Façabe unter bem Frontispia eine Stele ober eine augespitte

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) John Robert Stewart, Descript. l. c. p. 12 u. Tomb of Solon. Plate XVI. <sup>31</sup>) J. R. Stewart l. c.

## Mittler Sakarialauf; altphrygische Königsgräber. 649

Obelistengestalt, ber zur Seite zwei Pferbe in Gestalt ber Aboation stehen<sup>52</sup>), vielleicht vor dem Symbol der Sonne, welcher Iferbe bei den ältern Asiaten geweiht waren.

Diefe und anbre Stellen aus Stewarts Monumenten führen sir hier nur noch an, um auf viele ber von ihm aufgefundenen und argestellten eigenthumlichen Dentmale biefes weiten felbes ber rofen, feineswegs hinreichend erforichten phrygifden Recroolis, welche weniger Beachtung erhalten bat, als fie verbient, von enem bie Aufmerksamkeit ber Archaologen und Sistoriker zu fernerer nterfuchung anzuregen. In geographischer Begiebung ift ber on Stewart niebergelegte Schat intereffanter Beobachtungen noch eniger ergiebig ju nennen, weil es seinen Banberungen und auffunbenen Dentmälern an ber nothwenbigen geographifchen brientirung ber Orte fehlt, benen fie angehören, ba fie ein viel eiteres Feld, bas außer Niebuhrs Breitebestimmung von Riubig noch keinen einzigen aftronomischen Fixpunkt erhalten bat, an mfaffen scheinen, als bas ber andern Beobachter; wo die von ihm mannten Orte Afghan Rioi, Gheris, Rurth, Gombetlu, anl Dagh u. M. liegen, ift uns unbefannt geblieben. art tonnte langere Zeit als fein Borganger bei biefen Monuenten und ben Turkomanenstämmen ber bortigen Ortsbewohner xweilen, die aber meift auf ihren Jailas in ber guten Jahreszeit rftreut waren; boch wußte er ihr Bertrauen zu erwerben, fo bak felbft manche ber Grabstätten, über welche fie ihre eignen Bolgiufer übergebaut hatten, um fie ju Gilos ober Magazinen wie eller zu benuten, zu untersuchen Gelegenheit hatte. Auch Leon : Laborbe hat in feinem Prachtwerte fehr intereffante Anfichten ver bie Denkmale in Doghanly 53) und ihre Architectur veröffentbt, mobei es nur ju bedauern ift, daß biefer geistreiche Archaolog ib Runftlenner feine bagu versprochenen Erflärungen ber Tafeln erch ben Text bisher zurückgehalten bat.

J. R. Stewart l. c. p. 11. Plate XV; f. auch ble fchone Abbilbung b.
L. de Laborde, Voy. de la Syrie etc. Livr. XXVIII, la ville de Combet
(Gembetli) et le tombesu.

33) Leon de Laborde, Voyage de la
Syrie et de l'Asie Mineure etc. par M. Alex de Laborde, Becker Hall
et Leon de Laborde publié. Paris 1837. fol. Vol. I. Asie. Livr. I.
Doganlou, Vue générale des tombeaux. III. Doganlou, Vue du tombeau
principal. Livr. V. Vue d'une partie de la Vallée de Doganlou, Vue du
second tombeau creusé dans le roc und Details du second tombeau
de Doghanlou.

#### §. 14.

#### Sechszehntes Capitel.

Der untere Lauf bes Safaria vom Burfat (Thombres) und Bebre-ticai ober Gibl-fu (Galins) abwares bis jum Schwarzen Meere.

Bon ber Einmaubung bes Burfat- (Thombres.) Fluffes jum Sataria abwarts nimmt ber hauptstrom bes Sangarius, ba wir bisher in seinen Bergweigungen im obern und mittlern kunk abwärts verfolgt haben, eine immer mehr und mehr gegen Rat fich neigende Wendung an, die zwar burch bie querlaufenden batal lelen Blige ber vorüberftreichenben Gebirgetetten bie junt Durchtens bei Lefteh erschwert und verzögert wird, aber nicht gehemmt werden tann. Leiber ist ber Lauf bes Strombettes bes Gataria bis m biefem Durchbruche bei Lefteh noch fo wenig genan befannt, bis er nur hopothetisch bis babin auf ben Rarten eingetragen wurden tounte. Sobald ber Strom aus ber Ebene Balatiens und Bird giens gegen Westen in die nordwestlichen gebirgigen Laubschuffn Bithyniens eintritt, werben feine bisber meift nadten und fladen Ufer von wilden felfigen Bergmaffen eingeengt und baufig wie Balbungen in ben feuchten romantischen Chaltiefen begleitet; m mehreren Stellen treten bie Derbenbe ber Durfen, b. i. verengtt Stromftellen ober Engpaffe ein, welche eben bie Urfache fin, bag bas Stromufer felbft nicht begangen wirb, weil es feine begannt Uferwege geftattet. Inmal von ber rechten Geite bffnet fic aufer bem schon oben besprochenen Thale bes von Dft zufliefenben Milan-fu (f. oben S. 560) und ber Schlucht gegen Gitt Bager at marte, die Aucher Elon beging (f. oben G. 566), fein eingen größerer Thalfpalt, ber zum Sauptstrom führen konnte, bis ber Gjönetfluß gegen N.B. bei Beimeh vorüber in ihn einftige Dagegen find es vom Gubufer mehrere Bufluffe, bie mit ihr Thalern von S.B. ber gn ibm einlenken, unter benen ber Rurafu ober Ticheltülüt Dere (Tichelte berefft ber Balotomichen Rerte) und ber Bebre-tichai (Gjöt fu, b. i. Gallus ber Miten) bei Lefteh bie bebentenbften find. Unterhalb bes Gallus fommt nur noch ber Ausfluß bes Gabanbicha-Sees (Gophou ber Alien) vor, ber von ber linten Uferseite ber bie Baffer bes Safaria ver

größert, ebe er fich nach turzem Laufe wenige Meilen miterhalb Aba Bagar und Dari tioi gum Bontue54) ergiefit. Engthal bes Sangarins erweitert fich unterhalb feines letten Durchbruchs bei Lefteh, bas Thal wird offener von Atferai an; in ber Aba Bagar-Ebene nimmt ber Flug eine Breite von 368 Ruf ein und bleibt auch in dieser Breite weiter gegen R.D., wo er fich in zwei Arme theilen foll, die eine Infel in ihrer Mitte in einem Belbfreife umgieben, welche burch bie Ugun Rippru, b. i. bie lange Brude, verbunden werben. Weiterbin treten wieder fleppige Ufer ju beiben Seiten bes Fluffes hervor, ber eine Strede lang febr weißend ift, bann aber gegen bie Mindung wieber fanftern Lauf Bei bem Dorfe Inbiche fu (b. i. Schmalmaffer) foleicht in vielen Windungen burch die flache, am linken Ufer noch etwas Hippige, aber am rechten Ufer sumpfige Ebene ber bier mafferreiche Strom jum Meere, ohne an feiner Munbung burch eine größere Anfiedlung ober eine Safenftelle begilnftigt ju fein, bie ihm auch nur von geringem Bortheile fein murbe, ba er auf feinem gangen Laufe tein einziges Schiffchen trägt, und auch für Dampffchiffe an seicht erscheint. Schon Die Alten follen ihn wegen seiner Seichtigkeit, wie Plutard fagt, Xerobates 56) genannt haben, weil er ben Sommer hindurch häufig troden liege.

t

Auf ber Strede von Sabanbicha abwarts, wo ber Flug 2 Arme bilbet, welche jene lange Brude ober vielmehr zwei Bruden vereinigen, foll ber linte Stromarm, ber Keinere, nur 210 fuß, ber rechte Arm, ber größere, 270 fuß breit fein, boch bangen bie beiben Bruden gufammen, um auch bei hohem Bafferftande bie Ueberfcwoenimung ju überragen. Der Fluß foll fischreich sein, ihr Fang aber nur bei bobem Bafferftanbe ftattfinben, unstreitig weil fie erft ale Bangfifche bann in ben Fluffen auffteigen. Das Waffer biefes untern Laufes foll ftets tribe fein. Als ein besonderes Ergebuiß führt Procopius jur Beit bes Raifers Juftinian (de Bello Gothico III. 29) Die Erscheinung eines großen Seefisches (xyros) an ber Minbung bes Sangarius an, ben bie Byjantiner Borphyrion (nopovolow), b. i. eine Art Ballfifd nannten, und welcher schon viele Jahre ben bortigen Schiffern viel Unglitd gebracht hatte, ber aber immer nicht hatte getobtet werben konnen.

P. v. Tchihatcheff, Descr. de l'Asie. Vol. I. p. 138; v. Wrontschenko l. c. Vol. III. p. 68. \*\*) Plutarchus de Fluviis ed. Oxon. Geogr. Min. Vol. II. p. 24.

Bei gang ftillem Meere habe fich einst an ber Mintung bes Bontus Euxinus ein fehr großer Schwarm von Delphinen gezeigt, ben biefer Ballfifch fehr begierig bis in die Mindung bes Sangarius verfolgt habe, wobei er fich baselbft in bem Schlamm bes Stroms so fefte rannt, baf er nicht wieber lostommen fonnte. In bem gaben Schlamm ftedenb, fei nun bas Bolt jufammengeftrömt und babe bas 30 Ellen lange Unthier mit vielen Sieben getöbtet, ibn bam auf bas Land gezogen, unter fich in Stude vertheilt und einge falgen. Das Zweifelhafte an ber Ergablung fceint nur an fein, bag ber Porphyrion mehrere ber Delphine verschluckt habe, was wel nur Bermuthung sein mag, fich die Flucht biefer Thiere ju ertlaren, ba bie beutigen Ballfische wenigstens feine fo großen Fische au freffen pflegen. Auch bie Berichlammung bes Stroms muß groß geweien fein, daß ein Wallfisch barin fteden bleiben tonnte, vielmehr mag a wol nur auf zu seichten Grund in einer Enge gerathen fein, ans bem er fich nicht wieder erheben tonnte, wie das Stranden folder Se thiere auch wol an ben flachen norbsibirischen und anbern Raften eben teine feltne Erscheinung ift.

Der Kara su ober Tscheltülüt Dere an Bilabschit bor überfließend, entspringt gegen S.B. in ber Rabe von Sögub auf ben bortigen Plateauhöhen, burch enge Felemanbe erft gegen Bet gebrängt, mit mehreren Bufluffen bereichert, Die von Bognifft mb Ermeni Bagar auf ben norböftlichften Borboben bes Dumanbich Dagh entspringen, wo bie Jailas ber alteften Damanen. familien für ihre Beerbenwirthschaft, angewiesen waren (f. son Diefe Bergruden bilben bie Bafferfcheibe gegen be westwarts liegenden Gebirgeftrome von Sammamly und Mine. gjöl, bie ihre Baffer, aus 10 Bufluffen bereint, nach Jenifdehr jum Nebenfluffe, bem Gallus, senden. Die Entwicklung bes Rerafu-Laufes tann taum 20 Stunden Beges mit feinen Arte mungen überbieten, die ihn erft von Oft nach Weft, baun von Sie gegen Rord bei Bilebichit (1847 Fuß Bar. üb. b. DR. 1866) v. Tichichaticheff) burch eine tiefe febr pittoreste Thalipalte führen, bie fich weiter nordwärts in die flachere Chene bei Begir Chan eröffnet, an welcher vorüber ber Rara fu, mit einem linten Seiter flüßchen von Atbijit vergrößert, fich unterhalb bes Achir Chan, nach v. Wrontichento 56), jum Safaria ergießt. Sowol 1 Daik

<sup>59)</sup> v. Wrontschento a. a. D. Th. III. S. 70.

oberhalb wie unterhalb Begir Chan liegt eine Reihe felfiger Berge, bie mit gang jähen Felsen enben.

Der Bebre Tichai ober Gallus ber Alten entspringt weiter weftlich an ben Norbgehängen bes Dumanbichy Dagh und bes Refcifc Dagh, b. i. bes mpfifchen Dlympus ber Alten, welcher bie Grenze bes alten Mpfia in S.B., von Bithhnia in R.D. bezeichnet, nabe ben öftlichen Quellen bes Abundacus. Er entspringt aus verschiebenen Quellfluffen; einer von biefen wird ber Fluß in Phrygia hellespontica fein, ben Strabo als Gallus bei bem Orte Mobra seinen Ursprung nehmen läßt (Strabo XII. 543), beffen Lage uns aber unbefannt geblieben ift. Da wo ber Sangarius ben Gallus aufnimmt, fagt berfelbe Geograph, ift biefer Flug nur 300 Stabien fern bon Nicomebia, mas ben 8 bis 10 Stunden Weges entspricht, wo ber Berein beiber Fluffe bei bem beutigen Lefteh öftlich von Jenit an ber plötlichen Oftwendung gegen Norben vorüberftrömt. Durch biefen Berein, fagt Strabo, wird ber Sangarius febr groß und fciffbar, ba er in früheren Zeiten (πάλαι απλωτος ων) nicht schiffbar gewesen fei. Bon ba an begrenze er bis zu feinem Ausfluffe Bithynien. Die großen Rrummungen (fluminis Galli sinuosos anfractus, Amm. Marcell. XXVI. 8), welche ber Gallus in seinem Laufe macht, bat ber Historiker nicht überseben, wenn er nicht barunter, wie bies wol öfter ber Fall war, mit bem Namen bes Gallus auch ben Sangarius bezeichnen wollte.

Den Namen bes Gallus brachte aber ichon Blinius mit ben Brieftern ber Rybele, ben Gallen, in Berbinbung (Gallus, a quo nomen traxere Matris Deûm Sacerdotes, Plin. V. 42), unb fceint bies burch bie naturhiftvrifche Bemerkung zu bestätigen, wo er von ben Quellwaffern spricht, bie ben Menschen ber Besimung beranben, und zu biesen auch, wie zu andern Fluffen im Taurus nach Callimachus, ben Gallus rechnet, beffen Baffer man mit Maag trinten muffe, um nicht wahnfinnig (lymphatus, Plin. H. N. XXXI. c. 5) zu werben. Daher die Angabe bei Vibius Sequester (Gallus in Phrygia, unde qui bibit insanit more fanatieo. Vib. Seq. fol. 10, Not. 116)) und bei Steph. Byz. (s. v. Tallog) von ben fanatischen Gelbftverftummlern ber Botamogalleni u. a. m. Diefe Sage Scheint, wie bei Martianus Cavella (6. §. 687. ed. Kopp.) erft von einem andern Gallus. Mink aum Sangarins in ber Rabe von Peffinus auf biefen meftlichen Fluß, ber früher Thras geheißen, übertragen zu sein.

Die meftlichke Quelle biefes Gallus ober bes beutigen Bebre tichai fommt vom über 6000 fuß boben Olymp im De von Bruffa berab und fließt burch einen tleinen Gee gegen R.D. an Benische borüber, mo ein zweiter hauptarm von G.D. ber ant bem fleinen See, bem Aineh Gjöl (b. i. Spiegelfee) tomment, fich mit ihm vereint. In benfelben fleinen Gee flieft ein britter, öftlicher Buflug am Dorf Samman, ben ichon Niebnhr57) bei feinem Durchmariche (im 3. 1766) feiner bebregraphischen Lage nach richtig erkannt batte. Sammam liegt 1829 & B. ib. b. D. nach v. Tichichaticheff; bie füblichern Quellen bes Sammam-Bufluffes liegen aber noch 1664 &. Par. biber als ber Ort, bie nämlich an 3483 Fuß Par. üb. b. M. herabtommen follen. so aus allen 3 Quellftromen vereinte Gallus flieft an bem Dete Jenischehr als Gjöt fu (b. i. blaues Baffer) ober ale Bebre tichai vorüber bis Lefteh jum Safaria, baber er and ber Jenischehr su<sup>58</sup>) genannt wirb. Die frühere Berwirrung in ber Bezeichung bes Busammenfluffes vom Sangarins und Gal. lus an biefer Stelle, welchen lettern Leate auf ber Ginbogenbride vor Lefteh paffirte, und ben Sangarine, ber boch nur 150 Schritt unterhalb ber Brude von Lefteh ben Galletftrom aufnehment and in vierfacher Breite ohne alle Brude om bem Orte vorüberflieft, gar nicht einmal nannte und auf feiner Larte gang irrig eimeid nete, bem bann Andre gefolgt find, wie auch bie von Mineworth berichtigte und verwirrende Note bes Gloffators au.feinem eigens Tagesberichte.59), ist zuerst von 23. Ainsworth völlig ins Rlare gebracht worden, und die Lartenzeichnung unterliegt baber # biefer Stelle feinem Zweifel mehr, wie bie früher gang fatide bi Mennell, welcher Leate irriger Beife gefolgt au fein icheint, bo bann fpater Reicharbt, Lapie und andere Renten fich brig anschloffen. Diesem fortgebenben Irrthum ein Enbe zu maden, gab Ainsmorth (Trav. and Res. Vol. II. p. 41) bie Ansicht wer ber Brude über ben Gallus auf Lefteb in bas Thal bes Sam garius.

Mur burch viele feit Jahrhumberten plentgehabte Wanberungen in ben verschiebenften Richtungen und Durchtrenzungen, unter ben mechselnbsten Buftanben bes Lanbes und feiner Bemehner, zwi-

Δ') S. Riednör, Reffebefair. a. a. D. Eh. III. S. 137.
 worth, Tran. and Res. Vol. H. p. 52.
 Geogr. Sac. of Lond. Vol. X. P. 3. p. 489.

fcen benen sich bie Wanberer auf einem so unsichern und oft gefahrvollen Terrain meist burchzuschlagen batten, ohne viel Zeit auf ihre Beobachtungen verwenden ju tommen, find uns die Stromgebiete biefer Buffuffe tes Sataria von ber linten Geite ber mifchen ben norböstlichen Berzweigungen ber Olympusketten bis ju bem Sauptftrome bes Sangarius und feinen großen Seen am linten Ufer einigermaßen bekannter geworben. Da ihnen teine vollstänbigere specielle Aufmerksamkeit von bem Gouvernement, wie bei europäischen ganbergebieten, teine Aufnahme u. a. zu Theil murben, tonnen wir uns auf biesem Gebiete bes Drients nur burch Bergleidung biefer Routiers zu prientiren versuchen, Die von gemiffen bekanntern Hauptpuncten ause und in andere bergleichen wieber gufammenlaufen, von benen aus bie unbetannten Buncte burch Wegebistanzen und Ortsbeschreibungen zu ermitteln find. Solche Bunete geben bie großen Sauptstationen bes Bertebre feit Jahrhunderten, Die fich immer wiederhalenden Raramanengung, Truppermariche, Sanbelsstrafen und beren Anotenpuncte, wie Rintabia. Saghub, Lefteh, Bruffa, Nicaa (Iquit), Nicomebia (Ismid ober Istimid) und Andere, Die schon fartographisch mit größerer Sicherheit als vieles anbre niebergelegt werben tounten.

Nur einem einzigen Wanderer, der an Ort und Stelle als Augenzeuge, selbst schou auf der Höhe den geographischen Betrachtung stehend, einem characteristischen frischen Umriß dieser Gediete zu geden versichte, unserm verehrten Freunde, dem kürzlich verstorbenen Genmal versichte, unserm verehrten Freunde, dem kürzlich verstorbenen Genmal versichten. Vische die dieberschap verdomanderte Binnenstrede mit dem vorliegenden propontischen Küschenlande im Zusammenhange durz zusammenkaßt und und den nachselsenden Spesialrauten, auf dem Uebergange vom compacten Centralasien nach dem gegliederten Nordwest-Asien (f. ob. S. 19), in den Einzelheiten, wie dies dem Geographen nur zu leicht begegnet, ohne den Gedansenzusammenhang im Hintergrunde sich geggnwärtig erhaltend, zu verlieren.

<sup>29.</sup> Byl. Br. Oboth v. Flicher, Groge. Rotigen über Kleinasten, in De. S. Rieponts Memoir über bie Confirmetian ber Karte von Kleina Affen u. f. Berlin 1854. S. 17—20.

# Erlauterung 1.

Ueberblic bes untern westlichen Uferlandes von ben Satarisund Burfal-Flüssen nach bem Mihsischen Olympus zu, und ber Glieberungen ber propontischen Sestade, nach bem Königl. Preuß. General v. Fischer.

Richtet sich ber Blid von Conftantinopel nach Reinasien, fo trifft er breierlei Gebirgsmassen, bie vom Marmormeer beginnen, fich parallel gegen Often binftreden und von einander burch zwei tiefe breite Einsenkungen getrennt finb.

Der Meerbufen von Nicomedia (Ismid ob. Istimid, Aftacus ber Alten) mit bem öftlichen Sabanbicha-See und ber Bolf von Dubania (Myrleanischer Golf) mit feiner bitlichen Berlangerung burch ben vom See von Nicaa, Jenif Gjöl (Ascania Lacus). Beibe noch mit westwarts jum Meere ablaufenbem Emiffat fillen biefe Ginfentungen amifchen ben füblichften Erbebungen bes boten Dlympus und ben nörblichen Durchbrüchen bes Bosborns von Constantinopel aus. Die brei bazwischen gelagerten unter fic mehr ober weniger parallelen Gebirgemaffen erheben fich von Rochen gegen Saben zu amphitheatralisch. Die nordlichfte berfelben bibet ein wellenformiges Plateau (es wird im Oft burch ben unten Rufluft bes Sataria jum Bonins natürlich begrenzt), welches inraffenformig fteil gegen bas Schwarze Meer und ben Bosporns in flachere Boschungen gegen bas Marmora-Meer und ben Golf von Mubania abfällt. Diese Abfälle und bie gange Sabtafte find fruchtbar und wohl angebaut, die Hochebene bagegen unt mit einem weiten wenig erforschten Waldgebiete überwuchert, welches bie Türken bas große Baum-Meer (Aghatich Denifi, f. oben Die von v. Efcichaticheffel) gemeffenen ab S. 549) nennen. foluten Boben biefes Plateaurudens fteigen am Beftranbe bet felben gegen Rara Burun, Scutari u. a. D. nicht fiber 154, 184, 221 fuß, im einzigen Gipfel bes grünen Bulgburin mit ju 738 Fuß üb. b. M. auf. Beiter oftwarts auf bem Querburdauge bom Gjötfuflugchen bei Sungurly erhebt fich fabmarte bis zur Stadt Nicomedia bas Platean in feinen Ruthten etwas

<sup>61)</sup> Bolotowiche Karte von Rleinaften, und v. Tchihatcheff, Asie Mineur.
I. Tableau etc. p. 554 sq.

höher; so im Ara Dagh bis zu 864 Fuß, bann weiter süblich zu 500, 725 F., und unmittelbar im Nord der Stadt Nicomedia im Tschairtsoi am höchsten zu 1229 F., dent gegen Süd die Stadt selbst nur noch 278 Fuß üb. d. M. am Golf vorliegt. Destlicher dieses Querdurchschnitts zeigt die Bolotowsche Karte von Süd gegen R.D. noch folgende Messungen auf der linken Userhöhe des Sakaria an: der Spiegel des Sabandscha-Sees sakt 300 Fuß Par.; nordöstlich davon Ada Bazar 368 F.; noch nördlicher die Kuppe über Daghbibi 331 F. P., von wo der weitere Querdurchschnitt des untern Sakaria durch dieses Plateau die zum Pontus ersolgt.

Much bie zweite ber zwischenliegenben Gebirgemaffen, ber Ruden gwifden Nicomedia im Norben und Nicaa im Guben, fällt fleiler gegen ben Norben als gegen ben Suben ab; sie stürzt bei ber westlichen Spite bem Bog Burun (graues Borgebirge, Bostbium ber Alten) fast fentrecht jum Meere ab. Diefer gange Rüden ift vielfach zerklüftet und außerst raub; ein Blateau von einiger Ausbehnung ift nirgend vorhanden, und Die einzelnen Ramme bes Gebirges, ber Rathrin Dagh in B., ber Samanib Dagh ber Mitte nordlich und ber Gibt Dagh norboftlich, erheben fich amifchen 3000 bis 4000 fuß über ben Meeresspiegel. Der Querburchbruch bes Safaria von Leffeh bis zum Sabanbiche-See fest biefer ameiten Bebirgemaffe gegen Dft ihre Grengen. Gelbft bie Sauptquerftrage von Conftantinopel nach Nicaa, welche von ba zu bem größten Theile bes innern Kleinasiens und nach Sprien am besuchtesten wird und biefe Ramme überseten muß, ift außerorbentlich fteil und fehr beschwerlich, wo fie fich nach Rorben im Rort Geticit Dere (Thal ber 40 Fuhrten) nach ber Landzunge von Berfet am Aftacus-Golfe binabfentt. Abfalle nach bem See von Nicaa gegen Gub und bem Golf von Mubania (Myrlea) find fanfter, und besonders die lettern fruchtbar und angebaut. 3m Guben bes Mubania-Golfs erhebt fich bie Rufte junachft in fanftern mit Dliven-, Maulbeer-, Rufbaum- und Weinpflangungen bebedten Unfteigungen, und bilbet in ber Richtung gegen Bruffa bin einen flachen, taum 1000 Ruf hoben Ruden, welcher von bem weiter fühlich fich erhebenben Bebirge noch burch bas Thal bes Uelfer (Rilufer, ber alte Dbrhfes) getrennt ift.

Diefes Thal bilbet eine britte, von Weft nach Oft fich weit bingiebenbe Ginfentung, die mit bem Thal von Jenischehr

(am Gallusstrombeveine), das mach dem Sakaria gegen R.D. ebfällt, und auf diese Weise einen dritten Parallelrücken zu dem ersten bildet, welcher zwar von untergeordneter Erhebung, dagegen aber fruchtbar und besser angebaut ist. Süblich vom Uelfer echeben sich über dem breiten Thalgrunde desselben mit sauften Lehnen die Borberge des mysischen Olymp (Reschisch Dagh, d. h. Mönchsberg), und erst oberhalb, d. i. in S.D. der Stadt Brussa, steigt das Gebirge jäher zu seinem 7800 Fuß hoben Gipfel an, welcher in diesem Theile Kleinasiens der höchste Punct ist (s. unten Brussa und Olymp).

Eben so steil wie gegen R. und R.D. fällt ber Dlymp amb gegen S.W. ab und lehnt sich nur gegen S.D. an ben Dumanhtsch Dagh an. Dieser, ein massenhafteres, aber wahrscheinlich niedrigeres Gebirge wie der Olymp, behnt sich öftlich die zum Safaria aus und entsendet gegen Süden seinen Gebirgsaft von verschiedener Erhebung, der sich die zum Mürad Dagh (Dindymos, s. oben S. 611) sortsett. Ihm im Often sließen die linku Seitenslüsse zum Pursak (Thymbres) ab; gegen West dildet er die Wasserscheide für die Flüsse zum Maxmora-Meere, zumal der Abyrnas Tschai und seiner Zuslüsse (des Rhyndacus-Spistems). Im Süden des Pursak und Mürad Dagh beginnt die große Centralebene, zu der wir weiter unten wieder zurücktehren werden (s. oben S. 43).

Nach dieser Gesammtübersicht als Borbereitung werden die nachfolgenden speciellen Routiers durch die bezeichneten Siederräume hinreichend verständlich erscheinen.

# Erläuterung 2.

Die südwestlichsten Routiers von Kjutahia über ben Dumsnitsch Dagh und den obern Lauf des Flusses Gallus nach Nicäa und Brussa, nach Olivier, A. Clop, Busbel.

1. Oliviers Weg von Kintahia (12. bis 16. Octbr. 1798) nach Nicaa (Isnit) 62).

Wir folgen biefer Route bes französischen trefflichen Ratmforschers zuerft, weil sie zwischen beiben Endpuncten bie birectellt ft,

<sup>42)</sup> G. A. Olivier, Reifen a. a. D. Th. III. S. 389-390.

# Der untere Safaria; Routfer über ben Gallus. 659

welche am bichtesten ber Sibmestseite bes bezeichneten Gebiets mit Genauigkeit folgt, die wir bei vielen andern ber Berichte vermissen. Sie begrenzt baher gewissermaßen bas Gebiet ber Wiege bes osmanischen Reiches (f. oben S. 623), auf welches für jetzt unfre Localbetrachtung zum Beschluß bes Sangarinssphitems sich fürs erste zu beschränken hat, bevor wir späterhin zu andern westlichern Stromgebieten und Länderbreiten sortschreiten können.

- 1. Tag. 12. Oct. 1798. Abreise nach Kjutahia bis Raza Ejub (8 Stunden). Erst eine Stunde abwärts dem Strom Pursat (Thumbres), auf dessen linker Useredene, folgend, dann denselben verlassend, murden die nahen Berghöhen von Kall-, Kreide- und Feuerstein überstiegen, die sich höher und höher heben und mit Wäldern sterwachsen 8 Stunden weit zu durchsetzen waren, die man in nördlicher Richtung das Ders Raza Ejub erreichte, das erste, welches dem Reisenden als ganz aus rohen Fichtenstämmen gezimmert und mit Bohlen bedacht aufsiel, den Blodhäusern ganz gleich, wie sie in Rußland, Schweden und Norwegen einheimisch sind.
- 2. Tag. 13. Oct. Durch fortgesette schönfte Fichtenwalbungen über bie süböftlichste Fortsetzung ber Olympustetten, bis man nach 5 Stumben Marsch über bieselben hinabstieg zum Dorfe Dumanh Tschufurbscha. hier waren einst ben Sthnen Ertoghruls die Jailas für ihre heerben von Sultan Alaebbin bem Seldschufen angewiesen (f. oben S. 623).
- 3. Tag. 14. Oct. Bon ba norbwarts folgten auf Schiefer-, Duarg- und granitischen Gebirgen ber Dumanytich-Alpen (bis 3550 fuß Bar. üb. b. Dt.) bie foonften Buchenwalbungen, welche bem trodnen baumarmen öftlichen continentalen Clima zu fehlen fcheinen und fich fconer im feuchtern maritimen Clima ber meftlichern Glieberungen Borberafiens entfalten. Quergug bes Dumanbtid Dagh erftredt fich von ber Olympustette in S.B. mehr norboftwärts gegen ben innerften Wintel bes Triangels als untergeordnete Wafferscheibe zwischen ben fübostwärts zum Purfat von West her zufallenden Flüßchen und benen, welche gegen 2B. und N.B. bem Rara fu ober Gallus angeboren. Diesen Dumanbtich von S.D. ber zu ersteigen brauchte Dlivier 4 Stunden, und 5 Stunden, ihn gegen N.B. wieber hinabzusteigen, bis er bas Dorf Alibei tibi (Alibeter bei Olivier) in einer fehr schönen Thalebene am öftlichften Quellfluffe bes Gallusftroms erreichte.
  - 4. Tag. 15. Oct. Rur eine halbe Stunde hatte man bie Et2

fcone Gbene zu burchziehen, bis zu einem Meinen Dorfe, bas mr Berichtsbarfeit ber Stabt Mineh Gjöl gebort, bie am fleinen gleichnamigen See liegt, ber feine Baffer nach Jenifchehr fenbet. Ueber einige Kalfhügel wurde an biefem Tage nach einem Marfde von 6 Stunden bie fleine Stadt Jenischehr (b. i. Reuftabt), berühmt burch ihre vortrefflichen Quitten und Feigen (bie m einem feltfamen Anetbotchen gur Beit Timurs Beranlaffung geben)63), in einer sehr fruchtbaren Ebene am Zusammenfluß ber ver schiebenen Arme bes Gallus ober Gjöt su erreicht. In ibr mobnen Türken und Griechen, bie viel Baumwolle und Seibe in iben Maulbeerbaumpflanzungen, wie Bein auf ben Weinbergen rings Die Blangperiode 64) biefer Renftabt, ber fie umber erzielen. ihren Ramen verbantt, ift bie Beit, ba Deman, ber Stifter bet türfischen Reichs, bort seinen Ballast erbaute und seine erfte Ro fibeng bahin verlegte, wo Moscheen und Baber entstanden. Doch wurde ber Weg noch 21/, Stunden weiter nordwärts bis Bambs bichpt fortgesett, von wo am 5. Tage, 16. Octbr., schon nach 2 Stunden Weges die Station Nicaa am See erreicht wurde, beren Lage Olivier unter 271% öffl. 2. von Baris und 40° 26' N.Br. angab.

- 2. Aucher Elop's Route von Bruffa nach Rintabis (15. bis 21. Febr. 1835)65).
- 1. Tag. Bon Bruffa ben 15. Febr. erreichte ber Botanika gegen Oft burch einen Rastanienwalb in 4 Stunden bie Station Al fu.
- 2. Tag. 16. Febr. Bon Atfu verfolgte Glop eine foon Ebene 4 Stunden weit bis Jeni tjoi (Neudorf), in welcher fer viel Reisfelder angebaut waren und Maulbeerbaume ger Seidenzucht cultivirt wurden.
- 3. Tag. 17. Febr. Eine etwas süböstlich gehende Bendung bes Weges führte durch eine prachtvolle Ebene (im Süben des Aineh Gjöl vorüber?), die von einem Neinen Flusse bendstet wurde (unstreitig der östlichste Zusluß des Gallus bei Alibei spivorüber), die man nach 3 Stunden die Station Aurschunly (d.i. bleireich, bei A. Elop Kouroun Chundun, dieselbe Station, wecke Tournefort als Koursoumou passitt hatte, s. ob. S. 553) exceicht.

W. Ainsworth, Trav. and Res. Vol. II. p. 50.
 M. Norberg. II. p. 477.
 Aucher Eloy, Relat. et Voy. l. c. 7.1 p. 138—145.

- 4. Tag. Am 18. Febr. wurde ein hoher Berg mit Gichen bewachsen (unstreitig ber Dumanhtsch Dagh) überstiegen, von bem man in 5 Stunden gegen Süb hinabstieg zum türkischen Dorfe Bazardichht, mit 2 Moscheen und 2 Rhanen.
- 5. Tag. Den 19. Febr. ging es durch enge Thalschlichten fübwärts, die bewässert waren (von einem linken Zuslüßchen des Pursat, s. die Karte), und dann über eine Berghöhe nach Durdurtar (ber Karte, Dodorga bei A. Elop).
- 6. Tag. 20. Febr. Ueber hohe Berge fübmarts, bie noch voll Schnee lagen, in 6 Stunden nach Seib Omar; bis bahin Schiefergebirge, benen bann jaspisartige Gesteine folgten.
- 7. Tag. 21. Febr. Ueber viele nackte Höhen, nur hie und ba mit hohem Sebenwachholberbaum (Juniperus sabina) bewachsen, in 4 Stunden zum Bursat-Thale nach Kjutahia.
  - 3. Paul Lucas Route im 3. 170466).

Ungefähr dieselbe Route hat wol Paul Lucas im Ang. 1704 von Brussen ach Rjutahia zurückgelegt, unter großen Gesahren von Raubanfällen und mit Nennung andrer Namen. Den 1. Tag zog er mit seiner Karawane bis Atsu (er schreibt Dazou); den 2. durch Aineh Gjöl (Aeiniquel bei B. Lucas); den 3. durch hohe Wälber und über den sehr hohen Berg, den er Domalis nennt, es kaun nur der Dumanhtsch sein, von dem er in 2 Tagen durch Berge und Thäler zwischen Räuberhorden nach Kjutahia kam. Diese Straße scheint in jener frühern Zeit vielsacher begangen zu sein als späterhin.

4. A. G. Busbels Routier im J. 1554.

Diesem Routiers entspricht ber Weg, ben Busbet<sup>67</sup>) in ber Mitte bes 16. Jahrhunderts von Nicka nahm, nur theilmeise; benm er durchkreuzte beide in diagonaler Richtung, was sich aus den von ihm angeführten bloßen Ortsnamen doch deutlich ergiebt. Bon Penizar, d. i. Jenischehr, über Adbuut, d. i. Atbijit, über Bazargyd, d. i. Bazardschit, über Bosovit, d. i. Abijit, über Bazargyd, d. i. Bazardschit, über Bosovit, d. i. Bozujut, dieselbe Station, die auch schon Tournefort passirt hatte (s. oben S. 553), und von da durch sehr enge Schluchten über Cossambaza (Kasimbazar?), das uns sonst nubekannt bleibt, nach Otmanslit, d. i. Osmanlit, wo er des Grabes Osmans gedachte (s. oben S. 546).

<sup>\*\*)</sup> Paul Lucas, Voy. 1714. Amsterd. T. I. p. 90—92. \*\*) A. Gisl. Busbequii Oma, q. ext. l. c. p. 67.

#### Erläuterung 3.

Die Routiers von Sögüb über Wezir Chan nach Lesteh zur untern Galluseinmündung in den Sakaria, nach D. v. Richter, Macd. Kinneir, Ch. Fellows und W. M. Leake.

Auf ben Routiers von Kjutahia ben Pursak-Fluß entlang abwärts bis In Öngü und Sögüb haben wir schon die Reiserben Leake, General Koehler, Fellows, Keppel und v. Richter begleitet (s. oben S. 621 u. f.). hier haben wir daher nur auf ihren Wegen von Sögüb ihnen weiter gegen Best zu folgen.

D. v. Richterse) erreichte Sögüb in ber schönsten Frühlings zeit, am 23. April 1816, von wo er feinen Weg burch bie pitte resten Thaler und Walber am linken Ufer bes Sakaria bell Entzüden fortsette, an boben Walbbergen und Bergengen vorüber, wo ein Wächterhaus am Derbend die Paffage ficherte, die jum geräumigen Sultan Chane führte, ber in einer fcbonen Bene am Flüfichen Rarafu (auch Ticheltülut Dere) gelegen ift. Biele Buge von Maulthierkaramanen mit Gifenwaaren belaben, bie mit ihrem Glodengeläute, Schellen, im bunten Quaftenfommt und Aufzuge an die Maulthierzüge des Westens erinnerten, belebten biefe Gebirgsgegend, in welcher bas Rameel schon weniger als Lafe thier erscheint. Starre Felfen am Oftufer bes Sataria, grine liebliche, mit Saatfelbern und Wiesen oben auf, mit herrlichen Bab bungen befronte Berghoben und bie oft breifach fichtbaren Bindungen bes glanzenben Stromlaufes, bie man burch bie fconten Landschaften sich hindurchschlängeln sab, wurden durch die fortbauer ben Nachtigallenschläge, beren Sänger in zahllosen Schanen biese schattigen Thalwindungen belebten, ungemein verherrlicht. Se wurde bas Dorf Jenitfcheri tibi in biefer Ginsamkeit erreicht und bann, ftete von Nachtigalldboren begleitet, Die Station Lefteh, bie in biefer Jahreszeit auf allen Seiten von ben weißblübenben Baumen ber Prunus padus noch einen besonbern Schmud erhielt, von ber ein eben fo reigender Weg bis jum See von Ricaa zurückgelegt wurde.

2. Macbon. Kinneirs Weg von Nicaa über Lefteh

<sup>60)</sup> D. Gr. v. Richter, Ballfahrten im Morgenlande. Berlin 1822. 8. G. 374-378.

nach Estischer (im 3. 1813)00) baben wir icon oben theilmeife berührt, weil er von Lefteh aus einen Theil ber alten Romerftraße am Sangarius aufwärts nach Dorhlalum wieber entbedte (f. oben S. 574). hier fugen wir bingu, bag er von Lefteb 14 geogr. Meilen Weges, mahrscheinlich in 2 ober 3 Tagereisen, fortwahrend burch Gebirgs - und Walbland ritt, ehe er bas Land ber Cbene am Burfatfluffe erreichte. Durch bas romantifche Thal bes Gallus (ob ber Rarafu ober ber Safaria gemeint ift, bleibt wol unsicher, s. oben a. a. D.), an bessen Eintritt er bas uns nnbefannte Dorf Buntatol (wol Bojut-gjöl, b. i. großer Gee?) nennt. wo es ihm an vielen Stellen bochftens nur 500 Schritt breit erfcbien, fand er am 9. Geptember bie vielen Dbftbaume reichlich mit Bfirficen, Apritofen, Bflaumen, Birnen und Wallnuffen belaben. Beim Dorfe Begir Chan überfeste er bie Brude bes Aluffes. ben er irrig Gallus nennt (biefer Chan ift wol ibentisch mit bem Sultan Chan bei v. Richter, liegt aber etwas weftwarts vom Sataria Strom am fleinern Rlukden, bem Ticheltülüt ober Parain). Rinneir glaubte babei bie Ruinenspuren ber alten Stabt Agrilium 70), die auch Leate bort fuchte, aufgefunden zu haben. Rach 14%, geogr. Meilen von Lefteb erreichte Rinneir Sogub in der Rabe des Salaria, von wo er nach 9 Stunden in die Ebene von Dorblaum am Burfat eintrat.

3. Ch. Fellows eilte nur flüchtig am 20. März 183871) an den Felsengen des Sakaria bei Lefteh vorüber. Er kam aus den reichen Gartenumgebungen und Maulbeerbaumpflanzungen von Nicka in Zeit von 2½ Meilen Weges, oder 5 Stunden, herüber von Weft, und fand von der letzten Höhe einen Einblick in die felstge, wildromantische Landschaft des Sakaria-Tuffthales bei Lefkeh, die ihn mit ihren Hochwäldern und Felsabstürzen, mit den vielsach gekrümmten Kalkseinschichten an die grandiosen landschaftlichen Seenen von Savopen erinnerten. Das wilde Wasser des Bedre Tschai oder des Gallus strömte von S.W. her seine Gewässers. Den romantischen Sindslick in dieses reizende Gallus-Thal bat Laborde<sup>72</sup>) in einer schönen Abbildung dargelegt.

<sup>\*\*)</sup> Macd. Kinneir, Journey thr. Asia Minor l. c. Lond. 1818. p. 31—34.

10) J. A. Cramer, Asia Minor. T I. p. 183.

11) Ch. Fellows, Lagebuch auf einem Anssuge nach Kleinasten. Uebers. v. Jenker.

25103. 1843. S. 62—63.

12) L. de Laborde, Voyage de la Syrie.
Paris. Fol. 1837. Livr. X. Pl. Cours du Gallus à deux lieues de Vegirkhan.

Fellows ritt unter ben wilden Felsgehängen des Hauptstroms von Leffeh, die auf das prächtigste mit der blühenden Aradis purpuren, die auch im hohen Olymp einheimisch, geschmikkt war, dis zum großen Khan, der einst daselbst für die Mekkapilger 73) von einem Bezir erbaut ward und dem benachbarten Städtchen den Ramen giedt. Von diesem Wezir Chan wurden auswärts die Gebirge mit Wäldern von immergrünen, schöndustenden Lebens bännen (Thuja occidentalis) überstiegen, dis man nach 6 Stunden Beges die Ebene von Sögüd erreichte.

M. Leate's Weg von Nicaa nach Sögub (im 3. Den 23. Januar 1800 ritt Leate in 6 Stunben 1800) 74). von Nicaa nach Lefteh. Raum anderthalb Stunden zu mäßiger Bobe vom Seeufer aufgestiegen, verschwand ber Seespiegel bem Blid bes Reifenben, und ein ebenes Bergland mit tiefen bemal beten Schluchten breitete fich weithin aus, bis fein Blid auf bas foone Tiefthal bes Sangarius fiel, an welchem Lefteh mit fei nen Häufern aus Luftbacffein erbaut fich zeigte. Ebe man in bie Stadt eintrat, mußte man eine fcone Steinbrude paffiren, bie also nicht über ben Sangarius, sondern über seinen linken Ruffuf, ben Bebre Tichai ober Gallus, führt, ber noch zu jener Beit mit bem Salaria ibentificirt wurde. Ein Irrthum, ber auch in bem Itinerar ber Meftapilger bei Bianchi seinen Ursprung an bo ben scheint, bis Ainsworth die dabei vorwaltenden Jrrthumer berichtigte (f. oben S. 654). Der Ort liegt aber in ber Land. fpite, in welcher fich beibe Strome gegen Norben vereinen. Thal von Lefteh, bem Leuca bes Mittelalters, fant Leate fo schön angebaut wie nur irgend ein Thal in Europa. felber waren burch Graben und Beden eingehegt, bie Berge mit Beingarten bebedt, große Maulbeerbaumpflanzungen gaben reichen Seibenertrag. Un ben Soben ber Berge weibeten gablreiche Seerben von Schafen und Ziegen; bie ganze Lanbschaft war grokartig und bochft romantifd. Durch viele Dorfer zu beiben Thalfeiten erreichte er in 4 Stunden Weges ben Wegir Chan. Nur wenige turfife Reiter begegneten ihm mit ihren hunden, die von ber Safenjegt gurudtehrten. Bon Fahrwegen mar teine Spur gu finden, und Rarawanenverkehr schien in biefer Winterzeit zu fehlen: bas Boll. bas er fah, war ein schöner Schlag Menschen, bie Weiber aber

<sup>74)</sup> Bianchi, Itin. l. c. Recueil de M. II. p. 89. (\*) Colon. M. Leaks, Asia Minor l. c. p. 12—15.

erschleiert. Die Säuser in Wezir Chan waren elend, die Umgemb aber wie die von Lefkeh eben so cultivirt.

Am 24. Jan. wurde von Begir Chan in 8 Stunden Beit ie Station Sögüb erreicht. Man ritt erst 2 Stunden im Thale egen Gub, flieg bann über ben Bergzug, ber eine Berzweigung ber Unmpustette, bier ber bftliche Dumanhtid, ift, beffen eine Seite on bem Sataria bewäffert wirb, auf ber anbern Seite bon bem Die felfige, wilbe, wenig bewaldete Sobe bes Gebirgsaffes führte an einem Raraul-chana (nicht wie er fchreibt Reetol bane), b. i. einem Bachthaufe, vorüber, und bann wieber t wohlbebante Thaler hinab, in benen aber tein Mensch fich seben eg. Die Wege maren gut, weil bas Wetter troden mar; jur tegenzeit find fie burch tiefen Schlamm und gaben Boben taum rm Forttommen. Um Enbe bes Thales, in bas man eingetreten ar, lag Sögüb mit ber Grabkuppel Ali Demane (f. oben 5.546). hier batte, nach bem Tobe Ertoghruls feines Baters, n 3. 1288, ber Selbschulen-Fürft Algebbin 75) bem Osman seine tefiben, angewiesen und mit ber Stanbarte und ben Rofichweisen le feinen Bafall belehnt.

5. B. Ainsworths Weg von Nicaa über Lefteh und Bilebicht nach Sögüb (im 3. 1839) 76).

W. Ainsworth verließ am 5. November das Oftende des Sees von Nicaa, über einen Kunstdamm nach Karedun gehend Stunden weit; dann über eine Bergkette hinauf und wieder inabsteigend, durch eine felstge Schlucht und einen Engpaß in das Hal des Flusses, den er auch Leskeh Su dei Griechen nennen drte; es ist der Gallus der Alten, der auch Bedre Tschai eist. Eine Brüde führt über ihn hinüber zur Stadt Leskeh mit was 400 Häufern. Die Thaltiese, von rothen und braunen terären Kalkseingebirgen umgeben, ist sehr malerisch; die Berge im It von Leskeh sind brauner Sandstein mit rothen und weißen Rergellagen, die gegen Nord abfallen. Ihnen folgt eine Strecke Trachtzebirge, dann ein sehr lippiger Kalkseinstrich, durch essen Felsriß sich der Sakaria hindurchdrängt. Die Trasptmasse zeigt wol, daß dieser Durchbruch durch plutonische Gewalt eschehen. Am Ende diese Engpasses liegt gegen Sild die Stadt

<sup>78)</sup> Bianchi, Itin. de la Mecque I. c. II. p. 89. 76) W. Ainsworth, Notes taken on a Journey from Constantinopel to Mosul 1839, in Lond. Journ. of the Geogr. Soc. Vol. X. P. 3. p. 489—490.

Chosrem Paschas ober Wezir Chan in schöner Umgebung, von 50 bis 60 türkischen und 100 griechischen Familien bewohnt, die jährlich 4000 Okas Seive in den Handel bringen. Das Thal, in welchem Wezir Chan liegt, verengt sich südwärts sehr bab, wird weniger fruchtbar, die Hauptstraße setzt auf einer Brücke über einen linken Zusluß des Sakaria, dann über sehr Kippige Trachylandschaft zu einem Plateauland, das doch noch ziemlich angedant ist, wo der Ort Biledschik liegt, der von den meisten andem Reisenden nicht genannt ist, und doch ist er aus mehr als Stundenferne schon sichtbar.

Mur Chev. Otter (im Jahr 1736) 77) ift auch von Begit Chan über Bilebichit gegangen, wo er fagt, bag man guten Wein baue und fehr gute in Silber und Gold geftidte Sammettiffen verfertige, die viel nach Constantinopel ausgeführt werben; boch follen folche Riffen aus ben Fabriten in Bruffa noch beffer fein, mas icon Sabichi Chalfa78) berichtet bat. liegt auf einem Raltsteinfels, von bem man brittehalb Stunden hinabzusteigen hat, burch ein Lager von Sandfleinconglomerat und Mergel mit Trachpttrummern. Die Berge nordwärts von be welche ber Sataria und seine Zuflüsse paffiren, scheinen Rallfleis gebirge zu fein, bas aber burch vulcanische Berruttungen viel erlitten hat. Der Ort ist insofern historisch von Bedeutung, weil von ihm bie erften entschiedenen Feinbseligkeiten ber Domanen gegen bes byzantinisch - christliche Reich im Jahre 1298 (ber Beg. 698). A v. Chr. Geb. ihren Anfang nahmen. Weiter fühwärts folgt im Trachptlette, und auf biese wieder eine Raltsteinkette, die gut bewaht ift, und an beren Fuße Sögüb (b. i. Beibe, Salix) liegt, ben 400 Bäusern mit eben so viel ober fast mehr Christen wie De hammebanern bewohnt, von wo 3 bis 4 Stunden Beges gegen S.D. über eine Bebirgefette Estifchehr erreicht wirb.

Chevalier Otters Weg führte ihn von Biledschil au 10. December burch Rebel über Eis- und Schneeberge, und von m in 3 Stunden zu dem höhlenreichen In Ongü über fast wegisk Eisstrecken. Biledschi'l (Belokoma der Byzantiner?), wie Aineh Gjöl (Angelokoma?)<sup>80</sup>), Jenischehr, Reustadt, Ljöprü hissele ander ber Brückenschloß, Sögüd, die Residenz Osmans, und viele ander ber

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Chev. Otter, Voy. l. c. T. II. p. 50. <sup>78</sup>) Gihan Numa ed. M. Norberg. II. p. 440. <sup>79</sup>) W. Ainsworth, Trav. and Res. l. s. Vol. II. p. 54. <sup>80</sup>) J. p. Sammer, Geschickte bes osman. Reichs. Th. L. S. 52 u. s.

vortigen Orte in dem Wiegenlande ber neuern Osmanenherrschaft find für deren Specialgeschichte von historischer Bedeutung und verdanken berselben hier meist ihre moderne, auf die griechische Grundlage basirte Benennung.

### Erläuterung 4.

Der Sabanbscha-See (Sophon) und seine Canalisirung; bie Brüdenübergänge über ben Sangarius und sein unterer Lauf bis zur Mündung im Schwarzen Meere.

Die Wege abwärts bes Sangarius-Stroms, welche auf ber Oftseite seiner Thalenge über Geiweh zu bem centralen Hochlande bes Sangarius hinaufführen, haben wir oben burch Ewlina Efendi, Aucher Elon, v. Binde u. A. schon kennen lernen (s. oben S. 558). hier haben wir noch die Wege an ber Linken Uferseite bes Tiefthales bes untern Sangarius bis zu seiner Mündung weiter zu verfolgen.

Hier nimmt ber Sabanbscha-See, nur 5 Stunden im Ost der Stadt Nicomedia und zwei Tagereisen nordwärts von Lefteh am linken Ufer des Sakaria jenseit seiner wildesten Durchbrücke gelegen, die wichtigste Stelle ein, weil er zwischen dem Strome und dem Golf von Nicomedia eine natürliche hydrographische Berbindungslinie darbietet, die zwar wiederholt zu Stande zu bringen versucht, aber niemals ausgeführt wurde, aber wenn diese möglich sein sollte, für die Zukunft einen sür jene Landschaft nicht unwichtigen Fortschritt darbieten dürste. Kürzlich hat ein einsichtsvoller Kenner des Orients, General Jochmus 81), von neuem Borschläge zur Ausssührung dieser Canalisation gemacht, die aber noch nicht veröffentlicht worden.

Bon Nicomedia am innersten Golf, dem Aftacenischen 2) und Olbianischen Busen bei Schlar (p. 35) und Strabo (XII. 563), nach den alten Städten genannt, die an seinem Ufer lagen, zieht in der Richtung von West nach Ost die obgenannte erste Einsentung zwischen dem nördlichen niedern Plateau mit dem Aghatsch benizi

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Gen. Jochmus in ber Sigung ber Londoner geogr. Gefellich, am 23. Febr. 1857; f. Athenaum Nr. 1532. S. 312. <sup>32</sup>) W. Ainsworth, Notes on a Journey etc. in Roy. Geogr. Journal of London. Vol. IX. 1839. p. 217—219; beff. Trav. and Research, in Asia Minor. 1842. Vol. p. 26—29; Ker Porter, Trav. II, p. 729.

und ben süblichen großen Söhen bes Gjöt oftwärts, hindiber bis zum Thalbette bes Sangarins. Der Weg von ber Stadt führt erst einige Stunden in ber Nieberung an mit Melonen und Reis bebauten Felbern vorüber, Die von bem fleinen Flüfichen Ryggl Irmat (nach b. Dammer beißt ber Bufluß jum Gee Rires-fa, b. i. Rirschwaffer) zum See bewäffert werbe. Berläft man biefe, über unbedeutende Söhen von wenigen Fuß ansteigend, über welche ber Weg zwischen wilben Reben, Hopfen und anbern niebern Schling pflanzen, zumal bem Teufelszwirn (Clematis cirrhosa), bier bas allgemeine Gewächs ber Beden, hindurchführt, so ift bas Seebette bes fcmalen Sabanbicha in ber Ginfentung balb erreicht, bem jur Seite in Nord und Sud fich wilde bergige Ufer erheben, bie bald zu Waldbergen aufsteigen. Das Bassin des Sees ift boppet fo lang wie breit, 7 Stunden lang von 2B. nach Dft. Er flieft fortwährend auf ber N.O.=Seite durch das Kleine Flüßchen Kilis 4 Stunden weit in das Sangariusbette ab, bas aber birect in Of taum 2 Stunden fern liegt. Der See foll zu Zeiten boch anfcmellen, und bann auch gegen West seine Baffer in ben Golf von Nicomedia abfliegen. Seine Ufer find unmittelbar mit nieben Gebufch und immergrunen Gichen umwachsen, bie aber auf ben bit 1000 Fuß hohen klippigen Bergen im Süben und Norben zu fchona Hochwälbern emporsteigen 83). Der See ift burch biefe grune Umgebung lieblich, aber nicht romantisch burch seine Formen. An fei nem Gubufer ift bie Boststation mit 500 Saufern erbant, mit Dichami und Mesjib und vielen Caffees und Ställen, wegen ba febr häufigen Baffage, in einer reizenden Lage unter gigantifon Biele Refte aus byzantinischer Zeit liegen in Blatanenarubben. Säulenstüden, Cornischen, reich ornamentirten Architecturreften um her in allen Straffen, an Wegen und in ben Gartenumgebungen, und mehrere Börfer sind an bem Seeufer erbaut. In ben Antoren bes Mittelalters wird ber Berg am See ofter Sophon (Σόφων b. Georg. Cedrenus Histor. Comp. ed. Imm. Bekker. II. p. 628) ober Siphones (G. Pachymeris de Andron. Pol L. IV. ed. I. Bekk. II. p. 332, 8) genannt.

Ammian. Marcell. (XXVI. 8, 3) läßt ben Raifer Balens
fich vor bem Feinde burch ben Rudzug am Sumonischen See
und burch die Krümmungen bes Gallus-Flusses retten (per

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) Leon de Laborde, Voy. de Syrie etc. Livr. XII. Pianche, Vae prise dans la forêt de Sabandja.

Sumonensem lacum et fluminis Galli sinuosos anfractus). Andre nemen ben See noch anders 84), ber nach ber verstümmelten Benennung von Sophon ober Siphon bei jenen und Baara bei Anna Comnena (X. 282) zur Zeit Osmans erst ben von den Türken zusammengesetzten Namen Sabanbscha erhalten haben mag 85).

Unftreitig ift bies ber See, beffen Canalverbindung mit bem Golf von Ricomebien Blinius Caec. Secund. (Epistolarum Libri ed. Gierig. Lips. 1802, T. II. Ad Trajan. Epist. LXX u. LXXII. p. 473) bem Raifer Ttajan als ein feiner Raiserherrschaft würdiges und für ihn ruhmvolles, wie für die Ricomeber febr nütliches Wert vorschlug, um auf bemfelben bie Marmore, bie Baubolger und bie Lebensbedürfniffe ber Bandtftabt Bithyniens burch Schiffahrt bequemer und wohlfeiler als auf Landwegen anführen zu konnen. Er habe, fagt er, fcon bie Ueberrefte eines frühern Canals bort vorgefunden, ben ber Ronig (ob Mithribates ober ber Berfertonig gur Beit bes frfibern Besitzes von Rleinasien, ober ein bithynischer?) bort begonnen, ber aber nicht zur Ausführung gekommen fei. Auch wiffe er nicht, ob berfelbe nur gur Entwäfferung bes Lanbes ober auch gu einer Berbindung mit bem Meere habe bienen follen. Bur Ausführung fei eine Abwägung bes Seefpiegels, ben man 40 Ellen (Cubitus, etwa 53 Fug Bar.) hoch schätze, nothwendig, weshalb er ben Raifer jur Sendung von Architecten ersuche; worauf Raifer Trajan auch eingeht, aber gur Borficht und zwedbienlichen Ausführung rath. Ueber ben Erfolg biefes Brojects ift jeboch nichts belannt geworden. Auch unter ber Türlenherrschaft Suleiman bes Großen, fagt Sabichi Chalfast), habe ber große Baumeifter Sinan im Jahr 1503 (Beg. 909) bei bem Sultan biefen Borfchlag wieder in Anregung gebracht, und ber Sultan habe bem Stattbalter ber Proving bagu bie Befehle ausgefertigt, auch Mathematiter und Architecten beshalb ausgesandt, aber bie bazu bestimmten Gelber seien veruntreut worben, und aus Reib und Eifersucht nichts zu Stande getommen.

Erft burch v. hammer wurde die frühere abentenerliche Erflärung bes Briefs an Trajan, als habe Plinius bem Raifer bie birecte Berbindung bes bortigen Nicomebischen Meerbusens mit bem

<sup>\*)</sup> J. A. Cramer, Asia Minor. I. p. 188.
bes osman. Reichs. Th. I. S. 72.
berg. P. II. p. 493; banach Otter, Voy. l. c. II. p. 45.

Bontus vermittelst eines Lanbsees vorgeschlagen, berichtigt, ba bes amifchen biefen bobe Berge liegen 87). Das fühnere und ausführbarere (?) Broject, bies vermittelft bes Sangarins-Stroms m bemirfen, fei, fagt v. Sammer, bes größten türfifchen Baumeifter Singn murbig gewesen, ber bagu bie Beranlaffung gegeben, aber einer beffern Butunft vorbehalten. Nicht nur ju Ginans Beit, fondern auch im Jahr 1766 wurden bagu wiederholt bie Borfclage bei ber Soben Pforte bem Wegir Ribpruluss) eingereicht, und Die Möglichkeit ber Ausführung biefer Wasserverbindung wurde als bewiesen angegeben, aber bie Ausführung foll auch biefes zweite Mal hintertrieben worben fein. Der Sabanbida - See follte nicht nur gegen Weften mit bem Nicomebifchen Golf in Berbindung gesett werden, sondern auch gegen Oft mit dem Auf Sangarius, um burch biefen bie Befchiffung jum Bontus m bewertstelligen. Bom Sabanbicha flieft ber Sangarins nu balb so weit vorüber, wie ber Meeresgolf Nicomedias von ibn absteht, ein sicherer und tieferer Safen, wo jest bie Schiffswerfte ber türkischen Flotte liegen, und bort gebaute Fregatten und Dampf schiffe vom Stapel laufen 89), wo früher nur Barten gebaut wurden. Rein Berg, tein Felsgrund, tein untiberfteigliches Sinbernig fiebe biefer Ausführung entgegen. Das natürliche Gefälle gegen 28. auf ber gangen Linie von 7200 Rlaftern follte nur 10 Rlafter (60 Ful) betragen (nach v. Tichichaticheffs Meffung foll jedoch bas Riven bes Sabanbicha-Sees 397 Fuß üb. b. DR. betragen). Roch weniger Schwierigkeit ftebe ber Berbinbung bes Sabanbicha-Sees mit bem Sangariusfluffe entgegen; bie Diftang beiber betrage nur 1600 Rlafter, bas Flüßchen Sarybere murbe fehr leicht zur Berbindung awischen beiben zu benuten fein. Die Communication von Deer ju Meer wurde verhaltnigmäßig leicht und wohlfeil fein. holztransport, für bie Schiffswerfte wie für bie Lebensmittel Constantinopel würde eine solche Canalverbindung von der allergrößten Bebeutung fein, ba beibe schwere Baaren bann bis batin nur Baffertransport hatten 90).

<sup>37 3.</sup> v. hammer, Umblick auf einer Reise von Constantinopel nach Bruffa n. s. w. Besth 1818. 4. S. 128—141.

30 J. Morius, Journal l. c. p. 408, Not.

30 W. Ainsworth, Trav. and Research.
1. c. I. p. 25; Aucher Eloy l. c. II. p. 376; Scott Warring, Voy. l. c. p. 266.

30 J. v. hammer a. a. D. S. 177, Beilage A. and Bassifis Reichsgeschichte im Jahr ber hebschra 1177 (1758 n. Chr.) Th. I. S. 162; s. auch Beil. A. S. 167, and bem Dichibannum S. 666, ben Bortrag bes Großwestre im J. 1503 uber biese Bereinigung enthaltenb, S. 167—170.

Die Beraulaffung au bem aweiten Antrage war bringenb: bie Erute war in diesem Jahre (1766) sehlgeschlagen; mehr als 200 Rornfchiffe waren zum Berbstäguinoctium an ben felfigen Mündumgen bes Bosporus gescheitert. Die hungerenoth in ber Sauptstabt war groß, die Gefahr brobend. Die Minister gingen in die Ber-Rellung bes Canalbaues ein, Sultan Duftafa III. beauftragte ben Baron Tott91) mit ber Ausführung in Nicomedia. bie bringende Roth milberte sich, Korn tam aus ber Krimm und Sabrugland; die Thenerung hörte auf und mit ihr war auch bas Project bes Canalbaues balb wieber von ber Pforte aufgegeben. Die wiederholte Anregung beffelben Brojectes einer Canalifation zeigt wol, daß fie für ben Fortschritt ber Civilisation ber Beftgeftabe gegen bas Marmorameer, jumal für bie Bebung ber Stadt Nicomedia, die einstige große Capitale, eine Lebensfrage fein muß. Durch bie in ben letten Beiten in Gang getommene Dampfichiffahrt ift Nicomebia auf ber Beftseite nur noch 6 Stumben von Conftantinopel entfernt; in noch fürzerer Beit tonnte man aber auf ihrer Oftseite, wenn ein Weg vorhanden wäre, jum Salariafluß und alfo jum Bertehr mit bem reichen Inneraften und bem Bontus gelangen. Diefer Weg fehlte aber bisher 92); fcon bie Römer hatten ein foldes Beburfnif gefühlt, aber bon ihrer einst oftwarts gepflasterten Via militaris find nur noch ein paar Meine fcmale Refte, bie von Nicomebia ausgeben, übrig, und boch muffen bie Abmirglitätswerfte jum Flottenbau bei biefer Stadt ihre Solzvorrathe von Salaria ber und vom Bontus beziehen. Wie schwierig bieser Transport auf oft wegelosem Terrain ift, zeigt fich an bem Gefpann von 20 und mehr Buffeln, benen man jum Transport eines einzigen Baumstammes bort nicht felten begegnet. Die Holzvertheuerung wird baburch enorm, und eben fo fteigern fich baburch bie Rorn preise und alle Lebensmittel au Nicomedia und ihrer Umgebung auf bas boppelte und mehrfache. Bei Anlage einer Canalverbindung ist die Hauptfrage, ob fle and möglich? wozu ein Nivellement nothwendig. Neuerlich hat Lab. Sommaire be Bell3) ein foldes, obwol es unvollständig geblieben, versucht, und auf 20 Standpuncten von Nicomedia aus

<sup>91)</sup> Mémoires du Baron de Tott. Amsterd. 1785. T. I. p. 97.
92) Ch. Texier, Descr. de l'Asie Min. T. I. p. 51.
93) Xav. Hommaire de Hell, Voyage en Turquie et en Perse. Paris 1854. 8. T. I. p. 23; und in Courier de Constantinople 29. Mai 1847; im Unesiant 1855. Nr. 18. S. 415.—418.

bas Refultat erhalten, bag ein zwischenliegenbes Platean zwisch ihr und bem Sabanbicha-See von 40 Metr. (aber 120 Fuk) Site und groke Sumpfftreden einen Canalbau fehr erfcmeren, faft m möglich machen würben, weil bagu gegen bie Weftfeite bie Anlage von 8 Schleusen, gegen die Oftseite ebenfalls von mehreren Schleusen nothwendig fein, und die Sammlung von Speifebehaltern für ben Canal fehr toftbar fein wurde. Er hat baber bem Grofvezier viel mehr bas Broject einer macabamifirten großen Runftftraft ober einer nordameritanischen Bolzbahn, weil auch eine Eisenbahn für die türkischen Finanzen zu kostbar ansfallen wurde, eingereicht, und fur biefes Project eine goldne mit Brillanten besetzte Dose vom Groß-Sultan erhalten. Db ein solcher zur Ausführung komme, wird die Zukunft lehren. Es ware ber erfte wich tige Fortschritt gur Erleichterung ber Bertehremittel in Rleinafien, ein erfter Ausgangspunct ber Civilifation auch fit biefe so verwahrloste kleinasiatische Welt, bem bann Industrie und Bandel wie intellectuelle Bebung feiner Bevöllerungen und focieln Berbesserungen, beren sie so febr bedürftig find, nachfolgen konnten.

Eine folde Strafe wurde am Sangarins bei Lefteb fab. wärts zur großen Strafe nach Cilicien94), norbwärts zum Pontus geleiten. In biefer lettern Richtung führt ber Weg an linken Ufer bes vielgekrümmten Sangarius, in beffen romand fchem Tiefthale in 6 Stunden nach Alferai ober Athiffar (Beif fcloß) und am zweiten Tage in 3 Stunden nach Geimeh ... w. pittoresten Garten umgeben, wo ber Weg fiber bie Ribpri Bafdi-Brude gegen Often abzweigt nach Angora, ben wir fon oben (S. 558) verfolgt haben. Schreitet man am linten We aber ein paar Stunden weiter nordwärts fort, bis in bie Beit bes Sabanbica-Sees, wo ber Nicomebiameg 5 Stumben it warts ber Poststation Sabanbicha jum Thale eintrifft, fo wird bick Stelle an ber Berengung bes Weges burch eine Ruine von Thorn und Thurmen bezeichnet, bie einer alten Berschanzung bes Mitte alters gegen bie Ueberfälle ber Türken von Oft her angehörte. Dier ift es, wo eine fast volltommen erhaltene Brude von 7 80 gen und in einer lange von 1020 fing Bar. (1087 Engl. n. Mind worth) besteht, bie über ein altes fast verlaffenes Bette be

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) W. Ainsworth, Trav. and Res. II. p. 52.
1. c. I. p. 65.
<sup>36</sup>) Aucher Eloy, Relat. l. c. II. p. 378; L. de Leborde, Voyage de la Syrie et Asie Min. Paris. Livr. XII. Vue da Past antique prise en arrivant de Sabandscha.

Sangarius führt, von bem nur ein kleiner Arm seinen Lauf gegen Norben nimmt. Bier scheint ber alte Strom seinen Lauf gehabt zu haben, als bie Brude über ihn gebaut wurde. ftimmen die Sagen ber Anwohner; Dies bestätigt auch die physicalifche Beschaffenheit bes Bobens und fest ber Brudenreft aufer Zweifel, ber jest Dabamab beift, an welchen ein hober Runftbamm anstößt, ber unftreitig gegen einstige Bafferanschwellungen bes Stroms bestimmt war. Die Legende am Orte weiß biesen auffallenden Bechfel bes Stromlaufe leicht zu ertlaren; fie fcreibt ibn bem Bebete eines frommen Derwisches zu, ber beim Uebergang über die Brude seine Bolltare an ben Ginnehmer nicht gablen tonnte, weil sein Orben ihm bas Tragen von Gelb verbot. Da nun ber barte Bollwächter ibn nicht über bie Brude geben laffen wollte, rief er Allah um Bulfe an, und fiebe, ber Strom verließ fein altes Bette und strömte außerhalb ber Brude oftwarts weiter fort. Ueber biefen etwas öftlichen Stromarm führt gegenwärtig nur eine Solabrude, wo ber Flug eine Breite von 370 Jug hat und (am 23. Sept.) eine mittlere Tiefe von 2 Fuß zeigte, in ber seine Baffer in 3 Miles eine Stunde Wegs zurudlegten 97). Doch pflegt er zu anbern Zeiten viel höher anzuschwellen, wodurch bann bas anliegenbe niebere Oftgelande in weitläufige Sumpfflächen fich verwandelt, bas bann von Schlammströmen burchzogen, ungeachtet bes weit binburchgeführten Sochbammes von Zimmerholz gebaut, fast gang undurchgebbar werben fann, wie bies Minsworth zu andern Jah= reszeiten erfahren mußte, wo er einmal einen Rabertarren mit Baumftammen belaben und mit vielen Buffeln befvannt antraf, bie bis jur halben Sobe bes Rudens im Schlamme fteden blieben. Auch wird biefe Nieberung, Die fich zwar mit Bufchen und Baumen begrünt bat und felbft bie und ba gute Früchte in Obstgarten erzeugt, zu einem mahren Fieberlande, wo nur ein armer Bollmachter mit ben Seinen bas leben in fortmahrenden Fieberzustanden vertrauert, ben ber Reisende auf bem Sinwege nach ben Euphratländern im Fieber traf und ungeachtet der ihm vorgeschriebenen Our auch nach Jahr und Tag auf bem Rudwege wieder im Fieber vorfand.

Mit Recht rühmt baber wol Procopius feinen baulustigen Raifer Justinian wegen ber großen Wohlthat, die er zu jener Zeit bem Lande burch ben prächtigen Brüdenban erzeigte, der sich noch

<sup>97)</sup> W. Ainsworth, Notes l. c. IX. p. 219; Trav. and Res. I. p. 28. Mitter Erbfunde XVIII.

bis beute fast in feiner gangen Bollstänbigfeit erhaften bat; vielleicht eben weil er feit Jahrhunderten feiner gerftorenden Stromegewalt mehr zu widersteben brauchte. Da wo zuvor niemals eine feste Brude ber gewaltigen Stromung bes Sangarius Biberftanb geleiftet und felbft bas Berferheer bes Kerres, wie Brocopius verficiert, nur auf aneinanbergeketteten Barten auf einer gefahrbollen Schiff. brilde ihn zu überschreiten gewagt hatte, ein Uebergang, ber aus fpaterbin wegen bes Auseinanderreifens ber Rabne ftete gefahroof blieb, eben ba, fagt Brocop, lieft ber Raifer ben Grund an feiner Brilde legen. Und, fligt ber Berichterftatter bingu, fie wird wol gli Stanbe tommen, wie Alles was ber große Raifer mit Gifer beginnt, wenn icon bas Unternehmen anfänglich bfter feine Rrafte gu überfteigen fceint, aber burch Gottes Beiftand vollentet wird (Procop. de Aedific. V. 3). Nach Cebrenus war fie im 34. Re gierungsjahre bes Raifers (alfo im 3. 561 n. Chr. G.) bollenbe (Cedrenus l. c. T. I. p. 678). Rach Banl Diaconus foll ber Raifer ben Fluß aus feinem Bette abgeleitet haben (?), ber aber fpater wieber in fein altes Bette gurudgefehrt fei.

In ben fpatern Jahrhunderten, wo ber Sangaring noch ein Bauptlinie jum Sout bes byjantinifchen Raiferreiches gegen be andringenben Berferheere, Mongolen's, Tataren's, Gelbicuten. und Türkenborben gut Beit bes Chalifates inib bes Anbringens ber in tern Doslemen abgeben mußte, hatte biefer Strom eine biftorife und politifc größere Bedeutung als in ber Begemwart, und will oft von ben byzantinischen Chronisten in ben Rtiegführungen er mabnt, welche die Bebiete jenfeit und Dieffeit bes Sangarin gum Schanplate hatten. In Diefer Beriobe, unter ben Commenten und ninter Raifer Michael VIII. Balaol. (reg. 1262 16 1282), wurden viele Burgen und Berschanzungen ber Ueberhaus an biefen Stromungen angelegt. In biefer Beriobe, unter Dichatt Rachfolger, Andronicus II., muffen ben untern Gangarin befonders verbeerende Schlamm- und Bafferfluthen git Ueberfonen mungen und Beranberungen feines Strombettes in ber Rabe te Brude Suffinians veranlagt haben, Die G. Bachytheris in als eine einftige über ben Strom gebaute, aber langft vom Biffe rettaffene bezeichnet, in welche berfelbe Strom einmal wieber in fein antites Bette gurfidgefehrt fei (G. Pachymeris de Andronico Palaed. ed. I. Bekk. Bonn. 1835. L. IV. c. II. p. 330 etc.). Da fein Baffer aber burch Dube wieder in bas fpatere Bett gurudgeleitet mar, und ein anderet Ging, ber Di elas, Die Stelle bes alten Beffes eingenommen

atte, ber boch hinreichend groß genug war, um beim Ueberfall ber einbe ben Durchgang zu verwehren, fo fehrte ber Sauptstrom boch fieber bei großen Regenguffen in bas antife Bett gurud. on ibm gurudgelaffene Strombett hatte nun aber gu wenig Baffer ebalten, um ben, Feind abzuhalten, weil bafelbft machtige Schuttiaffen rother Erbe, welche ber Strom von ben Bergen herabgeriffen, d angesett hatten. Die Barnifon ber Brudenverschanzung, melde efe Stelle zu vertheibigen hatte, mar burch biefe Beranderung bes lufbettes, bas nun feine Sicherheit mehr gegen Ueberfalle barbot, in Schreden gefett, fagt ber Chronift, bag fie ihren Boften veref. Aber auch biefer Buftand mar vorübergebend, benn nachbem b einen gangen Monat wieber geregnet hatte, fehrte ber Strom och wieder in fein jüngeres verlaffenes Bett gurud, bas aber fo br verfchlammt und feicht blieb von ten herbeigeführten Schuttiaffen, bag es ben Durchgang bes Feindes nicht febr erschweren mnte. Diefe umftanbliche Befdreibung tes byzantinischen Autore t lebrreich, weil fle uns Aufschluß über ben gegenwärtigen fo eigenfümlichen Inftand ber bort bopvelten Stromarme und ber amibenliegenden flachen Infel bes Sangarine giebt, und über bie teranberungen, bie mit ihm feit Jahrtaufenten vorgegangen in muffen, wozu wol auch Bergichlupfe in ten Gegenten bes obern aufes ber rothen Sanbsteingebiete, vielleicht auch partielle Berftoingen und Berichüttungen burch bie bort fo haufig vorfommenben irbbeben bas Ihrige beigetragen haben mögen.

Eh. Texier, ber vom Sabanbicha-See mit seinen sandigen fern ben Weg zur sehr langen Justiniansbrücke zurücklegte, ist, daß sie über einen Morast und ben kleinen Flusarm führe, ber bei ben Ueberschwemmungen doch auch heute noch von großem kuten sei und jener Einsankeit durch ihren Riesenbau einen großertigen Sindruck<sup>98</sup>) verleihe. Die Brücke von 8 Bogen hat nach inter Messung eine Länge von 1320 Fuß Par. (429 Metr.); jeder dogen hat 70 Fuß Par. Breite mit Arcaden zu beiden Seiten, ber unter ihnen war kein Wasser. Sie ist aus großen Kalkseinstehen erbaut; die Bogen bilden Halbkreise. Der Uebergang über it Brücke ist vollkommen horizontal. Am Westende sieht man noch erschließbare Eingangsthore und eine Wendeltreppe, die in der

<sup>98)</sup> Aufnahme und Aufriß bei Ch. Texier, Descr. de l'Asie I. c. Fol. T. I. p. 55. Planche IV. Auch bei Leon de Laborde, Voy. en Syrie etc. Livr. III. Plan, coupe, élévations et détails du Pont antique.

Mauer aufwärts führt; am Oftenbe ist ein Vorbau mit Baaren magazinen und Stallungen für Lastthiere, Couriere, Handelslente. Die dammartig fortgeführte Brücke stößt unmittelbar an das höhere Ostuser des Sangarius an. Die große Straße wendet sich von ihr plötzlich gegen Süd und eben so gegen Nord zum Pontus. Der Brückenbau ist ein großartiges Architecturbenkmal aus Kaiser Justinians Zeit.

Sollte Texiers Angabe richtig fein, daß die gange Ginsen tung vom Nicomebia-Golf oftwarts jum Sabanbicha-See um aus aufgeschwemmtem Land von Sand und Riefelfcutt bestänte. fo mare es nicht unwahrscheinlich, bag ber Sangarius einft bort feine Ausladung jum Meere hatte, wie ber Rhein von Ragas und Sargans jum Buricher See, und fein Bette nordwarts erft einem jungern Durchbruche verbanfte. Dag bie bybrographifche Bernachläffigung biefer Gegend bis in bie neuefte Beit ihre nach theiligen Folgen ausübt, feben wir aus Rinneirs Route99), bem es auf feiner zweiten Reife von Nicomedia barum zu thun mar, eiligst nach Boly und jum Pontus zu tommen; als aber am 5. Mai ber Sangarius eine fo große Ueberschwemmung an jenem Brudenwege auf ber birecten Strafe gemacht hatte, mußte er einen großen Umweg von ba gegen Guben über Beimeh machen, um nach Boly zu gelangen. Diefer Umweg vom Sabanbica-See aus ift ber einzige Bericht, ben wir über biefe Querftrede am linken Ufer biefes Tagemarsches erhalten haben, worüber alle andern Radrichten bis jett fehlen. Rinheir erftieg im Guben von Sabanbicha eine Berghöhe, tam bann burch bas romantische Thal bes Afta-Kluffes, ben feine Rarte aufführt, welcher aber oftwarts aum Sangarius einfällt. Er burchschritt nun die in Felfen fteil aufsteigende enge Thalschlucht bes Sataria, ein Defile pon 5 bis 6 Stunden Lange, bas leicht zu vertheibigen und einft burch awei Felsenschlösser geschütt war, Die jett in Ruinen lagen und wol ben byzantinischen Beiten angehörten. Auf schattigen Bfaten vom Bochwald ber Eichen, Buchen, Efchen und Spromoren 20g ber Reiter hindurch. Der Safaria mit einem gewaltigen Waffervolumen strömte reißend gegen Norden hindurch in einer Breite von nur 100 Schritt. Erft nach 8 Stunden Wege erricht Rinneir bie Stelle ber Sangarbrude von Stein, Die, mate fceinlich bie Riopru Bafdy bei v. Binde (f. oben S. 558), an

<sup>99)</sup> Macdon. Kinneir, Journey thr. Asia Minor. Lond. 1818. p. 261.

Ausgange des Passes nach einer Inscription einst von Sultan Bajezid erbaut sein sollte. Der Strom zog hier majestätisch hindurch. Die Brüde führte zum wohlcultivirten Thale des Städtchens Geiweh hinsber, von wo Kinneir erst seinen Weg über die Gebirgshöhe, die Ueberschwemmung des untern Sangarius an der Instiniansbrücke vermeidend, weiter verfolgen konnte. Der Ort Alferai oder Akhissar im Tiesthale des Sangarius ward von Kinneir nicht genannt; vielleicht daß es die Benennung einer jener von ihm bemerkten, aber namenlos gebliebenen Schlostruinen bezeichnet.

Ben ber Oftseite ber Brude führt ber Nordweg am rechten Fluftufer bes Salaria fehr balb gegen Nordoft auf beffern Begen bergan gur naben Station Chandat, mobin Minemorth feinen Beg über Dügbicheh und Ustub nach Eretli (Heraclea Pontica) nehmen konnte. Abwärts ber vereinigten alten und neuen Arme bes Sangarius, bie bier eine Infel bilben follen, auf welcher ber Ort Aba Bagar in ben Karten eingetragen ift (f. ob. S. 651), fangt bie völlige Untenntnig bes Mündungelaufes bes Gafarja an; die Rarte bat ibn nur bppothetisch eintragen konnen. Mirker v. Tichichatich eff bat fein Reifenber biefe Gegend naber erforicht, alle jogen bie große Beerftrage weiter fübmarte auf jenem hannelten Brudenwege und vermieben bas obe Gestabeland: feiner giebt über eine Schifferstation am Sangarius-Munbe Aus-Db fich Strabo's oben angeführte Worte von bem früher unichiffbar gewefenen, ju feiner Beit aber ichiffbar geworbenen Sangarins (f. oben G. 653) auf beffen Mindung beziehen follen, bleibt uns unflar; Brocops Angaben von bem reifenben Laufe bes Sangarius, feiner großen Tiefe und meergleichen Breite (Sangarius, cursu violentissimus, in medio profundus admodum, latitudineque aequoreus, Procop. de Aedific. V. 3. l. c.) ift wol nur Uebertreibung, um Juftiniane Brudenban ju verberrlichen: feine Geschichte vom Wallfifch paft vollends nicht zu Blutard's Benennung bes Fluffes ohne Waffer (Xerabates). Aber alles gewinnt boch ein andres Ansehen, wenn man an die großen Bechsel bentt, benen ber Stromlauf nach obigen pofitiven Ingaben über die Brudenbauten und die heftigen Ueberschwemmungen und Schlammauführungen ausgesett gewesen ift. Gin beobachtenber Bhpfifer wurde Aufschluffe über biefe Erscheinungen burch Autopfie geben fonnen, wie ber vorüberreifenbe G. Bore aber feiner mar. An ber Fingmundung bes Sangarius, ben auch Marcianus Heracleota einen schiffbaren Fluß nannte, lingt im Abstande weniger Stunden am Borgebirge Reffen Abassy, nahe dem Calpe Promontorium, das Inselchen Thunias vor, meldet von dem Thunfischsang in dieser Gegend den Namen erhalten hatte. Die Insel hieß früher nach der bort von Heracleoten erbanten Stadt Apollonia, erhielt aber später wegen des dort sich ausbildenden Fischergewerbes den veränderten Namen (Gurick Marc. Heracl. 70; Thynias Pomp. Mela. II. 2. 5; Arrian. Pont. Eux. Peripl. p. 13).

E. Bore hatte am 2. Mai 1838 Conftantinopel verlaffen unt in einer Schaluppe bie wenigen Fischerhütten zu Calpe wu), jett Rerpe Liman, erreicht, in benen er ein färgliches - Unterfommen fand, an bemfelben Orte, wo einft Zenophon auf feiner Rudfen vom Euphratzuge im Lande ber Barbaren ausgeschifft mar, um bot ba bie Beimath mit seinem Beere auf bem Landwege gn erreiche (Cyri Anabas. VI. 4). Den Ort verlaffend, wo fein Fruchtreich thum mehr aus alter Beit zu bemerten mar, ritt Bore 1) burch Sumpfmalbungen gegen Dft und bann am Dorfe Irvega ber über, wo noch einige Weizen- und Flachefelber fich ausbreiteten, bann bei ben Dörfern, die man ihm Duretlu und Ensbi naunt. An einem großen Felsblock am Wege mit Sculpturen, aber ohne Inscription, ben er für eine Grabftatte bielt, vorliber und bei mehrern Grabern erreichte er am Abend bas Dorf Scheherler (b. h. Städte, wol Scheichler ber Karte) und bas Dorf Bobida in einem reichern Fruchtboten gelegen.

Am 6. Mai hatte er sich bem nördlicher liegenden Dorfe Kulakly genähert; er ritt durch einen Wald von Sichen und Haisbuchen, in dem auch Birn- und Apfelbaumwälder hervortraten, die sich, wie am Thermodon und Iris, dis an die Ufer des Meeres ausbreiteten und auch die Mündung des Sakaria erreichten. Das gelbe Wasser diese Flusses, in der Breite der Seine bei Baris, strömte reisend vorüber: Kleine russische Schiffe sah Boré hier Korn einladen, und Zimmerholz zum Schiffbau entsühren, das auf großen Floogen den Sangarius herabgeschifft wurde. Der arabische Geograph Edriss in den na, daß zu seiner Zeit der Sangarius, den er Zaghra nennt, sehr breites Wasser an

see) J. A. Cramer, Asia Minor l. c. l. p. 199.

1) Eug. Boré, Correspondence et Mém. d'un Voyageur en Orient. Paris 1840. T. l.

1) Edgisi, Géogr. b. Jeubert. II. p. 392.

feiner Einmundung jum Meere habe und von großen Fahrzeugen beschifft werbe; eine Nachricht, Die er nur aus einem Schifferberichte an ter pontischen Rufte geschöpft haben tann. Die Tabula Peuting. fcreibt ben Safaria-Fluß bei Nicomedia ein (f. oben S. 554). Gine fclechte Fahre von fleinen Booten führte Bore über ben Strom jum anliegenden Dorfe Dariteui (Dari fjoi ber Rarte). Ein großes Walbland voll Rinber- und Schafbeerben breitete fich vor ihm im Dften bes Stroms aus. Die Beft vom Jahre 1837 hatte hier febr viel Menfchen weggerafft und bas Land entwölfert. Die Schaaren ber Bolfe hatten fo zugenommen, baf fie Die Beerben in ben Stullen überfielen. Brofe Eber freiften burch bie Bielder, such Fächse in Menge und Schotale erhoben in ben Rachten ihr lautes Bebeul. Ueberall fowebten Raubvogel umber, auf Beute lauernb. Der Schrei bes Rufufs verfündete auch bier ben Frühling. Aber bichte Nebel füllten die Luft und wurden von ben Winden weit über land und Meereeflachen gejagt und fielen in vielen Regenguffen bernieber. Ende Juni ftellte fich bier bie Beife Jahreszeit mit Durre und Fieberanfällen und Doffenterie ein, bie bas Land fortmährend veroben. Erft nach einem balben Tagemariche bon Dari fibi wurden die Borfer Ingerlu (wol Inbidirlu, b. i. Feigenort) und Rarafu am Meere erreicht, und am Abend oftwarts ber fleine Ruftenfluß Delan-fu, über ben eine Fahre jum Berge Rurfum führte, ber 3 Stunden bom Rlunden abstand. Erst nach 9 Stunden Bege tonnte am Abend Die Gintehr im Stabtchen Attfcha Schehr ftattfinden. Weiter ift pam Ruftenlande bes Safaria uns feine genauere Runde jugetommer.

# Dritter Abschnitt.

Der pontische Küstenstrich Klein-Asiens mit seinen Küstenflüssen und Hafenstädten.

§. 15.

Siebzehntes Capitel.

Uebersicht. Das Berhältniß bes pontischen Meerbedens jum Entwicklungsgange bes anliegenben Gestabelandes Rlein-Afiens.

Nachbem wir in Obigem bie Rüftenentwidlung ber Rord. gestabe Rleinafiens im allgemeinen Ueberblick binfictlich ber Sauptftrome, ber großen Buchten und ber maffenbaf. ten Borfprünge in zwei Sauptabtheilungen, bie oftliche Balfte von ber Tichorofmundung westwarts bis jum Borgebinge bon Sinope (Inbiche Burun) und bie westliche Balfte bon be bis zum Bosporus, turz characterifirt haben (f. oben G. 23-24), bann aber bie jum Bontus fich einmunbenben Bauptftrome, wie Tichorut, Termeb, Jefchil Irmat, Rhabl Irmat mb Sakaria mit ihren Zuflüffen und Stufenlandern von ihren Quellgebieten bis zu ihren Mündungen im Meere genauer in unfre Bo trachtung gieben fonnten, tehren wir noch einmal in biefer britten Abtheilung, welche jur Ginleitung G. 1-75 und ben Stromfpftemen S. 75-679 ben britten Abidnitt unferer Befammt betrachtung bilbet, zu ber engern pontischen Rüftenumfaumung mit ihren Ufergebieten, fpeciellen Anfiedlungen und fürgern tleinern Ruftenfluffen gurud, beren genaue Berbaltniffe jur Bollenbung ber Kenntnig bes pontischen Ruftenftrichs, wie ju feiner natürlichen und hiftorischen Stellung nothwendig gebora, um biefen pontischen Naturthpus in bem Busammenhange

seiner Erscheinungen und seiner Wirksamseit für ben Gang ber Böller- und Culturgeschichte bes Halbinsellandes uns vergegenwärtigen und dann zu den andern Sud- und Westseiten deffelben übergeben zu können.

Wie in der vorhergehenden Abtheilung vorzüglich der Einfluß des centralen Hochlandes auf die inner-anatolischen großen Stufenländer und ihre Stromspfteme in den mannichfaltigsten Erscheinungen hervortreten mußte, so wird hier der Conflict des maritimen Weltverkehrs mit dem Gestadelande eine Hauptrolle einnehmen, ein Conslict, der nach den verschiedenen Culturperioden der die Aussenseite der Halbinsel umgebenden Bevölkerungen auch ein ungemein wechselnder und sehr verschiedenartiger sein mußte, der auf die innern Zustände der kleinasiatischen Besvölkerung und ihrer Entwicklungen mit zwischenliegenden oder bleibenden Intervallen ungünstigerer Zeitperioden von jeher von der allergrößten Bedeutung gewesen ist.

Bang unabhängig ift biefe Ruftenentwidlung jeboch fo wenig vom Ginfluft ber continentalen Seite geblieben, wie umgetebrt ber maritime Ginfluß auch auf bie centrale Entwidlung bes Binnenlandes gurudwirfen mußte, wie bies gumal aus bem großen Raramanenverfehr von ben Ruftenstädten nach allen Richtungen burch bie Mitte ber Salbinfel bas gange romifche und byzantinifche Mittelalter hindurch bis in die türtifche moberne Beriobe, sowie bis beute, allgemein befannt ift, wo überall foon feit ben Beiten bes griechischen Coloniemesens und ber romifden Occupation ber Fortschritt bes bober fich civilifiren. ben Beftens gegen ben ber verfintenben Cultur bes Dftens Dagegen mußte wol in ben allerfrühesten Berioben fich fund thut. ber noch bunteln Borgeit, als bas affprifche Beltreich am Tigris und Euphrat mit feinen Nachbarftaaten von Bhonicien. Babylonien, Balaftina und anbern untergeordneten fleinern Strichen, noch auf ber glanzenben Bobe feiner Berrichaft in Borberafien ftebend, weithin bie Bolfer unter feine Dienstbarkeit gebracht batte und bie Gubgestabe bis Tarfus, Cilicien, Cypern und Epcien ihnen Rebe ftanben, auch ber pontische Morben von ihnen nicht unberührt geblieben fein. Obgleich fein vollständiger - Bufammenhang fich hierüber hiftorisch nachweisen läßt, fo verbreiteten boch bie Eroberungsplane ber machtigen Dynastie von Riniveh fich auch weit gegen West nach Rleinafien binein, mobin thre großen Sanbelsverbindungen fich, eben fo wie fie gegen

Wegner und Arabjen bis Aila und Kziqugeher am Retin Meere reichten, so auch über ihr großes cilicisches Emporium Taxfus und über die Euphrat-Thäler, durch ihren Bafalleuftgat Axmenien bis zum Bontus und über den Halps hippaus, soger is Sinope gusdehnten, dellen Gebiet von ihnen zuerst in Best gopompien war.

Diefes alte Befithim ber Affprier in Dberafien webert 500 Jahren (bie gegen bas Jahr 747 v. Ehr. .) fennt Berobet I. 95, fowie bag bas erfte ber Boller bafelbft bie Deber warm, welche von bem affprifden Jode fich befreiten, beren Berifdet - bamals bis an ben lybischen Flug Salus gereicht batte (Berod. I. 72). Deber aber blieben ba nur 128 Jahre bie Berra, bis auf Afthage's, bem bann burch Chrus bie Berferberrichet burch gang Borberafien folgte (Berob. I. 130). Daber fam el bag bie im Salpsgebiete einheimischen, ihrer Abstaumun nach unbefannt gebliebenen Bewohner Cappabociens 1113), obmd schon unter perfischer Gobeit, von ben Griechen boch nach Spret, in verflirzter Sprachform, genannt warben, weil fie einft unter ber großen Reiche ber Affhrier gestanden, ohne gerade barum ban Stamme nach Affprier zu fein, und als ein hellfarbiges Belt gent andere buntelfarbigere Rieinaffaten, an denen es auch beute mit nicht gang fehlt, felbft noch fpaterbin bei Romern, an Strabes Beit, ben Ramen weiße Sprer (Bencufpri) behalten bettei (Strabo XII. 544). Daß aber biefe Berhaltniffe in feine frabelle Beit (ein Jahrtaufend vor driftlicher Zeitrechnung) auch Ginfie bis auf bie altesten Gulturzuftanbe wie Sanbelsverbischunges ber unmittelbar bem Bontus anwohnenben Bolter ausgenbt beim milffen, beweift nicht nur die attefte Geschichte babulonifcher mit affprifder Reiche, an beren Begrundungen bie bom Bonts in die mesopotamische Chene am Euphrat und Tigris binet gestiegenen chalbaifden Deerschaaren, als urfraftige Stimm bie erichlafften Rrafte Rinivebs, wie Movers fich ausbrudt, wie berholt verflingend, feinen geringen Antheil hatten, und felle d tupfere Rrieger an bem Fortbestehen ber affprifchen Dacht in neuen Reiche von Niniveh über bas gebrudte Babylon fic, mit befannt, betheiligten, fonbern es geht bies auch ans noch anden Umftanben bervor. Wir beben bier nur ben weitverbreiteten Cultet bes affprischen Gonnengottes bes Sanbon (ober Serepis)

<sup>(</sup>aus) Blau, Beitrage ac. in Beitfche. b. b. BR. Gef. IX. 6. 90.-41.

hervor 1), ber auf die Thaten bes Beracles (Sandnu tor Hoaxleu, bei Agathias II. 24 und Joh. Lydus u. a.) und bie alteffe Sandoniben. Dynaftie, ber affprifchen Beracligen in Garbes, wor ber Mermuaben Dynaftie, Die mit Erofus enbete (Berod. I. 7), übertragen mar, und bag Ginope am Bontus ale altefte Stiftung ber Sprer 5) genannt wirb, che fie au einer griechifden Colonieftabt fich erheben tounte. Blutard fagt, bag Lucullus, als er im Mithribatifden wriege Sinops eroberte, bie Bilbfaule bes Erbauers-von Sinope, bes Muto-Intus, Cobn bes Deimaches, ber ben Beracles auf feinem Argenautenzuge begleitet hatte, am Stranbe liegend gefunden. Diefer babe mit feinen Gefährten bei Bedalion Schiffbruch gelitten, zur Beit ba bie Sprer bie Berren bon Sinope gewesen, Die bon einem Stru's, Sohn bes Apollo und ber Sinope (Sanape ober Sanapis), abstammen wollten. Antolyins babe ben icon vorhanbenen Ort mit Waffengewalt in Bests genommen und bafelbst erft bie griechische Stadt erbaut (Plutareh. Vita Lucull. §. 23), Eine Stadt, Die freilich nicht mit ihrem Ramen genannt wirb, befund alfo, che Sinope an berfelben Stelle von Bellenen in Beffe genommen und zu einer Milefischen Colonie werden tonnte (Strabb XII. 545). Dier weigt bie Mithe bas Zusammenfallen bes vorberaflatischen ober griechischen Sonnengottes Apollo mit bem agpp. tifd-fprifchen (Sanapis, bei ber fteten Betwechslung bes n und r. fagt Dovers, wol ein Gerapis?), ber alfo hier mit bem Sanbon, ber Affprier Connengott, erft in ben fpatern Beracliben-Cultus am Bontus überging (cf. Dionys. Perieget. v. 772 b. Eustath.; Scymmi Chii Fragm. b. Letronne v. 949, p. 417; Valer. Place. Argon. V. 110, 113 u. A.). In wiefern auch phonicifches and coprifches Cultusmefen, bas mit affprifchen Buftanben in fo inniger Berbindung stebend und an den pontischen Colonisationen und Sandelsverkehr Untbeil habend bort großern Ginfluß gewonnen. ift uns noch buntler geblieben 6). Movers erinnert baran, bag Bollux (im Onomaseiton IV. 54, 55) fagt: Die im Gebiete von Beratlen ben Grieben ale Leibeigne bienenben felbarbeitenben

<sup>\*)</sup> Creuzer, Symbolif und Mythol. II. 3. Aueg. S. 490, 624; Raoul Rochette, Mem. sur l'Hercule Assyrien. Paris 1848; L. Preller, Griech. Mytholol. Th. II. 1854. S. 111. \*) H. G. Movers, die Phonizier. Th. II. 1. S. 372—378; II. 2. S. 286—308.
\*) Movers a. a. D. Th. II. 2. S. 360.

Sclaven sangen noch in hellenischer Zeit phonizische Abonislieber zu Ehren bes sprifchen Gottes.

Mit größerer Rlarheit und Bestimmtheit laffen fich bagegen bie Ginwirkungen griechischen Culturlebens am gangen fleinafiatifden Geftabe von ber maritimen Weftseite ber gegen ben Bontus verfolgen, ben bie Bellenen burch ihre Colonisation wie mit einem Saume hellenischer Bilbung gleichsam einfaften und wo fie, wie ein geistvoller Autor fagt 107), wie Missionare ber humanität in alle Meeresbeden, Buchten und Winkel einbrangen, wo irgend ein vortheilhaft gelegener Bunct fich ihnen barbot. Bom Bellespont und ber Propontis gingen Die Bellenen minbeifch-aolischer Abtunft aus und siebelten sich an ben nächsten Ruften an, und ihre weiteften Fahrten gingen bis zur füblichen Rufte von Rolchis bin. Gie moren bamals bie ritterlichen Seefahrer am beschränften Bontus, mas späterhin bie abenteuernben Genuefen, Spanier, Bortugiefen im 15. Jahrhundert einem weitern oceanischen Weltfreise geworden fut. Diefen Argonautenfahrten folgten mit festeren Ansiedlungen fester Gestaltungen, vorzüglich um bie Zeit, als bas lybische und perfifche Reich bem Handelsgeiste ber Griechen und burch die Einverleibung Bhöniciens in fein eigenes Reichsintereffe auch an ben kleinasiatifden cilicischen Ruften wie im Norben am Bontus entgegentrat.

Damals waren es das borische Megara und das ionische Milet, welche sich den Bontus zu einer Reihe-von Gründungen ausersahen, wo sie zumal Milet als Haupt der ionischen Consideration und ihrer Macht wie Ersahrung von nahe an 80 oder mehr ) gegründeten Coloniestaaten mit an den Pontus hinüber nahmen (Strabo XIV. 635). Milesier waren es vorzüglich, die den früher unwirthlichen (Äzerog) Pontus in einen wirthlichen (evzerog) umgeschaffen haben (Scymn. Ch. v. 733—736). Die berühmte Heratlea, nach Lenophon von Megareern, nach Strabo von Milesiern gegründet, Sesamos, Amastris, Sinope, von Milesiern gehoben, welche dem Autolytus und der Nymphe Sinope als Stiftern göttliche Ehren bezeugten, Amisus, Rerasus, Trapezus und viele andre, meist von Sinope and

<sup>107)</sup> E. Presser, über Bebeutung bes Schwarzen Meeres für hande und Berkehr ber Alten Welt; eine Rebe., Dorpat 1842. S. 8-9.

9) S. F. W. Hoffmann, Griechensand und die Griechen im Alter thum. 8. Lh. II. 1841. S. 1573—1592.

9) Pin. A. N. ed. Sillig. V. 29 (31). Miletus, Ioniae caput . . . . super XC urbium per cuncta maria genetrix.

gebenb, ja faft alle bebeutenben Ruftenorte bis Diosturias bem Schute ber beiben Beroen gegen die Meeresgefahren am Weftfufe bes Rautafus übergeben, find nachhaltige Beugniffe biefes maritimen Ginfluffes von aufen ber in ber altern griechischen Beriobe biefer pontischen Gestadewelt bis heute geblieben, welche feine gleich rege und bevorzugte Theilnahme unter ber romifchen Berrichaft erwerben konnte, bie weniger feefahrend und handelsthätig, mehr einem continentalen Bolle angehörig, mehr mit ber allgemeinen Emporbringung und Organifirung bes Binnenlandes ber Salbinfel beschäftigt mar. Roch weniger haben Byzantiner die Ruftenftabte und bas Ruftenland forbern konnen, ba fie fortwährend mit ber Beschützung ber innern Lanbseite Rleingstens gegen bie anbringenben Bölfer bes Drients beschäftigt waren, benen fie julest felbst bennoch unterliegen mußten. An ihrer Stelle bemächtigten fich in ber Berwirrung aller politischen und ethnographischen Berhältniffe feit ben burchziehenden Schaaren ber Kreugfahrer, welche fie jum Theil babin und nach bem Drient bis Armenien, Sprien und Balafting geleitet batten, bie catalanischen und italienischen Geefahrer, por allen Benetianer und Benuefen, beren italienifde Sprachformen 10) in ben meiften Ramen ber pontischen Ruftenftabte bie wichtigften Zeugniffe ihres civilifatorifden Ginfluffes auf jene Gegenben geblieben find, ber fo weit ging, bag Genuefen unter bem Raifer Cantacuzenus in Byzanz fogar im Jahr 1351 einen Tractat zu Stande bringen tonnten, ber ihnen bie exclusive Schiffahrt bis La Tana am Tanais im Mar Rero fichern follte. Und als nach einigen Seeschlachten mit ihren Nebenbublern bes bortigen Schiffahrtvertehrs ben Genuefen boch noch bie Dbermacht geblieben mar, mußte fich berfelbe Raifer von Bygang von ben Benuefen11), welche bie Catalanen und Benetianer völlig aurudgewiesen, sich aber mit ben vorbringenben Türken verbunbet batten, einen zweiten Tractat vom 3. 1353 gefallen laffen, in welchem bie Benuesen ben byzantinischen Schiffen nur gegen besondre jedesmalige Erlaubnig und gegen einen Sunbzoll am Eingange aus bem Bosporus bie Ginfahrt in bas Schwarze Meer gestatteten, bas mit feinen Brobuften und Lebensbeburfnissen boch ber ftarten Bevölferung ber Residengstadt gang unentbebrlich geworben mar.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Anton v. Gevay, Periplus Ponti Euxini octuplus ad fidem tabularum Mss. Bibliothecae Caesareae Vindobonensis (1847). (1972) Conte L. Serristori, Illustrazione di una Carta del Mar Nero del Anno 1351, mit Rarte. Firenze, 8. 1856, p. 29 sq.

Eine bedeutende Anzahl handschriftlicher Karten über bas Schwarze Meer, bie fich aus jenen Beiten ber Catalanen und Benuefen in verschiebenen Bibliothefen erhalten haben, tonnen bei bem Mangel vollständiger Berichte 112) aus jener Zeit boch manche Aufschlüffe über bie bortigen Bestrebungen ber bamaligen Sanbels leute und Schiffer abgeben. Die alteste ber catalanischen Schiffer ift in ber Barifer Bibliothet vom Jahr 1375, Die von 3. A. Budon ebirte, mit Commentar, ber fogenannte Atlas Catalanis). Meltere von Stalienern find von Genuefen: Betrus Besconte be Janua im 3. 1318; bon einem unbefannten Genuefen in der Laurenziana zu Florenz vom 3. 185114); bie ber Fratri Biggigani in Bien 1367; besgleichen bie in Benedig gefertigte 1408; Die von Gratiofus Benincafa 1480; Die von Comes Soctomanus Fredusius be Uncona 1497 in Bolfenbuttd; eines Anonymus 1530-1550 auf ber Bibliothet in Bien; eine besgleichen anonyme zu Dreeben, ber Pontus, bier Mare majus genannt, vom J. 1536; und eine zweite eben bafelbft vom Go unefen Baptifta Ugnefe Januenfis' fecit Venetiis 1544 (ex Codd. Mscr. Dresd. Bibl. F. 139, d); entlich bie von 3cen Martines en Messina 1570, und von Franciscus Oliva abendaselbst 1614. Möchten biese und andre theils ebirte, theiß noch in Manuscripten verborgen gebliebenen geographischen Quellen ber mittelalterlichen Beschichte bes Bontus Gurinus, wie fie fin beffen nörbliche tautafifchen und fubrnffifchen Beftabe vom Gref Botodi, 3. b. Bammer und Andren icon gebruft und bemit find, auch für bie füblichen Bestabe Rleinafiens burch beffer als bisberige Critit benutbar gemacht werben, ba fie, wie bies foon ber erfahrene Sistoriler bes Drients 15) ausbrückt, in ber That fin Die Geographie bes Mittelalters reichströmenbe Omellen w maunt werben fonnen.

Mit bem Borbringen ber osmanischen Schaaren aus bein innern Continente Afiens, die niemals zu ben feefahrenben Bollern sich erheben konnten, ging ber blubenbe Buftand bes

<sup>112)</sup> V. A. Formaleoni, Storia Filosofica e Politica della Navigazione del Commercio e delle Colonie degli Antichi nel Mar Nero. Venezia & 1789; zumāl Tom. II. cap. XIX—XXIV.

12) J. A. Buchon & J. Tastu, Notice d'un Atlas en langue Catalane, Mscr. de l'An 1378.

Paris 4. 1839. s. Tab. 2. p. 80—82. Cotes de la Mer Noire.

14) Bucrst vom Graf Servisiori voirt.

15) B. v. Handier, Recension von 5 Werfen über das Schwarze West. Bien. Jahrs. b. Lift. B. LXV. 1834. S. 1—31.

i an ber Norbfüfte bes pontifchen Aleinafiens ploblich in r Berbrangung ber Christen burch bie Intolerang ber Dumer zu Enbe, ale Constantinopel im Jahre 1453 erobert Bontus ten driftlichen Schiffern verschlossen murbe. n Nactoreien und Safenorte ber Christen muften berlaffen ind verobeten, bie Safendamme, die jur Aufnahme ber Gaten und zu ihrem Schut in ben Winterzeiten und wiber U ber flurmischen Climate an fo vielen ber natürlichen auten athebrenden Beftaben bes Bontus, gumal burch bie Runft barrlichteit ber Bennefen mit Schutzcastellen aufgeführt maren nun bem Ginfturg burd bie Brandungen und Sturme n, und nur etwa bie und da haben ibre grandiofen Ueberrefte. 3. die Substructionen ber alten Safendamme in Samfun abegunt, fich bis in die Begenwart in Trummern er-Ueberall aber sind jahllose Ruinen großerer und fleinerer Beugen ihrer ehemaligen weiten Berbreitung und farten ung, wie ihres frühern Wohlstantes und felbft ihres Reicham Geftare wie tief nach bem Innern bes Lanbes binein. re einst grofartig eingerichteten und reichbelabenen Rarama-, noch im Andenten an biefe friedlichen Bandelsvölfer felbft jungern friegerifchen und tobern, fanatischen und thatlofen igern geblieben. Daber die Unwiffenben, Die Türken, Turund Rurben, die feine Chronologie, feine Beschichte und iterscheibung ber Boltet als nut Glaubige und Unglaubige alles Bauwert im Lande, alle Manern, alle Schloffer, alle rwerte ohne Unterschied, nibgen fie aus bellenischen, romibantitifden ober fpatern Beiten berftammen, immer nut novefi zuschreiben. Sie verbienen oft, wenn auch nicht biefen Ramen; ihre Bauwerte, bie fie hinterließen, waren alle biger foliber Art, wie ber prachtige Bennefenthurm in Bas bre alten Schlöffer fteben noch jest und verspotten bie turbbeine Anlage: ihre Molen find von bem Meere zingebeat, Ben ihm boch noch in ihren Grundbauten. Erft die nenere t ber Critit ber Europäer burch Spigraphit, burch Studium bitectut, ber Sculptur und ber Beschichte bie Wege zu bet eidung biefer Ueberrefte gebahnt, die als die merkwürdigften ile aus ben verschiebenften Beiten auch ben mannichfaltigsten ibr Dafein verbanten, aber vom einheimischen Bewohner fter Gleichgültigfeit völlig ignorirt ober ju banslicher Beals Baufteine fortwährend bis auf Die Ueberrefte ber Bruden und Pflafterftragen zerftort, ober meift zu Grabfteinen weggeschlent und mit bem gleichgültigen Damen ber Esti hiffar, alter Stabte ober Festen ber Genovesi belegt werben. Wenige neuere große Sauptstraßen türkischer Berwaltungs - und Rriegezunge abgerechnet, geriethen bie meiften antifen Strafenzuge in Berfall und Bergeffen beit, und Kleinasien ist eins ber wenigen Länder ber alten Belt. bem alle gebahnten Runftftragen bisher fehlten. merzeit hatte beren jeboch viele burch bas Innere gebahnt, wie bies viele burchgehauene Felsengen über Berge, gepflafterte Berftraffen. Damme burch Sumpfebenen und freilich meift gerfforte Brudenrefte beweifen. Die frühern Dere Bens ober einheimischen Stammfürften im Innern bes Lanbes, Die Feubalherren bes Mittelalters, hatten bei ihren fortwährenden Fehden, Raubhandeln und gegenseitiger Plünderungefucht, wie in ben Zeiten bes Faustrechts, weber Zeit noch Luft, an ben Wohlstand bes Landes zu benten, und als ihre Macht burch bie Ginführung bes Bascharegiments und tel Berpachtungespfteme ber Regierung völlig vernichtet, so wie iche Fürforge für bas Wohl von Land und Bolf burch Berarmung, willführliche Erpreffung, Confcription u. f. w. unmöglich gemacht war, tonnte auch feine Berjungung ber Buftanbe ftattfinden. bie Ruftenschiffahrt ber Auslander am Bontus mar fast völlig ge schwunden: benn ber Bertehr von außen hörte bei ber Unficherbeit im Innern nothwendig auf. Nur elende fleine Barten einbeimische Rüstenfahrer konnten kaum noch hie und ba ben in einem großen Theik bes Jahres für fie allerdings vorherrichenben Befahren bes fturmiichen und klippigen Bontus widerstehen, um die kleinsten Uferfreden aum Behuf ihrer Lebensbedürfniffe für ihre Wochenmartte in gene feitige Berbindung ju feten. Der Fifchfang, ber in frubeften Beiten, jumal bie Thunfischerei, bie fcon feit ben alten Bellenen bie gröften Reichthumer und auch in ben driftlichen Zeiten ber Brantiner eine Quelle großen Erwerbe burch Schiffer und Gifde gewesen war 116), borte bei ber großen Apathie ber Mostemen und ihrer Gleichgültigkeit gegen Fischspeisen fast ganglich auf. stade entvölkerten fich und verodeten, verfanken in Gumpfe und übermucherten mit Wälbern; Die Bergwerke, welche einft ben Ge-

<sup>116)</sup> Ταρίχος ou Recherches sur l'histoire et les antiquités des pecheres de la Russie méridionale avec une Planche. St. Petersbourg 1832. 156 Seiten Großq. und Recens. 3. v. hammer in Bien. Jahr. b. Lit. Bb. LXV. 1834. S. 1—7.

ibern und Chaldaern, und spater ben Byzantinern noch reiche ifen-, Stahl-, Silber- und Rupferichate bargeboten batten. eg man zusammenfallen und fich mit Baffer füllen. Nur Beerengucht und Solgichlag für bie Betoftigung ber Bauptftabt onstantinopel und für bie Schiffswerfte ber Abmirglität am Martormeere, obwol auf ben folechtesten Wegen auszuführen, blieben ift allein als Gewerbe am pontischen Gestabe übrig, bis auch bier ach völliger Erichlaffung und Bernachläffigung bes Regimentes und 28 Bertehrs noch Berwilberung, Schwächung und Entnervung ber nheimischen Bevölkerung ben Fortschritt bes Auslandes, Dampfichiffahrt, jur Belebung einer Meugeit in ben letten tahrzehnden herbeiführen fonnte, die freilich nur einzelnen Buncten er Rufte ju Bute tommt, aber ungeachtet ber Ginseitigfeit bes jortschrittes in ber Beit, ba bier fein Land ber Gifenbahnen fein inn, boch von nicht unbedeutendem Ginflug fur bas Bange ju erben icheint. Die frühere Berichloffenheit bes Schwarzen Meeres it bem Jahre 1453 für bie europäischen seefahrenben Nationen ar burch bie Capitulation ber Hohen Pforte mit Frankreich, bann it Grofibritannien und im Friedenstractat von Rainarbichi im 3. 774 auch mit Rugland für ihre Banbelefdiffe amar aufgebom. im Tractat von Abrianovel im 3. 1829 mar ber Bontus par für ein Mare liberum, jeboch nicht für Kriegsschiffe, für alle juropäer von ben Diplomaten erklärt; aber bie Bortheile hiervon imen meift nur ber ruffifchen Bestadefeite zu Bute, Die tleinfigtische blieb in ihrer Berschloffenheit und Berödung; benn bie arbarifchen, roben Ruftenbewohner blieben in ihrer Bugellofigfeit, taubsucht und Armuth, bas Land in seiner Unficherheit und Unurchgebbarfeit zurüd.

Der Dampfschiffahrt schien es vorbehalten gewesen zu sein, it ben bazu gehörigen andern Berhältnissen ber Zeitfortschritte bie Iten großartigen Handelsbeziehungen mit sernen Binnenländern, mal mit Armenien, Bersien, Sprien, über bas Pontustade von neuem anzuregen, und baburch über biese burch Sahrenderte erstarrten Länder, sagt hoffnungsvoll ein erfahrener Augennge 17) ber jüngsten Zustände und schon herbeigeführten Beränzungen, ein frisches neues Leben zu verbreiten. Das erfte

<sup>17)</sup> Rubolf Gobel, faif. : fon. Conful zu Trapezunt, Ueber ben pontis fchen Sandelsweg und bie Berhaltniffe des europaischen Berfehrs.
- Bien 1849. 8. S. 2 u. f.

Dampfhoot erfchien am innerften Bontus im Jahr 1836 mite englischer Flagge. Go beschränkt maren bamale noch bie Berfehreverhältniffe von Trapezunt, bag felbft biefes eine Dampfboot feine Reisen aus Mangel an Geschäften einftellen mufte. Spater erschien hier ber öfterreichische "Ferbinanbou. Die Donau-Dampfichiffahrte-Gefellichaft, welcher er angeborte, lief bie Rabrten muthig fortseten, und fie erntete bald ben lohn fur ibre Ausbauer. Es war bies ein großes Berbienst Defterreichs um bie Civilifation bee Orients; ber alte Bug bes Sanbelsverkehrs babie erhielt baburch einen neuen Aufschwung. Wenn früher ber Raufben in Travegunt jum 3med feines Gintaufe auf ber Leipziger Messe seine 15 Monate gebrauchte, tounte er nun in 34 Tager über Conftantinopel nach Wien und Leipzig feine Geschäfte voll führen und in 20 Tagen wieder zu Saufe fein. Seitbem war taum ein Decennium verfloffen, und ichon wurde bie Rufte monatio 6 Mal von Dampfern besucht. Drei Gesellschaften: ber Lland, bie Compaguia Ottomana und Peniusukar and Oriental Steam Navigation Comp. theilten fich in bie Beschäfte, mit fanden fammtlich ihre Rechnung babei. Die Stadte von Tradeaunt, Sinope, Smyrna, Conftantinopel traten baburd in lebenbigen birecten Berfehr mit Barna an ber Dongumunbung mit Athen und Trieft, eben fo wie mit Beirnt und Alexandria Der Bewinn war nicht mehr zu berechnen. Schon im Jahr 1838 hatte bas öfterreichische Danupfichiff "Fürft Metternich" für eine Millign Fabritate am Bord nach Trapezunt und für ben armenisch perfischen Berfehr; es brachte Tabat, Früchte, robe Geibe, verfifde Chawle, Gallapfel, perfifte Golb- und Gil. bermungen in Daffen nach Conftantinopel gurud, Die bort meite geschifft, und die lettern in Massen ju schlechter türtischer Ming umgeprägt werben fonnten 118). Außer ben Sauptplaten von Trapezunt, Samfun und Sinope wurde nun auch Ineboli reafe mäßig von sämmtlichen Dampfbooten besucht. Die türkische Unter nehmung ging hamit um, ein eignes Dampfboot hier aufunftellen welches in Berbindung mit ber Hauptlinie von Conftantinat Bweiglinien einerseits mit ben zwischen Trapezunt und Same fun liegenden Platen, andrerfeits aber mit Rigeh, Chappe, Batum berftellen follte, und bie Liverpoler Gefellichaft

<sup>118)</sup> v. Moltfe, Briefe uber Buftanbe und Begebenheiten in ber Lurfel, aus ben Sahren 1835-39. Berl. 1841. S. 200.

ine " ließ burch ihre Schraubenbampfboote Probefahrten ternehmen, von benen brei bazu bestimmt wurden, während 1 Jahreszeit eine directe Berbindung zwischen Trapezunt land zu unterhalten.

Erzeugniffe ber mit reichen Productionefraften gefegneten nbermaffen im Guben und Often Rleinafiens, welche bisber Musgang finden tonnten und baber werthlos im Lande muften, und blos ber eignen einheimischen Consumtion en tonnten, ba alle induftrielle Berwerthung berfelben fehlte ichften Sochwaldungen auf ihren eignen Burgeln vermoürften nun burch ihren möglich geworbenen Absat nach n Beimathlande mehr zu Gute tommen als zuvor, und mische so sehr vernachlässigte Agricultur und Industrie baburch in neuen Schwung bringen. Die europäischen rtitel haben burch bie Befanntschaft mit ihnen in ben sten Reibungen bes Drients und Occibents eine weit achfrage als zuvor erregt, und ber große Tranfit auf tftraffen nach Armenien, Berfien, Sprien trot aller ibm benben hemmungen boch nie aufboren konnen, und er wird ber reichlichen Bufuhr ben Sanbelsgeift ber Befähigtern mannichfaltigen Bevölkerung bes Landes von neuem beie Berbefferung ber Communicationsmittel im Ine ficherere Bahnung ber Strafenguge, Die Anlage Dammen burch bie Berfumpfungen und von ficheren und Bruden über bie Fluflaufe jum leichtern und Baarenvertehr, Die bisher ganglich fehlten, und machten, Breise ber Lebensbedürfnisse bas Doppelte des Urwerthes , werben eine wichtige Folge biefer Fortschritte sein, zumal gesicherteren Transportes zu ben Meeresanfurthen burch ffdiffahrt.

bings sind die zu sanguinischen Hoffnungen eines solchen es durch die hemmungen des letzten Krieges zwischen den nud Rufland zum Beistand der hohen Pforte wol in idenes Geleise zurückgewichen; das Mare liberum des inxinus wird aber doch einem allmähligen Fortschritt entren, wenn der Frieden Bestand hat. Gegen die Zustände ge des Jahrhunderts sind die gegenwärtigen doch schon re geworden, und es wird nicht überstüssig sein, sich die en Zeit nach den Ersahrungen eines einsichtigen Augenis jener Periode, des Agenten P. Amed es Jaubert,

Professors ber türkischen Sprache zu Paris, in bieser Beziehung ans ben Jahren 1805 und 1806 zu vergegenwärtigen.

Bur Napoleonischen Zeit, als ber Schach von Bersien Frankreich um Hülfe gegen Rußland und England rief, hatten bie politischen Misstonen eines General Garbanne 119), bes Tolonel Trezel
und Truishier im Jahr 1807, mit vielen andern zur Folge, benen
man eben so die genaue Landeskunde bes pontischen Kleinasiens dumaliger Zeit, wie, nur später, dem Engländer Macd. Kinneir
verdankte, Gelegenheit, die türkischen Zustände in Kleinasien nähe
als zuvor kennen zu lernen. Während die speciellen eingesammelten
Ausnahmen und Ersahrungen jener Zeit ein politisches Geheinmis
geblieben sind, haben nur die Berichte des P. Amedée Jaubert
als damaligen Interpreten, und des Adrien Dupré zu Trapezunt,
als Begleiter der Mission, einige Ausschlässe geben können, die und
in jene Zeiten versetzen; wir meinen in die Verwirrungen im Innen
und in die Gesahren der Küstensahrten.

Seitbem bie Krimmiche Salbinfel, welche nach ihrer mostemifde Bevolferung und Unterthänigfeit unter bie Bobe Pforte gur ruffe Schen Proving murbe, borte jeder maritime Berfehr 20) mit ber Gib fuste bes Pontus auf, ber überhaupt mabrent ber größern fturmiichen Sälfte tes Jahres nie fehr lebhaft betrieben mar. und ba be Rüftenfahrt für Segelschiffe türkischer Seecapitane immer gefährlich Die Wolfenmaffen, von ben falten Nordwinden gegen in Sübfüste getrieben, häufen sich in Bolfenbammen an ben bobs Rüstenketten und Plateauzügen im Süden Cappadociens auf, bie ft nicht übersteigen können, und ergießen sich 9 Monat hindurch in Re beln und feuchten Niederschlägen, meift beftigen Regenguffen auf bet pontische Ruftenland, bas baburch seine mächtigen Balbungen m grunen Weibelander gegen bas contrastirende burre, baumlofe, at lonische Hochland erhält; aber auch seine Unzugänglichkeit, ta fe alle Bugange und Wege gerftoren, Die Fluffe anschwellen, Die Bride und Stege einreißen, die Ebenen mit Gumpfen überschütten und Bewohner in ihrer Isolirtheit und unzähntbaren Unabhängigkeit 📫 Wildheit erhalten. Biezu kommt, bag nicht felten 21) bie birak Rüstencommunication ber Rüstenorte auf bem ohnedies sehr beidwer

<sup>119)</sup> Vivien de Saint Martin, Hist. des Découvertes Géogr. Asie Mineur.
T. III. Paris 1846. p. 155—159.

20) P. Amédée Jaubert, Vojule en Arménie et en Perse. Paris 1821. Chap. XI. p. 101 sq.

21) W. Ainsworth, Notes in Lond. Journ. Geogr. Soc. IX. p. 223 etc.

chen Landwege am ebenen Strande hin durch anschwellende Flussend häusige Meeresbrandungen ganz unterbrochen werden kann, enn andauernde Nordwinde, welche das salzige Meerwasser ersöhen, weit landeintreibend hinzutreten, und dieselben Gesahren em Banderer am Pontusrande entgegentreten, wie sie Alexander er Große auf seinem Heeresmarsche an der Sübsüsse kyciens am limax bei Südwinden erleben mußte, die ihn mit dem Untergange edrohten (Arrian. de Exp. Al. I. 27). Die Dere Behs konnten ch hier am längsten gegen das Supremat der Pforte und die Gealt der Paschas behaupten; die Bevölkerungen blieben triegerisch, nubsüchtig, in ihren alten Zuständen unberührbar, wie die Lazen, e Abassen, die Djaniks und Andre, und in ihrem Dunkel rrück. Rebellionen auch der einmal eingesetzten Paschas und sortsährende innere Kriege waren die Folge davon.

Die Rudfahrt auf bem Meere, immer nur Ruftenfahrt, von rapegunt nach Conftantinopel, fonnte mit glinftigem Binbe in bis 8 Tagen wol jurudgelegt werben, mahrend fie meift mit uninftigen Weststürmen zu fampfen batte. Jaubert 22) slieg am . Sept. mit R.D.-Wind im Safen Platana bei Trapezunt i fein Schiff ein; icon bas Cap Bong war nicht zu bubliren; ian mufite zwischen Felfen landen und 3 Tage an unwirthbarem bestade ohne Wohnung in Felshöhlen Schutz gegen Sturm und Das Cap war tennoch bei einem neuen Bersuche tegen fuchen. icht zu umschiffen, Die Sturme marfen bas Schiff gegen ben Often ft ben gangen Weg, ben man gefommen war, über Rerefun, lireboly. Bojut Liman bis beinahe jum Ausgangspuntte wieber irud. Rad 3 Tagen murbe ein zweiter Berfuch jum Auslaufen gen Beft gemacht; bis in bie bobe von Unieh an ber Oftseite x Thermodonmundung gelangt, wurde bas Schiff jum zweiten Ral zurudgeworfen; bei bem turgen und harten Bellenfchlage litt fast Schiffbruch, bas Meer bebedte fich mit weißem Schaum, Die Bolten jagten gegen ben Often jurud und verbreiteten ichon allgeeinen Schreden, ale ber Sturm gegen Weft umfprang, und bas ichiff gegen ben Golf von Samfun vorüber gejagt im Schutz ber erge an ber Oftseite ber Mündung bes Rhahl Irmat auf ber rtigen Rhebe ju Rumbichas noch glüdlich genug war (f. oben 5. 438) bie Anter auszuwerfen und fich erhalten zu können. Aber e gange Gegend in Weft zwischen ber Mündung bes alten Ama-

<sup>22)</sup> Am. Jaubert l. c. p. 380-389.

zonenflusses von Themischra bis zum Kyzhl Irmat war unwirthbar. Sier, fagt Jaubert, lernte er bie Benennung ber Alten, eines Hortog ageirog im Gegenfat bes edgeirog in ihrer wahren Bebeutung tennen, was ihn an bie analoge boppelte türfische Benennung bes Sturms erinnerte, ben fie wie bie Italien er mit bem Ramen Fortung, aber auch mit bem ber Beft, el Du. baret, bezeichnen. Daffelbe Schidfal theilten noch ein paar andre Schiffe, die von Phasis mit georgischen Sclaven und Sclavinnen beladen, und von ber Krimm mit Korn für die Donaumundungen gefüllt, hierher verschlagen wurden. Noch waren erst 70 Lieues auf bem Meere gurudgelegt; zu einer weitern Fahrt von biefer Rhebe bei ungunftiger Berbftzeit, im September, wo man 17 Tage auf berfelben Stelle vor Unter liegen mußte, wurden noch 2 Monate Beit zur Erreichung von Conftantinopel nöthig gemesen sein: Jaubert zog also bie weitere Reise babin zu Lande vor. Dies nur ein Beispiel ber Schwierigfeiten und hemmungen fur ben bemaligen Schiffahrteverfehr auf ben Rüftenfahrten am Bo stade entlang bei der höchst unvollkommen gebliebenen türkischen Rautit, bei einem Reisenden, bem boch bie beste Bulfe gu Bebote Aber auch ber Landweg zeigte feine hemmungen. wilben Roblenbrennern bes Uferwalbes tonnte Jaubert Manl thiere jum Transport feines Bepads bis jur nachsten Stadt Bafra an bem untern Salys erhalten. Damals stand das gange Dichanit unter feinem einheimischen Dere Ben, Tabbr, noch in Rebellion gegen ben Groffultan; die türkischen Truppen verrannten ben Weg auf ber Weftfeite bes Salve, wo fein Durchkommen war. Jaubert mußte alfo auch bier jurud jur Rhebe von Rumbichas, wo sein Schiff indeß mit gewechseltem Winde abgegangen war und er froh sein mußte, noch eine Salzbarte vorzufinden, die ihn wenige ftens bis Sinope brachte, wo er nach einem Monat Beit von ber Ausfahrt von Trapezunt am 30. September anlandete 123). Dies Beispiel mag ftatt aller anbern genügen, in bie frühern Rufter verhaltniffe jenes pontischen Geftabelandes zu versetzen, Die nun burch bie birecten Dampfichiffahrten eine etwas geregeltete Gestalt gewonnen haben.

Als Beispiel ber fortgeschrittenen Kenntniß ber pontischen Berhältnisse burch bie letzten friegerischen Begebnisse und ber baburch erwedten größern Ausmerksamteit auf bas Beden bes Schwarzen

<sup>193)</sup> A. Jaubert l. c. p. 394.

Meeres, worüber wir bald lehtreiche Anffcluffe burth wiffenfchaftliche und practische Beobachtung zu erhalten hoffen burfen, mögen in Folge wiederholter jängster Beschiffungen die Andeutungen Alfr. Lenous bienen.

Benn man von Conftantinopel nordwärts gegen Enbe ber Berbstreit mit bem Schluft bes November burch bie Enge bes Bosporus, Iftambul Boghag, in bas Schwarze Meer einschifft, verändert fich Luft, Waffer und pittorestes Uferland aus klarem Himmelblan und prangendem Grün in graue bunflere Farbungen, und gegen die paradiefischen Ufer bes Bosporus in Mippige Einsben Babrend eines Theils bes Berbstes, ben Winter bes Gestabes. bindurch vorherrichend und die beiden ersten Monate bes Frühlings bebalt ber himmel feinen grauen Uebergug; bas tiefe Gemuffer wirft seinen Spiegel noch viel buntler gurud, und tann in fofern wol fcon ben Ramen bes Schwarzen Meeres tragen. burchbricht bann die Sonne über ihm den Wolfenschleier. Schiffer nennen baber auch bas Meer ben "Schwarzen himmel". Die Tataren und Mongolen nannten bei ber erften Befanntichaft bas Deer icon Rara benghig, bas Schwarze Meer, wie es bei Benetianern und Genuesen Mar Nero hieß. Die Schrecken ber alten Beiten verbreiteten fich feit carifden, phonicifden, Lautafifchen Corfaren bis in bie nenern tatarifch türfifchen Beiten über bie gefahrvolle Beschiffung biefes Deeres, und nicht phne allen Grund, bbwol gefteigert burch liebertreibungen (Ovid. Epist. ex Ponto IV. 10. v. 30: Hic agri infrondes, hic spicula tincta venenis, Hic freta vel pediti pervia reddit hyems etc. . . . nec te causas nescire sinemus, Horrida Sarmaticum cur mare duret hyems etc.), und baburch, bag man bie periodisch allerbings vorlommenben Gefahren bei langbauernber Unwiffenheit ber Raturverhältniffe für bie Regel bielt, ba fie nur als Ausnahmen etfdreinen.

Die furchtbaren Orfane, welche das Schwarze Meer so vetzussett machen (Pontus . . . instectitur ad formam Scythici arcus muxiste incurvus: brevis, atrox, nebulosus, raris stationibus, non molli neque arenoso circumdatus litore vicinus aquilonibus et quia non profundus est, fluctuosus atque servens etc. Pompon. Mela de Situ Orbis. I. 19), sehlen keineswegs gang, sind aber boch nur ans seltmere Ausbrücke in ihren wüthenbsten Wirkungen beschränkt, und es kann ihren zerstörenbsten Wirkungen ben Eintstätztt einer rationnilen Runtik anch mehr und mehr begagnet

werben: Seit bem Anfang bes 19. Jahrhunderts hat man ihr Bortommen zu zählen angefangen, und nur in ben Jahren 1801, 1818, 1838 und 1854 immer in ben Berbstmonaten, jumal bes Novembermonats, bergleichen verzeichnet, in welchen allerdings massenhafte Schiffbruche bie Bestade mit Dutenben von angetriebenen Schiffwrade bebedten. Die vereinigten Flotten ber Westmächte in ben letten Rriegsjahren scheinen aus einer Reihe Beobachtungen einige neuere Thatfachen ermittelt zu haben. Un vielen Stellen er reicht bas Sentblei ben Grund des Schwarzen Meeres nicht, et berbergt alfo für seinen beschränften Raum ein verhältniftmäfig febr großes Bafferquantum, bas einmal in Bewegung gefommen, ba ihm überall an seiner Subseite fteile Uferwande ohne erweiterten Fortschritt seiner bewegten Maffe entgegenstehen (benn ber Durchbruch bes Bosporus von Conftantinopel ift zu eng, um bergleichen au gestatten), sich nicht leicht wieder burch fortschreitenben Seiter brud beruhigen fann, sonbern burch Begenbrud und Refler in lange anhaltende Emporung verfett werben ning. Borberrichende ichwert, von falten Soben im Norben und vom Rautafus im Often berabfturmenbe Winde gegen bas Subgestabe tonnen biefe Repercuffionen auf bas höchfte Dag fteigern; zumal bei bem ftarten Ergus ber coloffalen Strömungen aus ben führuffifchen und tautafifden Gebieten mit ihren Wassern zur Zeit ber Schneeschmelzen, benn bie wassertargen Sübflüsse, wie Tschorut, Halps, Fris, Sataria, fein Gegengewicht bieten. Doch bemertt man zwei ginftige Eigenschaften bes Schwarzen Meeres, bag es burchweg febr tief und überall frei von Klippen und Sanbbanten ift. Bei bem Austritt aus bem Bosporus zeigte es überall 40 Braffen ober gegen 250 fuß Tiefe, und bis gegen Gebaftopol machft biefe bis zu 60, 80, 100 und 150 Braffen, 900 und mehr Fuß Tick. An ber Gubfuste ist bie Tiefe weniger ermittelt.

In der Sommerzeit und den guten Monaten von Fruhling und herbst ist seine Oberstäche ruhiger, der himmel heiter, die Temperatur warm, wie in den Gewässern des süblichen Mittelmeers. Seine Gesahren theilt es mit allen eingeschlossenen Meeren, die aber für gute Dampsschiffe von größerer Kraft nicht unüberwindlich sind. Locale Zuströmungen der Flüsse und Küstenströmungen verbunden, mit gewissen Winden zusammentreffend, konnen den sorglosen Schiffer zu Unglücksfällen bringen. Die Hauptströmung wälzt sich gegen seine einzige Mündung zum Bosporus, gegen West, und dringt durch die Dardanellen in das ägdische Weer

(At benghig, bas Beige Deer ber Türken) ein. 3hre Geschwinbigfeit bei ruhigem Better am Gingange bes Bosporus beträgt 11/4 Knoten, nimmt bei ftarten Brifen eine Schnelligfeit bon 31/4 bis 4 Knoten an; auch ift ber Eintritt aus bem Schwarzen Meere in bie Enge bes Bosporus 124) von Conftantinopel oft fcwierig und gefährlich. Diefer ift an ber engften Stelle ber Ginfahrt, amifchen bem Boiras und Rarybofde Raleffi bei ben afiatifchen und europäischen Batterien nur 1/5 einer beutschen Deile breit und bietet, in ber Entfernung gesehen, einen zerriffenen, wenig characterifirten Anblid bar, bem mehrere andre Buncte berfelben Rufte zum Bermechseln gleichen; und fo treibt ber Oftsturm bei Täuschungen leicht zum Untergang, zumal bei Nebelwetter. Da bas Schwarze Meer von geringer Ausbehnung in feiner größten Lange nur 632, int feiner Breite nur die Salfte biefer Seemeilen einnimmt, fo tonnen bie Schiffe, wenn ber Wind heftig 30 bis 40 Stunden in einer und berfelben Richtung weht, leicht an ben Strand getrieben werben, und laufen bann große Gefahr, ba bie Safen, Rheben und Anterplate an ihm febr felten find. Die Nebel, zu gewiffen Jahreszeiten andauernd und bicht, machen ebenfalls häufig große Schwierigkeiten, bie Rufte aus einiger Ferne ichon ju erkennen, und an Leuchtthurmen fehlt es nicht nur, fondern auch ben wenigen, welche vorhanden find, an zwedmäßig unterhaltener Lichtgebung. Die umgebenden Gebirge rufen gahlreiche und abwechselnde Luftftrömungen bervor, eine Ursache ber häufiger eintretenden und wechfelnben, ja plöplich umspringenden Winde und Stilrme. Strenge bes Climas auf bem Schwarzen Meere ift übertrieben worben. Im Rebruar eines ber letten Jahre hat bie Dampffregatte "Bauban" mabrend ihrer Kreugfahrten im Februar nur einmal eine Ralte von 2 bis 3° Reaum. (3° Celfius) gehabt, nie fant es tiefer: im Mary war bie mittlere Temperatur 4° Reaum. Barme. Rur Rord- und Nordost-Winde treten mit empfindlicher Ralte ein. 3m April war bie mittlere Temperatur 4 bis 5° Reaum., 8 Dal erreichte es 8° Reaum. Warme. 3m Darg fiel baufig Schnee und Regen. 3m Mai mittlere Temperatur von 8 bis 9° R., mit 22 Tagen bichter Rebel, die große Borficht

<sup>124)</sup> Freiherr von Moltfe, Sauptmann (jest General) im Ronigl. Pr. Generalfiabe, Rarte bes nörblichen befestigten Theiles bes Bosporus am Schwaigen Meere, im Auftrage bes Sultan Mahmub II. aufz genommen im 3. 1836—1837. Berlin 1849.

erheischten. Im Juni erreichte bas Thermometer oft 16° Reatm. Barme, im Juli 20° Reaum., im August 21 bis 24°, im September 15 bis 16°, im October 9 bis 14° R. Die Monate November und December haben feine große Ralte gezeigt, wur ben aber burch bäufige Regen läftig. Die Schiffahrt braucht mich diesen Erfahrungen nicht unterbrochen zu werden, und namentlich eine Dampfflotte war im Stande, gegen bie beftigften Sturm anzufämpfen. Obwol biefe Beobachtungen meift in ber nördlichen Balfte bes Poutusbaffins, in ber Rabe ber Rrimm und ber rufffchen Geftabe angestellt sein mögen, so sind sie boch auch mehr ober weniger maßgebend für bas füblichere fleinafiatische pontische Go ftabe, beffen Begetationsverhältniffe biefer climatifch gunftigen Stelung entsprechen, und schon hierburch wie burch feine Balberfalle und bie Berbreitung wie bas Gebeiben feiner Obstwalbungen und Gartenfrüchte fein Rame bes Djanit, als Garten, a Pontus gerechtfertigt erscheinen könnte, wenn nicht alle biftoriffen Grunde bagegen, und die türtische Etymologie ber barauf begruip beten Bezeichnung eines fluchtigen Touriften eine gang falfche mit Scheinbare mare (f. oben G. 101, 443 und unten).

Spriens und Meghptens als feinem Gegengeftabe.

#### §. 16.

#### Achtzehntes Capitel.

Die pontischen Ruftenfluffe Billaus, Barthenius, Lycus, Sppius, oftwarts zwischen ber Sangarius-Munbung und bem Carambis Promontorium.

## Erläuterung 1.

Der Filijas Tschai (Billaous) nach seinem Stromspftem; ber öftliche Hauptarm Soghanlh-su mit seinen Zuflüssen, ber westliche Hauptarm, ber Bolh-su, und ihr Verein bis zur Mündung bei Filijas (Tieum).

Der größte ber Rüftenfluffe ber Rorbfufte jum Bontus, welcher amischen ben Stromgebieten bes Balys in Dft und bes Sangarine in Weft mitten inne liegt, und in seinem untern Laufe ben Alten unter bem Ramen bes Billaus 125) befannt war, aus welchem (Plin. H. N. VI. nennt ihn fluvius Billis) bei ben Türken ber Rame bes Filijas Tichai entftand, geborte, mas fein inneres Stromgebiet und bie Entwidlung feiner Quellftrome und Bufluffe betrifft, bisber zu ben unbefannteften ber Norbtufte, fo baf 28. Ainsworth, nach seiner erften Berichtigung 26) biefer Fluflaufe burch Autopfie im Jahre 1838, noch im 3. 1842 mit Recht fagen tonnte: vor feiner Reife im Jahre 1839 mar es völlig unbekannt 27), daß biefer Filijas bie Fluffe von Ticherteich (Antinouvolie), von Baindyr und Sammamly, von Arabic und von Bafaramboly wie von Biran Schehr (Abrianopolis?) fammt bem westlichen Fluffe von Boli (Bithymium, Claubiopolis) in fich vereine und berfelbe fei, welcher unter bem Namen Rilige burd Babblagonien und Bithnien an Benbichembeh vorüber, und bei ben Ruinen ber alten Tium fich in ben Pontus ergiefe.

Es hat and B. v. Tichichatscheff, ber nur weniges später hindurchzog, wie wir gern anerkennen, teine geringern Berdienste um

<sup>126)</sup> J. A. Cramer, Asia Minor. I. p. 208.

26) W. Ainsworth, Notes, battit Angora 24. Decbr. 1838, in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of Lond. Vol. IX. 1839. p. 241—242.

27) W. Ainsworth, Trav. and Res. in Asia Minor I. c. 1842. Vol. I. p. 46, Note.

vie Erforschung viese Flußschft ems, bas durch ihn und seine Sobermessungen, wie seine geognostischen ihm eigenthümlichen Entbedungen baselhst, denen wir mit Verlangen wie auch andern Fortsetzungen seiner lehrreichen Veröffentlichungen entgegensehen, bedeutende Verichtigung und Vervollsommnung erhalten hat 128). Indes früher waren seine Zustüffe nur in einzelnen Verzweigungen überschritten, ohne ihren hydrographischen Zusammenhang zu dem Hauptstrome zu kennen, der erst durch Ainsworths Wanderungen nach verschiedenen Richtungen durch sein Stromgebiet bekannt wurde, und hienes school in die Kiepertsche Karte von Kleinasien 1844 berichtigt eingetragen werden konnte.

Der Filijas mit allen seinen Zuflüffen entspringt nur bem Nordabhange ber großen pontischen Barallelfette, Die unter bem Namen bes galatischen Olympus Die öftliche Fortsetzung bet Olympus bei Bruffa bilbet. Diefer Barallelgug fest in feiner von B. nach D. normalen Streichungelinie etwa unter 401/, R.Br. vom Durchbruch bei Lefkeh an ber Oftseite bes Sakaria mit ber Namen: Rarataja, Elmaly und Rurmaly Dagh, und nordie von Turbalü als Abbas Dagh (bithynischer Olympus) oberhalb Boly oftwärts fort bis zum Ala Dagh (bem galatischen Olympus). In dieser öftlichen Fortsetzung ift biefer Bug ber Orminine u Galatien, bei Ptolem. V. 1, 117. Ihre außersten nordöftlichen Bor höhen reihen sich an die metallreichen Söhen bes Ischil Dagh an, beren Sudabhang Ainsworth an bem fubwarts 2000 Ungora-Sataria-Urm ablaufenden Rerimis-fu befucht bat (j. sba S. 466); fie verflachen fich in bie Plateaus und falgfteinreicha Blateauboben bei Tichangry (Bangra) auf ber Bestseite bes Das ly 8 (f. oben S. 353). Deffen nördliche Abhänge und Borboba gegen Baindyr (eigentlich Bajandyr) und Ticherteich werben Bain, bor Dagh genannt, an ber alten Grenze bes pontifchen und bithynischen Reiches, ein Gebirge, bas einft vom Ronig Dithri bates M. überstiegen murbe, als er seinen Feind Ronig Rices mebes in ber erften Schlacht befiegt hatte und nun weiter gege West in sein bithynisches Reich jum Sangarius vorbrang. Appian nennt diese Höhen ben Scorobas (Bell. Mithrid. 183. ed. Al Tollii. Amstelod. 1670. p. 314). Un biefem Morbost-Abhange bi Bainbyr Dagh und Ifchet Dagh haben wir fcon fruber in Baffericheibehöhe bei bem flachen Sattelpag zwischen Rara

<sup>128)</sup> v. Tchihatcheff, Asie Mineure. I. p. 164.

Wirau (Karabja eurene bei v. Tschichatscheff)29) und Rarauler ober Karabschilar kennen lernen, von wo die Bergwasser gegen Oft (als Dewerek tschai) zum Halps, gegen Südwest (als Tschar su und Kerimis su) zum Angora-Arm, und gegen W.R.B. zum Filijas ihre Richtung nehmen (f. oben S. 405).

Bier liegt alfo ber Urfprung bes Filijas ober Billaus an bem augerften Dftenbe feines Stromgebietes; aber er befteht aus zwei hauptquellfluffen, die von ben beiben Dft- und Beftenden bes galatisch-bithynischen Olympus ober bem Ala Dagh ausgeben und wol über 30 Meilen weit (vom 31 bis 331/, o D.L. v. Gr.) mit ihren Quellen auseinander liegen, und erst burch ihren Begeneinanberlauf nach ber gemeinsamen etwas nordlicher liegenden Mitte, oberhalb Benbichembeh jum Saupt ftrom fich vereinigen, ber bann birect gegen Norben jum Meere abfliefit. Der westliche Arm ift ber geringere, und beift bei ben Türken, weil er an ber Stadt Boly vorüberfließt, Boly fu; ber öftliche Arm ift ber Soghanly-fu (bas 3wiebelwaffer), ber aber verschiebenen Bufluffen fein Waffer verbantt, die ihre eigenen Namen haben. v. Wrontfchento30), ber bas Stromgebiet schon vor Ainsworth, im Jahr 1834, burchforscht hatte, wonach wol die Bolotomiche Rarte bei v. Tididatideff ihre berichtigte Zeichnung erhalten mochte, giebt folgende Beschreibung biefes Ruftenfluffes. Fast in ber Mitte zwis ichen Erefli (Heraclea Pontica) in B. und Bartan (Parthenium) in D. fällt ber Filijas tichai (falich Filbas bei Brontichento) in ben Bontus, ber aber erft turg vor feiner Ginmundung feinen Namen erhält. Er besteht aus vielen Armen, die alle von Dit bem Soghanly zueilen, ber felbft anfänglich gegen Beft (ale Ulu-fu) flieft, bann aber rudläufig wird (gegen Dft flieft als Ticherfeich-fu), und bann wieber westwärts als Soghanly feinen Rormallauf bis zum Boly fu fortsett. Er theilt in diesen wiberfinnigen Umbiegungen und Krümmungen feines Laufes nicht nur bie Ratur feines linten Rebenftromes, bes Sataria, fonbern auch bie feiner öftlichen Nachbarftrome Balys. und Bris, bie inegefammt folche widerfinnige Uniläufe innerhalb bes parallelen Spftems ber pontischen Taurustetten nehmen muffen, um bie geeigneten Durchbruchstellen zu finden, in benen fie aus bem höberliegenden Stufenlande in ben vorliegenden tiefern Ruftengrund abfliegen tounen.

<sup>2°)</sup> v. Tchihatcheff, Asie Mineure, I. p. 161. 3°) v. Brontschenko a. a. D. 4. Th. III. S. 62-64.

Der öftliche hanptarm bes Soghanly-in. Da Bflichste und oberfte bieser Quellfluffe ift ber Ulu fu (b. i. bas große Baffer, ein bäufiger allgemeiner Rame für ben Sauptquell bach eines Fluggebiets), ber in West bes Deweret tichai bei Karauler am Berein bes Ala Dagh (Orminius) mit bem Beftente bes Altas Dagh (Digaffps) feinen Urfprung nimmt, und gegen West nach ein paar Stunden an Ticherteich (Antinoupolis) 3443 Kuft Bar. üb. b. M. vorüberflieft ober vielmehr fturzt bis Sammamly, wo er einen zweiten fübweftlichen Arm, auch Ulu fu genannt, aufnimmt, bei bem Dorfe Chingireh (Rindre bei Bront schento) = 3210 Fuß Bar. üb. b. M. Diefer fühmestliche Arm 131) bes Ulu-fu entspringt bei bem Dorfe Burbicont tibi 4336 R. B. üb. b. Dt. unmittelbar am Rorbabhange bes trachtifden Ala Dagh (bunten Berges) von bem Blateau Rarabichoren, ber bier ju 6343 Auf auffteigt, und in feinem Morboftufer ju 6035, bei Gurbichut zu 4336, und am Berein mit bem bftlichen Ulu fu ju 3210 F. An feinem linten Ufer, bem Reredi Dagh 4901 &, liegt ber Ort Gerebeh (Reredi bei v. Tichichatscheff, Guerebe bei Otter), die alte Cratia Flaviopolis, 4010 F. B. fib. b. DR. Da fleine breiedige Rara Gjöl (Schwarzsee), 4666 ff. in N.B. iber bem Dorfe Chingireh (Ryngre), ein Gugmafferfee (wol irrig Gar gill bei Wrontschento) liegt in einer ziemlich weiten, gut angebanten und fehr bevölkerten Cbene. Der See ift von niedrigem Schilfufer umgeben, hat viele, aber nur kleine Fische. Ginen andren Keinen See, ber etwas westlicher auf bem Wege von Reredi nach Boly liegt, fceint v. Brontichento mit biefem öftlichern verwechselt zu haben, ba er von biefem fagt, bag er nörblich unter bem Ramen Sart Ticheichme (gelbe Quelle) in ben Boly fu abfliege, mas von bem westlichern See gelten tann, aber nicht vom öftlichen See, ber and beshalb wol auf ber Bolotowichen Rarte richtiger Rara Giol beift und von bem westlichern westwärte Gerebeh ju unterscheiben ift. Unter bem Bufammenfluß beiber Ulu-fu-Arme ju Rongre wende fich ber vereinigte Strom, schon wild und reifend, plotlich gegen Dft ale grofartiger Alpenstrom an bem Orte Bainbyr 3788 F. S. hammamly 3034 Fuß und Ruleli tibi 4644 f. B. vorüber, und tehrt bann unter bem Namen Ticherteich ober weiter abwärt hammamly Tichai, nach nördlicher Durchbrechung einer Ouertette, burch Sturge in ben wilbesten Schluchten in seinen Rormallauf

<sup>131)</sup> v. Tchihatcheff, Asie Mineure l. c. I. p. 159.

gegen Westen jurild und firomt an Sabschi Abbas vorüber. In ber Oftbiegung gegen Beft ift auf ber Riepertiden Rarte bei Milan (?) ein billicher Buflug von rechter Uferfeite eingezeichnet, ber auf ber Bolotowschen Rarte namenlos geblieben ift. Gintragung beruht nur auf einer Erfundigung Minsworth 832), bağ 3 Stunden unterhalb Dammanily ein Zuflug von ber rechten Seite aus bem Gebirgebiftricte von Schah Butun und Dlat mit bem hauptorte Albasch berablomme, welcher 4 Stunden von Milan liege, mit einem andern Dete Bahlaman, ber 8 Stunden von Milan liege. Milan aber, bem Atischah hiffar gegenüber, folle beide Mineralquellen haben. Abwärts biefes Milanfluffes vom Guben ber, also zum linken Ufer, sagt v. Tschichatscheff, bas ein Wildbach Gjöt Agatsch (b. i. blauer Banm) aus Trachptgebirge, bessen Bichacklauf v. Tichichatscheff zehnmal zu Fuß treugte, um palaontologifche Schape, bie er bort vorfand, au ermitteln, jufturze, und an biefer Stelle bie einzige Holzbrude über ben hauptstrom erbaut sei, wo fein Wasserspiegel nach Deffung icon bis auf 2089 Fuß Bar. berabgefunten ift.

Unfern Sabichi Abbas (nach v. Brontidento's Bestimmung unter 41° 12' 26" Lat. und 32° 43' 50" D.L. v. Paris) 23) flieft ibm ein enbrer füblicher Bilbbach zu, ber feinen Namen von bem Orte Wiran Schehr bat, bei welchem er als westlicher Barallelbad mit bem Gjöt Agatich feinen Urfprung an ber Gruppe bes Soghun Dagh einnimmt. Bon ber Ulu-fu-Quelle bis jum Ginflug bes Biranschehr bei Sabichi Abbas, fagt v. Tichidaticheff, burchziehe ber hauptstrom eine Strede von 27 Lieues, auf welcher er in jeder der Meilen ein sehr ftarkes Gefälle von 74 Jug zeige. Mur bis babin babe er ihn als Wanderer verfolgen toupen. Die Quelle zu Wiranschehr, wo nur eine Moscher und ain alter Chan fieht, burchzieht gegen Nord eins ber wilheften Welfenthaler, bas in bas fconfte Defile einer Felsenge ausläuft, beren Folsftimen wie ein Bewölbe fich nach oben emporthurmen und taum bem Blid bes Wanberers noch in engen Spalten ben blauen himmel M feben gestatten. Das öfter trodue Bette bes tief unten au burchschreitenben Wilbbachs ift voll Trümmerblode am Ansgange. Nur 5 Stunden von beffen Butritt erreicht ber Hauptstrom gegen B. bas Dorf Ryghlbel (rother Sattel) 1914 Fuß Bar. üb. b. DR.

W. Ainsworth, Notes in Lond. Geogr. Journ. 1839. Vol. IX, p. 242.
33) v. Tchihatcheff, Asje Mineure. I. p. 20.

gelegen, wo brei andre unter bem Namen Soanur-fu (wol mir Migverständniß statt Soghanly) vereinte Gebirgeströme von D. mb R.D. ber zum hammamly Tschai treten, ber nun jenen Ramen, ober Soghanly-fu (wörtlich: Zwiebelmaffer, mahricheinlich aber nach einem gleichnamigen Soghanly tjöi, "Bwiebelborf" benaunt), bis' jum Berein mit bem Westarme beizubehalten scheint. östlichste bieser brei vereinten ist auch ber größte und beift Arabich-fu. Seine Quelle bei Tafchbunar, 3963 Fuß Bar. üb. b. M., liegt nach v. Tichichaticheff gegen ben Altas Dagh (Olgassys, Ilfas bei v. Tschichatscheff) nur wenige Stunden in S.B. bes Sochlandes Dabahi im Iflani von Raftamuni, bem oftwart ber Gjöt Irmat an Tasch Kjöprü (Pompejopolis) jum Salps ab fließt (f. oben G. 420), westwarts biefer Arabich-fu aber gegen Rafgramboly bin zum Billaus. Er flieft an ben Orten Arabid 2393 Fuß Bar. üb. d. M. und Samatly 2316 F. B. üb. d. R. vorüber, bis ber Zerbbere-fu von Iflani aus Nordoft reißender Laufes ihm zuströmt. Im Winter foll fein Waffer vom hohm Alfas Dagh gewaltig herabkommen, auch im Sommer bat fein breites Bette viel Baffer; nur felten bie und ba eine burchgebom Furth; aber er wälzt so viel Schlamm, daß es nicht trinkbar fen foll. Bumal nach Gewittern foll er ftinkenbes Baffer führen. Des Berbbere-fu, ber auf ber Bolotowichen Rarte feinen Namen und nur eine punctirte Linie erhalten bat, scheint weiter westwarts in anderer parallellaufender zur Seite zu fließen, bet auf ber Bolotow ichen Karte auch von Iflani Ajan tommt, aber falfch Girb-fu ge nannt ift. Denfelben aber, ber von Rara Bunar abwärte flickt und fich unterhalb Bafaramboly mit bem Arabich - fu jum Goghanly vereinigt, nennt Ainsworth, ber an ihm gegen Raftammi emporftieg, mit bem Namen Sirb Dere, wie ibn auch bie Rie pertsche Karte eingetragen hat; es ist wol nur eine irrthunlick Wieberholung jenes felben Namens; ber weitere westliche & lauf biefes Sauptstroms ift aber fowol burch Minsworth wi burch v. Tichichaticheff nicht näher erforicht, und baber auf be Riepertschen wie auf ber Bolotowschen Karte eine punctirte. ameifelhafte Linie geblieben. Deren westlicher Bufammenflit mit bem linten hauptarm bes Filijas, bem Boly-fu, bat it Bolotowiche Rarte mit bem Namen Soanur-fu eingetrage, bie Riepertiche Rarte bat ihn mit bem Namen Sogbanly-fu be zeichnet. Diese Flußstrecke bleibt also auch für künftige Reisent näber zu ermitteln. Ainsworth erfuhr Bufammer. am

fluß 136) aller obern Stromläufe unterhalb Zasaramboly, daß der Soghanly-su zwar von dieser Stelle westwärts zum Boly-su fließe und in Entsernung von 8 Stunden (20 Miles) mit ihm sich vereine, was er aber für eine von der Wahrheit sehr abweichende Angabe erachtete, da der Abstand offenbar viel größer sein muffe.

2. Der westliche Sauptarm, ber Boly-fu. Arm beschreibt v. Wrontschenko36) nur im allgemeinen, ohne ibn in seinem obern Laufe naber tennen gelernt zu haben. Biele Bache, bie von Sohen berabfliegen, welche bie geräumige und febr bevöllerte, auch gut bebaute Ebene ber Stadt Boly umgeben, fagt er, vereinigen sich im nördlichen Theile berselben und bilben ben Meinen Fluß Boly Tichai. Sein Hauptarm, welcher 4 bis 5 Stunden in westlicher, richtiger subwestlicher Richtung auf bem Wege von Gerebeh (Rerebi) nach Boly entspringt, ift 15 Schritt breit, giemlich tief, mit moraftigem Grunde. Am Ende ber Ebene flieft ber Boly Tichai zwischen ziemlich fteilen Abhangen und verbindet fich mit bem Gary-Tichefdme (ben 2B. vorber aus bem fleinen Sarb Gjöl abfliegen ließ; wahrscheinlich ift biefer Bericht nicht obne Irrthum). Genauer berichtet v. Tidicaticheff, ber ben ganzen hauptquellarm bes Boly-fu von Gudwest an aufwarts bis in die Nabe ber Aufnahme biefes rechten Tichefchme-Nebenfluffes und bis jum Sarb Gibl burchwandert und viele Stellen beffelben nach ihren Boben gemeffen hat. Diefer Beftarm, ber Filijas tschai, entspringt nach ihm am Nordabhange bes Tschurulun Dagh (in R.D. von Torbaly, f. ob. S. 700, 566) 3828 Fuß Par. ub. b. D., unfern in S.B. ber Stabt Muburly (Mobrenae) 3200 Jug Bar. üb. b. M., von wo er in ziemlich graber Linie nordwärts jur Mündung fliefit, eine Strede von etwa 30 Meilen. Rur von ber Quelle bis Boly heißt er Boly fu, weiter abwarts Filijas. Er hat nur wenig Wasser an seiner Quelle, fliefit eine Stunde unterhalb Muburly bei 3078 Fuß Bar. Sobe unter boben Ufern vorüber, die fich an feiner linten Uferfeite im Boly Dagh bei Guni bis zu 4533 ff. erheben 36). Durch Balbgebirge giebt er bann ale alpiner Strom bie Bolb, 2763 fuß Bar. ib. b. D. gelegen. Bon ba bis zum Einfluß bes Soghanly fu bon ber rechten

<sup>124)</sup> W. Ainsworth, Notes l. c. in Lond. Journ. of the Geogr. Soc. Vol. IX.
1839. p. 242.
25) v. Wrontschen a. a. D. Ih. III. S. 63.
36) v. Tchihatches, Asie Mineure l. c. I. p. 157—160.

Uferseite ist sein Lauf unermittelt. Auf bieser Strede nimmt er jedoch von der rechten Seite den Absluß von dem kleinen schos oben genannten See auf, der in West von Geredeh liegt. Unterhald des Bereins beider Arme fließt dem Filijas von der Westseine bei Perschembeh in einer sehr pittoressen Umgedung ein kleiner Fluß Kara Dere zu, wo der Filijas, nur noch 389 Fuß P. üb. d. M. in zwei Arme getheilt, eine lange Insel bildet; dann aber sehr wasserreich, doch überall in der Ebene dei 280 Fuß Pax. üb. d. M. bei Burun kjöi, in der Breite der Loire bei Orleans, durchgehder ist und sich dann bei Filijas (Tiöum) zum Meere mündet.

## Erläuterung 2.

Die Querreisen durch das obere Stromgebiet des Filijas von D. nach W.; von Tscherches über Hammamly, Baïndyr nach Belv n. s. w.; nach Otter vom Jahre 1743; J. Morier 1808; A. Dupré 1808; Macdonald Kinneir 1814 und

Ker Porter 1819.

Die älteren Reisenden haben zwar das Stwomgebiet; des wetiken Billäus nicht ganz ignorich, aber da fie es nur theilwise gust und weißt sehr flückig durchzogen, so haben fie nur einzelne Zweige desselben in ihren Routiers berührt, wie Ebn Batuta, Otter, Dupré, Morier, Kinneir und Andere, deren hierhe gehörige Berichte zu den lehrreichern sür die Specialkenntnis det Landes gehören, und die wir hier ihrer chronologischen Auseinander solge nach zu begleiten haben.

1. Otter's Querreise van D. nach 28., vom That bes Dewerek Tschai (Tusija, s. oben S. 169) westwarts über Tscherlesch und Boly, über Chanbak nach Saban-

bica (im 3. 1743).

Chanalier Otter 137), der von Tusija über Kodsch histar gegen West die Wasserscheide zwischen Halps und Filijas überstiegen hatte (s. aben S. 405), erreichte den Ulu su bei Tscherkesch, ohn ihm mit Namen zu nennen, und eilte an dem Steincastell dieses Orden und dem Hammamly Boghaz durch die große fruchtbare Ebene von über, um zeitig die Stadt Boly zu erreichen. Durch Berg und Thal auf der großen Hauptstraße ziehend, entging er glücklich den

<sup>137)</sup> Otter, Voy. en Turquie l. c. Vol. II. p. 351-356.

intenschüffen von Raubgefindel und erreichte nach 6 Stunden eges bas Dorf Bajanbyr (Bainbyr), bas ichon zu Bely gehört. er fand er viele rebellifche Janiticharen, Die gur Abfetung Gultan ahmubs, ber kinderlos fei, wie fie ausfagten, und ein zu schlaffes giment führe, fich verschworen. Den zweiten Tag erreichte Die Station Gerebeh, ju ber 78 Dorfichaften gehörten, welche : Jurisbiction von Boly untergeben waren. Gerebeh liegt Tagemärsche in Dft von Boly zwischen biefer Stadt und Wiranjehr (b. h. zerftorte Stadt) in einer Ebene, Die fich gegen Gub Berges Gren (bie Bolotowiche Rarte fchreibt Eurene, b. i. Dren) veitert. Gerebeh bat 4 Quartiere, 2 Mofcheen, ein Bab; ber uß, an bem ber Ort liegt (ber Ulu fu), tommt von Gub vom a Dagh und scheidet bie Diftricte von Angora, von Rianguiri schangri) und Kastamuni von einander. In ber Rabe von Geeh liegen zwei kleine Seen; ber in Oft beift Tuglu Biol, b. i. : Salafee, und ber in B. beift Rara Gibl, b. i. Schwarg. Maroquin, ber in Gerebeh fabricirt wird, ift berühmt wegen mer Güte.

Am 3. Tagemariche von 12 Stunden bis Boly fab tter auf ben Bergen und in ber Chene an bem groken Rargneuwege eine Menge von Steinbloden, wie Fragmente von Sam-, bie balb ftanben, balb auf bem Boben lagen, und mit griechien Inscriptionen und Kreugeszeichen verseben ben Gebanten vedten, bag bier wol alte Grabstätten von Chriften lagen. 26 Gebiet von Boly wird im Often vom Diffrict Raftamuni prangt, in Nord vom Meere und in West von Robicha Ili., in ib durch ben Diftrict Chobavendschar. Die Ebene Boln ift in und D. von Bergen eingeschloffen, die Stadt hat feine Umnierung, 4 Dofcheen, mehrere Rarawanferais, 3 Baber und erme Quellen. Gin fleiner Flug (ber Boluflug) gieht gegen ub vorüber; er tommt aus ben füblichen Bergen von Doubreni Endurly) und fliefit zwischen Gjöl Bazar und hiffar Ongit zum ntus. Bei Boly ift ein Gee und zwei Quellen, von benen bie e alles petrificirt, die andere die Steine auflöft, baber man fe nur in holz faffen tann. 32 Dorfer geboren jur Stadt; in breren berfelben machft bie Fifti Fundut, b. i. Bistagiennuß. ie Gebirge find hier hoch, und ber Ala Dagh (b. i. bunte Berg) iort zu ben bochften. Große Walber von Binus, Dachholber. den und Platanen haben fie bewachsen, auch fehr viel Dbftilber, jumal Safelnuß- und Raftanienbaume. Diefen Diffrict bewäffern viele Miffe, bavon bie bebeutenbften ber Milan, Biranfchehr, Gerebeh, Filijas, Derhend und Mubreni.

Am folgenden Tage stieg Otter über steile Berge gegen Besten, durch große Wälder und über mehrere wilde Flüsse, die von einem Gewitterschauer ungemein angeschwollen und schwer zu passiren woren, da sie keine Brücken hatten. Nach 12 Stunden Weges gegen W. wurde der Ort Düzdscheh (Duztsche bei Otter), Dusae der Alten, erreicht; das westlichste Dorf im District Bolh, schon außerhalb des Bolh-Stromgebietes, liegt an einem Bergstrom, von dem man in 12 Stunden Chandak erreicht, das wir schon auf der Route zum Sakaria kennen gelernt haben.

2. 3. Morier's Durchflug auf bemfelben Bege im 3. 1808 138).

Aus ben niebern pontischen Flächen bes untern Salpslaufet und feinem malberreichen Reviere hatte 3. Morier, ber bamalige britifche Beschäftsträger am perfifden Bofe bes Schach, auf feiner Beimreife über Tufija, berfelben gangbarften Saupt ftrafe, ba obern Lauf bes Ulu fu und bie Wegend von Berebeh erreicht, bessen hohe Lage und geringer bewaldete Umgebung ihm gegen früher burchzogene Lanbschaften auffiel; bagegen fant er hier ben Rara Gibl in einer romantischen Landschaft, ben gelichteten, fruchtbere Boben burch Cultur in eine zusammenhängenbe Gartenlanbicaft verwandelt, und überall Kornfelber mit Beinbergen und Obfe garten wechselnb, mit ben schönften Ballnugbaumen befet und nur hie und ba mit einzelnen Gichen bewachsen. Wege von ba nach Boly traf er, wie Otter, bie vielen Quaben, Säulenfragmente, Pfeiler und Trümmerrefte mit griechischen 3 scriptionen und Kreuzen 39) bezeichnet, Die hier auf eine einft gabt reiche driftliche Bevölkerung hinwiefen. Erft in Weft von Boly begannen wieber bie bichteften und fconften Bochmalber, bie er af ber Offfeite bes Salus gurudgelaffen; aber ber Buchs ber Giden, Wallnuß-, Efchen-, Ulmen-, Platanen-, Pappeln-, Buchen- und ber Nabelwälder nahmen an Pracht und Größe immer mehr zu, bis p ben Balbern am Safaria, je naber man bem Propontisgefint rudte, wo das große Baummeer Aghatsch Denizi (f. ob. S.549) einen noch unverwüfteten Schat an Zimmerholz für ben türlifden Flottenbau in sich bewahrt, wo aber auch Wölfe, Unsicherheit burch

<sup>135)</sup> J. Morier, Journ. l. c. Lond. 4. p. 354—361.
39) Tabula p. 357
bei Morier.

Raubhorden und wegen des feuchten Bodens und der Bersumrungen die schlechten, zu gewissen Jahreszeiten fast undurchgeharen Wege in gleichem Maße zunehmen.

3. Abrien Dupre's Route von Tereflü über Duspurly, Boly, hammamly nach Karabichylar zur Oftquelle ves Billans (vom 14. bis 17. Sept. 1808)40).

Auf une icon bekannten Wegen vom Sangarius bis Teetli (bem Rammacherort, f. oben G. 549) von Weft gegen Oft vorgeschritten, wandte fich Dupre, ber bie nordliche Saupttrafe bom Sabanbicha über bie Justiniansbrude und ben Sanjarius nach Chandat vermeiben mußte, weil biefe burth ben vortigen Dere Ben (b. i. Thalfürsten, ein antiker Titel, ber aber eim türkischen Gouvernement jum Schimpfnamen geworben ober ur Bezeichnung eines Rebellen biente), ber im Rriege mit ber Bforte ftand, unzugänglich geworben mar, über Torbaly, bann aber on ber Angoraftrage abweichend gegen R.D. burch bas Bolbfu-Ebal nach Boly. Er erreichte am 14. September, am Morgen Bubr, Muburly (Mobrenge), bas er einen großen Aleden in einer Chalfclucht gelegen nennt, ohne bie hoben Berge zu überfteigen, pelde auf ber nördlichern Strake, die er vermieden batte, den allerings birectern Weg beschwerlicher machten, weshalb einft ber Bezier Biöprülü über benfelben eine Pflafterftrage hatte anbahnen laffen, on ber uns jeboch nichts näheres befannt geworben ift. Am reienden Fluflaufe ritt Dupré am 15. Sept. bis Boly, wo 5000 50000?) Einwohner, von benen 3000 griechische und armenische Thriften fein follten, die fich vorzüglich mit Goldichmiebearbeien beschäftigten. 3m Guben ber Stadt befanden fich warme Mineralquellen und Baber, Ilibscha genannt.

Nach einer Stunde Wegs kam Dupré von da zu Ruinen von Eskihiffar (d. h. alte Stadt), wahrscheinlich das alte Bithhnium, welches nach Strado oberhald Tium, also südwärts ag, in einer Gegend Salona genannt, die durch ihre vortreffliche Biehzucht und den Käfe (Σαλωνίτης τυρός, d. Strado XII. 565), er ihren Namen führte, selbst in Rom berühmt war (trans maria Bithynus fere, scil. caseus, in gloria est. Plin. H. N. XI. 97). Steph. Byz. nennt die Stadt Salonia in Bithynien; Ptolemäus V. 1. fol. 117 sagt, daß dieses Bithhnium (wahrscheinlich seit

<sup>\*&</sup>quot;) A. Dupré, Voyage en Perse 1809—1809. Paris 1819. T. I. p. 10—21.

Cland. Tiberins Zeiten) auch Claudiopolis heiße-141); baber ift wol ber neuere werftimmelte Name Boly geblieben. Dag biefet Bithynium ber Geburteart bes Antinous, Lieblings bes Raifer Habrians war, fagt Baufanias (Arcadic. VIII. 9), und bemert, ber Ort sei eine Colonie ber Arcadier von Mantinea gewesen, und liege oberhalb dem Sangarius. Also nicht an dessen Ufern, sobern tiefer im Immern, wie bies and bie Angabe bei Blinins (V. 43: ceterum intus in Bithynia . . . Bithynion etc.) bellitigt. Die Ruinen biefes Estibiffar fand Dupre groß und umfangmich, woll Inferiptionen, und gründet feine Anficht, bag bier die alte Abrianopolis zu suchen sei, auf eine bort von ihm gefundene, nach welcher Habrian ber Stadt die Libertas unter einem Moanvins Axisteas gegeben haben soll, der uns aber unbefannt geblieben ift. Doch hat auch Seftini aus ben Ruinen, die 11/2 Meilen von Boly oftwarts liegen, und für die Lage von Sabrianopolis a biefer Stelle 42) au sprechen icheinen, Fragmente mitgetheilt 43).

Um 15. Sept. Rach 2 Stunden Bege bon Bolb gegen Dft, burd eine Ebene über Sügel und Thaler, traf Dupre de falls jene icon von Otter und Morier gefehenen Grabfteine mit Rreugen und griechischen Inschriften, auf benen fich auch Ramen ber Raifer (wol byzantinische) befinden follen, beren nabere Angabe jebes fehlt. Bei einem Wachthause jur Seite bes Weges bemertte a eine foone frontaine mit Gaulen, Die er Rior Dablu Tidefe meffi (Brunnen des Sohnes des Blinden) nennen hörte. Er a reichte auf schönem Wege, an einzelnen Schöferhütten gur Get vorüber, ein paar fleine Geen (bie Rara Gjol), und in eine Gegend, die ihm auch, wie Morier, burch ihre Ractbeit auffel. erreichte er Gerebeh (Bubrebe bei Dupre) in einem Thale von Sügeln umgeben, meift von Tfirten und einer fleinen Bahl von Christen bewohnt, beren Sauptgeschäft Schmiebewert und Berberei war. 216 Ebn Batuta44) im Jahre 1327 burch Mabuth. bas er Mothorni fdreibt, nach Gerebeh tam, fant er befelbft einen eigenen Sultan, Schahbee genannt, ber awar nur eine geringe Macht befog, aber boch feinen eignen Briefter bon ber Seck ber Sanbaliten batte, und den mandernden Derwisch beim Abidick

<sup>141)</sup> Riepert, Memoir über die Conftruction der Karte von Kleinafen a. a. D. S. 93, Note.

42) A. Böckh, Corpus Inscript. Graecu.
fol. Vol. II. 1843. P. XVI. Inscriptiones Bithyniae. fol. 980. Nr. 3802,
3803 u. 1804.

43) J. A. Cramer, Asia Minor. I. p. 216.

44) Ibn Batoutah, Voy. l. c. II. p. 333.

rit einem schönen Reitpferd mit Sattel und Zeng und einem Spreneide beschenkte. Gerebeh, sagt der Ressende, war eine schwendenden, nud die nichtste gegen Ost, wahrscheinlich Baindur, hatte Redressen und gelehrte Schusen. Weiterhin setzte auch Dupré inen Weg die Baindur (Baiendir bei Dupré) fort.

Den 16. Sept. nur eine Biertelftunde von Diefem Orte überhritt er ben öftlichften Arm bes Billans, links blieb ber det Hammamly liegen, und jenseit erstieg man die Kalkberge, auf emen an ber Grenze bes Diffricts von Boly eine Grengmacht egen bie Turlomanen im Often zur Giderheit ber Strafe postirt var. Die Wege weiterhin führten burch bas schöne Thal bis jum Häbtchen Tscherkesch mit 2 bis 3000 Einwohnern, darunter einige Irmenier, die mir einen geringen Bagar hatten. Auf ihm fah tan foneeweißen Sonig und Steinfals jum Bertauf, aus ben naben 5teinfalzgruben von Tschangri (f. oben S. 353). Hier zeigte fich ie erste angorische Ziegenbeerde mit dem schönen gekräusetten Benfeit ber Ebenen, bie bis Rarabichylar und Ra-Seidenhaar. abida Biran (Rarabjeuren bei Dupré) fich ausbehnen, bas am Bend als Nachtherbeige erreicht wurde, war die Wafferscheichliche egen die Zuflüsse zum Halps erreicht. Dupre glaubte hier gur seite vulcanische Bergformen wahrzunehmen, spipe Bils mit Laven, on benen gelbliche Streifen wie von Schwefelfnrchen herabzogen. Dorf von Laven auf ber Bohe über einer Schlucht erbant, rglich er ben von ihm gefehenen Dörfern am Aetna (ben weitern ortfdritt f. oben S. 406).

4. Macbonald Kinneirs Route von Tereklit über boly, Gerebeh nach Rastamboly (Kastamon), im Jahre 814.

Bom Sangarins hatte Kinneir die gewöhnliche Angorgraße über Geiweh und Tereklü bis Torbalh verfolgt und
erließ dieselbe ebenfalls, wie Onpro vor ihm, fich über die nördichern Berge wendend, die er fromreich nennt, wo er nach
Stunden Beges am 7. Mai die Station Mudnrly (Mobrend)
nit Holzhänfern, von 600 Familien bewohnt, erreichte. Der Boben,
emerkte er hier, zeige horizontale Schichten von Porzellanjasisarten. Bon da erreichte er am Boly su abwärts in einer
hr fruchtbaren Gegend die Stadt Boly, welche er auch für Harianopolis hielt. Er giebt ihr an 1000 häuser, und also wol

<sup>45)</sup> Macd. Kinneir, Journ. thr. Asia Minor. Lond. 1818. p. 268—280.

eben so viel Familien als Einwohner, meint Dupré. Die von Anden sehr start besuchten Mineralquellen und warmen Baber liegen kine volle 2 St. in S.D. der Stadt bei dem Dorfe Balajah (Alabscha?); aber noch viele andre Mineralbrunnen treten außer diesen noch in andern Gegenden der Sbene, zumal gegen die Bergsate hin, hervor, die, wie es hieraus und aus ihren Porzellanjaspisscheten erscheint, einer plutonischen Bildung angehören mag.

Bon Boly brauchte Rinneir 12 Stunden Beit, um gegen S.D. Die Station Gerebeh zu erreichen. Beinabe 4 Stunden ging es in ber Chene von Boly fort, bie im Norben jedoch von bem boben Boly Dagh und Eren Dagh begrenzt war, beren Ruden im Mai noch nicht von Schnee befreit war; die Ebene war mit bem reichen Frühlingsgrun überzogen und konnte wol einst eine Colonie arcadischer Hirten, die hier gute Biehweide vorfanden, jur Ansiedlung eingeladen haben. Nach 6 Stunden wurde ein engeres Dal mit einer hoben Bebirgetette jur rechten Seite, also gegen Sib, erreicht, in welchem in gut angebauten Umgebungen ein See ober Gjöl von etwa 1 1/4 Stunden Lange liegt, ben Rinneir Doga nennen hörte. Auf bem gangen Wege von Boly bis zu bem moch öftlicher liegenden Orte Geredeh (Rerede bei Babichi Chalfa 166), Beirba bei Kinneir) fab auch Rinneir eine Menge Graber mit Stelen, beren viele Inscriptionen zeigten. Fünf von biesen, meift Grabinfdriften, Die Gestini mitgetheilt bat 47) und Die bei bem Rare Gjöl ober in ber Nahe von Gerebeh gefunden worden, zeigen, baf biefe Gerebeh ober Rerebi bie alte Cratia war, welche and Klaviopolis hieß und von Ptolemans angeführt, in Hierock Synecdemus fol. 695 als Episcopalsit genannt wird, von dem man fonst nichts näheres weiß 46), als bag er mit ben benachbarten Statten Claudiopolis und Juliopolis in Bithynien in einem ziemlich talten Clima lag.

Von Gerebeh, bas nur aus Holzhäusern aufgebant war, erreichte Kinneir in 8 Wegstunden ham mamly; ber Baindyr Dagh, zur Kette bes galatischen Olymps gehörig, welcher Bithnien von Galatien scheibet, blieb zur rechten hand liegen. Auf bem Wege nach Hammamly wurde schon eine Stunde zuvor ber Baindyr fu, ber Zusluß zum östlichen Arm bes Billaus, erreicht, ber

Gihan Numa ed. M. Norberg. II. p. 463.
 A. Böckh, Corpus Inscript. Graecar. Vol. II. L. c. Nr. 3805, 3806, 3807, 3808 u. 3809.
 J. A. Cramer, Asia Minor. II. p. 210.

hier sehr sichtung gegen R.D. nahm. Rinneir hielt ihn beshalb noch irrig für ben Fluß von Bartan (Parthenius), der sich als ein öftlicher paralleler Rüstensluß gegen N.B. vorüberzieht. Auf diesem Wege, der als große Hauptstraße von Armenien nach Constantinopel am meisten begangen wird, begegneten dem britischen Reisenden sehr viel armenische Bauern, die auf Sommerarbeit nach Constantinopel gingen; eine der vielen, allährlich nach allen Weltgegenden aus dem hohen Armenien auf sernen Erwerd ausziehenden Schaaren von Arbeitern, die in dem heimathlichen Hochlande, wie der Savoharde in den Alpen, oder der Fuldaer im Hessenlande, zu wenig Existenzmittel sinden, um das Winterhalbejahr dort ohne von außerhalb gewonnenen Lohn sich in ihrer Armuth erhalten zu können (s. oben im obern Halpsthale in der Alschehr Dwassh, wo von ähn-lichen Auswanderungen der Armenier die Rede war, S. 211).

Bon Sammamly, ein fo armlicher Ort, bag man bamals nicht einmal Brod erhalten konnte, verließ Kinneir bie große oftliche Hauptstrafe, bie über Tufija nach Demanbichyt und Amafia führt (f. oben S. 432), um ben weniger besuchten Weg nördlich nach Raftamuni einzuschlagen. Fünf Stunden ging es über ein obes Land, bann überftieg man fteilere Bebirge burch bichte Balber von Giden-, Buden-, Ulmen- und Dbftbaumen, wie Ballnuß-, Rirfden-, Pflaumen-, Mepfel- und Birnbaumen, bie hier gang gewöhnlich bie Walbungen bilben, welche nach ben Berggipfeln ju burch Rabelhölzer erfett werben. Der Boben war felfig, aus Schiefer und Sandftein bestehend. Der Bainbur fu (ber fcon vereinte Bammamly fu) flieft erft öftlich, bann nörblich. bann westlich bei Failos (b. i. Filijas, bie Beschreibung ift febr unbestimmt gelaffen) in bas Meer. Da wo Rinneir ibn auf einer Steinbrude überfette, bei Sabidi Abbas, bas aber nicht genannt ift, fagt er, es fei einer ber vorzüglichsten Strome von Rleinafien. An bem Orte bes Ueberganges (mahricheinlich mo nach v. Tichichaticheff jest nur eine Bolgbrude binüberführt und wo bei bem Bufinf bes Wiranschehr bas romantische Felsbefile angegeben murbe) fab Rinneir Die Ruinen einer alten Brude und fanb, baf von nun an die Landschaft wilder werde. Rach einem gurudgelegten Wege von 14 Wegstunden wurde bas romantisch liegenbe Dorf Sabichi Abbas in einer febr veröbeten und fparfam bewohnten Landschaft erreicht. Auf bem Wege babin erhoben sich an ber rechten Seite bes Stroms, ben er hier, ungeachtet er ihn bei

Filijas münden läßt, doch noch einmal mit dem Strom von Bartan (Parthenius) verwechselte, bemerkte er sehr steile und gewolitze Felsmassen, in denen er viele Höhlen fand, doch ohne Einwohnen zu begegnen. In einer derselben in einem Felsen, der wie herabgestürzt aussah, fand sich eine kreisrund ausgehauene Grotte mit der ind brei vieredigen Thüreingängen, die Kinneir mit den Neinem der indischen Grotten zwischen Bomban und Buna, nämlich zu Carly, vergleicht; eine zweite, die an einer ganz senkrechten Felswand der elliptische Thüreingänge zeigte, war so unzugänglich, daß man sich nur an Seilen zu ihr hinaufziehen lassen kommte, um sie zu betretze; sie sollte von den Geistern (Dschinnen) gebaut sein.

Am nächsten Tage, ben 13. Mai, erreichte Kinneir von Habschi Abbas nach 21/, Stunden den Aschar sin, der vom Dorfe Tscharaglar von O. nach W. vorübersließt, das von Obstgärten und Ackerseldern umgeben ist. Bon da verfolgte er ter ganzen übrigen Theil des Tages denselben Strom, der nicht seit tief, aber dis zu 1/2 engl. Meile breit war, an Sarpandsch vorüber zur Poststation Aschar (Arabsch der Karte). Bon de verließ er am 14. Mai den Strom und kan durch eine Laudschaft, die er der Ratur Schwedens vergleicht, über rothen Boden mas sumpsige Erdstellen, mur die und da bewohnt und angebant, und Tschergona und dann nach Tscharmani, von wo er über marrere Bäche, nach zurückgelegten 10 Stunden Weges, die Stutt Kastamuni (Castamon, s. oben S. 420) erreichte.

5. Ker Porters Ronte von D. nach 28. auf ben großen Lanbstraße von Karabschplar durch bas obere Stromgebiet des Filijasspftems über Boly nach Chanbak zum Sangarius und Istimib (Ricomedia), bon 23. bis 26. Nov. 1819 149).

Obgleich die Wegbeschreibung bei Kinneir noch ziemlich miter geblieben, geht doch aus ihr mit Bestimmtheit durch den von Kon von Baindyr nach Kastamuni abzweigenden und so selten begangenen R.D.-Weg die Berzweigung des Filijassystems mit dem Arabs nund dessen Berschiedenheit vom Parthenius (Fing von Barten) hervor, der früher immer mit jenem identificirt wurde. Sollftändes Ermittelung erhielt diese Thatsache erst später durch Ainsworth Ker Porter, der künstlerisch ausgebildete Reisende, verfolgte, wie hie und da gegen früher erweiterten Bemerkungen, die große ge-

<sup>148)</sup> Ker Porter, Trav. Lond. 4. 1822. IL. p. 721-731.

woöhnliche Kandstraße, in die er am 22. Novbr. bei Karadschular (Carajular bei Ker Porter) eintrat. Am 23. Rovbr.
schrift er weiter durch welliges Higelland und schöne, aber bammlose Biehweiden, über die Dörser Satscha (Sachah) und Ticherdesch (Chirlis bei Ker Porter), wo er eine schöne Steinbrücke neunt, die ihn über den Strom sührte. Er bestätigt hier den Handel mit Steinsalz, das aus südsichen Bergen (offendar von dem benachbarten Kjansaxi oder Tschenghri) hierher komme, und mit tressüchem Homig, den die Aelpler aus den Bergen bringen. Durch Baldung und am steil hinadrauschenden Gebirgsstrom Hammamly, der aus dem Ma-Dagh komme, viele Wasser sammle und dam nordwärts als Bartin su (irrig, wie Kinneix vor ihm) absließe, erreichte er in 10 Stunden den Ort Hammamly, den er ganz in Berkwrung antras.

Den 24. Nov. erreichte er gegen S. 60° W. über bergiges, öbes Laub an Baindhr (er schreibt Bhandor) vorüberziehend, in 7 Saunden das Posihaus von Geredeh (Garidi). Die zugehörige Stadt, die er, mit D'Anville, Cratia Flavianopolis nennt, fand ex voll Industric, wo er das Aupfergeschirr, das da gesertigt wurde, und die Gerbereien rühmt, die ein dunkelrothes Leder gleich den russischen Juchten liefern, das vorzüglich zu tartarischen Sätteln sich eigne wie zur Fußbekleidung.

Weiterhin burch eine angenehme Landschaft, einft von artabischen Colonisten bewohnt, wo die schönsten Biehweiden, die auch jett noch bie iconen angorischen Ziegen nahren (es find wol Die entferntesten, Die in N.W. von Angora gesehen worden find, f. oben G. 507), ging es an mehreren hubiden Dorfern und am Tichaga Gjöl (Chauggy Gieully bei Rer Porter) vorüber burch ein engeres Thal, wo einige fleine Saulen am Wege lagen, bie mabricheinlich Grabftatten bezeichneten. Un einer ichon gelegenen romantifden Quelle (wol die von Dubre Rjor Dabln Tichefd. meffi genannte) ging es vorüber, von beren Gaulen und Bilaftern eine griechische Inschrift copirt wurde. Sie follte von einem benachbarten Dorfe (Rer Borter nennt es Dainggainy? offenbar ein sehr verkümmelter Name; ein Daghiischma liegt hier im G.D. auf per Bolotopfchen Karte) erft hierher geführt fein, von vielen andern Ruinen. Rach einer Stunde Ritt an 5 Stelen Diefer Art (Gäulen mit Infehriften) vorüber, erreichte Ler Porter bas Thal von Boly, in dem ein Baldbrand mit Feuer auf allen Berghöhen einen erhabenen, aber fchauerlichen Einbrud machte. Bur Seite fab

er mehrere Spuren einer alten Römerstraße von sehr treffich gelegtem Steinpstaster, die immer auf den Höhen hinlief und schon Umasia aus ihm an mehreren Stellen dieser Straße nach Boly, die er auch für Hadrianopolis ansprach, zusammenzuhängen schien. Den Namen Boly tschai und Boly meinte er eher vom Billäus als von einer antiken nolis ableiten zu dürsen (?). Ben Geredeh dis Boly hatte er 12 Wegstunden zurückzulegen gehabt. Die Gegend verdient offenbar für künstige Reisende noch einer genauern Untersuchung; denn alle disherigen Wanderungen waren nur eilige Durchstüge. Und auch Ker Porter, der Kunstsreund, sat bei dieser Stadt, daß das Mißtrauen ihrer türkischen Bewohner ihm keine Untersuchung der vielen Reste schön bearbeiteter Marmore gestattete, die meist zu muhammedanischen Grabstätten benutzt waren. Auch er giebt der Stadt 5000 Einwohner, und nennt die südlichen gelegenen Mineralbäder, ohne Genaueres darüber mitzutheilen.

Um 25. Nov. verließ Rer Porter bie Stadt in ber irriga Meinung, bag fie am Barthenius-Fluffe liege; ihr Thal nemt a prachtvoll und reich, eines ber schönsten, seitbem er bas Thermodow Thal verlaffen hatte; bie Cultur ftieg überall bie Behange ba Berge hinan, beren Gipfel mit Balbern gefront ihn an bie Schie beiten seiner Beimath in Devon- und Somerfet-Shire a Er folgte nicht bem Flußthale gegen Gub, sonbern flieg gegen West an einem Quellstrom zu ben Balbrevieren binan, mb fand hier unter allen bisher gefehenen ben herrlichften gigantis fden Sodwald aller Arten von Baumen, mit ben machtigften Stämmen über bas weite Bergland ausgebreitet, bas einft ber Flotten bes Mithribates bas Zimmerholz spenden mochte, wie d heut zu Tage auch bie Schiffswerfte bes Groffultans mit Daften, Rielen und mächtigen Boblen verfieht. Das Unterholz, aus Lorbeer, Myrte und Burbaum und vielem andern Bufdweil bestehend, erinnerte ihn mit seinen aromatischen Duften an Taffe's liebliche Haine. Alles war noch im Berbste voll bes berrlichfte Nach 3 Stunden Weges burch biefe fehr vermachfenen Balber, in benen jeboch noch oft bie Refte eines Bflafterweges ben richtigen Pfab verfolgen ließen, betrat er in ber 6. Weaftunt ein elenbes Dorf Dugbideh (Doog-dee ichreibt Rer Borter, bas alte Dufae), bas einst beffere Tage gefehen. voll Marmorfragmente mit Quabern, Säulen und Sculpturen, bie jest zu Brunnentrogen und Grabsteinen bienem mußten. Es ift bie bie Station ber alten Straffe, welche in ber Tabula Peutingeriaus

III. C. u. IX. A. Duse pros Olympum geschrieben wird, woraus rich Richtberückschitigung ber zweiten, in der Ausgabe der Tabula trennten Hälfte, die irrthümliche Namenangabe Dusepro ober useprum bei Mannert, Rennell, Leake und Ainsorth<sup>150</sup>) hervorging, ein Irrthum, den Cramer<sup>51</sup>) und Rieert<sup>52</sup>) berichtigt haben. Zwei kleine Stunden in West von da mnt er ein uns unbekanntes Flüschen Mandaris, und dann ieder Waldung und Ungewitter, das ihn in der Dunkelheit übersiel, er nach 11 Stunden Weges von Boly die Station Chandak reichte, ein großes blühendes Dorf.

Am folgenden Tage, den 26. Nov., langte er von da durch roße Bälder am Sakaria an der Holzbrücke nach 4 Meilen Beges an. Hier verlaffen wir ihn, dem W. Dufelen bald rrauf, leider ohne neuere Beobachtung, in einem bloßen Durchzuge im Jahre 1823 auf derfelben Landstraße<sup>53</sup>) gefolgt ist, und igleiten nun das fernere Stromgebiet des Filijas, den beiden ingeren Reisenden folgend, die mehr das Untere Stromgebiet 28 Filijas durchzogen haben.

6. Ainsworthe Durchflug auf Rer Porters Wege on D. nach 2B. im Juli (1839).

Auch W. Ainsworthst) fehrte auf bemselben Wege, wie Ker dorter, im Sommer 1839, aber nur flüchtig in die Heimath nrüd. In der Nähe des Ischif Dagh, wo er den vorherigen Winter i den Bergminen nordwärts Angora zugebracht hatte, kam er zum bern Lause des Ulu su nach Tscherkesch, was schon Leake für Intinoupolis erkannt hatte, jest nur ein kleines Städtchen von einer nzigen Straße, durch welche der große Weg westwärts nach Bain- pr geht. Ein paar Reste römischer Wachthäuser sollten dem Orte i älterer Zeit Sicherheit geben, wo auch heute eine muselmännische darbe den Weg schüten sollte. Man steigt von da den Rücken iner Verghöhe hinauf, von der man am Fuße den Hammamly-Flußich vorüberwinden sieht, in der Ferne aber über fruchtbare Felder inaus die sernen Berge von Bolh erblickt. Beim Hinabstieg zum lier des Hammamly, wo eine Brücke über den Strom führt,

<sup>186)</sup> W. Ainsworth, Trav. and Res. 1842. T. I. p. 30; berf. in London Geogr. Journ. 1839. Vol. IX. p. 220. 51) I. A. Cramer, Asia Minor. Vol. I. p. 211. 52) Repett, Memoir über bie Confiruction ber Karte von Kleinasten a. a. D. S. 93, Note. 52) W. Ouseley, Trav. Vol. III. p. 498—508. 72) W. Ainsworth, Trav. and Res. Vol. II. p. 38—40.

liegt eine Boststation mit 100 Häusern und der Aninur eines Fortt, das einst von einem Chef, dem Habschift Ahmed Oghlu, einem Parteigänger Tschapwan Oghlu's, besetzt war, der hier seine Unabhängigkeit behaupten wollte, die er doch nach vielem Blutdergiesse im Orte ausgeben mußte. Weiter im Westen wurde auch der kleine Ort Ba'ndur erreicht, von wo man zu einer höheren Stusse, an Gjöl Baschi vorüber, nach Geredeh (Kerede, Cratia Flaviopolis) gelangte. Obwol der Ort von allen Reisenden als sehr besetzt und gewerbreich geschildert wird, so möchte dei Ainsworths nur slücktigen Passage die Angabe von 15,000 Einwohnern und 3000 Christen baselbst doch sehr übertrieben erscheinen. 1855)

Der 23. Juli führte an einem kleinen Schissee hinab in eine Ebene voll Reiscultur, wo viele Dörfer an einem andern größen See (wol der Tschaga Gjöl) lagen, jenseit welchem wieder ein Aufstieg durch selsige Waldberge zu einem Wachthause führte, des aus Marmorblöden erbaut war, an denen sich griechische Inscriptionen sanden, und dabei ein Cassee. Im fruchtbaren Thale wurde dann die schon früher bekannte Boly erreicht; sie sollte 10,000 Seelen, davon 3000 Christen zu Einwohnern und viel Handel mit Baumwolle und Leder haben, und hatte damals, nach der ungläcklichen Schlacht von Risth, eine Duaranteine unter einem europäischen Arzte, die dem europäischen Reisenden aber keinen weitern Aufendhalt verursachte, sondern nur die gedrückten Armenier traf, die sich ihr unterwersen mußten, um dann mit Gesundheitspässen die Brüke über den Sangarius nach Constantinopel passiren zu können, wohin auch Ninsworth diesmal im Fluge eilte.

# Erläuterung 3.

Die Querreise durch das untere Stromgebiet und Mündungsland der Küstenslüsse Lycus, Billaus, Parthenius. Von Erekli (Heraclea) am Kildsch su (Lycus) zum Filisse (Billäus) nach Pendschschembeh und Tieum. Von da zum Bartansluß (Parthenius) nach Bartan, und im Ordeiri-Thale (Parthenius) auswärts gegen S.D. dis Zafaramboly am obern Soghanly su (Villäus).

Bu beiben Seiten bes unteren Laufes bes Filijas (Bilan) ergießen fich in ber Nahe seiner Mindung bei bem aften Dienn

<sup>165)</sup> W. Ainsworth, Trav. and Res. II. p. 39.

wei wicht unberühmte Küstenslässe ber alten Zeiten: ber Lycus 2 Westen, bei ber alten Heraclea Bontica, bem heutigen Erekli; nd in Osten ber Parthenius Fluß bei Bartan, die öster it dem Lause des heutigen Filizas verwechselt worden. Da sie orzüglich durch W. Ainsworths Querreise in der Nähe des sontusgestades, zu welchem wir doch unmittelbar nachher sortischreiten haben, in ihrem wahren hydrographischen gegenseitigen derhältnisse hervorgetreten sind, so wird es am lehrreichsten sein, ese im Zusammenhange, wie sie sich von selbst aus Ainsworths doutier ermitteln, hier zu verfolgen; denn beide Küstenslässe en nur ein geringes Territorium an der Nordseite des Billäus, stems ein.

1. Ainsworthe Route von Erekli am Lycus aufärtes6) jum Filijas-Strome bei Benbichichembeh (im . 1838).

Die heutige Erekli ist die berühmte Heraclea Pontica der lten, zu der wir später als Hafenstadt zurücklehren werden. Ihre afenseite gegen Süden ist die Mündung des Küstensusses Risds, die bich su, der Lycus oder Wolfssluß, von dem man aubt, daß er, wie viele andre gleichnamige Lycus der Alten, von Keftigkeit und Wuth seines oft sehr plötslichen Anschwellens n Namen erhalten habe (Ovidius Epist. ex Ponto IV. X. v. 47: Auc Lycus, huc Sagaris" hat in seinen Klagegesängen über die bildheit des Pontus auch den andern reißenden Nebenstrom 59: "Partheniusque rapax" ihm zur Seite gestellt.) Kilidsch suift "der Schwertsluß" und scheint derselben reißenden Gewalt ines Stromlauses seinen heutigen türksschen Namen zu verdanken.

Am 8. Oktober 57) verließ Ainsworth die Stadt Erekli, m im Phousthale aufwärts zum Filijasthale bei Pendschschmes eh (vulgär Perschembeh) vorzudringen. Auch hier war es der Rest ner antiken Pflasterstraße, welche mit Sandsteinplatten gezick, von 2 bis 8 Fuß Länge und 1 bis 2 Fuß Breite, sich am ntern Flußlause eine Strecke lang im Thale erhalten hatte, zum dorwurse der Altken, die sich nie um die Wegbahnung für den Banderer oder Reiter, selbst nicht ihrer eigenen Truppenmärsche

<sup>56)</sup> W. Ainsworth, Trav. and Res. Lond. 1842. 8. Vol. I. p. 42—46; vergl. bamit Eug. Boré, Mém. et Corresp. I. c. I. p. 214—246, flüchtige Umriffe ohne Inhalt. ' b") W. Ainsworth, Notes on a Journey etc. in Journ. of the London Geogr. Soc. 1839. Vol. IX. p. 226—229.

bekummern. Nach ben erften zwei Stunden Beges zeigte fich gm Seite ber Strafe ein Denkmal von großen behauenen Quaberfteinen, die über einander geftellt nach innen bobl geblieben. Es war ungemein maffiv 158), bochst einfach wie ein Druidendenlind und wol fehr alt (ob noch von Galatien berrührend? f. oben S. 464). Bahricheinlich ein Grabmal auf einer Anbobe errichtet und von einem Binushaine in ber Nachbarschaft eines Dorfes mm Die Tradition nannte es Roschat Tafch, b. i. Belben-Eine Stunde weiter oberhalb im Locusthale tam man jum ftein. Baffe Berefetler, b. i. ber Segnungen, obwol ber fluß bie burch eine fehr fteile Sanbsteinklippe in Bafferfturgen fich Bahn brechen muß; zahllose fleine Wafferbache fließen bier aus ben bobe ren Waldbergen zu ben Durchbrüchen bes hauptstroms berab. 3en feit biefes Baffes erhebt fich eine 90 Fuß. bobe, ifolirte, gang fent rechte Kelsmasse mitten im Strom, beren Spite febr vittorest mit Wald bewachsen ift. Nach 5 Stunden Weges von Grefli, imme unter Regenguffen, erreichte man bas Dorf Jaltichplar. Unfen bavon follte eine Felsengrotte Bal Rajafy (b. h. Sonigflippen) voll Grabstätten liegen, die aber wegen der Regenguffe nicht besuch werben fonnte.

9. Oftober. Die Regenguffe maren fo heftig, baf fie be Lycus um 4 fuß bober anschwellten, und fein Baffer wie ein lie ner See fich über bie Ebene verbreitete, voll Treibholg und Band ftamme aller Art mit sich fortreißend, wodurch auch ber oben ge nannte Baf Berefetler, ber am Tage vorher noch batte vaffit werben tonnen, unzugänglich geworben war. Rach einigem M warten ber heftigsten Regenguffe mußte ein gebirgiger Seitenweg. ber burch fehr malerisches Bebirgsland führte, erstiegen werben, m ben Fluß an einer andern Stelle wieder zu erreichen, wo ein Solzbrude an einer Jaila über ihn hinwegführte, und berfelte einen fo mafferreichen Buflug von ber linken Seite ber erhielt, mi beibe Fluffe bann vereint Trapp- und Sandfteinklippen burd gieben. Die Jaila (Sommerfrische, wie folche Sommerfletis nen fo vaffend in Throl beifen) gewährt, von einer Sobe von 810 Fuß über bem Thalboben, einen bochft intereffanten Ueberblid the bas Thal bes Lycus, ber hier erst felfiges Land burchstromen muß, um bann in bas fruchtbare Thal einzutreten, in bem er D. nach W. weiter zieht, und hinter biefer Ebene, an feinem rechte

<sup>156)</sup> G. bie Zeichnung bei Ainsworth a. a. D. I. S. 42.

Ufer, sich gegen die Nordseite des Dwa Dagh (ber Berg der Ebene) erhebt, ein Bergzug, der theils voll nackter Klippen, theils bewaldet zu mäßiger Höhe aufsteigt. Gegen die Sübseite des Thales zeigten sich nur runde Berge, auf deren einer Ruppe eine Eisengrube liegen sollte. Auf dem Hochrücken weiter, über einige gerundete Berghöhen wieder zum Lycusthale hinabsteigend, traf nan einen kleinen Flecken mit vier Hütten, von denen eine ohne Bewohner war, daher man sie zum Nachtquartier in Besitz nehmen konnte und Schutz gegen die Regengüsse der Nacht darin sand.

Das bisber burchreisete Land am Gestabe entlang 59) bestand nur aus irregulär gerftreuten Gruppen von Bergen obne einen fvftematischen Zusammenhang von Sauptfetten, balb mit Rlippen von bartem Rall. ober Sanbstein überragt, Die mehr ober weniger pittorest erschienen; balb mehr gerundete Boben habend, die nach verschiebenen Seiten mit Culturland überzogen waren und in Dorfern bewohnt; balb in tiefere Schluchten zerriffen und von wilden Baffern burchströmt. Nur felten erhob fich einmal ein mehr tegelartig geftalteter Spitherg in ber normalen Gestaltung bes im Gub als bobe, jufammenhangenbe, jadige Gebirgetette fichtbaren Rara Dagb (Schwarzer Berg), welche alles nordwärts liegende Land mit ihren Contouren weit überragte, voll schwarzer Binusmälber und tiefer Einschnitte ber Felsschluchten. Die Umgebungen ber Rachtberberge waren angebaut, mit grünen Flachssaaten bebedt; Dais, Birfe, Robl, Gurken und anderes Gewächs sah man vor der Erntezeit bie und ba auf ben Culturfelbern fteben.

Am 10. Ottober ritt man weiter am Lycusstrom auswärts zu ber Ruine einer Steinbrüde, die durch eine jüngere Holzbrüde ersetzt war, an welcher wieder ein starker Zusluß von S.W. zum Lycus trat, der sast eben so wasserreich wie er selbst war. Oleber diesen Zusammensluß erhob sich ein Pit des Kara Dagh noch 900 Fuß höher, wo nach zwei Stunden ein zweiter Zusluß zum Hauptstrom siel, wobei ein Chan am Wege in einem Garten ohne Herrn erbaut ist. Bon hier mußte eine Stunde lang die Paßhöhe des Kara Dagh oder Schwarzberges, 1500 Fuß üb. d. M., siberstiegen werden, wo das Dorf Kara Bunar (Schwarzquell) liegt, von welcher das Kara, Dere (Schwarzthal) auf der Osssetzeite siber ein bergiges Land wieder abwärts sührt, zum Fuß der Bergetette in das Thal des Filijas. Der weite Blid von hier schweift

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Ainsworth, Notes I. c. IX. p. 227.

aber aus biesem District Kjöl Bazar gegen Oft auch über bas fernere Thal bes Bartanflusses (Parthenius) hinüber, bas an ber rechten Userseite von den alpinen Ketten des Laja dibi (Felsensus) oder Itschiller Dagh mit den Ruinen eines Bergcastells überragt wird. Der Abstieg durch das Kara Dere (Schwarzthal) führte südwärts zum Dorf Basch Boghaz (Ober-Pask), welches den östlichen Eingang am Fuse des Passes beherrscht und am Fuse des Ipsil Dagh (?) liegt, ein schwerlich richtig verstandener Name, in dem wunderlich genug Ainsworth den Namen Hppsipplae zu erkennen meinte.

11. Oktober. Der Kara Dagh ift die Wafferscheibertette zwischen dem Lycus in West und Filizas in Oft. Da Bergstrom des Schwarzthales sließt an einer unbewohnten Satte Oschwanzt (b. h. Freitagsmarkt) vorüber nach Pendschembeh Nur eine sanste Höhe von da auswärts wurde der gleichnamige Sit des Ajan im Districte Pendschembeh erreicht.

2. Ainsworthe Route von Berichembeh am Filijasftrom (Billaus) zu ben Ruinen von Tieum (Filijas) 1001).

Berichembeh, richtiger Benbichichembeh (ber von ben Befern entlehnte Rame für ben 5ten ober Donnerstag, jur Bezeichnung von Orten, wo an biesem Tage Markt gehalten wird), ber Sit bet Mian, ber Sauptort bes Diftricts, zeichnet fich fcon aus ber gent burch seine weiße Dschami ober große Moschee und burch bas große Gebäube bes Ortsvorstehers aus, hat aber nur etwa 30 Bobs bäufer. Nach Ainsworthe aftronomifder Beobachtung liegt & unter 41° 19' N.Br.; von ihm steigt man noch 2 Stunden abwärts jum tiefern Thale, wo ein Flugden Abballah Bafca Dereffi mit einer einsamen Moschee jum Schwarzthal, Rara Dere, Att. bie nat, beibe vereint, noch eine Stunde burch ein offenes Thal mit 3 Dörfern, in bem man fich an ben toftlichsten Beintrauben & quiden tonnte, gur Ebene bes Filijas führen. Diefer folet Strom, ber Billaus ber Alten, ift bier burch mehrere Infeln mb Rieselbante in funf Arme getheilt, die bie und ba mit Blatanen, Tamaristen, Abornbaumen und fconen Dleanbergruppen bewachsen find. Das Flugbett ift hierburch fehr breit, überflutet oft, engt fich aber auch wieder zusammen, ist weiter abwärts is 300 Fuß breit. Das schöne Thal ift voll Borfer, und genolit

<sup>140)</sup> W. Ainsworth, Trav. and Res. Vol. I. p. 46-54; beffen Notes Le. Vol. IX. p. 229-231.

weite liebliche Umblide; es zieht fich nordwarts und hat auch an seiner Ofiseite bewaldete Berge, bebautere Landschaft und Dörser, wo ein zweiter, Perschembeh genannter District sich ausbreitet, in dem aber vor kurzem die Pest wüthete. Der Weg wurde auf dem Westuser nordwarts versolgt die Tscharschembeh, richtiger Tscheharschembeh (d. i. Mittwochsmarkt, gleichfalls persische Beseichnung), der Hauptort des zweiten Kadylyt oder Gerichtsbezirts, wo die Nachtherberge genommen wurde.

Der Abmarich mit frischen Pferben von biefem 12. Oftober. Orte führte burch eine bis dabin völlig Terra incognita gebliebene Pandichaft, bie zu besto größerer Aufmertfamleit auf Alles aufforberte, weil alle früheren geographischen Meifter, wie D'Unville. Rennell, Leate und Unbere, bier über ben Lanf ber Fluffe und rie Lage fo mander antiten Orticaften, wie Bithunium, Daninium, Tieum, im Cante ber Marianbynen und Cauconen mb Anderes in Unsicherheit geblieben ober in Irrthumer gerathen paren, und Rennell es noch zweifelhaft gelaffen hatte, ob überpaupt noch Refte ber alten Stadt Tieum aufzufinden feien. Ebal abwarts am Strome ift bier auf beiben Seiten von 600 bis 100 Fuß boben Raltfteinbergen, Die meift fehr gut bewalbet find, regleitet; aus bem Laube biefer fconen Balbungen ber Boben raren viele Baufer ber Bewohner hervor. Auf ben Infeln bes Strome und an feinem Ufer mar viel Sanf angebaut, ber bie Arenale von Constantinopel mit Seilen versteht. Rach ben ersten wei farten Stunden wurde ein 7 Schritt breiter und 11/, Fuff fefer, linter Buffuß, aus bem Degirmen Dereffi (Mühlenthal) bomment, burchschritten, an bem einige fleinere Dorfer und ein irbferes, Tichamanly tibi, mit 40 Saufern am Bergabhange reat. Bon ba ab nabert fich ber Fluf, ber eine grofe Blegung nacht, ber linten Geite bei bem Dorfchen Tich ai tibi, bas jum Theil auf einer Ruinengruppe erbaut ift. Diese zeigte mehrere große behauene Quaberfteine, und ichien eber einem Bachthaufe, einer Stellung nach, angehört zu haben, welches ben Thalweg beserricben tonnte.

Der Ort jenseit Atbunar (Weißenbrunn) liegt, nach einer wort 'abgenommenen Sonnenhöhe, unter 41° 29' N.Br., und einer Stunde weiter das Dorf Gölmektschiler kjöi (Töpferdorf), mit 30 Häusern, auf ähnlicher Höhe über den Resten eines gepflakerten Straßenweges, wo behauene Quadersteine und Marnorschulen eine alte Ortsstelle, welche die Straße beherrschte, be-

zeichnen. Gine basaltische Felsmauer, Die mit prismatischen Ganlaanfagen quer burch ben Weg von ben westlichen Bergen berabzieht, bildet bier eine Urt Defile bis jum Strome. An Diefer Stelle fteht bie Ruine eines alten Thorwegs und jenfeitige Ruinenhaufen, gan mit Bufdwert übermuchert, bezeichnen eine zweite Art von Beschanzung, ober bie Refte eines Bachthauses. Gine prachtige Blatane von 16 Fuß im Umfang noch bei 24 Fuß Bobe über bem Boben, und Ausbreitung ihrer weiten Mefte von 120 Fuß Ausbeb nung, giebt mit ihrem berrtichen Laubbach ein Zeugnift ber Frucht barfeit bes Bobens und bes iconen Climas. Rur eine balbe Stunde weiter windet fich ber Strom am gerundeten Fufe eines Berget jum Meere bin, und auf biefem Berge liegen Baurefte, que ber verschiedensten Zeitepochen, ficher Die Lage bes einstigen Caftelle von Tieum 161), bas Ewlina Efenbi einen Bau ber Benuesen nannte. Diefe Lage zeigt, baf bier einft einer ber bequemften Gingange auf einer alten Römerftrafe, von ber fo viele Spuren fich porfis ben, wie Strafenpflafter, Bachthäufer, Thorrefte. Defiles und antite Ortschaften, Die fich auch noch viel weite landein bis Anchra verfolgen laffen, vom Bontus aus begangen war, und auch beute noch auf bem fürzesten Wege bas centrak Salbinfelland erreichen ließe, aber vom türfischen Regiment vollig unbeachtet geblieben ift. Der Flug mar fo tief, bag mehrere & schiffe in ihm ftanden, wie am hafenplate bes modernen Dorfden Saferbichi Dablan. Die Berghöhe bes alten Bergcastelle wurde durch eine Thorrnine und ein dahinterliegendes schönes Det Beglerin tibi, und noch burch ein zweites Dorf, Siffaranly (Dorf mit Caftell) genannt, überftiegen, um bie Refibeng bes Ajan ju erreichen, wo man die Nachtherberge nahm. Als Ewliss Efendi im Jahre 1648 bier vor Anter lag, liefen agpptifot Schiffe 62) hier ein, um Fracht von ba jum Nil einzulaben: wahr fceinlich Zimmerholz.

13. Oftober. Der erste Spaziergang wurde zur Besichtigung ber alten Acropole ber Stadt Tieum verwendet. Durch die pittereste Ruine eines Thoreinganges gelangte man auf einem alten Strafenwege zu den Mauern der Stadtruine; ihm zu beiden Seiten erhob sich eine Allee von Lorbeergehege (von Laure

J. Russel, Memoir on the Defences of Asia Minor in United Series

Journal b. Ainsworth, Trav. and Res. l. c. I. p. 49.

Efendi l. c. Vol. II. p. 36.

nobilis), die offenbar nur aus ben Wurzeln antiter Lorbeerftamme emporgeschossen waren, ba es ben Duhammebanern nicht einfällt, biesen Baum zu pflanzen und zu begen; es erinnerte bies an eine ähnliche Lorbeerbaumallee aus alter Beit, welche bie alte Strafe von Antiochia in Sprien auch heute noch nach Daphne schmückt. Sinter ben Mauern am Eingange lagen viele Pfeiler und Fragmente zu Boben, auch fliegen manche ber Ruinen noch fichtbarer empor, maren aber mit einem fo bichten Gebege von Gebuich. Dorngesträuch und Ranten überwuchert, daß sie völlig unzugänglich blieben, boch zeigte ein etwas freier gebliebenes Bemauer, gang mit Ephen überkleidet, noch die Ruine eines einst fehr schönen Tempels ober einer Bafilica. Biele fehr maffive Gruppen von Banwerten ftanden umber, auch ein Ballaftreft, mit zwei zu einem niedrigern Theile ber Stadt herabsteigenden Terraffen, große Bogen eines Mquabuctes; auf ber größern Berghobe feltsame Ruinen und viele Felsengraber von eigenthümlicher Conftruction mit Sarkophagen; auch ein fleines, aber vollkommen erhaltenes Umphitheater, jedoch nirgends waren Inscriptionen zu finden. Aus bem bichten Laubwalbe ragten eine Menge Refte von gertrummerten Bobnbaufern Das Castell, eine Maffe von Conftructionen aller Art, von großem Umfange und aus verschiedenen Zeiten, vielfach, ohne Schönheit und Styl restaurirt, bot bas wenigste Interesse ju einer genauern Untersuchung bar. Dennoch mar bie Lage bes alten Tieum an ber Minbung bes Stromes Billaus aufgefunden, und mit biefer Entvedung befriedigte man fich und fette nach einer leichtern Aufnahme bes Blans ber Stabt, beren Umgebung von großer Schönheit befunden murbe, beren Inneres noch voll ungefannter antiquarifcher Schätze verborgen blieb, aber ein mahres Jumel am Bontus genannt werden dürfte, wenn ein ebleres Bouvernement bort die Berrschaft führte, die weitere Banderung gegen ben Diten jum Bartan fort.

Bu Strabo's Zeit war Tisum (Tlecor, Strabo XII. 543, 565) ein unbebeutender Ort, von dem er nichts beachtenswerthes zu sagen wußte, als daß er der Geburtsort des Philetaerus, des Stammvaters des Geschlechtes der attalischen Könige, sei. Schlar 34 nennt die Stadt Tieum eine griechische Stadt. Arriani Peripl. 14 aber eine jonische Griechenstadt, die eine Colonie der Milesier war. Philo Byblius sagt: die Stadt, die er Tios schreibt, habe ihren Namen von Tios 63), einem Priester aus

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Mullerus, Fragm. Historic. Graec. III. 574, 16; Steph. Byz. s. v.

Milet; Steph. Byz. nemut einen Patarus als Grimder der Stadt, und bringt jenen Namen mit dem Cultus des Zeus in Berbindung, Polybius nennt die Stadt Thior oder Tior, und läßt sie im Tractat, der im 3.575 a. U.R. mit Pharnaces abgeschlossen war, an Eumenes zurückfallen, der sie aber bald darauf dem König von Bythnien, Prusias, abtrat. Die Tadul. Pout. IX. 6 giebt eine Küstenstraße von Heraclea über Tium nach Sinope an. Marcian Heracl. f. 70 u. 71 sagt, daß die Stadt Tios am Fluß Billans liege, der die Grenze zwischen Bithynien und Paphlagonien bilden, doch werde auch von Einigen der Parthenius für diese Flußgrenze angesehen. Wahrscheinlich sind Tieums Architecturen in der späteren Zeiten zur Berschönerung von Amastris verschleppt werden, als der Ort in Bergesseniet versant.

3. Ainsworths Rüftenreise nach Bartan, an bet Mündung bes Bartanflusses, des Parthenins der Alten 164).

Bon Tieum wurde noch am 13. Ottober ber Billaus an einer Fahre gegen Often überschifft, und ber Landweg burch bie weit Alluvialebene bes Stroms gegen Oft fortgefett, Die aber weithin von ihm überschwemmt, voll Lagunen und Morafte ftand und taher viele Umwege nöthig mochte. Man mußte in die Walber eindris gen, lange befchwerliche Berglehnen über Trapp- und Ralffteingebirge in ben Diftrict Rol Bagar überfeten, wo nur wenig Dorfer liegen, umb erreichte erft nach 4 Stunden Wegs mit ber Dammerung bit Station Rygyl Elma (b. h. Rothapfel), bie Refibeng bes Ajan in einem lieblichen Thale, bas fich eine ftante Stunde nortwart hinab zum Meere fentt, wo man die Nacht zubrachte. war Capitan eines Sanbelsschiffes, bas bie Beschäfte gwijden Bartan und Constantinopel betreibt; als intelligenter Rem voll Erfahrung tonnte Ainsworth aus feinen Angaben bie Lüfterlinie ber Rarte zwischen ber Mündung bes Sangarius bis nach Amassera (Amastris) hin berichtigen.

14. Ottober. Auf bem Weitermarsche am folgenden Morgn über ben Hochrücken von Kreibebergen hin, erreichte man nach 4 Stunden Wogs die Stelle, von der man einen schönen Blid auf das Thal des alten Parthenius erhielt und in der Ferne die Lage der Stadt Bartan erblickte, die von ihm den Namen trägt.

<sup>&</sup>lt;sup>846</sup>) W. Ainsworth, Trav. and Res. l. c. Vol. I. p. 52—84; beffelben Notes in Journ. G. S. l. c. IX. p. 231—233.

Der Blid war höchst reizend. Auf biesen Höhen im Kreitekalkstein eigten sich einige Abbrüde von Algen, aber teine Muschelversteineungen. Durch morastige Gegenden, an einer reichen Onelle voriber, wurde die Stadt erreicht, welche nur sehr selten einmal von Europäern besucht worden ist.

15. Oktober. Bartan, am Berein zweier Fliffe, bes tobschanas su von der linken Seite her, der von einem gleichenmigen Dorfe an seiner Quelle genannt ist, und des Orderri, des on der Offseite kommenden Hauptflusses, erbaut, liegt, nach Ainsporths Beobachtung einer Sonnenhöhe, unter 41°36' R.Br. (nach Fauttier 41°33'52" R.Br. und 33°14'18" D.L. von Greenw.).

Der Orbeiri, ber aus größerer Kerne in S.D. aus bem Diftrict Zafaranboly vom Durna Jailaffy Dagh berabtommt, at feinen Sauptlauf von G.D. nach R.B.; ber Robichangs fu on G. nad R.; an beiber Berein erhalt er ben Ramen Tichaly fu nd bies ift ber Parthenius ber Alten, ber jungfräuliche fluß, ber megen ber Schonbeit ber Biefenthaler, Die er burchfliefit, iefen Namen, wie Strabo fagt (XII. 543), erhalten baben foll, en icon homer (Blias II. 854) mit biefem Ramen benannte, effen liebliche Baue aber von ben trotigen Baphlagoniern und en Enetern bewohnt murben, wwo wild aufwachfen bie Rauler " (οθεν ήμιόνων γένος αγροτεράων). Steph. By. lagt en Barthenius burch bas Gebiet von Amaftris fliegen, und sat: seinen jungfräulichen Namen habe er, weil Artemis an feinen lfern ber Jagb obliege. Andere nennen ihn fo wegen feines liebden, fanften, jungfräulichen Laufes; noch andere, weil in ihm bie tte Ronigstochter Barthenios ihren Tob. gefunden, baber er nach be genannt fei; ench liege bie Stadt Bartbenia am Bontue. Der Bufluft von ber linten Seite bes Robidanas flieft burch inen tiefen Alluvialboren, in bem er leicht von 6 bis 8 fuß Tiefe, ie er gegenwärtig hatte, bis ju 10 Fuß anschwellen foll und in iner Breite von 70 bis 80 Fuß eine gewaltige Baffermaffe tem Orbeiri jumalit. Ben 2 Steinbruden, Die über ibn binmeggeführt ind, ift nur noch eine übrig; bie Trummer ber zweiten mußten wech eine Bolgbrude erfest werten. Der Orbeiri ift etwas breier, an 90 fuß, aber weber fo tief noch fo reißend wie jener. Ueber bu gebt nur eine Fahre; eine altere Steinbrude liegt in Trummern. Im tiefen Strom murten mehrere Schiffe gebaut, auch eine von 100 Tonnen Last: ber Safen liegt aber ben Kluft entlang noch 11/2 Stunden abwarts; ju Lande birect nur 11/2 Stunden fern.

Die beutige Stadt Bartan. Jaubert 166), ber 3 Tage ju Bartan verweilte, ift entzudt von ber unvergleichlichen Lieblichkeit biefet Thalgebiets, bas feinen Ramen von feiner idullischen Schonbeit und Einsamfeit mit Recht verbiene. Das Clima fant er reizent, ben Boben fehr fruchtbar, ben Strom flar und bellen Bafferfvieaels. tief zur Einfahrt für Segelschiffe, und ben Safen als fichere Station, ber aber febr vernachläffigt und jest ohne Bebeutung fei. Ueberall zeigten fich Reste eblen Alterthums, und die Natur bot neue Bflangen und Thiere. Der Maler wurde hier Stoff zu Claube Lorrains finden; ein tiefer Friede berrichte im lieblichen Stromthale, wo auch die Ruine eines Riost eine romantische Scenerie biete mb ber Schiffer in ben benachbarten Hütten ein Afpl gegen bie Stürme finde, die auch hier in biesen paradiefischen Gauen nicht ausblieben. Er felbst konnte gleich barauf nach feiner Abfahrt bann bie Erfahrung machen, bag ber Rampf ber Elemente an biefen Ruften bie größten Gefahren bringt.

Diefe Stadt ift auf zwei Bergen aus Rreibefallftein erbant, beren Schichten unter einem Wintel von 20° gegen G.D. fallen, aber auch zwischen beiben Bergen im Thal find ihre Sanfer gelegen, bie zu beiben hinauffteigen, am Orbeiri wie am Robichanasfa. Die Stabt ift nicht groß, hat nur 650 Baufer, bavon nur 8 bet Chriften gehören; fie find insgesammt zwei Stock boch erbant und werben nur im obern Stod bewohnt, wegen ber Fenchtigfeit bet Bobens, baber bie Straffen ber Stadt fehr gut mit Ralffeinplatten gepflastert find. Antite Reste fanden sich zu wenig in ben Strafen ber Stadt gerftreut, aus benen fich fein Alter berfelben ermeffen läft. Auch ift une tein antifer Rame ber Stadt bekannt, Die man früher für Bithynium ober Claudiopolis gehalten bat, mas Mins. worth noch wiederholte, obwol Rennell, Leate, 3. A. Cramer längst von biefem Irrthum gurudgetommen maren. Die Denbammedaner haben 5 Moscheen, die Chriften aber teine Rirche. antite Stadt Amaftris, welche icon Domer unter bem Ramen Sefamus jur Beit bes trojanischen Rrieges aufführte, an beren Stelle bie heutige Amaffera fich erhebt, liegt nur 4 Stunden in R.D. von Bartan, wohin Ainsworth am 16. Oftober einen furzen Ausflug machte (f. unten) und nach Bartan zurlicklebek, von wo mit bem 18. Ottober am Barthening-Strome aufwart

<sup>165)</sup> A. Jaubert, Voy. l. c. p. 405-507.

ie Reife bis zu bessen Quelle noch in bas Thal bes obern Bilaus nach Zafarambolh fortgesetht wurde.

4. Ainsworths Banberung von der Mündung des Irbeiri, b. i. des Partheniusflusses bei Bartan bis zu einer Quelle, und zum obern Billäus-Thale bei Barranbolh am Soghanly su (vom 18. bis 20. Oftbr.).

Bon Bartan murbe am 18. Oftober ber Orbeiri-Fluß men G.D. answärts bewandert; an seiner Oftseite erhebt fich ein ilber gebirgiger Bergbiftrict, Rajabibi, b. b. Felsfuß, ein ruber Gebirgezug, ber fich auch gegen N.W. nach Amastris binenbet; er zieht in füböstlicher Fortsetzung mit bem Namen Raraaja Dagh (Schwarzfelsen-Berg) mit wilben und hohen Absturzen on Ralkfteinfelsen bis zur Quelle bes Orbeirifluffes fort. ontouren find gang verschieben von ben bisber burchmanberten Geirgeformen ber bithonischen mehr gerundeten Bergzüge, fie foliegen ch füdwärts auch burch ben Durneh Jailassi Dagh an bie subchen Gebirgsmaffen bes Orminius und Bainbur Dagb an. inem mittlern Stromlaufe bat ber Orbeiri-Aluft die Querkette es Itschiller Dagh, ber von S. nach R. ftreicht, in einem ingpaß zu burchbrechen, beffen Berge am Durchbruch fich faft 000 Fuß über bem Stromspiegel erheben. Nach 41/2 Stunden mebe biefer Paf von Bartan aus auf Umwegen erreicht, nachbem tan ben untern Lauf bes Orbeiri an brei Stellen hatte burchseben uiffen. Am Gingang bes Baffes ftarren 2 hohe Berge jur Seite es Fluffes empor, zwischen ihnen rauscht ber Strom im Tiefspalt ber ein Steinbett hindurch. Aus bem Engpag erreicht man balb nieber fühwärts eine fich erweiternbe, schone, aber unbewohnte Ebene, ie fich balb wieder verengt und bann zwischen großen Maffen von Sandsteinfelsen und Sandsteinconglomeraten hindurchführt, Die von en schönften Laubwäldern von Lorbeer, Epheu, Burbaum, Mbrmgebüsch und Dleander und andern Gebüschen überschattet mur-Dann folgen Birtenwälber, bann Blatanen und Binus nd vieles andere Behölg, beffen Samen und Bewurzel burch ben Strom von den benachbarten Soben berabgeschwemmt und hier aneffebelt wurde, wo ber Orbeiri feine reichen Rufluffe von ben nordichen Bergfetten im Razbly ober Diffrict Dlug erhält, wo im armichen Dorfe Sarnisch bie Racht zugebracht wurde.

<sup>56)</sup> W. Ainsworth, Trav. and Res. l. c. I. p. 59—64; beff. Notes l. c. Journ. Lond. Geogr. Journ. IX. p. 236—239.

19. Oftober. Da es bier keine binreichenbe gabl von Bes pferben gab, mußte bie Bagage auf Rarren von Buffeln gezogen fortgeführt werben. Nach ber erften Wegftunde burch Balbung erreichte man eine Doschee, in welcher bie Solzhauer ber benach barten Diftricte zum Gebet versammelt waren und nach beenbigter Ceremonie ein paar hammel, die man gebraten hatte, rerschmauften Dier wurde ber Fluß burchfett und ein langer Bergabhang burch Balbung auf Bjaben, die mit Anüppelbruden belegt waren, empor geftiegen. Es ging über bobe Ralffteinfelfen und Abfturge bes Rarataja Dagh gegen R.D. über bes Orbeiri minber bebeutenten Anfluß burch gebirgegrune Alpenwiesen und an wilden Gebirgs fluffen vorüber, Die fich von Felsen in ben Orbeiri berabfturzten. Mant erreichte fein oberes Gebirgsthal, wo gute Gagemublen angelogt waren, in ber Rabe von Dnrfanlb (corrumpirt ans Dort Baffanly, b. i. Ort ber vier Saffane), wo bie Refibeng bes Ajan bes Raga (Begirfs) von Dma (b. i. Ebene) erreicht murbe.

20. Oktober. Nach kurzer Wanderung durch Balber von Platamen und Korkeichen, mit Unterholz und groben Grasarten durch wachsen, erreichte man die Quelle des Ordeiri und die Mosche mit dem Dorse Baghdschewis (v. i. Ballnußgarten), über ras sich das hohe Thal des Districts Ova noch viel weiter gegen Roten ansbehnt. Der Weg nach Zasarandolt führt aber südwärd. Hier hatte man eine großartige, wahrhaft alpine Gebirgslandschaft erreicht, über weiche der Durna Jailassy Dagh noch mit hohem Gipfel und wisden Felstlippen und Abstürzen emporragt, weiche die heimath der Antisope, des Steinbocks und andern unerreich baven Wildes sein sollen. Hier und da ragten aus den Thalgridden wildes sein sollen. Hier und da ragten aus den Thalgridden werstere häuser als Börfer, die von einem eigenthümlichen, ven der Thelen völlig verschiedenen Bolke bewohnt wurden.

Ainsworth nennt ste eine eigene Menschenrage mit eigenthüntlicher Sprache, die nur einen sehr corrupten Dialect der Eurken redeten. Ihr Aussehen war dunkelfardig, ihre Stim war eingebrückt, sie trugen langes, struppiges Haar, ihre Gesichtbildung war ganz verschieden von dem Schlage tatarischer Bevöllerung. Es blied ihm unentschieden, ob sie etwa von der Küste nach dem Innern der Berge verdrängt dort eine entartete Rage bilden. Ihre Haut war wie von Rauch geschwärzt und gedörrt, ihr Benehmen roh und wild. Ob eine flavische Rage, die einzige hier bekannt gewordene, oder von serbischer oder bulgarischer Abstannung,

# Iflani, bas Plateau am oberen Parthenius. 731

mitht er, ober wol gar noch von alterer einheimischer Ablunft, ber älteften Eneti, bie fcon bie Ilias II. 851 als Bapblagonier 167) unter Pplaemenes Führung ju ben Bulfevollern ber Troer gablte, mit benen einst fich Strabo als Colonisten in Thracien und am Abria (Benetia) viel zu fchaffen machte, ba man verschiebener Deinung über fie ichon ju feiner Beit mar, aber boch bamals ichon feine Eneter mehr in Baphlagonien anfaffig fein follten (Strabe I. 61; V. 212; XII. 543). Es ist beachtenswerth, baf an ber einzigen Stelle, wo Berobot ben Barthenius-Flug neunt (II. 104), @ fagte, bak feine Anwohner wie ihre Nachbaren, Die Matroner und bie Sprier am Thermobon, die Beschneibung von ben Rolchiern augenommen batten. Auf jeben Kall mare ihre genauere Erforfdung zumal ihrer Sprache wünschenswerth, eine Aufgabe für künftige Reisende, da sie im Lande der Meriandynen wohnen, mit benen Strabo bie Cauconen am Bartheniusfluffe verbindet (Strabo XII. 542 u. 544 fagt, daß fie fcon zu feiner Beit ein verschiebenes Bolt feien).

Bon Durfanly fudmarts fleigend brauchte man noch 41/4 Stunden, um ben Ruden ber Baffericheibetette bes Orbeiri ober Barthenius gegen ben Billaus zu erreichen, wo in ber Rabe bes etwas öftlicher liegenben Ortes Sapanbidular bas Baremeter eine Baghobe auf 3200 Fuß üb. b. M. ergab. Bis hierher immerfort bergan gestiegen, breitete fich nun bier eine gang andere Landschaft aus. Gie nahm ben Character einer hoben Blateanflache an, bie icon Rennell bie Feleflache Iflany genannt hatte. Und in der That dehnt es sich von da ostwärts bis gegen Raftamuni ale ein bobes, ebenes, baufig mit Moorboben überge genes Plateauland unter bem Ramen ber beiben Iflani (b. b. Dockland) aus. Diese neuere Raturform, in die man hier eintrat, reicht oftwärte über bie Blateaubiftricte Iflani, Raraghatid. Ugun Burun, Dauritan binaus, von bem obern Quelifluffe bes Soabanly, Arabic, Serb Dere und andern bes Billaus bis au bem obern Laufe bes Gjöt Irmat bei Rastamuni, ber an Tasch Rjöprü (Bompejopolis) und Bojabab vorüber zum Halps fällt (f. oben G. 409 n. f.), und biefe Raturform nimmt einem großen Theil des centralen paphlagonischen Landes ein.

Diefe Blateaubildung nimmt in Beft an ber boben wifben alpinen Gebirgelette Durna Jailaffp Dagh ihren Anfang,

<sup>&</sup>quot;7 Ueber alfefte Papfflagonier f. Movere, Bhonizier. 2. Bb. 2. Th. 1850. G. 342 u. f.

welche den Ursprung des Bartan oder Ordeiri enthält. Da dieser der Parthenius ist, so entspricht der Durna Jailasse Dagh dem Poemen-Gebirge (Noimèr b. Steph. Byz. s. v.), der die Duelle des Parthenius in demselben pontischen Gebiete angiebt. Gegen Sid dehnt sich dieses Hochand die zur Culminirung des hohen Sarchun Jailassy aus, des Orminius der Alten, der mit Schnee bedeckt war, als man ihn am 20. October von hier erblicke. Obere Kreidesormationen bedecken mit ihren Horizontallagem diese weit gegen Ost sich sortziehende Plateaulandschaft, welche die gegen Kastamuni hin in zwei Kadiliks oder Amtsbezirke, eine westliche und eine östliche, zerfällt, die durch die Wasserste, eine westliche und eine östliche, zerfällt, die durch die Wasserscheide des Uzun Burun getrennt wird, daher sie unter dem Namen der zwei Islani bekannt ist.

Beiter füdwärts wird biefes Plateaugebiet von vielen Schluchten und Fluffläufen burchbrochen. Ift bie obere, fleinige, harte Felsplatte biefer Hochebene burchbrochen ober gesprengt, so wird badurch die barunter liegende reichere Erdschicht blokgelegt und von ben Bergwaffern leicht ausgewaschen und fortgespült, bis wie ber eine bartere Steinschicht barunter biefer Bafferspulung wiberfteht; baber zeigt fich beim Unfang ber obern Fluftbaler nur eine harte Felsterraffe über ihrem Laufe; aber beim Abstieg jum Thate nimmt bie Bahl biefer Felsterraffen ju, es folgen viele Stufenabfäte und die Thaler erweitern sich, bis sie in bem Tiefthale bes Sogbanly fu gegen West ihren Auslauf jum Billaus finden. Doch erhebt fich fübwärts biefes Fluffes noch einmal eine vafte Blateaumaffe biefer eigenthumlichen Gebirgsform, Rag Jafdi (Banfenaden) genannt, ber fich 1000 fing fteil über ben Strom erhebt, teine eigentliche Gebirgelette, sonbern noch eine abgeriffene Portion bes Plateaulandes, meift ganz nacht und von Baffen burchzogen, bas in gleichem Niveau nat bem nördlichern Iflani seine 3000 Fuß absoluter Sohe hat und von dem Tiefthale ans gesehen auch wie ein Gebirge emporfteigt. Es ift biefer Rag Jafdi Die erste Sobe, auf welcher ber Reisende fehr weit verbreitete gufammenhängende Bante von in Rall verfteinerten Auftermufdeln vorfand, und amifchen ihnen gerftreut andere gigantifche Dufcheb verfteinerungen von Conus-Arten, fpiralen Univalven und anbern Fostilien, bon benen bas Felsgebirge Zafaramboly voll ift, und einige ber bortigen Gebirgslager bestanden gang aus Rummuli. tenberfteinerungen. Ueber biefes Nummulitenterrain, bos hier eine der merkwürdigsten geognostischen Formationen im Innen

es Gebirgslandes einnimmt, hat v. Tschichatscheff die richtigsten nb lehrreichsten Aufschlüsse gegeben 168).

Ueber folche terraffirte Stufenlanbichaft, von foffilen Bebilben füllt, wurde von der Culmination bes Gebirgspaffes auf ber Bafferscheibehöhe bes Durna Jailaffy bas Tiefthal bes Bilaus bei Zafaramboly von Ainsworth erreicht. Zwar hat uch Eug. Boré bieselbe Route im Jahre 183860) von Bartan en Partheniusstrom aufwärts bis zu ben Iflanis zurudgelegt, aber im fehlte leiber bie Gabe ber treuen Beobachtung, bie seinen Boränger so sehr auszeichnet; er schildert nur seine Ansichten und impfindungen, ohne mit Thatsachen zu beweisen, spricht von wilden dergflüssen, grünen Wiesen, throlischen Thälern, wo Sägemühlen nd und bergleichen mehr, nennt Localitäten wie Dlos, einen Ort att eines Districts, eine Ova, d. i. Ebene, daber ein Fluß Ova rai, ber ben Flug ber Ebene bezeichnet, ein Duro bani ftatt Durna tailassy und mehr, ohne topographische Nachweisung, so baß seine öchst flüchtigen Angaben meist ganz unbrauchbar für die positive Biffenschaft bleiben. Er tabelt Strabo, daß er Apollobor Borwilrse rache, keine Nachrichten von ben Städten und ihren Einwohnern egeben zu haben, und boch spricht er selbst nur von ben verschieenen Sprachen und Stämmen ber Bapblagonier, bie er boch nicht erstanden habe u. bergl. m. Wir laffen baber seine Angaben hier uf fich felbst beruben.

## Erläuterung 4.

safaranboly und ber Berein aller oberen Quellfluffe bes billaus im Thale bes Soghanly su zu seinem Westlaufe 70).

Bafaranboly, eine ben Europäern früher fast unbekannt ebliebene Stadt, liegt unter 41" 13' N.Br., unter 32° 53' D.L. on Greenw., nach einer Barometerbestimmung 1125 Fuß Par. 1200 Fuß Engl.) im Soghanly-Thale, wurde, nachdem ein utscher Doctor, Leibarzt des Statthalters zu Samsun, sie zum

Mémoire sur les terrains jurassique, cretacé et numulitique de la Bithynie, Galatie et Paphlagonie in Bullet. de la Soc. Géol. de France. T. VIII. 1851. p. 10-17. \*\*) E. Boré, Mém. et Corresp. l. c. I. p. 246-258. \*\*) W. Ainsworth, Trav. and Research. l. c. I. p. 64-74; beff. Notes of a Journ. in Journ. of the Lond. Geogr. Soc. Vol. IX. p. 239-244.

erften Dale als einen mertwürdigen Ort gegen B. Samilton erwähnt hatte, ba fie bis bahin auf feiner Rarte verzeichnet war 171), von Ainsworth genauer erforscht, weil die Renntnif ihrer Umgebungen wefentlich zur Berichtigung ber Berirrungen ber Geographen fiber bie ftete verwechselten Stromgebiete bes Barthening und Billaus bas Ihrige beitragen tonnte. Gie liegt am Berein zweier Flüffe, beren einer von N., ber andre von R.D. berabkommt, bie beibe vereint unter einer an Felsabhangen hinüber gesprengten, mit Epben romantisch befleibeten Brude fuldwarts abfliegen, burch fels engen und Schluchten in ben Soghanly fu. Begen G.D. enbet bas terraffirte Blateauland in niedrigen Rlippenabstürzen, auf berm einem eine Mofchee und eine Barade erbaut ift. Im Thal awisden biefen und ber nördlichern centralen Plateauerhebung liegt bie Stadt, und an gehn Minuten jenfeit berfelben am nördlichen Thaleingange, welcher Raja Dablu (Felfenfohn) beift, bie große Borftatt Apritulah (b. i. Bierzig Thurme), wo fich eine abgeriffene Felomaffe - erhebt, die auf ihrem Gipfel die Ruine einer Ummauerung tragt welche fein fehr hobes Alter verrath. Das centrale Blateanland mit feinen freisrund um die halbe Stadt berabfallenden Rels ftufen fett auch bis zur Mitte ber Stadt mit einer abgeriffenen Relsterraffe fort, die auch von zerfallenen Fortificationen umgeben. iett bie Refibeng bes Bouverneurs ift und gum Stabtgefangnif Das nächste öftliche Thal, in zwei fleinere getheilt, bat in bem einen viele Garten mit 150 Saufern bet Totater Borflatt (Totatly) genannt, auf ber Spite einer Felsterraffe, ju welche eine steile Treppe hinanführt, eine andre Borftadt Ruran tibi (Koranborf), wo bie Griechen ihr Quartier haben, und jenfeits berfelben liegen noch zwei große Dorfer Baghlab (b. i. Beinberg ort) und Bulat (b. i. Quelle), jebes mit 150 bis 200 Sanfern. Die Stadt felbst im Thal gelegen, an ber Mündung ber berfcie benen Schluchten, ift von bebeutenbem Umfange, bat 3000 Baufer ber Muhammebaner, 250 Baufer ber Chriften mit ber St. Stephand firche, gute Bazare, vier schone Moscheen und viele fleinere. Ind Tetiehs (Dermischflöfter), Mebreffen, zwei große Chans, vier bffent liche Baber und eine Bevöllerung, die auf 15,000 Seelen angefole gen wirb. Sie ift offenbar eine ber blubenoften, bevolbertften und wohlhabenbften Stäbte in Rlein-Afien, und verbanft ihren Ramen und ihren Saupterwerb ber Cultur und bem Bertrieb bes Saffran

<sup>171)</sup> W. Hamilton, Research. I. p. 289.

uponoc, Crocus sativus), die fie reich gemacht haben. Die Umgeungen der Stadt fand Ainsworth in der Endwoche Ottobers nit den blübenden Safranfeldern herrlich geschmüdt, aber über zeffen Cultur und die Exporten in dem Handel hat er gar keine sähere Nachricht mitgetheilt.

Die Entstehungsgeschichte von Zafaranboly ist in Dunkel zehüllt; die Legende der Christen schreibt die Erbauung ihrer St. Stephanskirche der Kaiserin Theodora, Gemahlin Justinians, ju, die eine Bithymierin sein und hierher Reliquien dieses Märtyerers mit Kloster und Hospital gestiftet haben sollte, worüber aber Procopius und andere Autoren schweigen. Habsch is halfa nennt zwar Zafaran Bolu<sup>72</sup>) mit großem Chan und 50 ihm unterzebenen Dörfern, Bädern u. s. w., aber spricht nicht von seiner Safrancultur.

22. Oftober. Ein Ausflug gegen N.D. auf die Blateauhöhe über bie Stadt führte 3 Stunden weit jn ber Rara bunar (Schwarzquelle), wo in einem bunkeln Fichtenwalde zwischen vielen muhammebanischen Grabern auch viele Capitale und Saulenrefte aus ber byzantinischen Beriode lagen und ein gang robes Steinbild einer weiblichen Geftalt in etwas geringer als natürlicher Broße, mit nadten Bruften, verftummeltem Beficht, aber Schulterblattern fich vorfand, an benen man noch Anfate von Flügeln mahrzunehmen glaubte. Dies, behaupteten Muhammebaner wie Chriften, follte Der Sit ihrer Borfahren gewesen sein; vielleicht ber Ueberreft eines Tempels ober Rlofters, ober eines Grabmals wie aus früherer Zeit. Bett hausten hier Zigennergruppen, welche bie Fremdlinge anbettelten. Bon ba jog man fübwarts burch eine Schlucht Raja Dgblu, ber auf einer gang nachten Raltsteinfläche zwei Deiereien fteben, bis jum Tiefthale bes Gerb Dere (b. h. raubes Thal), welches Die Begend ber Stadt wie burch einen natürlichen Graben gang von' bem hoberen Terraffenboden abschneidet, und zu einer natürlichen Berschanzung bienen tonnte. Diesem Thal voll Dorfer folgend, beffen Flug westwarts jum Soghanly fu fich vereint, tehrte man nach ber Stadt Bafaranboly jurud. Das größte biefer Dorfer, Jagy fjöi, mit 300 Saufern ber Muselmanner und 75 ber Chris ften, hat febr viel Safranban, bie Chriften bauen Opium in geringer Menge, aber bereiten aus ihren Trauben Bein.

Die Stadt, fagt Minsworth, ift eine ber wenigen in Rlein-

<sup>39)</sup> Burin burch Drudfehler in Giben Numa b. Norberg. II. p. 464.

Aften, die unter bem türkischen Gouvernement ihren Wohlftand ahalten hat, benn alle anberen, wie einst Atonium, Cafarea, Angora, Sebaste u. a. sind tief gesunten gegen frühere Zeiten, andere wie Iffus, Anagarba, Amorium u. f. w. liegen in Ruinenhaufen. Baphlagonien wie Bithynien hat seine glänzendere Beriode gehabt, um felbft unter ben zerftorenben pontischen und romischen Rriegen ent standen immer neue Städte, Metropolen, Colonien, wo bie ebelften Beschlechter, Runfte, Wiffenschaften, Gewerbe fich erhoben, mabren unter bem Türkenregiment bas Bange erschlaffte, keine neue Colonie, tein hafen, teine Strafe erbaut murbe, bochftens bie und be eine vergängliche Brude ober eine Moschee, Die man immer wieber Agricultur, Industrie, Handel in bem reichsten einfallen liek. Fruchtboben, unter bem gludlichften himmelsftrich, und jebe geiftige höhere Regung ist durch ben Fluch ihrer Religion verbrängt. so erfreulicher war Zafaranboly, bas in so mancher hinficht eine Ausnahme von biefer allgemeinen Erscheinung barbot.

#### Anmertung.

Die geographische Berbreitung ber Safran-Eultur bes Koóxoc, Crocus sativus, Zafran ber Araber.

Der Crocus ober Safran ift ein fo beliebtes Gemachs bet Orients und für biefe Gegend ein fo reicher Erwerbszweig, bag es mel ber Mühe lohnt, einen Augenblid bei seiner Geschichte und geograpbifden fehr eigenthumlichen Berbreitung zu verweilen. Dag bie Bracht ber lichtgelben bis vollgelben Frühlingeblume jugleich einen fob nen bauernben Farbeftoff und anbre officinelle Eigenschaften entbiel, ficherten ihr bie weite Berbreitung nicht blos ju technischen und mebicinischen, sonbern auch zu religibsen Zweden, jumal im Drieut. Gon Dioscoribes I. c. 25 nannte fie, weil ihr in ber Magie besonbert Arafte beigelegt murben "Blut bes Beracles" (aiua Hoanlow); bie Blume felbft mar Sinnbild bes Frühlings, und bie Safraniafe bezeichnete ben Frühling, ben bie Göttin gebracht hatte. Als Bens bie Bera auf bem 3ba umarmte, fang homer, fprofiten Lotos, Rrotos mi Spacinthos auf, b. i. bie gange Ratur warb in Fruhling verwandet. Der Ballas Athene, ber Gottin bes Frühlings und ber guten Jahreneit burch bie befruchtenben Gewitter, webten bie anserwählteften Jungfrust ein Schleiergewand, einen Beplos von Safranfarbe, ber an ihrem Barthenienfest als Segel bes Schiffes biente. Das Weben bes Safrandustel war ein Lieblingsbuft ber Bötter, bei Bellenen wie bei Oftafiaten, wit

en inbifden Dichtungen bei ben flegreichen Belben in ben frifden Dinalapaboben bas Spiel bes Safran- und Mofdusbuftes in ihren haarloden ein beliebtes Bilb ift (Erdl. Th. III. 2. 1833. S. 655), welbes bie Annaberung von Rafchmir und Tibet bezeichnet. Durch bluenbe Rrofos murbe felbft bie Binterzeit in Cyrene verherrlicht (Kallimach. lymn. Apoll. 80). Go warb ber Crocus im Beften ber Bellenen geeiert, mehr noch im Often feiner Beimath. Bon bem bebraifchen Rartom ind bem fprifchen Rorfom leitet Bochart (Chansan I. VI. 360) ben bonicifchen und bellenischen Ramen, die beliebte Farbe bes Kwouxos ind Koozog ber, von bem ber Mone Corpcius feinen Ramen führte, po bie Rrotosfelber in Ciliciens Relegrotten ben beften Rrotos jaben (Strabo XIV. 671; Plin. H. N. XXI. 16) 173). Schon Plinius ennt bie 3wiebel bes Crocus sativus, bes orientalifchen in Cilicien und beien vorzüglich angebauten Gemächfes, bas im Beften begenerirt und ou Crocus sylvestre ju unterscheiden ift; und in ber That, seine eigentiche Heimath ift ber ferne Drient, wenn er auch in Sicilien, Cyrene, Inbalufien u. a. D. gebaut wirb.

Auf bem Franplateau, wo bie Burtisminen von Rifcapor liegen, ind in Raschmir ift feine Beimath; ber beutsche Rame Safran ift ber verfifche Bafferan, ber bort ber einheimische ift und mit ber Cultur es Gewächses gegen ben Weften manberte. Dort werben einzelne Raravanserais mit biesem Ramen (Robat Zafferani, bie Safranherberge, Erbt. 1838. VIII. S. 330 u. a.) wie mit bem Namen ber zweiten Lieb. ingsblume, ber Rofe, bezeichnet. Schon bas Avefta rühmt ben Saran 14) ale eine ber lieblichften und buftenbften Blumen, bie von Menfchen iebegt werben, beren Saft schon farbt, bie Kleibung erhebt. Der Briefter Der Parfen foreibt am großen Aderbaufefte feine Bebete mit Safranfarbe inf bie hirschaut. Auch ju Arabern ift berfelbe Rame übergeganien 75), baber ber Spanier ben echten Safran, ihn von anbern gelben Farbpstanzen unterscheidend, el Azafran oriental nennt, den Cambanus tinctorius (Saffor) aber el Azafran rumi, b. i. ben romifchen. Rafdmir ift bie Cultur bee Safran in bochften Ehren, vom ebelften ind reichsten Ettrag und Reichthum bringend (Erdt. Th. III. 2. 1833), ind febr ausgebildet und verbreitet. Die Farbe ift von ber prächtigsten Irt; bie Bluthezeit ber Felber eine entgudenbe fur bie Bewohner. Die miebel ift weit größer als bie gewöhnliche, von benen Moorcroft Exemplare nach Europa geschickt bat 76). Das Bestreichen ber Stirn ber

<sup>173)</sup> Dr. G. G. H. Meyer, Botanische Erläuterungen zu Strabo's Geographie u. s. m. Königsberg 1852. S. 61—62.

111. p. 106, 245.

75) D. J. Conde in Xerif al Edris, Descr. de Espagna. Madrid 1799. p. 192.

76) Moorcroft, Notic. in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London 1832. Vol. II. p. 268.

Bafte burd bie Briefter mit bem beiligen Safrangelb ift eine feierliche Cenmonie bei allen großen Bufammentilnften und geften, nach benen ber binbu nicht wenig luftern ift (Erbl. ebb. S. 899). Dem tibetifden Aurften bient ber Safranabbrud feiner Band jum Siegel als Unterzeichnung fener Decrete, bem Chinefen ift Safrangelb bie Ehrenfarbe, baber a auch feinem Strome von bochftem Range, bem Soangho, ben Ramen Safranstrom giebt (Crocus, f. Erbl. IV. S. 519). Der Safre aus Labath beißt Refari (Erbt. III. 2. 828). Auch ber fogenaunt Bebirgefafran in Remaoon wirb unter bem Ramen Ragtefarit) wie in Labath ausgeführt. Die größten Gefchente, welche bie Bewohne Rafchmire und ihr Beherricher Mirga Beibur im Jahre 1548 76) an ber Grofmogul von Inbien ju machen batten, bestanben in Safran end fconen Chawle; und ale Raifer Atbar fich im 3. 1586 ? Rafcomit unterwarf, behielt er fich nur bas Monopol ber Mingftatte und bes Regale bes Safrans baselbft vor. Erft feit bem Jahre 1820 ift bie foone Safrangwiebel aus Rafcmir nach Inti bei Sabathn ber pflangt worben, und von ba in bas Dheraban. Die Aussuhr be Safrans aus Rafcmir und Afghaniftan ift ein bebeutenber Sanbel artifel 8").

Schon Ebn haufal im 10. Jahrhundert 1) rithmt in S.D. ber Samartand, am obern Laufe bes Scheghanion-Fluffes, ber sich bei Terned zum Orus ergieße, die Cultur bes Safran, ber von Weishgerd is Shuman gebaut werbe; besgleichen bessen vorzüglichen Anbau zu Perbent an der Westseite bes cashischen Sees, wo er zu wichtigen Karbereien vorzüglichen und Tapeten diene. Eben da ist es, wo zu Hanway's") Zeit zu Baku ber einzige Ort war, wo man Safran baute, der kesonders berühmt war, weil die bevoten Feuerdiener dort wie die Hindelich göttlich verehrten und ihre Stirn im Dienst der heiligen And dami gelb färbten. Nach Müller 3) hatte Peter der Große die Safran cultur in Derbent besonders begünstigt, und Soim on wo Bersuch beshalb waren nicht ersolglos geblieben; auch zu Terki wurden Bersuch zum Andau gemacht. Zur Zeit Marschall v. Bibersteins 34) wer

<sup>177)</sup> Traill in Asiat. Research, T. XVI. p. 226. 78) Ferishta, Hist. el Briggs. Vol IV. p. 258 u. 501. 19) Forbes Royle in Transaction of the Medic and Physic Society of Calcutta. 1826. Calcutta. Vol. 1 <sup>80</sup>) Forbes Royle in Natural History of Himal. Mts. p. 419. of Cashmir. Lond. 1833. P. I. 28; berf. Observat. of the Vegetation and Products of Afghanistan etc. 8. 1847. p. 18 u. 19. Oriental Geogr. b. Ouseley. p. 240 u. 159. 82) J. Hanway, Histor. Account of British Trade over the Caspian Sea. Lond. 1754. 4. T.L. 83) Muller, Sammlung ruffifcher Gefchicht. p. 261, 263. Th. VII. S. 530. 84) Flora Taurica und Marfchall v. Biberfteint Befdreibung ber ganber vom Teref unb Rur. 8. 1800. S. 82 n. 104.

effen Cultur um Derbent und Baku in vollem Gange und gab reichen irtrag; alle Gehänge ber hügel in ber Rabe ber Städte waren mit iesem Probukt bebedt, bas eine reiche Aussuhr gab. Außer bem Crocus ativus, voll Aroma, bas ben andern fehlt, lernte v. Biberftein in ber inrischen Flora noch vier andere Species: autumnalis, vernus und luteus nd Croc. speciosus kennen, ben er ben großen Herbst-Crocus nannte.

Rach Gamba \*6') betrug bie Ernte bes orientalischen Safran, er voll Aroma ift, bas hauptproduct in Baku, im Jahr 1820 16,500 Isund, bavon jedes Pfund einen Preis von 8 bis 15 Franken hatte; tit Sesamöl wurde er zu Ruchen und Brot verbaden, das sich lange alt und zur Färbung gebraucht wird. Drei Jahre später schidte der-Ibe 800 der besten Baku-Zwiedeln, die, im Jardin du Luxembourg gestanzt, bort begenerirten und keinen besseren Farbestoff gaben als die die dafran-Zwiedel, welche im Gatinois, im Comtat und zu Avignon in frankreich gebaut wird. Außer der Hauptcultur des echten orienalischen Safrans, der in Reinasten zu Zasarandoly am Bilans seinen Mittelpunct hat, wird er auch in bedeutender Menge um lokats, am Fris gebaut.), und von da mit großem Gewinn über dassora nach Indien ausgesührt.

Saffelquift 88) fagt, er fei fo gludlich gewesen, auf bem Berge von 5mprna gegen Magnefia ju ben Crocus sativus unter ben Frühlings. ewachfen in feinem Baterlanbe ju finben; berfelbe fei gwar nicht von em europäischen Safran feiner Bestalt nach verschieben, aber fein Aroma och weit bober; baber im officinellen Bebrauche feine Dofen weit geinger finb. Er machfe auf Sugein amifchen Arbutus andrachne, nicht auf er Spige ber Berge, sonbern an ihrem Fuße, nicht in freier Sonne, subern nur im Schatten. Rleinafien befite einen reichen Schat an biem Gewachs, ju bem bie Cultur nichts bingufügen tonne. Auch um Raguefia, ju Bruffa und auf ben Infeln bes Archibelagus merbe viel ingefammelt und nach Europa geschickt. Auf bem 3ba in Creta fanb larte ") brei Crocus-Arten: aureus, vernus und candidus, aber feine ativus. Der in Nieberöfterreich um Bagram, Ulm und ein paar nbern Orte gebaute Safran foll in medicinifcher Sinfict Borguge bor em orientalifchen ") haben. In ben Pprenden foll biefelbe Art wilb achsen, am besten und allgemeinsten aber wird er in ben beißern Pro-

<sup>\*\*)</sup> Gamba, Voy. de la Russie méridionale. Paris. 1826. T. II. p. 217 u. 296. \*\*) Decandolle, Rapport sur un Voy. botanique dans les Départemens de l'Est. Paris 1810. 8. p. 80. \*\*) Itinéraire 1805, in Scott Warring, Voy. de l'Inde et Schiras etc. Paris 1813. 8. p. 292. \*\*) Haffelquift, Reise in ben Orient. S. 46. \*\*) Clarke, Trav. II. p. 145. \*\*) Baterlandische Blätter für ben öfterreich. Kaisers ftaat. 1808. S. 255.

vinzen Spaniens 191), zumal um Mabrid, in ber Sierra Morens, La Mancha und in Andalusien angebaut, und als Gewürz ist er im allgemeinen Gebrauch in jeder spanischen Rüche.

23. Oftober. Um sich von bem Zusammenhange ber oben Billäusflüsse an dieser Stelle vollständig zu überzeugen, bernt feiner seinen Nordlauf zum Parthenius durch das Hochgebirge nehmen kann, wurde auch der Zusammensluß des Soghanly su südwestwärts mit tem Hammamly-Arme abwärts von Zasarandoly aufgesucht.

Der Weg führte über bas Bulat Dere (Quellthal) an ber Westseite ber Stadt burch eine febr pittoreste Thalfchlucht an ber rechten Uferseite bes Soghanly fu 3 Stunden weit jum Berein beiber Mluffe, wo eine Bolgbrude über fie binführt, und ber fo vereinte Strom 2 Fuß tief, 42 Schritt breit, mit ber Schnelligfeit von 3 engl. Meilen in einer Stunde gegen West eilt. weg führte wieder in andern Richtungen durch gut cultivirte Aderfelber, voll prachtvoll blühenber Safranpflanzungen bis zum Dock Bulat zurud, bann über eine felfige Bergkette in ein eingeschloffe nes Thal am Fuße ber nördlichen Bergfette gang voll Weinberge und Landhäuschen, beffen Thalwendung nach Nord zwischen plute nisch aufgeborstenen und emporgehobenen pittoresten Raltsteinfelfen ju einer reichen Quelle führt, Die unter bem Gelfen plotlich berore bricht; ein Lieblingsaufenthalt ber Stadtbewohner, Die bier ihr Feste und Bidnids feiern. In ber Nabe nannte man zwei berühmt Rlöster, eines bem Theodorus und ber Theodora geweiht, bet andere Johannes bem Täufer. Bon bier fehrte man gur Bo ftabt Baghlar jurud, nachbem man bie Umgebung ber gange Stadt recognoscirt hatte, beren Resultat bie an dieser Localität be richtigte Eintragung ber Flufläufe bes Soghanlpspftems fein tomte Am Orminiusgebirge in ber Umgebung von Zafaranboly hatte man außer Trappfels und Trappconglomeraten auch Rall fleinformationen gefunden, bie aber ohne Dufchelpetrefacten waren, mahrend bie barüber gelagerten Sanbfteinebenen m Raltsteinschichten gang mit Betrefacten erfüllt maren, affe offenbar auf eine gang verschiebene Bilbungsperiobe beiber Forme tionen binwiesen.

Es blieb nun noch übrig, Die öftlichfte Begrengung bet

<sup>3°1)</sup> Löffling, Reife nach Spanien, von G. v. Lönne. 1751. 5.100 u. 137.

# Wafferscheibe zwischen Billaus und Halps. 741

Läussphitems am Zerb Dere Thale bis zu beffen Quellen gegen bas hohe Iflani von Kastamuni zu ermitteln und bie serscheibe am Gjöt Irmat zum Halpsflusse nachzuweisen, um Billäusstrome seine Selbstständigkeit nach allen Seiten hin zu rn.

#### Erläuterung 5.

ersteigung bes Hochplateaus beiber Islani von Zafaranbolh Kastamuni von W. gegen D. auf ber Wasserscheibe zwisen ben beiben Stromsussen bes Billaus und Halps 29).

Nachdem die Tiefe des Landes erforscht war, stieg man auf schon zuvor betretenen Boden auf die Höhe des Plateaubos zurück dis zur Paßhöhe von Sapandschplar, bei 3200 F. d. M. Der Weg auf der Hochstäche ging durch Wälber, in n nicht selten noch Schneeslecke lagen, während bedeutende iden mit Moorbrüchen bedeckt, andere ganz wüste lagen und nur und da einzelne Dörfer sich zeigten. Bei dem Dorfe Dsmant lagerte sich eine 20 Fuß mächtige Quarzschicht quer über Weg, der sonst durch die Einförmigkeit der Moorlandschaft weschnersflantes darbot, die man erst spät in der Dunkelheit die me Wohnung des Ajan dieses 15 Dörfchen umfassenden Disantras, der noch zur Iurisdiction von Zasarandoly gehörte daher das Islani von Boly heißt, aber durch Räuber sehr her gemacht wurde.

26. Oktober. Ueber niedrige Sandsteinhöhen schritt man zur enkung der Blateauhöhe, gegen Osten sort, die Bedil heißt, zu ert 5 Dörfer gehören mit Ackerseldern, die hier ihren gemeinn Marktort haben, wo man am Wochenmarkt eine Reihe eschlagener Kausbuben antraf, in welcher die meisten Geschäfte Sabbath der Moslemen gemacht wurden. Bald darauf kam zu einem zweiten Thale mit mehreren Dörfern, in deren Mitte Bazar den Namen Istambol Bazar führte, eine sonderbare e, den Marktag am zweiten Tage der Woche, nach dem hentage in Constantinopel zu benennen.

<sup>)</sup> W. Ainsworth, Trav. and Res. l. c. I. p. 70-73; befielben Notes in Journ. of Lond. Geogr. Soc. l. c. IX. p. 242-244.

3m Orte Tich elebi tibi tonnte bei einer Sonnenbobe beffen Luge Au 41° 24' N.Br. bestimmt werben. Bier Stunden weiter wurte burch einen sehr steinigen Plateaudistrict die Residenz eines zweiten Ajan erreicht, unter beffen Jurisbiction (Rabhhluf) 20 Dorfa liegen follten, bie ju Raftamuni gehörten; biefer murbe baber ber Iflani von Raftamuni genannt. Dies find bie beiben Iflani ober hohen Blateaubistricte zwischen Zafaranboly und Raftamuni Indeß scheint man in der Angabe der Dörfer der Kadhplyse fic nicht fehr gleich zu bleiben, ba man von ben Ajans barüber felbft verschiedene Bahlen hörte. Die Urfache mar wol, bag in dem wenig bevölkerten Hochland sich zu ben Tagationen und öffentlichen Behandlungen meist 3 bis 4 ber schwach besetzten Borfer zusammen thun, bie man bann gemeinschaftlich ju einem Divan rechnet, b. i. als eine Gerichtsbarkeit gablt, und nicht als 3 ober 4, be auch gemeinschaftlich bie Abgaben zu erlegen haben. Drt stand an einer Stelle, wo früher ein Schlachtfelb gemejen.

Das Iflani von Bafaranboly zeigte eine Bobe von

2814 F. B. ib. d. M.

Das Blateau von Tichelebi Riöi 2607 Das Iflani von Rastamuni 2663 Die Plaine mit bem Bazar bes Iflani von Boly liegt der 100 Fuß tiefer als Tichelebi Rioi.

Auch ber nordöstlich am Kastamuni Islani anliegende Distric Dabafi tann als Fortsetzung bes Bochplateaus gelten, und ift ein von Bergen und bem Iflani umgrenzte Hochebene von 2251 f. \$burch bie Rette Ugun Burun (b. i. lange Rafe), an ihrer tieffen Einsattlung noch 3376 Fuß Par. üb. b. M., von bem in S.B. anliegenden Iflani von Raftamuni geschieben, und mit vielen pitte resten Thalern und Bergftromen gegen Nord jum Bontus abfib gend, mahrend fie ihre öftlichen Baffer auch burch ben Gist fu jum Balys senbet. Den Boben bieses Bochlandes rühmt Mint worth als einen ber fruchtbarften in Rleinasien, ein mabres Sersten- und Weizenland, wo auch etwas Mais an sonnigen Stelle. boch nur wenig, gebaut werbe; bagegen eine Art Polygonum in be Felbern wachfe und ein Chenopodium, bas, ju Buhnerfutter gebrach reichlich Gier gebe, beibe Bemachfe aber auch ju Brob bienlich fais Die Barten geben Rohl, Burten, Bemüle, und wurden and P beihliche Kartoffelernte bringen. Die Aeder werben gut gebing und bebaut. Die Lanbschaft zeigte viel Analogie mit ber wer Irland; eben fo baufig in ben vielen moorigen und fumpfige

## Wafferscheibe zwischen Billaus und Halps. 743

Stellen die Binsen, Schwingel (Festuca) und Trespen- (Bromus) Irten wie bort.

Am 27. Ottober jog man über ben Raltfelsboben bes Iflani tach bem Culturthal Süghür (b. h. Stier) gegen Dft fort, und rreichte jenseit einer tleinen Ebene 5 Dorfer als einen fogenannten Divan (Obergerichtsort) und jenseit beffelben ein Tetieb Rioi b. i. Derwischtlofter-Dorf). Bon hier an änderte fich ber landchaftliche Character ber Iflanis ober ber hochplateaus; ftatt ber ris babin vorherrschenden Cbenen stiegen bier Gebirgeboben auf mit anften Behängen, bie balb in Walbgebirge, in icharf geschnittene Regelberge, in enge und tiefe Thaler, unten mit Fichtenwalbern, oben hit Birtengehölze bewachsen, übergingen; es ift ber Diftrict bes tata Agabich (b. i. Schwarzbaum, worunter bie Türken gewöhnich Cannen versteben), ber jum Ajanint Tschilany gebort, beffen fortfebung bie bobe Gebirgstette bes Ugun Burun bilbet, de Baffericeibe gwifden Billaus und Balys, von ber icon Filber bie Rebe mar (f. oben S. 411), benn von bier führte ber Beg nach Rastamuni.

#### Erläuterung 6.

Der Küstenssuß Milan su, Hoppius ber Alten, mit seinem Stromgebiete von Uslub (Prusias) und Düzdsche (Dusae), bis Attiche Schehr, und ber Küstenweg von da bis Eresti (Heraclea Pontica).

Inisten ber Billaus- und der Sangarius-Mündung im Bontus bleibt noch ein Küstenslüßchen der Alten, Hpius 1989) pu etwähnen übrig, der von Schlax, Arrian, Apollon. Argon. II. 794, Marcian, Peripl. und Andern genannt wird, und bem heutigen Milan su ober Milan Irmat entspricht. Er schiedt zu nnbeweitend zu sein, um eine größere Rolle silr das Binneuland übernehnten zu können, doch muß er durch eine gute Holte des Königs Mithridates VI., der auf der Ueberfahrt vom Bellespont nach hertigen er, wie Memnon sagt, nur ein paar Trieren wurde, bei welchem er, wie Memnon sagt, nur ein paar Trieren

<sup>1993 (</sup>Tries, Aicht Trinios, foie icon Arriani Nicomed. Fragm. ed. Mull. Fr.: H. G. III, p. 594, 44 berichtigt hat.

einbufte, in berfelben Schutz gefunden habe (Memnonis Fragm. b. Muller. Fr. H. G. III. p. 548, 42). Doch verbient er bei ben Alten Beachtung, auch wegen ber an ihm gelegenen Stabt Prusias ad Hypium, bie Ptolemans Brufa nennt, aber von ber . Brufa am Dlymp (jest Bruffa) unterscheibet, weil fie bon bannibal (Plin. V. 48) angelegt war. Diefe zweite Brufa ober Brufias lag nach Plinius unter tem Berge Sppius (Prusa altera sub Hypio monte); bie hppifchen Berge, von ben Dofiers bewohnt, führt auch Nymphis Heracleota (de Heraclea Fragm. in Mull. H. G. Fr. III. 13, 3) an, ber babei bemertt, bag ber Blug Shpius zum Gebiet ber Beracleoten gehort habe 191), und be Scholiast bei Apollonius (Argon. II. 797) fagt, baß ber Sprins in biefen Bergen entspringe. Diese Brusa moge wol, wenn nicht bon Hannibal, boch burch ihn von einem Ronige Brufias gegrundt fein, wie jene olympische unter bem bithynischen Ronige gleiches Ramens, die aber historisch viel berühmter geworben ift. Gin Spis copus Besudius von Brusias hat noch bas nicaische Concilium unterschrieben, im 4. Jahrhundert bestand also icon ber Bifchofent in biefer Stadt, Die bamale unter ber Form Prufias auftrat, wie fie auch auf Münzen nach Sestini vortommen soll (MPOYSIEQN ΠΡΟΣ ΥΠΙΩ), bahingegen jene olympische Stadt Brusa beißt (auf Münzen ΠΡΟΥΣΑΕΩΝ).

Schon D'Anville und Rennell haben biese Brusias mi Ustub identificirt, obwol sie bessen Lage viel zu nahe an das powtische Gestade rückten, da ihnen beren genauere Localität unbekamt geblieben war. Durch Ainsworth lernen wir ihre Lage etwes genauer, und durch E. Bors Siniges über das Borkommen ihm Ruinen kennen.

Ainsworth95) verließ, vom Sangarius kommend, die Statim Chandak (burch Macd. Kinneir und Andere bekannt, s. oben S. 292) am 25. Septhr. 1839, die im Walde an der Hauptstraßt gelegen, eine besuchte Poststation ift, die ihre 200 Pferde halten mußte. Sie zeigt nur wenige zerstreute Spuren von alten Archiveturen, wenige behauene Quadersteine, Säulenstüde u. dergl. Auf Umwegen durch Buchen und Eichenwälder gegen Oft gelangte s nach 4 Stunden Wegs zur offenen Ebene nach Düzdsch, beste

<sup>194)</sup> J. A. Cramer, Asia Minor. I. p. 201.
201) W. Ainsworth, Int.
and Res. l. c. I. p. 30—38; beff. Notes in Lond. Geogr. Journ. II.
p. 220—224.

Ramensverstümmelung aus Dusae pros Olympum wir schon oben im antiken Namen Dusae (s. oben S. 716) nachgewiesen haben. Wie Ker Porter, so sand auch Ainsworth die Landschaft der dortigen 5 Stunden langen und 2 Stunden breiten Ebene, die auf allen Seiten mit Bergen umgeben ist, von besonderer Schönheit, die Niederung von dem schönsten Grün geschmückt, von großer Fruchtbarkeit, aber sast völlig unbedaut, die Berge die zur Höhe mit den schönsten Waldungen bedeckt, und das Thal vom Milan-Flusse in vielen Windungen nordwärts durchzogen, wo ein See Atteni Gjöl im sükwestlichen Winkel der Ebene durchzieht. Habschie Chalfa nennt diesen See Afnanlyso, und sagt, der Egri su erzgieße sein Wasser hinein. Dort werden viel Rinder gezogen, die Necker geben rothen Reis und die Wälder Panther, Marder und viel großes Gestügel.

In Duzbideh (Duzge bei Norberg, Gih. Num. II. p. 464), bas nur aus 20 häufern bestand, fanden sich viele Reste von Säufen, Cornischen auf Grabstätten aus byzantinischer Zeit, welche zeigten, daß der Ort einst in größtem Wohlstande gewesen; eine Brunnensäule bei einem Chan war mit netten Sculpturen von Tauben und Guirlanden ornamentirt. Die Stadt ist ohne bekannte Geschichte.

26. Sept. Bon biefer Station fab man gegen bie Balbgebirge von Boly, gegen G.D. 1500 fuß hoch, und gegen D. die eben fo hoch fich erhebenden Jaila Dagh, gegen 28. einige niedrigere Bergluden; ter Milanflug hatte aber große Streden ber Ebene überschwemmt, und bies mag mit bazu beigetragen haben, ber Flußzeichnung eine fo umfangreiche Gestaltung auf ber Rarte zu geben, welche von ber Bolotowschen Karte sehr abweicht, die freilich nur in punctirter Linie einen ungemein füblichen Ursprung bei Restebek westwärts von Rallythan (f. oben S. 561) anweiset, worüber wir gang im unflaren geblieben, ba biefe Wegstrede noch unbefucht mar. In West von Dugbicheh sind zwei Bobenmessungen am Milanlaufe bekannt, zu 1190 und abwärts von da zu 864 Fuß Par., zu beren öftlicher Seite eine Berghöbe eingetragen ift, auf ber Ustub am Sababhange einer Jaila in 1384 fuß Sobe angegeben ift, welche mahricheinlich bie Montes Hypii bei Plinius bezeichnen. Bon Duabideh murben nach manchen Umwegen wegen ber leberschwemmungen bes Milan-Fluffes, Die fich gegen West bingogen, nach

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) Gihan Numa l. c. II. p. 464.

2 fleinen Stunden Wege Ustub, gewöhnlich Esti Bagh genannt, in der Richtung von N. 5° D. am Fuß jener Berge erreicht, eine nicht unbebeutenbe Stadt, bavon ein Theil ber Stadtmauer, welcher die Rundung des Berges umgiebt, gut erhalten ift, ein andrer Theil bet Stadt aber auch außerhalb ber Mauer liegt, bei welchem fich Refte von Aquaducten erhalten haben, Die jeboch aus neuerer Beit berzustammen schienen. Dagegen zeigten bie Ummauerungen in ihren Thoren, auf welche bie Straffen ber inneren Stadt guliefen, eine eigenthümliche Conftruction aus fehr großen Quabern, mit machtigen, horizontal übergelegten maffiven Quersteinen, die zum Thorbade bienen, welche bie lange von 12 fuß und bie Dide von 8 Fuß 3 Boll an einer ber völlig ungeschmudten Thorbeden erreichten. Sie fcie nen, nach Ainsworths Ginbrud, noch einem antiten pelasgifden ober chclopischen roben Bauftyle anzugehören 197). In einigen biefer Architecturen schienen Anlagen von Tempeln gewesen an sein; eine verftummelte Inscription von vier Zeilen auf bem Biebeftal eines Weihebentmals ichien einer Statue angehört an baben, aber aus späterem Jahrhunderte zu fammen.

E. Boré hatte Ustub98) am 20. Mai 1837 von bet De resseite ber besucht, und seine Acropole, in welcher ein Bet refibirte, bestiegen. Sie liegt auf steiler Anbohe über ber Stadt und zeigte Grabstätten mit Saulenreften, an benen er corinthische Capitale mahr nahm; er nannte fie eine griechisch-romifche Colonie, und copirte bort viele Inscriptionen, bie aber niemals Europa erreicht au haben scheinen: auch Münzen von Gold und Silber führt er bon Orte an, Die nut ju hanfig eingeschmolgen wurden, und ben Ref eines Ambbitbeatere 99). Die Statue einer Maria mit ben Christustinde, Die er in einem Gatten fab, machte es ihm webescheinlich, bag bier fruhzeitig eine driftliche Rirche geftanben. In ber Westseite ber Stadt frete aus einem großen fischreichen See ein fleiner Fluß, über ben eine Steinbrude hinwegführe. Er fab bott Lila in Blathe (Springa), borte Nachtigallgefang und hielt bie Berge im Gaben ber Stabt, wo er noch einen Regelberg mit Gode bebedt fab (Quarbug? gestannt; wol nur ein Gipfel bes Abbat Dagh, Dlympus) für ben Mont Supius. Er eilte bon Ustub, wohin er nur vom Bafenorte Attiche Schehr einen Ausflug &

Pl. 16. Théatre antique à Uskub (Présiss).

<sup>197)</sup> S. bie Abbilbung biefes Thore bei W. Aineworth, Trav. and Res. I. p. 31. \*\*) E. Boré, Mém. et Corresp. 1. p. 101 - 000.

\*\*) S. bie Abbilbung bei P. v. Tchihatcheff, Asie Mineure, I. Alles.

macht hatte, nach bem hafen zurud, ben er für ben hafenort von Brufias hielt, um fich von ba nach heraclea einzuschiffen.

27. Sept. Minsworth verließ Ustub unter beschwerlichem Auffteigen am Ufer eines Bergwaffers, an welchem zerftreute Ruinen burch tothige Wege, in benen die Pferde fast steden blieben, ibn mühfam 1350 Fuß üb. b. M. jur Bobe bes Waldbergs führten, ber im Gihan Ruma Tidileh Dagh (Chile bei Bore), von Mineworth Jaila Dagh, Die Sommerstation genannt wirb. In Balbe fab man überall bie Wirkungen ber roben und zerstörenden Art, bas Bimmerholy und bie Maftbaume burch Feuerbrand, ben man an bie Wurzeln legt, fich felbft fällen zu laffen, um bamit bie turtifche Marine mit Schiffbauholy im nachsten Dafenorte zu verfeben. Das Knarren ber plumpen Holgraber ber Räberfarren burch ben Morastboben ber Wälber, von 10 bis 12 Bespann Büffelochsen langfam gezogen, brohnte auf allen Seiten am Wege bin, ben man bis jur Abenddammerung zu nehmen hatte, ebe man bas Ruftenflukchen Ustüblü fu erreichte, bas fich in geringer öftlicher Ferne von ber Mündung des Milan su (Hovius) in bas Meer ergiefit. Es mufte in feinen Windungen mehrmals burchset werben, ebe man im Duntel jum hafenorte überschiffen konnte. Diefer, aus einer langen Reihe von Holzbäusern und einem Strandufer bestehend, zu bem man bei ichlechtem Wetter bie Ruften. fabrzeuge ans Land zieht, wurde Tiduwally Isteleffi (Stala, b. i. Landungsplat) genannt. Nur eine Biertelftunde westwärts von ba liegt Attiche Schehr (b. i. bie weißliche Stadt, von bem wei-Ken Ansehen ber alten Ruinen so benannt, wie es in einem mobernen armenischen Beriplus erklart wird 200), nicht, wie Minsworth erklart: "Belbstadt", weil aktscheh, b. i. weifilich, auch die schlechte türlische Scheidemunge genannt wird), Die Resideng bes Mjan, welche auch Athiffar, b. i. Beißschloß, beißt, bie zu erreichen man von Ustub 9 Stunden Zeit gebraucht hatte. Ein altes Diospolis wird hier nur im Beriplus des Marcian. Heracleot. p. 70 genannt, 240 Studien in Oft von der Mündung des Sangarius, nämlich 150 Stadien (71/2 Stunden) bis jum Sppius, und von ba bis Disspolis 60 Stabien (21/4 Stunden), wo eine bequeme Anterfation, ein Goophog fei. Bon ihm jum Gulaus noch 90 Stadien

<sup>200)</sup> Minas Bibeichtian von Trapezon, Beidreibung bes Bontus Guris nut; Benevig 1819, in vnlgdesarmen. Sprache, S. 32 nach Riepperts Ueberfehung.

(4½ Stunden) und von da nach Heraclea noch 200 Stadien (10 Stunden), also von da dis Heraclea rechnet derselbe von Diospolis noch 14½ Stunden (290 Stadien) Entfernung. Diese Attsche Schehr<sup>201</sup>) war früher die Residenz eines Woiwoden und eine bedeutende Stadt, die aber durch frühere Kosadenüberfälle vom Oniept, die den ganzen Pontus durch ihre Seerauberzüge im 17. Jahrhumbert noch in Schrecken setzen, unter Sultan Ahmed I. (1603—1617) niedergebrannt und zerstört wurde, wie so manche andre.

Als Ewlina Efendi fie im 3. 1648 befuchte, war fie bis gu

Boly am Filijasfluß, wo 70 große Magazine mit Zimmerholz und Maften zur Ausschiffung gefüllt lagen. Athiffar, wie bie Stadt heutzutage genannt wird, hat nur noch an 20 Häufer; ein kleines Schiff, von ber Donautufte bei Warna tommend, verfah bie Stadt mit geborrtem Fleisch und wurde auf ben Strand gezogen, eine Brigg wurde hier gezimmert, an bem Stranbe wuchs in Menge bie Beriergurte (Momordica elaterium), beren braftisch purgirentet Beilmittel fcon bem Sippotrates befannt, bier aber noch völlig unbefannt geblieben mar. Die Regenguffe nöthigten bier zu einigem Aufenthalte, mahrend welchem man bie Mündung bes Milan fu auch nicht zu feben befam, die aber Bore in einer Fahre hatte überschiffen muffen, und als man auch am 29. September gegen Diten aufbrach und ben angeschwollenen Ustüblü fu ober Atfu, ber bis ju 13 Schritt Breite und großer Tiefe angeschwollen war, foon überfett hatte, tonnte man boch wegen ber nachfolgenben Ristenflüßchen bei bem Dorfe Attaja Ribi (Beißfelsen-Dorf) nicht weiter vordringen. Das Dorf mar von Türkischrebenben, aber von einer gang fremben Bölferrage, bewohnt. Die bei Nordwinden an-

stürmende pontische Meeresbrandung, welche tief in das Land eintrat, machte es unmöglich, auf dem bösen und engen Strandpfade die Felstlippe der Borgebirge zu umgehen, warf Pferde und Menschen um, so daß man, um nicht Gesahr zu laufen, im Wasser zu ertristen, da auch die Felstüste unübersteiglich war, umtehren muste nach dem Dorfe Attaja Kjöi, dessen Lage unter 41° 4′ R.Br. ermittelt wurde. Die Küste nimmt hier eine sehr nördliche Bendung an und besteht aus horizontalen und wild, ja senkrecht in Zickal und plutonischen Krümmungen emporgehobenen Schichten von Kall-

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>) Ewliya Efendi, Narrative of Trav. transl. b. v. Hammer. London 1859. Vol. II. p. 35.

ftein, Thonschiefer mit lybischem und Thoneisenstein. Die Begetation an bem Nordgehänge bes Sppiusberges ober bes Jaila Dagh gegen bie Meerestüfte ift eine gang andere, milbere geworben, als die innere des continentalen Gebirgslandes. Unterholzes von Ranten, Dornengebufchen und Farrnfrautern traten an ihrer Stelle bie lieblichen Bebuiche ber Rhobobenbren, Dleander, Myrten, Burbaum, Ciftus, Baccinien und Daphnearten bervor, und eben fo große Mannichfaltigfeit unter ben Balbbaumen, unter benen ber Raftanienbaum eine bedeutenbe Stelle einnahm; aber für Agricultur fcbien Die Rufte feineswegs ertragreich ju fein. Das tief einschneibenbe Rreissegment ber Meeresbucht vom Borgebirge Calpe (Rerpe) über bie Mündung bes Sangarius und Beraclea oftwarts binaus bis jum Bofibium Bromontorium, bem beutigen Baba Burun und Tidaufd Burun, war von ben Marianbynen in alter Zeit bewohnt, an beren Gestabe nur wenig zu holen war und an bem alle Reisenben feit Tenophone Beiten bis in Die jungfte Beriode poruberschifften, und nur erft am Oftenbe ju Eregli (Beraclea) anlandeten.

2. October. Erst als bas Wetter fich beruhigt hatte, konnte man magen von ber Offfeite bes Sppiusgestabes weiter bis Beraclea, bem beutigen Eregli, fortzuschreiten, wozu zwei turze Tage-Den nachsten bebeutenben Ruftenfluß von matiche binreichten. Attaja Ribi, ben Robichaman, tonnte man zu burchreiten icon magen, leichter mar ber nächste Rotala zu burdischreiten, ber schon bis auf einen balben fuß Tiefe gefallen mar. Er burchflieft ein fcones breites Thal, bas aber unbewohnt mar: Walber von Buchen, Eichen, Raftanien, Biftacien, mit bem fconften Unterholz geziert, schmudten bas land, bas voll Bogel, zumal von febr vielen Bachteln und einer überraschenben Menge von Ziegenmeltern (Caprimulgus) bevölfert mar. Gegen G. erblidte man bie Jaila. berge, bie fühmarte bie Boly gieben, gegen R.D. und D. erhoben fich bie Berge bes Lucus und bie Traduttegel bes Rara Dagh gegen Nord nach bem Borgebirge Bofibium und Alably bin murbe nach ber Meerseite zu das Land offener, und ohne weiteres Bindernig wurde am Abend ber hafenort Alably erreicht.

Der Alably-Fluß hat 17 Schritt Breite und einen Fuß Tiefe unter ber Holzbrude, die über ihn führt; sein Bette erweitert sich aber noch oberhalb und unterhalb berselben zum Meere; er entspricht nach Marcians Angaben dem alten Eulaus. Marmore fanden sich nicht, außer einigen Fragmenten von Säulen, die im

Hause bes Ajan angebracht waren. Der Ort hat an 60 Saufer und wird meist von Fischern bewohnt. Bon ber Höhe über bem Orte konnte man in der Ferne schon gegen Nord die Mauern der alten Heraclea erbliden und den Leuchtthurm, der dort aber duch die Bernachlässigung der Wächter kein Licht in der Noth speubet; der Umblid über Meer und Land ist hier großartig und erhebend, an derselben Stelle, die einst von Heracles ihren Ruhm erhielt.

Da man in dem Fischerdorfe keine Postpferde erhalten konnte, mußte man sich auf einem Küstenboote nach Eregli einschiffen, das nach Dublirung des Caps Tschengel Burun, aus Trachyte und Kalksteinklippen bestehend, und nach Borüberfahrt an der Mündung des Kilidsch su oder alten Lycus auch an dessen jenseitigen rechten Uferseite in ein paar Stunden erreicht wurde.

#### §. 17.

#### Neunzehntes Capitel.

Die pontischen Ruftenstädte der westpontischen Ruftenlinie zwischen Sangarius, Halps und Bris.

Am pontischen Gestabe sind außer den wichtigsten Ristenslusse, die wir zwischen Sangarius und Halps speciell begleitet und auch von da im Osten über den Thermodon dis zum Tschorut tiefer landein versolgt haben, die Hafenorte und Hafen städte noch in ihrer Bertheilung und Einwirkung auf den Berkehr und die Beledung der Halbinsel besonders in Betracht zu ziehen, da in ihnen meist der Focus der Thätigkeit des dahinter ausgebreiteten Continents sich concentrirt, der, wie das Land seine Wasser duch die Blusmündungen ausströmt, so auch durch das Land seine Productionen, die es in Uebersluß darbieten kann, vom Hafenorte vermöge der Cabotage oder Segelschiffahrt, in neuester Zeit erk, zumal da der innere Berkehr durch den völligen Mangel an sahr baren Landstraßen sast gänzlich gehemmt ist, durch die neubelebte Dampfschiffahrt in die Fremde aussendet.

Die großen Emporien wie Trapezunt, Samfun, Sinope, Amassera, Eregli sind zwar bekannt genug burch europäischen Weltverkehr, aber zwischen ihnen liegen viele geringere, die zu ihm Zeit nicht ohne Bebeutung für ben Gang ber Bölkerverhältnisse waren, und auch schon in der Gegenwart

hoben sich einer viel größeren Entwickelung für die nächste Zukunft erfreuen dürften, wenn es unter Gottes gnädigem Beistande auch ben humanen Bestrebungen der Regierungen und der Politiker gelingen sollte, ein verjüngtes menschliches, sittliches und christliches Leben auf einem der begabtesten und entwicklungsfähigsten Gebiete der alten Welt zu erwecken, das einst schon bessere Tage erlebt als die traurigsten der die Menschengesellschaft entehrenden Gegenwart.

She wir jedoch zu ben Specialangaben in den beiden großen natürlichen Sectionen der pontischen Rüftenlinie: der oftpontischen zwischen Tschoruk und Halps, und der westspontischen zwischen Halps und Salps, und der westspontischen zwischen Halps und Sangarius übergehen, scheint und eine Bemerkung Ainsworths über die Rüstenbildung der letzteren lehrreich zu sein, die das Zerstreute ihrer Gestaltung als Resultat seiner Beodachtung kurz andeutet, worüber späterhin die Geognosse mehr Licht zu verbreiten im Stande sein mag, die bisher erst angesangen hat auf diesem Gebiete zur Unterscheidung und Entwirzung der bisher dort meist unbekannt gebliebenen Bodenverhältnisse nach Gebirgssormationen sich zu orientiren, was, wenn diese Arbeit 202) einst zu ihrer Bollendung gelangt ist, ein noch weit strahlenderes Licht über das Ganze zu wersen im Stande sein mird.

Bon dem bithhnischen Borlande westwärts des Sangarius bis zu den paphlagonischen Rordcaps von Eregli (Heraclea), sagt Ainsworth<sup>3</sup>), hatte er bei seinen Durchwanderungen der Küstengebiete vorherrschend nur die älteren und jüngeren Kalksein- und Kreidelager, aus welchen jener Boden besteht, im Contacte mit den plutonischen Gebilden gesehen, welche jene an vielen Stellen durchbrechen, und dabei bemerkt, daß der dadurch metamorphositre Kalksein saft nirgends in körnigen Kalksein oder Marmor übergegangen war, viel häusiger aber in ein hochrothsarbiges Schiefergestein, dessen Bildung nicht ohne Feuereinwirkung stattgefunden haben könnte, wie dies auch überall die sie begleitenden Contortionen ihrer Schichtenssellungen nachweisen.

Die nicht burch Feuereinwirlung und Contact mit plutonisch-

P. de Tchihatcheff, Mémoire sur les Dépôts sédimentaires de l'Asie Mineure; Bullet. de la Soc. Géolog. de France. 2. Sér. 1850. T. VII. p. 388 etc.; beff. Mémoire sur les Terrains Jurassique, Crétacé et Nummulitique de la Bithynie, de la Galatie et de la Paphlagonie, ebend. 1851. Bullet. T. VIII. p. 280. 2) W. Ainsworth, Notes etc. in Roy. Geogr. Journal of Lond, 1838. l. c. Vol. IX. p. 235—236.

vulcanischen Gesteinen baselbst vorhandenen Gebirgsmassen schime einen ganz gleichartigen mineralogischen Character zu haben, Sedimente aus einer Periode, da noch keine Organismen, wenige Algen ausgenommen, und noch gar keine Muschelarten aus dem Meere niedergeschlagen wurden. Dagegen zeigten weitverbreitet Oftraciten - Sandsteine und sehr musch elreiche Raltsteine offenbar einen neueren litoralen Ursprung.

Das Gebiet gegen das nicomedische vordere Halbinselland, welches mit jenen ersteren muschelleeren Sedimenten überdedt ift, schien ihm daher vor dessen Hervorhebung in einer sehr großen submaninen Tiese gestanden zu haben, die im Süden vom Olympus. Gebirgszuge begrenzt war, der zu gleicher Zeit gegen Roton die centralen lacustrinen Niederschläge, die Hamilton beschried, in Süd und durch die westlichen Berlängerungen des Taurus mischränkte. An dem Südostabhange des Taurus hatte Ainsworth dieselbe Epoche der oberen Kreideschichtungen und ihrer Niederschläge wie dort nachgewiesen, die in Nordsprien in den bei tiesen Rexum muschelleer gebliebenen Felsbildungen nachsolgte, welche demnach derselben Epoche wie die der bithynischen Bildungsperiode anzugehörmsscheinen.

Als Ninsworth nun auch bas Ruftenland von bem Sangarius und ben Sypius bis jum Parthenius burchwandert batte und diefes überall fich bergig zeigte, fo tonnte biefe Stufe ber Ruftenberge boch ftete febr gut von bem füblichern boben Buge ber Olympustette unterschieden werden. Obwol biefer and bie und ba mehr ober weniger unterbrochen sich zeigte, und auch ber schiebene moberne Namen trägt, fo weichen feine Contouren fom auf bas fichtbarfte ab von ben lateralen 3meigen und trans verfalen Bergziigen, welche fo vielen fleinen Ruftenfluffen, be birect jum Bontus abfließen, ben Urfprung geben, ober auch be tributairen Bufluffen gur Seite ber aus bem hinterlande berom brechenben größeren Strome, wie Sangarius, Locus, Billans, Bo thenius. Diefe vorgelagerten Maffen nun als fpstematifche Abien gungen und auslaufende Glieberungen bes Taurusparallels anwichen würde zu ganz incorrecten Borftellungen führen; benn eben fie fin für fich, fagt Mineworth, gang biftincte Bebirgefpfteme von fcbiebenem Urfprung und berfcbiebener Structur, meift Grupe plutonifchen Urfprunge, welche bei ihren Durchbrechungen @ ihren Flanken nur bie Schichten früherer Sebimente mit emporric teten, aufstülpten und beren losgeriffene Fragmente mit auf ihr

Schultern emporhoben und fle trugen, die also mit zur Composition jener mehr gerundeten Formen ber irregulären Bergbistricte Bithbniens gehören. Go bie Gruppe bes Robichaman Dagh (b. i. grofer Berg, f. oben G. 749), bes Rara Dagh bei Benbichjembeh am Weftufer bes Billaus, bes Itfchiller Dagh am Parthenius u. A. mit ihren Trachpttegeln und Bafaltgangen, eben fo bie Bebirgegruppe ber brei biftincten Borgebirge gleicher Natur, bie in bas Meer weit vorspringen zwischen ben Mündungen bes Billaus und Barthenius und bie einen gemeinsamen Felstern ber felbspath - pprorenischen Reibe bilben, bem bann weiterbin bie trachptischen Bilbungen von Amassera folgen. Die zwischen folden Gruppen liegenben Streden find meift irregulgires bewalbetes Bergland aus rothen Sanbsteinen, veranberten Ralffteinen, Ralffteinschiefern, beren Amischentbaler, mit ben gertrummerten Schuttmaffen und Alluvionen gefüllt und bebedt, bann in ber Regel die ber Cultivirung juganglichften Fruchttbaler und Ginsentungen bes Gestadebodens bilben.

Gine britte allgemeine Bemertung Minsworth 8214), Die Rufte bes Bontus betreffend, baben wir noch beizufügen, welche im Gegenfat ber reichen Muschelbilbungen an ben Geftaben bes Mittellanbiichen Meeres Die große Geltenheit ber Meermuscheln im Schwarzen Meere betrifft. Reine ber Arten, Die bort fo häufig find, wie Turbo, Buccinum, Burpura, Golen, Mactra u. a. finden fich bier. Statt ihrer finben fich bier nur felten einmal Telling, Benus ober Carbium; nur Rajabes ober Flugmuscheln kommen bäufig an ben Mündungen ber fufen Baffer vor; bagegen ift bie Rulle ber Fische, jumal ber Thunfische (Thynnus vulgaris) und ihr reicher Fang feit ben alteften Beiten befannt. Db Die Abnahme ber mebiterranen Salzigkeit bes Bontuswassers bei seinem fortwährenden Abfluffe jum Bosporus ohne Butritt vom falzigen Meere und beffen Abichwächung baburch bie Urfache ber conchpliologischen Differeng fein mag (Pontus semper extra meat in Propontidem, introrsus in Pontum nunquam refluo mari, Plin. H. N. II. 100), ober ob die Ueberschüttung der nordpontischen Flusse von Donau bis Ruban mit fuffen Waffern über Die Gudfeite bes pontischen Bedens hierauf zurudwirft (Ovid. Epist. ex Ponto IV. 10. v.63-64 fagt: "Innatat unda freto dulcis leviorque marina est; proprium misto de sale pondus hebet."), ober ob die heftige Brandung und Anfturmung an ben füblichen Feletuften bee Bontus

<sup>&</sup>lt;sup>204</sup>) W. Ainsworth, Notes etc. l. c. IX. p. 226.

hiervon die Ursache sein mag? Ganz andre Berhältniffe treten an jeden Fall hinsichtlich der Testaceenbildungen an der ägäischen und ehprischen West- und Sidduste Kleinasiens hervor, wo sie von Forbes 2016) so sorgsättig erforscht worden, eine Arbeit, die noch den Bontusgewässer fehlt.

Bu ben wichtigsten Küstenstädten, welche durch ihre Hafenbildungen und Landungsstellen eine allgemeinere Ausmerksamkeit in den Hergange ihrer Geschichten seit ältesten Zeiten erregt haben, gehörn zwischen Sangarius und Halps die Emporien: Heracles Bonti (Eregli), Amastris oder Sesamus (Amassera) und Sinspe (Sinub); zwischen Halps und Acampsis (Tschorus) abru Amisus (Samsun) und Arapezus oder Aredizond, die hentig Tarabuzun. Zwischen sinnen liegen andre, mitunter ebenfalls sind ben Berlauf der Jahrhunderte, zumal der älteren hellenischen, römischen und germanischen Zeiten des Mittelalters, keinebwegs unbedeutende, zumal in der Geschichte der Colonisationen sin die Ansänge der Civilisation oft recht segensreiche und wichtige Lichtpunkte; aber ihr Glanz ist bei den meisten in der Geschwart erloschen.

Die Periplen 6) ber früheren Beriode haben sie meist mit großer Sorgsalt und Bollftändigkeit für die Rüstenschiffahrt verzeichnet, aber wenig zur Renntnis ihrer Berbindung mit den Binnenlande beigetragen. Diesen Mangel haben die Commentatum ersehen müssen, an beren Spige I. Rennell?) und Andre sechen, auf die wir hier zurüdweisen. Die Geschichte der griechischen manderen Colonisationen im Bontus sind in den Werken von hegewisch, Raoul Rochette, S. K. W. hoffmann u. A. im Begemeinen und in dankenswerthen Monographien seit F. E. Rambache 88), Polsberws, Menns, W. Th Streubers, Fallmerapers u. A. antiquarischen Werken umständlich niedergelegt; wir

<sup>2015)</sup> Spratt and Forbes, Trav. in Lycia. 8. Lond. 1847. Vol. II. p. 162.

—128.

5) Scylax Caryandensis Periplus, Arriani Peripl. Particle.
Euxini, Marciani Heracleotae Peripl. Ponti Euxini et Maeotidis Particle.
Periplus, Scymni Chii Fragm.

7) Jam. Rennell, Treatise on the Comparative Geography of Western Asia, with Atlas. Lond. 8. 1631.
Vol. II. Examination of Arrians Periplus of the Euxine Sea. p. 271—397.

5) Fr. Eb. Rambach, de Mileto ejusque Coloniis. Hal. Sax. 1794.
Polsberw, de rebus Heracleae Ponti. Brandenb. 1833. Maxim Seaphusch, Sinopicarum Quaestionum Specimen. Berol. 1846. Streats, Sinope. Basel 1855; 3. 26. Fallmerayer, Gefchichte des Raffer thums von Trapezus. Mänchen 1827. 4. Einleitung. 6. 1—44.

# Westpontische Küstenlinie bis zum Halps. 755

haben hier mur die geographischen Berhaltniffe ber Gegenwart mit gelegentlichen Rudbliden auf die Bergangenheit hervorzuheben, infofern fle die gegenwärtigen Buftanbe erläutern.

I. Die westpontische Küstenlinie zwischen Sangarius und Halps: Eregli, Amassera, Sinub.

## Erläuterung 1.

Heraclea Pontica, Penderachia des Mittelalters, Eregli der Türken, oder Benderegli, d. i. Hafen Eregli.

Strabo in feiner Befdreibung bes Bontus (XII. 542) fagt, baft mit Beraclea oftwarts bis zu ben Roldiern bas pontifche Reich feinen Anfang nehme. Bon ber Propontis bei Bnang acgen Often fchiffend, laffe man Bithnnien rechter Sand liegen. bann folge bas land ber Marianbynen, bann ber Baphlago. nier bis an ben Salys; bann folge Cappadocien, bann Bontus bis Coldis. Diefe gange Rufte von Beraclea bis Coldis fei bem großen Mithribates, König von Pontus, unterwürfig gewesen, baber beike alles auch bei Römern, obwol fie bie Ronige abgesett, Die Grenzen ber Brovingen aber gelaffen hatten, mas mest marte liege. Bithonien, oftwarts aber ber Bontus. Man fage amar. Beraclea fei von ben Milefiern bei ben Marianbynen gegründet. aber woher biese gekommen, was ihre Sprache und Abstammung gemefen, barüber fei man im Dunkeln. Theopompus aber, bem Strabo bier ju folgen icheint, fage, baf biefe Mariandonen, welche aubor bas Land bewohnten, von ben Milefiern unterworfen feien. baf fie awar biefelben als Knechte hatten im Lande, aber fie nicht über bie Grenze bes Landes binaus verlaufen burfen. hierburch ift uns ein Blid in ben gangen Colonifationsbergang bes pontiiden Gestades in feinem Uranfange gegeben 9). Denn auf biefe Beife, wie es auch bei ben Rretern und theffalischen Beneften ber Bebrauch gemefen, fagt berfelbe Geograph, murben bie Marianbonen bon ben griechischen Colonisten zu leibeignen Bauern

<sup>\*)</sup> Beber Mariandynen und ihre alteffen Juffande f. Movere, bie Phosnigier. 2. Bb. 2. Th. S. 297-304.

gemacht, in hauslicher und ländlicher Sclaverei oft viel barter all bie Beloten bei Spartanern gehalten; und in benfelben Berhältniffa, ergiebt es fich aus allen andern Beobachtungen, erhoben fich fo alle griechischen Ruftencolonien bes Bontus. Gie war an gunftigen Safenstellen, an burch bie Natur geficherten, icon lang von andern Bölferstämmen bewohnten Uferorten und Borgebirgen, von mannichfaltigen, zahlreichen, insgefammt von Griechen barbarif genannten, friegerischen, sehr verschiedenartigen Urbewohnern ba Nachbarschaft ober auch mit früherer Colonisation gemischt, wie mit Kariern, Phoniziern und Andern umgeben, deren fleine Stamme häuptlinge sie sich zu unterjochen wußten. Die roben, unter sie gesonderten, noch wilden, mehr ober minder zahlreichen alten Urb wohner ber Rufte, wie bie Cauconen, Mariandonen, Baphle gonen, Chalpbier, Mojonoten, Macronen und Anden, mußten icon ber höberen Civilifation ber fortgeschrittenen griechischen Unsiedler weichen, die bei ihrer freien republikanischen Berfassung als Democratien ober Aristocratien fich biefes Sclavenbienftet au eigenem Bortheile so au bemächtigen verstanden, daß fie baduch zu Wohlstand, Ansehen und Macht gelangten, in einer Zeit, wo bei Sclavenwesen überhaupt bei allen Bölfern bes Alterthums wie bei ben Bellenen und felbst bei einem Blato und Aristoteles mo als eine Nothwendigkeit, als ein Naturrecht bes Gebilbeten über ben Barbaren angesehen wurde, ba ber Sclave jum Diene bes herrn bestimmt sei. In diesem hergange liegt die Geschicht ber berühmtesten, zu größter Macht gelangten Uranfiebelungen, wi von Heraclea, fo von Sinope, Amisus, Cerasus, Trepezus, eben fo wie ber burch ihren Ginfluß weiter verbreitete pontischen Colonisationen, wie Tieum, Amastris n. A., beren Bahl so groß war, baß sie sich gar nicht mehr alle nachweisen laffen (Seneca, Consol. ad Helv. 6 gab beren 60, Plin. H. N. V. 29 80 an, Neuere fteigern ihre Bahl auf mehrere hundert): Borguglich von Megara und Miletus, als ben reichsten blübenbften Mi telpuncten bes Hanbels und Bertehrs und bes Dranges ber Erne terung ihrer auf engen Raum beschränkten politischen Berbaltnife, gingen bekanntlich biefe Colonien aus, und Beraclea wird w Xenophon, Arrian, Diodor, Ephorus, Steph. By, mb Andern als eine Colonie von Megara, bei andern von Bostien genannt, weshalb Strabo's wiederholte Angabe, daß Milefier im Gründer seien, auffallen mußte. Db bieg blos ein leicht verzeihlicher Brrthum und eine Berwechslung bes Ramens bei bem Antor go

wefen, ober in der Unsicherheit der Berichte über die Uranfange ber Ansiedlung lag, Die zulett erft in Die Oberherrschaft ber Milefier gekommen sein mochte, ift vielfach ohne Refultat besprochen worben, ba berfelbe Geist bellenischer Berfaffungeweise bas gange pontische Coloniemesen so burchbrungen bat. daß jeder individuellen Entwicklung des Ginzelstaates baburch seine Selbständigkeit verbleiben konnte. Doch ist aus borischen Schriftgugen auf heraclibischen Mingen am mahrscheinlichsten geworben, bag Megaren bie Begründer maren. Beraclea, von bem Rennel [210] fo fcon als mabr fagt, bag feine Gefchichte es zu bem bochften Ruhm erhoben und in der tiefsten Erniedrigung begleitet habe, hat an Beroborus, Rymphius, Bromathibas, Dom. Calliftratus, Timogenes, Memnon feine meift einheimischen Gefcichtschreiber 11), mas schon an fich Beweis seiner einstigen Bebeutung gewesen, gehabt, unter benen zumal ber lettere sehr wichtige Einblide in die Geschichte und Einrichtungen biefer wie anderer Colonien gestattet, um ben wirklichen Entwidlungsgang fo icheinbar isolirter Buntte berfelben, von benen bis heute noch fo viele großartige Denkmale, Erinnerungen und Einwirkungen auf die Nachwelt fich erhalten haben, nur einigermaßen begreifen zu fonnen.

Da biese meist zerstörten und versunkenen isolirten Localitäten mit ihren verarmten und entvölkerten Umgebungen uns in der Gegenwart keinen Aufschluß über das, was sie einst waren, und für die Zukunft einst in einer anderen Phase der höheren Umgestaltung menschlicher Berhältnisse wieder werden könnten, geben, so müssen wir wenigstens an einige der vergangenen historischen Zustände erinnern, welche hie und da einen Fingerzeig zur Erkenntniß der so inbaltleeren Gegenwart geben mögen.

Griechischer Fleiß und Thätigkeit, sagt ber historiker Schlosser in seiner alten Geschichte, verwandelte bald alles Land in der Nähe seiner Landspitzen und Borgebirge, auf benen die Colonien an günstigen Gestadeorten angesiedelt waren, in einen Garten, durch die Unterjochung der ihnen leibeigen gemachten Barbaren. Ihre Städte mit ihren griechischen Berfassungen wurden aber bald durch Handel und rührige Schissart, in denen sie für jene Zeit die Meister waren, mit ihren Stammgenossen in der Nähe und andern Bölkern in

<sup>210)</sup> J. Rennell, Western Asia. Lond. 1831. 8. T. II. p. 115.

<sup>11)</sup> H. L. Polsberw, de Rebus Heraclese Ponti etc. Specim. Brandenb. 1833.

ber Ferne an ben pontischen uralten mediterranen bis zu ben frie ichen, agyptischen, iberischen Gestaden wohlhabend und reich. Sie wurden die Afple ber Flüchtlinge und Berfolgten, Die aus bem westlich fleinasiatischen und bem eigentlichen Griechenland burch belitische und andere Wirren verscheucht sich zu ihnen retteten, und blübten auch burch griechische Runft und Wiffenschaft auf, welche bie Bellenenstämme ftets in ihren Schutz genommen und geforbert haben. So wuchs die Macht ber Colonien oft weit über die engen Grenzen ihrer localen Ansiedelungen hinaus, und es erhoben fich ibn einzelnen Stäbte oft zu bedeutenden Staaten und Staatenvereinen, zumal auch durch von ihnen wieder ausgehende Tbatercolonien. Und diese Berhältnisse blieben auch vorherrschend, wenn ihre dems cratischen ober aristocratischen freien Berfassungen, wie bie meiften, zulett unter die alte Gewalt von einheimischen Regenten ober & rannen tamen, die boch nur den Flor ihrer Berrichaft zu erhalten und ju ftuten suchten.

Sinope, die reichste und glänzenoste biefer Colonien, ethet sich auch am längsten als freie Republit, da sie erft 200 34kt vor Chr. Geb. durch den König von Pontus seinem Reiche einverleibt, ihre Freiheit verlor. Dasselbe Schickal traf auch Anifus, aber beide Städte blühten dennoch auch unter der Regierung der pontischen Könige fort, bis sie durch Mithridates DR. Sun

auch zu Provinzialstädten ber Romer wurden.

Heraclea<sup>212</sup>), welche unter ben pontischen Colonien als Anftocratie ben ersten Rang einnahm, war auf Mahnung eines Ortels gegründet, dem Heracles eine Stadt zu bauen. Bon ihr nut ihrem bequemen Hasen gingen andere Colonien, als ihre Gradungen genannt, aus, wie Chersonesns, Callatis n. a. (Stade XII. 542). Ob dieses ursprüngliche, primäre, oder nur von ihren sogenannte, wie die hellenistischen Autoren es darzustellen pflegen, wirkliche erste Gründungen waren, wie dies aber bezweifelt werden kann, lassen wir dahin gestellt sein. Da jedoch anch Heraclea selch schon vor der Ankunst der Megareer oder Bootier einen phonicischen Eult hatte, so ist dies ein entschiedener Beweis, daß and die griechische Peraclea eine ältere, von Phöniziern ausgegangen Stiftung gewesen sei, wie dies zuerst Movers<sup>13</sup>) als entschieden Thatsache nachwies.

vol. III. p. 526—558. 12) Movers, Phonigier, II. A. S. 208—304.

Die aristocratische Berfassung gab aber zu vielen Barteinngen x angesehenften Familien Beranlaffung, Die bamit enbigten, baft ner ihrer Borfteber, Rlearchus, ber früher exilirt mar und als erbamter fich in Rriegsbiensten ber pontischen Ronige ausgezeichnet itte, auch vom persischen Könige Artagerres II. (Mnemon) begunigt war, bei feiner Burudberufung in feine Beimathftabt fich jum Heinherrn berfelben aufwarf. Obwol ein Schüler bes Blato und folrates, wurde er ber graufamfte Tyrann feiner getnechteten lärger, wobei er aber als Freund ber Literatur bie berühmteste libliothet feiner Zeit in Beraclea anlegte, welche bie größte vor ber eit ber Ptolemäischen mar. Unter ihm und nach feiner Ermoring folgten feine Brüder und Reffen, unter benen bie Berrichaft 18 einer blogen Stadt und Colonie ju einem vielmehr felbständigen Larianbhnischen Fürstenthum berangewachsen mar, in bem gar ber Thrann Dionhfios, ber Zeitgenoffe Alexaners D., als biefer nach bem Siege über bie Berfer am Granicus len griechischen Stabten Kleinafiens ihre Freiheit wiedergab, fich sch auf seinem usurpirten Thron, auf bem er ben Titel König annommen batte, erhalten konnte. Als ihm ber für feine Tyrannei lerdings sehr frühzeitige Tod Alexanders sehr gelegen kam, errichte er der "Freude" in Beraclea eine Statue. Dierauf beirathete bie perfifche Fürstin Amastris, Tochter bes Drharthes, enders des gestürzten Königs Darius, den Alexander in seine Leiberbe eingereiht hatte, und als biefe zur Wittme geworden und ater bem Lyfimadus, bem Nachfolger Alexanders neu vermählt ar, brachte fie biefem auch ihr Erbe Beraclea und die Maandynenherrschaft zu ber feinigen bingu. In biefer Zeit legte fie e neue Colonie Tieum am Billaus an, und aus einem Berein überer Colonisten bei Gefamus forberte fie bie Berjungung biefer olonie, welche ihren Namen Amastris erhielt. Nach Amastris rmorbung burch ihre eignen Sohne murben biefe ihre brei hinterfenen Stabte Beraclea, Tieum, Amaftris von Lysimachus Ibft, in Folge feiner neuen Berbindung mit ber agpptischen Urnoë, einer ptolemäischen Ronigstochter, erft ausgepländert, bann ieber als freie Stäbte erklärt. Dbwol ber Sandel Beraclea's och fortblübte und zumal die Flotten der Beracleoten die usgezeichnetsten im Bontus waren, welche in ben Seefchlachten m Ausfall zu geben pflegten, fo wurde boch bie zweite Stadt maftris von ber Mutterfadt abwendig gemacht, wodurch Beralea geschwächt werden mußte.

Der Freistaat Heraclea hatte sich auf Kosten des Unglüds seiner westlichen bithynischen Nachbarkönige bei ihren inneren Jehon bereichert, gleiches traf ihn nun durch den Ausschwung seiner östlichen Nachbaren, der Könige von Bontus. Der treulose Statthalter von Amastris verkaufte die Colonie gegen eine große Geldsumme muriodarzenes, den König von Pontus, wodurch dieser eine Flotte erhielt, die ihm eine Uebermacht zur See zu Wege brachte. Der Ruhm und das Ansehen von Heraclea ging dadurch an Amastris über, zumal da der nächste pontische König seine Restdenz nach Amastris verlegte, die hundert Jahr später unter Pharnaces I. Sinope zur glänzenden Residenz der Könige von Bontus erhoben wurde, in welcher Mithridates der Große, dessen Entel, seine höhere Ausbildung erlangte.

Beraclea wurde burch bie späteren Mithribatischen Rriege mit in bie Banbel bes Mithribates und ber Romer verwickelt, a. hielt fich zwar noch eine Zeit lang felbständig und in feiner Blutte, und hatte felbst noch feinen Sanbel ansehnlich erweitern konnen, bie daß dieser Ort von Mithridates Truppen eingenommen wurte Lucullus verjagte diese zwar balb wieder baraus, aber bei einer zweiten Besitnahme burch bie pontischen Gulfstruppen, wo ba treulose gallische Anführer fie an ben Feind verrieth, brangen bie Römer unter Cotta's Commando abermals in die Stadt ein m übten nun die größten Graufamkeiten gegen bie unglucklichen Be wohner aus. Er plünderte ihre Tempel und Schäte, beranbte ft aller Zierben, Rleinobien und verwüftete bie Stadt ganglich, lief ba hafen verschütten und vertaufte sogar die Einwohner zu Sclave. Zwar wurde Cotta im Senat zu Rom angeklagt und verurtheilt, man habe ihn zur Ginnahme ber Stadt commandirt. aber nicht ut Berftörung, boch nicht weiter bestraft; Rom gab bie Roften win Wieberaufban ber Stadt ber und ben Bertauften die Freiheit gurud, aber die Bluthe Beraclea's war vernichtet und ihr Boblstand vor Die Bürger ber Colonie, welche bie Romer nach Bergcles aussandten, hatten bas Unglud, furz vor ber Schlacht von Actina, burch ben lleberfall eines galatischen Tetrarchen ermorbet zu werben, ber bies auf Antonius Befehl gethan zu haben behauptete. moffir er im Triumphe aufgeführt und hingerichtet wurde (Strabo XII. 543).

Unter ben Byzantinern und das ganze Mittelalter hindurch, in ber Beriode des trapezuntischen Kaiserthums und der Genuese Schiffahrten im Bontus, die sich vorzüglich nach den Rordtiften wandten, wo La Tana am Tanais ihr Hauptemporium wurde, tonnte bie alte Bergelea, welche unter bem Ramen Bunta rechia in ber catalanischen Rarte vom Jahre 1375 eingetragen ift, und bei ben Schiffern bes Mittelalters meift als Benberachia ober Benberachi ober richtiger Benberatli, b. i. Benber ober Safen Grafli. wie fie noch Tournefort nennen borte (im Jahr 1701)214), vortommt, zu feinem großen Aufschwunge tommen, und noch weniger unter ber nachfolgenben türfischen Berrschaft, als lettere von Mubammed II. aus Benberachi verigat wurden. Doch bat ihr Berkebr wol niemals gang aufgebort, benn felbft Ebrifi nannte fie noch mit bem antiken Namen Beraclea an ber pontischen Rifte (im 3. 1150)15), und auch Abulfeba16) erwähnte fie noch, boch freilich nur, um ju fagen, bag fie vom Rhalif Barun al Rafchib bei einem Ueberfall in Rleinasien ausgeplündert und zerstört worden sei (im Jahr 806 unter Raifer Nicephorus) 17), um feine Legende von ben Siebenschläfern auch bort anzubringen 18). Emling Efendi. ber fich im 3. 1648 bort nicht aufhielt, sonbern nur vorüberschiffte, fagt, baf er an bem fleinen Caftell Tichoban Raleffi (b. i. Schaferschloß) baselbst gelandet, wo teine Garnison stand, boch bas Stanbbild bes Erbauers bes Caftells gesehen, bas gang nach bem Leben gearbeitet fei, auch noch eine antite von Genuesen einft bort errichtete Statue, die seitbem nicht wieder genannt wurde 19).

Tournefort hat auf seiner Hinreise nach Trapezunt (im J. 1701) und zum Ararat, obgleich er nur kurze Zeit in Heraclea verweilen konnte, ihrer Lage 20) einige Ausmerksamkeit gewidmet; ihre Ummauerung mit Thürmen schien ihm byzantinisch zu sein, aber an vielen Orten der Stadt traf er Reste von Säulen und Inscriptionen aus älteren Zeiten und die Stusen zu einem Türkenhause ganz aus Säulen gebildet, auf denen er den Namen Trajans noch gut lesen komnte. Die hohe Lage der Stadt schien ihm wie zur Beherrschung der ganzen Umgegend gemacht; unter derselben breiteten sich gegen das Meer aber Sümpse und Moräste aus, die ihm das weitere Umbergeben versagten, doch war er glücklich, dort

<sup>214)</sup> P. de Tournefort, Relat. d'un Voy. du Lévant. T. II. AVI. p. 84—88.

15) Edrisi b. Jaubert II. p. 392.

16) Abulfeda, Tabul. Geogr.;

Reisfe in Buschings Magaz. Th. V. 1771. S. 303.

17) G. Beil.

Geschichte der Chalisen. 1848. Th. II. S. 160.

18) Reinaud,

Descr. des Mon. du Cabinet du Duc de Blacas. T. I. Paris 1828.

p. 184.

18) Ewliya Esendi, Narrative of Trav. l. c. II. p. 35.

19) Ansicht der Lage von Heraclea in v. Tchihatchess, Asie Mineure.

T. I. Atlas. pl. 21.

ŧ.

als Botaniter schöne Dolbengewächse zu finden, in benen er eine officinelle Bflanze bes Dioscorides wieder zu erkennen glandte (er nannte fle Sphondvlium orientale maximum). Es fcbien ibm mit Recht, daß Strabo von einem guten Safen (evaluevos, XII. 549) ber Colonie spreche, die ohne einen folden municalich burch ibre Rriegsgeschwader, Die fo häufig Seeflege bavon trugen, eine fo große Macht hatte erlangen konnen, baf fle Fürften und machtigen 26nigen Trot bieten konnte. Die Rufte, an welcher Erekli liegt, ftreicht von Sub nach Nord und endet mit einem Borgebirge, ben Baba Burun (Acherufia ber Alten); die Bai von Eretli ober Benberatlia (b. i. Benber, ber Safen, von Gratti) 221) bringt von West her erft in halbtreisformiger Bucht in Die Rufte ein, in beren innerstem geschützten Wintel bie Stadt entlang über bem Stranbe auf ber Bobe erbaut ift, wo auch bas Schiffsmerft liegt. Die offene Rhebe ist mur theilweise vor ben R.D.- und Oftwinden geschütt; aber noch zeigt ber Reft eines Molo's, ber gegen G.B. Die Bai in zwei Theile getheilt, bag binter ihr ein fünftlicher hafen von bebeutenbem Umfange für zahlreiche Flotten auch gegen bie Nordwinde geschützt liegen konnte. hier nur konnte ber gute Safen liegen, ben Arrian (Peripl. P. Eux. 16) und Strabo bei ber febr großen Statt Beraclea, auch wie Marcian. Beracleota (Periplus 70 πόλιν μεγίστην) anführten. Den noch bente fichtharen, obwol zerstörten Molo bielt auch Tournefort für einen Gennesenbau, ber aber einen alteren Molo zur Bafis gehabt bebe 3m Schute biefes alten Molo ftanben aber fcon au Tenophons Beit fehr viele Schiffe, welche bem vom Guphrat rudfehrenben Grib denheere feine gludliche Beimtehr jur Gee fichern tonnten (Xenoph Cyri Exped. V. 6. 10 und VI. 2. 1), so wie ihre Rriegeflotte und ihre Sanbelsschiffe bier vor Anter liegen mochten. einst bem Antigonus 13 Galeeren gegen Antiochus, 40 Rriegsschiffe ben Bygantinern ju Gulfe ichiden, und bem agoptischen Raus Ptolemaus zum Sieg in ber Seefchlacht gegen Antigonus burch ihre großen Kriegeschiffe mit 4 und eine mit 8 Ruberbanten, ben Löwen, verhelfen, die damals am größtgebauten Schiffe bes Alterthums; und als fie schon im Berfall von ber noch größern pontischen Flotte bes Triarias besiegt wurden, hatten sie boch noch 30 Reberschiffe im Bafen.

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup>) Taithout de Marigny, Pilote et Atlas de la Mer Noire, Odessa 1856. Tab. 36, Baie de Pendéraklia.

A. Jaubert, ber hundert Jahr fpater nach Tonrnefort (im Jahr 1806)22) biefe Eregli besuchte, stimmt mit jenem barin überein, daß ber Bafen auch beute noch ein ziemlich ficherer fei, ba ihn ja von ber Landseite bie umliegenden Boben theilweise ichuten; aber bie Bewohner bes Safenortes will er nicht besonders rubmen, fo wenig wie andre vontische Strandbewohner, bei benen die Schiffbritchigen wenig Erbarmen fanten. Nächtlich angezundete Fener follen ihnen fogar nicht felten bagu bienen, bie in Sturmen bebrangten Schiffer vielmehr irre ju leiten, um ihre flippige Rufte mit Beute zu bereichern. Bis zu Jauberts Beit, bemertte er, habe fich tein europäischer Conful ohne Beiftand ber Pforte in Eregli erhalten konnen, ben einzigen Dt. Allier be Sauteroche ausgenommen, ber es aber berftanben habe, fich bei ben 5000 Bewohnern bes Ortes in Respect ju erhalten. In einer Rote beffelben, Die Saubert von ihm mitgetheilt erhielt, suchte er ju zeigen, bag D'Anville's Anficht ber acherufifden Salbinfel, Die Zenophon noch ale bie 2 Stabien tiefe Stelle bee Gingange gum Tartarus, aus welchem Beracles bier ben Cerberus beraufgeholt baben sollte, schilberte (Xenoph. Cyri Exped. VI. 2. 1), eine irrige Die Stadt liege am Westabhange ber Boben um bie Bai, 800 Toifen fern von ber Acheruffa-Halbinfel, ju ber er oft fpagieren gegangen fei, und ftete bis zu ihr 20 Minuten Zeit gebraucht habe. Der gange Golf habe 5 Lieues Tiefe, Die Stadt liege in beffen Mitte wie im Amphitheater an beffen hohem Ufer umber gegen S.W. gelehrt. Die Schiffswerft liegt am Norbende auferhalb ber Stadt von Thurmen flankirt. Die alte Burg im Ruden ber Stadt dominirt die als Strand burch Schuttboben erst vorgeschobene ebene Halbinfel, von welcher ber Molo gegen S.B. ausgeht, ber offenbar nur ein tunftlicher, aber in frühefter Beit aufgeworfener mar: benn ein naturlicher Safen fehlte und bei ber Anfiedlung icheint man im Dienfte bes Beracles, bes fcutenten Beros, ber auf allen Mingen und Annstwerten ber Stadt verherrlicht murbe, nur bie fichere, bas Bange bominirenbe Lage ber fteilen Landseite im Muge gehabt zu haben. Dit ber Zeit aber tam bas Beburfnif eines Runfthafens bingu. Gie warfen einen boppelten, grofartigen Damm beshalb in bie Meeresbucht, beffen fchatenbe Daffen man noch gegenwärtig an ber Nordseite in einem Salbfreise bis auf 360 ober 400 Fuß weit vom Ufer gerechnet sich ausbehnen fieht (auch

<sup>22)</sup> A. Jaubert, Voyage en Arménie etc. Paris 1821. 8. p. 408-413.

auf Pl. 21 sichtbar). Da wo sie an bas Ufer anstoken und mit bem Westlande sich in den festesten Constructionen verbinden, zeigen fich mächtige Steinquabern von wenigstens 10 fuß Länge, Die noch in großer Breite neben einander und in Schichten über einander gelegt ben Jahrtausenben tropten. Die lange Reibe von 30 Jahr hunderten, fagt be Sauteroche, hat die Eden ber coloffalen Dusbern zwar abrunden, aber nicht zerftören und ihre Lage nicht ber-Tournefort, ber zu turze Stunden in Greffi rücken können. war, irrte, biefen Bau ben Genuesen vindiciren zu wollen. noch bestehende Rest des trodnen Molo, der wie eine Art Cap bilbet, verliert sich jedoch schon 20 Schritt vom Ufer unter ben Bellen, aber bie Diftang beiber einstigen Damme von einander beträgt über 1500 Fuß und dieser Raum ift ber heutige Hafen, ber nabezu versanbet und auch mit ben Trümmern ber alten Damme gefüllt ift, und daher nur Barten und fleinen Schiffen von bochftens 1'/, Braffen Tiefe jum antern bienen tann. Bei Gud- und Bestwinden fichen auch biese zu unficher und werben mit Bulfe von Schiffswinden auf das Trocene gezogen.

Der Kilibsch-su (b. i. Schwertfluß, ber alte Lycus) slieft nur eine kleine halbe Stunde im Sid der Stadt, ohne Moraste an seiner Mündung, zum Meere, die eine Breite von 30 Fuß einnimmt; wie ein Mäander serpentirt er, in tieses Bette eingeengt, durch eine liebliche Ebene, auf beiden Uferseiten von großen Weidenbäumen beschattet, deren weite Berzweigungen die ganze Flußbreite gewöldartig überschatten und romantisch verschönern. Außerhalb der Stadtmann an der Nordseite zwischen dem Molo und dem Cap Baba (einst die Spitze der acherusischen Halbinsel) diegt sich die Küste gegen West und bildet eine Bertiefung, die wegen des hohen Terrains jedem Schiff und selbst Kriegsschiffen einen guten Antergrund sichert gegen N. und N.D.-Winde, eine bloße Rhede, die gegen S. und S.B. jedoch offen bleibt, so daß kein Schiff darin überwintern könnte und nur etwa zuweilen von Stürmen verschlagene Schiffe hineingezest werden.

Der Pilot<sup>223</sup>) giebt der Bai von Penderaclia von Con Baba in N. bis Cap Raba Satal in S., wo wieder Berge anfteigen, eine Ausdehnung von 21/2, Meilen und eine Tiefe von 1 N. won W. nach O.; in ihrer nördlichern Hälfte liegt die Stadt und zwischen ihrem Nordende und gegen das Cap Baba hin springt der

<sup>&</sup>lt;sup>223</sup>) Pilote etc. de Taith. de Marigny l. c. p. 166-167.

## Beraclea, Eregli und feine Ruinen.

stike Molo an 1500 Fuß gegen S.B. vor; die Seetiefe am Molo i 3 dis 4 Brassen auf Sandgrund; die Ankerstation außerhalb des kolo an dessen A.B. Seite scheint aber wegen des größern Schutzes or N. und N.D. Winden doch dem Cap Baba vorzuziehen zu in; gegen die Mitte der Bai sindet man dei 6, 7 dis 9 Brassen intergrund in Sand und Schlammboden. Die astronomische Lage ird zu 41° 17′ N.Br. und 29° 06′ 30″ D.L. v. P. angegeben.

Jaubert zählte hier 5 Moscheen, 2 Khane, 2 öffentliche Bäer, 200 Kaufbuben und 5000 Einwohner, die nur wenig Handel eiben und in Elend und Armuth lebten unter thrannischer Oberewalt; ihre wenigen Exporte bestanden in Seide, Leingarn, Wachs, lepfeln, Rüffen und etwas Bauholz. Der Boden umher war aber hr fruchtbar und der alte Ausspruch: "Mariandynorum terra

emper viret" noch heute mahr.

Mle Mineworth (im. 3. 1839)24) biefe Stabt befuchte, um pre Lage genauer zu erforschen, borte er ihren Safen Benb-Eregli, ie Stadt aber Herakli nennen. Da er fich 4 Tage hier aufhielt, elang es ihm, einen Plan ber Stadt aufzunehmen und burch brei Reridian - Observationen ihre Breite unter 41° 15' 30" N.Br. zu Rimmen, ihre Lange nach einer mittleren Observation auf 31° 30' L. v. Gr. Capt. Gauttier hatte ben Leuchtthurm auf 31° 24' P.D.L. v. Gr. bestimmt. Die heutige Stadt mit ihren 250 Memischen Häusern und 40 ber Griechen, die eine Kirche und Schule haben, nimmt nur die Südwestecke der antisen Colonie-Die Mauern ber Stadt, am Meere entlang ziehend, n, wie auch die Stadt, den Berg hinan bis zur höchsten Spite, fie fich in zwei Arme theilen und die Acropolis umgeben, bo eine byzantinische Inschrift an ihrem Eingang steht. r wendet sich dann gegen die Seite des Thales Tabana ffi (b. i. Sohlen-Thal), in beffen Mitte ein kleiner Fluß, elbar im S.W. ber Stabt, zum Meere fließt. baselbst, ber jett mit Grabsteinen ber Türkengraber bebedt t in seiner Mitte die Ruinen eines Tempels, den man für te ber Diospolis halten könnte. Die Stadtmauern find sehr und meist aus ben antiken Mauerresten aufgebaut, an hauenen Quabern und Säulenfragmenten, Cornischen und tiele Inscriptionen und Kreuze aus ber Byzantiner Zeit sich

hinsworth, Notes etc. in Roy. Geogr. Soc. of London I. c. Vol. IX. p. 225-226; beffen Trav. and Res. Vol. I. p. 38-42.

Balbinfel ffihrt, bat nur eine Breite von 800 bis 400 gag un bient jum Schiffszimmerplat fur beibe Safenfeiten; ber guit Ifthmus, ber bie erfte mit ber zweiten Salbinfel, auf melder wi Caftell liegt, verbindet und burch einen Damm jum liebergung erhöht wurde, ift zwar etwas breiter, über 1000 Fuft, aber bod b niebrig, bag bas fturmifche Meer ihn oft mit feinen Bogen fier folagt und bann beibe Stadttheile fcwer juganglich macht. Die vorliegende kleine, aber felfige, gang unbewohnte Infel ift boch, w bie Ginfahrt zwischen ihr und bem nordlichen tleinen Safen ift zum nicht ohne Rlippen, aber boch 30 bis 36 Fuß tief. Die fühmeff Geite ber vorversten Salbinfel mit bem Caftell, wo eine fin Befatung and ein Staatsgefängnift 232), in bem gumel mabrent W ägpptischen Krieges viele Reufranken, wie zu Totat, Amafia 🖚 anbermarts, gefangen gehalten murben, besteht aus wilben, faft i rechten Gelfen, Die fich ilber Die Bai erheben, und wird Dimes Burun genannt, b. i. Diman - Rafe. Der Bafen id war einst mit großen behauenen Quabern eingefaft. augungliche Lage biefes Caftells, awifchen Rlipben und jenfell engen Augunge über Die Ifthmen, eignet auch beute baffelbe m an einem Berweisungsorte abgesettet und revoltirenber Beis Statthalter, Die in Ungnade gefallen. Uebrigens ift ber Det gang unbebeutenb33), hat nur 145 Häufer und feine 1000 Etuno Dhne die noch übrigen Bauwerke aus ben Zeiten ber Ge würde der Ort noch viel unbedeutender erscheinen, denn das bie alte Sefamus, ift größtentheils bie Gennesenburg bes 2 alters, von welcher aus biefes thätige Sandels - und Schiff vorzüglich die pontischen Safen und ben bortigen Bertehr bebe konnte. Gie maren bie Erbauer ber Mauer und ber D welche bie gange alte und neuere Stadt nod beute umgeben. dies die Bappen ber Genuesenrepublit fiber ben T gangen nachweifen, obwol biefelben zu verfchiebenen Beiten n worden find, aber ihr Hauptentsteben boch ihnen verbanken. mit ben benfelben einverleibten antifen Marmorreften, Bibatt. Saroophagen, Ganlenreften, Die mol aus ben Beiten ber ftage nigin Amaftris (bie man wegen ihrer hoben verfischen Ber ihrer Männerbeberrschung und ihres grofartigen Stäbtebanes

...·a) jan漢

<sup>218)</sup> A. Jaubert, Voy. I. c. p. 463. (32) W. Atnaworth, Trust of the Vol. I. p. 54—58; beff. Notes i. c. Roy. Geogr. Journ. Links p. 233—235.

Stabt (Amastrianorum civitas et elegans et ornata etc. C. Plinii Epist. Lib. X. XCVIII. ad Trajan. p. 519 ed. Gierig. II. 1802). beren Canale jedoch noch zu verschönern und zu überbeden maren. Spater als Episcopalfit meiftens Amaftris, aber auch Amaftrion genannt, mar fie ein großes Emporium für ben Seeverfehr bes Bontus geworden, das von den Kirchenschriftstellern bas "Auge Baphlagoniens" und sogar bas "Auge ber Belt" (Paphlagoniae, aut Orbis potius ocellum, cf. Wessel. Itin. Ant. in Hierock. Synecd. p. 696) genannt zu werden verbiente. geborte jur Eparchie von Bapblagonien; unter ben Genuesen, jur Reit ber Comnenen, murbe bie Stadt ein Sauptfit ihrer Macht, und ihre gurudgelaffenen Bauten bezeugen bies noch beute, aber ihre besondern Schicffale und die ihrer Umgebung liegen im Dunkel; fie fiel mit bem blutigen Sturg bes trapezuntischen Raiserthums im 3. 1461 an ben Eroberer von Conftantinopel, Duhammeb II. ber einen Theil ihrer Bewohner in feine Residenz nach Bera berpflanzte, und fie felbst in Elend und Armuth zurudließ. In neuern Beiten ift fie nur wenig besucht und gefannt.

Die Lage ber Stadt 29) ift febr eigenthümlich zwischen zwei Baien in Oft und West auf zwei vorspringenden felfigen inselartig liegenden Borgebirgen 30) erbaut, die burch Landengen mit einander verbunden find, in beren inneren Buchten boppelte Safen gegen Rorden und Südwesten geöffnet liegen. Dem nördlichem Bafen liegt wiederum eine schützende Felfeninsel vor, ber fühmeftliche Bafen aber wird auf ber Gubfeite vom festen Bestabe befchrantt. Diefe beiben Safenbaien find nur von fleinem Umfange und gegenmartig halb versandet; die Bai gegen Oft ist aber von febr weitem Umfang und geräumig, aber gang gegen Norben geöffnet; fie giebt Ach in großen Bogen landein gegen Dft auf einige 20 Stunden weit fort bis jum Borgebirge Tichafro 831). Bon ber Meeresfeite ber gesehen zeigt fich bie Stadt mit ihren verschiebenen Theilen wie eine Gruppe aus verschiedenen Infeln gebildet, und wirklich befteht fie porzüglich nur aus zwei klippigen Salbinfeln, Die burch gang ebene fandige und schmale Ifthmen mit einander in Berbinbung fteben. Der erfte berfelben, welcher bom Festlanbe gur ersten

<sup>2°)</sup> Taitbout de Marigny, Pilote de la Mer Noire l. c. Tab. 35, Plan d'Amastra, u. p. 163—165.

3°) S. die lehrreiche Ansicht in P. v. Tchlhatcheff, Asie Mineure. I. Atlas, Planche 24, Amassera.

31) Nach dem Piloten liegt Amastra unter 41° 45' R.Br. und 30° 02' 56".
D.L. v. Gr.

Bon wem biefer felfige Zugang gebahnt wurde, ift unbefannt. Eine aur Seite eingehauene Nische bat eine lateinische verftummelte 3 fdrift, auf ber nur bie Worte: "Protage Norenti Claudi Germanici" (?) ftehen follen. Etwas weiterhin fah man noch eine Bafis mit einem Gewölbbogen und ber fehr verftummelten Statue, bie in eine Toga gehüllt, zwar ohne Ropf, aber in grazibser Stellung von guter Arbeit ift; bicht babei fteht eine Saule mit Biebestal aus foliben Relfen gehauen, mit einem coloffalen Abler, bem auch ber Ropf ab In ber Rabe noch zwei andere Tafeln mit Infcriptionen, bie aber gang unleferlich geworben. Die Ganle mar 12 f. bod, bie Statue von natürlicher Größe; Die Bafis bes Bafaments 7 ff. breit, 12 F. hoch; ber Abler 41/4 Fuß hoch, boch wol bem Erbauer be Felestrafe zu Ehren errichtet. Weiterhin folgten noch andere De male am Wege, wie eine folibe Mauer im balben Rreisbeget, 14 Fuß boch, 7 Fuß breit und 15 Fuß tief; eine Biertelftank weiter auf einer hoben bominirenben Stelle, die bom Meer ibefcaubar war, zeigten fich Ueberrefte eines alten Manfoleums un neben ihm ein febr schöner Sarcophag, vielleicht bas Grabmal be Ronigin Amaftris, bas auf einem Berge erbaut fein follte, mi biefer Localität wenigstens entspräche. Bon biefer Sobe führt in gewundener Bergpfad, auf bem noch großartige Ruinen von In bucten sich zeigten, unter schattigem Laubgewölbe und burch inig gewachsenes Gebufch, ber schöufte Burbaum (nogos, Strabo M 545, Buxus sempervirens), fagt Strabo, machje bei Amagrif au Rytoron 234); und weiter oftwärts um Travezus bat ibn auf R. Roch bis jur Bobe von 4500 Fuß fib. b. DR. in fconften Daffe als Niederwald vorgefunden, hinab zur hafenstadt. Ans einer # ciellen geognoftischen Befchreibung bes Terrains um Amaftris Schleban35) gegen S.B. ber Stadt bis Thrla aghan gehthe vor, baf man bier auf Spuren von Steintoblenlagern geftofen ift, die für die Butunft vielleicht von einiger Bebeutung fit:ik Dampfichiffahrt werben burften. 3mar find fie bis jett were einzelnen Stellen fragmentarisch entbedt worben; bas gange Richt gebiet hat aber auch viele Berwerfungen biefer Roblenlagets litten und gezeigt, daß baffelbe verschiedenen plutonischen Unmil

<sup>234)</sup> E. G. K. Meyer, Botanische Erläuterungen zu Strado 22. 1668.

S. 42, 78. 34) Schlehan, Berjuch einer geognoptischen Bestern bung ber Gegend zwischen Amasen und Tyrla an ber Alle Kufte von Kleinasten, in Zeltschrift ber beutsch. geolog. Geftalen in Berlin. Jahrg. 1852. S. 96—142.

wol bie Semiramis von Rleinafien genammt hat), ober bot and ben Zeiten Trajans und nachfolgenden Römerzeiten berrühren bileften, fint bie byzantinischen Banreste vermischt, aber im Buid Lambenfitht ber Genuefen ornamentirt und häufig mit ihren forgfiktig in weißen Marmortafeln ausgehauenen Ablerwappen in Basreliefs an vielen Scien und Winfeln ber Mauern nach ihrem Gebrauche versehen, die meist als Trümmer herabgestürzt sind. Stadtfronte fieht in ihrer gangen Ausbehnung gegen ben Porben und hängt burch ihre Laubenge nur mit bem Festlande zusammen. Ihre Safen können gegenwärtig nur noch ein paar Dutend von Schiffen berbergen; ber nörbliche fleine Safen ift fast verlaffen, ber fitowestliche aber noch immer trefflich geschützt gegen die Sturme und Ruftenftrömungen, boch wenig besucht. Die größte Seite ber Stadt ist gogen die Sildfeite nach bem Lande zu ausgebehnt, wo fie fich ihr burch ein fehr pittorestes Thal mabert, bas auf allen Seiten von hohen Bergen eingeengt und mit bichter Waldung bebockt ift, aber voll Refte alter Trilmmer liegt. Gine ber gröften berfelben zeigt ein weitläuftiges Gebäube ans rothem Ziegelstein errichtet, voll von Bogenconstruction und fehr irregulär, mit roben großen Diaberfteinen überbedt. Gin schöner Thoreingang mit halbbreisförmigen Bogen flibrt zu biefem bom Bolfe Babiftan genannten Bau, ber Minsworth einft ein Rlofter gewesen zu fein foien. Am Sufe ber Bevge gegen Weft fund Refte eines Aguabucts, melder ber Balbinfetftabt nicht feblen burfte, um fie mit frifdem Baffer zu verseben. Die Berge umber, voll antiker Baureste, Die aber wie ber Bubiftan von Begetation, bem schönften Grun von Wald und Gebufch abermuchent find, geben ber gangen Landschaft einen einzig remantischen und vittoresten, acht vontischen Character, der nur noch ben ber laubichaft Sinope's übertroffen wirb.

Auch von der Landseite vom Partheniusstrom, also von Westen ber kommend, wietet der sehr enge und einzige Zugang, den Linkswork begehen konnte, mandes Beachtenswerthe zur nähern Unterfachung dar, was suiher muhesamt geblieben war. Noch keine drei volke Stunden von der Wändung des Ordeiri dei Bartan erreicht wann das That des Kurutschai, der sich sehr bald zu phantastäschen Klippen verengt und zu Waldbergen hinaufsührt, von denen man wieder das Meer erblickt. Ostwärts führt ein Steilweg die Felsen hinab, dessen Ausgang zur Haldinselstadt dilden, der auch nicht ohne Schwierigkeit bleibt, wodurch also Amastris sehr gesichert erscheint.

Bon wem biefer felfige Zugang gebahnt wurde, ift unbekannt. Ein gur Seite eingehauene Rifde bat eine lateinifche verftummette 3 fchrift, auf ber nur bie Worte: "Protage Norenti Claudi Gernsnici" (?) fteben follen. Etwas weiterhin fab man noch eine Bafis mit einem Bewölbbogen und ber fehr verftummelten Statue, bie in eine Toga gebüllt, zwar ohne Ropf, aber in graziofer Stellung von guter Arbeit ift; bicht babei fteht eine Gaule mit Biebeftal aus foliben Felfen gehauen, mit einem coloffalen Abler, bem auch ber Ropf ab gebrochen. In ber Nabe noch zwei andere Tafeln mit Infcriptionen, die aber ganz unleserlich geworden. Die Gaule mar 12 R. bod, bie Statue von natürlicher Große; bie Bafis bes Bafaments 7 ff. breit, 12 %, hoch; ber Abler 41/2 Fuß boch, boch wol bem Erbauer be Felöstraße zu Ehren errichtet. Weiterhin folgten noch andere Den male am Wege, wie eine folibe Mauer im halben Rreisbogen, 14 Fuß boch, 7 Fuß breit und 15 Fuß tief; eine Biertelftunde weiter auf einer hohen bominirenben Stelle, Die bom Deer niber fchaubar war, zeigten fich Ueberrefte eines alten Maufoleums und neben ihm ein febr ichoner Sarcophag, vielleicht bas Grabmal be Rönigin Amaftris, bas auf einem Berge erbaut fein follte, mel biefer Localität wenigstens entspräche. Bon biefer Sobe führt in gewundener Bergpfad, auf bem noch großartige Ruinen von Man bucten sich zeigten, unter schattigem Laubgewölbe und burch and gewachsenes Gebülch, ber ichonfte Burbaum (nufoc, Strabe III 545, Buxus sempervirens), fagt Strabo, machfe bei Amaftris au Rytoron 234); und weiter oftwärts um Trapeaus bat ibn en R. Rod bis jur Bobe von 4500 Fuß üb. b. DR. in fconften Dafes als Nieberwald vorgefunden, binab gur Safenftabt. Mus einer be ciellen geognoftischen Beschreibung bes Terrains um Amaftris Schlehan35) gegen S.B. ber Stadt bis Tyrla aghan geht her vor, daß man hier auf Spuren von Steintoblenlagern geflofen ift, die für die Butunft vielleicht von einiger Bebeutung fit: bie Dampffchiffahrt werben burften. 3mar find fie bis jest mir # einzelnen Stellen fragmentarifch entbedt worben; bas ganze Rife gebiet bat aber auch viele Berwerfungen biefer Roblenlagers litten und gezeigt, daß daffelbe verschiedenen plutonischen Unter

<sup>834)</sup> E. S. K. Meyer, Botanifche Erlauterungen zu Strabo zt. 1866. 42, 78. 34) Schlehan, Berjuch einer geognoftischen Befeit bung ber Gegend zwischen Amaern und Tyria afy an ber RD. Rufte von Rleinasten, in Zeitschrift ber beutsch. geolog. Geftisch in Berlin. Jahrg. 1852. S. 96—142.

1 %

gen, hebungen und Einfentungen bes Riftenlandes unterworfen wefen, die auch hente noch manche Zerrüttungen und Beränderunbes bertigen Rüftenlandes bedingen.

## Erläuterung 3.

nope (Sanape?), die assprische und griechische Coloniestabt, Sinub der heutigen Türken.

Sinope liegt, nach Samiltone Beobachtung, unter 42° 1' " R.Br., zwischen 32-33" D.L. v. B., in abnlichem Parallel Conftantinopel und Marfeille. Gie ift lange Jahrhunderte burch die berühmtefte Stadt bes Bontus gewesen, die mit ihren itten bas innere Meer von ben Rhaneischen Inseln an beberrschte, r auch auferhalb berfelben, wie Strabo fagt, für bie Bellenen vielen Rampfen Theil nahm und bis zu ben Mithribatischen ten einen mächtigen Freistaat bilbete (Strabo XII. 545); ein iporium, bas aber auch bann noch als Residenastadt Mithrites M. und burch bie gange Beriode ber Römer, Byzantiner istathius ad Dionys. v. 772)36) und Türken, bie in bie neueste t ber Dampfichiffahrten fich in Bedeutung und Ansehen erhalten nte. Die Geschichte ihrer Begrundung hat Mythologen, Siftor und Dichter schon in altester Zeit vielfach beschäftigt 37). Ihr me wird einer Rymphe Sinope, ober einer Amazone Sanape is in thracischer Sprache "weintrunten" beifen foll) jugeschrieben bamit ihr Anfang bezeichnet. Die erften Unfiebler follen Sprer jefen fein, bie ein Befährte bes Jafon ober ber Beracles tolptos (f. ob. S. 683) fich mit Gewalt unterwarf, ber fpater Beros verehrt im Dratel (einem martelor) feinen Ginfluf ause. Dann erft gründeten Milefier bort ihre Colonieftabt und nr nach wiederholten Unsiedlungen, nachdem die erste, mahrinlich affprische Colonie etwa um bas Jahr 785 vor Chr. burch nmerier gerftort mar, und nun erft bie zweite (hiftorisch bestimmum bas Jahr 630 v. Chr.) von Milefiern babin ausgesandte undare Colonie gur Bluthe heranreifen fonnte. Beweise genug bas hohe Alter und bie früheste Bebeutung biefer merkwürdigen

<sup>5)</sup> Dionys. Perieg. ed. Bernhardy. p. 246. 37) Max. Sengebusch, Sinopicarum Quaestionum Specimen. Berolini 1846. 8; 2B. Th. Streusber, Sinope, ein historisch antiquarischer Umris. Basel 1855. 8. S. 1—143.

Scopelo 8243) nennen, jest Bog Tepe Burun, feige von allen Seiten fteil aus bem Meere bervor, habe nur wenig Bugange un an ihr fei fdwer ju landen. Strabo bemertt, baf ibre geletuften Grotten wie Reffel zeigten, die bei anschwellendem Deere fich mit Baffer füllen und ichwer zugänglich find, weil überall jadige Relollippen hervorragen. Die Stadt, von fruchtbarem Erbreich mit vielen Garten und Borftabten umgeben, fei gut ummauert, mit fcbonen Gymnasien, Marktplat und Porticus. Doch wurde fie en paar Mal erobert; Lucullus lieft ihr zwar ihre Zierben, entführte aber zweierlei: bie Statue bes Antolytos, ihres Stifters mb Borftandes ihres Drafels, und bie Sphara bes Billares, ba ber wir leiber teine genauere Renntnig erhalten haben, bie aba baran erinnern blirfte, baß bort auch astronomische und andere me thematische Wissenschaften gepflegt murben. Außer bem Diogenes von Sinope, bem cynischen Philosophen, führt Strabo noch ander Dichter und berühmte Manner ber Stadt an.

Obgleich schon Lenophon, wie Strabo und Andere, bie Stadt in Paphlagonien gelegen angeben, fo wird fie boch von Ste-Bomp. Dela fagt, bag fie in lemäus zu Galatien gerechnet. Lande ber Chalpber liege, und Schlar von Carpanda in Affr rien, wozu auch bie Chalpber ber altern Beit geborten, bem i feinem Beriplus nennt er noch bie pontische Rufte awifchen be Chalpbern, Halps und Paphlagonien mit bem Thermobon, Singe und Cerajus zu Affpria am Bontus (Scyl. Caryand. 89). Sinope theilte in ber perfischen Beit bas Schicffal44) aller Heineft tifchen Städte und gablte, obgleich einem eigenen Torannen gebo chend, einen Tribut an ben Perfertonig, bis in bem Cimoniffe Frieden (449 vor Chr.) auch bie Ruftenftabte und Sinope, wie burch Berifles Ginfluft, ihre Freiheit und Gelbstandigfeit erhieben, benen ein politisches und Handelsbundnif mit Athen folgte, und tie Ansiedlung von 600 athenischen Colonisten, Die sich in Sinope ansiebelten, nachbem ber Thrann ber Stadt verjagt und ein bem kratisches Gemeinwesen eingerichtet war. Zu Xenophons Ich als er mit seinen Zehntausend, die aber auf 8600 berabgeschmit waren, um bas Jahr 400, die Gegend von Sinope erreicht, b herrichte bie Stadt auch ben Ruftenftrich, ben fie ben Barbeit abgenommen hatte, und ber auch später noch oftwärts bis an be

<sup>&</sup>lt;sup>243</sup>) Geogr. Graeci Minores ed. C. Müller, Paris 1855. p. 407, 371.
<sup>44</sup>) Streuber a. a. D. Sinope. S. 40.

Halys reichte. Die Sinoper und Heracleer waren die einzigen Bellenen der Rüffe, die ihren Landsleuten hinreichende Schiffsanzahl zum Transport (hundert Schiffe meint Tenophon) zur Rücklehr in die Heimath liefern konnten. Die von Sinope aus gegründeten Colonien lagen öflicher: zu Rothora, oftwärts des Thermodon (wo Buzuk Kalé nördlich von Ordu), zu Kerasus (micht Pharmacia, das heutige Kerasunt, sondern in Osten von Tireboli), und Trapezus (Trebisond) im Lande der Kolchier, das sich aber erst unter Kömern zu größerer Bedeutung erhob.

Ueber ben bamaligen Handel bes pontischen Emporiums sind wir wenig unterrichtet; außer ben kostbaren affprischen und indischen Baaren Innerasiens, die doch wol wie über Colchis so auch hier über biefen Stapelplat ihren Tranfit finden mochten, haben wir feinen Fingerzeig bei Bolybius ober Strabo, ble vorzüglich nur Baute, Sclaven, Sonig, Bache und Olivenbl, bas nach Strabo um Sinope baufig gewonnen murbe (Strubo XII. 546), und Schiffsbanholy filt bie griechifche und romifche Flotte (Pontica pinus, b. Horat. Od. I. 14, 11) anführen; auch fcone Abornarten (Acer pseudoplatanus) und wildmachsende Bergnufbaume, beren Sola ju Tifchblatten verarbeitet wurde. bie Türken heutzutage, bemerkt ichon Tournefort46), feine Tifche gebrauchen, fo verwenden fie biefes icone Bolg neuerlich au ihren Divans und Sophas. Servilius Damocrates ed. Didot. p. 121-125 giebt Rha ponticum, Phu ponticum, Castorium ponticum und andere Artikel als sinopische Banbelswaaren an 46).

Bon Metallen waren es wol die reichen Eisengruben und die Stahlbereitung der Chalhber oder Chaldder, wie sie zu Strado's Zeit hießen, und die Silbergruben, wie auch Aupfer und Blei der Chalhber, die zu Aenophons Zeit den Mosponösen unterworfen waren und meist von Eisenarbeit lebten, welche Sinope's Berkehr belebten. Wahrscheinlich wurden diese auch in Sinope verarbeitet. Unter den vorzäglichsten Stahlarten neunt Steph. Byz. auch den sinopischen Stahl, der vorzäglich zu Immermannswertzengen diente. Schon Homer hatte die Silbergruben der Chalhber genannt. Ein Hauptverkehr Sinope's war der Küstenhandel mit den griechischen Colonien, mit den Landesproder Küstenhandel mit den griechischen Colonien, mit den Landesproder

<sup>40)</sup> Tournefort, Relat. d'un Voy. etc. l. c. II. p. 95. 44) Blau, Beistrage jur Mungfunde, in Zeitichr. ber morgent. Gefellich. IX. 1855.

ducten dis Bygang und Athen, aber auch mit der Ankfuhr and in tautasischen und nordpontischen Häfen der Barbaren, was schaumt der Sage hervorgeht, daß die von den Hypexboreern für den Apollo im Delos bestimmten Erstlinge der Früchte von den Hellens in Sinope seierlich abgeholt zu werden pstegten. In Oldie in man neuerlich Münzen von Sinope gefunden, mohin also der hav del ging, da die sinope schapen Münzen gleiche Spubale wie der Münzen von Oldie sührten. Anch die bosporenischen Lüngtanden mit Sinope in Handelsverbindungen. Ein Hauptgewerbeden Stinoper und eine Bauptquelle ihres Reichtbums war der Thunsischlans.

D. Blau247) bemerkt, bag es fich megen ber noch gefrüheren mifchten Bevölferung im Zustande Sinepel hinreichend ertfare, warum die Abgeordneten der Lenophon ein fo vorzägliches Gewicht barauf legten, bag fic im Gegenfatz ber Barbaren, als freie Griechen angesehen sein well-Damals war Sinone ein Freistaat mit verwiegenber gei difcher Bevölkerung, ber aber von bem machtigen Rachbartin Avuelas der Badblagonier in Jurcht gehalten war, wie Kenophens verfteben gab. Später muß fich bas Berhältnig pur Zeit ber Ich meniden geändert haben, benen die Sinoper völlig unterworfen we ren wie fich and bem Laufpaß für ihre jum Berfertanige giebentes Befandten, Die Alexander De. im Lande ber Marber auffn ereicht, ben er ihnen angebeiben ließ, und ans bem Tribnt, ben biveet nach Siga fdicten, worans angleich erhellt, baf fie feing Satrapen unterworfen waren.

Ans den genisschen Bevölkerung des früheren sprischen und später hinzugetretenen hellenischen Elementes erklären sich die passtisch so sehr wechselnden Zuftände der Sinoper, die dalb mehr withen, bald mehr den Persen verbunden erscheinen, und zu Alemedens Zeit vom ihm als trene Unterthanen des Persertänigs, and anarkannt, nicht einmal zu dem allgemeinen hellenischen Versenige von ihm angesehen wurden (Arriani Exped. Alex. III. Alex Der so häusige Ramps zwischen Gellenenthum und Barbarenismen den Abechseln von demokratischen Volksseiheit und allgemeinen bei Abechseln von demokratischen Volksseiheit und allgemeinen bei Abechseln von demokratischen Volksseiheit und allgemeinen der eigener Volksseiheit und allgemeinen des Volksseiheits und allgemein

<sup>247)</sup> D. Blau, in Zeitschr. ber beutsch. morgent. Gesellich. IX. S. 82-85.
49) Tacitus, Historiar. IV. 83, 84.

Ż,

Bebersenbung ves Gottoblibes des Secapis nach Aegypten ein Beispiel giebt. Aus dieser Zeit, als Neines Königreich, haben sich Minzen erhalten, auf denen der Gott von Sinope, den Tacitus Impiter Dis neunt, als Baal (wie der Baal Tars um Tarsus anch Zeds Tápows genannt) bezeichnet wird, den Eustathins als Zeds Swaniers neunt.

Diefen Berbieln macht die Unterwerfung unter die poutischen Rouige ein Ende, wo Sinope erft bie Bauptftabt eines Ronigreides warbe. Pharnaces L. König von Bontus, aus ber altern Reite ber Mithribatischen Könige (reg. 184—157 v. Chr. G.), die von ben 7 Berfern abstammen follten 40), welche ben Magier Smerbis ermorbeten, wird als berjenige genannt, welcher Simpe blöblich überfiel und fich unterwarf, ohne bag bie Umftanbe barüber gertauser befannt geworben. 3hm folgte Mithribates V. Energetes (156-121), ber Sinope zu feiner Refibenz erhob, mancherbei Boblthaten erzeigte, und biefem fein minberjähriger erft 12 Juhre alter Sohn, Mithribates Empator VI., ber Große DL, ber in Ginowe geboven und erzogen war. Diefer Gewaltigfte feiner Bett (maximus sus setate regam, Phin. H. N. XXV. 2), ber lette felbis frandige König ber Alten Welt nach 3. v. Miller (reg. 191-68 vor Chr. (3.), ber bem romischen Weltreiche noch eine Reit lang fer regierte 57 Jahr) Wiberstand leisten tounte, bob bas pontische Reich um gröften Bobe. Sinope erhielt burch ifm bie ftartite Befeftigang, vernige welcher es fo lange ber Belagerung bes Lucullus Wiberstand leisten bonnte. Es erhielt Symnasium, Agora, Märkte mit Saulenhalten, Amphitheeter, Ronigspallafte, Sonigsgruft, Raufb fchätze, wie die Emftatue bes Antolyeus, des Dingemes (er ftarb am gleichen Tage wie Alexander Dt., aber faft 8 Ded fo alt, als 90jahriger Greis), ben Globne bes Aftronomen Billaros und andere Werte ber Wiffenschaft und Runft. Biele Autoren nuch Allnstler, zumal ausgezeichnete Musiker und andere wissenschaftliche Manner lebten in Ginovesu).

Erst nach mehrjähriger Belagerung, als Withribates De. schon in die Flucht geschlagen und wermenien in sein Bosporanen-Neich nordwärts des Pontus gestohen war, siel Sinope in Römerzewalt. Die Piratenstatte, welche Withribates gedient hatte, verbrannte die schweren Schiffe in Hafen und entstah mit den selchten

<sup>\*\*)</sup> Strenber a. a. D. Sinope. S. 62-67 ff. \*\*) Sengebusch, Sinopic. Quaest. Specimen 1. c. p. 12-15.

Segeln. Rach Erstürmung der Stadtmauern und einem furzdanen den Blutbade schenkte Lucullus den Sinopern, um eines Transk willen, die Freiheit (im 3. 70 vor Chr. G.). Nicht zufällig scheint es zu sein, daß die Besahung der Stadt aus 7000 Ciliciern, Sprach und Religionsverwandten der alteinheimischen Bevölkerung, bestad (Plutarch. in Lucull. 23).

Als Pharnaces II., der Sohn Mithridates M., nuter Bowpejus Commando zu den Römern absiel, nahm sich der kriegerische Greis (im 3. 63 vor Chr. G.) selbst das Leben; seine Leiche wunde in der königlichen Gruft zu Sinope beigesetzt, wo Pompejus we Rosten seines prächtigen Leichenbegängnisses trug. Wird man diek Königsgruft einst aufgraben, sagt Blau, so werde sich anch Swoe's Geschichte wol noch etwas mehr aushellen als disher, wo vieles dunkel blieb.

Diese Sinope als Römerstadt war es nun, welche bet durch die Mithridatischen Ariege tief verwundete und enwöllent Aleinasien mit zahlreichen Colonien versah, indem 3. Cäfar allen 80,000 römische Bürger dahin sandte, die gleich andern Stiden auch Sinope wieder in Aufnahme brachten, das seitdem auf seines Münzen sich eine kaiserliche Colonie nannte (Colonia Julia Felin, oder Colonia Julia Augusta Sinope n. n. a.). Bithynien und Pontus seitdem zu einer römischen Provinz vereinigt, erhicht ihre kaiserlichen Legaten. Einer von diesen unter Kaiser Trajss war auch der wohlwollende Caj. Plinius Cäcilius Secundsah, der durch seine Episteln an den Kaiser bekannt ist, worans war sehr, wie das römische Leben, die Banlust der Symnasien, Amptiteater, Aquadoucte, die Leidenschaft für Gladiatoren, Thiere westier-Gesechte auch in Sinope Eingang sunden.

Aber zu seiner Zeit, im Ansang des zweiten christlichen Ihnnberts, fand schon die Berbreitung des neuen Evangeliums Reinasien, zumal bei den Serapisdienern am Pontus großen Abang, wo zwar die Anhänger des "schwärmerischen Aberglauben, wie sie Plinius in einem Schreiben an Trajan neunt, als Brachter des alten Glandens versolgt wurden, aber doch schwisse Ansange des zweiten Jahrhunderts in Sinope eine christiske Gemeinde mit einem Bischose bestanden hatte, die dem Epischwissen Amasia untergeben war, welche in den christlichen Jahrhunden zur Metropolis erhoben ward.

<sup>261)</sup> Streuber, Sinope a. a. D. S. 114-422. - 2011 1007

3

die in die Mitte des britten Jahrhunderts binaus bauerten idlichen Berhältnisse ber Colonia Julia Felix Sinope pie bies eine Menge erhaltener Inschriften und Munggepräge iefer Beriode beweisen; dann aber folgen bei ber Abschwächung ftlichen Provinzen des römischen byzantinischen Reichs schnell inander die Ueberfälle ber Barbaven, welche, wie einst die erierzüge, viele Städte des Rordens von Rleinasien verheerten, Bothen, Gaffaniben, Alanen. Ammian Marcellin, Raiser Julians Regiment (362 n. Chr.), tonnte als Augenvon ben Pontusverheerungen fprechen; er nemit noch Beraclea, pe, Tios, Amisos, Amastris, Trapezus u. a. (XXII.8) beutende Städte, und bis in bas gebnte Jahrhundert unter Conftantin Borphprogeneta wird Sinope noch immer als aufgeführt. Obwol bas Land zu Grunde ging, blieben unter eberfällen der saffanibischen Berser und Araber boch immer Sandelsstädte übrig, zu benen ber Raramanenverfehr fortwie bies die Itinerarien und die Tabul. Peuting. zeigen, und biefen maren Trapezus und Sinope die hervorragenbften. Us im neunten Jahrhundert Die felbicutischen Türkenne in Rleinasien einfielen, übermächtig wurden und gang Bomien verheerten, blieben boch die gut befestigten Rüftenstäbte Sinope und Trapezunt von ihnen unberührt, in Abhängis on ber Reichsgewalt in Constantinopel, bis zum Umsturz bes tinischen Reichs burch bie Rreugfahrer im Jahre 1204. lge hiervon die flüchtigen Comnenen, Alexios und Davib, e bes ermorbeten Raifers Manuel, am pontischen Geftabe Bhafis bis zum Thermodon ihr sogenanntes trapezuntisches erthum errichteten, bas aber balb von ben Gelbichntibenmen, theilweise wenigstens, im Jahr 1214 nach Abulfarabich fallmerapers Forschungen 52) überwältigt warb, tam Sinope bie Botmäßigfeit biefer Türken. Damals (im 3. 1828) Ebn Batuta 53), ber Berber = Reisenbe, Die Stadt, Die er nb nannte, und von ihr fagte, baf fie bie festigfeit mit ber theit verbinde, von einem Ibrahim Beg, Sohn Sultan Sun Pabischah Emirs, beherrscht. Er bewunderte bort eine ber den Moscheen, und schiffte von da nach der Krimm über.

<sup>3.</sup> Ph. Fallmerayer, Geschichte bes Kaiserthums Travezunt. 1827. 8. S. 94—100.

13) Ebn Batouta, Traduct. franç. l. c. ii.
15. 348—351.

batten, ihn tobtzufchlagen. Diefer Befehl fei gegeben (wie in Angor, f. oben G. 488), um jebe plötliche lleberrumpelung unmöglich m machen; bamals hatte bas Caftell 600 Mann Garnison und war ftreng bewacht. Bu feiner Beit wohnten 1100 Chriften am Se ufer von Sinub und gablten Tribut; 100 Chriften maren bavon befreit, weil diese bagu verpflichtet waren, die Festungsmanern in Stand zu halten. Die Stadt hatte nach Ewlina 5060 Bania, und follte von Sultan Alaeddin erbaut fein. Man rühmte ibm. in berselben sollten 2000 Knaben und Mähchen sein, welche ber Koran auswendig herfagen konnten; bas weiße Brod mar von verzüglicher Gute, ber hafen 257) gegen alle (?) Winde geschützt und nachft bem von Balatlama ber befte Bafen am Schwarzen Rene Gutes Baffer, schöne Anaben, Mädchen und viele Beiligen feien in ber Stadt, fagt er. Bon bem Berge Bug-bepeh (richtiger Betepe, b. i. grauer Hügel) auf der Güd= (und Oft-) Seite der Statt tonne man bas gange Nordufer bes Schwarzen Meeres überblides Auf biefem Berge ber öftlichen ifolirten Salbinfel (jett noch Ber Tepe genannt) 58) gebe es Füchse, Schafale, Baren. Im öftlichen Bafen ber Stabt, Schatir fjoi, lagen große Borrathe bon Bim merhola jum Berichiffen jum Schiffbau. Tournefort (im Jak 1701) 59) ift ber erste Beobachter, welcher bie schlechte Kartengeichung feiner Beit von Sinope rugt, und auf genanere Drientirung be Geographen überhaupt in ber Natur bringt, die oft gang gedanker Los (wie auch wol noch beutige Rartenfabritanten) ihre Striche un Linien zeichnen. Sierzu gab ihm bie febr eigenthumliche Lage Sinope's bie Beranlaffung, weil von ihren characteristischen Rufe-Contouren allerdings ihre gange Beschichtsentwicklung auf bas ent schiebenste abhängig wurde. Das Caftell auf bem Ifthmus ber noch boppelten Mauerverschanzung, von 3 und Sedigen Thurs flantirt, aus byzantinischer Beit, fei, fagt Tournefort, zwar it Berfall, aber boch murbe jur Belagerung ber Stadt noch imme eine awiefache Flotte nothwendig fein, die eine in Rorben, andere in Guben. Die Befatung bestand bamale nur aus men Janitscharen: Juben wurden in ber Stadt nicht gebulbet. Grief Christen durften nur in ber Borstadt wohnen, Die feine Befestig

<sup>287)</sup> Mouillage de Sinope in Pilote de Tsitbout de Marigny. Tab. 34. Control de Sinope. p. 138—161; Plan ber Rhebe zu Sinope. Berlip ist Schropp. 1853.

10 Dr. A. Braune geologische Karte ber belle insel von Sinope, in Zeitschrift für Allgem. Erbfunde. R. J. 1857.

28 J. II. S. 22.

28 Tournesort, Relat, d'un Voy, T. II. p. 91—96

hat, ba Türken gegen sie zu mißtrauisch waren. Bei ihnen nahm Tournefort fein Quartier und fand einen guten Bein, ben fie aber nicht aus Beinbergen erhielten, fonbern nur von Sausreben Das Baffer fei vortrefflich, fagt er, Olivenbäume gebeiben bier noch wie zu Strabo's Zeit und erreichen eine bebeutenbe Grofe. Das Clima ift also bier febr gunftig fur Obstbau, womit auch neuerlich Jaubert (im 3. 1806) übereinstimmt (), ber aber bemertt, baf meftmarte von bier an ber Norbfufte über Beraclea binaus ber Delbaum nicht mehr vortomme, mas icon ju Xenophone Zeiten ber Fall mar (Xenoph. de Cyri Exped. VI. 4. 6), ber anch fagt, bag bort Alles gebeibe, ausgenommen ber Delbaum nicht, was auffallen muß. Raber gegen Conftantinopel bin, fagt Jaubert, hindere Die Fenchtigfeit bes Bobens und Die Inconftang ber Winde bas Gebeihen biefes garten Baums. Bon ber Flora von Sinope mar Tournefort feineswegs erfreut; er fand nur gang gewöhnliche Bflangen, außerdem einen niedrigen Stranch eines Absinthium ponticum, mit fehr bitterm Gefchmad feiner Blatter und Burgeln, ein Gewächs vorherrschend am Sanbstrande, bas schon Dvib in seinem Unmuth im Exil am Pontus verewigt hat (Ovid. N. ex Ponto III. 8. v. 15: Tristia deformes pariunt absinthia campi etc.). Der Boben von Sinope ift nicht grun, fagt Tournefort, fonbern roth, weil bafelbst Boluserbe ben Farbenton angiebt, biefelbe Farbung bes Bobens, bie ihm auch im Innern bes Landes fo häufig vor Augen tam (f. oben G. 121, 134 u. a. D.).

Der sinopische Bolus (μίλτος, rubrica), Röthel, ober ber tappadotische, gehörte nach Plinius XXXV. 6, und Theophrast (περί λίβ. 52) zu ben berühmtesten im Alterthum. Sinopisch nannte man ihn wol, weil er vorzüglich von da in den Handel kam und daher er auch schlechtweg Sinopis genannt wurde (Sinopis inventa est primum in Ponto: inde nomen a Sinope urbe, Plin. XXXV.13); boch wird er auch da wol in den rothen Sandsteinschichten vortommen, obwol er heutzutage keine besondere Erwähnung erhalten hat 61). Jaubert vergleicht 62) die Lage Sinope's mit seinen Doppelshäfen zu beiden Seiten mit dem berühmten Doppelshäfen zu beiden Seiten mit dem berühmten Doppelshäfen Alexandria's, die beide gegen D. und W. gestellt

<sup>\*\*</sup>O A. Jaubert, Voy. en Arménie l. c. p. 395. \*\* Dr. A. Braund Beobachtungen in Sinove, in Zeitschr. f. Allg. Erdf. a. a. D. N. F. II. S. 27 ff. \*\* A. Jaubert l. c. p. 394—398.

Dbb

find, die von Sinope aber gegen Nord und Sud, von benen wie Südhafen durch seine Sicherheit den Borzug vor jenem hatte. Da nördliche wird jedoch, täglich mehr und mehr vom Sande verschildt, nur noch von Fischerbarken besucht; der andre gegen Süd hat da größten Bortheil für die von Oft her einfahrenden Schisse wiedet ein tieses und sicheres Aspl für ganze Flotten.

Rach Jaubert hatte bie Stadt 12,000 Einwohner, beren mit Dritttheile Türken, die übrigen Griechen in ben Borftabten sind! wo and die Consulate der Franzosen und Ruffen liegen. Griechen sind die Bandelsleute und Fischer; sie führen vorzäglich bas Rupfer und Anpfergeschirr von Totat aus, bas Angomt gespinnft, Masten, Bretter und Tatelage; fie falgen und borren bie von ihnen eingefangenen Matrelen (TGegos, Scomber) und Thusfifche, bie Belampben ber Türfen. Die Türfen find Batte, Aderbauer und Schiffbauer. Auf ber sübwestlichen Seite Stadt auf bem Continent ift ber Boben febr fruchtbar an Rung Reis und Früchten, bas Clima ift febr angenehm, Die Landide Man zeigt auf ber Anhöhe, welche bie Stadt im Beft beherrscht, ben Sügel bes Mithribates Eupator, beffen Leiche begängniß Pompejus in Sinope feierte, wo er in die dortige Gad beigesett sein soll; boch wird sein Grab auch bei ben Bosporais nen gezeigt, mobin er vielleicht später versett ward. In Belt bell: Sinub, ju ihrem Bebiete geborig, nur eine Stunde fern, fa junachft in alter Zeit ber gute hafen barmene ober Armene wo jett nur ein Dorf ift, burch ben fünftägigen Aufenthalt wei-Kenophons Mannschaft baselbst, die man nicht in die Stadt and nahm, befannt, mahrscheinlich einst ein Beiligthum ber Schwefter bet. Apollo, ber Artemis, bie bort als Mondgöttin unter bem Ramen Mene263) (wie Menes in Comana) verehrt warb. Auch D. Blen (im 3. 1857) hielt ten subwestlichen Abhang ber bortigen Berge fin ben Sar-Mene, b. i. ben ber Mene heiligen Berg, an bei man noch Spuren fünftlicher Bearbeitung bes Bobens, Gribe Balle und einen bem trojanischen nicht unahnlichen Sugel in to fcher Form bemerkt. Auch auf beffen Bobe find Spuren alter I lagen; man zeigt bier ben Thurm bes Diogenes und bie Trum Weiter nordwärts fpringt das Borgebirge Lepte weit por mit feinen Hippigen Borboben am Bafchios Dagh und 3ne.

<sup>263)</sup> Streuber, Sinope a. a. D. G. 32, 44, 49, 76.

ofche Burun schwer zu boubliren ist. Alle Besichtigungen amb Ausgrabungen in und um Sinope sind sehr erschwert durch den kuszerken Fanatismus der tilrkischen Bewohner, welche selbst Engländern und Franzosen zur Zeit der Allianz nicht gestateten, derziechen zu unternehmen. Die Hauptbesestigung der Stadt, sagt D. Blau, zieht sich im Rücken derselben auf dem hügeligen Isch und der Halbinsel und zu beiden Flanken des Festlandes hin. Ihre Brundmauern scheinen alt, sie könnten, nach Blau's Meinung, vas Assela der Griechen gewesen sein; leider konnte er der Inschristen, die dort angegeben wurden, wegen einfallender Racht nicht ansächtig werden.

Rur wenige Reifende baben von Ginope ben Landweg veftwärts bis Ineboli, Jonopolis, gurudgelegt, bas 32 Stunben entfernt ift, von wo Jaubert mit einer Felude nach Conftantinopel schiffen wollte. Der Weg babin ging bis jum Dorf Iftifan (Stephanos) burth augenehme Walbungen; ber zweite Tagemarft mar weit beschwerticher ilber Berg und Thal und Steil wege burch Didicte, in benen mon fich erft ben Weg an ber Rufte purch bas Beil bahnen unfte, bis man bas Dorf Afanban erwichte. Roch beschwerlicher war der britte Tagemarich über bas Dorf am Cap Rinoli (Cinolis), bas burch biele Schiffbriiche geihrthtet ift. Reine Spur fant fich ba von Jugpfab an ben fteilen Felswänden, Die furchtbare Abfturge jum Meere bilben, mit einer Boldwildnif von bunbertjährigen vielfach gufammengefturgten Baupen bebectt. Cab Rinoli liegt birect bem Cap Criumetopon an wer Gubipite ber taurifchen Sulbinfel gegenüber, bem jetigen Ras abica Burun (Marcian. Herael. Peripl. p. 72), wo ber Bontue m fomalften ift. Wenn bie Fluge ter Rranice, fagt Blinius K. 30), fich anschiden ben Bontus Curinus zu überfliegen, fo pfle en fie bor allem fich auf ten beiten Borgebirgen, bem Criumepon und Carambis zu versammein, um birect von einem gunt mbern binüber zu fliegen. Das Cap Carambis (jest Rerembeh) pat aber nur wenig weftlich von Rinoli. Es ift eine alte Sage, af bie zwifden beiben Borgebirgen Sindurchfdiffenben'in ber Mitte Bontus fomol bas eine wie bas andere biefer Borgebirge im dorben und Guben erbliden konnten. Da ber Abstand beiber bochelegenen Caps nicht über 2 Breitengrabe, alfo nicht über 50 Lieues 30 geogr. Meilen) beträgt, fo schien bieß nicht unwahrscheinlich ju ein. Jaubert, ber bieß fruber bezweifelt hatte, übergeugte fich ei feiner Durchfahrt im Jahre 1819, an einem gang flaren Tage,

von der Wahrheit biefer Angabe 264). Ewlina Efendi, ber bie felbe Sage vom Berge Bogtepeh im Süben von Sinnb wiederholt, fagt vom Cav Rerembe, an bem er vorüberschiffte, baf an beffer Relfen fich eine fehr mertwürdige Inscription 65) befinde. Gie ift sonst nicht bekannt geworben und es würde bei Doublirung bet Caps barauf wol fünftig ju achten fein. Beiter westwärts bon Cav Rinoli erreicht man am britten Tagemariche Ineboli (Jonopolis over Abonutichos), we man zum fruchtbaren Thale de Ruftenfluffes Dauritan Irmat hinabsteigt, ber aus ben noch lichen Bergen von Raftamuni entspringt und an ben Ampfergruben von Bathr Rureffi, Die wir icon oben mit Ainsworth be fucht haben (f. oben G. 411-413), nordwarts jum Meere abflicit. Hier andert sich die Wildheit der Ruste in eine liebliche Landscheft. Ein fruchtbares Thal öffnet fich, voll schöner Biefen, gabireide Beerben; überall ift Sicherheit, Industrie; bobe Minarets erhein fich aus ten fconften Obfigarten. Ineboli, von ben Grieche burch Corruption bes migberftanbenen alten Namens auch Restell (Reuftabt) genannt 66), von Stadtmauern umgeben, zeigt Bobificat wie wenige Orte Rleinasiens; ihre Wertftatten, ihre Schmieben, Bim merplate und Schiffswerfte zeigten bie größte Betriebsamfeit. Sie foiffte fich Jaubert nach Europa ein.

In den letzten Zeiten ist Sinope eine Dampfschiffahrte Station geworden, in welcher das Schiff Metternich im Mig 1838 auf der Fahrt mit ein paar hundert Passagieren nach Eraspezunt seine Kohlen zur Feuerung einnahm, als unsere darauf im sindlichen Landsleute leider nur wenige Stunden dort verweise konnten 67). Rur im Mondschein konnten sie das alte gennessischen in Augenschein nehmen, das auf der Landenge liegt, die in ungewöhnlich gut gebaute Stadt und eine bergige Haldinsel von Continente absperrt. Der Ort ist sehr haltbar, hat schöne Schisse werste und viel Delbäume, schöne Eppressen, viele alte Manen wir Thürmen und ein seuchtendes Meer. Das vierseitige Castellissagt v. Mühlbach 66), durchscheidet die Landzunge, auf dem Rücken die Stadt liegt, so daß seine zwei gegenüberstehenden Jude

<sup>264)</sup> A. Jaubert l. c. p. 400. 65) Ewliya Efendi, Narrat. of True. 1.6
II. p. 36. 65) Biseichflan, Befchreibung bee Ponins Entund.
6. 38. 67) v. Molife, Briefe uber Juftanbe und Begebenheiten in ber Turfei. 1841. 6. 199.

Bamilton (66) hat während feines breitägigen Aufenthaltes in Sinope, bas er Sinub nennen borte, neuerlich bie beften Rachrichten von ba (im Jahr 1836) mitgetheilt. Er tam von ber Landfeite und flieg über Sandhugel an ber turfischen Graberflatte voll alter Saulenrefte, ju Grabfteinen verwendet, ju ben Stadtmauern auf ben engen Ifthmus hinab, ber burch bie Nordweftwinde von feinem Sande überweht ift. An biefer Seite 70) wird Sinope burch eine ftarte, wahrscheinlich noch von Byzantinern erbaute Mauer gefchütt, fle zieht in ber Richtung von S.B. nach R.D. vorüber und wird burch Thurme verftartt, von benen mehrere aber schon eingesunken find. Durch bas äußere Thor führt ein enger und frummer Eingang gegen Oft an ber Citabelle, Die rechts liegen bleibt, zur nörblichen Seemauer links und zum inneren Thor, son wo man bie gange Stadt burchziehen muß, um auf ber Oftfeite wieber binaus zur Borftabt, bem Griechenquartier, ju tommen, bas gegen die erweiterte Halbinsel zu liegt, wo ber Reisende, wie einst auch Tourn'efort, sein Quartier angewiesen erhielt. In ber Stadt fchatte Samilton bie Babl ber Baufer auf 500, bie bon Durfen bewohnt werben, außerhalb in ber Borftabt 300 griechische Bäufer.

Sharacteristisch für türkische Zustände war der Besuch bei dem Gonverneur der Stadt, der den Reisenden äußerlich sehr höslich empfing, auch die neueingerichtete Dampfschiffahrt lobte, weil sie eine Berbindung zwischen Constantinopel und Sinub bewirke, aber nur weil der Padischah sie favoristrte; nicht als eine Bohlthat an fich, welche doch seinen Untergebenen große Bortheile zuführen mußte; nicht die geringste Reugier oder Bisbegier hatte ihn bewogen, sich um den Mechanismus dieser merkwürdigen Maschinerie zu beküntmern; sein nil admirari war völlige Gleichgültigkeit.

Am Ofthore fand Hamilton die ganze Quermauer bes Isthmus gegen die Seite ber Borftadt aus Fragmenten alter Architecturen aufgebaut; aus Säulenresten, Architraben, die aber doch keine reiche Ernte von Inscriptionen darboten. Im Hofraum einer Moschee, nach der Mitte der Stadt zu, wo diese zu beiden Geiten als Avenste zu einer großen Fontaine führte, waren viele antike

<sup>9)</sup> Hauptmann v. Muhlbach, Briefe an v. A. 1838. Dat. 19. Marg. Miscr. 69) W. Hamilton, Researches in Asia Minor etc. l. c., I. p. 307—313; beutsche lieberseyung a. a. D. S. 287 ff. 70) Lehrsteiche Ansicht von Sinope in v. Tchihatchess, Asie Mineure. I. Atlas. Pl. 22.

Fragmente fichtbar; eben fo in ben Grundmanern vieler Binfa: auch an ber Aufenmauer im Westen ber Stabt waren ein best Infdriften (cf. Append. No. 53, 55). Biele ichienen Benten es gebort ju haben, bie tem Germanicus ju Ehren errichtet wern. Auch eine große Lömensculptur war ber Mauer gegen Gab ein gefügt. Durch bas Thor ber innern westlichen Mauer tommt me au einem Thorweg, über bem eine lange Inschrift eingefügt ift, bie man nur auf einer Leiter hinansteigend lefen tounte, aber bie fic mur als eine mobern griechische vom Jahr 1781 herausstellte. Die Citabelle Itid Rale, bas innere Schloß, quer über bem 3ft mus im West ber Stadt gelegen, von Meer ju Meer reichend, it ebenfalls ein Conglomergt antifer Bauftude. Gin freiseundes fin gestell einer einstigen Statue, jett zu einem Mörfer zum Stampfen bes Rorns ausgehöhlt, trug einst nach ber Inscription an urtheilen (cf. Append. No. 52) bie Bilbfäule bes Antonin, Sohn Anton. Bius, mit ben Schlugbuchftaben; C. I. F., b. i. Colonia Iulia Peliz, wie auf ben Müngen ber Stadt.

Der innere Theil ber Maner auf ber Westseite ber Citaben ift auf Bogen erbaut, von Pfeilern fcbufter romifcher Conftruction getragen, die wol Reste eines Aquaducts zu sein scheinen, wie ba Leget Raifer Trajans, C, Plinius Caecil. Sec. 271), einen folden ber Stadt aus ber Ferne von 6 Stunden mit bes Raifers Bend ligung zu erbauen beabsichtigte, ba ibr gutes Baffer fehlte. Erse jans Borficht, die Festigkeit bes Bobens zuvor erforfchen an laffen, melche solche Lasten tragen sollte, hat ihre Bewährung baburch so halten, bag von den Thürmen baselbst mehrere wegen bes loden Sanbbobens wirklich aus ihrem Perpenditel gewichen find. Dentstitage hat die Stadt auf der Halbinsel selbst ihr Baffer. Gin Theil ber inneren Mauer auf ber Seite ber Balbinfel ift in bemselben Styl gebaut wie ber Aquabnct und burch zwei gneben tische Thurme besestigt, beren Eden nach außen abgestumpft fint; bie Quaberfteine find alle von einerlei Große, Die Fenfter fin oblong, die Construction vortrefflich, sicher eine antite romifde Manet. Aber bie aweite angere Maner, welche quer fiber in Ifthmus sieht, aus alten Bruchftuden zusammengesett, ift was in Wert ber Byzantiner ober Genuesen. Durch bas Erweichen bes Sandbobens haben bie baburch schiefftebenben Thurme ein ger-

p. 493 etc. Epist, ad Trajanum. X. Ep. 90 u. 91, ed. Gieffs E.

nseinen erhalten, und barauf find noch neuere Fortificationen. Bon Thürmen an bem Südwestende der Stadt konnte on den alten Molo verfolgen, der den Hafen einst schützte, m Wasser in irregulärer Linie, die ganze Gübseite der itlang fortzieht und nur für kleine Schiffe noch eine schmale offen läßt, wo der heutige Hafen liegt. Die Citadelle twa 50 Häuser in ihrem Immern ein, die nur von Türken sind.

Samilton ans ber Mitte ber Stabt norbmarts burd es Thor jum Meeresufer hinabstieg, wo die Mauer auf brodeinbem Dufcheltaltftein erbaut ift, mar er vermunfen voll fleiner freisrunder Löcher au finben, Die ibn on Strabo erwähnten Bafferteffel, Die gowinibug erin-Doch bie von ihm gesehenen waren nicht über 9 Roll im ffer, nur 1 bis 2 Boll tief. Diefe Boblen murben, wenn r maren. es einem Menschenhaufen unftreitig unmöglich n bas Ufer zu maten, wie bies Strabo bemertte (XIL 545). nen von Riefeln hervorgebracht ju fein, bie von ber Defr Bogen in kleinen Löchern umbergeschleubert wurden (wie fchen Jettengraber, wie wir fie bei Gothenburg und ben ben Rüften öfter zu sehen Gelegenheit hatten, Die foge-"Töpfe") und fich diese Töpfe erst gebohrt haben. all wurde viel zu den öffentlichen Bauten verwendet. 3 Gerbers ftanben mehrere Sarcophage mit Infcrip-(f. Amend. bei Samilton Ro. 56), bie gu Baffertrogen urben. An ber Oftseite ber Stadt, etwas bergan fieben en einer byzantinischen Rirde (aus wechselnben Quaber-Rein-Schichten erbaut), bie man für einen Tempel ausgab; im Innern noch eine zweite unterirbische Erppte mit viebrochenen Säulen und Inschriften (f. Append. No. 58).

einer Besichtigung ber östlich vorliegenden Halbinsel, die nach W. wol kaum 2 Stunden kang ift, zeigte sich eine Uebereinstimmung derselben mit Polybins Beschreibung Mistoriar. IV. c. 56, nach ihm ist der Isthmus mur, d. i. 1200 Fuß breit, die Halbinsel in Oft zwar höher ib, aber eben, die Ränder am Meere nennt er sehr steil und igänglich). Etwa 3 engl. Meilen in D.S.D. der Stadt 3 Dörschen Nesi Kjöi (so genannt, weil es noch auf der liege), nur aus wenigen Hänsern bestehend, mit Kornselz Flüßchen zieht da gegen Sid; bei einer Quelle liegt ein

fehr großer Sarcophag, jett zum Troge bienend, ber eink von einem fehr berühmten Arzte bes Alterthums bergurühren fcheint Der Boben biefer Salbinfel ift (f. Append. Inscript. No. 59). vulcanischer ober vielmehr plutonischer Ratur, er ift fruchter, trägt aber nur wenig Bäume. Auf ihm find mehrere Fraamente mit Inscriptionen zerftreut. Die geologische Conftruction ba Balbinfel ift fehr einfach. 3hr Oftenbe besteht aus trachtifden Gebirgsarten, auf Die gegen Weft, theils anliegend theils überlagern, schwarze vulcanische Breccien und Pigmente mit edigen Fragmenten in Trapp und Tracht folgen. Der weftliche Theil ber Salbinid besteht aber aus Raltschichten ber juraffischen und oberen Rreibefor mation. Alle diese sind horizontal geschichtet und ruben auf ben unterften festen, compacten Raltfteinschichten, bem Scaglia, welcher ben Sauptbestandtheil ber jonischen Infeln und Griechenlands bilbet. Diefe find ohne Muschelversteinerungen wie jene; aber biefen ift. eine 30 bis 40 Fuß mächtige Schicht von jungeren Formationen übergelagert, bie außerorbentlich reich erfüllt ift mit großer Res nichfaltigfeit von Mufchelpetrefacten, barunter auch Corbain, Madiola und andere vortommen. Die Schichten variiren in Batt. manche bis jum fieseligen. Rabe ben Berggipfeln find alte Steis bruche, barin noch fertig behauene, zum Transport bereite Onaben liegen. Aus bemfelben Stein ift bie Stadt gebaut, ber alfo wi hier gebrochen wurde; bie Berührungsgrenze bes Raltftein mit ben Eracht war nicht genau zu ermitteln, bas Alter ber Formation blieb also unbefannt. Gine genauere Untersuchung biefer geogns. ftisch en Berhaltniffe bat Brauns 272) nebft einer geognoftischen Stizze gegeben, ber bie Trachptmaffe bem Anbefit vergleicht in bie mit ihm ans ber Meerestiefe bis zu 600 fuß emporgebobenen stumpfen Regel ber Plateaumasse Aba (b. h. Insel bei Tinien) nennt, auf welcher Rreibelager mit emporgehoben wurden, me und an welche fich Ralte, Mergel und Sandftein lagerten, währen scharftantige, sehr feste tertiäre, aber beschränkte Muschelkalksteine fic mur an ber Norbfufte finden, wo fie jene hohlenartigen Bertiefungen bilben, welche bie Rufte, wie fcon Strabo bemertte, febr fount zugänglich machen mußten. Auch führt er hier eine Grotte von Undestigeftein an.

<sup>272)</sup> Dr. D. Brauns Beobachtungen in Sinope, in Zeitschr. far Aleen. Erbf. 1857. R. F. II. S. 27—34 mit Karte; ebenbaf. K. Ars. mann, Rote S. 31.

Am Oftabhange ber Höhe, auf welcher die Stadt steht, zeigten h mehrere Substructionen und Gewölbe aus römischen Backeinerken (Opus tessulatum) erbaut; besonders beachtenswerth sind ei große gewölbte Gemächer, die, nach den Incrustationen der danern (einem Stucco) zu urtheilen, wahrscheinlich einer Eisterne zehörten. 200 Schritt höher, auf demselben Berge, war eine welle mit Fontaine aus dem Felsen gehauen, zu der ein enger, zelmäßig gepflasterter Steinweg hinaufführt. Das Wasser, das an jeht in der Stadt braucht, ist nur von der Haldinsel aus hin durch irdene Röhren geleitet, in welchen auch das Wasser der klichen Berge zum Oftthore geführt ist, wo sie sich vereinen und verschiedenen Richtungen durch die Stadt verbreitet.

Obwol Sinub, folieft Samilton feine Bemertungen, noch ute ein ficherer Safenort amischen Trebisond und Constantinopel , so entspricht seine Bopulation boch teineswegs einer so gunftigen tellung. Ueberall trat ihm Armuth und Entbehrung entgegen un mfelben so ungemein gunftig gelegenen Orte, in bem noch beute viele antife Müngen aufgefunden und feil geboten werben, welche n früheren Wohlstand und Reichthum ber alten Colonie bewei-Mit biefen Bemertungen Samiltons ftimmt auch Brauns ngere Nachricht in allen wesentlichen Buncten überein, ber in einem lachfee auf bem Plateau ber Salbinfel ben Ueberreft eines mafferfüllten Craters vermuthet, mit bem fie einst als Insel (wie es ihr ame Aba bebeutet) emporftieg. Ihre Oberfläche, einft zu Timure eit ein Bilbpart, ift jest gang baumlos, biente aber als rafungsort für Pferbe- und Dromebar-heerben, bie im Rrimmen Krieg hier zum Transport aus Anatolien aufgekauft waren. urch bie Seefchlacht und bas Bombarbement vom 80. November 153 wurde ber westliche Theil ber Stadt gegen die Castellseite nz verheert und in Trummer geschoffen, so bag nur noch bie ofthe Balfte der Stadt besteht. Die heutige Begetation und bie runa der Aba stimmt ganz mit den schon von Tournefort geachten Beobachtungen überein. Alle europäischen Zugvögel und nsecten fanden fich auch bier ein: febr viele Ratten (Mus decuanus) machen eine Plage aus, die griechische Landschildfrote tommt er in Menge vor, felten einmal ein fprifcher Bar wie ju Emlina's rit (f. oben G. 788). Nach Brauns hat bie Stabt beute noch 00 Einwohner.

Rach bem Piloten 273) heißt die öftlich vorliegende halbinic Bog Tepe, ber ein kleiner isolirter Fels vorliegt, Scopelos bi Marcian. Heracleot. Periplus p. 72, welcher feine Gefahr beinet. In ber Mitte ber Halbinfel liegt ein kleiner See und an beffen Weffeite eine Berichangung mit Batterie; ein Dorf in S.D. berich ben wird Aba Rivi (Refi ber Griechen) genannt. Rach allen Seiten fturgen fteile Felswände ab jum Meere, und gegen Beft fentt fic bie Balbinfel allmählig jum niebern Ifthmus binab, auf ben bie Stadt erbaut ift. Im hafen ber Statt werfen bie Schiffe in 1 bis 21/. Rabeltau lange vom Ufer, bei 5 bis 10 Braffen (30 bit 60 fruk) Tiefe, ihre Unter in Saub und Schlammboben: bei art ferer Annaberung, bis zu 3 Braffen Tiefe, ift ber Grund bund Mauerwert oft unficher; auf ber geschützten Abete baben bie Schiffe im Winter und Sommer einen volltommen geficherten Stant. Der Rordhafen wird nicht mehr besucht; bann werfen in ber Binter meit bei vorherrichenden Rordwinden die Schiffe ihre Anter im fo fen won Barmene.

## Anmerfung.

Die Thunfischerei von Sinope und im Bontne.

Der Alfdreichthum im Bontus war icon ben Alten binreichent be faunt (Plin. H. N. IX. 19: Piscium genus omne praecipus celeritate alelescit, mexume in Ponto; causa multitudo dulcis inferentiom agras). De Rifcherei ein Sanptgewerbe ber Bewohner von Sinope und jumal ber Thunfifchfang eine ber hanpiquellen ihres Reichthums war, ba man ift bort in größten Menge fing, einpolette und verfenbete, fo ift bier ned hingugufugen, mas bie Alten, jumal Strabo XII. 549, nus barüber mit getheilt haben. In biefer Begiehung ift aber ju bemerten, bag in ber meiften Berichten ber Geographen alter und neuer Zeit brejerlei verfcie bene Arten nabe verwandter Fische, Thunfische ober Mafrelen mit eines ber vermechfelt zu werben pflegen, ber eigentliche Thunfifch (Thymes vulgaris ober Scomber Thynnus Linn.) gewöhnlich mit ber gemeinen Matrele (Scomber scombrus ober Cordylus ber Alten) wie mit Scombe sarda ober Pelumys Sarda, ber Bonite bes weftlichen mittenthiffen Meers, bie bei ber Rachricht vom Kange gufahrmengefaft werben, wie fle miter einander viel Aehnlichkeit haben.

<sup>&</sup>lt;sup>273</sup>) Pilote de la Mer Noire l. c. p. 158.

Bu Bharnacia (Dagrazera Arrian, Paripl. P. Eux. 17), bent frühern Cerafus, eine Colonie ber Sinoper im Lanber ber Chalbaer und Die borener gwifden Tripolis und Cotpora gelegen, die ihren fpateren Ramen von Bharnaces, bem Grofwater Mithribates Magnus, erhalten bette, fagt Strabo, tonuten bie Bewohner, wegen ber bicht an bas Meer flofenben Balbgebirge ohne Aderbau, fast nur ale Bergleute ober vom Fijchfauge leben. Daber find ihrer auch viele gifder, bie jumal aus bem gange ber Belampben ihren Boblftanb gewinnen (Ex ins nylapudlas), benn biefe werben bier zuerft eingefangen. Bablreiche Arten von Fifchen, auch Delphine tommen ba gujammen, welche gumal bie großen Beerben ber Corbylen, Thune und Belampben (xogdulige te xal Burrys xal autig ris nyluudos) verfolgen, welche burch beren Frag fich maften und bann felbft leicht gefangen werben, wenn fie ihre Beute gierig bis bicht an bes Ufer verfolgen. Dieje Delphine gerhanen bann bie Pharmatter anb bebienen fich bes reichlichen Spede gu allerhand Bebrauch. Die breteniei Benemungen ber Sifche icheinen bier nur brei verfcbiebene Stobien berfelben Fifthart bezeichnet ju baben, wenn ichon berfelbe Rame Cora bole auch anbere fleine Rifche und Belamps auch einen anbern Sifch (Mugil cophalus Linne, nach Schneiber) bezeichnen tonnte, ber ebenfalls im Schwarzen Meere reichlich ansfällt, und felbft Thounus ober Thunfifchen von besonderer Grofe auch noch andere Ramen gegeben wurden (wie Orcyne, Orcyn, Athen. Deipn, VII. 301). Corbule bezeichnete auf jeben Rall einen Meinen Thun ober Belampben.

An einer zweiten Stelle fagt nun Strabe (All. 545), baß bie Sinaper besonders bewundernswärdige Fangteiche (nydautoles daupaora, ober vielleicht richtiger nydautolesa, Corey trad. br. III. 93 und
IV. 143, reservoirs, ou des endroits de la côte disposés par nature, ou put
l'art, de manière que le poisson y entre spontanciment) für Pelamiphen ober jüngere Thunfische haben, von benen er schon an einem andern Orte gesagt hatte, daß sie ben zweiten Fang genießen, die Byzantiner aber den dritten batten.

An ber britten Stelle (Strabo VII. 320) sagt berselbe: bas horn ber Byzantiner ift eine bem hirschgeweihe gleichartig sich vielsach verzweigende Einbucht, die fich bis 60 Stadien weit fortzieht, in welcher die Schaaren ber Pelamyben, barch die Wellen leicht hineingetrieben, sich in solcher Menge verbreiten, baß man sie oft mit händen greisen tann. Dieser Fisch entsteht in ben mäotischen Sümpfen (wo sie laichen, baber Plinius von ben bortigen jüngeren Fischen sagt: Cordyla appollutur partus, qui soeins redevatis in mare autumno comitatur. Limosne vere aut e luto Pelamydes incipiunt vocari et cum annum excessere tempus thynni, Plin. IX. 18. Corbyla war also ber Name bes jungen Pelamys, bes ein Jahr alten Thunssiches, ber aus bem Ocean bis zum Palus Mäntis ausstlieg und bann allichrlich mit ber jungen Brut de Sexschaten zum

Ocean surficificarte. — Thypni intrant e magno Mari Pontum verno temper gregatim nec alibi foetificant ebb.).

Strabo fagt weiter: biefe Brut (ber Corbolen), in ben maotifden Sampfen einigermagen ju Rraften getommen, bricht in Beerben bur bie Münbungen berbor, fcwimmt an ben Ruften Aftens umber, bit Trapezus und Pharnacia, wo fie zuerst gefangen werben. Des ift ibr Fang bann noch nicht fo febr ergiebig, ba fie bie mabre Grofe noch nicht erhalten haben. Bor Sinope ift ihr Fang beffer, fie find bann jum Ginfalgen tauglich. Sobalb fie aber bie chaneifden Infeln vorüber find, foredt fie ein weißer Fels an ber Seite von Chalceben fo aurud, baf fie auf bie Gegenseite geworfen burch bie Stromung ber Cinwohnern von Byjang und ben Romern ben reichlichften Unterfaft gewähren. Die Bewohner von Chalcebon haben aber feinen Bortheil we biefen Fifchen, bie ihm gang fehlen. Daber bas Dratel bes Apollon fit bie Anfiebler von Byjang: fie follten fich ben Blinben gegenuber anfiebein, bie ben Reichthum ihres Meeres nicht einmal anerkannt betten. Berobot IV. 144 fcreibt biefes Bonmot gwar bem Berfer Regabigus gu, ale biefer in Bygang mar, aber Tacitus legte es' in ben Druke mund ju Delphi für bie Anfiebler von Byjang (quaererent seien Caecorum terris adversam, weil Chalcebonier bie folechtefte Sielle gewählt: quippe Byzantium fertili solo fecundoque mari; quia vis piscina innumera, ponto erumpens, et obliquis subter undas saxis exterrita, amisso alterius litoris flexu, hos ad Pontus defertur, C. Tacitus Annal. XII. c. 63) 214].

Roch heute ift ber Pelampbe auf bem Fischmarkt in Confianinopel ber Hauptsich für die Boltsnahrung. Der Pelampbenfang in
westlichen mittelländischen Meere, wo die Bonite vorherrscht, an der Anften von Marseiste, Balencia, Portugal bis zum Ocean ift anderweit berühmt. Bon der Rahrung der Thunstsche, von den sogenanden Eicheln des Geegrases f. bei Strado III. 145.75).

## Erläuterung 4.

Amisus, Esti Samsun die Acropolis, Samsun die moderne Stadt der Türken.

Die Riftenstrede über ben Halys von Sinub nach Bafra und von ba nach Samsun, wie weiter oftwärts über ben Bris bis jum Thermodon, haben wir zwar schon in obigem (S. 427—445 und

<sup>274)</sup> Cf. Plin. H. N. IX. 15, 20 etc. 75) Darüber f. G. G. S. Meier, Botanifche Erlanterungen ju Strabo's Geographie. Ronigeling

S. 98—104) burchwandert; wir sind dabei aber nur an der Hasen stadt der Alten vorüber gegangen, deren specielle topographische Lage und Berhältnisse uns hier noch am unmittelbaren Gestade zu ermitteln übrig bleiben, ehe wir zu der östlichen trapezuntischen Abtheilung des Bontusgestades übergehen können.

Diese Amisus ist eine breifach von Milesiern, Phocaern und vielleicht auch Athenern wiederholte Colonie (Strabo XII. 547), die ihr eine Zeit lang den Namen Peiraieus gegeben haben sollen und auf ihren Münzen das athenische Wappen der Eule einführten. Schon auf der Ostseite des Halps gelegen konnte fie weuiger selbständig bleiben als Sinope, und mußte sich frühzeitig den persischen und dann den pontischen Königen unterwersen, die jedoch vieles zu ihrer Bergrößerung und Berschönerung beitrugen.

Mithribates Enpator baute fich neben ber Stadt eine Refibent, nach ihm Eupatoria genannt, ein Name, ber anch ber Stadt felbft, ju welcher er einen neuen Stadttheil bingugefügt batte, biter gegeben murbe. Alexander DR. batte ibr ibre Freiheit gurildgegeben gehabt, aber bald murbe fie ihrer freien Berfaffung wieber verluftig. Nach Beflegung ihres Gebietes burch Lucullus erhielt fie ihre verlorene Freibeit wieder und nach turgen Wechseln murbe ibr biefe auch burch 3. Cafar und bie Romer erhalten, unter beren Schute Amisus sehr zunahm und wohlhabend wurde. Strabo nennt fie eine febr bebeutenbe Stadt (aξιολόγος), die im Boblitanibe fei und auch bas Land von Themischra bis Sibene besite. Blining ber Jungere unter Traign nennt fie eine Civitas libera et foen derata (Plin. Caec. Epist. X. 92). Auch einen Theil ber fruct. baren Gabilonitis und Saramene befaß fie, ihr Ausehen war mehr auf Seemacht als auf Landbefitz begründet. Strabo nennt Geo. meter und Mathematifer aus Amifos und einen Grammatifer, ber fein Lehrer war; fonst giebt er aber nur die Entfernungen ber Stadt von andern vontischen Städten in Stadien an, die auch in ben Itinerarien und Periplen gegeben find. Amisos hat weber ben Blang, noch bie Ungludsfälle von Sinove erlebt.

Im Hierocl. Synecd. wird Amisos neben Sinope als Episcopalstadt in der Eparchie Helenoponti genannt, ein Name, den Kaiser Justinian dem Bontus Bolemoniacus gegeben hatte (Wessel. p. 701 u. 702). Die türtische Benennung des Ortes Samsun scheint ebensowohl nur Corruption des antilen Namens zu sein, wie die Formen, welche sich auf der franklischen Karte des Mittelalters sinden und die uns von der Zeit der Pizziganischen Karte 1318, bis zu ber bes Pranciscus Dliva in Meffana 1614 vom Bontes Entunt augekommen find. Bei ben Bizzigani 1318: Simifo; auf ba Karte aus der Laurentina in Florenz bei Serristori<sup>276</sup>) vom **Jok** 1361, Simifo, mit ber Flagge ber Benuefen mit bem rother Rreug, bie auch zu Caffa, Trapezonba, Santoboro ober Cem bale (Pontus Symbolorum), Bera und Simifo ober bem alten Amiso eingezeichnet ift. In ber catalanischen Mappa Monde bom 3. 137577) Sinufo. In ber Rarte von Baptista Agnitel Januensis in Benedig bom 3. 1544 Mfcr. in Dresben Gunifft; in ber Rarte von Contes Hoctomannus Fredutius de Ances 1497 au Bolienbüttel Simiffa, und in allen 8 Rarten bes Pom tus Euxin. bei Anton. v. Gway Scriptor 78), bis auf bie bil Franciscus Olius von Meffana 1614, wiederholt fich ftets # im bie letzte Beit vom Anfang bes 17. Jahrhunderts der Rame Simisso over Simiso. Die Tabula Peuting, hat Misse (Beot. IX. C.).

Die erste Nennung bes mobernen Samfun sinden wir in wie Prologomena bei Abulfeda (im 3. 1331), obwol der Lage und noch sehr irrig unter gleicher Breite von Sinope zu 59° 20' R. Latangegeben <sup>79</sup>), dann aber bei Ewlipa Efendi und bem türfischel Geographen Habschie Chalfa (er stirbt 1685), der jedoch ihre nie drige Lage ungesund nennt und sagt, daß der Habsch eine steine steine für Schiffe biete <sup>80</sup>). Indes habe sie Moschen, Biber, auch zeige man ein zerstörtes Castell (die alte Amisus) aus sein früher Beit. Ihr im Westen sließe der Ryzhl Irmat in den Passtus, und an dessen linker Seite der Alatscham Tschai (Baletus), auf welchem man aus den dortigen Hochwäldern die Mastedume in sein gewsten Floossen nach Constantinopel verschiffe (s. Baliscus bei Indecens oben S. 445).

Als Ewlina Efenbi im Jahre 1648 biefen Ort besinchten war er von ben ruffischen Rosaden bei ihren Raubzügen vom Dan geplindert und zerftort worden, baher er damals von keinem Boff

<sup>276)</sup> Conte Luigi Serristori, Illustrazione di una Carta del MCCCLI de Firenze 1856. 34, 38.

Atlas en Langue Catalane. 4. Paris 1839. p. 100.

Ponti Euzini Octuplus ad fidem tabularum Macr. Biblioth. Cadalane. Viodobon. 1847.

79) Géographie, d'Abulfeda, Trad. p. Reinzel. Paris 1848. 4. Tom. II. Proleg. p. 39.

Norberg I. c. II. p. 403.

11. p. 30.

(ز.

habenben, fonbern nur von gemeinem Bolt, von Badtnechten und Bootsleuten bewohnt mar, bei benen man nur Stride und Taue gu Die Angabe bei Abulfeba bestätigt bie Berichielaufen betam. benbeit ber alten Amifos von ber mobernen Samfun, welche nur einen Theil ber Reuftadt bezeichnete, welche bei ber erften Theilung jener pontifchen Proving nach ber Eroberung ber Gelbichnten an ihren Gultan Anfn eb.bin abgetreten werten mußte, während bie andere Balfte, bie Altftabt, mit ber Acropole bem griechifchen Statthalter Sabbas verblieb, ber einen eigenen Titel annahm und fich, boch ohne Erfolg, unabhängig ju erhalten verfuchte. Mit feinem Untergange und ber Obermacht ber Gefbichuten tam ber Rame ber Renftabt ber Türken, Samfuna2), erft in Bebrauch; ber atte bellenische Rame blieb nur bei ben Abenblandern in antiter Erinnerung und in ber Literatur übrig. Im Lanbe felbft tennt man ben Ort unr unter bem Ramen Samfun. Thurneforten) ift nur an ben Ruinen von Amisus vorübergeschifft, obne fie ju betreten, und neunt nicht einmal ben mobernen Ramen Samfun.

Die Lage ber mobernen Samfun nach bem Biloten 84) ift 41° 18' 59" N.Br. und 34° 0' 29" D.L. v. Par. Die Rhebe ift mur im Sommer gunftig gelegen und bat bei 3, 4 und 6 Bruffen Tiefe Antergrund, aber R.- und R.D.-Winde find bier gefährlich. Rur in Beften liegen foligente bobe Berge. Die niebere Deltaebene an ber Mündung bes Salve in R.B. und ber Thermo. bon in G.D. bieten teinen Sout bar. Als Dampffcifffetion ift biefer Safen in 2 Tagefahrten von Constantinopel ju erreichen und bietet für bie Commergeit eine gute Station, aber bei fturmis ichem und grauem Nebelwetter ift bie Anlandungeftelle wegen ber 4 Meilen weit vorspringenten Landjungen und Rieberungen bet Manbungelander bom Belys und Thermobon nur fcwer zu unterfceiben und nicht ohne Gefahr zu erreichen. Doch temnet Gamfun, bas früher gang barnieberlag, wieber in Aufnahme burch ben Sanbelsvertehr ber Dampfichiffe, ba von bier ans ber nachfte Landweg für bie Reisenden und ben Transport ber Baaren nach ben inneren größeren Städten von Amafis, Simas und nach Sprien führt. Es fehlt bem Bafen, wie allen Gubbafen am

<sup>92) 3.</sup> Bh. Falinteraper, Geschichte bes Kalferthume Trapezanti. 1827. S. 57. 83) Tournesert, Vop. l. c. H. 95. 84) Pllote de la Mer Noire l. c. p. 157; Plan der Bucht von Samsun, Ph 33.

Bontus, an einer ficheren ganbungeftelle. Der Anblid ber State ift von ber Seefeite angenehm; ein altes gennefisches Caftell, einig gutgebaute türtische Saufer, ein paar Mofcheen und Chane an Stein gebaut, zeichnen sich icon in ber Ferne ans. Der Ort ift fonft noch unbebeutent, aber von Dliven walbeben und Barten umgeben, ans benen viele Riosts und freundliche Landfite berber ragen. Die Gipfel ber Sugel front meift ein griechisches Doch dabinter ragen bewaldete Bergtuppen bis 3000 fing boch über bit Meeresfläche hervor. Mit bem Megtisch nahm v. Moltte bon Dampfschiff ben Blan bes Safens und best Ortes mit ber Ums gend auf. Gine Biertelmeile nordwärts ber Stadt liegen bie Ruinn eines alten Dolo mit mächtigen Fundamenten, Die am Ufer nich aus riefigen Quabern aufgeführt fich zeigen. Der fcmale Stum ift mit Moorgrund bebedt, aber westwarts bie Anbobe von alten Matterreften umgeben, welche wol bie Lage ber antifen Amifus ober Eupatoria bezeichnen mögen, von bem Samfun weiter it warts gesondert liegt. And heute nannten die Gingeborenen mi bie Trümmer ber Acropole nach D. Blau mit bem Rama Rach v. Mühlbach liegen biefe alten Ruinen, mate fceinlich ber einstigen Resibeng Mithribates bes Großen, etm 300 Jug über bem Meeresspiegel; an ihrem Fuße gegen bie beden in bas Meer vorspringenden Molen bemerkte er eine Unterlage eine Steinwerts von chclobifder Arbeit.

Mach. Kinneir tam von West von der Landseite, von Biju Rjöprü (im J. 1814) 36) über waldiges Gebirgsland, von bester Höhe er schon die segelnden Schiffe erblidte, ehe er zu der rometisch gelegenen Stadt Samsun am Westuser der Bay hinabsig. Er sand nur einen Rest ihrer alten Stadtmauer, der aber von der Welle des Weeres bespült wurde; die benachbarten Dörfer wond von Griechen bewohnt, die meist als Schiffer auf dem Bontus Westerbe treiben; in der jetzt kleinen Stadt lebten nur etwa 2000 Einwohner, doch hatte sie 5 Moscheen und einen großen Chan ste Gerberge vieler durchziehender Handelsseute. H. Suters, der im October 1838 als englischer Bize-Consul zu Trapezunt weim October 1838 als englischer Bize-Consul zu Trapezunt weim

<sup>286)</sup> v. Moltke, Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Absti 1835—1839. Berlin 1841. S. 199—200; f. Blan von Samin. Berlin bei Schropp. 4854. 66 Macd. Kinneir, Journ. thr. den Minor l. c. Lond. 1818. p. 301—303. 67 H. Suter, Notes 68 a Journ. in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. Vol. X. 2. 1841. p. 443—444.

lug ber Dampfichiffahrt auf ben Boblstand bes Bontus an beilen im Stanbe mar, tam von ber inneren Lanbreife über ifia nach Samfun gur Zeit, ba biefer Ort unter bem Bat von Trapezunt ftand, beffen Bafcha, Doman Bafcha, fei-Bruder Abbullah Beg jum Statthalter (Boiwoba) von nfun eingesetzt hatte. Er fant bie Stabt mit 450 Familien von Türken bewohnt, bas nabe Dorf am Merb Irmat, i Rioi (Richterborf), aber von 150 griechischen Christenfamilien t. Am Oftenbe ber Stadt ftand bie neue Fefte, bie zu einem tegefängnig bient, am Westenbe mar ein großes Baarenhaus tet, früher ein Kornmagazin (Sambar), jest ein faifer-Magazin für Rupfer und Blei, die im Lande gewonnen von bier weiter verschidt werben. Die Dampfichiffe werfen entlich zweimal ihre Anter vor ber Stadt, verweilen mehrere ben bier und setzen bann ihre Fahrten weiter nach Trapegant Der Ruftenweg follte oftwarts ju Lanbe burch Schifferleute unsicher gemacht werben. Bei gutem Wetter ift bie Antern gut. Die Bazare find flein, aber gut mit Waaren verfeben': r Mitte ift ein fteinerner bebedter Theil, ber Bezestan, in welber Detailmarkt mit Manufatturmgaren gehalten mirb. imtion ber Waaren am Orte ist nur gering, etwa nur in bedeutend, aber als Transitort hat er sich schon sehr ge-In Beit von vier Monaten hatten Die Dampfichiffe an Ballen Guter eingeführt, Die für bas Innere bestimmt maind bagegen 4850 Ballen Guter Waaren als Landesproducte Eifen, Indigo, Britifch Cottongarn, baum. ene gebleichte Beuge, Shawle und Colonialwaaren n fich bier zu einem ftarten Absatz eignen für bie vielen grö-Städte im Innern Angtoliens. Das bis jett consumirte war nur ruffifches Gifen. Samfuns Bertebr muß febr iwachs tommen, wenn bie guten Conjuncturen (f. unten ben lid) bleiben. Die Haupterporte ber Rufte und bes Inlandes Beigen, Gerfte, Mais, Reis, Banffaat, Leinfaat, i und Flachs, Baute, Bienenwachs und Tabat in fing; auch Bimmerholy murbe ausgeführt werben konnen, bie Pforte bie Ausfuhr gestattete. Das Innere murbe Bolle, e, Gallapfel, Gummi, Rorn und viele andre Producte fern im Stande fein. hierzu tommt ber Transit ber Erporte Erapezunt, das in einer Tagefahrt erreicht wird. Aber die Gee tter Erbfunbe XVIII.

Best ist hier noch ein bauernbes llebel, bas noch zu überwinden sein wirb.

Durch 2B. hamilton 288), ber von ber Offeite von Tidar. fdembeb am Bris tomment (f. oben G. 101) in Samfun ein trat, lernen wir beffen Gingange auch von biefer Seite tennen, mo junadift bas Borgebirge Derbend Burun ale bas erfte ba alten Amifus vorliegt, ficher ber Ancon bei Apoll. Argon. IL 369, weil auf ber gangen flachen Sanbstrede weiter oftwarts bis Tichalth Burun (bas Bergcleum Bromont.) an ber bortigen Bucht fein anderes vorlommt. Doch weichen Die Diftangangaben ber Alten an dieser Strede etwas von einander ab, mas jedoch bei bem fehr bebeutenben Wechsel ber bortigen flachen Uferrander bet verherrichenben weit verbreiteten Deltabobens nicht auffallen fann. Die Abbange ber Bucht am Derbend Burun find mit lotbeergebuich bewachsen, wo ein fleiner Ruftenfluß zwischen zwei Berghöhen in bas Meer fallt, wol ber Chabifius (Marc. Herack Peripl. 74), ber nur 20 Stabien von bem furgen Ruftenfluß Det Irmat, d. i. ber Wiesenfluß (Lycastus ber Alten), entfernt ist, wei der bei ber Stadt Samfun in bas Meer fällt. Un ihm geht be Weg gegen S.B. aufwärts nach Labit und zu ben Bäbern be alten Phazemoniten (bei Ramfa), wovon früher bie Rebe war (f. oben S. 183). Weiter westwärts von ihm erreicht man bit Mauern bes türkischen Forts von Samfun; ber Boben ift flat und marichig. Bon ber Acropolis ber alten Amifus bis zum & caffus waren aber noch 20 Stabien (ab Amiso ad Lycastum fitvium Stadia XX. Marc. Heracl. 74), also liegt die beutige Saminn eine Stunde füblicher ber Acropolis ber antiken Amifus, weil unter ber Acropole ber Hafenbamm lag, von welchem be Messung unstreitig ausging; eine Angabe, welche bie Correctheit bes Beriplus bei Marcian von Beraclea auf eine erfreuliche Beit bestätigt. Die Ebene ist hier mit Korn bebaut und mit Olivenbäumen bewachsen, boch wird sie gegen Samfun immer enger, mo aber bie niedern Borhugel eben fo bebaut find.

Das moderne türfische Castell, von der alten Acropolis gänzlich verschieden, da es am Südende der Bucht liegt, die Acrepolis aber am Nordende, wird von Meereswellen bespult und scheint

<sup>&</sup>lt;sup>388</sup>) W. Hamilton, Researches I. c. I. p. 288-294; berf. in Extracts from Notes made in a Journey in 1836, in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. Lond. 1837. Vol. VII. p. 48 etc.

in zwei verschiedenen Berioden erbaut zu sein; ber untere Theil befteht aus großen Quaberbloden, ber obere zeigt nur Reparatur ans Heinen Steinen. Der untere Bau ift aber nicht hellenisch, sonbern byzantinifc, jeboch aus bem Material ber hellenischen Amiles aufgeführt; ber obere Theil ift blos türkische Restauration. milton befuchte am 19. Juli Esti Samfun, Die alte Samfun ber Türken, welche 11/2 engl. Meilen in N.N.W. ber mobernen Safenftabt am Oftgehänge bes Borgebirges Rajalu Burun liegt, wo am fandigen Ufer ein mobernes Fort steht, ba wo einst ber jest jugeschwemmte Safen von Amifos lag, beffen troden gelegter Boben mit Gartenland bebectt ift. Noch fieht man bier ben schon oben genannten Molo, ber an 300 Schritt weit gegen S.D., aber meift unter ber Wafferfläche hinftreicht, und aus machtiaen Bloden von plutonischem Gestein erbaut ift, beren viele eine Lange von 19 Fuß magen, bei einer Breite von 6 bis 8 Fuß und einer Dide von 2 Fuft. Gie verdienten alfo mit Recht bie Bezeichnung eines chclopischen Baues bei v. Dublbach. fogenannte zweite Arm bes Molo, welcher gegen D.R.D. ftreicht, ift aber, nach Samilton, ein natürliches Feleriff, bas alfo von biefer Seite ben Bafen ber Amifener zu fchüten im Stande war. Beim boberen Auffteigen gegen Rord jum Borgebirge bemertte Samilton eine fleine Grotte, Die einft burch eine farte Bormaner geschützt mar, beim hinabsteigen zu ihr sprudelte innerhalb eine Quelle bes toftlichften Baffere; an ber Dede über bem Eingang maren nur raube unteferlich gewordene Schriftzuge eingebauen; ber Führer nannte biefe Grotte bie Quelle (ή πηγή). Bon ba hinabblidend jum bicht vorliegenden Meere erblidte man amischen ben Felsenklippen bas Spiel vieler Schaaren von Fischen, xemalal genannt, von benen ber Führer nur bebauerte, baf man fte nicht fangen könne. Auf ber Bobe, wo einft bie Acropole ber alten Amifos ftand, fieht man nur noch viele Refte von Schutt. von Mortel, Terracotten, Ziegeln und eine große Cifterne, Die ihren Stuccoüberzug noch hat, gegen S.D. auch Refte eines quabratischen Baues mit einem runden Thurm an einer ber Eden, ber aber bygantinifde Conftruction, aus romifchen Biegelfteinen aufgeführt, zeigt. Bon biefer Bobe erblidt man ben Molo febr beutlich am alten Safen. Um Gubenbe bes lettern ertennt man noch Refte einer hellenischen Mauer, die fich burch die genaueste Structur, wie alle Werte ber Griechen, auszeichnet; aber es ift bon ihr nur eine turge Strede fteben geblieben. Am Fuße bes

Berges steht eine Neine Kirche. Sct. Theodora, jest eine Mosche, beren Grundmauern aus großen Bloden ber alten griechischen Amifos aufgeführt murben. Auf bem Rudwege von Geti Samfun oba von biefer antiken Lage ber verschiedenen Amisos zum modernen Caftell entbedte Samilton in beffen türfischen Banben noch bes vereinsamte Marmorrelief von ein paar Cupidogestalten, in ben Banben Guirlanden tragend, am roben Neubau eingemauert, beffe Thurme, ftatt quabratisch zu sein, blos vorspringende Wintel bilbeta ober nur Triangelthürme vorstellten. So wenig batte fich von ba einstigen reichen Brachtstadt ber alten Amisos erhalten, Die unter Lucullus Belagerung burch Kallimachus Berrath schändlich pa Balfte in eine Brandstätte verwandelt, und was noch übrig geblie ben war, von den habsüchtigen Legionen räuberisch rein ausgeplie bert wurde, fo daß Lucullus felbst über die völlige Zerftorung Thranen geweint haben foll, ba er ihr nicht Ginhalt hatte thm können (Plutarch. Lucull. 14 u. 19). Bum zweiten Male bat in neuerer Zeit um bas Jahr 1806 bie moberne Samfun bas Schichel ber alten Amisos burch Rieberbrennung ihrer ganzen Stadt ereilt, als ber letten patriarchalischen herrschaft einer einheimischen Kurstenfamilie Tabirs im Dichanit, die ein Dorn im Auge be hoben Pforte war, burch ben mächtigen Rivalen Juffuf Pafde bon Trapezunt und Diarbefir ein Ende gemacht werden follte, und bessen Macht im Paschalik bes Pontus badurch gehoben und gestützt wurde, daß die türkische Flotte selbst die Residenzen ihre ihr bis dahin unterworfenen Landesfürsten zu Samfun und Unie in feiner herrschaft bes Dichanit niederbrannte und mit Feuer m Schwert zu vertilgen suchte, zum Berberben von Tabir Pajche und zur Machterhebung Inffuf Bafcha's von Trapezunt, be Aurdenbändigere 289).

Im Jahr 1850 hat Dr. Schmibl 90) bie Ban von Samfun und den flachen Strand besucht, der vom felsigen Rüden an der Nordwestseite, welcher bis 500 Fuß hoch steigt, so eng eingeschlossen wird, daß kaum eine Fahrstraße übrig bleibt, die aber durch eine türkische Strandbatterie, welche auf der Anhöhe angelegt ist, bestriches werden kann. Noch ragten hie und da aus den Lorbeergebüschen und Hainen, welche diese Abhänge bededen, einzelne Reste aller

A. Jaubert, Voyage en Arménie etc. Paris 1821. 8. p. 104.

o') Dr. Schmidt, Reisenotizen über Samsun, im Sixungeberichte ter f. k. Atabemie ber Biffenschaften. Phil. shift. Cl. 1850. 2. 1864. Suni u. Juli. S. 160—161.

Amifusmauern hervor, so auch an der äußersten Nordspite bes Borgebirgezuges. Deffen Gipfel bilben mehrere niebrige Terraffen. offenbar Abtheilungen früherer Gebaube, wie bie 3 bis 7 fuß boben, bicht bewachsenen Mauertrummer, welche biefelben einfassen, es be-Das Bange zeigt eine teilformige Bestalt, mit bem fcma-Iern Ende landeinwärts reichend, wo ber Rüden fich verengt und bie noch übrigen Trummer am bebentenbften finb. Gin Graben von 12 fuß Tiefe wird von eben so hohen Mauern überragt und eben hier fteben noch ein paar halbrunde Thurme. Größere Bruchftude fehlen, aber bie ganze Area ist überfaet mit kleineren Fragmenten vom iconften weißen Marmor. Bei flüchtigem Befuche fand fich bas Edftud eines forinthischen Capitals, bas Fragment eines Oberarms, ein paar Reste eines Mosaikgetafels, manche Terra Cotta u. a. m. An einer anderen Stelle, eine halbe Stunde fern am Meeresufer, follten bie Ruinen eines Tempels mit Gaulen und Basreliefs fteben, boch fand ber Wanberer ein Chaos fo bicht und furchtbar mit Wald und Dornen überwuchert, baf man fic nur erft mit ber Art hatte einen Beg hindurchhauen muffen. Bablreiche bunne Blatten bes iconften weißen Marmore von 3 und 4 fuß Breite lagen umher, aber von Säulen und Bildwerken zeigte fich wenigstens feine Spur; auch waren bie Trummer nur niebrig. Der Pascha hatte aber erst ein Jahr zuvor die Säulen und Sculp. turen bon ba in feinen Balaft bringen laffen. Roch ftanben in einem Schuppen zwei Säulenschäfte von großer Schönheit, 12 Fuß lang aus weißem Marmor. Dhne Zweifel würden hier Ausgrabungen febr ergiebig fein. Sollte bier nicht bie Eupatoria bes Mithribates erbaut gemefen und bei ben nachfolgenben Berftorungen völlig gertrümmert und ihre Refte gerftreut worben fein? An Pracht ber Wertstüde hatte es ihr gewiß nicht gefehlt, ba Mithribates fein targer Beschützer ber Runft war. Die untere Stadt, bemertt D. Blau, ift fast ausschließlich von Türken 91) bewohnt, beren Tracht ber Frauen nicht mehr wie noch in Sinope bie türkische gewöhnliche von Jafdmat und Ferabicheh ift, fonbern bas einfache weiße ober blau und weiß carrirte bichte Ropftuch und ein furzerer grober Ueberwurf. Die Manner tragen Turbane und jum Theil icon bie anatolische bidgefütterte Jade, welche in Stambul als Sinubild ber Didfelligkeit fprichwörtlich ift. Auf halber Bergbobe über ber Türkenstadt liegt bas reizend gelegene armenische

<sup>&</sup>quot;) D. Blan, Micr. Mittheilung.

Biertel; viele ber Wohnungen sind Blockbufer aus Balten zusemmengefügt. Den Weg von Samsun über Ruru Balur (Enfene), Rumbschughaz (Conopiun) und Indschir Burnn (Rasstathmos) nach Bafra an ber Halpsmündung haben wir schon in Obigem kennen lernen (f. oben S. 437—442). Weber Bore, meh Linsworth haben in ihrem Durchslug die Renntniß des Ortes bereichert 292).

#### §. 18.

### 3 mangigftes Capitel.

Die Ruftenftabte ber oftpontischen Ruftenlinie zwischen Bris und Ticorut.

Diefe gange Ruftenftrede von 70 bis 80 Langenmeilen ba Westen nach Often verbankte bis zu Enbe bes 18. Jahrhundent ihre specielle Beobachtung, Die wenigen taum zugänglichen Safe puncte abgerechnet, fast nur bem antiquarifchen Interesse, welches für biefelbe von ber Landfeite burch bie meifterhafte Befonibung Kenophons von bem Landwege seiner rudfehrenden Mamschift ber 10,000 aus bem armenischen Sochlande allgemein erwedt wa und bie verschiebenften Commentatoren fich mit ihr zu beschäftige bewogen hatte, unter benen 3. Rennell burch fein Deifterwert an ber Spite fteht, ber nicht nur bas ftrategifche, fonbern vorzäglich auch bas historisch geographische Element babei ungemein gefortet und eigentlich ans bem bis bahin ganglichen Dunkel hervorgebeta So vortrefflich auch die Benutzung ber Beriplen bes Bontel Eurinus und fo manche Itinerarien alterer und neuerer Beite, welche lettere vorzüglich nur ihm handschriftlich zu Theil geworts waren, ju Gute tommen tonnten, fo mußte boch vieles nur Con jectur und Wahrscheinlichkeit bleiben, und die nachfolgenden Rontict tiefer lanbein, von Barbanne, Tregel, Dupre, Die Colon Lavie's Rarte bes Bontuslantes berichtigen halfen, tamen bos weniger bem Gestabelande felbft ju Gute. Es gehörten genannt

p. 30. <sup>93</sup>) J. Rennell, Illustration chiefly Geographical of the History of the Expedit. of Cyrus and the Retreat of the Ten Thesand Greeks etc. Lond. 1816. 4. Chapt. XI.—XV. p. 189 –273.

# Pontifche Ruftenftabte zwischen Bris und Tichorut. 807

aftronomifche Ortebeftimmungen von Beauchamp und Gauttier, wie in neuerer Beit von bem ruffifchen Capitan Manganari, bingu, um bie Ruftenpuncte ju berichtigen, und Canbreifen, bie nicht in weiter Ferne, sonbern bicht am Gestabe hingingen, welche bie Localitäten felbst nicht blos aus ber Ferne, wie die Borüberschiffenben ober die mit Rarawanen auf Lanbstraffen Behenden beschrieben, fonbern mit eignen Augen in ber Nabe beschauten. Diefe Ruftenftreden faft gang ohne Lanbftragen, oft ohne Bfabe und Bruden ju durchziehen, ohne Berberge, in einem früher verwilderten Lande, von meift ungezügelten Boltsstämmen bewohnt, mar teine leichte Aufgabe und tonnte nur mit Gewinn von Wenigen vollführt werben, unter benen wir vorzüglich nur Mach. Rinneir, A. Jaubert und bor allen 2B. Samilton zu nennen baben. Bas beut zu Tage burch die Anlandungen und Communicationen ber Dampfschiffahrten ein leichteres geworben, war bamals noch eine schwere, oft unüberwindbare Aufgabe burch die ungunftigen Ruftanbe im Lanbe und auf ber See.

A. Jaubert94) führt uns auf feiner Rüdreife aus Urmenien, als Borläufer ber nachfolgenden frangofifden Emiffare ber Napoleonischen Beit, in jene Berhaltniffe eines Lanbes, Diefer Ruftenproving bes Dichanit ein, bie eben in ber Umwandlung in bie moberne Baschaverwaltung begriffen und bis babin fast im geographischen Dunkel geblieben war und fich in ziemlich unbestimmter Ausbehnung westwärts von Trapezunt bis zum Gris und Balys, fiber ben alten Bontus Bolemoniacus hinftredte. Gin Gebirgsland, ein fenchtes Nordgehänge bes Ruftentaurus, von zahllofen kleinen, aber oft gewaltig anschwellenden Ruftenflugden von Guben nach Norben burchschnitten, die es öfter unwegbar machen, ift es babei mit einer reichen Begetation begabt, aber von vielen Didichten und Walbungen auch in seinen Gelsabhangen und Rluften überwuchert. Seine Unwegfamteit und feine große Fruchtbarteit tonnten feine Bewohner lange in Abgeschiedenheit erhalten. Der Dais giebt, in Beit von 3 Monaten zu feiner Bobe aufschießend, reiche Nahrung, ber Bein bringt Trauben, ber Delbaum trägt auch viele, aber nur faure Dliven, ber wenige Aderbau ber febr beschräntten Ebene wird burch Raftanien- und Mugbaume, wilbe Obstarten, Ririchen u. f. w. erfest; Beerbenertrag und Mildwirthicaft giebt reichliche Nahrung. Der Sanbel bereichert bie isolirten

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) A. Jaubert, Voy. en Arménie etc. l. c. Paris 1821. p. 101-104.

١.

Bewohner nicht, benn Wege und Pferde fehlen wie Rarawanen; bie Rüften find meift burch Sturme ober Strandrauber veröbet, mm selten von Fischern belebt. Auch Sclavenfang und anderes Geweite ber Bevöllerung wie an ben öftlichen Ruften bes Rantafus gab bie teinen Bewinn, so wenig wie bas Räuberhandwert, ba bie Armuch im Canbe vorherrichte, aber bafur auch Sicherheit von innen und von aufen gab, benn nicht einmal bie Rurben fetten ihre Ranbe reien aus bem Binnenlande bis hierher fort, und bie Erpreffungen turtifder Berwaltungen fanben bier feinen Gingang, fo lange einbeimifche Derebeis ober erbliche Fürften wie bie Familie Tobire, ber nur ben Titel Pafcha führte, im Dichanit bie Obergewall batten. Der Stäbte maren im Lande fast feine, und nur Anlanbungen mit geringen Holzhütten und kleinen Uferborfchen versehn und wenige Safenstellen waren etwas zahlreicher bewohnt, von bena bie meiften auch nur glanzenbe Ramen aus früheren Beiten, abe fonst nur Ruinen aufzuzeigen batten. Auch von ben Türkn war biefer Ruftenstrich wenig besucht: sie saben ibn felbst als ein Lan'b ber Barbaren an, und baburch blieben biefe für Barbara gehaltenen Unterthanen ber Bohen Pforte längere Beit in einer glid lichen Unabhängigkeit und Dunkelheit ihrer heimischen Zustände Einer ber machtigften und reichsten einheimischen Familien foll net einer einheimischen Aussage biefem Dichanit feinen Ramen mb Titel verbantt haben (f. oben S. 101-102), welche augleich bie herrschaft als Erbtheil, wie einst Tschapan Oghlu in Ingaat bie feinige ale Erbfürft befag. Die Familie Tabir Bafchas wa es, die nur ben Titel Bascha führte, aber unabhängig war und bie patriarchalische Macht besaß, die Abgaben eintrieb, den Miri und Die Contribution nach Belieben an die Pforte regelmäfig einsandt, bie sich bies gang wohl gefallen ließ, wegen ber Sorge vor ber of lichen Nachbarschaft ber triegerischen Lazen, Die sie zu fürchen hatte. Sie behnte sogar die Macht des Tabir Bascha oftwart bis nach Trebisond aus. Als aber Juffuf Bafcha bas Gon vernement von Armenien erhielt, fah er neibifch auf bas Mil von Dichanik, und Tabir Bafcha, beffen Gouverneur, war feit perfonlicher Feinb. Er schwärzte ihn als einen Rebellen bei bei an und erhielt burch einen Firman von Constantinovel ben Beiell bas Dichanit zu feinem Paschalit zu schlagen. Tabir Bafos verfagte natürlich ben Gehorfam, mit ihm alle feine Ajans de Municipalitäten ber Dorffchaften, Stäbte und Sauen, und fo beef ber Rrieg aus, ber bas Dichanit verheerte. Juffuf Bafda, mit

# Pontische Küftenstädte zwischen Iris und Tschorut, 809

20,000 bis 25,000 Mann affatischer gelibter Rriegstruppen, wünschte in einer entscheibenben Schlacht zu siegen; aber nirgends trat ihm fein Feind in Maffe entgegen. Die Cavallerie konnte in bem coupirten Terrain voll Fluffe und Balber nicht wirksam fein; Dich anitlus, die Throler Rleinasiens, waren die trefflichsten Schuten, bie aus ihren Balbern und Klippen ihren Mann zu treffen wußten. Der habfüchtige Juffuf marb felbst begierig, ben langmabrenben Arieg zu enden, um gegen bas reichere Diarbeker vorzudringen, bas ihm größere Beute versprach. List, Geldbestechung, Barteistiftungen burch Emiffare halfen mehr als Gewalt, Die Türkenflotte von Constantinopel tam ju Gulfe und brannte die Ruftenstädte nieder, wie Samsun, Unieh und andere, Tahir Pascha entfloh in einer Barte zu ben Abagen (wie einst Pharnaces vor ben Romern), bie ihm ergeben waren, aber burch Widerwinde nach Trapezunt und jum Phafis verschlagen, fant er feine Rettung nur in einem ruffifchen hafen, indeg nun Juffuf Bafcha feinen Truppen bas Dichanit zur Beute, Raub, Mord und Plünderung preisgab, um gegen beffen Bewohner wie gegen Rebellen nach Luft zu wuthen. Mus biefen Buftanben ging biefe Ruftenproving ber neuesten Beit entgegen, als Samilton fie bereifte und fie unter bem Drud bes Bascha von Trapezunt (Doman Pascha)295) fennen lernte, ber noch viel willführlicher als die früheren Derebeis, fie als habfüchtiger Despot zu unterbruden und auszusaugen bemubt mar. Unter ihm feufzte bamals ber ganze Ruftenstrich; er war ber reichste Mann im Lande, bem Gelbgeige, bem vorherrichenben Lafter ber Türken ergeben, bie nur Gelb anhäufen und baburch ihre Untergebenen plagen und verarmt in bas Elend fturgen, gegen welches fie felbst gang gleichgültig bleiben. Sein Gintommen, erfuhr Bamilton aus guter Quelle, mas Fallmera per 96) aus gleicher Quelle bestätigte, betrug vier Dal mehr als ber jahrliche Tribut, ben er nach Constantinovel einsandte. Er batte bas Monopol bes Tabate, bes Sauptproducte für ben Sanbel ber Proving, an fich geriffen, bas ihm jahrlich 31/, Million Biafter einbrachte, bavon er nur eine halbe Million nach Conftantinopel an die Finangkaffe als Tribut einschickte. Seinen Bruder batte Osman Bascha als Boiwoben in Samfun jum Busammenscharren eingesetzt, feine Reffen und Bettern in bie anderen Bermaltungsvoften, fo baf feiner Bab-

<sup>90)</sup> W. Hamilton, Researches in Asia Minor I. c. Vol. I. p. 292.
90) Fragmente and bem Orient, von Fallmeraver, 1845. I. S. 258.

gier nichts entgehen konnte. Bei einem ungeheuern Answande, der machte, sollte er doch jährlich 3 Million Biaster (gleich 30,000 Pfd. Strl.) in seinem Privatschatz aushäusen. Dieser Zustand konnte dem Lande nur Berderben bringen, da deshalb nichts für Industrie, Handel und Berkehr geschehen konnte, keine Brücke, kein Weg, ken Magazin u. s. w. gebaut wird, um das Capital nicht anzugreisen, das ruhig im Schatze liegt. Das Gonvernement selbst begnügt sie eben so mit einer geringeren Summe, um keine größere anzugreisen, und so geschieht es, daß das Bergwerkswesen des von Ratm so metallreichen pontischen Gebietes, welches die größte Ausnahm zum Wohl der Bevölkerung und des Staats verdiente, im größta Versall liegt, und der durch die Dampsschisstandes betrieben wird als zum Bortheil der Einheimischen.

Die einzige vollständig burchgeführte Rustenreise burch bick Strede bes Gestabelandes von Trapezunt bis Samfun verter fen wir 2B. Hamilton (vom 3. 1835), burch beffen vortreffice Beobachtungen wir ein ganz neues Feld geographischen Fortschritte gewinnen, ben wir baber auf ber ganzen Tour an begleiten baben, ehe wir in Trapezunt selbst als bem Haupthafenort uns zulet 2mar hat Tournefort297) auch von Samfus noch umfeben. am 11. bis Trapezunt am 22. Mai biefe Strede gurudgelest, aber nur ju Schiff und nur einzelne Stellen berühren tonnen, fe wie A. Jaubert in entgegengesetzter Richtung balb von ber land, balb von ber Seeseite einzelne Stellen genauer ins Auge faft, aber sie meist nur befultorisch und fragmentarisch beschrieben bats, so bag wir bie wenigen von beiben ihnen eigenthümlichen Beobat tungen ober Bemerkungen leicht bem zusammenhängenben Berick Samilton's beifugen tonnen. Eben fo verhalt es fich mit Dack Rinneirs nur flüchtiger Ruftenreise (im Jahre 1814)99), und ba fparlichen Berichten armenischer Autoren, von benen Inbichibicen nur einzelne wichtige Rustenstädte näher beschreibt, ber Trapezuntie Minas Bibeichtian bagegen in feiner zu Benedig im Jabre 1819 in bulgär-armenischer Sprache erschienenen "Beschreibung bes Bonts Eurinus" einen vollständigen Portulan aller Ruftenorte und Anteplate und zwar in biefer Gegend größtentheils aus eigener E-

J. de Tournefort, Relat. d'un Voy. du Levant l. c. T. II. Lettr. IVI. p. 95—99.
 A. Jaubert, Voy. l. c. p. 382—384.
 Kinneir, Journ, through Asia Minor. Lond. 1813. p. 313—331.

schauung, zu geben versucht hat, aus welchen Werken wir einzelne von ben europäischen Reisenden underührt gelaffene Thatsachen betreffenden Orts nach den für diesen Zweck von Riepert gemachten Auszligen beibringen werden.

### Erläuterung 1.

Der pontische Küstenweg von Trapezunt über Platana (Hermonassa), Attsche Kaleh (Corbyle), Cerasus, Kereli Burun (Coralla) nach Tireboli (Tripolis) und Arghria.

Die Landreise von Trapezunt nach Amisus und Sinope, sagt Hamiston, ist nicht nur an sich sehr beschwerlich, sondern wird es noch mehr durch die grobe Ignoranz, der man dort überall bei den Einwohnern selbst begegnet, aber auch durch die wirklichen Hindernisse, welche dem Fortsommen und der Beodachtung entgegenstehen; um desto dankenswerther ist es, daß der Reisende, durch alles dieß nicht zurückgeschreckt, die Wissenschaft mit einer so reichen Ausbeute seiner Wanderung beschenkt hat.

Beim Ausmarich aus bem Seethore von Trapegunt 300), ju bem wir weiter unten gurudtehren werben, Mittags ben 6. Juli 1835, nur von einem Tataren, ben ber Stadtgouverneur mitgab, begleitet, folgte Samilton bem Ruftenwege gegen N.B., wo ber Blid auf bas nächste nördlichste Borgebirge Joros Burun (Dieron Brom.) fiel, binter welchem bas ferne Biel ber Reise lag. Unter ben Mauern ber Stadt flieg man plotlich gegen West burch Barten aum Meeresstrande binab in geringer Ferne von ber verfallenen Rirche Sagia Sophia. Der Boben erhebt fich wieber allmählig mehrere Meilen von ber Stadt, ift gut bebaut mit Mais, Tabat, Flache, Melonen, Kürbiffen und Bohnen. Noch 3 Meilen von ber Stadt burchschreitet man ein Flugden, bas aus einem Walbthale kommt und ersteigt niebere Berghöben, die über dem Meere hangen (ein Dewrend, eigentlich Derbend, b. i. Engpaß, wie bie Dertlichkeit auch benannt wird, mit zwei weißen Saulen als Refte bes Alterthums nach Bibeichtian's Angabe); es find verwitterte Trapp conglomerate mit vielen fleinen Blumenfrautern und mit Unterholz überwachsen, jest in schönster buftenber Bluthe: gelbe Gerfte, Gummi-Ciftus, Morte, Ar-

<sup>300)</sup> W. Hamilton, Researches in Asia Minor. London 1842. 8. Vol. I. p. 245—278; beutsche Urbersehung von Schomburgf. Leipzig 1843. S. 230—260.

butus, Lorbeer, Beibefraut, wilbe Rebe und andere Rich terpflanzen; Rhobobenbren und Azaleen, welche bober aufwart bas Gebirgsland über Trapezunt schmuden, blüheten nicht mehr. Ueber ein vaar Uferflüften. Gera und Kalanoma Deresti, (Serez und Ralanima bei Bibeichtian), wo bie fdönften Platanen standen, die Gerste eben geschnitten zu werden av fing, flieg man von ben Soben wieder hinab zu ben Garten te Hafenortes Platana (Hermonassa, Arrian. Peripl. P. E. p. 17), bie nach 4 Stunden Beges von Trapezunt erreicht wurden. hier ftanben Dlivenpflanzungen in fconftem Buchfe. Berge entlang bem Seeufer bestehen aus einem weichen Dufdel. taltstein, ber viele Fragmente und Abbrude von jungften Schaab thieren enthält. Nach einer Biertelftunde am Ufer entlang erreicht man bas Städtchen Blatana, beren größerer Theil aufwarts i einem reizenden, gut angebauten Thale liegt, bas reich ist an Die und Dlivenbaumen. Es foll 200 türfische und 100 griechische Sinfer haben, die nahe am Mittelpunct einer offenen Bai liegen, welche als Winterhafen für Trapezunt bient, ba er ben N.B.-Binden weniger ausgesetzt ift als bie Rhebe von Trapezunt. Aber feiten bie Ruffen im Jahr 1807 bier einige Schiffe verfenten liefen, if ber Ankerplatz fehr verschlechtert 301). Doch hat auch von bier and bas Doubliren bes gegen N.B. auffteigenben Joros Burnn, bes Sauptsignals für Schiffer in weiter Ferne, feine Schwierigfeit Ift bie Spite biefes Borgebirges mit Wolfen bebedt, fo balt ba Schiffer bas Doubliren beffelben für eine Unmöglichkeit und zicht es bor, sein Schiff nordwärts mit ben Strömungen gegen be Rrimm fortfegeln zu laffen, und bann erft gegen G.B. Die Ginfatt in ben Bosporus zu suchen. Die türkischen Schiffer verlaffen. wie bie Argonautenfahrer, fagt icon Tournefort 2), niemall bie Rufte, magen fich nimmer ins freie Meer, und auch an ba Rufte schiffen fie nur, wenn bas Meer ruhig ift, wo nicht, so nicht fie ihr Boot auf bas Trodne bes Strandes und warten bie Beile gung bes Sturmes ab.

A. Jaubert schiffte fich von biefem Winterhafen (am & Sept.) gegen ben Westen ein; er meint, er beife ursprünglich Balati Chaneh und habe nur durch Berftummelung feinen Ramen bur Schiffer erhalten, ber seinen Ursprung teineswege etwa bortige Blatanen verbante. Richtiger giebt ber Armenier Bibefotian be

<sup>301)</sup> The turkish Provinces etc. in Asiatic Journ. New Ser. Vol. XI. p. 123-<sup>2</sup>) Tournefort, Relat. de Voy. T. II. p. 77—79.

## Von Platana Umschiffung bes Cap Joros. 813

fche Bulgarform Bolabchana (b. i. Gifenwertstätte) als eine ruption bes urfprünglich neugriechischen Namens Blatana an. ben meiften pontischen Karten aus bem Mittelalter wird er Blar ober Blatina geschrieben. Gine Kirche ber Griechen, Hagios jail, follte baselbst vor 800 Jahren erbaut fein; fie zeigt im ntinischen Styl auch noch bem entsprechenbe fcone Drnamente tifchen, Rirchenfenftern und Altargemälden, mußte fich aber ftatt Gloden, beren Gebrauch noch immer ben Christen burch bie Blemen verboten ift, mit Anschlagen an Bretter gur Rirchenver-Bahrend bes letten ruffischen Rriegs und nlung beanilgen. Beschichte bes Sandels ift es besonders bemertenswerth, fagt Blau (im Jahr 1857), baf biefe Bucht von Platana um ber fuhr von Bau- und Rupholy willen von den Agenten und ffen ber vereinigten Armeen gang besonders beimgesucht wurde. Orte werden viel Reben um Ulmen- und Maulbeerbanme gen und gehegt, viel Wein, Del und Feigen erzeugt und vorich viel Tabat gebaut. Mufcheltalt scheint an ber pontischen e nur selten vorzukommen, beshalb wurde er hier zu Ralt gent und nach Trapezunt versenbet. Antife Refte zeigt ber Ort , boch ftimmt die Angabe Arrians, baf bier Bermonaffa , auch mit Strabo, ber die Lage von Bermonaffa ebenfalls ben Cerafus und Trapezus anführt und Bermonaffa eine : unbedeutende Stadt nennt (Strabo XII. 548).

Am 2. Tag (7. Juli). Aufbruch um 6 Uhr nach Böjut an (b. i. großer Safen). Un einzeln ftebenben Baufern am rufer entlang ging ber Weg vorüber, beren Besitzer ihre Ruftene, auf benen fie ben Solzbebarf für bie Ruftenanwohner zu veren pflegen, meift auf ben Strand gezogen hatten. Das Mbrgebuich ift es, welches bier zwischen bem Wege und bem Deere Boben bebedt und gur Feuerung bient, mabrend ber Boben am Wege fanft, aber viel bober aufsteigt, gut gebaut ift, beffen änge bis zu ben Hochgipfeln bicht bewaldet find. Rach ber n Stunde führte ber Weg an bem Borgebirge Beitun Burun ben-Rafe) vorüber zu einem tleinen Ruftenfluß, über ben eine de noch in febr primitivem Styl errichtet hinüberführt. ile find in ben Grund geschlagen, mit Flechtwert aus Weibenen wie ein Rorb umgeben, ben man mit schweren Steinen füllte, auf diesem Damm binüber zu reiten. Die Ruftenscenerie murbe er schöner burch fühne, wilde Borgebirge, Die fich amischen bem e und Cap Joros erhoben. Die Berge waren von Balbthälern voll reicher Begetation unterbrochen, die fanft himb schienkten zum blauen nahen Meere. Die Bärme, die Feuchte, häbsliger Regen und der fruchtbarste Boden förderten die Appige Begetation auf einem verwitterten plutonischen und Trappfelsgestein. Eines der Borgebirge aus mwollkommenen Basaltfäulen emporgehoben, wurde umgangen und nach 2½ Stunden das versellem Fort Aktsche Raleh erreicht, das mit einigen Holzhütten auf einem Borgebirge liegt, welches in dem Kriege von 1807 von den Kussemit großem Berluste besetzt, aber nicht behauptet werden konnte.

Aftsche Raleh (b. i. Weißburg) liegt halbwegs miffe Blatana und Cap Joros (Hieron Promont.), wo einst Corbyle (Arrian. Peripl. 17) ein hafenort lag, 40 Stabien von ibn Es hat eine kleine offene Rhebe, welche die Türken eine Liman nennen. Die Bauern an biefer Rufte maren immer bewaß net, jeber trug feinen Rarabiner auf ber Schulter; ohne Ruf große Chrlichkeit maren fie weber rob, noch ungaftlich; fcon Xenophon hatte die Lewohner dieses Districtes, die Sannen und Makronen, ein friegerisches, feindseliges Bolt genannt (Xenoph. Anab. IV. c. 8-17), das auch noch (Arrian. Peripl. 11) von seinen Burget aus stets feindlich gegen die Trapezuntier war, ohne König lett, anch den Römern den Tribut verfagte und dem Ranbleben anhein Bang fo lebt noch heute ber Ruftenanwohner von gang lap ftan bis jum Phafis in Wildheit und Raubsucht. Dag bie Befatung von Attschefale nach ber Einnahme von Trapezunt burch bie De manen biefen noch volle acht Jahre widerstanden haben folle, führt Beheschfian aus noch lebenber Tradition an.

Die Küfte von Aktsche Kaleh, b. i. Weißburg, mit ben Rninen eines einstigen Castells und Klosters in wildschaft Lage auf schattigen Felsenvorsprüngen 303), zu der man an das Uste hinabstieg, besteht aus einer Auseinandersolge von Felsgebirgen und zwischenliegenden Plainen, durch ein Felsriff geschützt, das eine Meile vom Ufer aus dem Wasser hervorragt. Zu Mersin zins es an einem einsamen Hause vorüber, vor dem ein Boot auf des Ufer herausgezogen lag. Dann durchsetzte man mehrere Rüstenstäden zum Borgebirge Foros Burun, aus einer Masse von Massedelstein - Trapp-Gebirge bestehend, die immer größer wieder mit jeder Stuse sich höher hob, die zum Grandiosen. Das Pfad drang durch dichte Obstwälder, die hier in ihrer Wischnis ein

<sup>303)</sup> Fragm. aus bem Drient, von Fallmeraper. I. G. 243-244, Roth

imifc erfchienen, wie Rirfchen-, Feigen-, Maulbeer-, irnen- und Raftanienbäume und Rebengewinde, mabrend 8 undurchbringliche Unterholz aus Rhobobenbren, Azaleen. rbutus und Lorbeer besteht, bazwischen luguriofe Farenfrauter ichern. Um halb 11 Uhr wurde ber Indichir Liman, b. b. rigenhafen, eine Keine Bab in Oft bes Joros Burun ericht, und unmittelbar baran gegen N.W. Die Spite Rutichut ter fin mit ber Ruine eines geringen Caftells; auf bem Borgebirge oros aber, bas um 11 Ubr überstiegen wurde, zeigte fich, obwol aonymi Periplus P. E. bort eine Ortslage angiebt, boch nicht bie ringste Spur von Trümmern; boch bilbet es bas Westenbe ber rapegunt-Bay und besteht aus einer Gruppe von wenig gebogenen afaltfäulen, Die facherartig von einem gemeinsamen Centrum ablig auseinander geben. Auch Fallmeraper bat bies Borgeroe mit seiner berrlichen Begetation erstiegen und bewundert 4). om hoben Joros Burnn wandte fich bie Richtung bes Ruftenmes aus bem bisherigen R.B. gegen S.B. bis zu einer 2 Meilen eiter entfernten Stelle, wo bei einem Salt eine Meribianbeobachng die Breite auf 41° 4' N.Br. feststellte. Bon bier aus wurde r Rüftenflug 3stefe Dere (Istefieh bei Bihefchtian) burchfest, r aus einem tiefen Thale hervorfließt, in welchem fich viele spite aldbebedte Sugel zu beiden Uferseiten erheben. Gegen bas Meer. eitet fich bas Thal zu einer breiten Cbene aus, in ber vieles Boll it Aderwirthschaft beschäftigt mar. Jenseit ber Rufte erhoben fich nige aufstarrende Trappfelsen, bie nach allen Richtungen von Feldathgängen burchschwärmt wurden und baburch ein gang gelliges Anben erhalten. Um 1 Uhr murbe Die Ruine eines Caftelle Gellita gleb (Rlita-Raleffi bei Bibefchtian, ber ben Ramen vom grieichen xleides, b. i. Schluffel, ableitet) paffirt, bie auf bem Ranbe ver Bergichlucht erbaut von Rhobobenbren und Azgleen übermach-1 war; bann flieg man wieder in eine Ebene binab qu einem ößeren fluffe, ber aus bem Berein zweier anderer Strome aus efchiebenen Thalern entsteht, beren Ebenen, wo nur Irrigation ttfinden tonnte, mit indischem Korn bepflanzt maren. Dieser Fluft stefe macht vor feinem Ginfluß in bas Meer eine große Rruming burch ein fteiniges Beröllbette gegen Dft, eine Eigenthumlicht ber Oftwendung, bie fich bei fehr vielen Flugmundungen am dwarzen Meere wiederholt und durch die vorherrichenden N.W .-

<sup>4)</sup> Fragmente aus bem Drient. 1845. I. G. 240, 241.

Winde bedingt erscheint. Dieser wirft am Ufer entlang Barren ober Sanbbante auf und nothigt bie Strome fich gegen Dft m wenden, ehe fle ben Eingang jum Meere finden, ein Brozef, welche burch ben Mangel ber Ebbe und Flut im Pontus Enrinus fet erleichtert wird. Nachdem die Ebene burchritten war, wurde wiede eine Bergreihe überstiegen, beren vegetativer Lurus burch bie sumpfig Natur bes Bobens sehr vermehrt wurde; benn überall war er mi einem Didict von Rhobobenbren, Azaleen, Giden, Arbutus, Morten, Beibearten . und Gummi-Ciftus (wol bet Laudanum gebende Cistus creticus?) bebedt. Nur eine Meile weite murbe ein anderer Fluß Rera fun- (nach türkischer Aussprache wich mehr Kirefun-) Dere erreicht, ber ben Geographen bis babin und kannt geblieben war, wodurch aber ber Ort Rerafus bei kemphon (Xen. Anab. V. 3. 2) localisirt wird. Es ist Stadt und Alas biefes Namens, ber in Anonymi Peripl. Pont. Eux. 305) (verschieben von ber westlichen Stadt Pharnacia, die auch Rerafus bief) feiner Lage nach genau bezeichnet wird. Bon Roralla oftwirt nach Rerafus, Stadt und Fluß, find 60 Stadien ober 8 Millien, w Rerafus aber oftwarts jum hieron-Borgebirge 90 Stabien de 12 Millien. Die Diftang von Joros Burun ift 8 engl. Reile. Bis dahin konnten Xenophons Truppen wol von Trapezus and in brei Tagemärschen gelangen, aber jur Erreichung bes weftliche Cerafus, späteren Bharnacia, würden wenigstens zehn Tagemärse nothig gewesen sein, ba bier ein Beer nicht in breiten Bugen neben einander, fondern nur in langen Bugen einzeln binter einandet marschiren fonnte. Die Conjectur bei Cramer 6), bag biefes Rerafus die griechische Colonie der Sinopier war, an welche Kenophons Beer 10 Tage Rasttag hielt, und nicht bie westlicher Pharnacia, welche schon Arrian und Andere damit verwechselt batten und die auch Rerafus genannt wurde, fand Samilton vollie men bestätigt, obwol er bier an biefem Rerafun - Dere feine Gen einer Stadt ober griechischer Baurefte fand, die aber freilich auch wie er bemerkt, weiter aufwärts am Fluffe liegen tonnten, webit er nicht tam. Der Rexafunfluß flieft nur 2 Stunden (5 Meiles) fern von Istefe Dere; an feinem Delta wächst viel Dais m Reis, baber viele Felber unter Baffer ftanben.

<sup>36.6)</sup> Geographi Graeci Minores ed. Carol. Mullerus. Paris 1855. Vol. 1 in Anonymi (Arriani ut fertur). Peripl. Pont. Eux. 36. p. 416, ed. Hudson. T. Ill. 12, 13.
6) J. A. Cramer, Asia Minor. 1. p. 281.

# Die pontischen Ruftenstädte; Weg nach Tireboli. 817

Unfern von da in Westen wurde das Dorf Fol (Biopoli bes Mittelalters, das G. Clavigo im 3.1400 besucht hatte) passirt, und ein Landsitz eines Mehmed Aga, eines der vielen kleinen Sutsbesitzer, die als einstige Häuptlinge an der Spitze von Herrschaften früherer Feudalterritorien standen und einst als erbliche Derebeis oder Landessürsten größere Macht besaßen, die ihnen auch noch nicht ganz durch das Bascharegiment hat entrissen werden können. Nur eine Meile weiter lag eine Kertsch Shana oder Factorei, eine längere Reihe von Häusern, die jetzt aber meist verlassen standen standen. Eine halbe Stunde später wurde am Böjüt Liman ein großes Gebäude mit einem Bazar erreicht, dicht auf Sandzrund am Meere gelegen, erst dessen jüngere Anspülung, wo Fieber vorherrschend waren, deshalb die meisten Bewohner den Ort verlassen hatten und auf ihren Jailas übersommerten.

Dritter Tagemarich, ben 8. Juli, bis Tireboli (Tripolis) 7). Ueber niebere Bergterraffen ftieg man um 6 Uhr am Morgen vom Meere bober auf und feste über ben Alfu Dere (Beifwafferthal) auf einer Bolgbrude, Die wie fo viele altere Schweizerbrücken mit einem Holzbache überbeckt war. Ueber wellige und malbige Berggrunde brang man in bas Gebiet eines anbern Gebirgechefe, bes Ugun Dablu ein, und tam an beffen Ronat ober Refibeng porüber. Dann immer weiter vom Meere fich entfernent, paffirte man Berge mit Ellern und Reben überwachsen, an einem alten Caftell, bem Ralibidit Burun, vorüber. Die Landereien waren bier burch große Einbegungen und Gatterthuren, wie sie in Norwegen ober ber Schweig nicht felten, bier aber gang ungewöhnliche Erscheinungen find, umgaunt und von ber wilben Scenerie abgegrenzt, welche immer größere Schonheiten entfaltete. Man burchforitt Waldberge von vielen Schluchten durchriffen, aber alle in reichfter Begetation prangend, mit ben iconften Baumen und vielem Gebufch, burch bas ber Blid nur ju Zeiten burch bie Zweige und Die Stille bes buntlen Laubbaches binabreichte gur Tiefe bis gum blauen Meere. Die Wege murben fo steil und verengten fich fo fehr zu blogen Fußpfaben über Absturze bin, bag es gerathen war, von ben Pferben abzusteigen und zu Fuß zu geben.

So wurde am Ende ber ersten Stunde des Morgenmarsches bas Cap Rereli Burun mit ben Ruinen des alten Castells Rereli Raleh erreicht (Görele bei Bibefchtian, ber ben ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) W. Hamilton, Res. l. c. I. p. 251-255.

ungludten Betfuch eines Utfonnbid-Dghin Abmeb Baide, hier wieder eine Stadt zu gründen, erwähnt). Gern win Hamilton bies wilde Borgebirge binabgeftiegen, um noch einig Ruinen des antiken Forts Koralla zu erspähen, das 210 Stadie ober 10'/, Stunden fern von Tripolis lag (Anonymi Peripl. P. Eux. p. 12, 13); wenigstens war bem Borgebirge ber antike Ram Benfeit bes Caps murbe bas Ali-jenefi Dereffi geblieben. (b. h. nach turtischer Corruption, Thal bes beiligen Engenius, San Uigani ber pontischen Seelente bes Mittelalters) 318), beffen Bat burch hochcultivirte Ebene bahinfließt, burchschritten, und bam bie Waldlandschaft durchzogen, die über alle Beschreibung schon von hie sich westwärts ausbreitet. Da wo diese bewaldeten Thäler sich se gen bas blaue Meer öffnen, zeigen sich nur Brachtscenen, eine schenz als die andere, zumal in einem ber ganz grünen Thäler gegen bet Meer gewendet, von Farren und Azaleen umfränzt, über benen die Relswände mit Wald überwuchert, beffen Zweige fich von beiden Seiten mit ihrem Laubbache fast berührten und höher und biba immer bichter und bichter zusammenwuchsen.

Um 9 Uhr stieg man wieder auf engen Pfaden, auf Trepperstufen in Felsen eingehauen, zu dem Seeuser über den Tschauschl Dere su hinab, an Gärten und Hitten vorüber, von Eppressen und Olivenbäumen dicht am Meeresuser umgrünt. Biele Bauern waren hier auf der Wanderschaft zum nahen Bazar, wo eine Moschee; alle waren bewassnet. Die niederen Klippen am Meere waren alle wicanisch gehobene Breccia, mit großen Trappblöden überstreut, dem Berwitterung einen ungemein fruchtbaren Boden erzengt. Die konen Küsenslüsse konnten das Trümmeruser aber oft nicht mit ihra geringen Wassern durchbrechen, sie stagniren also in kleinen Lagman vor ihnen oder sidern durch ihre Ablösungen hindurch, die Steinbidde selbst dienen dann zugleich statt der Brüden über sie hin.

Fallmeraper 9), ber mit einem Ruftenschiffe von Tirebsli oftwärts die Rufte umfuhr, hatte von einer Felspasiage gehört, bie im Innern der Rufte als ein Derbend diene, historisch durch einen Sieg der Commenen bei den Orten Meliares und Cordyla be merkenswerth, aber gänzlich aus dem Gedächtniß der Anwehmen unter diesem Namen vergessen war. Er wünschte fie zum Barftandniß einer Stelle in der trapezuntischen Geschichte wieder aufzussinden. Bei dem Strande von Kereli verließ er als seinen

<sup>306)</sup> Fragmente aus bem Drient, von Fallmeraper. 1 S. 237, Rott.
9) Fragm. aus bem Drient, von Fallmeraper. 1845. I. S. 238-240.

Rahn, wo ber Rest eines Klosters und Castells ganz bbe fand, und ftieg bas Thal bes Ruftenflufchens aufwärts, um die Rlaufe Deliares aufzusuchen. Durch Balb und Felswildniß mehrere Stunben gelangte er wirklich an eine enge Felsschlucht, ben Derbend, ben Chalcocondylas bie Rlaufe Meliares genannt hatte. ihr Ausgang nach dem Meercap zu war durch das Querthor und ein alttrapezuntisches Caftell geschlossen, welches fpaterbin, nach bem Berfall bes travezuntischen Reiches, wo hier ein Bergog von Chalbia geberricht hatte, von einem türtischen Dere Ben, aus ber Familie Uzun Dablu, eingenommen mar. Der hinabweg zum Meere geleitete jum Landungsplate Bojut Liman, wo ber Fragmentift, erfrent über bie jum Berftandnig gefommene, bieber unbefannt gebliebene Localität in ben hiftorischen Urfunden ber trapezuntifchen Reichsgeschichte, seine Barte wieder, auf ihn wartend, vor Der burch bie Wildnig jurudgelegte Candweg mar Anter fand. burch die wilbe Romantit fehr lohnend gewesen, und bei ber Ginschiffung am genannten Liman wurde eine Stunde weiter oftwärts ber auch von Hamilton genannte Ort Fol erreicht, ber fich nun auch als abgefürzter Rame ber im Mittelalter befannten Ortschaft Bioboli nachweisen lieft.

Um halb 11 Uhr wurde von Hamilton bas Dorf Eleghu erreicht, wo ein Bagar auf feinem Weftufer unter Baumen gehalten wurde; viel Bolte mar versammelt, seinem Bandel nachgebend und Tabat schmauchend. Der Reisende ruhte unter einigen Maulbeerbaumen, wo auch ber jungere Agha fich niedergelaffen, feine Pfeife Dier murbe bie fostlichste einheimische Frucht, bie Rirfche bes Lanbes verschmauset, von ber ber Rame Cerafus ftammt, nicht umgekehrt, wie noch immer viele mit bem Rirchenvater Sct. Dieronhmus bafür halten, die Frucht habe ben Ramen von bem Lande erhalten, wo bie Rirschenwälder in großer Fulle und Schönheit, wie icon Tournefort bemertte 10), wild machfen, benn ber griechisch-lateinische Rame ber Frucht, von bem bie neueuropäifchen Sprachen ihre Formen ableiten, entspricht genau bem altarmenischen Rerag (woraus auch bas türfische Rires entstanden), und in beiden Formen wurzelt die alte und neue Ortsbenennung 11). Ammian. Marcell. XXII. 8, 16 fagt, baß Lucullus bie Rirfden nach Italien gebracht habe, und bieß wird burch

<sup>1&</sup>quot;) Tournefort, Relat. d'un Voy. etc. l. c. p. 98. 11) Rieperte Rote in Damitton, teutiche Ueberf. I. C. 508.

Plining befritigt, ber angefet, bag es vor ben Singen ber Man Mer Michribates in Meinaffen feine Kuriden in Inefen gufte hate, metrin men ben Bunn erft im Jufe 680 Urb. cand., t. i. 74 Jahr v. Che. verpflanzt babe (H. N. XV. 30), ber dem 130 3afer früger bis nach Britannien gebracht fei. Der bentale Staf bes jungen Agba, ber burch Aleiberprunt und übermiffig gefin Turfen fein Anieben als Ablimmling ber alnen Fenbalberne te Linedent bei feiner Ummiffenbeit unt Robbeit in Gegenwart te Arentelings nech burid beriche Zurechtweifungen ber Buntenn, it fich bemathig tief and von tem Guld ihrer alten Genntherren p fallen liefen, ju erfennen gab, centraftirte nicht wenne mit br antierlichen Soflichkeit benielben gegen feinen Buft, ben er aber bit verlief, um in bie Dolder ju geben, werauf Beit ju einer Reribianbeebachtung gewennen wurte, webei bie mengierig unfo Achenten Lautleute fich rom Delmetscher auch leicht bereuten liefen, biek geschehe unt, um ju wiffen, wann bie Soune genau im Mitty finnte, was ihnen benn and gang vernünftig verlam unt fie telbalb ben Frembling gewähren liefen.

Das Dorf Eleghn liegt in einer fruchtbaren Gene, mijde Meer und Balbbergen, tie 2 Meilen lang und 1. Reile breit, a Heinen Rufchen Gleghu Dereffi; bierber wird Bhilocalea verlet (110 Stabien, 14', Meilen von Tripelis, nach Anonym. Peripl P. Euxin. p. 410), bas aber nach hamilton mahricheinlich etnel weiter westlich an einem größeren Fluffe lag (was Blinins VI. 4 burch sein "item" zu verstehen giebt: Tripolis castellum et fluvis item Philocalea, et sine fluvio Liviopolis), mehr tem Borgebing Rara Burnn genabert. Diefer größere Fluß ift 2 Deilen mel licher ber Rara Burun-Tichai, welcher aus einem Balbthek tommt, nur einen fehr turgen Lauf haben tann, wie alle biefigen Ruftenfluffe, aber bennoch eine bewundernewurdige Bafferfalk zeigt. Die Balber, reich an Maulbeer- und Kirschbaumen, find wa großer Schönheit und Reize, aber an vielen ber Engpaffe fur Bel pferbe oft unwegfam, baber bie Landreise ungemein beschwerlich Die Geefahrt allerdings viel bequemer, wenn fie gut von Statte geht. Am folgenden fühnen Borlande Rara Burun vorüber lan man an ein paar ifolirten Felsen Rulat Raleb (b. i. Dhren-Saleh) ober Rulat Riliffeh vorüber, wo Ruinen lagen. Roch folgten zwei bebeutenbe Ruftenfluffe, ber Baba Dereffi und ber Bagar-Tichai, zwischen benen Reisfelber unter Baffer lagen. Jenseit ba letteren folgte eine andere Ebene, die burch ben Schutt bes Tire-

boli su ober Charschut Tschai angehäuft ift. Dieser Fluß ntspringt in weiterer Ferne als die bisber genannten Ruftenflufichen, enn er tommt aus ben armenifden Gebirgen, ben filbereichen Gruben (f. oben G. 76), von wo er viele Bebirgemaffer ufnimmt und fo reißend wirb, bag man ibn bier nur im Fabrvoote passiren tonnte. Biermal mußte die Fahre bin- und berdiffen, um alles gludlich hinüber zu bringen. Das Thal zeigt die oilbefte Fels- und Balblanbichaft; Gebirge über Gebirgetetten burmen fich tief landein fichtbar boch empor. Jenseit ber Fahre ourde ein Bergruden aus bunten Mergel- und Sand-Schichten ertiegen, von mo eine Aufeinanderfolge von Bergtetten fich anreibt, n beren mittlerem Balbichooke eingehegt die Stadt Tireboli (Trivolis) hoch über bem Meere liegend fich zeigt, zu ber bie felfigen Bidgadpfabe burch fcone Bafelnufmalber über grune Trappelfen, welche die schönsten Chalcebondrusen umschlieken, bis zur kleiien Bab, bie an ber Oftseite ber Stadt liegt, binabführen.

Tireboli (Tripolis) foll gegenwärtig 400 türkische und 100 Daufer ber Griechen haben, mit 4 Dofcheen, einer griechischen Rirche ind öffentlichen Babern. Bei Gongaleg Clavigo312) (im 3. 1400) vird Tripil noch eine febr große Stadt genannt; Plinius nannte s ein Caftell und tannte auch feinen Fluß. Samilton murbe vom Bonverneur ber Stadt gastlich aufgenommen; biefer schilberte aber Die Befdwerben bes Ruftenwegs von bier bis Pharnacia, bem etigen Rireffin, fo groß, ju bem man 12 Stunden ju Lanbe iöthig babe, baft er beffen Rath nachgab, biefelbe Strede am nachstolgenden Tage in einem Seeboote gurudzulegen, wozu er nur 3 bis 1 Stunden Zeit nothig haben follte, was ihm um fo leichter murbe, der einzige zwischenliegende Ort, bessen Lage ihn interessirte, nur as Cap Befreh Burun (Bephyrium) mar, an welchem ber Landveg aber auch nicht vorübergeführt haben würde. Der Abend murbe beim Gouverneur jugebracht, ber im uppigften Lurus in feiner Diransede fich ben Bollgenuffen überließ und in feiner Wohnung an Saulen, Gallerien, gemalten Zimmern, bunten Fenftern, Teppichen, Divans u. f. w. Ueberfluß batte, und bier feine Tage in Tragbeit und Richtsthun vergeubete.

Der 9. Juli wurde hier bei heftigem Regen, Nebel und Nordweststurm, ber bie hangenden Wolfen aus ben Steppen Ruglands über ben Pontus herüberjagte, zugebracht. Am außersten Ende ber

<sup>312)</sup> Fragmente aus bem Drient, von Fallmeraver. 1845. I. S. 232.

Felsen, auf benen das Haus des Gouverneurs erbaut war, liegt aus ein Castell, und dieses Felscastell bezeichnet eins der drei sich auszichnenden Borgebirge, auf denen die Stadt selbst, Tireboli, erban ist, mit zwei zwischenliegenden Baben oder Dasenstellen, eine Lage, welche wol hinreichenden Aufschluß über den Namen diese Dreistadt Tripolis giebt, der also ein rein localer, kein pelitischer Bestimmungsgrund war, wie ein solcher bei der phonicischen Bundesstadt Tripolis (Erd. XVII. 1. S. 12) vorwaltete. Die Baien haben tieses Wasser, aber auch viele Klippen und daher keinen sichern Ankergrund: Das Castell ist sehr verfallen, nur wenige Sculpturen sinden sich über dem Thoreingang; eine kleine Batter von 4 Kanonen ist erst kürzlich erbaut, und auf dem einen Giptel liegen die Reste einer byzantinischen Kirche; auch ein zweites Bergebirge hat einige Ruinen, aber nirgends zeigten sich Spuren aus den hellenischen Zeiten.

Nabe ber Mündung bes Tireboli fu follte eine alte Min liegen, die aber verlaffen mar, weil das Waffer hineintrat; tole sollten alte Ruinen sein, aber Hamilton fab nur Steinhausen to felbft, die alten Schmelzhütten angehören mochten. sehr dominirend, die Ansicht des Thales den Fluß aufwärts imw fant burch bie 2 Stunden ferne Felsspite, welche ber Führer mi bem gemischten Namen Betra Raleh (Felecastell) belegte, wo it Räume alle aus Felfen gehauen fein follten. Diefes aus lebente gem Stein ausgehauene Caftell, bemerkt Fallmeraper, fei offenbe bas Petroma 313) ber Trapezuntier, bas einst in einem Feldput gegen die Tganen (im Jahr 1380 n. Chr. G.) ihnen mit einer Go nison von 600 Mann am Bache Philobonitis zu Gulfe lan, ber also fein anderer als ber heutige Charfdut Tichai ift, welche im oberen Laufe von Gunisch thana tommt, aber auch im unter Laufe vor feiner Mündung an einer Silbergrube vorübergefloffe fein foll, teren Spur noch beute am Fuß bes Betra Raleb w Bamilton entbedt murbe. Auch ber Armenier Bibefchtian tent biefes Caftell, welches in seinem Innern brei Rirchen und viele Cife nen enthalten foll, unter bem Ramen Bebroma als ben Gis im einheimischen Räuberfürstin, die nur unter bem Namen Derwisch-An (bie Derwisch=Tochter) bekannt, noch zu Anfang bieses Jahrhanden amazonengleich die türkischen Berren ber Umgegend in Schreden fot und ben Angriffen bes Bafdas von Trebifond tabfern Biberftand leifte

<sup>313)</sup> Fragmente aus bem Drient, von Fallmeraper a. a. D. L 6. 231.

Rahn, wo ber Rest eines Klosters und Castells ganz bbe fand, und tieg bas Thal bes Rustenflüßchens aufwärts, um bie Klaufe Deiares aufzusuchen. Durch Wald und Felswildniß mehrere Stunen gelangte er wirklich an eine enge Feleschlucht, ben Derbenb, ven Chalcocondylas die Rlaufe Meliares genannt hatte. Denn br Ausgang nach bem Meercap zu war burch bas Querthor und in alttrapezuntisches Caftell geschloffen, welches fpaterbin, nach bem Berfall bes trapezuntischen Reiches, wo hier ein Herzog von Chalsia geberricht hatte, von einem türkischen Dere Ben, aus ber Familie Uzun Dghlu, eingenommen war. Der hinabweg jum Reere geleitete jum Landungsplate Bojuf Liman, mo ber Fragmentift, erfreut über bie jum Berftandnig gefommene, bisher unbelannt gebliebene Localität in ben hiftorischen Urfunden ber trapezuntifchen Reichsgeschichte, feine Barte wieder, auf ihn wartenb, vor Der burch bie Wildniß jurudgelegte Landweg mar durch die wilbe Romantik fehr lohnend gewesen, und bei ber Einidiffung am genannten Liman murbe eine Stunde weiter oftwarts per auch von Samilton genannte Ort Fol erreicht, ber fich nun auch als abgefürzter Name ber im Mittelalter befannten Ortschaft Biopoli nachweisen ließ.

Um halb 11 Uhr wurde von Samilton bas Dorf Eleghu erreicht, wo ein Bagar auf feinem Beftufer unter Baumen gehalten murbe; viel Bolts mar versammelt, feinem Sanbel nachgebend und Tabak schmanchenb. Der Reisenbe ruhte unter einigen Maulbeerbaumen, wo auch ber jungere Agha fich niedergelaffen, feine Pfeife rauchend. Bier murbe bie toftlichfte einheimische Frucht, bie Rirfche bes Landes verschmauset, von ber ber Rame Cerafus stammt, nicht umgefehrt, wie noch immer viele mit bem Rirchenvater Sct. Sieronymus bafur halten, Die Frucht habe ben Ramen von bem Lande erhalten, wo bie Rirfchenwälder in großer Fulle und Schönheit, wie icon Tournefort bemertte 10), wild machfen, benn ber griechisch-lateinische Rame ber Frucht, von bem bie neueurobaifcen Sprachen ihre Formen ableiten, entspricht genan bem altarmenifchen Rerag (woraus auch bas türlische Rires entstanden), und in beiden Formen wurzelt die alte und neue Ortobenennung 11). Ammian. Marcell. XXII. 8, 16 fagt, bag Lucullus bie Rirschen nach Italien gebracht habe, und biek wird burch

<sup>10)</sup> Tournefort, Relat. d'un Voy. etc. l. c. p. 98. 11) Ricperte Mote in Samitton, teutiche Ueberf. I. C. 508.

jene Aupfergruben biefelben, von denen Tournefort 314) fpreha hörte und bemerkt, daß einer der dortigen Flüffe viele mit weifen und grünen Ueberzügen bedeckte Rupfererze oder Aupferschlacken mit seinen Bassern als Schutt gegen die Meereskuste herabführe.

### Erläuterung 2.

Der Küftenfluß von Tireboli (Tripolis), Charschut tschai, und fein Quellgebiet um Gümischchana, die Silbergrube.

Dieser Tireboli-Fluß ist noch von keinem Beebachten in seiner ganzen Entwicklung verfolgt; boch ist sein Ursprung wel mit ziemlicher Sicherheit oberhalb Gumisch chana in der Rate der Quellen des Tschoruk zu suchen, wo sie hamilton 15) auch vorsand, wie des gegen Nord absließenden Degirmen Dere Flusse, der nach Trapezunt direct nordwärts zum Meere eilt, während der Tireboli-Fluß einen längeren Weg gegen N.B. in der bahinwärts gehenden allmählichen Senkung zurückzulegen hat.

Biele Reisende, die aus Armenien über bas obere Gebirgeland bes Tichorut, über Baiburt nach Trapezunt ihren Beg nat men, burchsetten von Tichorut oberhalb Baiburt gewöhnlich and bas obere Thal biefes Tireboli-Fluffes, in welchem bie Gilbergruben von Gumischchana liegen, jedoch obne ben Aluk tei Ramen zu nennen, ohne auch nur seinen weiteren Lauf westwant im geringften naber ju erforschen, ber bon ihnen nur noch wenige Stunden unterhalb ber Silbergruben bei Arboft ober Arbefi wieber verlaffen murbe um die nachfte Station Stavros (ober Rebros, b. i. Rreug) ober Bigana, bie nachfte Station, bie jur Rot paffage, jum Fluffpftem Trapezunts führe, und biefen Samtheim Rur Rinneir hat ichon richtig bemerkt, bag ba zu erreichen. Flug bei Gumifchthane ber Charfcut von Tireboli fei, ober ihn jedoch verfolgt zu haben. Daber ift nur bas obere Biegenland bes Tireboli-Quellgebietes vielfach besucht worben, fein mittlerer Lauf aber bis jest gänzlich unbefannt geblieben. Sein Durchwanderung würde baher eine bantenwerthe Aufgabe für tieftige Reisenbe fein.

Die Silberbergwerte ju Bümifchona (b. i. Silberhant)

<sup>&</sup>lt;sup>814</sup>) Tournefort, Relat. d'un Voy. l. c. II. p. 98.

<sup>15)</sup> W. Hamilton, Res. I. p. 171.

hon Jaubert (im August 1806)16) auf bie genannte Weise iem Durchauge nach Erapezunt besucht; es war ein groleden, von Armeniern bewohnt, in fruchtbarem Thale gemit Banbeleleuten und bem Bergwertsbetriebe in ber Nabe n Beiten. Die Minen wurden nur fehr roh bearbeitet, boch e Ausbeute monatlich 30,000 Biafter; Die Umgebungen follallen Seiten fehr metallreich fein. Damals, als die Silen au Arghria bei Tireboli noch unbefannt geblieben tonnte er wol auf ben Gedanken gerathen, von bier bie den Salizonen aus Alpbe bertommen zu laffen. Bon Guang, bas nach Sommaire be Bells Beobachtung (im Jahr unter 40° 24' 29" D.Br. liegt, flieg Jaubert gegen ach Stavros ober Iftavros, bem einzigen bort von Brievohnten Dorfe, hinauf, mahrend alle anderen von Armeniern t waren, um von ba ben Bebirgspaß nach Trapezunt gu eiten.

'acbon. Kinneir 18) ritt von Trapezunt gegen Gilben um über Baiburt in Armenien vorzubringen; er ift ber e, ber aber auch nur einen Blid in bas Thal bes Tire. luffes abwärts warf. Nachdem er 2 Tage bergan gestieiber ben Bebirgepag bes Rorafd Dagh, ber Sauptlette, Baffer nach Norben fenbet, gefonimen mar, erblidte er am t bes 9. Juli 1814 von beffen Bobe in 2 Stunden Kerne bub bie Lage ber Stabt Gumifch chana. Es ging febr gab am Fluft, ben er bier Charichut nennt, welcher R.B. ftromte und bei Tireboli gum Deere eint sollte. Das ganze Thal erschien wie ein zusammenban-Barten von Obstbaumen, burch Canale, bie aus bem Strom bereien bewäfferten, befruchtet. Auf einer Steinbrude wurde om übersett und bann 4 Meilen an feinem Ufer entlang Ballnuß-, Pflaumen-, Aepfel-, Birn-, Manbel- und Quittenfortgeritten, bis man nach Durchsetzung eines fleinen Buum Thore von Bumisch dana gelangte. Es ift bieg ein n gang absonderlicher Bauart 19), auf Felsen und zwischen and Precipicen gelegen, wo auf einer holzterraffe unter bem

Jaubert, Voy. en Arménie l. c. p. 377. ttre à M. Daussy, Tauris 6. Dec. 1847, in Bulletin de la Soc. de iogr. de Paris. 3 Sér. T. IX. p. 125.

18 Macd. Kinneir, Journ.

19 Eli Smith, Missiory Researches in Armenia, Lond. 1834. 8, p. 445.

Schatten von Bäumen die Teppiche zur Lagerung ausgebreitet wurden. In der Nähe lagen die Silberminen, von denen die Stadt ihren Namen hat, die 7000 Einwohner haben follte, davon 1100 Griechen und 700 Armenier. Die Erzgrube wurde noch bearbeitet, gab aber nicht mehr den dritten Theil des Ertrags wie in frühren Zeiten. Der Ort hat 5 Chane, 2 öffentliche Bäder, 4 griechische Kirchen und eine armenische Kapelle; die Häuser sind besser als gewöhnliche türkische Wohnungen gebaut und steigen terrassenweise über einander empor. Die ganze Umgegend hat viele griechische Bewohner; sie haben mehrere Klöster (Tekieh) mit Mönchen, und zumal eins, Jeuna genannt, ein vielbesuchter reicher Wallsahrtsort. Bon Gümisch chana rechnet man über sehr hohe Gebirgswege die Entserung bis Kara hissar auf 3 Tagereisen (s. oben S. 192). Am 11. Inlied wurde die Stadt wieder verlassen.

Auch Eli Smith (f. oben S. 203), ber von Erzerum tam und ben Weg zur rechten Hand über Baiburt liegen ließ, weil bent noch zu gewaltige Schneemassen (am 5. Mai 1831)<sup>320</sup>) die Bergpässe belagerten, wählte einen westlichen Weg von Germeili nochwärts über Gümisch dana nach Trapezunt durch die Gebinze bes Gjaur Dagh, die wahrscheinlich von den vielen christichen Bewohnern, die sich hier einheimisch erhalten, durch die Mostemen diesen Namen "Berge der Ungläubigen" bekommen haben. Bon Germeili (ober Germery) stieg man nordwärts durch Pinnswälder auswärts zum Dorf Porodor, 6 Stunden weit.

Am folgenden Tage (6. Mai) waren auf bösem Bege zwi Bergketten ohne Dörser zu übersteigen, deren steile und wilde Gebänge kaum noch einzelne Tannen trugen, aber nur noch wenig Schneesteken zeigten, aber ihre sehr stark angeschwollenen Baster schneesteken zeigten, aber ihre sehr stark angeschwollenen Baster schworzen Nem senderen. Der erste Anblick dieser nordwärts sich senkenden Rallen war längs dem Flußlause, der nach Gümisch chana sührte, paradiesisch durch die Obstgärten, welche in dustender Blütze standen, wie Kirschen-, Aepfel-, Birn-, Ballnuß-, Psirsisch- und Maulbeerbäume, unter denen viele Hütten der Bewohner lagen, anch solgte hier schon Shan auf Chan für die Passagiere auf der großen Route nach Trapezunt, in denen man doch Butter, Käle, Obst und Brod haben konnte, was man lange nicht gesehen hatte, wenn es schon hart zu beißen war.

<sup>320)</sup> Eli Smith and Dwight, Missionary Researches in Armenia. London 1834. p. 447—450.

## Gumifch chana, die Blei- und Silbergrube. 827

Ueber ben Obstreichthum dieses Bergwerkreviers von Guisch chana<sup>21</sup>) giebt die armenische Geographie des Indschibschean
nige sonst unbekannte Daten. Unter diesen Obstarten, sagt sie,
nd ausgezeichnet die Sauerkirschen (Fischne), Aprikosen, sehr
ise Manlbeeren (getrochnet zu Bastegh gemacht), besonders aber
nige Birnenarten, wie Oschermasi, Abbasi, Mehrani, Daschi hamza, Meghrith (Honigbirne), eine kleine, aber sehr zarte
lirne, Ghalgham armubi, Gelin-armubi und Byldyrjin-budi (vieselbe, die in Constantinopel Akdie-armub genannt
ird, aber keinen seineren Geschmad als jene hat). So auch einige
epfel: Sandug-elmasi (Rüstenäpsel), Pumhuk-elmasi (Baumolläpsel) und Kyzyl-elmasi (rothe Nepsel), aber keine Trauben.

Bebe Spur bes unwirthlichen und baumlofen Armeniens und Berens fchien Smith bier verschwunden zu fein. Go wurde enblich auch e Stadt Gumifch chana, am linken Ufer bes gleichnamigen Fluffes es Charschut tichai) gelegen, erreicht, in 6 Stunden Ferne von orobor. Sie war bamals bie Refibeng eines Bafcha von zwei toffcweifen, ber unter bem Bafcha von Erzerum ftand, und follte 30 griechische, 200 türkische und 500 armenische Baufer haben, ber welche Bablen aber bei ben bortigen Leuten felbst die verschieinften Angaben in Umlauf maren. Auf bem Bagar fab man faft ine Türken, die Chriften ichienen ben größten Theil ber Bevolkeing auszumachen. Die Griechen hatten 5 Rirchen und einen Bisof, die Armenier nur eine Capelle und standen unter der Diöcese res Bifchofs in Trapezunt. Die Blei- und Gilbergrube, von elcher ber Ort ben Namen bat, liegt im Thalgrunde bes Fluffes ibe ber Stadt, follte aber ju unergiebig fein, um noch ben Bergu ju lohnen. Auch Rupfergruben follen nabe bei ber Stadt liegen. rie Ruffenüberfälle batten in bem letten Rriege bier nur Streifige machen tonnen, die ju furz maren, um, wie aus Armenien, fo ich bier driftliche Bewohner zu entführen. Bon Gumifch chana onet man noch 24 Stunden Wege bie Trapezunt.

H. Southgate hat zwar im Jahre 1837 von Erzerum aus enfalls über Istavros die Silberstadt besucht, und selbst bei m Bergwerksdirector-daselbst auf den Berghöhen gewohnt, in wo aus ihm der Ort nur wie ein Hausen schmutziger Erditten vorkam<sup>22</sup>); aber er hat von der Thalbildung so wenig Bericht

<sup>21)</sup> Inbschioschean a. a. D. Neu-Armenien nach Kieperts Mfcr. S. 398.
22) Rev. Horatio Southgate, Narrative of a Tour thr. Armenia etc. Lead. 1840. Vol. I. p. 46.

gegeben, wie für bie Eraftatte felbft Intereffe gezeigt. Er giebt nur an, baß fie vorbem jährlich 600 Offas (1500 Bfund) Gilber geliefert und fehr vielen Familien Nahrung gegeben babe: gegen wärtig nur noch 20 bis 30 Offas liefere, wodurch ber Ort in große Armuth versunten fei. Gine febr unpolitische Makregel babe bie Bewohner an ben Ort, aus Furcht vor Auswanderung, festgefettet, ba es keinem ber Bewohner gestattet sei, ohne einen besonbern Sirman bes Sultans ben Ort zu verlaffen ober von einem Orte zum anderen zu zieben. Den Armen sei bie Erlangung eines solden Firmans zu toftbar. Die Armuth ber 800 Familien muffe baber junehmen, ba bie Reichen nur wegziehen konnten. Er erfuhr, baf hier 400 griechische, 200 armenische und 200 muselmannische Familien wohnten; bie Griechen hatten seit furgem 2 griechische Schula erhalten, in benen auch altgriechisch gelehrt murbe. 3hr Dialet fei so verberbt, bag fie ber Grieche aus Conftantinopel nicht verstebe.

W. Hamilton 323) tam zwar auch von Trapezunt auf gleidem Wege wie feine Borganger über Stabros nach Gumifd chana und fand bier bas Bebirge aus hartem Schiefer, Ralfftein und Sandstein bestehend, beren Schichten unter 35" gegen S.B. einfielen, mußte aber ju fluchtig hindurchziehen, ohne die Erzgruben auf seinem hinwege nach Erzerum erforschen zu konnen. am 26. Mai 1836 nur, daß die Steilabstürze ber genannten Berzüge von einigen plutonischen Gebirgemassen gegen bit Stadtseite zu durchbrochen waren. Es waren Trappgange, bie fie burchfetten. Die Abstürze waren fo fteil, bag man von ba Pferben abfiten mußte, um ben flug von Gumifch chana ju erreiden, an bem bie ichonften Obstgarten bewandert wurden, obgleich biefe für bie Jahreszeit boch noch fehr zurüdgeblieben waren. Gile feiner Begleiter machte es ihm biesmal unthunlich, bie Gilbergruben, welche zu ben berühmteften bes türkischen Reichs ze borten und fogar für die Bergbaufdule bes Landes gehalten wurden, welche für alle anderen Diftricte Rleinafiens Die Berleute, wie dieß auch von Rotschy im Bergbau bes Bulgber Dagh bestätigt murbe, ju liefern batte, naber Gludlicher Beife gelang ihm biefes auf bem Rudwege von Ergerum.

<sup>223)</sup> W. Hamilton, Researches in Asia Minor etc. 1. c. Vol. I. p. 168-169.

Samiltons Weg von Baiburt nach Gumisch chana, am 26. und 27. Juni 183624).

Schon nach 2 Stunden Begs von Baiburt gegen Best wurde ber obere Quellarm bes fluffes von Gimifd dang erreicht, ber jest febr feicht mar, fo bag man ihn öfter ohne Schwierigfeit burd. frenzen konnte. Das Thal amischen engen granitischen Felsmanben war febr beif, aber am Ufer bin burch bie schönften Obstgarten wurde junachst die untere Stadt erreicht, von wo nach einer kleinen halben Stunde Die obere Stadt in einer wilben, auf halber Bergbobe angelehnten, bochst malerischen Lage erstiegen wurde. Wie in ein Felfenamphitheater eingetreten, überrafchte bas Außerorbentliche ber Situation nicht wenig, Die Baufer wie Schwalbennester an Felswänden emporgebaut, von Felfen ju beiben Seiten überragt, und in ber Tiefe vom grünen Thale mit fluß, Garten und Straffen burchzogen. Das Quartier murbe bei bem Bergmertebirector auf ber Bobe im Gilberhause felbft genommen, ber feine Ernennung bom Barb Chaneh Emini, b. i. bem Dungmeifter in Ueberall in ben türtischen Bergwerten. Constantinopel erhielt. bie Bamilton in Rleinasten besuchte, fagte man ihm, bag fie ihre Bergarbeiter aus Bumifch dana erhielten, ober baf fie ihre Berg. recruten babin wie auf die Schule schiden mußten. Auch gilt ber hiefige Oberbeamte als Bergwertsbirector aller Bergwerts. biftricte in Anatolien. Um fo überraschenber war es, ungeachtet aller Bemühungen, bier genauere Nachrichten über biefe Gegenftanbe einzusammeln, daß ber Erfolg bavon boch bochst unbefriedigend blieb. Bie alle türkischen Berichte, so waren auch bie bier erhaltenen einander immer widersprechend, also wenig Berlag barauf.

Die einzige jest noch bebaute Mine liegt 1½ engl. Meilen in S.D. von der Stadt, jenseit der Berge, welche diese umgeben; um sie zu erreichen, mußte man einen Zweig des umgebenden Felsamphitheaters übersteigen. Dier sind es senkrecht aufsteigende Ralkstein gebirge, auch Schiefer, verhärteter Sandstein und Granitselsen im Zustande der Berwitterung, die an verschiedenen Stellen hervorbrechen. Der damit verknichsten Gesahren ungeachtet konnte Hamilton doch dem Drange nicht widerstehen, die Grube selbst zu besahren; er sand sie noch gefährlicher als andere früher besuchte, obwol sie weniger in die Tiese gingen, also auch weniger beschwerlich waren. Das Grubendach wird überall nur durch natürliche Fels-

<sup>24)</sup> W. Hamilton, Research. l. c. I. p. 233-239.

pfeiler getragen, bie man als Stuten fteben lief. Der Sauptich acht geht 20" gegen Gub, aber anbere Stollen und Bange ber zweigen fich nach allen Richtungen, erweitern fich zuweilen in größen Ballen, ziehen fich balb in enge Paffagen zusammen, ftreichen bei pontal ober fleigen in fentrechten Spalten auch tiefer binab. Gie muffen alfo wol von ziemlich hohem Alter fein. In einer ber Sallen fentt fich ber naffe Boben zu einem Teiche von großer Tiefe binab, jenseit befielben fab man noch Arbeiter mit Grubenlichtern Die Ermand wegbrechend. Im gangen Werte mar teine Methode, fein Spur von amedmäßiger Unlage, es mar feine Borforge far bie 3 funft getroffen, nur ein Raubbau, wo man bas befte En i Anollen aus ber Mitte ber Erzabern berausreifit, Die ans einen schwarzen fehr weichen Lehm (clay) bestehen, ber auch etwas et reich ift, und alles wieber in feine Trummer aufammenfallen lift, womit bie gange Oberfläche bes Bergs wie bas Immere ber Stolle und Gallerien bebedt mar, beren fehr viele langft ausgebaut wurden

Auf bem Rudwege gur Stadt murbe bie Schmelabutte befudt wo fast alles in Unthätigfeit lag, obwol man taglich an 120 Die Erz aus ben Minen herausschaffte. Granitisches Felsgebirge tit in einer Schlucht ber Stadt hervor. Aus vielen Rrengfragen ben Bergwertebirector ließ fich nur fo viel ermitteln, bag it Metallgange, obwol zuerft in bem Gebirge, bas ben Grant überlagert, boch oft auch abwärts in bemfelben fich verzweigtet, und baf felbst manche ber reichsten Erze erft bafelbft fich finden. Als ber Reisende bem Director bemerkte, bag er baffelbe Gruit gestein mehrere Deilen entlang bem Balachor (ein öftlicher Buffe jum Tichorut) mahrgenommen, bemertte er, bag biefe Berge # Gumifd Dagh, b. i. bie Silberberge beigen, bag man w Beiten baselbst viel filberhaltiges Blei gefunden, Die Grube aber burch bie Waffer erfoffen feien und feitbem werbe feiner w Schachte mehr bearbeitet, als ber einzige, in ben er eben eingefoles Der Director und feine Borfahren hatten feit 80 3chet bie Leitung biefer Werke befeffen, bie auf fie fortgeerbt mar. Ro feiner Ausfage geboren alle Bergwerte im türtifchen Reiche Gonvernement, aber nach beffen Shitem werben fie nicht auf Stath toften bearbeitet, fonbern unter ben vortheilhafteften Bebingung Brivatunternehmer verpachtet. Brobneiren biefe Gold, Silber, Blei und andere Metalle, so werben die beiben ersteren bom vernement in Anspruch genommen, gegen Bablung eines geringe für biefelben angesetten Rormalpreifes, weit unter ihrem wirfiche

the (3. B. Gold zu 4 Biaster für die Drachme, welche boch in fantinopel 50 Biafter gilt; für bas Gilber gablt bas Gouement nur 25 Bara, obwol es 105 Para Werth hat. ector bagegen bleibt bas Blei überlassen, um bamit alle Arbeitsn zu bestreiten. Siernach ward ber jährliche Ertrag angegeben 150 bis 300 Drachmen Gold (feine 21/4 Pfund Gold), 12,000 chmen Gilber (67 % Pfo. Gilber) und 8100 Bfund Blei. Ein rer bem Director gutommenber Bortheil ift ber Auftauf ber atoble ju fo nieberen Breifen, 2 Biafter für bie Labung, welche Unterthanen liefern muffen, mabrent bief nur ben vierten Theil gewöhnlichen Marttpreises beträgt; bie Dorfer find aber zu rungen bestimmter Quantitäten folder Holztohlen verpflichtet, egen sie baburch von andern Abgaben und Taren befreit bleiben. 1 Bebiete bes Bergwerts follen 60 Dorfichaften eingefdriefein. Rur 50 bie 60 Bergleute arbeiteten in biefem Berte. eine Balfte in ber Grube, Die andere in ber Schmelgbutte: ibre lung ift in hohem Grabe färglich (70 Bara für ben Tag, b. i. 8 über 4 Denier); aber bie Stadt hat bie Berpflichtung, bie wendige Bahl ber Arbeiter zu ftellen. 3m Marg, April und i fteben bie Schmelgen ftill, weil es bann an Roblen fehlt. Ein nelggang bauert 6 Tage; in ben ersten 5 Tagen läuft bas Blei am 6. Tage auch bas Silber in Zeit von 3 Stumben, und von m wird das goldhaltige chemisch geschieden. Der Director betete, bie Ansgaben (30,346 Biafter) feien größer als bie Ginnen (17,700 Biafter), von Seiten eines Entrepreneurs fonne Wert nicht bestehen, aber bas Gonvernement habe boch einen n Brofit von 37,800 Biafter. - Go weit bie Erfunbigungen bie Gilberberge von Bumifch chana am obern Laufe bes boli-Stromes, zu beffen pontischer Dundung wir nun wieber Bon bier tehrte auch Hamilton gegen ben Norben Trapezunt zurud, wo wir ihm weiter unten wieder begegnen en.

Der Reichthum von Gümisch chana, sagt Inbschibschean 325), in seinen Gruben im osmanischen Reiche nur benen von Ga-Ma'aben nach, obgleich sie jett weniger als früher eintragen. r Guttan Mahmub I. (zu Ansang bes 18. Jahrhunderts) we zu Gümisch chana eine Stelle reich am feinsten Golbe att; bicht am Flusse der Stadt, ber ben geöffneten Stollen unter

Inbichibichean, Reu-Armenien, Mfcr., überf. von Riepert. S. 399.

Wasser setzte. Nachbem man mit vielen Rosten bas Basser and gepumpt batte, reichte bas Gold faum bin, Die Roften zu beden, baber bie Grube wieber verlaffen murbe. Sultan Duftafa III. (reg. feit 1757) ließ zwar Mobelle zu befferen Bumpwerten ans Frankreich kommen, aber seitbem blieb die Grube unbearbeitet liegen Später wurde ber Ertrag ber Gruben nicht mehr nach Conftantinopel geschickt, und auch die Zahlung ber Arbeiter von ba nicht is geprägtem Gelbe wieber gurud, fonbern bie Befoldung vom jage lichen Tribut aus Erzerum und Diarbefir in schlechtem Gelbe be forgt, woburch bie Arbeiter großen Schaben litten. Seitbem nahm ber Betrieb und bie Bahl ber Arbeiter in ben Gruben ab. Spater, als bas Umt bes Ma'aben Emini ober Bergwertebirectors theurer verpachtet zu werben anfing als zuvor, und ber Breis bet Solzes und aller andern Bedurfniffe junahm, verminderte fich i Rabl ber Arbeiter noch mehr, ba sie-für ben geringen Lobn nicht mehr bienen konnten. Go ift also bas Werk immer mehr in Bo fall gerathen. Inbidibidean giebt ber Stadt 1600 Sanfe, worunter mehr griechische als türkische, und 200 armenische, bem schöne Kirche ber Mutter Gottes geweiht ift. Der Briefter de refibirt im Rlofter Gurp Gartis (Gct. Gergius), eine Stutt bon ber Stabt. Die Garten und Sommerbauschen ber Stabtie wohner behnen fich 4 Stunden weit füblich ber Stadt bis Orte Sorba-bagbticheffi, und eben fo weit nordlich bis Ort Chorofch (wo auch bas Dorf Chafchra liegt) ans. 3 bem Bache (ber mit bem von Rinneir genannten Charfort tschai nur identisch sein kann, der auch nordwärts fried findet fich eine Fischart, die Sary balygby (türtisch Co fifch) genannt wird. Bu Gümisch chana geboren 60 umberte gende Dörfer, die meist von Griechen bewohnt find. Ifbilog w Baghben, beibe benachbart, erzeugen fehr weißen, vorzüglich fife Bonig, wegen ber herrlichen Blumen, Die bort machfen, baber er Beschenken an ben Sultan bient. Unbere Orte sind Tembete, Emirler, Charawa, Muzena, Chatelza, Ardafa (wol Orbeffi 🖛 Karte), Stavri, Gron und andere. Sjawur Dagby beift 🕶 Gebirge 14 Stunden fern von der Stadt Bumifch chana, am Be nach Totat, bas mit ben Bergfetten von Groß-Armenien wie menbangt. Go weit Inbidibidean.

Ch. Texier will wiffen, daß das filberhaltige Blei in eine schwefeligen Barptgange liege, und fpricht von Babern in Ganife

chana, die häufig besucht würden; auch bemerkt er, ber Ort sei im Jahre 1836 in größere Aufnahme gekommen 326).

### Erläuterung 3.

Wasserfahrt von Tireboli nach Kerasun (Bharnacia) und von ba zu Lande über Ordu (Cothora); zu Wasser um das Jasun Burun (Jasonium Promontorium) nach Fatsa (Phatisane), und Landweg durch das Gebiet der alten Chalpber, der heutigen Eisenschmiede, nach Unieh (Denoë) und zum Termeh (Thermodon) des alten Amazonensandes.

Den zu schlechten und für bie Bachpferte zu beschwerlichen landwegen auszuweichen, murte von Tireboli aus ter Bafferweg auf einem Flachboote bis Rirefun vorgezogen 27); Die Lude Diefer Rustenstrede bleibt also für tünftige Reiseforscher noch auszufüllen übrig; boch blieb ber Steuermann, wie feine Borfahren, aus Furcht vor bem tiefern Waffer, stets bicht am Ufer und umruderte alle Borfprünge und Klippen, wodurch man auch diefer ansichtig wurde; boch magte er es, bie bewaldete Bay von Befreh (Bephyrium) quer zu burchfteuern. Che bas Befreh Burun (Retichi-Burun, b. i. Biegennase, bei Bibeschtian) umrubert werden tonnte, tam man an ber Oftfpite Rait Liman an einem fleinen Safen vorüber, bem Zegropiog λιμήν bei Scylax Caryand. p. 33, melder bier bie Bohnungen ber Doffpnoten auf ben benachbarten Bergen angiebt. Bon ba wurde bie westlicher liegende aweite, größere Bucht von Rirefun Um Eingang zu biefer Bucht liegt im Oft, aber burchschnitten. weftlich von bem Cap Befreh, ein fleines Giland, wol bie Philyreis-Infel ber Alten, an welcher bie Argonauten vorüber fcifften, turg nachdem fie bie Infel Aretias verlaffen batten (Apollon. Rhod. Arg. II. 1235), welche oftwarts ber Mofonoeci angegeben murbe; eine andere fand fich hier nicht vor. Diefe zweite aber wurde nach 9 bis 10 Deilen westlicher Fahrt ebenfalls erreicht, welche bei ben Türken Rirefun Aba (Aretias ber Alten, Anonymi Peripl. P. Eux. p. 13) heißt. Sie war ben Alten eine Anterfation und hieß Aretias, weil sie bem Ares geweiht, unbewohnt war. Nach Apoll. Rhod. II. 390 hatten zwei amazo-

<sup>&</sup>lt;sup>286</sup>) Ćh. Texier, Voy. in Revue française. T. VI. Paris. p. 351.
<sup>27</sup>) W. Hamilton, Research. l. c. L. p. 261—266.

mifche Abnigitmen, Otrere und Antiope, bier bein Dars einen Tempel geweiht 328). Blinius nannte bief Infelchen Chalcenits, und erzählt, daß auf ihm die Bogel einst gegen die Antommlinge burch Flügelschlag gefämpft hatten (Plin. H. N. VI. 13: in ea volucres cum advenis pugnasse pennarum ictu), offenbar eine alk Erinnerung ans ben früheften Beiten ber Argonauten, als bie Bige noch die Herrschaft auf ber Insel ben Abenteurern ftreitig ju me den im Stanbe maren, wie bies in frateren Jahrtausenben wol at ben Gubseeinseln ber Fall gewesen. Roch heute liegt, wie Samib ton bemerkt, Die Oberfläche ber Infel voll Aufterschalen, welch bie großbeschwingten Seemoven (Larus) und andere Bogel all ihre Nahrung hierher bringen und verzehren. Diese Insel liegt m 3 bis 4 Meilen ostwärts von Pharnacia, was mit Arcians 💵 gabe bes Abstandes von 30 Stadien stimmt. Der Fels, ans ben fle besteht, ist schwarze vulcanische Breccia mit eingelagerten Trap fragmenten, und biefer Boben überwuchert mit Ranten und Geftrich bie Refte einer alten umberlaufenben Mauer. Gin großer Thum mit Fenstern und Schieficharten fteht nabe am Gubenbe, aber te Spur hellenischer Refte mar babei zu seben. Bleibende Bobuftitt fand, sagt der Fragmentist, der Mensch hier nur in der Zeit is Chriftenthums, wo fich "Monde unter bem Schirm ber erbarmenben Liebe" in biefer luftigen Ginfamteit nieberliefen, W nach bem Fall bes driftlichen trapezuntischen Raiserftaates bie De auf der Infel wiederkehrte. Die Byzantiner nannten bas Infelde Aranitis, und das Inselfloster mar ber "Erbarmerin", " eleoύση, geweiht, aber schon Mitte bes 14. Jahrhunderts turfischen Freibeutern fehr geängstigt 29). Die Stabt Rerafunt ober Rirefun ber Türten, Cherafunda ber Staliener, Bharnetis ber Alten, wurde nach 9 Stunden Fahrt um 4 Uhr erreicht: liegt am Ende eines Felsvorgebirges, bas burch einen bewahelt Ifthmus lieblichen Anblids mit bem Festlande in Berbindung Auf ber bochften Spite liegt die Ruine einer bozantinischen Rete bon ber fich eine ftarte Mauer mit bellenischen Grundlagen mi beiben Seiten jum Meere gieht. Die irrige Anficht, biefe nacia für die öftlichere Cerafus bei Lenophon zu balten, wat fcon oben nach Cramer und Samilton ihre Berichtigung " bielt und in die neuere Geographie übergegangen mar, batte for

<sup>320)</sup> J. A. Cramer, Asia Minot. i. p. 282. "") Fragmente and bem Orient, von 3. Bh. Fallmeraper. Stuttg. 1845. k 6. 206.

f. Mannert berichtigt30) und bem Arrian (Peripl. Pont. Bux. . 17) beigepflichtet, ber allerbings mit Recht fagte, baf fie por Iltere Rerafus bieß, aber fie nicht mit Tenophone Station ju terafus verwechfelte, mas erft burch fpatere Autoren gefcheben. Strabo unterscheibet bie östlichere Cerafus bei Trapezunt genau on biefer westlichern Stadt, bie er nur mit bem fvateren Ramen 3 harnacia (Strabo XII. 548) benannte, ben fie ale fcon vorhanene Colonie ber Sinopier befag, mit beren Lage ber Doppelhafen e auch manches gemeinsam bat. Erft burch ben pontischen Ronig Barnaces. Grofvater Mithribates Cupator, ber fie mabrend bes veiten vunischen Krieges mit Neubauten ausstattete, erhielt fie ibren euen Namen. Strabo nennt sie eine befestigte Stadt und fagt. af fle von Cothora aus gegrundet fei, baf fie im Gebiete ber balbber liege, bie zu feiner Reit Chalbaer hiefen, wo ber erfte ifchfang ber Belambben ftattfinbe. Gie ift burch bas furchtbare Schickfal von Mithribates zwei Schwestern und zwei Gemablinnen wei Griechinnen, Berenite aus Chios und bie fcone Monime aus Rilet) bekannt, die er nach Plutarch, um fie nicht als Gefangene t Lucullus Gewalt gerathen zu laffen, von feinen Berschnittenen morben ließ (Plutarch. Lucull. 18).

Die antike Kerasus hat den später beigelegten Namen Pharacia wieder verdrängt, und überall sind auch hier, wie bei den Arabern Sprien, die antiken Namen in der Regel die vorherrschenden im Runde des Bolks geblieben, und die ausgedrängten wieder aus ihm Andenken verschwunden. Ueber die Lage der Stadt und die dentität der alten Kerasus mit Pharnacia und dem heutigen Kisun siehe den Fragmentisten31). Dier ist die interessante Aussinzung des Namens Pharnakh oder Pharnuk auf sinopischen Künzen durch Blau32) zu erwähnen, der darin den Namen des tassprischen Gottes Pharnuchos nachweisen konnte. Dieser war n Pontus hochverehrt als Sonnengott, ein Hilog Zedz Zeanic, identisch mit Sinope's Serapis, als Pharnacos, Hauptsttheit der Hierodulen zu Cabira (Mithridates Königsrestdenz), Kannt, wo er auch zur Gruppe von Men und Mene, Lunus und una, gehört und mit Autolycus dem Selbstleuchter der Si-

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Mannert, Geogr. b. Gr. u. R. VI. 2. 385; Rieperts Rote, Ueberf. b. Schomburgf von hamiltons Reife. I. Rote S. 508.

<sup>3.</sup> Ph. Fallmeraper, Fragmente ans bem Drient. 1845. Th. L. S. 210-227. 32) Blan in Zeitschrift ber bentsch. morgent. Beselfich. Th. IX. S. 87-89.

noper übereinstimmt. Als Hauptgottheit ber pontischen Könige, bie alle Pharnat ober Mithribat heißen, ob auch Mithras? stand er auch bem Heiligthum in Comana vor. Die Stadt Phonacia verbankt aber ihren Namen wol eher bem uralten Heiligthum bes Gottes als bem Könige, bessen Name erst auf die pontischen Könige übergegangen und der Stadt aus den uns unbekannten Ko

fängen ihrer Gründung geweiht mar.

Am 11. Juli untersuchte Samilton bie antiken Mann von Rerafunt, die er im besten Stol ber Mauermande mit Stein von gleicher Bobe erbaut fant; fle fangen nabe bem Ufer in Be an, gieben fich über ben Berg bin, Die Grenzen ber beutigen Gut bilbend, und find nabe dem Thor noch 20 Fuß boch erhalten. 6 machen bie Grundlage ber Wohnung bes Agha aus; anf ihnen eine Ueine Moschee aufgeführt. Die Quaterblode aus buntelgrie vulcanischer Breccia find von gigantischer Größe. Auf bem Rife bes Berges, über welchen bie Mauer eine Strede gegen R.AD giebt, liegen bie Ruinen eines mobernen Castelle, 3tfc Rales, bas ten Genuesen ober Bygantinern jugeschrieben wirb; ber 64 verschlag eines mobernen Dere Beb ift wie angeklebt. Auch gen Dit laffen fich bie antiten Mauern in ber gangen Strede Caftell bis jum Meere verfolgen; ein bellenisches Thor war per mauert, mit einem hoben Thurm in bemfelben Stol aufgeführt, gang mit Epben übermachfen ift.

Bom Meeresufer fehrte Samilton auch langs bemfelben in ber gurud, wo die Stadtmauer aber gang bogantinisch war noch Reste einer Meinen byzantinischen Kirche mit guterhalten Schilbereien im Innern fich zeigte. Diese Mauern waren as Bestseite febr gut erhalten. Durch eine Sinterthur founte ma einer zweiten Kirche binabsteigen, bie in Ruinen an einem Mie Safen liegt, ber auch nur fleine Schiffe aufnehmen tann. man noch boppelte Mauerverschanzungen, unftreitig zum San naben Bafens, ber nur allein noch tiefes Baffer bat, wo alle Feind anlanden konnte, baber bier bie besondere Bertheidigung ihn gerichtet war. Zwischen biesen Mauern trat man in ein go buntles Gemach und ftieg mit Fadeln burch gebeime Stufen bis jum Meerufer. hier mar ber Fels tunftlich weggebanen eine andere Treppenflucht führte wieder gurud zu ber Beien bes Agha. Bei ber Umwanderung um die Stadt tonnte mer in quabratische Löcher in foliben Wels bicht am Meere eingehanen weit nehmen, fie ichienen Steinbrilde au fein, aus benen bie Stabtus

erbaut warb, weil die Steinmeten finden mochten, daß fich die untere vom Wasser saturirte Steinschicht leichter bearbeiten ließ als die obere hartere. Jett wurden diese Raume von den Weibern zu Baschplagen benutt.

Die Stadt liegt, wie fast alle andern am nordischen Bontusnfer, auf und an Bebirgevorfprüngen; aus ben Seiten bes flippigen Isthmus bringen überall reichliche Quellen bervor. Kallmeraper, ist im Orte nichts mehr als ber Mauerwall, ber einen Theil bes Felshügels umläuft. Die Ruftenlanbichaft von Rerasun fand Fallmeraper fast noch pittorester als bie von Sinope. In ber Umgebung wuche bie wilbe Rirfche auf ben benachbarten Boben in großer Menge; andere als tiefe tonnte man auf bem Martte feine befommen; biefe Rirfche war flein und bitter, aber nicht fauer, fondern ungemein aromatisch. Früher, im 3. 1814, batte auch Mach. Rinneir ichon biefe Stadt Rerafun333) ober Rerefun besucht, und ihre einst febr fefte Lage anerkannt, bie auch Strabo hervorhob. Rach ihm hat bie Stadt 700 Baufer, bavon 500 ben Türken, 150 ben Griechen, 50 ben Armeniern gehörig, und fagt: ihre Sauptnahrung sei Mais, ber ihnen von Theodofia augeführt werbe, überhaupt gebe ihr Sauptvertehr nach ber Krimm. Bon hier schiffte er mit einer Feluke nach Trapezunt, ben Landweg verlassend, weil es ihm unmöglich war, von dem Agha Pferde zu erpressen, weil dieser nach bertommlicher Art von jenem Gestabe bebanptete, bag ber Landmeg ju Pferbe unmöglich jurudzulegen fei; biefen Weg zu Lande gurudlegen zu wollen, fonne nur ein Berrudter fich träumen laffen. Auch Fallmera per34) erfuhr von Ronftantibes, bem Banquier bes Müteffelim ber Stabt, bag fie 700 Banfer, barunter 200 griechische habe, bie Christen baselbst aber unter großem Drud ber Türken lebten. Ginft, nach ben turkischen Steuerregistern, bie in Constantinopel aufbewahrt murben, habe fie, bei ber Besitnahme burch die Moslemen (im Jahr 1462), 17,000 Bohnungen und 33,000 mannliche Ropffteuer zahlende Ginwohner pon 11 Jahren und barüber gehabt. Go febr fei feitbem bie Stadt, ähnlich wie alle türfisch geworbenen Stäbte Rleinafiens, burch bie Berwaltung ber Soben Bforte berabgebrildt und verfunten. Bein ber terafuntifden Rebe, ber Rirfdenstabt, ber bier

Drient, von 3. Ph. Fallmeraper. Stuttgart 1845. 8. Th. I. S. 210—227.

nur bem angesehenen Gaste gespendet wurde, war ein bellrother, leichter, von angenehm fäuerlichem Beschmad. Die turtifde Segraphie nennt ben Ort Burefin; Inbichibichean 335) Rirefun, fie liege 3 Tage in West von Trapezunt und 4 Tage öftlich von Samfun, am Fuß eines Bugels zwischen zwei absturzenden Felfen, pon benen ber bem von ber Gee Untommenben rechts, alfo wefilich gelegene eine gerftorte Burg tragt, bie von ben trapezuntischen Rab fern erbaut zu sein scheine. In der Stadt mit 1000 Sausern baba bie Armenier barunter an 30 Baufer und eine aus bem felfen ausgehauene Rirche. Ueber biefer liegt bie Burg; früher mar fe ber Mutter Gottes beilig, wurde aber vor 100 Jahren von Arme niern abgebrochen und bie neue errichtet, bie bem Sanct Sanis (Sergius) geweiht murbe. Die Rhebe ift nur für Raifs (b. i. fleine Schiffe) ausreichend. Nahe bem Meere ift ein Teich, barin ma ben Ebelftein Afit (b. i. Onny) bem von Jemen gleich finde, auch Ainibur (Achat) und andere abnliche Steine. gegend bat icone Garten und Weinberge. Der Sanbel von Le rafun36) mit ben Producten ber Umgegend und ihre Ginfuhr über biefen Plat nach bem Innern ju in bas Land am oberen Inis nach Schabb ober Scheban Rara Siffar hatte fich von Jahr m Jahr fehr gehoben; bei D. Blau's Besuche gehörten zu ben Go porten vorzüglich Mais, Banf, etwas Seibe und Bafelnuffe, ba Centuer 2u 5 bis 6 preug. Thaler.

Bon Kirestün sind 12 Stunden nach Aptar auf dem Landwege. Um 2 Uhr wurde die Stadt auf diesem Landwege au User hin verlassen, der nach der ersten halben Stunde über dem Baltema su (richtiger Batlama bei Bsheschtian) führt, wech cher aus einem großen Waldthale hervorsließt. Eine Meile weite sam man zum Konaf des Agha von Kiresün, Suleiman Mehene med; der Rücklick von da auf das Borgebirge der Stadt wer böchst malerisch. Weiterhin wurde ein anderes Borgebirge, Aiwes sil Burun (Hagios Bastlios), passirt, wo dieselbe herrliche Badescenerie sich zeige, in den Niederungen Reisselder lagen. Kat 3 Stunden Wegs wurde das Dorf Bulandschpt (Bolandschpt wir Bsheschtian) erreicht, wo aber kein Nachtquartier zu sinden wegt denn die Bauern waren alle, der Fiederluft zu entstlieben, auf der Jailas gezogen. Selbst die einzelnen auf den Bergen liegender

<sup>330)</sup> Inbichibichean, Reu-Armenien, aus bem Armenischen überf. v. Ibpert. Micr. S. 400. 36) D. Blan, Micr. 1857.

n waren verlaffen, man mußte alfo noch 2 Stunden weiter 1. burch niebrige Spcomor-Balber (Aborn?), Die man getappt und auch andere Baume, die fich bis gur Ebene bes Bagar inabzogen, welche bem größten Theil nach mit eingehegten und Mifabirten Maisadern bebedt mar. Unter lieblichem Schaton Baumen, mit Bogelgefang begleitet, erreichte man nach Reilen von Pharnacia diesen ziemlich großen Küstenfluß, welcher Pharmatenus bei Arrian (Peripl. Pont. Euxin. p. 17) bem Bharmantus (Anonymi Descr. Ponti Eux. p. 12. Stadien von Bharnacia) entfpricht; Banbar fu hatte ibn reir irrig genannt. Da er seine Ufer nicht felten überschwemmt fie bann mit Sand und Beröll überschüttet, fo werben fie nicht t, aber mit Platanen und Spromoren find bie Bugel umber as schönfte bewachsen, und wurden von ber Abendsonne berrlich Bei einem Caffeehaufe, Aptar genannt, bas man noch Ibend erreichte, wurde bie Berberge genommen. Auf ber gantuste findet man zwischen Trapezunt und hier am Strande bie ften Achate, Carneole und andere eble Gesteine, bie aus bem p= und Manbelgesteine ber Uferberge ausgewaschen hierher gemmt werben, wodurch Inbichibicheans Rachricht bestäpird.

12. Juli. Bon Aptar nach Orbu (Cotpora) 37). Früh Uhr ging es durch einen Meinen Ruftenfluß, mebrere Meilen Meeresufer awischen Reisfelbern und Pflangungen von ichmar-Maulbeerbäumen vorüber, bie verschieben von ben europäiim Innern ihrer Frucht weißliches Fleisch haben. Das Land e weniger bergig und besser angebaut. Nach 21/2 Stunden e ber Daurma fu burchschritten, ber einen febr fruchtbaren n burchfließt, ein icones Weibeland voll Beerben, in beffen nben Sümpfen viele Buffel fich malzten. Gine Stunde weiter man jum Delet Irmat, mahrscheinlich Delanthius (bei iymi Peripl. Pont. Eux. p. 12), ber gur Beit Tenophone bie torien ber Tibarener von benen ber Mospnoeci trennte; murbe ein zweiter fleiner fich minbenber Ruftenfluß burchschritten, dem man die Seilerwerkstätte bei Ordu gegen Mittag erreichte. cere nette Boote, die man Scampavias (vielleicht noch ein aus ber Genuesen Zeit, bem bas beutsche und englische Wort p, ein Davonfolüpfer, eine Schaluppe, volltommen ent-

W. Hamilton, Res. l. c. I. p. 266-268.

fpricht) nannte, bie gewöhnlich von 12 bis 14 Matrofen bemannt werten und bem Agha gehörten, waren auf ben Strand gezogen Pferbe waren nicht vorräthig, und bis zum 12 Stunden entfernten Fatsa tein Untertommen. Daber mußte man schon bier verweilen. Einige Meilen gegen Norben von Orbu liegt bas alte zerficht Castell Bozut Raleh; in ber Hoffnung, hier einige Spuren ba alten Cothora zu finben, wo Tenophon fich mit feinen Rriegs gefährten nach Beraclea einschiffte, wurde baffelbe besucht, bas auf einer Halbinfel erbaut ift, bie fich aus Saulenbafalten emporbet Es liegt an 9 Meilen fern von Cap Bona Burun (Bowe ακρωτήριον bei Anonym. Peripl. Pont. Eux. 32)338), ift αία entschieben byzantinisch ober türlisch. Cothora, bie nach Kenophen von Sinopern gegrüntet ward, aber fcon ju Arrians Beit nur als fleiner Fleden genannt wird, lag wahrscheinlich an ber Stelle ber mobernen Orbu, wo noch einige Reste eines antiken, vielleicht ihr angehörigen Bafens, im Felsen ausgehauen, fichtbar find.

Auch Strabo fagt, bag Cothora nach Pharnacia über gegangen fei (Strabo XII. 548). Samilton erhielt bier aute alle Münzen von Pharnacia, Cabira, Neocafarea, Amifus, Amakris, Beweis genug von bem frühen Berfehr am Orte. Jett fanden fic baselbst nur 120 griechische und 100 armenische Wohnbäuser (nach Bhefdtian ift biefe Ansiedlung in ziemlich neuer Zeit burch ben vornetmen Armenier Mahbes Avebick von Trapegunt hier angelegt); bie Türken wohnten insgesammt an vielen Theilen diefer Gestade in gerstreuten einzelnen Butten und Baufern an und auf ben Bergen, wo fie ihren Grundbesit hatten, eben fo wie gu Kenophons Beiten bie bort wohnenben Bolfer ber Doff unoten, bie von ihm Bolgthurmen, moovon, in benen fie wohnten, burch bie Grieden biesen Ramen erhielten (Apollodor, Argon. II. 379). bie Tibarener, barbarifc und ftreitfüchtig genannt, weil fie bet bewaffneten Fremblingen ben Durchgang burch ihre Berrichaften verwehrten, indem fie ihre souveranen Rechte bis in bie neuefte the kische Beriode eben so hartnädig zu vertheibigen suchten, wie in jenen frühesten Zeiten, als Tenophon mit feinen 10,000 bis burchang (Xenoph. Anabas. V. 4 und 5 u. f.). Damals we ren fie ben Sinopern als Gründern von Cotvora tributpfliche Die Holzhütten fah and heute noch Rinneir oft wie Thilrme af

<sup>&</sup>lt;sup>238</sup>) C. Müller, Geogr. Gr. Min. I. p. 469, und Arriani Peripl. Post. Est. 23. p. 390.

ben Higeln aus dem Laubdach der Baumtronen, von denen fie umgeben sind, hervorragen, und die Lebensweise der heutigen Bewohner mag von der ber antiken Bewohner, welche die Griechen mit dem Namen der Barbaren belegten, nur wenig verschieden sein<sup>39</sup>). Bon den Sitten dieser Mossynöken wie der Chalyber und anderer ältester pontischer Küstenvölker hat schon Mannert nach Angabe der alten Berichte vollständige Anskunft gegeben.

13. Juli. Um bas Jasun Burun, welches seinen antiten Namen Jasonium bis heute erhalten hat, zu besuchen, nahm Hamilton v) ein bem Osman Pascha gehöriges Küstenschiff, eine Scampavia oder Schaluppe, um zu Wasser nach Fatsa zu gehen, wohin die Uebersahrt 100 Biaster kosten sollte. Der Landweg

bahin war in 12 Stunden Zeit zurudzulegen.

=

2

=

=

3

÷

=

:

::

3

.

E:

₹ ::

-

赵

= 1

₫

Diefen Landweg hatte M. Rinneir41) von Weft, ber von ben Ruinen bes alten Sibe ober Polemonium tommenb, gegen ben Dften über bas Balbgebirge, welches bie Territorien ber alten Chalpber im Beft von benen ber Tibarener im Often trennte (f. Xenoph. VI. 2. 1 und oben S. 44), welches in ben beiben Borgebirgen Jafun und Bona weit gegen Rord vorfpringt, jurildgelegt. Bon ihm batte fich bei gang beiterm Simmel eine prachtvolle Ansficht vom Cap am Thermodonfluffe bis zum Cap Rirefun eröffnet. Der Seefpiegel gegen Nord glich ihm einer ungehener weit ausgebreiteten, burchfichtigen Glasfläche, lantein fliegen gewaltige, ftarr aufsteigende Gebirgemaffen voll tiefer Thaleinschnitte empor, bie nächsten Umgebungen waren mit lieblichen Rirschwaldungen, fleinen Bolgbutten, Biefengrunten, Dbftgarten und Blumengefilden überzogen. Die Buchenbaume oter vielleicht bie Raftanien (beech tann beibes bezeichnen) übertrafen bier an Buchs bie Bracht aller antern Baume, und bie Ratur zeigte fich ben Reisenten bier in ihrer grandiosesten und berrlichften Entfaltung. Fünf Deilen ober 2 Stunden von Berichembeh, in R.B. von Drbu gelegen, fagt Rinneir, liegen bie Ruinen einer alten Stadt bei bem Dorfe Jafun.

Hamilton schiffte fich auf seiner Schaluppe in Orbu ein und tam nach ber erften halben Stunde an bem kleineren Fort bes Bogut Raleh vorüber, jenseit welchem fich bie Rufte etwas westlich

J. A. Cramer, Asia Minor l. c. l. p. 278 n. a. D.; R. Mannert, Geogr. b. Gr. n. R. VI. 2. Rteinasten. S. 418—434. (a) W. Hamilton, Research. l. c. l. p. 268—271. (b) Macd. Kinneir, Journey l. c. p. 322.

zur Bay von Perschembeh hinüberzieht, an deren Strand und wad digen Usern nur einzelne türkische Hütten zerstreut lagen. Hamilton fand es nicht unpassend, wenn einige Autoren, wie Rennell, die alte Cothora statt nach Ordu in diese Bucht von Perschembeh glaubten verlegen zu müssen, die allerdings besser als die von Ordugeschützt liege, wie auch die Distanz, welche Arrian auf 60 Stedien fern von Melanthius für dieselbe angegeben, besser stimme; aber auch hier sind keine antiken Reste zur Bestätigung hiefür aufgefunden.

Weiter gegen N.B. war ber Safen Bong Liman ber Türlen. im Guben bas Bong Burun ober Cab Burun (Genetseum Prom. bei, Steph. Bog., Γενήτης λιμήν κλειστός, Scyl. Peripl. 33) ber beste Winterhafen bieffeit Constantinopel, ber felbst bem bon Sinope vorzugiehen sein soll, weil er größere Baffertiefe barbietet. Um Ufer um 9 Uhr gelandet, betrat man ein natürliches Bflafter von Bafaltfaulen, bas gegen bas Meer fich fentte, und paffice bann an einem fleinen Fort, auf einer vorspringenden Bafaltflime liegend, vorüber, von dem die Türken fich brüfteten, einmal einen ruffischen vorübersegelnben Schiffe bas Bugfpriet abgeschoffen # haben. Weiter gerubert wurde balb bas Bona Burun felbft, bet auch Sham Burun, b. i. Feuercap, beift, boublirt und ber Cours bei Oftwind gegen N.W. genommen. Die Weftfeite befich ben ift steil, bewaldet und ganglich unbewohnt; nabe babei liegt ein fleines Inselchen mit einer Castellruine, Soirat Raleh Abaffi (Choriat-Ralessi schreibt Bsheschtian) genannt, Die Infel ber Liliten (Anonym. Peripl. Pont. Eux. 11), die bisher ben neuen Geographen unbekannt geblieben mar. Ihr 15 Stadien gegen A.B. lag Jasonium Promontorium ber Alten, bas ameite große Born ber bort vorspringenden Gebirgefette, ber Jafun Burus, auf beffen Klippen Damiltone Fahrzeug faft Schiffbruch gelitten batte. Auf das Land gestiegen gab die Beobachtung ber Meribien bobe 41" 7' 30" R.Br. Alte Ruinen fanben fich nicht; nur einig Trümmer von einer alten Kirche und einigen Rebenbauten, welch Die Schiffer Manafthr, bas Rlofter, nannten. D. Blan ribut beim Borüberfahren an ber Rufte ber Mündung bes Balamafinfel (Polemonium) und bes Jasun Burun bie fcoue malerische Grapirung ber bortigen Berge langs ber mannichfaltig gewundenen Defter wiederholt fich eine Formation, Die fcon bei Sinope beginnt, vorspringende Salbinseln mit fcmalen Ifibund und in steilabfallenben Rafen von beträchtlicher Bobe enbend, bem

## Sibene, Polemonium, Pulemon; Balama. 843

auch Rerasunt liegt wie Sinope als Sattel auf einem solchen Isthmus.

Jenseit des Borgebirges schien die Rüste hie und da gut bebaut zu sein, die Thäler waren dicht bewaldet; man schiffte daran vorüber und landete um halb 3 Uhr bei einem kleinen Fort, nahe dem Konat des Agha von Fatsa (Phatisane). Dieses Dorf hatte nur 40 Häuser; hier wurde ein großes Kriegsschiff von Osman Bascha für den Großsultan gebaut, wobei aber Griechen und Türken zum Frohndienst gezwungen wurden, an 300 Mann, gegen die karge Zahlung von 6 Para (3 Psennig) für den Tag, das Landvolk aber genöthigt war, ohne alle Zahlung das Zimmerholz im Walde zu fällen.

Die Mündung bes Bulemon Tichai, jest auch Balama genannt, burch ben Berein zweier Fluffe aus verschiedenen Thalern gebilbet, liegt etwa 11/2 Meilen in Dft von Fatfa; er bieg vorbem Sibenus, und nabe feiner Mundung ftand bie Stadt Bolemonium. Die Ruinen einer octogonen Rirche, bem beil. Conftantinus geweiht, und bie Refte einer maffiven Mauer bavon in Guben bezeichnen beffen frühere Lage, obwol bas fleine Dorfden Buleman auf ber anderen Seite bes Fluffes etwas gegen Dft liegt. Der Name ber Stadt tam erft von ihrem Stifter Bolemon, bem Entel Mithribates M., Sohn Bharnaces und lettem Ronig in Bontus, ber, ben unter ben altern Autoren felbft Strabo, bem boch biefer vagabundirende Abenteurer, ber bei ben Asburginen feinen Tob fant (Strabo XI. 495), nicht unbefannt geblieben mar, bier nicht erwähnt, sondern Blinius zum ersten Male nannte (H. N. VI. 4). Aber aus Blinius erfahren wir, bag auch juvor ein Ort Sibene und ein Sibenos-Fluß vorhanden mar, ber bier bie Stadt Bolemonium bespulte. Diese Sibene fannte Strabo allerdings als eine begludte Landschaft, bie nur nicht fo reichlich bewässert mar wie die westwärts liegende Themischra; aber Gie batte gute befestigte Safenorte am Meere, von benen er bie Städte Sibe, nach ber bie Landschaft ihren Ramen führte, nennt, fo wie Chabaca und Phauda, die uns unbefannt geblieben (Strabo XII. 548). Mannert342) hatte baber gang richtig bie Ibentität beiber Orte Sibe und Polemonium, und letzteren Namen nur ale eine Usurpation bes frühern angesehen. Bielleicht, bag ber Ort erft von ber überlebenden Wittwe bem Andenken ihres un-

Ē

=

7.11 11

<sup>3~2)</sup> Manuert, Geogr. b. Gr. u. R. VI. S. 439.

gludlich ermorbeten Gemahls geweiht murbe. Bolemoninm tan nie zu bedeutender Bluthe; obwol unter Raifer Rero Die pontifde Brobing von biefer Stadt ben Ramen Bontus Bolemoniacut erhalten batte, blieb boch Revcafarea am Lycusfluf Die Cavitale biefer Eparchie (Hierocl. Synecd. b. Wessel. p. 702). Etwas weflich vom Safenorte Bolemonium, ben auch Steph. By. nennt, lag das Castell Phatisane (wahrscheinlich bei Strabo verfürzt in Bhauda), Bhadisana Castellum bei Arrian. Peripl. P. Eux. 16, ober Phabiffa bei Anonym. P. Eux. 10, woraus bann fpater Katfa, Batiga ober Kabiba ber pontischen Rarte bes Mittel altere (Bathabza bei ben Armeniern, nach Bibefchtian, ba hier auch von einer heißen Quelle spricht) entsteben tounte. Daß biefe heutige Fatsa ber Safenort, Die Bertehrs - Scale ber Ausfuhr, von ber 18 beschwerliche Wegftunden landein gele genen Ritfar (Neocafarea am Lycus) bis beute geblieben, co giebt fich wol baraus, baf bie Königin Wittwe bes Bolemon, Bythoboris, ihre Residenz (Strabo XII 555-557) zu Reocafarea (jett Mitfar) behielt, wodurch ber spätere Bertehr biefe Richtung burch ben Bontus Bolemoniacus nehmen tonnte, wovon fcon son bei Nikfar bie Nachweisung gegeben ift (f. oben S. 226). Weg von Katsa nach Niksar hat v. Tschichatscheff auf seiner Rarte von Rleinasien über ben mittleren Lauf bes Thermobon mer eingezeichnet, aber nur nach einer noch nicht beschriebenen Route bet Capitans Lwoff.

Ein paar Stunden in Oft von Fat fa liegt eine Ruine Dajar (to Bibefchtian Aja) Raleh, bei dem Konat des Ali Bet, die Hamilton in Hoffnung einer antiken Localität besuchte, ehe er seinen Weg weiter gegen West fortsetzte; er sand hier aber nur auf dem felsigen Borsprung an einem kleinen Hafen ein Genuesen-Castell, hinter dem sich Babberge erhoben. Doch ersuhr er später in Sinope, daß in einem nahen Waldthale sich dennoch daselbst Ruinen vorsinden sollen. Auch fand er auf dem Rudwege nach Fat fa, an der Seite eines Berges, viele eingehauene Felsnischen und ein Grabmal, das feines Construction nach anderen zu Suleimanly gesehenen abnitich wer.

Seit ber Doublirung bes Cap Jasonium westwarts mer bieses Hajar Raleh nach Fatsa war er in bas Land ber alten Chalyber eingetreten und erfundigte sich sehr begierig nach ben Eisenminen, welche bieses Ruftengebiet einst so berühmt gemat. Roch tonnte er hier teine Rachricht darüber erhalten, aber er wend überrascht burch die völlig veränderte geologische Beschaffentet

# Bon Fatsa (Phatisana) nach Unieh (Denoë). 845

vieses Ländergebietes. Die vulcauischen oder plutonischen Trappformationen, welche die ganze Strede von Trapezunt dis zum Cap vorgeherrscht hatten, waren hier gänzlich verschwunden und hatten in den Bergen von Hajar Kaleh den weißen Kreides und Kalkstein-Formationen Platz gemacht, mit Zwischenlagern eines weichen, fandigen Kalkzebildes, das gegen West unter einem Winkel von 20° Einfall hatte.

14. Juli. Bon Katsa nach Unieh (6 Stunden Wege) 343). An einem fleinen fort vorüber murbe ber nabe fluft Glettich ifu burdritten und am Guke vom Balbberge mit Birnen-, Aepfel-, Bflaumen . Disvel- und anderen wilten Obstbaumen balb ein ameiter Ruftenfluß in einer nieberen Balbebene, mit Azaleen und Rhobotenbren überwuchert, burchfest, bis man wieber bas Deeresufer erreichte, wo manche foone Riefel von Jaspis und Achaten einzusammeln maren. Beiterbin bestanten bie nieberen Rlippen aus jenen alternirenten Schichten von weißem und rothem Rallftein, Die auch die Formationen ju Sajar Raleh überlagern, und erft über biefen liegt ein Alluvialbett von Trummerbloden. Diele Rlippen werben burch eine Ebene unterbrochen, welche ber Dichemig-Deressu (b. i. Rufthal-Baffer) burchflieft. Unfern von ihm murde ein weißer Raltstein gebrochen und zu Ralt gebrannt; von einem lehrreichen Profil ber bortigen Schichten gab Samilton eine Stigge (Rr. 9)44). Der rothe und weiße Ralfftein wird von einem Mergelconglomerat voll scharfediger Jaspis-Fragmente überlagert. bietet bie fconften eblen Gesteine von Jaspis, Achat, Onhy und anderen bar, beren Funbort hier in febr großen Studen fich zeigt und bie Schatfammer eines Mithribat mit ben ungabligen toftbaren Gemmen, Bafen, Gefdirren, Schmudfachen aller Art füllen konnte, bie Pompejus in beffen Schlöffern, zumal in ber Burg Talaura 45) erbeutete und im Triumphe zu Rom bem Juwiter Capitolinus weiben tonnte.

Nach 2 Uhr erreichte B. Samilton bie weite und sehr reiche Ebene, die von einem andern gleichnamigen Dichewiz-Dere-su-Flusse bewässert wird, ber jenseit seiner Furt nach einftündigem Wege am Meeresuser hin zur Stadt Unieh geleitet. Diesen zog Samilton als ben bedeutenderen vor, ihn für ben alten

<sup>34-3)</sup> W. Hamilton, Researches etc. l. c. l. p. 271. \*\*) W. Hamilton l. c. p. 272. \*\*) Appianus de Bell. Mithrid. ed. Toll. Amstelod. 1670. 251, 252. p. 416.

Phigamus (Anonymi Peripl. Pont. Euxin. p. 11) zu halter. " Raber gegen Unieh fab man am Meeresufer viele rothe und weite Ralffteintafeln ausgelegt, Die als Pflasterfteine für Die Wohnungen ju Rerafun bestimmt, bier jur Ausfuhr bereit lagen. Run ent erreichte man ben Unieh fu (Oenius, Auonymi Peripl. Pont. Eur. p. 11) und jog über eine holzbrude binuber ju bem Schiffswerft, unter Platanen und Spromoren, wo Seilereien für bie Tattlage waren und für Osman Bascha einige Handelsschiffe zu Rauffahrteifahrten für bas Schwarze Meer auf ber Werkstatt lagen. Der Renat des Bascha war auf Mauern von sehr bobem Alter erbant; bann tam man burch bie Ufergaffe von Baufern auf Bfeilern fteben in bie Stadt (f. oben S. 99). Der Armenier Bibeichtian 30), zu beffen Zeit (im Anfang b. Jahrh.) noch ein Bascha in einem Schönen Seraj hier resibirte, giebt ber Stadt außer ben gabireichern Turken nicht weniger als 800 griechische und 840 armenische Asmilien zu Bewohnern.

Schon Macb. Kinneir<sup>47</sup>) war die Bauart im Orte, meif von Holzhäusern auf Steinpfeilern errichtet, aufgefallen; ste diente dazu, die Schiffe auf das trodene Land unter die Hanfer in Sicherheit gegen die Witterung zu ziehen. Die Einwohner letten in Wohlstand, durch starten Verkehr mit den gegenüberliegenden Handelsstädten Constantinopel und Feodosia auf der Krimm. Der Stadt gehörten viele Schiffe, die jedoch nicht über 200 Tomme hielten, aber am Orte gebaut und von Griechen bedient wurder. Die Aussuhr besteht, nach Kinneir, aus Baumwollzeugen der Tosat und Diarbetir, aus Früchten und Wein; die Einfuhr aus Cassee, Zuder und europäischen Fabrikaten, die über Constantingel kommen. Alle Moscheen sind hier nur klein, die Griechen haben ih die Armenier eine Kirche, auch ist hier ein gutes bffentliches Bab und ein großer Chan.

Nach Fallmeraper48) sollen Tripoli, Kerasunt und Unieh die 3 Hauptstapelorte des Seidenhandels an der pontischen Küste Kleinasiens sein, und auf dem Bazar zu Unieh soll bis größte Umsatz dieses Produktes stattsinden; der Berkauf ist aber Monopol des Landesherrn, wie der des Tabaks. Kürzsich, die biesem Jahr 1857, hat D. Blau49) den Hafen von Unieh befutt.

<sup>946)</sup> Minas Biheichtian, Befchreibung bes Bontus, S. 51, nach 20 perte Micr. Ueberfetung. 47) M. Kinneir, Journ. I. c. p. 317—334.
48) Fragm. aus bem Orient. I. S. 280. 9 D. Blau, Mir. 1887.

ber nur 12 Meilen öftlich von Samfun liegt und ein fehr beliebter Aufenthalt anatolischer Großen ift, ba er vorzüglich wegen seiner Gesundheit gerühmt wird; auch hatte ber berüchtigte trapezuntische Deman Bascha hier seinen Sommervallast, ber jest aber schon wieber in Ruinen liegt, von Epheu umrankt und wilden Weinreben überwuchert. Das Städtchen mit 6000 Einwohnern, zur kleineren Balfte Griechen, liegt gang in Barten und Baumen verftedt, mit Ausnahme bes armlichen Raja-Quartiers. Bom Borgebirge Mii Nicola gieben fich bie etwa 2000 Saufer bis tief in bie Bucht bin-Ein schöner Walb umzieht bie gange breite Bucht und liefert ein gesuchtes Schiffsbaumaterial. Auf ben Berften von Unieh merben jährlich 15 bis 20 Handelsbriggs gebaut. Ein neuerdings angelegtes Stranbfort im S.D. ber Bucht beherrscht die Rhebe. Unter ben Begenständen ber Hauptausfuhr von hier nach Constantinopel find vor allem nachst Solz bie fogenannten Maltafteine zu nennen, die, hier gebrochen, ju Befimfen, Fliefen, Betafel u. a. behauen Die altere Rirche ber Griechen, Mi Nicola, stammt aus bygantinischer Zeit und wurde zulett im Jahre 1629 restaurirt; fie ift fo berühmt, bag fie fast jahrlich burch Befchente aus Athen fowohl als auch Rugland bereichert wird; eine neuere fehr geschmadvoll aufgeführte Rirche beißt A. Panagia. Das Griechische, welches bie Bewohner fprechen, tlang, fagt D. Blau, seinem an bas Reugriechische von Constantinopel sowol als bas ber Infeln bes Archipel gewöhnten Dhr fo rauh und fremb, daß er vieles nicht verftand. Ueberbem fprechen die Bewohner von Unieh meift türkisch unter einanber.

=

=

=

= :

=

=

E.

=

:

Hamiltons erste Nachfrage in Unieh, bem antiken Denos, einst nur von geringer Bebeutung, war nach den Demir Ma'aden, den Eisenminen, durch welche das Land der Chalhber einst so berühmt war. Aber Niemand konnte darüber Auskunft geben. Eine Stunde landein auf dem Gipfel hoher Felsen sollte ein Castell mit Treppenfluchten und Bäbern liegen, von dem viel wunderdares von verborgenen Schätzen gefabelt wurde. Im Thale des Uniehstusses durch reiche Korn- und Flachsfelder, deren Ertrag als Tribut nach Constantinopel geliefert werden muß, und dann durch herrliche Wälder wurde das Castell nach einem Spaziergange von 1½ Stunden erreicht. Es liegt auf einem spaziergange von 1½ Stunden erreicht. Es liegt auf einem schluchten und Walderinsamkeiten umgeben. Gegen Sild sicht es an eine Landzunge, auf welcher das kleine türkische Dörschen Kaleh Kibi erbaut ist. Ueber

ì

bemselben steigt der Fels noch 200 Fuß böher sentrecht empor und zeigt einen viersäuligen Tempel, der haldwegs auswärts in die glatt Felswand eingehauen ist. Durch ihn sührt eine Deffnung in eine kleine Höhle, die einst von einem Einsiedler bewohnt gewesen sein soll, jeht aber unzugänglich geworden, da keine Leiter hinaussührt und die früheren Felsstusen verwittert sind. An den Tempelsühlen sollten Schildereien, wol byzantinische Beiligenbilter, sein. Du obere Fels war so steil und abgerundet, daß man keinen Hinaussussischen Felsein und abgerundet, daß man keinen Hinaussussischen Steinen und Wasser gefüllt war. Er scheint einst den Einganz in diese Felsburg gebildet zu haben. Alle Bersuche, jetzt in ihr Inneres zu gelangen, waren jedoch vergeblich. Auch Bseschstes, mit viersacher Mauer umschlossenses Castell mit 8 Felscisternen.

In ter Hoffnung getäuscht, hier ein beachtungswerthes Denkul zu finten, wurde ter Rückweg zur Stadt angetreten, als sich in Walte zu nicht geringer Ueberraschung 3 ober 4 schwarze hüten zeigten, die bei näherer Besichtigung, Kamine sibero genannt, Eisenschmieden waren. Nun erst ergab es sich, daß die benachbarten Berge voll solcher Eisenwerte waren; nur waren jett kine Arbeiter darin, wie einst zur Zeit der Chalpber, nach den alm Dichtern, davon hier ganze Böllerschaften sasen, die diesen Rams sührten (s. oben S. 99). Woher das Eisenerz komme, waßt Niemand zu sagen.

Auf bem Heimwege traf man auf eine merkwürdige Geek, burch die ein Strom kalten Wassers floß, das aus dem genanntn Castell herkommen sollte. Hamilton konnte darin nur einen tind lichen Wasserkollen erkennen, der zum einstigen Bergwerke gelek haben mochte. Nun kam der Führer, der zudor nichts von Watallen wissen wollte, in Fluß der Rede, und nach ihm war est voll von Eisenerzen. Die Irrthümer, welche Hamilton sie die Lage von Caenon Chorion, wofür er das Castell hielt, und der Ramen des Ortes Denoü beibrachte, sind schon von Riepert vichtigt 350) werden.

15. Juli. Aufenthalt in Unieh (Denos) 51). 3000 Stunden weit gegen G.G.D. ber Stadt, erfuhr ber Reifenbe, for

<sup>340)</sup> Riepert bei hamilton, Deutsche Uebers. I. 258. S. 508, Rec. 41) W. Hamilton, Research. I. c. L. p. 275-280.

ifengruben geben. Pferb und Führer geleiteten ihn burch Efenthal aus Ralfftein zur Berghöbe, wo viele fcmarze Belte Eurtomanen und Rurben ftanben, beren viele Bewohner in ber haufen follten. Ein Weib zeigte ben Weg burch ein bides gebuich zu einer roben Schmiebe und Hutte aus Baumzweigen. Manner breiteten Teppiche ans und luben jum Siten ein. en Bunfd, von ihnen zu erfahren, wo bie Gifengruben , antworteten fie, es gebe feine, aber Gifenery finbe man Il. Sie tratten auf ber Stelle nur weniges bie Erbe auf und i fogleich einen Gifeneratnollen. In biefer Art icheint Erz baselbst vorzukommen. Der Boben ist ein bunkelgelber ober Lehm (clay), ber 2 bis 3 Fuß mächtig den Raltfels gert und tiefer auch in seine Löcher hinabsinkt. Das Erz ift rm, bie Schmelger, gleich ben alten Chalpbern, mögen ein d bartes und mubfames leben führen. Sie find alle zugleich enbrenner, gu ihrem eigenen Gebrauch. Ift eine Gegend olg und Erz erschöpft, fo ichlagen fie ihre Butten von Banmn an einer anberen Stelle auf.

50 ist bas primitive metallurgische Leben bieser beu-Berg- und Waldbewohner der Turkomanen und Kurden. B nach Ansfage ber Alten auch bei ben einstigen Chalpbern febr abnlicher Art in ben frühesten renophontischen und nautischen Beiten gewesen, bie Apollon. Rhodius Argon. 02-1010 und Andere fo frappant beschrieben. Auch Birgil g. I. 58) fpricht von ben nadten Chalpbern, Die ihr Gifen 1. und Strabo (XII. 549) von ben bicht an bas Meer gren-Bergen ber Chalpber (ju feiner Beit Chaldaer genannt), iher an Silber, ju feiner Zeit aber an Eifen reich ma-Dionys. Perieg. 768-859 und Eustath. Comment. u. A.): h wurden fie für eine blos poetische Fiction ber Ilias und rgonautenfänger gehalten, bis fie in ihrer bem hohen Alterauf bas mertwürdigste entsprechenben Existenz in ber Gegenvon bem trefflichen Beobachter nachgewiesen werben tonnten. feiner näheren Erfundigung ift bas Bortommen bes Gifens ein Gewinn burch ben robesten Menschenschlag noch heute so amale, eben fo mubfam, eben fo einfaches Gewerbe und bas ict eben fo vorzüglicher Art, wol werth, bag ber Cha-, ber Stahl, bavon seinen Ramen erhalten tonnte. Das Era in einer gemeinsamen Schmiebe geschmolzen, barin 180 Dien oben Erzes 3 Batman (ein perfisches Maaß von 36 Pfund, s. Erdf. X. 363; XI. 17, 820 n. a.) ober Metall geben, bem jeber 6 Oken ober 13½ Pfund wiegt, wozu 300 Oken Holzschlen nothwendig sind und doch nur 10 Procent Gewinn geben. Das Gebläse muß 24 Stunden unterhalten, dabei das Erz immer ungerührt und von seinen Schladen befreit werden, worauf das geschmizene Eisen sich auf dem Boden zusammensindet. Nach der Prok, die Hamilton sah, schien es von guter Qualität zu sein. Leder machte der Mangel eines Dolmetschers die genauere Erkundigms nicht möglich; alles Eisen wird nach Constantinopel geschist, wo es vom Gouvernement sehr gesucht ist.

Auf bem Rückwege nach Unieh paffirte man noch an mehrn Eisenschmelzen vorüber, die ausgebrannt und beren Boben mit Asche bebeckt war. Bei einem zweiten Bersuche, das schon frühr besuchte Castell zu ersteigen, wollte dieß ohne Stricke durchans nicht gelingen. Doch fand sich 50 Fuß unter dem Gipfel noch eine zweit subterrane Treppenflucht, die sehr sorgfältig in Felsen gehaum in große Tiefe unter einem Winkel von 45° hinabstieg, doch zur Er

reichung zu steil war und voll Trümmer lag.

Der 16. Juli führte in 10 Stunden Weges 352) von biefer Unieh westwärts über Termeh am Theimobon-Fluffe mi Tidebaridembeb, in bas von uns icon in obigem (S. 23211) burchwanderte Gebiet bes unteren Jeschil Irmat ober Bris. ftrome. Unieh bat feine Ueberrefte einer bellenischen Borgeit auf sumeisen, weber Schlar, Strabo, noch Plinius nennen fie, ed Arrian (Peripl. Pont. Eux. 16) führt fie als Stadt, und ber Berfaffer bes anonymen Beriplus als Bafenort auf (p. 11) nennt auch gang richtig bas bei ihm vorüberfliegenbe Ruftenflufden Denoe, welches von bem öftlichern Phigamus verschieben ift ? Erft in ben Byzantiner Zeiten wird ber Ort bebeutenber und unter bem Ramen Denaeum öfter von ben Autoren genannt, weil & wie manche ber andern pontischen Sasenstäbte, burch bie Ueberiak ber Berfer ben oftromischen Raisern entriffen, von ihnen burd eine Erpebitionen wieder guruderobert werben mußte (Joann. Cine histor. L. IV. 176 u. VII. p. 293 ed. A. Meineke. Bonn. 1886. Auch wird bas weinreiche Denaeum genannt, und biente be Ort unter ben Comnenen ju einem Erile (Nicot. Ann. p. 38 14. p. 463, 3, 2; 842, 16 ed. Im. Bekkeri. Bonn. 1835), w 52 dronicus64), ber nachmalige Raifer (feit 1182—1186), der leit

Asia Minor I. c. I. p. 272. Solution bes Maiferthuns Dependent, son Fallmeraper. München 1827. 4. S. 23, 37.

### Der Tureh, Thoaris bis jum Thermodon. 851:

r Commenen. feine Berbannung erbulbete. Durch bie trummen laffen bes Ortes übersteigt man bas Borgebirge, auf bem bie itabt erbaut ist, und gelangt beim hinabwege zum Ufer an beffen Bestspise, wo die Ruine einer griechischen Kirche auf einem Keinen elfen im Meere liegt. Der Uferweg giebt ein gutes Brofil ber ntern Rreibe- und Sanbsteinlager, Die mit blauem und elbem Mergel überbeckt sind, welche gegen N.W. abfallen. eberlagerungen alterniren mit ben Sanbichichten, welche weiterbin lächtiger werben, bis bie gange Maffe vorherrichend eine fanbige ird, welche ber Folge von Fluganschwemmungen und ihren Nieberblägen ihr Entstehen zu verdanken scheint. Die einzigen Fossile arin waren große Auftericaalen im Sanblager, barüber fic ieber eine machtige Schicht aus Diluvialboben von gelbem lebm ber Thon (Clay) und Ries ausbreitet, welcher ibentisch mit bem cicien, in welchem die Gifenerge vortommen. Gine gute Stunde eftwärts Unieh maren biefe Schichten im höchsten Grabe, offenbar urch vulcanische Einwirkung, burch einander gewunden und erbreht, ba bie obere Lage viele edige Blode von porphyrartigen Trapp- und andern plutonischen Bilbungen enthielt.

Reine volle 2 Stunden von Unieh wurde ein großer Ruftenfluß. er Tureb Tichai, burchichritten, ber gut bebaute Cbenen, mit inem großen Deltaboben an feiner Münbung, bewäffert; auch er eigt überraschend, wie so viele andre Localitäten bes pontischen Bestades, noch die Erhaltung ber antiten Namen, indem on ihnen nach Jahrtausenden ber Barbarei boch noch immer ihrer früheren Benennungen vorherrichend geblieben ind, wie hier ber Turch, ber fein anderer als ber bentich wieber zu erkennende Thoaris bei Arrian ift, welcher nach im 30 Stadien von Denoe entfernt liegt (Arrian. Peripl. Pont. lux. p. 16). Bon ibm westwarts treten die bis babin bas Bontuseftabe gang bicht begleitenben Ufertetten ber Bebirge immer gehr und mehr gurud und machen ber weiten fruchtbaren, aber faft mbenutt liegenden Ebene ber alten Themischra Blat, in welcher ubor nur noch bas lette turge Ruftenflugden, ber Delitichetichai Beris ber Alten) feinen Lauf nimmt, ebe ber fo gefeierte Thernobon, ber Strom von Themischra im Lanbe ber Amagoten, fein Baffer jum Bontus ergießt.

Dieses fernere Gebiet ist uns aus bem Obigen jeboch schon fo jinreichend bekannt, daß wir gegenwärtig zu dem äußersten Often ver Rüstenstrede, nach ber Stadt Trapezunt, zur Bollendung ber Berichterstattung über bie pontischen Gestabelanbschaften gutudienen burfen. Rur eine weniger besuchte Strede, Die wir früher nur ein Dal von Jaubert befucht faben (f. oben G. 438, 693), Die Rufte bon Rumbschag (richtiger Rumbschughag) und ihre Bucht (Rumbichi tan ber türfischen Seetarte), bie ihren Ramen bem fanbign Ufer verbantt, bas hier fast einen Winkel bilbet, baben wir noch au erwähnen, weil fie in biesem Jahre (1857) einmal wieder befut worben und mit in ben Fortschritt bes pontischen Gestabelebens ein getreten ift, ba fie zuvor fast unbesucht blieb. Ihr Uferftrich, fest Blau, ift mit bichtem turgem Bufchwert, weiterhin weftlich mit Hochwald bedeckt. Einige Butten aus Holz und Rohrschilf biena ben Bächtern jum Aufenthalt, welche hier bie nicht unbedeutenden Quantitäten Tabat einzuschiffen haben, welche von bier mi Stambul ausgeführt werben. Die Dampfichiffe legen baber bie nur zur Zeit ber Tabakserporte auf besondere Benachrichtigung ber Agentur von Samfun an.

#### §. 19.

Einunbzwanzigstes CapiteL

Trapezus, Trapezunda, Tarabozan, Trebisonde

### Erläuterung 1.

Die griechische Coloniestabt Trapezus; Trapezunda, bie Capitale bes Kaiserthums Trapezunt ber Comnenen.

Trapezus, fagt 3. Rennell'365), erhielt seinen größem Ruhm im höheren Alterthum mehr durch die Gastlichkeit seiner Bewohner gegen den großen Feldherrn Tenophon und seine Zehntarsen als durch irgend eine andere großartige Begebenheit in der Geschitt, die von den frühern Zuständen in der Hellenen- und Römerzeit sie Trapezus nur wenig unterrichtet ist. Auch in der byzantinischen Zeit hat Trapezunda nur auf kurze Daner als Laisersed eine glänzend scheinende, aber keineswegs ruhmvolle oder beneden werthe Periode durchlebt.

<sup>366)</sup> J. Rennell, Illustrations etc. l. c. p. 254.

Lenophon (Anabas. IV. 8) ift es, ber fie zuerft namentlich, gleich mit Rothora und Rerifus, als eine Colonie ber Mutterbt Sinope aufführt, baber fie ju ben milefischen Colonien geilt wurde. Entschieden, fagt Dovereso, mar fie aber ichon von : vormilefischen Sinope ale altere Colonie ausgegangen b geborte baber, wie auch einft Sinope, ju ben affprifchen flangftabten ber alteften Beit am Bontus. Bon anberen rtoren 57) war fie wol auch für eine pelasgische Stiftung gehalten rben, weil Arcabia bor Beiten Belasgia bief 58), ein Bolsbus ber Arcadier im Beloponus fich auch Trapezuntier nnte und, wie Paufanias ergablt (Arcadica VIII. cap. 27, 3), : ber Grunbung von Megalopolis burch Epaminonbas ben ifchluß gefaßt haben follte, wieber zu feinen trapezuntischen Stam-Sgenoffen im Pontus jurudjumanbern, wobei ber Geschichtschreiber 3 fpatern trabezuntischen Raiserthums wenigstens febr richtig bie riobe bes vormilefischen Alterthums am Bontus im Auge Die arcadischen Coborten ber Truppen in Lenophons ere, die fehr gablreich barin vertreten waren (nur 8600 Mann, it Kenophon, machte noch feine Mannschaft aus), wußten von efer Stammverwandtichaft jedoch nichts, wenigstens fehlt die Betigung biefer Ansicht bei Kenophone treuem Berichte, und bie nze Erzählung scheint somit nur aus einer etymologischen Spie ei mit bem Ramen ber artabischen Stadt Trapezus hervorgegan-Die von vielen Griechen bewohnte Stadt Traveaus, beren tiftung fich fpaterbin bie finopefischen Gefandten rühmten (Anab. 5, 7), nahm ihre griechischen Stammgenoffen allerdings gaftlich f. eröffnete ihnen einen Markt für ihren Lebensunterhalt und gab aftgeschenke wie Mehl, Bein und Stiere. Da aber ber Colonie d bie binreichenden Mittel fehlten, ein fo zahlreiches Beer, bas rt an 30 Tage verweilte, ju ernähren, und umber auch berfelben nbliche Stämme wohnten, wie jumal bie febr triegerischen rilen (bie fpaterbin zur Romerzeit Arrian für ibentisch mit ben annen hielt, Peripl. Pont. Eux. p. 11, 15), fo überfielen bie nophontifden Rrieger beren Wohnfibe und plunberten fie 8, um fo mehr, ba biefelben bie vom Gebirge nach Trapezunt

Povere, Phonizier. Th. II. 2. S. 298, Not. u. a. D. '7 3. Bh. Fallmerayer, Geschichte bes Kaiserthums Trapezunt. München 1827.
4. S. 3. \*\*) Nicolaus Damascen. Fragm. in C. Mullerus, Histor. Graec. Fragm. III. 4. p. 378, 42.

berabziehenden Griechen zuvor schon auf dem Marsche vielsach be lästigt hatten. Mit den Colchiern, die in der Ebene wohnten und den Trapezuntiern befreundet waren, blieben die Griechen in Frieden, und diese, durch Bermittlung der Trapezuntier angerest, brachten den Griechen auch Stiere zum Gastgeschenke, mit denen diek ihre gethanen Gelübbe erfüllen und den Göttern, Zeus Soter, d. i. dem Erretter, und dem Heracles für den Schutz auf der glücklich zurückgelegten Wanderung, ihre Opfer bringen und die Jekt durch Kampsspiele feiern konnten.

Da nach einem Monat Raft die Lebensmittel sparfamer wwo ben, die Umgegend ausgeplündert und die Bahl ber Schiffe # Seefahrt nicht groß genug mar, brach man zu Lande auf und lest nach ben erften brei Tagemärschen ben Weg nach Rerafus (Rirefin, f. oben S. 816, 834) jurud. Da man nur für bie Beiber, Rinbe und über 40 Jahr alten Krieger Transportschiffe erhalten konnte, fe geht baraus bervor, bag Trapezus bamals weber an Schiffen, Bohlstand, noch Bevölkerung Ueberfluß baben konnte, und wenn iden ein geringer Strich ber Coldier ihnen in ber Ebene unterworfen fein mochte, fie boch auch gang in ber Rabe noch von friegerifden Stämmen bebrobt waren. Db in Trapezus eine mit einbeim ichen und finopesischen Griechen gemischte Bevölkerung wie in ba Mutterstadt vorherrichte, wird nicht gefagt, mare aber mol möglich. ba wenigstens unter ber Achamenibenberrichaft von teiner Emp rung gegen biefelben, wie von reinhellenischen Colonien wie au Dis let. Bhocaa und anderen, die Rebe ift. Bei einer gemischten Bevollerung batte fich Trapezus mie Sinope mol eber gent Rahlung eines geringen Tributs unter bas Joch ber Berfer bema kömnen, wenn eine altere einheimische, vormilesische, affprische Cale nisation daselbst ebenfalls das politische llebergewicht bis af Alexanders Eroberungszug burch Kleinasien behauptet batte. tam bie griechische Bevolterung ber Colonie ibren Stamp genoffen freundlich entgegen.

Dieser friedliche Zustand scheint auch in der Periode Miene bers durch innere politische Spaltung nicht gestört worden zu sein; in ihr wird Erapezunt nicht einmal mit Namen genannt; se wird wie alle griechischen Städte Kleinastens durch dessen Freigebung an ihre eigenen Berfassungen und Einrichtungen den Gewinn der Wohlstand, Handel, Reichthum, wie die andern Coloniestaaten der Griechen am Pontus davon getragen haben, zumal da sie frei peblieben zu sein scheint von den vielen damals alles bewegende

Barteitämpsen und innern Staatsumwälzungen der kleineren griechischen Republiken in Democratien, Aristocratien und Thrannien, wodon wenigstens, was Trapezus betrifft, keine historische Nachricht überliefert ist.

Die entferntere Beltstellung ber travezuntischen Colonie von ben Welthändeln im vorbern Rleinasien mabrend ber Nachfolger Mlexanders und mabrend ber Rampfe ber Romer mit bem Bontifch-Mithribatifden Ronigreiche, bem Trabezus wie Ginobe, aux Resideng erhoben, größern Wohlstand, Bracht und Reichthum verbantte, war unftreitig auch für ihren Sandel und Berkehr mit bem Drient burch die Nachbarschaft ber befreundeten und mit jenen verschwisterten armenischen Rönigen begünstigenber Art. Rach Mithris Dates Sturge, burch welchen ihret Colonie fein Leid geschah, blieben Lucullus und Pompejus ten griechifch - pontifchen Colonien gewogen, ba fie ihnen bie Freiheit jurudgaben und Schutz berhießen. And bie Cafaren blieben ihnen gunftig, wie fich bei völligem Mangel hiftorifcher Specialberichte boch aus einzelnen Umftanben au ergeben fcheint, wenn fcon Strabo gang troden ohne weiteres fie nur mit Ramen nennt. Sie liege im Lanbe ber Coldier, wo ber Belampbenfang beginne (Strabo VII. 320; XII. 548 11. 556); Buthoboris, Die Wittme Ronig Bolemons, beberriche fie; fouft beobachtet Strabo volles Stillschweigen über Travezus. Blimin 8 nennt Travezus boch wenigstens eine freie Stadt, von einem aroben Bebirge geschützt (Plin. H. N. VI.4: Trapezus oppidum liberum vasto monte clausum), jenfeit welchem bie Armeno-Chalpber fie bon Groß-Armenien trennen. Rach Phthodoris Untergange war fie ben Römern jugefallen, und tonnte mit ben tautafifchen Bollern au Dioscurias, wo Romertaufleute mit 130 Dolmetschern, au Blinius Beit große Geschäfte machen (Plin. H. N. VI. 5).

Pomp. Mela I. 19 nennt Trapezus mit Cerasus schoon eine Urbs maxime illustris. Bur Zeit Kaiser Nero's war Trapezus ben Römern in ben Kriegen gegen die Parther und gegen Tirbates von Armenien unter Corbulo's Commando (58 n. Chr. G.) wegen ihrer Weltstellung im äußersten Wintel des Pontus von großer Wichtigkeit, weil sie ihre Legionen und Kriegsbedürsnisse birect über den Stapelplat von Trapezus zu hülse schieden konnten (Tacitus Annal. XIII. 39), so wie auch später unter Bespasian in der kurzen Fehde gegen den Freigelassenen, Anicetus, des spühern pontischen Königs Polemo, welcher bortige kriegerische

Ruftenvöller gegen bie Römer und jum Ueberfall von Trapezunt aufreigte (contra Trapezunten vetusta fama civitatem a Graecis in extremo Ponticae orae conditam; Tacit. Histor. III. c. 47). Trajan ward Besiter und Wohlthater von Travezunt, wie fi aus ben Münzen ber Stabt ergiebt, Die ihm aus Dantbarfeit ge Roch mehr murbe Trapezus, burch Raifer Sabrier präat waren. gehoben, ber bei Bereifung ber Provinzen feines Reichs (im Jahr 122 und 130 n. Chr. G.) ben Drient besuchte und ju Trapezus einen Safen bauen ließ, ber ju Arrians Beit, ba biefer als Bo fect von Cappadocien die Bertheibigungsmaßregeln zum Kriege gegen bie Albanier vorzubereiten und ben Bontus zu bereisen batte, mo nicht beenbet war, wie er in seinem Bericht an ben Raifer angiet (Arriani Peripl. Pont. Eux. 17). Bis bahin hatte ber Hafen wer Trapezus nur im Sommer als Anterstation bienen konnen, mm aber wurde er auch jum Binterhafen für bie Schiffe eingericht, was ber Stadt jum großen Bortheil gereichen mußte. bie Stadt von ber Landseite burch Berschanzungen, Tempel und Monumente gefichert und geschmudt. Dabei erwähnt Arrien auch die Erneuerung bes Altars, ber an ber Stelle ftebe, wo ba Raifer, wie einst Xenophon, von ber Berghöhe bas Meer mit bie hafenstabt zuerst (Xenoph. de Cyri Expeditione IV. 8, 21) erblickt habe. Ein Monument bestand zwar schon in früherer Reit, aber ans einem unpolirten Steine, ber mit einer roben barbarifen Inschrift versehen mar, weshalb er bem Raifer Babrian vorfchit, einen weißen Marmorftein mit guter Infdrift feten au laffen, und ihm bemerklich machte, daß die dem Raifer bafelbft errichte Statue, die ihre hand gegen bas Meer ausstrede, als Stiftung zwar gut gearbeitet sei, aber wegen Unähnlichkeit mit seiner Berfen boch eine feiner würdigere Statue bafelbft zu wunfchen wie. Rur 100 Jahre fpater, unter Raifer Balerian, traf bie genf und reich gewordene handelsstadt ein großes Unglück burch ben Raubüberfall ber Gothenflotte von ber Meeresfeite. then waren in Thracien vorgebrungen und bedrohten auch ben Pontus mit einem Ueberfalle, weshalb Trapezunt fiber feine gewöhnliche Bertheidigung noch mit 10,000 Mann Garnison beit murbe.

Die Zuchtlosigkeit und schlechte Mannszucht bieser Eruppen wis zu gar nichts, benn im Jahr 257 n. Chr. G., in einer ftillen Raft, die ohne Nachtwache geblieben, überstiegen die belagernben Geimdie boppelten Mauern und Gräben ber Stadt und morbeten, mit Barbaren-Art, alles was ihnen vorlam, und plünberten bie Stabt rein aus, mabrend die feige Garnifon ju ben Thoren ber Stadt binauszog und die ungludlichen Bewohner ihrem Schidfale über-Biele Taufende wurden von ihnen niedergemetelt, ihre Sabe geplündert, die Wohnungen gerftort, Beiber, Rinder und übrig gebliebene Manner ale Gefangene und Sclaven entführt. ftigen Manner murben auf die Ruberbante ber flotte, Die im Safen lag, jum Rubern angeschmiebet, und bas mit ber unermeflichen Beute ber Stadt beladene Geschwaber segelte bann über ben Pontus ju ihren Gigen am Bosporus jurud. Bon biefem furchtbaren Unglud, das Zosimus erzählt (Zosimus Hist. ed. I. Bekkeri. Bonn. 1837. p. 31-32), tonnte fich bie Stabt lange nicht erholen. Zwar wurden ihre traurigen Ueberreste von den fernen Barbaren befreit, aber in ber Rabe blieben andere fiten, vor benen es fower war fich zu fouten, boch nennt Ammian. Marcell. (XXII. 8) ein vaar Jahrhunderte später ben Ort noch ein Oppidum non obscurum.

Rach außen hatte Raifer Trajan, wie Procopius fagt (de Bell. Goth. IV. 1. 2 ed. G. Dindorf II. 466), feine Caftra bei ben Lagen bis zu ben Sagiben am Enbe bes Bontus vorgeschoben, welche aber weber bem romischen Raiser, noch bem Ro-Obwol fie später bie Taufe angenige ber Lazen gehorchten. nommen hatten, fo nahmen fie boch nur Bifchofe ber Lagen bei fich auf. Die Grenze ber Trapeguntier- Berrichaft reichte zu feiner Beit bis Sufurmaena (jest Gurmeneb am Rarabere-Muft) und Rhigus (jest Riga), wohin man von Trapegus aus zwei Tagemariche rechne. hier lagen bie Berge ber Tzani (Sanni), mit bem bittern Honig, wo ber Boas und Acampfis (Tichorutflug, f. oben S. 77) fliege (Procop. de Bell. Goth. l. c. II. p. 464). Da liege auch Athenae (jest Atina), bas nicht von ben Athenern biefen Namen habe, sondern von einer Frau biefes Namens (wo ber Athene auf einem Borgebirge ein Tempel geweiht gewesen, ber bei Sturm gur Buflucht ber Schiffer biente, Arriani Per. Pont. Eux. p. 4). Bur Beit ber fpateren perfifchen Ueberfalle begann bier im Beften von Lagica mit Athenae und Rhigus gegen Trapegus bin bie Grenze bes romifden Raiferreichs (Procop. de Bello Persico I. 289, 23). Raifer Juftinian suchte biefe Grenze burch Mauern, Festen und Rirchenbauten gegen ben Berferfeind zu sichern, und ba bie Stadt Trapezus an Waffer Mangel litt, fo erbaute er ibr einen Aquabuct, Engenius bes Marthrers genannt (Procop. de Aedisic. p. 260, 18), wodurch sie Wasserfülle erhielt. Doch war Trapezus in dieser Zeit schon zu einer Prodinziassabet berabgesunken, die zur pontischen Sparchie zwar gehörte, aber Rescäfarea, der Capitale dieser Eparchie, untergeben war. Zur Zeit bes zweiten nicaischen Concils hatte Trapezunt nur mit Phasis gemeinschaftlich einen Bischof zum Borstand, Christophorus, da sich als Episcopus von Trapezus und Phasis unterzeichnete (Hierod. Synecd. ed. Wessel. p. 702 n. 216).

Eine neue Beit batte für Trapegus Boblfahrt burch bie ver anderte Stellung zu ihrer unmittelbaren noch barbarifden Radbar bevöllerung bervorgeben tonnen, von ber Brocopins (de Aedise III. 6) umftanblich Nachricht giebt, ba Raifer Juftinian et fich febr angelegen fein ließ, jenes barbarifche Bebirgevolt ber Tignen (Sauni), die bis babin in vielen Tribus frei in Balbern und auf Bergen ohne Aderbau, meift von Raub und Blunberma ibm Rachbaren gelebt hatten, ber römischen herrschaft an unterwerfen fle jum Chriftenthum zu bringen ober als tabfere Rrieger ba römischen Legionen einzuverleiben. Schon giebt Brocop m ber fteben, bak bies burch ben Felbherrn Tritas gelungen und an ben Berein brei er großer Bollerftragen, Die in Trabenns aufamme treffen, ber Berfer, Armenier und Romer, bon grofer Bid tialeit fei. Um ben Gewinn für bie Civilifation jener Bevollers gen auch bauerhaft zu erhalten, seien burch ben Raifer bie wiben Gebirgesite zu Communicationen burch Ausbanen ber Bilder. Bege- und Brudenbau bequemer juganglich gemacht: fo wie fe burch eine Reibe ftarter Castelle mit Besatungen zu ihren Beran hinanf bis zu ihren Jailas ber heerben (ad stabula) gesichnt worben seien. Dort führt Procopius auf ben Wegen, Die mi Iberien und Berfarmenien führen, bas fehr fefte Caftell Dres an, welches Juftinian jur Sicherung ber Wege erbaute, von wo it Römer ben ersten Zugang zu ben Bergen in Tzanica erhielten m ein Dux als Commanbant eingesetzt wurde.

Zwei Tagemärsche von da, bei den ocenitischen Tzanen, lag eine alte Beste Charton in Ruinen, die er wieder restannts und mit Colonisten zur Aufrechthaltung des Friedens versah. Ben da zog sich ein steiles Thal gegen Rord, wo er ein brittes Castel Barchon anlegte, und böher hinauf lagen noch ihre Biehställe, barunter wol ihre Sommerstationen, die sie heutzutage Jeites nennen, zu verstehen sind. So wurde zur Linken, bei Cena in der Ebene, auch ein altes Castell Sississson, ein anderes Ballunk

ongini foffatum (wo ein Longinue, b. i. ein Dur mit 1000 tann), ein Burgum noes, eine Tagereife von Sifiliffon und an r Grenge ber Tganen, bie fich Corpliner nanuten, zwei Caelle, Schimalichinon und Tzantzacon, erbaut, und jedem rselben ein Dux vorgesett. 3mar mochte es schwer sein, biefe xcalitäten noch beute nachzuweisen; aber es zeigt fich barin bie iorgfalt, welche man einst barauf verwendete, biese so leicht verundbare Grenze bes Reichs burch Keftungen zu fichern, Die freilich i ben innern Berruttungen bes Reichs und ber ganglich verwahrften Disciplin ber Rriegsbeere felbft nur wenig Sulfe bringen Die früher au Xenophone Beit noch gefonberten Bilfer r Chalbaer, Tibarener, Taodi, Sanni u. a. maren iest n Bygantiner Zeit in bem Difchvolle ber Tganen gufammenbracht, ein Rame, ber nur allmählig and auf ben gangen Rupenrich Tranica überging und mit mancherlei Erweiterungen weftarts bis jum Salus ale Brovingialname ausgebehnt murbe, ber gar bis beute im türkischen Dichanit fortaubesteben icheint (f. ob. . 101 n.f.). Diefe angestrebte Sicherung ber Reichsgrenze mar um wichtiger, ba in ben nachstfolgenben überhandnehmenben Kriegen it ben Berfern Trapegunt als Sauptwaffenplat und auptmagagin für bie taiferlichen Truppen gegen ben orientaden Feind, noch im 6. und 7. Jahrhundert auch gegen bie lleberle ber Araber bienen mußte. Diese gutverschangte Stadt bot nerhalb ihrer Mauern und ihrer verschanzten Umgebungen bamals ich bas einzige Afyl für so viele sich babin flüchtenbe christliche ewohner mit ihrer geretteten Babe aus ben orientalen fo fonell triffenen Provinzen bes oftrömischen Reichs bar, die burch bas it Uebermacht'gegen bie Chriftenvöller Bereinfturmen ber feurigen to flegreichen Diener Muhammebs gefchredt, und burch ihre Ererer mit bem Schwert ober bem Roran verfolgt, aus ihren vies im Driente beimathlichen Siten verjagt maren.

Rach den großen Berlusten der Prodingen am Enphrat, in alästina, Sprien und Armenien concentrirte sich noch einmal e römische Macht am Pontus um Trapezunt. Die frühere rodinztaleintheilung und Berfassung, um vieles verkleinert und zertet, war überall durchbrochen; neue militärische Berwaltung urd überall von Röthen, die nun unter dem Namen der Theaten in Gang kam. Auf Neinem Ranme eingeschränkt, suchte un sich öfter durch den Stolz der Titel, wie Thema Anatocum, Armeniacum, Paphlagonia, Mesopotamia und

ambere, zu entschäbigen. Go wurde bas achte 269) unter ben neuen 17 Thematen bes byzantinischen Reichs am Pontus, nach ben frühern Wohnsigen ber Chalbäer, bas Thema Chalbia genannt, und Trapezus darin zu seiner Capitale gemacht. Bringen bet Raiferhaufes (wie unter Raifer Leo fein vierter Cobn) murben # Borftanden folder Themata ober taiferlicher Brovingen erhoben, ober fonft Brafecten unter bem Titel Dur ober Bergog eine fest. Bei ber Abschwächung ber Macht und Energie bes faifer lichen Regiments und ben inneren Rabalen, Bechfeln und fieben ber Aristofraten wie ber Boltsparteien in ber Resideng Byzang war es begreiflich, daß fich, wie andere, fo auch die Bergoge von Chalbia immer unabhängiger von der herrschaft in Bogan # machen suchten, um sich endlich gang ber Raiserherrschaft zu entzie ben. Sie fingen, ba bie Sorglosigkeit bes Regiments burch bie Banbel in ber hauptstadt für ihre fernen öftlichen Provingen, be fteigenben Gefahren burch bie Ueberfälle ber Drientalen mas achtet, oft ins Troftlofe ausartete, an, ihr Land felbftanbig eine χώρα Τραπεζουσία zu nennen, fich felbft aber Fürften bot Trapezus. Als endich nach ber Thronbesteigung bes Comnenen Alexis I. (Alexius ber Lateiner, mit bem Titel Meyas Kournes, reg. 1081-1118 n. Chr. S.)60) fast gang Rleinafien bie Bat bes tapfern felbichutifden Fürftenftammes marb, ber erft in Nicaa und bann in Iconium (Ronieh) feine Refibenz anffohne fo war ber Zeitpunkt gekommen, in welchem Trapezus allein mi im anferften Wintel bes Schwarzen Meeres, wie Saithon Armenien fagt (Haithon Hist. Orient. c. 13), burch feine beichwerlichen Gebirgszugänge und vielen Caftelle ben überlegenen Feinde Wiberftand ju leiften im Stande war, um M in seinen Berschanzungen und Mauern zu schützen, mabrent it Türkenschaaren bis an ben Saum bes Bosporus vorbrangen. De Brafecten von Chalbia faben fich nun als felbftanbige'fonve rane Fürften an; fie und bie fie umgebenben Ariftofratien wer ben aber boch aus bem Felbe geschlagen, als bie letten Sproffing ber erbberechtigten Comnenen . Donaftie, mabrent ber granentelle Balaftrevolution in Bhana, diefer Restbeng mit bem nur giabien

Imperio. Cap. 50. p. 226, ed. I. Bekk. Bonn. 1840. ") 3ch merayer, Gefchichte bee Raiferthume Trapezunt. Manchen 1827. 4.

Laiferlichen Erben, bem Anaben Alexis, nach Coldis entfloh, ber, zur Mannbarkeit herangewachsen, im 22. Jahre mit einem bort gesammelten Kriegsheere die Stadt Trapezunt belagerte, welche bald mit ber ganzen Kuste von Chaldia, mit Tripolis, Cerafus bis Amisus ibm ansiel.

Es war im Jahr 1204, als Alexis I. als erfter Raifer (Baoilede) von Trapeaunt Stifter bes trapeauntischen Raiferthums wurde, bas von Coldis bis Sinope reichte, und in Trapeaus feine Refibeng nahm. Diese Beriobe ber driftlichen Berrichaft trapezuntischer Raifer erzeugte zwar in ihrer Refibenz felbft ein neues Leben, verjüngte die Industrie, ben Sandel, die Runft und felbst einige wiffenschaftliche Zweige ber Trapezuntier, brachte ibnen temporaren Wohlftanb, Reichthum und Ruhm, aber es war bei bem Berfall ber Zeit, bem Mangel großer Charactere, boch mir ein fdmacher Abglang von Byzang, ber teine Grofithaten fitr bie Nachwelt hinterlaffen bat. Die Feigheit, Berberbtheit ber Sitten, bie Schwelgerei bes Hofes, Die Ohnmacht ber Regenten, Die meift als Kinder ben Thron unter ben Intriguen ber Gegentaiser und ibrer Soflente bestiegen und als Anaben schon verheirathet murben, bie burch politische Roth abgebrangten oft erniebrigenben Bunb. niffe und Berfdmagerungen mit ben barbarifden fie umgebenben tautafischen, armenischen, coldischen und anberen Bollerschaften und ihren Thronherren, um fich nur ber fortbauernben Ueberfälle und Attaten ber Gelbschuten, Berfer, Mongolen und anberer Feinbe erwehren zu können, boten wenn schon viel Romantisches, boch nur wenig Erhebenbes für ben Fortschritt ber Geschichte ber Menschbeit bar. Auch war ber Glanz biefes trapezuntischen Reichs nur von turger Dauer, von ein paar Jahrhunderten, bis bie Eroberung von Conftantinopel burch Muhammed II. und beffen mächtige Prieadruftungen (1458 bis 1462) ben trapezuntifchen Raiferthron umfturzte und bas gange Raiferhaus in Gefangenschaft nach Conftantinopel abführte und bort in ben Rerfern vernich-Diese Begebenheiten sind aus ber trapezuntischen Geschichte genauer zu erfeben 61).

=

= E

.

5

Das Schidsal ber griechischen Stadt Trapezus (bei Byzantinern mit dem Umbiegungslaute meist Trapezunta, baher Trebisonda bei Italienern, und dann von Türken Tarabuzun

<sup>9) 3.</sup> Bh. Fallmeraper, Geschichte bes Raiserthums Trapezunt a. a. D. E. 84—280.

Luftbaine bet Stabter viel befnat waren, wahrend auf ben fitbolits liegenden Borboben viele Rlofter und Stiftungen auf ben reigenbiten Buntten vertheilt lagen. Der caftilianifche Gefanbte Don Rus Gongaleg Clavijo303), ber im Jahr 1404 auf feiner Reife nat Samarcand über Trapezunt tam, bie Stadt, ben Sof und ben grofartigen Sanbelsverkehr ber bortigen Italiener Rauflente mit ben toftbarften Baaren bes Drients bis nach Samarcand und Indien tennen lernte, ift noch ber unbefangenfte und trenefte Berichterftatter jener glangenben Beriobe von Trapegunt, beffer Lobredner vor allen ber Carbinal Beffarion (geboren in Inbezunt im Jahre 1395 und gestorben 1472)64) war, ber bas Jammerschicfal feiner Baterftabt nur furze Beit überlebte. es ein filr fich abgefoloffenes Barabies gewesen, mit allen Sadten ber Erbe.

Dicidicte von Choreffen und Morten schmildten bas Land. Die venwälber, Beinberge, Birnen, Aepfel, Feigen und Granaten geben bie toftlichften Früchte. Die Citronenbaume blubten bas game 3ak und gaben ihre Friichte; Die Thäler voll frifder Quellen und Bit. bie Biefen und Bügel voll Blumenfcmud und Blumenbuft, te Baine voll Rofen und Nachtigallenschlag. Die schönften BuftidBffe und Landhäufer bienten bem Sofe und ben Reichen zum landlichen Aufenthalt in ben verschiedenen Jahreszeiten und zur Aufnahme mit Reftfeier von hoben Gaften, Die von allen Seiten berbeiftromte Solcher romantischen Luftorte werben viele genannt, wie Bbiannt, Gantopebis, Marmora, S. Merturios, Adjantacos, ber lieblich Bugel Minthros mit feinem Brachtschloffe, und bas taiferliche & folog Barcharis mit seinen Barts, in dem nach ber Balafteren bes Panaretos ber Sof alljährlich eine Zeitlang verweilte und febe fürstlichen Gafte bewirthete. In ben naben Balbern wuchfen So stanien, Ballnuffe und Beintrauben wild zur Erquidung bes Bee berere; bas Bange, fagt Babichi Chalfad, mar nur ein Gutt, ein Weinberg, ein Del- und Obstwald. Die Früchte geboen ben ebelften ihrer Art. Auch ber Menfchenfclag geborte mittel gefundeften, ruftigften, und war burch feine Schonbeit bertiet

p. 634-639.

D. Clavijo, Historia del Gran Tamerlan e Itinerario etc. p. 84; f. Sprengel, Geschichte ber wichtigften geographischen Entbedangen 6. 356-367; 3. Bh. Fallmeraper, Gefc. a. a. D. S. 366. 64) Bessarion, περί Τραπεζούντος Micr. fol. b. Fallmer. a. a. D. S. 318. 69) Gihan Numa, Geogr. oriental. ed. M. Norberg. Vol. I.

Die Töchter bes Landes, jumal Bringesfinnen ber trapezuntischen Schattentaifer, waren als bie ichonften ihres Befchlechts aus weiter Ferne von ben Bringen ber verschiedensten Bofe gesucht, und bienten oft burch bie Politik als Banbe neuer Berwandtschaften zu Friebens- und Rriegsbündniffen mit und gegen Freunde und Feinde. Sie vermählten fich nicht nur an Bbzanz, an Gennefen, drift. liche Kreugfahrer, Mithlener und andere Christenfürften, fonbern auch an bie Ronige ber Lagen und Abaffen, an bie ber Coldier, bie Gervier, bie Berfer, an Mongholen, an Turtomanenfürften, an Ufun Safan, ben Groffürften vom weißen Sammel, an die Entel Timnre und an andere Barbarenvöller; und bie Fürftenföhne und Emire vieler Rationen bes Drients, als Ritter und Freier im Balafte ber Groß-Comnenen an Trapegunt, mit ihren Liebesaventliren bilbeten einen Sauptftoff vieler Rittergeschichten und Romane bei Morgen- und Abenblanbern in jener Literatur-Beriobe bes Mittelalters, unter benen ber Roman bes Benuefen Marini (er ftirbt im 3. 1650)66) für bie Renntmif bes bamaligen Lebens in Trapezunt als einer ber lehrreichsten und berühmtesten über jene Zeit angegeben wirb 67), ba bie Bennefen mit bem Leben ber Trapezuntier am vertrautesten gewesen waren. Despina Chatun, Die Tochter bes trapezuntischen Raifers Johannes IV., als Bemahlin eines Turtomanenfürsten, wie bie Bringeffin Enbocia, Tochter Aleris III. und Gemablin Raifers Johannes Palaologus, galten im gangen Orient für Die größten Mufter ber Schönbeit ihrer Reit 68).

Die Zahl ber Bewohner in jener Blüthezeit Trapezunts ift nicht bekannt, muß aber ungeachtet öfter bort einkehrender Best und ber eben so häusig sich wiederholenden Feuersbrünste nicht gering gewesen sein, da sich die Stadt stets wieder schnell zu erhosen im Stande war. Der Häuserbau scheint größtentheils nur ans Holzwerl bestanden zu haben, das dort in Ueberslus war. Schon zu Tenophons Zeit bestanden alle Burgen, Schanzen, Thürme, Wohnungen aus Baltenwert, die Bewohner der westlichen Küste von Trapezus hatten von ihren Holzbäusern (Mosyni) den Namen Mosyniben. Schnell erstiegen aus den Aschenhausen der Feuers-

<sup>\*6)</sup> Dizionario Geografico, Storico, Biografico Ital. Firenze 1853. p. 773.

67) Kallmerayer, Gesch. bes Raiserth. Trapezunt a. a. D. S. 314, 322; Giov. Ambro G. Marini, Il Caloandro sedele. Venezia 1652.

2 Voll. u. ed. Bassano 1786.

68) v. Hammer, Gesch. b. osman. Reichs. Bb. II. S. 57; Ramusio, Coll. T. II. sol. 84.

ì

brunfte wieder Die neuen Wohngebaube ber Stadt, Die grofe Reidthimer befag und leicht erwarb, - weil fie bamals fast ber einzige Sauptfit bes Welthanbels mar, wie einft Alexanbria im Giben am Ril. Der reichfte Strom ber toftbarften inbifchen Bagren ge gok sich über Trapezunt, das nebst Caffa und Tang in ber Krimm und am Tanais die brei großen Stapelplate am Boutes maren, mobin bie Seibenzeuge aus China, Die Bemurze mb Ebelfteine aus Indien, Die Berlen aus Berfien und Ceplen und viele andere Roftbarteiten gingen. Sanf und Bonig tam ant Minarelien; aber auch Getreibe tam ans bem taurifden Gber fones. Beuge aus Cilicien, Tucher aus Italien und Rlauben. Scharlach aus Florenz, Glas und Stahlwaaren aus Deutis land. Alle Fremben, in Sprachen, Rleibertrachten, Religionen von Afien, Afrita und Europa, fagte Beffarion, tonne man auf ben Bagaren au Trapegunt leicht von ben Ginheimischen unterscheiben: bie Bennefen und Benetianer nahmen aber bie erfte Stelle gui benfelben ein; bie Bemefen waren bie erften Banbelslente ecweien bie Benetianer folgten ihnen; auch ihnen murben biefelben Rebte. Freiheiten und Concessionen zugeftanden wie jenen; fie batten we iene ihren eigenen Bailo. Wie groß ber Bewinn aus biefem Ber febr war, geht baraus bervor, bag bie Genuesen von bem Rouie von Armenien bie Buftimmung erlangten, auf ber Sanbeleftuse von Trapezunt bis Bajagib, von Strede ju Strede, von 10 bis 10 Stunden Bege, eine gange Rette von Schuteaftellen ik ibre Karawanen jur Sicherung ihrer Waarentransporte anlegen p burfen und mit Barnifonen zu verfeben, von benen bie Caftelle # Baiburd und Ergerum, wenn ichon in ihrem jegigen Berfale, bie Grofartigfeit biefer Anlagen bezeugen. Bailo mar ber Tin ibres Confule 300). Die Trapezuntier ließen fich bie Bann aus bem Often und Westen guführen; fie felbft gingen mit im Schiffen nie weiter ale bie Caffa und Conftantinopel; fe batten nur Commiffionegefchafte und führten als ihre Sant producte Bein und eingefalzene Fifche, mol auch Banbel für Schiffswerfte aus, und mas ihre ftabtifche Inbuftrie beriet. Dien waren vorzüglich Wollenzeuge, Seibengefpinnfte, go ftidte Rleiber, barin fie große Runftfertigfeit befagen, buntferbige Benge und Leinen aus ber Rachbarfchaft von Rhigaenn

<sup>368)</sup> J. Brant, Consul at Erzerum, Journey 1835, in Journal of the Ber-Geogr. Soc. of London. VI. p. 188.

Die Beluftigungen ber Reichen und Miffigganger waren viel Reiten und Jagd nach Wild in ber Umgegend, daran es nicht fehlte, Spazierfahrten zu Baffer und zu Land in ben fconen Umgebungen, ritterliche Uebungen in Ringschulen, Spiele wie Schach, Maille, Schauspiele, Geiltunger, Die in Befellschaften aus Regupten babin tamen u. a. Die hof - und Cabinetfprache 70) foll bis in bas 14. Jahrhundert nach den Anfzeichnungen in den Archiven und Urfunden und nach Johannes Comnenus, bes Arztes, Berichten ein autes Griechifd gewesen sein, jeboch in bem Dialect von Byzang. Carbinal Beffarion mar einer ber hauptfächlichften Mitbeforberer ber griechischen wieder auflebenden Literatur in Italien. Aber Die Bolts- und Sanbelssprache, Die lingua graeca Trebisontia, ober ber linguaccio di Trehisonda war ein von ber Munbart in Conftantinopel fehr verschiedener und verberbter Diglect geworben. voll Ginmifchung frember, lagifcher, perfifcher, turtifcher, italienischer Porter, Benbungen und Rebensarten, aus bem ber echt bellenische Beift wie aus bem Bolf mit bem Berfall feiner Freiheit und Geschichte längft verichwunden war.

Ξ

=

Das Sprachgemisch war eine natürliche Folge bes Bollsgemisches auf ben Bazaren und im Hafen. Jedoch drang durch
die vielen Monche von ihren Klosterschulen umber manches trapezuntische Wort auch dis zu den dardrischen Bewohnern der Balber und des benachbarten Hochgebirgs, wovon noch zu Ansang des 18. Jahrhunderts Tournefort<sup>71</sup>) eine Spur vorsand, da die Barbarischen Baldbewohner im Gebirge eine Tagereise von der Küste Lapin, die er auch aus den Alpen und Phrenden kannte) mit dem griechischen Ramen nevxoc benannten, dagegen eine andere schöne ihm noch andekannt gebliebene Art mit dem altgriechischen bei Diraearch gebräuchlichen Namen kharn (Eveltanne, Pinus picea) 72).

Für Biffenschaften und Klinste konnte in Trapezunt nur wenig geschehen, obgleich die Groß-Comnenen nach Art der Byzantiner die Biffenschaft ehrten, die aber meist in theologischen, dogmatischen, metaphysischen und mystischen Streitigkeiten und Disputationen ihre Kräfte zersplitterten. Nur eine einzige hohe Ehren-

<sup>70)</sup> Beispiele glebt Fallmeraper a. a. D. S. 321—338. 11) Tournefort, Relat. d'un Voy. au Levant. T. II. Lettr. XVII. p. 104.
12) G. H. Meher, Botan. Grlauterungen zu Strabo's Geogr.
2. Diedearch. Konigeberg 1852. S. 186, Rot. 4.

stelle, die des Erzbischofs von Trapezunt, gab dem Einzeiger gelehrten Trapezuntier keine hinreichende Nahrung und Lohn, sie wanderten also meist nach Byzanz aus, wo größere Pfründen ihrer warteten. Der Erzbischof Theodulus von Trapezunt schrieb nur Lugenden, Kirchengesänge und wie Andere über metaphstische Themata der Dogmatik; eben so der berühmteste der Trapezuntier Gelehrten, Cardinal Bessarion, in dessen literarischen Nachlaß sich zahllose dogmatische Arbeiten vorsanden, aber nur ein einzige Abhandlung über einen anderen Gegenstand, nämich das Lob und die Beschreibung seiner Baterstadt Trapezunt, der wir die wichtigsten geographisch-historischen Angaben über die damaligen Zustände versanken.

In ber Balaftbibliothet ber Groß-Comnenen befanden fich, nach ben Angaben ber Balaftdronit bes Banaretos, febr wick Manuscripte, bie ben Türken in bie Banbe fielen und in ben Balaste zu Trapezunt länger aufbewahrt und erhalten blieben als andere Bibliotheten ber Briechen, ba biefer Bau mit feinen Schiten langere Beit ungerftort blieb, und jur Refibeng bes jebesmalien Erbpringen bes Groffultans beftimmt, auch feine literarifchen Schie erhalten tonnte, die mahrscheinlich spater mit ben literarischen Sams lungen ber byzantinischen Raiser in die Sammlungen bes faiserlichen Serai übergegangen find, wo fie verschloffen geblieben. Die Ab ralität ber Groß. Comnenen zeigte fich in manchen großmuthie Unterstützungen an Gelehrte ihrer Beit, Die fie auch auf Reifen in bas Ausland schickten; Mathematit, Aftrenomie, zumal Aftrologie, aber auch Aberglauben, Zeichendeuterei und allerlei obscure Brief bes vorgeblichen Wiffens und Röunens wurden von ihnen geftebet, so daß außer dem Hoffurus und Hofftaat auch ein merkonties Rusammenfluß von Notabilitäten ber verschiedenften Art fic w einigt vorfand. 3mar murbe auch der friegerische Geift der Inpezuntier von ihren Landsleuten gepriefen, und bem Begrunder te Raiferthums, bem jugenblichen Alexius I., fehlte es baran mit; auch war es ihm gelungen, burch gludliche Siege fich im Beff feiner Berrichaft burch coldifde Bulfstruppen feftaufeben: die von ben Solbaten ber nachfolgenben Trapezuntier find nur Riche lagen und Fluchten bekannt geworben. Seit Alexius Tobe we bie Kriegsmacht ber trabezuntischen Raiser auf 3000 Mann Sent und Grenz-Truppen berabgefunten. Nicht burch Dacht, fonben burch Rlugbeit, Lift und Berschwägerungen ober auf biplomatifden Wege durch Tractate mußte ihre Herrschaft innerhalb ihrer nath

chen Meeres - und Gebirgsumschanzung fich jus erhalten suchen. thre Bergwerte, Fifchereien, Bolle von Mus- und Ginfuhr er Baaren im Transit und Lagergelber ber Baaren von ben lusländern waren mit ben naturerzeugniffen bes Landes bie ) aupteinkunfte373) ihrer nach ber Aukenseite nur täuschend langenden Sofhaltung und Landesverwaltung. Gin Theil ber Borlige bes Landes und feines Ertrages tam auch ber in hohen Chren ebenden Geiftlichkeit au74), Die unter ihrem Saupte ber trapeuntischen Rirche, unter ihrem Ergbischofe, fant und in 15 spiscopate vertheilt mar. Diefer Clerus wiberftand in ber orthin übergefiebelten griechischen Rirche allen Berfuchen ber Babfte, ch mit ber lateinischen Kirche ber Abendlander zu uniren; er unerwarf fich lieber bem fclavifchen Jod ber Türken, als bem mehr eistigen Joch ber Babfte, bewahrte aber gleichen Saf gegen biefe, vie gegen ihre Nachbartirche, bie armenische, und beren Batriarjen. In Trapezunt bestand die erzbischöfliche Cathebrale, die nacher in eine Moschee verwandelt wurde, nebst mehreren fleineren hirchen und 4 bis 5 bebeutenben Rlöftern. Das Monches und finfiedlerleben fagte in einem fo wilb und verftedt liegenden Bebirgslande voll Balber, Schluchten und Felsen, mit bem liebdiften Clima und leichteften Unterhalt ter Rahrung, zwischen unaltivirten Nachbarvölkern, bamals vorzüglich bem Beift ber Beit 1, und bie Felfenklöfter, bie Bellen in ben Balbern, bie gablreichen remitagen konnten ben Sturg bes Reiches länger und beffer überquern als andere Institutionen bes Lanbes.

Tournefort lernte noch aus jener früheren Zeit eins ber erühmtesten ber überlebenben Convente, bas Sct. Johannes-loster, eine gute Tagereise von der Küste abgelegen, in einer sildromantischen Gegend kennen, bas, aus Holz gezimmert, am löhange eines steilen Felsens auf schwindelnder Höhe nur auf unsirmlichen Baltenstufen zugängig und badurch vor Ueberfällen gechert lag. Es war von Brunnenquellen, Bächen und Wiesengrünen reizend umgeben, besaß alles Land drei Stunden im Umtreis och aus alter comnenischer Zeit und mehrere Meierhöse in den hälern, auch Sennen auf den nahen Alpen nehst einigen Häusern der Stadt zu seinem Unterhalt. Hainbuchen, Eichen, Eschen nd hohe Tannen umgaben es. Auch Fremde, italienische Fran-

<sup>373)</sup> gallmeraper a. a. D. S. 336.

<sup>14) @</sup>benbaf. G. 339-354.

zist aner-Mönche, hatten fich im 14. Jahrhundert unter ben Schutze ber Comnenen in Sinope, Samfun und Trapezunt niedergelaffen und bort Hospitien fiften können.

### Erläuterung 2.

Tarabuzun die Türkenstadt, Orabizon der Armenier, Trapezunda der Jtaliener, Trebisonde der Franzosen. Ihr commercieller Ausschwung in der Gegenwart.

Die Türkenstadt Tarabugun, Tarabogan ober Trabigus hat in ben ersten Zeiten bes Besitzes berselben ben Groffultanen als ein sicherer Waffenplat im Often bes Reiches zur Unterjochung ber Nachbarichaft und Erweiterung ber Berrichaft nach biefer potischen Seite bin wichtige Dienste geleistet. Es ging bies fon baraus hervor, bag fie gur Refibeng bes jedesmaligen Throfolgers bestimmt wurde, und die vier folgenden ottomanischen Groß fultane, fagt Emlina Efenbi375) (er besuchte bie Stadt im I 1648), murben bier geboren; Duhammeb II. felbft brachte bia mehrere Jahre zu, feine Göhne und Nachfolger unterwarfen fich ben hier aus die Länder Georgien, Mingrelien, Abagien, bem 70 verschiedene Tribus tributpflichtig gemacht wurden. Sie muften alljährlich ihren Tribut an schönen Anaben und Madchen an ber Statthalter von Tarabugun abliefern, mit andern Baaren, wie Rampfer, Wachs, Belzwert, 1000 Stud Leintücher als Rüchentücher für bie kaiferliche Rüche u. a. m., und mit Ablieferme biefes Tributs wurden erft alljährlich bie Bundniffe mit ihnen co neuert. Bon hier aus wurden die Rriegsflotten gu Ueberfallen gegen bie Krimm und ben Tatarenfeind ausgerüftet, ber von bale mit Corfaren und Landtruppen gegen Rumelien bin fortwährend bie Türkenausbreitung nach biefer Seite bin bebrobte. Die fefte Safes ftabt erhielt eine gang militärische Bevölkerung an ben bort eine bürgerten Janitscharen und ben neben ihnen angesiebelten friese rifden Leggis im Guben und Guboften, beren neuere Beneumms ber Efendi nur als eine Corruption bes Namens ber frühern Lagi bezeichnet. Dies pontische Gebiet murbe jum Baschalit Tare-

<sup>375)</sup> Ewliya Efendi, Narrative of Travels, transl. by v. Hammer l. c. London 1850, Vol. II. p. 41—50.

Nan erhoben mit 5 untergeordneten Sanbichals ober Diffricten, it Tarabugun als Banpt an ber Spite und Refibeng bes Baschas. die Befestigung ber Stadt mar eine Sauptforge ber Regierung, nd bie türkischen Geographen, wie Ewlina und ber gleichzeitige lehrte Babidi Chalfa, find 76) vorzuglich mit ber Specialbereibung ber brei Caftelle, bie fich eine über bem anbern erbeben, it ihren eifernen Thoren, tiefen und breiten Graben u. f. w. beaftigt, benen bann bie Angaben ber Moscheen und mostemischen anctuarien folgen, wie bies aus 3. v. Sammers forgfältiger rzeige zu ersehen ist 77). Auch werben Elementarschulen, gelehrte hulen, Bater, wohlthatige Stiftungen und anderes aufgeführt, runter die Characteristif ber Einwohner als ein lustiges und ones Bolt hervorzuheben, bas ber Efendi Emlina megen seiner then Farbe und ber Schönbeit ber Beiber rühmt, Die, meift aus wazien, Georgien und Circaffien gebürtig, nur "mit bem Mond b ber Sonne" zu vergleichen feien; auch werbe bie Profa und : Boefie bier fehr cultivirt; er gablte 11 Boeten in Tarabugun, ren jeber burch einen gangen Divan von Ghazelen befannt Dan gablte bort 7 Claffen ber Ginwohner: bie Beamten b Ebeln, bie Scheiche und Gefengelehrten, bie Ranfleute, : Bandwerter, Die Schiffer, Die Bartner und Die Fifcher, ren man 1000 angab, welche ju verschiedenen Jahreszeiten mit ricbiebenen Winden außer bem Sgombro (Thunfifch) and d ein halbes Dutend andere Arten febr schmadhafter Fische zu igen verfteben, Die als Lederbiffen von ben Ginwohnern verfpeift rben. Die Namen ber Rifche bat Emlina aufgezeichnet. Die ibl ber Garten, bie in ben Registern eingetragen maren, feien ,000, fo viel muffe es auch Gartner geben und mehr, weil que ilen 2 ober 3 ben einen Garten befagen. Unter ihnen feien viele eingartner, benn ber gange Berg Bogtepe, ber ber Stabt vorg, fei nur ein Beinberg. Die Raufleute trieben ihren undel mit Otschatow, bem Rosafenlande, Mingrelien, Circaffien, ber imm und ben Abagen. Bon Benetianern und Genuefen ift nicht thr bie Rebe, fle hatten wol ihre Castelle in ber Stadt verlaffen iffen. Alle biefe 7 Rlaffen ber Einwohner geben, fagt Ewling, verschiedenen ihnen eigenthumlichen bunten Trachten einher und

<sup>76)</sup> Gihan Numa, Geographia Orientalis b. M. Norberg. Vol. I. p. 634—639.
17) Die affasische Eursei, New. vom J. v. hammer in Wien. Jahrb. b. L. Th. XIV. 1821. S. 39—41.

fprechen türkifch, perfifch und lesgifch, feine eigene Sprace nach Eli Smith, fonbern ein verborbener turtifder Dialett. ein türtifdes Rauberwelfd, welches bie Türken felbft nicht verfteben. Diese Lesghier find meift Bootsleute, Die Sclaven und Burbaum von Tichorut nach Tarabuzun und Mingrelien verschiffen und mit ben Türken burch Dolmetscher verkehren. allen Rünftlern ber Stadt, fagt Ewlina, zeichneten fich bie Gold. fcmiebe aus, ale bie geschickteften Deifter in ber gangen Belt fe seien bie Schüler und bie Meister auch in Constantinopel. Basen mit Rosenwasser, ihre Weihrauchgefäße, ihre Schwerter und Dolche, mit ben toftbarften Banbgriffen verseben, feien munbervoll gearbeitet. Auch ihre mit Perlmutter eingelegten Waaren, wie Tofeln, Schränke, Schreibzeuge, Stuble u. a. feien unübertroffen und nur ben indischen Baaren aus Berlen zu vergleichen. Roch bente gehören bie Berlmutterarbeiten zu ben beliebteften auf bem Bajer in Constantinopel. Ewlipa's Bater war ein Golbidmied. Sonst hatten Juben in Tarabugun ihre Maroquin-Gerbereien: ba fie fich aber an Türkenknaben verfündigten, mußten fie bie Stadt verlaffen, und wenn ein Jube fich wieder in ber Stadt bliden liek. hatten die Bewohner das Recht, ihn todtzuschlagen. Auch in Be reitung von Getränten zeichneten fich bie Bewohner von Tambuzun aus, benen bie toftlichsten Früchte und buftenben Gemachk wie Rosen, Springen, Birnen, Feigen, Granaten, Drangen mb sonstige eblere Früchte zu Gebote standen. Die Birnen von Tanbuzun waren fo berühmt, wie die Aepfel von Sinope, mit be Rirschen von Kerasus, die Trauben Dilgi üzümi (Kuchstranben) und eine firschenähnliche Frucht Rarajemisch (?), welche nirgent als in Tarabuzun machfen und febr schmachaft fein follte.

Der Botaniker Tournefort ist ber erste christliche Reisent ber neuern Zeit (im J. 1701), welcher einige Beobachtungen über bie Stadt Trebisonbe<sup>378</sup>), wie er als Franzose sie schreibt, mit getheilt hat; boch führt er mehr nur die Ueberlieferungen ber subheren Zeit an. Er fand die Stadt noch umfangreich, aber schleckt bevölkert, und darin mehr Gärten als Häuser, die Manera meik aus Trümmern älterer Bauwerke ausgeführt, eine Inscription über einem Thoreingange der Ostmauer, jedoch zu hoch gelegen, um se vollständig copiren zu können, daher er nur ein Fragment dasse

<sup>376)</sup> P. de Tournefort, Relation d'un Voy. au Levant l. c. II. p. 98-105; f. die Abbilbung Trebisonbe. S. 102.

iebt. Bollftanbiger ift fie spater von bem englischen Biceconful in irgerum, Dr. Abbot, copirt und von Samilton (Dr. 49 im lopenbir) mitgetheilt. Sie enthält ben Namen bes Raifers Juftiianus mit feinen Titeln und ben Ramen eines Episcopus, ift ber wol erft, wie viele ber andern alten Reste, nicht an ihrer urpringlichen, sonbern an einer anbern Stelle späterbin in bie comenischen Mauern eingeflicht, wo Samilton an ber inneren Seite benfalls bas Stud eines bafelbft eingefügten altern Friefes bemertte. sournefort copirte noch einige anbre Inschriften aus ber chriftchen Beriobe ber Stabt. Sein Sauptaugenmert war bei feinem rezen Anfenthalte in und um Trapezunt auf die Bflanzenwelt gechtet. Schon bei ber hinfahrt bemertte er bie beiben Rhoboenbren-Arten, beten eine er Chamaerhodendros pontica maima neunt, die in 7 bis 8 Fuß Bobe mit Stammen von Mannebide achsen, die andre coerulea, die an allen Ufern ber Bache steben, om Bieh nicht gefreffen und für giftig gehalten werben, baber fich ie betänbenbe Gigenschaft bes tautafifch - pontischen Sonige ertlaren iffe, welche icon feit Tenophone Beiten ben Alten befannt mar. Bei ben Beptacometen, fagte Strabo (XII. 549), seien 3 Coborten es Bompejus fogar beim Durchmariche burch ben Bonig, ben iefes Bolf ihnen am Wege vorfette, vergiftet worben. thododendron caucasicum ferrugineum ober Ponticum (wie Bliins), balb ber Azalea Pontica, wie 28. Samilton 79) in neuefter Beit, schreibt man biefe betänbenbe Eigenschaft gu, von ber Dr. Reperso) fagt, daß fie noch ferner Untersuchungen bebürfe. Rosenlorbeer ober Oleander (Nerium Oleander, Laurier-rose), war eine entschiebene Beobachtung, konne bie Bitterkeit biefes Sonigs nicht augeschrieben werben; benn biefer fcone Bufch, ber bas fübliche Briechenland und bas gange innere centrale Rleinafien, wie Sprien nit feinen berrlichen Lauben und rofigen Blüthen fcmude, machfe m Bontne nicht und zeige fich erft an ben Darbanellen und on ba an fühwärts an ben Gestaden bes agaifchen Meeres.

Bei seinen herbarisationen, die Tournefort manche schine iene Pflanze barboten, tam er auch eine gute halbe Stunde vor ber Stadt, am Meer, zur einstigen Sct. Saphien tirche, davon ein Eheil in eine Moschee verwandelt, der andere in Ruinen zerfallen van; vier graue Marmorsaulen berselben, sagte man, sollten vom

<sup>79)</sup> W. Hamilton, Research. l. c. I. p. 160. 909 E. H. Meyer, Botanifche Erlauterungen gu Strabo a. a. D. S. 53- 54.

Bau Juftinians herrühren, wovon aber Procopius wenigfiniteine Nachricht giebt. In ber Stadt, sagt Tournefort, bejand man sich wol in Sicherheit, die Wegstraßen zu ihr hin waren p seiner Zeit aber voll Räuber und Spisbuben.

Trebisonbe's Stadtmaner, sagt Jaubert 381), der von de Landseite her, aus Armenien kommend, die Stadt von der Höhe and wieder erblickte, zeige auch heute noch immer die Trapez gestalt, welche ihr ursprünglich den Namen gegeben habe, aber alle ihn Bande, wie die der Hafenmanern, seien in Berfall und mit Erhendichten überwuchert, deren dunkles Grün dei Sommerschwäle der schönften Contrast gegen die weißen Bände der Hänserreihe und den hellblauen Meeeessspiegel darbiete. Ihr zur rechten Seite lagen zu seiner Zeit in der kleinen Hasenbucht nur wenige Fischerbankund Transportschiffe, die in dem Hasen von Platana ihre eigentliche Station zu haben pflegten.

Als Macb. Kinneir82) im J. 1813 von Weft ber fic ber Lanbichaft Trebisonbe's näherte, wurde bie Rufte bewohnter, w niger wild und bewalbet als zuvor, beffer bebaut mit Roen, Bin, Reben; auch war ber Bafen von Blatana fehr belebt. Die Gut follte 15,000 Einwohner haben, von ben verschiebenften Ragen mi Trachten wie zu Ewlina's Beit; er nennt Türken, Grieden, Armenier, Georgier, Mingrelier, Circaffier, Tateren und auch Inden. Bebffonel, in der Mitte bes 17. Jahrin berte, hatte von einer Bevölferung ber Stadt von 100,000 Einmel nern gesprochen, Brant und Samilton geben ihr nur 20,000 W 25,000. Sauptausfuhr follten Seibe, Baumwollenzeuge. Bein = Doft fein, Ginfuhr beftebe in Buder, Raffee, Bollenwaaren et Constantinopel, Salz und Gifen von ber Krimm; ber westliche be fen war fehr belebt. Die Stadt felbft hat enge fcmutige Gefa Die Borftabt in Oft ber Citabellenftabt ift von Chriften benobel wo jeboch auch bei ber erften Besitznahme viele Refte alterer Bente stehen geblieben find. Das größte Gebäude, bas hier weit in bie Gu porspringt, ift bas Esti Seraj (vgl. S. 889); es treunt bie beiden bain in Oft und in West, davon der erstere der geschütztere ift gegen i Winde, ber Westhafen nur fleinen Schiffen gur Auterftelle bint In ber Stadt gablte man 18 große Mofcheen, 10 fleine griedit Rirchen, 8 Chane. Noch bestand ein Gebande, Begeftan gena

<sup>&</sup>lt;sup>361</sup>) A. Jaubert, Voy. en Arménie. Paris 1821. 8. p. 380. \*7 Med. Kinneir, Journ. thr. Asia Minor l. c. p. 335.

has wahrscheinlich von ben Genuesen erbaute Castell von eigner Structur, jetzt das Pulvermagazin. Der Bascha residirte hier nicht, sondern hat einen Mütesselim oder Statthalter eingesetzt.

Auf seiner Rücksehr aus ber armenischen Mission und vom Urmia-See (im J. 1831) tam Eli Smith von Bumisch dana nach Travezunt, wo er einige Tage verweilen 83) und einige Beobachtungen über bie Bevölferung machen konnte, bie Andern entgangen Er fah nur wenig antife Spuren, außer in Mauern und Steinwänden, und fant es felbft zweifelhaft, manches für Mauerwert am Safenbau zu halten, mas ihm natürliche Felswand zu fein ichien. Die noch ftebenben Mauern fchienen ihm nur aus ber Beit ber Comuenen, nicht aus hellenischen Zeiten zu batiren. Die mehrten Chriften wohnten außerhalb ber ummauerten Stadt im Often erfelben in Landhäusern, amischen ben Garten, wo Bein und Feigen einheimisch, aber Drangen und Limonen, wenn fcon jut machfend, boch im Freien teine reifen Früchte brachten. Fieber herrsche auch hier im Berbst, boch sei bas Clima nicht unjefund, obgleich bie Best bier eben fein feltener Baft ift. Der Ha= en mar nur von Raits, fleinen Ruftenfahrern, befucht; größere Schiffe ber Europäer, an 6 bis 8, lagen nur im westlichen Safen u Blatana vor Anter. Es maren alles Constantinopolitaner, Die urophifche Baaren und Galg für ben perfifchen Martt brachten, wird wenn fie ausgelaben haben, ba es hier an Rudfracht fehlt, neift über bie norbifden Bafen ju Labungen, über Rebuttaleb, Caganrog, Dbeffa nach Conftantinopel zurudgeben. eftand bier eine ziemlich gute Berbindung mit allen Safen am Schwarzen Meere in biefer Richtung; in Conftantinopel einheinifche Schiffer geben auch wol birect mit Baffagieren und Fracht on hier nach Conftantinopel gurud. Daber hier ein englischer, rangofischer und farbinischer Conful in Beschäften ftanben.

Der Bascha von Trapezunt hatte ben Titel Ser-astier, ein Beschalit reichte von Batum an der Mündung des Tschorut vestwärts dis Basra an der Mündung des Halps, und sandein is zum Germeili Tschai (Lycus) nach Kara hissar, ein vildes Gehirgsland, das früher voll Anarchie und Raubhorden, voll Kanbschlösser lag, so lange die Derebeis (einheimischer Erbadel)

<sup>62)</sup> Eli Smith and Dwight, Researches in Armenia. Lond. 1834. p. 454 2---480.

noch nicht burch die Baschas gebändigt waren. Früher waren in ber Stadt bie Meuchelmbrbe fehr häufig. Trapegunt fab man als bie Soule ber Affaffinen. für Conftantinopel an. Erft but Deman Bafcha, einen ftrengen Mufelmann aus ber alten Sonk, vom Orben ber Dermifche, Berfolger ber Derebeis und ibm Belferebelfer, tam burch Gewalt größere Rube und Sicherheit in Land. Aber viele ber landleute in ber Umgebung von Trabezunt, bie äußerlich fich wie Muhammebaner zeigen, weil fie burch be Terrorismus ber Türkenbespotie bazu gezwungen werben, follen beimlich griechische Chriften geblieben fein, und fprechen, etwol scheinbar Türken, boch griechisch. Eben fo find viele be Bewohner im Diftrict Gurmene 6 Stunden im Often ben Trapezunt folde adriftlich griechische Mostemena. 30 bis 40 Dörfern maren noch vor furgem brei Biertheile griechische Christen, bie nur ber thrannische Drud und bie Bergweiflung # Annahme bes Islam gebracht bat. Eben fo bekennen fich vide be Armenier aus gleicher Bergweiflung nur auferlich jum Jelam; fo 3 bis 4 Tagereisen von Trapezunt im Innern bes Bebirgslands amischen Riga und Batum. Dieg ift ber Gebirgebiftrict Demichin (von bem ichon oben G. 83 bie Rebe war) mit einigen 70 bis 80 Dörfern.

Die Lazen, welche bie Hauptbevölkerung bes Ruftenlanbes in Baschalit bilben, nehmen auch einen ftarten Antheil an ber Boll aabl in ber öftlichen Stadt Trapezunt. Sie wohnen im Often be Stadt bem Meere entlang, bis zur Mündung bes Tichorut und W jum Buröl; ihre Sprache foll nur ein. verborbener Diglect be Türkischen mit vielem anbern Gemisch sein, ben baber nach Ewlit Efendi bie Türken felbst nicht verfteben. Bielleicht ein mingre lifdes Batois mit ftarter türtifder Difdung; nach Dr. Rofent Sprachforschungen aber ein Zweig ber grufifden Staus fprache. Diefes Bolt fteht in feinem guten Ruf, fie find Smite Das Sprichwort ber Trapezuntier fagt: "Unter ben Fricte find die schlechtesten die Tscheraz (vulgär ausgesprochen 🌬 Rerag, Rirfchen), unter ben Doslems bie folechteften bit Sie find verachtet als Diebe, Räuber, Schurfen, und fagt, baf ein jeber für neine Bwiebel" feinen Dann erbeit Die Beimath ber unabhangigen Lagen liegt jeboch weiter is Dft, in Lazistan. Unter türkischem Supremat scheinen fie nicht welle geworben zu fein, als fie in ihrer Beimath finb.

Boratio Southgate, ber britifche Conful in Trapent

1

iebt im Jahr 1837 384) die Nachricht, daß in den letztverslossenen O Jahren der alte längst erstordene große Handelsverkehr in Trasezunt sich wieder etwas erneuert habe. Seit den letzten 5 Jahren atte sich die Einfuhr europäischer Waaren gegen frühere Zeiten um as Bierfache erhöht, und seit dem Jahre 1836 war ein neuer twouls durch die Dampfschiffahrt hinzugekommen. Leider entwach der Zustand des Binnenlandes noch nicht diesem Fortschritt on außen. Die Lage war wundervoll, aber die Stadt und ihre devölkerung ärmlich, weit zurück gegen das, was sie sein konnte.

Durch 2B. Samiltone am Enbe Mai und am Anfang Juli 836 wiederholten Befuch ju Trapegunt85) werben von biefem umchtigen Beobachter manche ber früherhin nur flüchtiger mitgetheilten infichten über biefen immer mehr und mehr beachtungswerthen ertwürdigen Ort auf ihren mahren Werth gurudgeführt, bem eine tht grundliche, eine Angahl von Jahren burchgeführte Beobachmgereihe jeber Urt, bei bem reichen Stoff, ben bie Natur wie bas iblkerleben und ber Bölferverfehr barbietet, recht fehr zu wünschen are, bie uns noch fehlt, obwol Fallmeraper in hiftorischer und atiquarifder hinsicht bie Geschichte von Trabegunt ungemein reichert hat. Bamilton naberte fich ber Stabt, bie er auf bem dampfichiffe von Constantinopel am britten Tage erreichte. ap Joros fiel Regen bis jum Safen: boch fab man bei ber unaberung ju ihm, am Ufer entlang, icon fteile Sugel burch viele efe Schluchten unterbrochen, Die vom Meere aufsteigen, mit gerreuten Butten besetzt, bie und ba mit Anbau bes Bobens. Stadt felbst zeigte sich am fuß einer boben Rette fanft zum Meere bfallender, undulirender Sügel, die überall malbbededt maren. Die säufer außerhalb ber Stadt liegen alle zwischen Garten, von Bauien umgeben und seben vom Meere eber wie ein Wald als wie ne Stabt aus. Begen Dft ber Stadt auf einem fleinen Borrung liegt die Ruine eines Castelle, früher die Residen, bes Bafcha, as aber aus Eifersucht von ber Pforte, weil es ihr bemfelben zu rofe Selbständigfeit und Sicherheit ju geben fcbien, zerftort fein Roch fehlten bamals bie hotels in ber Stadt, bie feitbem in olge ber Dampfichiffahrten entstanden fein mogen. Beim englischen onful Mr. Suter im griechischen Quartier, oftwarts ber um-

Hor. Southgate, Narrative of a tour thr. Armenia etc. London 1840.
 Vol. l. p. 145—155.
 W. Hamilton, Researches in Asia Minor etc. l. c. Vol. I. p. 160—162 n. p. 241—243.

mauerten Stadt, in welcher noch immer nur Turten wohnen. fan ber Reisenbe gaftliche Aufnahme. Auch biefes Griechenquartier bet amifden feinen Barten nur fehr enge Baffen. Gie find reis licher, als gewöhnlich bie türkischen Stabte zu fein pflegen, mie achtet hier feine Sundeschaaren wie in Stambul Tag und Racht bie Schmutzwintel burchftreifen. Die Gaffen, nur mit einem Trotton für ben Rufiganger jur Seite und einem tieferen Mittelmeg mit ben Wasserlauf für bas Saumthier, sind bochftens 6 bis 8 Schritt breit, amischen öben, fensterleeren Erbwanben ober Mauern binlaufend, aber bie nur Feigenlaub, Beinreben ober Ephen berüberrantt. ober bie reizende phramibale Chpresse aus bem babinterliegenben innern Selraume fich barüber emporhebt. Mit ihren labyrinthifc frammer Bangen machen fie einen flofterabnlichen, melancholischen Ginbrud, ber aber verschwindet, sobald man burch niedere Bforten in bas 30 nere ber hofraume eintritt. Die meift nur einftodigen Bobmines gebäude und niederen Erdgeschoffe bieten jedoch burch ben Schund ber Myrten, Lorbeeren, Rosensträuche, Beinranten, Erben und Dbe baume, mit Chpreffen gemifcht, einen lieblichen Aufenhalt bar.

Jenfeit ber niebern Sügel 386), auf benen bie Stadt erbant if, etwas gegen G.D. erhebt fich ein fteiler faft ifolirter Berg, jem Bochplatte ober Blateaumaffe, welche bei ben Türken jest Boje tepeh, b. i. ber graue Berg, beift. Er befteht aus eines bläulichen Trachyt (Augit-Borphyr nach Roch), ift theilweis mit einem Tuffconglomerat und einem vulcanischen Sante mit Laville bebedt, bie an manchen Stellen leicht verwittern, alfo ein vulcom Sches Gebilbe, bas im Buftanbe ber Berwitterung ber Begetatist febr gunftig ju fein pflegt. Bier liegt bie Türkenftabt bocht sie torest von D. nach 2B. ausgebehnt, burch Felstlifte von große Tiefe begrenzt, in benen burch viele Brunnen und Bache bewäffet Garten liegen, aus benen ber Lurus bes iconften Baumwnafes fi emporhebt. Den Borfprung bes Bogtepeh gegen bie Meeresfeite überragen noch die alten zerfallenen Ruinen mächtiger byzantinifde Mauern mit quadratischen massiven Thürmen und Thoren, bie mod über die Laubfronen der tief in den Seitenschluchten ftebenden Bed peln und Chpressen hervorragen, und mit ben üppigsten grinen

<sup>386)</sup> Blan von Trebisonbe und Mouillage s. Planche 32 in Taitboet & Marigny, Pilote de la Mer Noire. Constantinople 1866, p. 156; in P. v. Tchihatcheff, Asie Mineure. T. I. Pl. 26: Bittoreefe Anficht ben Stadt und Hafen Trebisonbe.

seuwänden überkeivet sind. Dieser Stadttheil steht mit der ostts liegenden Borstadt durch eine hohe schmale Brücke, wie auch
m die Westseite in Berbindung und ist durch starke Pforten vervigt, über dem die Reste eines alten pittoresten Castells mit
em Ausenmauern den ganzen Umfang zwischen beiden Seiten von hziehenden Schluchten einnehmen. Auf einem der ephemuntränzThürme sah Hamilton noch ein paar Metallsanonen zum ein der Bertheidigung. Hier erhob sich auch einst der Palast Commenen, dessen Ruinen ganz überwuchert sind mit Lorbeerisch und Rhododendren und anderm Gerante.

Der Geschichtschreiber von Trapezunt87), ber diese classischen litet burch vielfach wiederholte Besuche auf das genaueste zu richen bemüht war, um noch irgendwie einen historischen Anhalt zen übrig gebliebenen Dentmalen aufzusuchen, sand sich in der vollendeten ladyrinthischen Zerkörung der vergangenen Pracht. Hertichteit auf das betrübendste getäuscht. Nur das Großege der Anlage vom Grund und Boden war übrig geblieben, den colossalten Trümmern überdeckt und parkähnlich überwuchert. Doppelburg der früheren Beschreibungen auf dem hohen fel-

2 Barallelogramm bes alten Trapezus mar noch unverbar, bem ju beiben Seiten, in Oft und West, tiefe Felsichten vorüberziehen, bessen nördliche Borberseite breit gegen bas er fteil abfallt, beffen fomal aulanfende Rüdfeite gegen bie egtette nach bem Innern zu nur burch einen taum 20 Schritt ten Ifthmus ober Felbruden noch mit bemfelben gufammengt. Nur von biefer Seite mar bas Trapezplateau bem Feinde aufen jugangig, baber bier bie bochften Mauern jur Bertheiing ber Landseite quer übergezogen wurden. Nach ben anbern ten in Oft und West war es burch bie Natur ber steilen und n Felfenschluchten geschützt, nach Rord aber burch ben breiten all jum Meere, bem nur ein febr fcmaler ebener Sanbftrand iegt. Nur mit bem amphitheatralisch gegen Gub umberlaufencoldischen Bergrande war bieses Trapez also noch zusammenachfen, fonft von allen Seiten festungsartig von Natur und er auch burch Runft verftartt, gang ifolirt. Bon bem fcma-Iftmus, ber allein einer fünftlichen Schutmehr bedurfte, von diefer Seite allein die Ueberfalle tommen fonnten, nahm

<sup>)</sup> Fallmeraper, Fragmente aus bem Drient. I. S. 74-94.

bie Länge biefes nordwärts plateauartig anslanfenden Gebirasmais bis jum Steilabfall jum Meere eine Strede von etwa 1000 Sarit Diefer langgestredte Raum bes zu einer Citabellftabt umas formten Blateaurildens von wechselnder Breite, faat Fallmeraver. war nicht tafeleben, und oberhalb feines fteilen Abfturges gum Rem von einem höheren und niederen Quartiere von ungleicher bok überragt. Das höhere nächste gegen die Bergseite war baudiger, maffiger, fteiler, bodriger, unmittelbar aus bem Bergauge berant tretend, ragte über bas niebrigere hervor, bas aber schmaler mit länger gestreckt war. Eine Mauer, bie von einem Schlichtrante aum anbern querüber gezogen war, trennte beibe Quartiere, boch fo, bag ihre Grundlage noch über bie bochften Gebäude ber unterhalb tiefer und nordwärts liegenden Stadtcitabelle binausragte. Der taiferliche Balaft im oberften füblichen Quartier ragte eben fo hoch über das Innere der Quermauer hervor, wie biefe (an 150 bis 200 Fuß etwa) über ben Spiegel bes Meeres erhaben mur. Diefe Balaftburg, bie nach Guben fpit julaufenbe bobere balfte biefes Trapezparallelogramms nahm bie Acropolis unftreitig ein Xenophone und Juftiniane Beit. Dieft mar bie alte Dob. velburg. Auf ber Acropole überragte ber Balaft alles anbere: feine Schlofimauern maren am bochften aufgeführt; feine Ausficht beberrichte bas Meer, Die Citabellstabt aber Die tiefliegenbe berantten Felsschluchten zu beiben Seiten mit ihren burchziebenben Bergftrömen und gablreich sprubelnben Quellen voll immergring Baumaruppen, Bufdwert, Garten und Luftwege. Das war bes ber Natur gegeben, und hat fich bis heute meift erhalten; mas bie Runft hinzuthat, liegt jum Theil in Trummern bis auf bie gemb tigften noch ungerftorbar gebliebenen coloffalen Grundmauern.

Innerhalb bes mit Randmauern umzogenen Citadell-Baralles gramms ist der beschränkte Raum gegenwärtig zwar meist mit Mandwerken und Wohnungen der türkischen Bewohner bedeckt, doch aus liebliche Quellen, Canäle, grüne Stellen zeigen sich hie und da. Ir stüheren Zeiten flohen hieher die Bewohner der niedern Stadtseit und Borstädte mit ihrer Habe, wenn sie, dort durch Ueberfälle de broht, hier ihr Aspl suchen. Da aber zur Comnenenzeit der Ranz zu enge geworden war, fügte Kaiser Alexius II. (reg. von 1297 bis 1330 n. Chr. G.) durch einen Neubau eine dritte Citadelskab hinzu, die zwischen dem Parallelogrammsels und dem Meeresuser as der Schmalseite des Plateaus liegt und durch eine Mauer von B. gegen D., welche von Meer zu Meer reicht, geschützt ward.

rieser besindet sich die Inschrift vom J. 1324, welche die Titel es Kaisers wie die seiner Mutter und Gemahlin Irene und Theoora enthält und schon von Tournesort mitgetheilt wurde<sup>388</sup>).

So entstanden drei abgesonderte Burgen, indem die eine mmer höher als die andere ausstieg, deren höchste der Kaiseralast, wo die jetzigen Moscheen, die früheren Kirchen Hagia ihrhsolephalos und Pagios Eugenios standen, die jetzt nur in röster Berwüstung liegt, wo eine elende Holzbaracke für Kanonen eht und nur noch die Stellen eines Theaters, einer Rennbahn und niger Lustorte sich erkennen lassen. Durch eine Doppelthüre der Quertauer, welche den Eingang zu der mittlern Citadelle und zur einigen Domkirche Chrysolephalos, der jetzigen Hauptmoschee ildet, kann man noch einzelne Säulen, eine Emporkirche, übertünchte rescomalereien, aber ohne alle Pracht, wahrnehmen.

Die ziemlich weitläufigen Beschreibungen ber beiben oftgenannn armenischen Topographen, bes aus einer in Trapezunt altangeffenen Familie stammenden Minas Bsbeschkian 99) und bes Lukas nbichibidean, erlauben uns, biefe anschauliche Schilberung burch nzelne Details zu ergangen. Gie geben uns bie vulgaren, bei ürken und Armeniern in Gebrauch befindlichen Namen jener brei Nieber bes innern befestigten Stadttheils, welche fich vom Meere pischen ben beiben parallelen von N. nach S. hinauflaufenden Tiefbluchten bes Ifchgelebog im Westen und bes Ruggbun Deeffi (b. i. Rabenthal) im Often übereinander lagern. Der auf m engsten füblichsten Theile bes Rückens gelegene oberfte Burgtheil it bem alten Raiserschlosse und bem im Guben bie ganze Befestiung abschließenden tolossalen Festungsthurm (türkisch Rulle), bei eldem bas Rulle-Rapuffi (Thurmthor) ins freie hinaus auf e Hochebene Rulleboji führt, wird eben banach insgemein nur ulle, genauer aber Jokary Hiffar (b. i. oberes Schlog), von m Armeniern auch Rierthnapjert (b. i. inneres Schloß) geannt; es enthalt bas Dichebe-chana ober Benghaus, zwei Bax, ein paar Mofcheen und wenige türkische Baufer; von ben

pesunt von Fallmeraper S. 198; beffen Fragm. I. S. 88.

\*\*) Beschreibung bes Bontus in neuarmenischer Sprache. Benedig 1819. 4. S. 58—92; Inbschiebschean, Reu-Armenien. S. 385—392, beibe nach Rieperts Mfcr.-Uebersehung.

ľ

C

1

1

1

1

tunftreich angelegten gefrümmten Gängen und Gemächern in Imme ber toloffalen Mauer und besonders von den gewaltigen ichenersichen Rellern und Berlieffen, bie noch bis auf bie Reugeit als Befanguiffe und hinrichtungsorte schwerer Berbrecher bienten, sprechen bie Arme nier als Augenzeugen mit graufenber Bewimberung. Weiter mich lich, nur burch eine verfallene Maner mit bem Thore Jeni Dichami Rapuffy (Thor ber neuen Mofchee) getrennt, liegt foot etwas gerdumiger auf bem nach Norben breiter werbenden Radu bas fogenannte Mittelfdlok, Orta Diffar der Tilten Mibichnapiert ber Armenier, umgeben von gewaltigen, in be Breite eines Bagens anfgeführten, trot ber natürlichen Reflielet in Oft und West auch bier, wie gegen die Unterstadt, bobbelten Onebermauern; baber benn auch bie brei Thore, welche es in R. 2B. und D. mit Unterftabt und Borftabten verbinden, boppelt, eine hinter bem andern, angelegt find. Das öftliche Thor, welches ber großen öftlichen Borftabt ober ber eigentlichen Neuftabt binant flibrt, oben überbant von einer alten, jest in ein Gerichtelocal gewandelten Rirche, beifit Cabachana (vulgar flatt Debbagh-chand) Rapuffy nach ben Wertstätten ber Gerber (türkisch Debbagh), welch fich bier in ber Tiefe an bem Bache bes die befestigte Stadt w ber Neuftabt trennenben tiefen Rugghun Dereffi befinden, welch burch eine hohe an das Thor fich anschließende und die beiten Stadttheile verbindende Britde überspannt ift, Die bes leichten Abwerfens jur Bertheibigung halber nur an ben Seiten fleinens Bogen, in ber Mitte Holzverbindung hat. Diefelbe Einrichten hat bie zweite Brude, welche zur westlichen Borftabt über wi That des Ischgelebog aus dem westlichen Thore des Mittel schlosses führt, bas nach bem babei befindlichen Stadtgefang gewöhnlich Binban-Rapuffp (Rerferthor) ober auch Bagbanet Rapuffy, nach bem Ramen eines Beerführers Gultan Dirbet mebs I., ber fich hier beim Sturm auf bie Raiserstabt burch Tabi feit hervorthat, genannt wird; baneben fteht ber burch feine Infai befannte große Befestigungsthurm bes Alerios Romnenos. Nähe biefes Thores steht bas bedeutenbste alte Denkmal bes Mittel foloffes, bie großartige und prachtvolle Ortahiffar-Dicamiff erft vom Eroberer-Sultan jur Dofchee umgewandelt, früher In ber ngoldföpfigen Madonnan (χουσοκέφαλος Παναγέα), 150 36 lang und 50 Fuß breit, also in langer Bafilikenform, mit boir Auppel in ber Mitte umgeben, in brei Stodwerten von bowbells

porien mit Gaulengallerien, ja fogar noch jest unter bem nenen ibe, bas ber Islam ihr angelegt, in ihrem inneren Schmude n Reft ihrer einstigen Bestimmung bewahrenb, in ben Reften r großen, die Berklindigung des Beilandes barftellenden Mofait ter bem alten Sauptaltar. Angebaut bem Borhofe ber Dofchee eine tilrtifche Schule (Mebreffeb), für beren Schüler fich in ben Borbof umgebenden Säulengängen Wohnzellen befinden. eres benachbartes, ber nordweftlichen Maner bes Mittelschloffes ebautes prachtvolles antifes Gebäude ift unter bem Namen difte Sammami (Doppelbab) ju einem Babehaufe umgebaut d bas fogenannte Gianr - Sammami (Chriftenbab) foll aus n Rirche umgebaut fein), während ber an ber öftlichen Mauer en bem Tabachana-Thore liegende alte Balaft ber Baschas (Esti raj) burch nichts als burch feine Grofe mertwurbig ift. ige Raum biefes Stadttheils ift bicht bebaut und enthält nantlich mehrere prachtige Sanfer turtifcher Grofen.

Der unterfte und größte Theil endlich ber Ummauerung, bas dagby-Biffar ber Türfen, Bariviert ber Armenier (beibes ateres Schloga bebeutend), wie bas Mittelfchlog eng bebaut und nfalls viele Balaftbauten von Stein, mehrere Bater und Domen, bagu auch Chane und Markte enthaltent, wirb gwar öftlich ige ber in gleicher Richtung mit ben beiben obern Schlöffern 5 Rorben fortlaufenben Maner burch bas Rugghun Dereffi mit ner unteren Brude am Bagar ober Dumchana Rapuffy tartt - ober Bachelichtfabriten - Thor), fowie nördlich burch ben rand, an bem bas Molog. Rapuffy führt, begrenzt; gegen eften bagegen behnt fich biefer Stadttheil in größerer Breite bie beiben oberen Schlöffer aus und umschließt mit feiner auer, burch bie bas Sotgha Rapuffy in bie westliche Borbt führt, ben flachen unteren Theil bes Ischgelebog. Thales er bas vorzugeweise sogenannte "Thalquartier" (Dere Mahallessi), baß es and über bie nördliche Salfte bes Mittelfchloffes weftlich ergreift und bie außere Maner fich an biefes erft beim Baghanoswer, in ber Mitte ber Bestseite bes Mittelfchloffes wieber anlieft. An biefer Stelle, am außern Enbe ber oben erwähnten ofen Brilde, ftebt auch bie Unterftabt mit ber westlichen Borftabt rch ein Thor in Berbindung, welches gewiffermagen bas außere orthor jum Baghanos Rapuffy bilbet und von bem benachbarten naret ber Chatunieh - Mofchee gewöhnlich Imaret - Rapuffy

genannt wirb. Daneben nimmt ben ganzen vorspringenden sie westlichen Winkel ber Unterstadt ber prächtige neue Paschapalast, bet Jeni Seraj, ein.

Das Imaret selbst ober bie Armentuche, wo wenigstens fri ber täglich regelmäßige Bertheilungen von Suppe, Meisch und Bm an viele Beburftige ftattfanben, bilbet mit einer De breffe ober Soule fammt ben ben Borhof umgebenben Zellen ber Schüler, einem Babb hause und einem Sospital einen großen Gebäubecompler, in beffen Mitte sich der prachtvolle Kuppelbau der über dem Grabmale ba Mutter Gultan Gelim's I. aufgeführten Chatunieh Dicami (b. i. Damen-Moschee) erhebt, ber größten und schönsten in biefer westlichen Vorstadt. Weiterhin westlich liegen außer mehreren Uch neren zwei große, nach ben Stiftern Erboghd Beg und Suleimen Beg benannte Moscheen, die erstere aus einer Rirche umgewandet, bie aweite an bem großen Blate Rabat Meiban (Blatanen-Blat falsch Rapan Meiban bei Hamilton) gelegen; biefer gange ber städtische, vorzüglich von Türken bewohnte Bezirk (bazwischen jebes auch zwei griechische Quartiere: Sotgha und Faroz Maballessi ab haltend) zeichnet sich aus durch die anmuthigste Fülle der Begetation in ben Barten, amischen benen bie Baufer hier mehr gerftreut liegen; baber auch ber obere, an ben Bergabhang gelehnte Theil ben Rama Inbichirlit, b. i. Feigenhain, führt. Un feinem außerften md lichen Ende, über eine Biertelstunde von ber inneren Stadtment entfernt, liegt in schönster Lage auf einer bie Aussicht über bil Meer und westlich bis zum heiligen Borgebirge (Joroz Burun) b herrschenden Uferhöhe das schönste Denkmal bes Mittelalters w Trapezunt, welches alle Reisenben besuchen, Die ehemalige griechije Rirche, jetige Mofdee Sagia Cophia, umgeben von vielen Rie nen alter Bauten und einem tleinen nach ihr benannten neuen Stat Trot ihres Berfalls, jum Theil schon seit ber turfife Eroberung, wo nur ein Theil bes alten Baues jur Mofchee eine richtet wurde, noch mehr in neuester Zeit burch ben Rrieg von 1888, wo fie bei einem ruffischen Ueberfalle als Artilleriequartier Rauch geschwärzt und beschädigt, später fogar zum Magazin biem mußte, zeigt fie boch außer ber glänzenben Architektur, bem foint von vier gewaltigen weißen torinthischen Marmorfaulen getragen Ruppelbau (nach Rinneir, Samilton und Curgon) 300) Refe

<sup>300)</sup> A. Gurgon, Rirchen und Rlofter bes Orients, bei R. Roch, Rusti Lander. 1835. S. 120.

ntilen Bilderschmuds in höchst merkoarbigen Mosailfußböben und rescogemalben.

Bon jeher scheinen nach Fallmerapers Studien 1) die griechihen Kirchen des Orients ebensowohl zu Bildergallerien ihrer
eiligen und weltlichen Herrscher gedient zu haben, wie zum Kirchenbrauch; so war auch diese Kirche mit dynastischen Schildereien bis
die Ruppel hinauf bemalt gewesen, und in dem obersten Theile
ich ziemlich erhalten, wo die Zerstörung der Türken sie nicht leicht
itte erreichen können. Auch in einem zur Seite erbauten abgesonrten Glodenthurm fanden sich solche Malereien mit Inschriften
is dem Jahr 1433 und eine andere vom J. 1427.

Die schon von Tournefort bezweiselte einheimische Angabe n Erbauung vieser Kirche zu Justinians Zeit burch ben Baueister ber berühmteren Sophienkirche Constantinopels ist nach all mera pers Ersorschungen keineswegs begründet, sondern sie scheint gänzlich als ein Werk der Romnenen; Beweis dafür ist m das am Giebelselbe der Kirche in großem Maßstabe nicht ohne leganz in Stein ausgehauene Reichswappen der Groß-Komenen, verschieden von dem des byzantinischen Kaifers. Dieses tte den Doppelabler als Sinnbild der Herrschaft über Osten um und West-Kum; die Groß-Komnenen in ihrem Anspruche SImperatoren von ganz Anatolien wählten den aufrechtsteenden einfachen Abler mit ausgebreiteten Flügeln als innbild ihrer Macht und Oberherrlichkeit (s. oben S. 395, Rote ver Doppelabler).

Beit ausgedehnter, volkreicher und für den Berkehr wichtiger beiefe westliche Borstadt (Warpsch nach türkischem Ausdruck) die östliche, jenseit der den östlichen Festungsgraben bildenden taghun Dere-Schlucht gelegene Hasenvorstadt, welche durch immer weiter gehenden Andau in neuerer Zeit nach und nach zur zentlichen Stadt geworden ist, wie dieß auch der einheimische prachgebrauch anerkennt, der die eigentliche Altstadt, die oben schriebene Gruppe der dreischen Ummauerungen eigentlich nur als chloß oder Citadelle (türk. Hissar, armen. Piert) bezeichnet. n dieser Neustadt ist vorzugsweise der Sit des Handels und der ndustrie der orientalisch-christlichen Bevölkerung (welcher das Woh-

<sup>\*1)</sup> Fragmente ans bem Drient, von Fallmerayer. I. S. 123—128.

nen innerhalb ber Manern verboten ist) und ber enropäischen ben belsgeschäfte und Consulate. Da es hier an Raum nicht fehlt, fo ist auch dieser Stadttheil weniger eng als die Altskadt, mit meik bölgernen, großentheils nur einftödigen, von freundlichen Barten umgebenen Baufern angelegt, bat aber eben beswegen and bur häufige Feuersbrunfte und durch Berheerungen einheimischer Bir gerfriege wie bei ruffischen Ueberfällen häufig gelitten und fein Ans sehen verändert. Hier liegen nach Angabe der beiden armenischen Topographen die übrigen driftlichen Stadtviertel (außer ben beiten in ber westlichen Borstadt bereits genannten), benannt nach be griechischen Rirchen Sagios Gregorios (Gorgor nach hieffen Bulgaraussprache, von ben Türken nach einer benachbarten Sab quelle Tuglu-Ticheschme genannt, Sit bes griechischen Erzbiicofe, ber ben Titel Erarchos von Lagitia führt), B. Geor gios (Jorgi), Christos, H. Lyriati und H. Bafilios (Aincell), lettere ber bebeutenbste Kirchenbau, mit einer auf 4 Marmerfale ruhenben Ruppel und einer Inschrift Raifer Juftinians, mit ben Datum 480; außerbem noch 17 kleinere und viele verfallene gib difche Rirchen, beren überhaupt, mit Ginschlug ber jett and mi gablreichen Ravellen in ben Säufern ber Bornehmen, früher in unglaubliche Bahl in Trapezunt vorhanden gewesen sein foll. S menische Rirchen giebt es, ausschließlich in bemfelben Stabtiff, vier; jebe umgeben von bem ju ihr gehörigen Begrabuitblet: Surp Asbuadzamair (beil. Gottesmutter) mit Borbof, Glode thurm und 5 Altaren, statt ber bei ber türkischen Eroberung po ftörten Deckenwölbung mit einem Holzbache überbeckt, im Boch noch Inschriften vom 3. 1414 zeigenb; Gurp Mebnabzebit (beil. Gottesgebarerin), urfprünglich auf Jefus (armen. Sifus) Mamen geweiht, gewöhnlich aber nach einer Legende von wunderfent Rettung eines beim Bau berabgefturzten Mannes Efcardabes (b. i. schabenverhütenb) genannt, nach einer noch erhaltenen Infait im J. 1431 vom armenischen Fürften Chobicha Schamsabin erbeit; S. Johannes und S. Difent (Aurentius), turfifd Sula Re nafthr (b. i. Wafferflofter) genannt, welche fleiner als bie Miries. aber burch bie bamit verbundene Residenz bes armenischen Mitte politans bedeutend ift.

Moschen giebt es in biesem mehr von Chriften benofints Stadttheile weniger als in ben übrigen, nur brei bersetben fint w bentend, nementlich die sogenannte Marktmoschen (Tiders)

amiffi), bie an bem 280 Schritt langen und 180 Schritt n fconen Blage Gjaur-Deibani (b. i. Chriftenplat) gele-Meiban-Dichamiffi, und bie prachtvolle, burch bas erfte igsgebet bes Eroberers Sultan Mehemmed eingeweihte Jeni uma'a-Dichamiffi (b. i. neue Freitags-Mofchee), welche u jener Beit als driftliche Sof- und Rlofterfirche ben Namen ios Eugenios führte. Sie liegt im oberen fühlichen Theile Reuftabt, ber fich am Abhange bes Bogtepe (bes grauen ls) hinaufzieht, ber öftlichen, burch bie Tiefschlucht bes Ruzghun getrennten Schlogmauer unfern gegenüber, auf einer jest mit wert wild übermachsenen Bergtuppe. Dieselbe bief früher bas brion, weil ba, wo ein Sauptlustort ber beibnischen war, ein Beiligthum bes Mithras und eine Statue biefes 8 geftanben hatte. Die Legende fagt, bag unter Raifer Dioa (im 3. 281 n. Chr. G.), ale bier bas erfte Evangelium el faßte, ein Anhanger ber neuen Lehre, Engenius, mit einis iner Landsleute in einer Racht bie Statue bes Mithras in ben and gestürzt habe, und bafür mit ben Seinen habe ale Marbuffen muffen, aber barum ber bochverehrte Schutbatron von gunt geblieben, jumal ju Beiten ber Comnenen ju boben Chekommen fei, ba ihm bie prachtvollste Reichstirche erbaut marb. als war ber beliebtefte Rame aller driftlichen Rinder Euge-, teine Munge ber Raiser murbe ohne bas Bilb bes St. enins auf bem Revers geschlagen; er trat überall als Ponpber Episcopus, als Ritter mit bem Rreuz und Beiligenschein n Bildwerten hervor, bas Rlofter wurde ihm ju Ehren, als r bei einem großen Brande, ber unter Raifer Alexios III. -90) bie Stadt verheerte, gestiftet, und feine Rirche murbe renungefirche, wo bie größten Gefte gefeiert murben. Aber Sontheilige, bon bem man einft bie Regeneration bes bemüthigten trapezuntischen Staates erwartete, tounte ben in feinen Fugen icon moriden Staat nicht retten.

Die biesem Prachtbau süblich benachbarte, kleine Kapelle und brumen (Ajasma, aylaopa) bes H. Georg (von den Türken elez oder Chydrhlyz genannt und mit dem Propheten Elias sicirt) ist nur merkwürdig als eine der manchen, für die beiden seinblichen Religionen gemeinsamen Cultusstätten; der Heilige durch sein angeblich Wunder der Heilung wirkendes Wassergläubige hülsesude unter Christen wie Türken an, vorzüge

lich ift an seinem Gebenktage ber benachbarte annuthige Thalgrund, genannt Göl-tich air (bie Seewiese), ein Tummelplatz ber Bergubgungen ber ganzen Stabt, wie Indichibschean und Bibeschlien berichten.

Der steile, in Fels gehauene Stufenpfab, welcher fich von be Moschee langs bes fteilen Nordabhanges bes Bog-teve binanfiicht führt weiterhin zu einem weniger bebeutenben Refte ber Romnenezeit, einem Monnentlofter (baber von ben Türten Ryglar-Ranafthrh, Maddentlofter genannt), mit fleiner, aber gang in ba lebendigen Felsen ausgehauener Kirche ber Gottesmutter (Naroyla Θεοτόχος), armlich und feucht, burch bie Rabe bes barüber anfteigenben Berggipfels aber noch jest im Geruche vorzäglicher bi ligfeit, bie man auch ber aus ber benachbarten Felfengrotte fur belnben Quelle zuschreibt; namentlich foll ber Gebrauch berselbn Jugend und Schönheit verlängern, wie man einem frangofifden Besucher erzählte 392). Daher benn auch ber Schmud vieler 34 schriften und schlecht restaurirter Frescomalereien aus ber An Alexios III. und feiner Gemahlin Theodora, ber Erbaner bi Rlofters und feiner Zellen. Noch fab man ben Reft einer eint prächtigen Borhalle, die fich von der fpaten Türkengerftorung in 17. Jahrhundert erhalten batte. Aus einem der Feufter biefet Rlofters hatte Tournefort feine Vue de Trebisonde (p. 10 a. a. D.) gezeichnet, welcher ber Fragmentist einige Trene augefick die aber boch wenig geeignet ift, ein characteristisches Bilb ber rome tischen Landschaft zu geben, bas viel eher burch ben grandissen Brachtüberblid vom Grafungsplate ber Rarawanen auf ben Gipfel bes Bogtepe (Grautopf) gewonnen werben tann, ben mie grehrter Botanifer und Roisende R. Roch 93) ju fchilbern verfuct bet ähnliches, jest verfallenes Rlofter mit Felfentapelle, ben 5. Satas geweiht, liegt weiter öftlich an bemfelben Berge.

Gegen Norbosten, nach bem Eingange bes Dezirmen-Thales patritt ber Abhang tieses Berges näher an den Userrand vor, indem das Meer hier im Often der Stadt eine weite Einbuchtung gegen Süben macht; der äußerste ins Meer hineinragende Felsborsprung trägt die Ruinen eines alten griechischen Klosters, der werbarmenden

voyages. Paris 1842. T. I. p. 451.

33) R. Roch, Banderusgen im Oriente. Beimar 1846. I. S. 427—429.

Mbeiligen Jungfraus (Narayla eleovoa) geweiht. Wo von bier ach Weften bin ber Uferrand allmählich breiter wird, beginnen bie uferften öftlichen Borftabte von Trapezunt, bas türfifche Biertel li Filibo, von einer in eine Moschee umgewandelten früheren riechischen Rirche so benannt, und das von griechischen Töpfern ewohnte und banach benannte Tichomletbichi = Dahalleffi. Bei letterem, welchem ber oben erwähnte Gjaur Meiban (wo bie indeinwärts ziehenden Karawanen sich zu versammeln pflegen) und ie europäischen Sanbelenieberlassungen benachbart find, befindet fich in im Sommer viel benutter, bei fturmischem, hier fehr oft eintrembem Wetter aber nicht benutharer Landungsplat; fonst ift biefer anze Uferrand ber Reuftabt, wenn auch nicht boch, boch felfig und eil abfallend und ber Schiffahrt gefährlich. Den am weitesten in er norböstlichen Ede ber Neustadt vorspringenben Sügel bes Uferandes nimmt ein von Garten umgebener Balaft ein, ben wegen er Schönheit ber Lage, welche bie weite Aussicht auf bie gange rachtige Ruftenlandschaft beberricht, im Jahre 1740 ber bamalige Bascha Utschindscholn Ahmed aufführen ließ, ten aber bas rusfche Bombarbement von 1807 in Trümmer legte, fo bag fein früerer Rame Rhahl Siffar (rothes Schloß) im Bulgargebrauch in Biran Siffar (wuftes Schlof) fich veranterte 94) (baber auch, obwol seniger genau, in andern Berichten, oben S. 874, Esti Seraj genannt). In neuester Zeit ift biefer Raum zur Anlage ber neuen Quarantane benutt porben, freilich gunachft für bie jur Gee antommenben Berfonen und Baaren, burch echt türkischen Diffbrauch aber and, um bie Anlage iner binnenländischen Grenzquarantane zu ersparen, hier mitten in er Stadt, also ohne allen Nuten, für die aus Berfien antommenen Raramanen benutt, baber man zuweilen mit Baarengugen von is 2000 Laftthieren bie weitläufigen Bofe bes Gehäubes gang anefüllt flebt95).

Einen eigentlichen Hafen hat die Neustadt eben so wenig als ie westliche Borstadt, und kaum verdient auch diesen Namen der ings der Nordseite der besestigten Mittelstadt sich ausdehnende alte hafen <sup>96</sup>) (Moloz Istelessi von den Einheimischen genannt). Zu

<sup>94)</sup> Rach Indschischean und Bsheschtian a. a. D. 95) L. F. Walpole, the Ansayrii and travels in the further East. London 1851. Vol. II. p. 217. 96) Consul J. Brant, in Journal of the Roy. Geogr. Soc. Vol. VI. p. 190; R. Roch, Wanderungen im Orient. Weimar 1846. Bb. I. S. 408.

beiben Seiten ber Mindung des flachen Ischgelebog- Thales, eine Biertelstunde von einander entfernt, treten hier ein paar alte, aber zum großen Theile zerstörte, daher ber Schiffahrt gefährlich gewordene Molen nur ein paar hundert Schritt weit in grade nörtlicher Richtung ins Meer vor, die somit vor den hier gerade besonders zu fürchtenden Rordwinden nicht den mindesten Schaft gewähren. Die Enge des ganzen Raumes und der Einfahrt zieht diesen Dasen nur für die kleinen Auberschiffe der Alten und die heutigen türkischen und lazischen Küstenschwerze bestimmt, während die größeren Fahrzeuge der Renzeit im Sommer vorziehen, drausen mid der ganz freien Rhede zu bleiben, im Winter aber die staden pu bei dem nur 1½ deutsche Meilen entsernten Platana pu benwisen.

Ueber bie früheren Banbeleverhältniffe ber Stadt berichtet and führlich ber ehemalige frangösische Conful hierselbft . B. Routenier 307). Seit bem letten Jahrzehnt aber wird mit jebem Jahr. wie Samilton bemertte 98), ber Sanbel von Trapezunt imm wichtiger. Außer bem früheren ftets, wenn anch abgefchmachten, bei im Bange gebliebenen Bertehre mit Berflen, ward ein nener Bes beloweg mit Diarbetir und Arabtir in Armenien eröffet, auf bem große Rachfrage nach britifdem Cottontwift ftatifan, weil biefer auf ben bort einheimischen Webeftliblen weit mehr all guvor mit Geibe gemischt, ju gemischten fehr beliebten Bengen to webt wirb. Im Bagar fant er bie Buben reichlich mit emelific Baumwollenzeugen und Cattunen verseben; bie mehrften in Trate junt antommenben Baaren fanben ihren Fortgang aber Erzeren und waren filr Berfien bestimmt. Ueber ben fo wichtigen to fownng, ben Trapezunt im Sanbelevertebr genommen te und ferner nehmen wirb, verbanten wir bem genauesten Remt beffelben, bem Berrn Rubolf Gbbel, verfonliche Mittheilman. für bie wir une ihm ungemein verpflichtet fühlen D, und verweifen beshalb auf seine inhaltreiche Schrift, bier nur bas bierbergebicht bervorbebenb.

<sup>182)</sup> Deuxième Voyage en Anatolie. Paris 1834. p. 222 sq. du emmerce de Trebizonde.

183 (Mubolf Göbel, falf. fönigl. öfterreich. Consul zu Trapezunt, uder ben pontischen Handelsweg und die Berhaltnisse des enropassens sischen Beiten Berfehre. Wien 1849. 8. S. 2, 7, 12 m. s. w.

Mit ber im Innern Aleinasiens burd Unterbrildung ber meift raubsuchtigen und friegerischen Dere Bens ober Thalfürften bergestellten größeren Rube und Sicherbeit ber Landstraken und bes Eigenthums traf, fagt R. Gbbel, bie feit 1836 in Bang gelommene Dampffdiffahrt auf bem Schwarzen Meere gufammen, wodurch ber große Weltverkehr alterer Zeiten, ber fast in volle Unbedeutenheit versunken mar, wieder zu neuem Leben erweckt werden konnte. Zwar konnte ber große urälteste Waarenzug ber Affprier und Roldier, ober auch berjenige füb-inbifde Bagrengug, ben Dafubi bei ben Arabern fennt, ober ber ber Genuefen im Mittelalter, fich bier nicht wieber verjungen, weil biefen birectere Wege über Suez und das Rothe Meer eröffnet find, wol aber ber Baarengug nach bem nördlich ften Indien und Rorbberfien 400) und ihren Rachbarlandern. Samfun und Trapezunt waren als die einzigen Thoreingange von der poutischen Rustenlinie an ben Strafen bas Innern Rleinaftens im Bange geblieben, aber auch biese waren burch bie schlechtesten Wege bie große Winterhälfte bes Jahres fast unzugänglich geworben, und auch in anbern Jahreszeiten, sobald nur Regenguffe einfielen, bochft beschwerlich geblieben. Die Borfchlägt englischer Raufleute burch Conful Brant in Trapezunt, vermittelft einer Actiengesellschaft von ba bie Wege ber alten Sanbeleftrage nach Ergerum in Armenien gegen Ginnabme ber Wegemanth auf eine gewisse Reihe von Jahren contractmakig zu bahnen, wurde vom türkischen Bouvernement, wie gewöhnlich in folden Fällen, aus Argwohn nicht angenommen, und als Kürft Borongow, Gouverneur von Traustautafien, burch bie Wegbahnung ber Ruftenftrafe am Bontus von Rebuttaleb (in ber Rabe von Batum) auf ruffifdem Territorium gur Berfergrenze ber handelsstraße nach bem Innern eine Ablen. tung von Trapezunt zu geben brobte (im 3. 1848), wurde bas türtifche Gouvernement genöthigt, feine Befehle jur Bahnung bes Beges von Batum über Pars nach Bajegib amar zu geben, aber bie Firmane blieben, wie so viele berselben, unausgeführt, von widersvenstigen Bafchas beeinfluft.

Go blieb nur bie alte, beschwerliche Sanbelsftrafe (ju beren amedmäßigem Ausban nach europäischer Art unter Leitung

<sup>\*\*\*)</sup> J. Brant, Journ. in Journ. of the Rey. Geogr. Sec. of London. 1836. Vol. VI. p. 188.

Bsterreichischer Ingenieure ein Ansang im Jahre 1850 allerbings gemacht worden 401), aber nach neueren Nachrichten and wieder liegen geblieben ist) von Trapezunt über Gumisch hans nach Erzerum und Tebriz für den Landverkehr der Arabamen und des Gütertransports übrig. Couriere (Tataren) der Gesandschiehren und Consulate der Europäer legen diesen Weg die zu dersischen Grenze vor Tebriz in 7 Tagen zurück; Karawanen den dazu 27 die 30, im Winter wenigstens 40 Tage. Bon Trapezunt nach Erzerum sind 7 die 8 Tage, im Winter 10 bis 12 nothwendig, wenn die Straße überhaupt gangbar ist, was nickt immer der Fall ist.

Außer bieser eigentlichen Commercialstrafe, welche bie Bauptroute bilbet, find noch zwei andere möglich, die aber nur in Sommer zu begehen sind und nur wenig benutt werben. Gamisch dana ift alfo ber Bauptpaffageort, um jur Stadt Erzerns mit 33,000 Einwohnern und gum perfischen Reiche mit 10 Million Seelen zu gelangen, die bes Weltverkehrs fo bedürftig find 1 Ihrer Ausfuhrartitel nach Rleinafien, bon ber bie meiften and aber Trapezunt zu gehen pflegen, find aber bei bem Reichthun Berfiens an Rohproducten viele und mannichfaltige: Bferbe mit Maulthiere für bie Rarawanen burch ganz Kleinasien, kurbische Schafe mit Fettschmangen eben fo bis Smyrna und Confin tinopel, Dofen, Schafe, Biegen, Biegenhaar, Rameelbeit und Baute, Blutegel, bie von eigenen Compagnien einen bebe tenben Erport ausmachen; ferner Seibe, Bachs, Tabat, Dimbeti, ein narcotifches Rraut, jum Gebrauch ber Rargbiles (Baffebfeifen), beffen Erport gegenwärtig ber bebeutenbste Artikel aus Bo fien in bem muhammebanischen Westen ausmacht. Es ift bies ein Bflanze, die im Westen wenig bekannt ist, davon aber die jabeliet Ernte in Berflen auf 3 Millionen Centner angeschlagen wirb. Ferne find es Gallapfel, Gelbbeeren, Safran, Indigo, Rraph Caflor und andere Farbestoffe, Burbaumholg, Gummi. Tragant, Manna, Reis, Opium, getrodnete Friet, Bfeifenröhre aus bem bort einheimifden Rirfcbaum 3) n.a. Aus dem Mineralreich vorzüglich Salpeter, Anribigment,

<sup>401)</sup> F. Walpole I. c. p. 221. 3 R. Gobel, ebenbaf. S. 26, 43, 463 R. Roch, Manberungen im Orient. I. 1846. S. 448.

Sowefel, Naphtha, Türtife; von persischen Manufacturen: Shawls, Teppiche, Seibenftoffe, Stidereien, Chagrinleber, Baffen, gefdnittene Steine, Carneole. Siegelringe, Talismane u. bgl. m. Natürlich werden bie Breife vieler biefer toftbaren Waaren burch ben beschwerlichen und langen Transport noch bebeutend erhöht. Aber in Travezunt flöfit biefer Transport junachft an bie moblfeilere Dampfichiffahrtelinie, um beren Gewinn icon bie verschiebenen Compagnien wetteifern. Trapegunt ift baber zwischen ben beiben Bolen jenes Beltbanbels Tabris und Conftantinopel, welche bie großen Emporien find, ber Bermittlungspunct, nicht fowol ein Stapelort, sonbern ber Speditionsplat für ben Transit. Diese Bebeutung ift es, welche burch fo bedeutende Umlabungs- und Speditionsgeschäfte für alle Guter von Perfien und Junerafien und bem türkischen Europa ben Ort mit Handelshäusern, Correspondenten, ausländischen Beschäftsführern, Raufleuten mit einheimischen Mätlern, Speculanten, Lafttragern, Reisenben, Chanen, Bechelern u. f. m. füllen mußte.

Die Einfuhr ber europäischen Waaren nach Bersien über Tebriz nach Teheran auf biesem Wege betrifft in Massen fast alle europäischen Fabrikate 4), die genau verzeichnet sind, und nach einem (im Jahr 1849 gemachten) Ueberschlage an 16 Millionen Gulden betrugen, während die persische Aussuhr zu gleicher Zeit etwa 2 Million beträgt, der Gewinn also für Europa von größter Wichtigkeit erscheint. Trapezunt geht bei solchen andauernden und sortschreitenden Berhältnissen einer glänzenden Zukunft entgegen.

Mit der Bermehrung des Bertehrs und Wohlftandes hat auch die Zunahme der Bevöllerung der Stadt gleichen Schritt gehalten: die 16,000 Familien freilich, die sie im Ansange des vorigen Jahr-hunderts nach Indschidscheans Angabe zählen sollte (vgl. oben S. 874) und die sich dis zum Ende desselben durch die in Folge beständiger Bürgerkriege und Rebellionen der lazischen Provinzen und der daraus entstandenen Unsicherheit bewirkten Auswanderungen auf die Hälfte (nämlich 6000 türkische, 1500 griechische, 500 armenische) vermindert hatten, lassen wir als unsicher auf sich beruhen. Allerdings mag auch im Ansang dieses Jahrhunderts der Ueberfall und die Beschießung durch die Kussen die Stadt wieder zurückse-

<sup>9</sup> Gobel, frantische Ginfuhrartitel. 6. 57-65.

- bracht haben, fo bag ber Banbelsflatiftiter Beaufour nach Manchen bes feit 1804 hier bestehenben frangofischen Confulats ibre Sein aabl auf mar 15 bis 18,000 fchaten tonnte. Dem fpateren Confal Fontanier gab man bei feinem erften Befuch im Jahr 1826 bie Seelenzahl fcon wieder auf 60,000 an, was fich aber als vriente lifche Uebertreibung erwies, ba er fie bei feinem fpatern langen Aufenthalte nach genauer Angabe auf nur 24,000 fchatte, worunter 8000 Griechen, 500 Armenier, 300 Ratholiten fein follten aus). Red geringer ift bas Refultat von Eli Smiths Rachfragen bei ben Borfichern ber driftlichen Gemeinte im 3. 1831, wonach 90 late Ufde und 250 schismatische Familien ber Armenier, 900, nach co berer Angabe nur 500 griechische gezählt wurden, alfo bie driftliche Bevöllerung fich nicht über 5-7000 Seelen, Die ber Gefammtherst berung auf bochftens 15,000 belaufen follte. Damals fpurte mit noch, wie in Erzerum, die Rachwirtungen des ruffischen Kriegs wa 1829, aber feit jener Beit bob fich bie Bevollerung aufebente. fcon 1836 gab fie ber bortige britifche Conful 3. Brant af 25-30,000 an (barunter 3500-4000 Griechen, 1500-2000 S menier), Southgate 6) im Jahre 1837 auf 27,000, wormit 2500 Griechen, 1200 Armenier und 300 Ratholiten: Rallmeraber ? im Jahre 1840 auf 30-33,000 in 5800 Häusern, worunter 49 griechische, 300 armenische, 90 armenischer und anderer Retholis und 8 europäische, Roch 8) im Jahre 1843 ebenfælls auf 30,600, worunter 1000 Griechen, 1500 Armenier, 300 Katholiken, mit italienischer Ration, endlich ein Confulatebericht bom 3. 1847 schon auf 40,000; und bie nenesten Angaben bestätigen biefen & wachs vollkommen (val. unten bie Notizen von D. Blau).

Ueber die armenischen Sinwohner, unter benen viele reiche mernehme Familien sich besinden, geben die beiden Antoren dien Paulien sich besinden, geben die beiden Antoren dien Rationen die Rachricht, daß sie in die früher fast rein grieffle Stadt erst in der letzten Romnenenzeit and Groß Armenien, mit besonders aus der mittelalterlichen Hauptstadt An i nach beide Berstörung (vgl. Erd! X. S. 441), dam in noch größerer mit bem in den östlichen lazischen Bergen gelegenen Gau von Hauffligetommen seien, was sie sowohl durch zahlreiche darüber noch verhautet

Anatolie. 1833. p. 72. °) Hor. Southgate, Narrative e. a. D. vgl. S. 877. °) Fragmenke ans bem Orient. Bb. I. S. 15, E. °) Wanberungen im Orient. 1847. Bb. I. S. 429. °) Ungb burger Allg. 3tg. 1847. Ro. 78.

Documente, als burch ihren Dialelt und manche besondere Gebräuche noch bekunden. Uebrigens rühmen alle Beobachter 10) die Rörperschönheit der christlichen, namentlich der griechischen Bevölkerung von Stadt und Umgegend, nicht allein beim weiblichen Geschlecht, sondern auch in dem kräftigen Bau, dem edlen griechischen Gesichtsschnitt, dem stolzen Blid und Gang der Männer; Röpse mit schwarzen Augen, aber blondem Haare sollen nach Walpole unter beiden Geschlechtern nicht selten sein.

In den Garten ber Stadt und ihrer weiteren Umgebung ift Ueberfluß an Dbft und Gemufe, bas Clima ift im allgemeinen ber Begetation ungemein gunftig, boch leibet es baufig an Bechfeln burch die über ben Bontus berwebenben talten Winde, Rebel und Regenschauer. Im Winter wird jedoch nur felten einmal ein Schneefchauer in die Straffen der Stadt hineingeweht, der aber nie lange liegen bleibt. Feigen und Tranben reifen baber nicht vor Do. tober und November, ja ber Wein wird meift erst Anfang December geschuitten, auch geben bie meiften Barten nur fvarsames Dbft. weil man fie verwildern läft und nichts für ihre Bflege thut. Die Reben ranten, wie in Oberitalien, ju großen Baumftammen ichenteldid in die Kronen ber Wallnug- und anderer Obstbäume binauf, aber bie Laubfülle hindert das frühere Reifen ber Trauben. Gine Rebe tann in guten Jahren 11) 200-250 Bfund Ertrag an Trauben geben; Mitte September giebt es bie erften reifen Trauben, bie teine besondere Gufe haben; Die eigentliche Weinlese fallt erft mit Beibnachten und Aufang Januar zufammen. Buweilen bangen bie Tranben bis in ben Frühling an ben Reben. In Roldis reifen bie Trauben ichon im Marg, in Chpern am Enbe Juni. Gine Rebenart, Jediweren (b. i. fiebenmal gebend) genannt, giebt, wie ber Citronenbaum, ju allen Beiten zugleich Blüthen und Früchte: außerbem rühmt Inbidibidean als gang vorzüglich bie buntel-Mane Art Dubrugen, auch ermabnt er bie fünftliche Bemafferung ber Beinftode burch Leitung einer großen Menge Heiner Baffergraben. Maulbeeren und Grangtapfel machfen überall, aber Bomerangen, Limonen, Citronen und andere eblere Früchte reifen nur an gefdusteren Stellen, wie Eli Smith bemertte. Rur oftwärts Trapezunt, an ber geschützteren Ruste von Riza ift

<sup>19)</sup> Borziglich Walpole a. a. D. II. S. 209 und J. Ch. Tenle, Pensées et notes critiques. T. I. p. 481.

11) Fallmeraper, Fragmente and bem Orient. L. S. 282.

bas Clima, wo Citronen und Bomerangen im Freien trefflich pe beiben, freilich muffen bie Baume im Binter forgfaltig eingepatt werben 412). Bur Beit ber Comnenen 13) wuchsen fie auch im Rreier. zumal in ben Gärten gegen Hagia Sophia und Kalunima bin, we bie schönsten Garten mit ihnen prangten und nach Calloaubre bas irbische Barabies lag; jest aber entbehren fie biefe Bflege. Die Granate mit ihrer Burpurbluthe und iconen Frucht wachft ibend als Felbbaum und bringt auch Früchte, die Bergwande binanf bit zu ben Buchenwälbern, boch wird sie auch befonders in Grand malboen gebflegt, um aus ber ebleren Frucht (Rar) burch Reiterung bas allgemein beliebte Betrant, bas Scherbet, zu bereiten. Granatapfel von Unieh fteht im größten Rufe. fchen verschiedener Farbe und Gattungen, wilbe und verebelte, bit man hier 15 verschiebene Arten; ihre Balber find jur Bluthquit von entzudenbem Aussehen; fie fleigen bis zu 4000 Fuß absolute Bobe bie Ruftenberge, nach R. Roche Beobachtung 14), aufwärt. Die Dlive gebeiht beffer im Safenort Blatana, mabrent i trapezuntischen nur flein und schlecht werben; bie Ballnug ti nachbenannten Dorfe Karpbia ober Dichemiglit, ihr Di wird sowohl als Speiseöl wie wegen seiner größeren Leuchtin nach Indichibichean zu ben Rirchenlampen benutt. Die Safelftaube (Corylus) bringt bie ebelften und fugeften mildfaftigen Ruft (λεφτοχάρυα) zu Riza; die großen bortigen Safe Inugwälder bes Dorfes Refcab geben bie berühmten lambertennfabr liden Ruffe, Reidab funbuty (Bafelnuffe von Reidab) p nannt, die in Delicateffe benen von Rerasunt und Travezunt gezogen und in großen Labungen nach Stambul und Dbeffa verfatt werden. Die Feige von Tarabugun ift febr beliebt, wie # Birne und Maulbeere aus bem Dichanik. Roch nemnt armenische Geograph als hier beimische vorzüglich geschätte D arten ben finopifden Apfel (türt. Ginab-elmaft), bie fleife faftige Apfelart Jemurah, bie bis 1/2 Pfund fower wird, platte Birnenart, welche bie Türken Degirmen-armubi (D rabbirne), bie Armenier Lisjergian-Danbfi (Achfenbirne) nen, bie fogenannte Rarpug-armubi (Arbufen- ober Baffe Ionen-Birne), bie mitunter bis 1 Pfund schwere saftige Birne

<sup>411)</sup> Fontanier, Deuxième Voyage. p. 81.
bem Orient. I. S. 285—287.
Orient a. a. D. 1846, I. S. 418.

Thaticha bidur (armen. "Arenzwasser"), die sogenannte Baummelone (Aghabsch-Rawuni), die Lotnspflaume, armenisch
Pschad, türtisch Tarabuzun-durmassh (b. i. trapezuntische Dattel) genannt, die Brombeere (Dsovagh der Armenier, Karajemisch der Türken); von letzterer, so wie von Kirschen, Aepfeln
und Birnen werden große Mengen getrocknet über See, besonders
nach Rufland, ausgeführt.

Für Aderban ift an biefer pontischen Rufte, wie in Tarabugun überhaupt nur wenig Raum; auf 'ben Deltas ber Ruften-Muffe ift aber nach R. Roch die Ergiebigkeit der Weizenfelder außerordentlich. Mais (hier Lazut genannt) ift bas beliebtefte Betreibe, weil es auf jebem ausgerobeten Walbboben gebeiht, leicht angepflanzt, am ergiebigsten ift, in schlechten Jahren boch 40, in guten Jahren 80 faltigen Ertrag giebt, auch fcnell reift und eine Rachernte von Gurten, Rürbiffen und bergleichen Gemufe gestattet. Sumpfreis wird bei Tarabugun feiner gebaut, weiter oftwarts aber Bergreis, ber gwar weniger ergiebig ift, aber wohlschmedenber fein foll. Korn und Gerfte find nur sparfam cultivirt, aber Sanf und Lein besto mehr und find von vorzüglicher Bute, namentlich werben bier aus hanf bie feinsten Gewebe verfertigt. Der Bascha von Trapezunt hat eine gewiffe Quantität von beiben alljährlich in natura an die Hohe Pforte in Constantinopel abzuliefern, then fo wie an Gerfte, Rorn, Bachs und Rupfer. enthmteften ift bie Leinwand von Riza, eine Tagereise öftlich von Trapezunt. Tarabozun bezi "Leinwand von Trapezunt" ist berühmt auf allen Bagaren und Begestans (gebeckte Marktplate für feinere Zeuge) im Drient, von Salonifi, Constantinopel bis Bagdab und fubmarts bis Cairo. Bon Beg, b. i. Leinwand 16), haben fogar bie Begeftans ihre Benennung erhalten, bas beift, wo Leinwand in großen Maffen, bann auch andere Beuge vertauflich find. Bezas beift ber Leinwandhanbler, Bezafiftan und abgefürzt Begestan, ber Drt, mo ber Bertaufer fitt. feinen Flachshemben mit turgen, weiten Mermeln, fagt Fallmeraper, find bei allen Gondolieren am Bosporus, und bie feinften feibengleichen Leinhemben ber Ruberer auf ben Schiffen ber Großberrn als Schmud befannt, eben so wie bie Ru-

Fallmerayer, Fragmente aus bem Orient. I. S. 281, Rot. 282. Ritter Erbfunde XVIII.

chentücher, welche in die Kaiserliche Rüche als Tribut abgeliefen werden musten, wie die Sade, Taue und Seile von pontischen Danf au die Schiffswerfte, und das Leinöl, das zum Anstricker aller Holzbäuser in größen Quentitäten nach Comftantinopel von bier ausgesichtet wird. Auf den Bazaren von Trapezunt ich Damilton Rupfer und Aupfergeschier als einem Jampturtit aus den inländischen Aupfergruben gewonnen, das in großer Musnichfaltigkeit von Gegenständen von den Kupferschmieden in Tarabuzun verarbeitet wird, und in ullen Hausheltungen, bei alle Ausstatungen und Hochzeiten zu den nothwendigsten Hausnichssalten und zum größten Luxus gehört.

### Erläuterung 3.

Der Fluß von Tarabuzun, Sürmel ober Sürmen-su, Philis bei Plinius; Degirmen-su, ber Mühlenfluß, im unter Lause, Matschuka und Surmelas die oberen Berzweigungen. Das Höhlenkloster ber Panagia von Sumelas; ber Wallsahrtsort.

Mur burd eine vorzüglich begangene Sauptftrafe fich Trapezunt in Berbindung mit bem Innern Rleinafiens bem bie große Raramanenftrage, bie nach Armenien en Gamile chana vorbei über Baiburt jum oberen Tichorut- Quelliant führt, ein Weg, ber uns nach ber Betrachtung bes gangen bent Ländergebietes wieder ju unferm aufänglichen Musgangsbungte hybrographischen Berhältniffe biefes gangen Rorbgebiets bon Kleinafien zurüdführt. Wenn es auch noch ein baer att Seitenwege ale Diefe Raramauenftrage giebt, Die aus bem i Thale bes Tarabugun-Flüfichens birect gegen Gub animbil anm Gebirgspag von Rolabat Bogha; nach Iftavros und bas Thal bes Tireboli-Fluffes nach Bumifd dang fin so ist jene boch die einzige, welche von Erzerum und Armenis und von Baiburt am Tichorut über bas Bochgebires Trapegunt an ber Meerestufte bas gange Jahr gangber bleibt, und die einzige Binterftraße für Raramanengige ober Beereszüge ift, mahrend alle anderen über wilbere und griffen Berghöben bann burch Schneemaffen völlig verfoloffen bleiben

# Bebingspaß von Trapezunt nach Gumisch chana. 699

Kenophons berühmter Ridmarfd, bemertt 9. Brant419, nit feinen Behntaufenb Griechen, habon aber mir noch an 8000 beig waren, Die über biefe Gebirge und biefe Wege nach Traverunt inabstiegen, sei zwar Gegenstand vieler gelehrter Untersuchungen geefen, laffe fich boch nicht mehr genau in allen feinen Ginzelbeiten achmeifen; wenn aber, fügt 3. Brant bingu, ber Boben fich feit ner alten Beit nicht veranbert babe, fo muffe er benfelben Baf. m biefe große Larawanenftrafe bis beute im Gebrauch beulten habe, ebenfalls gezogen fein, ba fein anberer gur Binerzeit für ein Kriegsbeer practicabel bleibe; benn es jog Kenobon eben im Winter hier burch. Man tann in ber That geneigt in, ihm darin beigubflichten, benn was sich in Lenophons berichten noch local nachweisen läft, widerspricht biefer Annahme icht, sondern lakt fich in manchen Buncten als eine Bestätigung mten, wie bieft ichon burch verschiebene bes Weges tommenbe nachigenbe Banberer wie Mannert, A. Jaubert, Samilton, insworth, Roch u. A. gefchehen ift. Als Samilton 17) ben bebirgspaß überftieg (am 26. Dai), fielen bie Saumthiere noch bis t ben Band in bie Schneemaffen ein; als' Dacb. Rinneir ibn n 6. Juni paffiren mußte, lagen bie Schneemaffen noch 4 fruß im Wege.

Der Gebirgsstrom von Tarabuzun ober Trapezunt, elder sich oftwärts der Stadt an der Südostseite des Hasens unter m Namen Degirmen (vulgär Dermen) Dere Su, d. i. Mühlersthaler-Wasser, in mehrere Mündungsarme ergießt, trägt esen Ramen von den an ihm erbauten Mühlen im untern Theile ines Laufes. Er entspringt an zwei Tagereisen südwärts vom deere auf dem Hochgebirge der Pontuskette, dem Kolat Dagh ihnlat schreibt Indichischen, und dem weiter östlich (wie es wint) 18) sich hinziehenden Thosphan (d. i. schöner Knabe) oder wild-mesdschibi (d. i. Alpen-Mosche) oder Aghatsch-basch (d. i. ammhanpt), verschiedene Namen für die einzelnen Berggipsel; den wellen des Tixeboli-Flusses (gegen S.W.) und des Tschoruk-

<sup>14)</sup> J. Brant, Journey in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of Lond. 1836. VI. p. 188.
17) W. Hamilton, Research. I. c. I. p. 166; Mued. Kinseir p. 345.
Oabschie Chalfa im Dichibannuma bei Norberg. I. S. 638 und Indichbschean; vergl. Fallmeraver, Fragmente aus bem Drient. I. S. 289.

Muffes oberhalb Baiburt gegen S.D. benachbart, aber aus ver schiebenen Quellfluffen, bie verschiebene Ramen tragen, jeboch ale virert ber nordwärts über 8000 bis 9000 Fuß hoben pontischen Rüftenkette in wilben Sturgen entströmen, mahrend ber Tire bolifluft bei Bumifch chana und ber Tichorut bei Baiburt et bem Gubabhange berfelben Baffericheibefette erft im Ridn berselben weite Umwege gegen Westen und Often zu nehmen gezwingen find, ebe fie bas Meer erreichen konnen. Durch biefes Berbaltmi ift bie birectefte Baffage aus einem biefer beiben bintern Strathaler über ben Gebirgepaß von Rulabat Bogbas (bie Pyle ober Fauces ber Armenochalpbes bei Plin.) bedingt, ber in feiner Enlmi nation an 8114 F. Bar. (8650 F. Engl.) emporragt. Das biefen Bebirgepaf junachft norbablaufenbe Thal Derjemana Dere im Name, ben Rinneir auch, wol irrig, auf bas vereinigte Samtid überträgt) ober auch Surmel genannt, vereinigt fich bei Diche miglit, 6 Stunden oberhalb ber Rufte, mit einem aus Beften bemenben Thale, Matschta ober Matschuta, 2 Stunden weite abwarts aber mit bem aus Often tommenben Ralian-Dere; weiter abwärts behält Thal und Fluß außer bem obenangefilden Ramen auch noch ben Ramen bes obern Laufes Gurmel-fu bei ben Namen Rertut erwähnt von allen Zeugen einzig Foutenier419); es ift ber Phrites bei Plinius (in ora ante Trupezunta flumen Pyxites, Plin. H. N. VI. 4), ein Rame, ber Clavijo's Zeit (im 3. 1404) noch nicht vergeffen war, ba biete Reisenbe ihn bort Bechir nennen borte, als er ben jest felten b gangenen Weg burch bas Matschuta-Thal westwärts von bes Bauptpaffe bes Rulabat Boghaz nach Caftell Zigana einfales Auf ber altesten catalonischen Rarte bes Schwarzen Meers Buchon beift ber Flug noch Bibtcha; auf allen fpateren bei Gas und auch bei Serriftori hat er ben Ramen Sormena, Surmete ober Guamena erhalten, mas mit Gumela ibentifch ift: aber and Bibeichtian und Manganari tennen ben Ramen Byrites als noch in im Munde ber griechischen Bewohner lebend; auch rühmt jener fin trefflichen Fischarten Alabalyt ("Buntfifch" b. i. Forelle) und Seen Den Weg burch bas mittlere Quellftromthal jum Soblenflofter Merjemana ober Gurmela hatte icon Tournefort gene men, ohne es mit Ramen zu nennen; burch Fallmeraver fim 3 1840) haben wir es genauer fennen lernen; ben Sanptpag

<sup>419)</sup> Voyages en Orient. Paris 1827. p. 42.

r großen Karawanenstraße haben Hamilton und andere genau-fcrieben.

Das flache Delta, welches ber Degirmen-su an feiner Müning abgelagert bat, gebort, wie alle abnlichen Bilbungen an biefem ieftabe, zu ben fruchtbarften Dais- und Gemüsefelbern und würde ich Reis erzeugen, wenn folder bier angebaut würde. Sier führt : ber Nahe ber Mündung jur Berbindung ber Stadt mit ben Hich benachbarten größeren Ruftenorten Rowata, Faltos u. a. eine egen ber bäufigen reiftenden Berbeerungen bes Fluffes bochgebaute mfbogige Steinbrude hinüber. Diesen unteren Theil bes Thales it von uns bekannt gewordenen Augenzeugen nur R. Roch als iotaniter burchwandert 20); es zieht fich bier an ber Oftseite bes togtebe in ber Breite einer Biertelftunde allmäblich, bann aber a einem Felsvorfprunge ale fehr verengte Schlucht, meift nur 60 \$ 100 Fuß breit, eine halbe Stunde lang fteil empor bis ju einer bonen, moblerhaltenen Brude von einem boben Steinbogen 16 ber Komnenen-Beit. Tamaristen und ber Sanbborn Lippophaë rhamnoides) übermuchern querft bie Ufer, wie bieselben bebuiche fo viele Sandftreden ber Bebirgefluffe an ihrem Austritt t die Ebene überwachsen. Sober auf im Thale folgen die Balungen ber orientalifchen Beigbuche, bann bas Bebuich von irichlorbeer (Laurus cerasus), von Rrengborn (Rhamnus aternus), Stechpalme, Christborn (Paliurus australis) u. a.; ich fleine Raftanien, Straucheichen, Safelftauben, Bartiegel, Beifeborn, Sumad, Feigenbaum, Apfelftraud, wergmanbel, Erbbeerftrauch. Das wenig malerifche Thal urbe bei einer Site von 27° Reaum. weiter aufwarts bis zu ber affeeschenke eines Armeniers verfolgt, wobei ein gerftreutliegen-Borfchen von Solzbütten, Die, aus biden Bohlen erbaut, ing leer ftanben, weil bie Bewohner mit ihren Beerben bie boberen ailas bezogen hatten. Bei jeder ber Gutten hatte man eine fleine ruppe von Baldung stehen laffen, mabrend bie bagmifchen geroten Blate ju Getreibefelbern umgeadert maren; von hier murbe r Rudweg nach Trapezunt angetreten. Diefem untern Theile 8 Thales, jur Seite auf ber westlichen Bobe, nur eine Stunde n Trapegunt entfernt, liegt bas von europäischen Reisenben d nicht, bagegen um so ausführlicher von den Armeniern21)

<sup>90)</sup> R. Roch, Banberungen im Orient. Meimar 1846. I. S. 433—445.
91) Inbichibichean, Reu-Armenien. S. 390—392; Bifefchfian, Befchr.
bes Bontus, S. 82—85, nach Rieperts Mfcr.-Ueberfegung.

schleppend, begegneten hier Hamilton) rettungslos im Schlamm steden bleiben, da der theils graue, theils röthliche Thonboten, da als Residuum vuscanischer Breccien und verwitterter Trappe und Trachyte (nach demselben sorgfältigen Forscher) die Thalsohle bilde, bis zu beträchtlicher Tiese ausweicht.

Fünf Stunden oberhalb ber Stadt, nachdem man bas von Din einmundende Ralian Dere (nach Fontanier und Blau) link gelaffen, gelangt man fo im Sauptthale nach bem Dörfchen Retarabschpf (Maturage bei Kinneir); ohne ben Ramen angugela ermähnt auch Fallmeraper biefes einzige unbebeutende Dericha mitten in wilder Waldwitdniß und giebt eine babei gelegene Ben fuppe ale bie fpeciell Chofchoglan genannte Stelle an (val. ofen S. 899), auf ber einft eine Burg geftanben haben foll und noch jet am 15. August bas Maria himmelfahrtefest von ben griediiden Bewohnern bes Berglandes unter großem Bulaufe feielich begangen wirb. Eine Stunde weiter oben ober 6 (nur nach bemilton 5 Stunden) von Travezunt führt eine Steinbrude be einem Bogen jum Tschiftlif und Menzil (Boststation) bes in be reigenben Thalweitung 1144 Bar. Fuß über bem Meere 423) gerftret gebauten Dorfes Dichemiglut, b. i. Rufort, mie es bie Tartes. ober Rarybia, wie es gleichbebeutend bie griechischen Beweine nennen 24). Schon zu Sabichi Chalfa's Beit25) wurden bier bu bie mit ber Bewachung bes Baffes betrauten und bafür von Abachen befreiten Bewohner bes Ortes bie Baffe aller Reifenben revibit ba schon bamals (wie nach Eli Smith noch heutzutage) bier bit Grenze bes Tarabuzun Baschalpts gegen bas von Gumifc dan sich befand. Ringsumber erheben sich (nach Samilton und Falle meraper) 4-500 Fuß bobe febr regelmäßig gebilbete madtie Gange von Bafaltfäulen und barüber fcon bewalbete Tradvillen. beren einer im Guben bes Ortes bie Trummer einer alter Ben eines Dere Ben tragt. Aehnliche ifolirte Runbthurme Burg trümmer ericheinen auch weiter aufwärts, nicht feiten be Behölz überragend, auf fteilen Welfen mit unbegreiflicher Pilatel wie hingezaubert und höchst malerisch von Epheu und Rebenen von mächtigen Feigen- und Rugbaumen gang überwachfen.

<sup>\*\*23)</sup> Texier, Coupes hypsomètriques calculées par Delcros in Bull. is Soc. Géogr. de Paris. 2 Ser. Vol. XX. p. 246.
Rinneir S. 344 Jemishy geschrieben; Ascheislif Rarabia bei Schariae S. 316; Gerieleh bei Ainsworth II. S. 397; Djeristel and Ofeviglef bei Walpole II. S. 207, 212.

Norberg. I. p. 638.

# Die große Hauptstraße im Merjemanathal. 905

Die Thalweitung von Dichewiglut entsteht burch bas Busammentreffen ber beiben bier fich jum hanptthal bes Gurmel-fu vereinigenben Quellthaler, bes eigentlichen Gurmel ober Merjamana zus Süboft, und bes Matschta (türtisch Mabschuta-Deressi gesprochen) aus Gubweft; letteres, welches icon Clavijo im Jahre 1404 auf feinem Wege über Zigana nach Gumifch dana befuchte, und welches auch bem nur vorüberziehenden Reisenden schon bei seiner Ansmündung in das Hauptihal neue und höhere pittoreste Reize zeigt 26), ift nach Inbichibichean in Trapezunt mehr befannt burch die treffliche Butter, die es auf ben Markt ber Stadt liefert, und die Runftfertigkeit seiner in 150 kleinen Dorfchen gerstreuten griechischen Bewohner als Metallarbeiter, Die ihr Glud hanfig im Auslande suchen und namentlich zu Constantinopel bie gesuchtesten Reffelichmiebe (Bhazanbichi) abgeben; auf Bitten biefer driftlichen Bewohner, die mit ihren im Minengebiet von Gumifch chana gablreichern Glaubensgenoffen verbunden zu fein wünschten, foll Gultan Dubammed I. bas Thal biefem Bafchalht zugetheilt haben, mahrend es bis babin zu Tarabuzun gehörte.

Die große Beerftrafe, welche wir mit Samilton weiter berfolgen, läßt bieses Thal rechts, bas Merjemana-Thal links und steigt awischen beiben 3 Stunden fteil aufwarts, an einem Tichiftlit bes türkischen Agha vorbei, burch prachtvolle Balber und über blumenbebedte Biesenmatten, in benen besonders die Azaleen und Rhodobenbren in aukerordentlicher Schönheit und Külle vorherrschen, bis fie in einer Sobe von 4-5000 fuß über bem Meere aufboren und ber Bone gigantifder Budenwälber bie Alleinberricaft überlaffen. Alle tiefere Begetation, bis auf einige jedoch nur trupvelig gewachsene Spromoren (Wachholber? ober Abornarten), hatte aufgebort, ebe noch bas Dorf Rarataban erreicht mar, bas nach Samiltone ungefährer Meffung 5420 fuß engl. (nach Texier 5552 F. B.) über bem Meere liegt; boch gab er felbst zu verstehen, bafi bie mahre absolute Bobe eber bebeutenber als geringer sein möchte. Es ist dieß ein armes elendes Bergdorf, das man von Trapezunt in 91/4 Stunden Zeit erreicht und daher als Raftort für die auffteigenden Karawanen bient, ungeachtet es nur 20 engl. Meilen in birectem Abstande gegen S.S.B. von Trapezunt entfernt liegt. Rum Unterfommen bietet es jedoch nur elende Butten voll Rauch

<sup>29</sup> Fontanier, Erfte Reife. G. 37; Fallmeraper G. 146; Inbichican G. 400.

ber, wemm man wegen bier vorherrichenber Ralte genöchigt ift, in nächtliches Feuer zur Erwarmung in ihnen zu unterhalten.

Die Bewohner biefer Bergreviere, Die Bamilton am af feinem fpatern Rudwege burch biefelben Gegenben noch naber kenn au lernen Gelegenheit hatte, nennt er ein merkwürdiges Boll, bet wie bie ihnen in vieler Sinficht gleichenben Lagen, nicht in Dorfen, fonbern in einzelnen gerftreuten Baufern lebe. Gie erfcienen in als die Stellvertreter ber alten Matronen, die nach Tenophet (Anab. IV. c. 8, 17) und Strabe (XII. 548) bas Land obesiell Trapezus bewohnten, die nach herodot (II. 104) von gleichem In fprung wie bie Roldvier maren; mol bie Borfahren ber Lagen Dies Bergvoll hat noch eine eigenthümliche Saltung und Andere in ber Physiognomie, von ber auch Fallmeraper bei feinem Be fuche bes Grottenklofters ein feineswegs vortheilhaftes Bengnif gidt Diefelbe Bhofiognomie fand Samilton fpaterbin bei fei mestlichen Ruftenreise an ber Pontubtufte ziemlich worherrichen und characterifirt fie burch eine merkwürdige Rundung bes Gelicht, große Mäuler mit aufgeworfenen Lippen und ein ftextes Ring.

Um 6 Uhr am folgenden Morgen, 26. Dai, 30g Samilton47) wieder beschwerlich empor auf schlechtem fleinigem Wege; bas and wurde immer pflangenleerer, öber und nachter, noch war feine De getation entwicklt, weil eben erft ber Binterichnes auf bien Boben jum Somelzen tam. Erft feit ein pear Tagen wer be Bebing epaß juganglich geworben, und auf ber größten Sobe tage weite, wellige, offenbar von Sturmen jufammengewehte Schnecklun, in welche die Pferbe oft bis an den Bauch einbrachen, wovon bann bas jebesmalige Umpaden ber Lastthiere die beschwerliche Sieles in mufte; ein bofer Aufenthalt. Rach zweistundiger Entfernung im Larafaban, ju ber man 3 Zeitstunden breucht, wurde bie Mit erreicht, von welcher ber Reisenbe jum letten Dale bas Mas in ber Ferne erblickte. Auf einer boben Auppe eine Biertell westwärts lag ein großer Steinblod, ber, von vielen Mit umgeben, baran grinnern tounte, daß vielleicht eben bier bie gift febrenben Griechen unter Kenophone Geleit, vor Frente abente ersten Anblick ihres beimathlichen Meeres nach langwierigen tilren burch bie Mitte ber Wufte und Lander, ihrem Inbafest burch foldes Dentmal einen Ausbrud gegeben. Diefer Aufat.

<sup>427)</sup> W. Hamilton, Research. l. c. I. p. 166-168.

er auch schon Mannert<sup>26</sup>), Janbert<sup>29</sup>) und Ainsworth<sup>20</sup>) m Wesentlichen einverstanden war, wodurch aber Rennelle<sup>31</sup>) wie Ward. Kinneirs<sup>32</sup>) und Anderer Conjecturen über diefen iellsesprochenen Puntt einige Modistitation erhalten<sup>33</sup>), stellte Ha-vilton einige Gründe entgegen.

Diefe Stelle, meint er, tonnte nicht bie von Lenophon anasi ebene fein, weil er von seinem von ihm Theches (Onyng) genammm Stanbounite noch 5 Tagemariche vom Meere entfernt war, is fich beffen Spiegel jum erften Dale feinem Blide zeigte; benn tr genannte große Steinblod mit ben Feletrummern, einem ichotfchen Cairn ju vergleichen, liegt nur 25 engl. Meilen fern von Fravegunt. Ein zweiter Grund, ber gegen biefe Supothefe ftreitet, ie Bobe über Rarataban mit bem Thechesberge zu ibentifis iren, liegt barin, bag bie Griechen am Tage nach bem Meeresublid erft einen großen Strom, ben Grengftrom awifden Sche binen und Datronen, erreichten. Diefer Flug ergog fich aber s einen anbern Strom gur linten Band, ben fle an überfeten atten, was nur auf ben Flug von Baiburt paffen fonnte obet uf ben Flug von Bumifch dana. Ein britter Gegengrund ift er, baf bie Griochen, erft nach bem fie biefen Strom burchfdritten atten, Die Grenze ber Roldier erreichten. hier wiberfesten fich ie Bengbewohner, bie fich auf hobem Berge versammelt batten, relcher wol ber Gebirgetette zwischen Gumifch chana und Trebisonbe ntfprechen konnte, aber noch weiter oftwärts als ber Bochpag ber ben Rarataban ober Rulabat Boghaz liegen mußte. Rach ee-Ginnahme biefes Baffes ber Reinde mar es aber, bak fich bie Briechen nachher burch bas gange Land in die Dörfer verbreiteten, so fle von bem berauschenben Honig (Deli bal, b. b. Eolfbonia) litten. Durch diefes Factum wird bie Localität eftgeftellt, benn bie Agalea, welche bem Bonig jene betaubenbe braft giebt, machft nicht im Guben ber Ruftengebirgetette. Inch Teule") erwähnt noch jest vorkommende fälle töbtlicher Beraiftung burch biefen Agaleen-Honig, von bem man, um bie Bergiftung zu erproben, ein Quantum mit Zwiebeln, die er buntel ürbt, abmitochen pflege; ebenfo murbe Smith35) ein Fall ergählt,

<sup>\*\*)</sup> Mannert, Geogr. b. Gr. n. R. VI. 2. C. 405.

1. c. p. 372.

30) W. Ainswerth, Travels in the track of the Ten Thousand Greeks etc.

31) Rennells Map of the Retreat of the Ten Thousand etc. 1815. p. 190 sq.

32) Macd. Kinneir I. c.

330 Pensées et neces critiques. L. p. 453.

34) J. A. Cramet, Asia Minor. I. p. 298 sq.

34) Pensées et neces critiques. L. p. 453.

35) Missionary Research. p. 451.

ber, wenn man wegen hier vorherrichenber Ralts genochigt if, en nachtliches Feuer gur Erwarmung in ihnen zu unterhalten.

Die Bewohner biefer Bergreviere, die Samilton and af feinem fpatern Rudwege burch biefelben Gegenben noch naber tennen gu lernen Gelegenheit hatte, nennt er ein mertwärbiges Bolt, bal wie bie ihnen in vieler Sinficht gleichenben Lagen, nicht in Dorfen, fonbern in einzelnen zerftreuten Baufern lebe. Gie erfcbienen in ale bie Stellvertreter ber alten Dafronen, bie nach Tenophen (Anab. IV. c. 8, 17) und Strabe (XII. 548) bas Lant eberful Trapezus bewohnten, die nach herodot (II. 104) von gleichem lie ibrung wie die Roldvier maren; wol die Borfatien ber Lauen Dies Bergvoll hat noch eine eigenthümliche Saltung und Anderd in ber Phyliognomie, von ber auch Fallmerayer bei feinem Be suche bes Grottenklosters ein feineswegs vortheilhaftes Zengnif glot. Diefelbe Bhyfiognomie fant hamilton fpaterbin bei feint mestlichen Ruftenreife an ber Pontustufte giemlich worherrichen und characterifirt fie burch eine merkwürdige Rundung bes Gelicht, große Mäuler mit aufgeworfenen Lippen und ein ftextes Rinn.

Um 6 Uhr am folgenden Morgen, 26. Dai, 30g Samilton mieber beschwerlich empor auf schlechtem fleinigem Bege; bas Ind wurde immer pflangenleerer, öber und nadter, noch wer feine Be getation entwickelt, weil eben erft ber Binterfcues auf bien Boben jum Schmelzen tam. Erft feit ein pear Tagen wer be Bebirgepa Bauganglich geworben, und auf ber größten Sobe fant weite, wellige, offenbar von Stürmen jufammengewehte Schneckelm, in welche die Pferde oft bis an den Banch einbrachen, wooden dam bas iebesmalige Umpaden ber Laftthiere bie beschwerliche Folgs fil mußte; ein bofer Aufenthalt. Rach zweistundiger Entferung wie Larataban, ju ber man 3 Beitftunben braucht, wurde bie bie erreicht, von welcher ber Reisenbe jum letten Dale bas Met in ber Ferne erblichte. Auf einer boben Ruppe eine Biertefftet westwärts lag ein großer Steinblod, ber, von vielen Meint umgeben, baran erinnern tounte, bag vielleicht eben bier bit aft febrenden Griechen unter Lenophone Geleit, vor Frende aber in erften Anblick ihres beimatblichen Meeres nach langwierigen In turen burch bie Mitte ber Bufte und Lanber, ihrem Inbelruf burch solches Dentmal einen Ausbruck gegeben. Diefer Auficht, mit

<sup>&</sup>lt;sup>427</sup>) W. Hamilton, Research. l. c. I. p. 166-168.

er auch schon Mannert<sup>26</sup>), Janbert<sup>29</sup>) und Ainsworth<sup>30</sup>) n Wesentlichen einverstanden war, wodurch aber Rennelle<sup>31</sup>) ne Waed. Kinneire<sup>32</sup>) und Anderer Conjecturen über diesen iellesprochenen Punkt einige Modisilation erhalten<sup>33</sup>), stellte Havilton einige Gründe entgegen.

Diefe Stelle, meint er, tonnte nicht die von Zenophon ange chene fein, weil er von seinem von ihm Theches (Ghyng) genamma m Stonbounite noch 5 Tagemariche vom Meere entfernt mar, is fich beffen Spiegel jum erften Dale feinem Blide zeigte; benn tr genannte große Steinblod mit ben Feletrummern, einem fcotfeben Cairn zu vergleichen, liegt nur 25 engl. Meilen fern von rapezunt. Gin zweiter Grund, ber gegen biefe Spoothese ftreitet, ie Bobe über Rarataban mit bem Thechesberge gu ibentifiren, liegt barin, bag bie Griechen am Tage nach bem Meeresubild erft einen großen Strom, ben Grengstrom awischen Schbinen und Datronen, erreichten. Diefer Fluß ergoß fich aber i einen andern Strom jur linten Sand, ben fie ju überfeben ntten, was nur auf ben Riuft von Baiburt paffen fonnte ober uf ben Aluf von Gumifd dana. Gin britter Gegengrund ift m. baf bie Griechen, erft nachbem fie biefen Strom burchfcbritten ntten, Die Grenze ber Rolchier erreichten. Dier wiberfetten fic e Bengbewohner, Die fich auf hobem Berge versammelt hatten, elder wol ber Gebirgetette zwischen Gumifd chana und Trebisonbe rtfprechen konnte, aber noch weiter oftwärts als ber Bochpafi ber ben Rarataban ober Rulabat Boghaz liegen mußte. Rach w-Einnahme biefes Baffes ber Weinde war es aber, baf fich bie briechen nachher burch bas gange Land in die Dörfer verbreiteten, fie bon bem berauschenben Sonia (Deli bal, b. L Durch biefes Factum wird bie Localität blebonig) litten. figeftellt, benn bie Agalea, welche bem Bonig jene betäubenbe raft giebt, wächst nicht im Guben ber Ruftengebirgetetta nd Teule34) erwähnt noch jest vorkommende fälle töbtlicher ergiftung burch biefen Agaleen-Bonig, von bem man, um bie ergiftung zu erproben, ein Quantum mit Zwiebeln, bie er bunkel rbt, abzutochen pflege; ebenfo murbe Smith35) ein Fall ergablt,

bei bem alle von Kenophon beschriebenen Symptome eintraten; we gegen Roch 435) und Balpole jebe fchabliche Gigenfchaft ber Aulen leugnen. Die Griechen waren alfo nach Bertreibung ber Roldie von ihren Böhen in die Dörfer hinabgestiegen, wo fie Lebensmittel haben tonnten, wo fie biefen Sonig fanben; also wool in ion Thaler, mo bas Bachsthum ber Azalea und ihre Blitte bo gimt, alfo ju bem Norbgehänge ber Rufte gegen bie Meeresfeite Darauf, fagt Lenophon, erreichte er mit ben Seinigen bin. (nach 7 Barafangen, b. i. 20 bis 22 engl. Meilen) in 2 Tagemir iden Travezunt. Der Führer, welcher ben Griechen, Die fich fe febr nach bem Unblid bes beimathlichen Meeresspiegels gefehnt batter biefen Anblid gern verschaffte, weil er einer reichlichen Belobum bafür gewiß mar, hatte fie also mehrere Tage früher und weiter im Often zu einer Bipfelbobe über bem Tichorutthale binengeführt, bie mahricheinlich in ber Rabe zwischen 3epirt und Baiburt lag. - Bielleicht tonnten fie auch von ben Boben über Rarataban bas Meer zum zweiten Dale erfchanen, aber bavon fant Tenophon nichts; vielleicht hinderte das Gewölt biefen zweiten Blid, wie es auch 2B. Samilton auf feinem Rudwege vom bod bag nach Rarafaban ging (am 28. Juni), und wegen ber Bolke maffen auch nicht gelingen 36) wollte, ben Buntt genauer fefte ftellen, bon bem aus man bas Meer jum erften Dale co bliden tann.

Auch Jaubert<sup>37</sup>), der seine Ausmerksamkeit auf dieselbe Bedachtung gerichtet hatte, wurde durch gewaltige Bolkenmassen und ein heftiges Gewitter mit Donner und Blitz, das am 25. Angust 1806 sich während seines Ueberganges über den Gebirgspaß im Samnenschein in die Tiese über Trapezunt zu seinen Füssen hinabstärzt, an dieser Beobachtung gehindert. Das untere Gebirge und Next war ihm durch die dichtesten Bolkenlagen gänzlich verhüllt, während Linneir ebendaselbst am 8. Juni 1813 ein heftiges Schneegestister zu bestehen hatte. Bon letztgenannter Stelle des Rückblicks auf des Meer und den Steinhausen anderte sich um 10 Uhr der Raramannsweg von Sid gegen West; er wurde sehr steil, erhob sich zwischen plutonischen Felsen und granitischen Gebirgsmassen eine gute Stunkt fortziehend, wo man eine starkauswallende eisen haltige Durke erreichte, die über stalactitische von ihr gebildete Klippen, die sie mit

<sup>\*\*\*)</sup> Roch, Manberungen im Orient. II. S. 111.

\*\*\*) W. Hamilton,
Res. l. c. I. p. 239.

\*\*\* A. Jaubert, Voy, etc. Perse l. c. p. 377.

viel gelbem Eisenocher überzogen hatte, herabsprubelte. Hier war die höchste Baghöhe von Kalabat Boghaz (8941 Fuß Par. nach Texier) überstiegen und man rüdte in S. gen W. nach einer Stunde hinab nach Stavros (Istavros ber Karte), wo sich die bis dahin öbe Scene wieder durch einigen Andau im Thalgebiete, das sich gegen Gümisch chana senkt, belebte. Noch waren die stülichen Abhänge der Bergseite nackt, nur wenige dürstige Pappeln Kanden am Ufer des Bergstroms.

Bom Dörfchen Stavro 838), bas nur aus gerftreut flebenben Butten amifchen einzelnen gerobeten Stellen fich fcon wieber burch Daisbau und einzelne Obftbaume auszeichnet, war noch eine gute halbe Stunde tiefer jum Berein mehrerer Bergwaffer hinabansteigen, ebe ber Raramanenweg wieder fich oftwärts, ben gegen Beft eilenden Strom nach Tireboli aufwärts, wendet, von mo aus man bie Norbgrenze bes Gumifd chana-Diftrictes mit seinen Silbergruben erreicht hat, von bem schon früher bie Rebe mar (f. oben S. 825). Oftwarts von Gumifd chana gebt bie große armenifche Rarawanenftrage (bie fcon fruber befchrieben ift, f. oben S. 829) zu bem 32 engl. Meilen ober 14 Stunden entfernten Baiburt weiter. Die Bobe ber Lage bon Gumifch chana aber bem Meere scheint noch nicht näher bestimmt zu fein, webervon Terier, Minsworth, noch Samilton, nur giebt letterer eine vegetative Climamarte an, wenn er fagt, bag er bier bie Jujube (richtiger Jijivabaum, ob Zizyphus vulgaris) in voller Blitbe (am 27. Dai) mit gelben frengförmigen Blutben, bem Jusmin abulich, im freien angetroffen habe, ber auch mit feinen buftenben Blüthen bas Thal bes Tichorut ichmudt 39) (f. Erbt. Th. I. Erbi. v. Aften. 1832. S. 359. V. 1835. S. 201. VI. 1836. S. 829).

Ein anderer, seltener begangener und noch steilerer, aber näherer Gebirgsweg führt etwas weiter westlich von Dichewizlüt ober auch aus dem obern Thal des Matschta-Thales in 18—20 Stunden nach Gümischchana. Eli Smith 40), der in umgekehrter Richtung diesen Weg am 7. Mai 1830 zurücklegte, befchreibt den Ansstieg von der Bergwertstadt als durch die engsten, nur den tobenden Giesbächen Raum gewährenden Felsschluchten, an surchtbar steilen Abhängen in den gefährlichsten Windungen hinauf-

L.

=

=

E

-

.

E E

<sup>38)</sup> Ganz verstümmelt Estoury bei Kinneir S. 346, Starvez ober Stargen Boghan (statt Boghaz) bei Balpole II. 202, 207 geschrieben.
38) Hamilton, Research. l. c. I. p. 169, 219 sq.
40) Smith and Dwight, Missionary Researches. p. 449 – 451.

genießt, sogar bei kürkischen Franen, die der Neisende hier bie von Baiburt hergepilgert ihre Gebete durch die Bermittlung der Mönche an Marjam-Ana sendend fand; denn außer der Henschen noth soll auch Krankheit und weibliche Unfruchtbarkeit durch die den Heiligen dargebrachten Opfer abgewendet werden. Richt zustieden mit dem freiwilligen Zuspruch der Pilger, schiekt das Rloster seine Genossen auch mit Erfolg zum Almosensammeln in entsenden Gegenden, wo griechischer Cultus und Aberglande herrscht, soga nach Russland und den Donaufürstenthumern; erst kurzlich, berichtet man dem Reisenden, war ein solcher Bettelmönch, nachdem er eine Summe von 10,000 Franken zusammengebracht, zu Raisarich der selben beraubt und erschlagen worden.

Die bobenlose mistranische Unwissenheit ber ihrer Deimath und meist ber Umgegend dieses rauhen Berglandes angehörigen Mönche—Leute von ebenso ungestalter vierschrötiger Inochiger Körpersom me ekelhaster Umreinlichleit, wie ungebildeten Geistes, die in Enthaltung von gekochten Fleischspeisen ihre ganze Orthodoxie seizen — erspreck sehr den eigentlichen Reisezweck des historisers, die Nachsersmund historischen Dokumenten über das trapezuntische Reich. Bem je vorhanden, müssen dieselben in den Feuersbrünsten, die das Koster mehrmals erlitten, vernichtet worden sein; nur eine halbzerrisen, schwer lesbare Stistungsnrkunde mit Raiserbildnissen wurde wielem Bögern zur Ansicht vorgelegt, und die Bücherkammer auchst wie auch schon Zachariae erprobt hatte, außer gedruckten Berkumr etwa 10 neue und ganz werthlose Handschriften.

Bährend Fallmeraher von hier direct nach Erapezunt und kehrte, setzte Zachariae seine Wanderung, freilich unter ungünsten Umftänden, dei Regenwetter noch 8 Stunden weiter östlich sort, in mehrmaligem Uebersteigen von Berg und Thal auf schlechten Bewwegen bis zum gleichfalls griechischen Roster des H. Georg wie der Taube (δ Περιστερας), das gleichfalls auf schroffen kann Abhang höherer Berge erbaut ist, wahrscheinlich im obern The des Nebenthales Ralian-Dere (vgl. S. 900), denn der Radio die große Heerstraße hinaus. Die Bibliothel dieses Reinenn die große Heerstraße hinaus. Die Bibliothel dieses Keinenn dere zeigte sich etwas reicher als die von Sumela, ohne indes weine historisch bebeutende Urfunde zu enthalten, und belosten ebensowenig die Mühe der Nachforschung.

## Das Küstengebirgsland in Oft von Trapezunt. 913

#### §. 20.

### Bweiunbamangigftes Capitel.

Das pontische Rüstengebirgsland östlich von Trapezunt bis zur Mündung des Tschorut bei Batum ober bas Land ber Lazen.

#### Erläuterung 1.

Die fünf westlichen Küstengaue: Jomura, Surmeneb, Of, Riza und Hemschin, nach ben Berichten ber Armenier und ber neueren Reisenben, vorzüglich R. Rochs (im J. 1843).

Im Often von Trapezunt und bem Degirmen-fu behnt fich pie pontische Ruftenftrede nach N.D. an zwei Längengrabe-zwischen 393/4° bie 413/4° D.g. v. Gr. bie jur Mündung bee Tichorut bei Batum aus. Gie ift weniger besucht und befannt, weil bas Innere ihrer Gebirgelanbicaft feine bebeutenbern Stäbte und Gulwren enthält und meift nur noch rober gebliebene unabhängige triegerische und raubfüchtige Bolterstämme, wie zumal im öftlichen Theile, bem eigentlichen Lagiftan. Auf ben Grenggebieten zwischen Artifder und ruffifch-tautafifder Berrichaft haben biefe triegerifden Buftenvöller burch alle Jahrhunderte hindurch, von Xenophon bis uf Raifer Juftinian und bon beffen Unterjochungsversuchen an, ie wir aus Procopius perfifchen und gothischen Rriegsgeschichten ennen lernen, bis auf die türtische Besitnahme brei Jahrhunderte indurch bis heute in fortwährenden Rebellionen ihre Bugange au ren fdwierigen Ruftengebirgs-Gauen ftets gefahrvoll gemacht. Die it bem Frieden zu Abrianopel zwischen Rufland und ber Türkei n Jahr 1829 nach bem Rriege amischen beiben Reichen festgestellten plitischen Staatengrenzen haben auf Die Lebensweise ber Grenzaniobner feinen entscheibenben Ginfluß ausgeübt. Rur ihre Stellung ach Anken hat baburch Abanderungen erlitten, weniger nach Innen.

An ihren stürmischen Alippenusern ist man baher auch seitbem weist nur eiligst vorübergeschifft, ober hat nur einzelne Landungsuncte hie und ba an ein paar Stellen berührt. Das in viele debirgsausläufer der Wasserscheibeletten des Tschorutspliems gegen

M m m

vilden Rüftenströme zetrissen und beschwerliche Rüstenland hat neh Miemand in seiner ganzen Ausdehnung 445) durchwandert und duch forscht. Unser verehrter Freund, der Botaniker K. Koch, hat auf seiner Wanderung durch das Tschorukspikem (im 3. 1843, s. oben S. 89 ff.) manche Erkundigungen darüber eingezogen, theilweise jedoch bieses Küstenland auch gesehen und barüber die Lehereichsten übersichtlichen Mittheilungen berichtet, denen wir hier wie deuen des Consul Brant in Erzerum und einigen russischen Kriegsberichten, so wie einigen Notizen der Armenier vorzüglich Folge geben können.

1. Jomura. Bon Trapezunt wurde von R. Roch 47) ein Ausstug in den unmittelbar an den Degirmen-su angrenzenden Riftenbiftrict Jomura gemacht, um bie an bem Samptorte beffellen gerlibmten mineralischen Gifenwaffer ju unterfuchen. & weiter man vom Mühlbachthale aus gegen Oft vorschritt, besto fos ner zeigte fich ber Bflanzenwuchs von Azaleen, Rhobobenbren, Stelpalmen, Rixschlorbeer, Die in ihren Stämmen Die Dide von 21/ Rus im Durchmeffer erreichte. Ueber Batuf, ein Dorf mit Molde. tam man burch bichte Saine von Mepfels, Birn- und Rixfabanne. bie reichliche Sauerfirschen gaben, nicht größer als mufere beutiden Arten, aber bon einer intenfivern Gaure und Aroma: ber Ban liefert bie türlifden fo beliebten Pfeifenröhre. Biele Safelmi malber geben bie febr moblichmedenben lambertennfartigen Bafelnuffe. In ber Rabe von Jomnra, bem Samptorte, fet fic an einem Bache ber Abfat von vielem Gifenocher, wo eine Duelle aus Angitporphyr mit unbebentenbem Gifengehalt um go ringer Temperatur (8° Reaum., bei 17° R. Luftiemperatur) baren trat, ein fcwacher Gauerling, ber auch etwas Rali, Ratunfil und Schwefel enthielt. Bon hier erfuhr man, bag es einen binnin Beg über ben Ruftengebirgetamm nach Gumifch dana gebe, bat man in zwei Tagen erreichen toune und vielleicht eine beanemen Randftrafte barbieten würde, als bie von Trapezunt ans bezognt

J. Brant, Journey 1835, in Journal of the Roy. Geogr. Soc. of Ladon. Vol. VI. 1835. p. 191—194.

don. Vol. VI. 1835. p. 191—194.

fanterung bet Rarte vom Tsaorus, im Bericht über bie Brische lungen ber Kön. Br. Afabemie ber Bissenste, in Berlin. 1843. & S. 304 n. 311, und Dr. Rosens Bericht an Bopp über das Luste ebend. S. 311—323; vergl. S. Kiepert, Memoir a. a. D. S. 1914.

"T. Roch, Wanderungen im Oriente v. J. 1843—44. Beine 1846. L. S. 445—450.

große Raruwanenstraße; nach Baiburt führe aber tein birecter Beg. Diese Gebiete, erfuhr man, seien vorzugsweise von Christen bewohnt, die ihren Glauben aber geheim halten, weil sie nur zum Schein bem Islam sich hingaben, baher auch ihr Mittelpunct Ba-tuf, ein Grundstud und Eigenthum ber Moschee heiße.

Eli Smith48) bemerkt, biefes bestätigend, von benfelben Bewohnern bes bortigen Lanbes, bag fie feine Lagen finb, ju benen man fie öfter gablt, sonbern griechischer Abstammung, bie als convertirte Moslemen gelten, aber weber Beschneibung noch ben Ritus bes Roran und insgeheim noch ihre Briefter beibehalten haben. Ihre Ramen nehmen fie aus bem Alten Testamente, weil fie biefe auch mit ben Doelemen gemein haben, fie leben aber nur in einzelnen gerftreuten Solzbütten mit Schinbelbachern, bie fie meift auf Rele-Mippen errichten, aber nur im Winter bewohnen, im Sommer aber verlaffen. Um Wege ber vorüberziehenben Karamanen pflegen fie bie Broducte ihres Landerertrags ober sonstigen Erwerbs zum Bertauf auszuseten. Ihre Sauptnahrung ift Mais, ber bier vorzuglich viel gepflanzt wird. Auch Samilton hatte von biefen, wie er fie nennt, ariedischen Türken in ber Umgegend Trapezunte gehört. und Rlandin49) tennt fie unter bem Ramen Rrumi (nach ihrem Banviborfe Krum) ober Deffomeffo ale eine von Türken und Ehriften gleichmäßig verachtete Gette. Rach Inbidibideans Berichten erfolgte ber maffenhafte Uebertritt zum Islam in allen Diefen Gebirgebiftritten bis jum Tichorut bin, um bem übermäfiis gen Steuerbrud zu entgeben, am Enbe bes 17. und Anfang bes 18. Jahrhunderts; die Mehrzahl ber Bewohner folgt nach ihm jest in ber That bem islamischen Ritus und bekundet nur burch aberglanbische Berehrung bes Rreugsymbols und ber Kirchen und Rirchenruinen, fo wie burch bie Beibehaltung bes Ausbrude Bathe als Freundschaftsbezeichnung im gewöhnlichen Leben und burch Beobachtung ber driftlichen Fastenzeit ihre frühere Angehörigkeit zu einem anbern Glauben.

Wo bieses Hauptthal von Jomura ober Wakuf (Drono heißt ber Thalsluß in der russischen Küstenaufnahme)<sup>50</sup>) unweit östlich von Trapezunt in eine tieser einschneidende Meeresbucht aus-

<sup>\*\*)</sup> Eli Smith and Dwight, Mission. Researches I. c. p. 453. \*\*) Flandin, Voyage en Perse. T. I. p. 38; Inbschibschean a. a. D. S. 380, 393, 396. \*\*) E. Manganari, Karte bee Schwarzen Meeres in russischer Sprache. Petersburg 1845.

milnbet, zeigt sich ber flachere Strand in Ausbehnung von mehren Stunden mit zerstreuten Häusergruppen zwischen dichtem Landwald, unter denen sich einige verfallene Kirchen auszeichnen, bebant, die insgesammt unter dem Namen Kowata bekannt sind, während einzelne Theile noch besondere Specialnamen sühren, von denen det westlich gelegene Schana wegen seiner vortresslichen Haselnüsse besondere Erwähnung verdient<sup>451</sup>). Zwei deutsche Meilen weiter ößlich bezeichnet das Borgebirge Arakly (weniger richtig von anden Erekli genannt)<sup>52</sup>) die Grenze des Jomura-Gaues gegen den solgsden von Sürmeneb.

Surmeneh ift ein alteinheimischer Rame, ben neben ben griechischen Spisos für Flug und Safen schon die alten Beripla (bes Arrianus und bes anonhmen Berfassers) unter ber Forn Σουσάρμια, Brocop (Bell. Goth. IV. 2. p. 463 ed. Bonn.) all Dorf Dovoovomaira tennen. Bibeichtian nennt ben gleichne migen hauptort an ber Flugmundung einen guten Winterheien, ficherer als ber von Trapezunt, mit altem verfallenem Schloffe mit einer alten bem S. Bafilios (Aj Bafil nach vulgarer Aussprache) geweihten Rirche. Inbidibidean fpricht von ber bebententes Ausfuhr von Bauholz in Brettern bis Constantinovel. ber auf seiner Ruftenfahrt nach Lagistan bier anlegte und in bes auf hober Terraffe am Ufer erbauten Raffeebaufe übernachtete, bet von ber Eriftenz eines formlichen Safens nichts bemerkt, fenben nur eine in ber Bucht zwischen ben ans Meer vorspringenben Ber phyrfelfen burch bas vom Fluffe (ben er Rara - Dere, Schware thal, nennt) berabgeschwemmte Geröll gebildete flache Anlandeftelle; bie Baufer gerftreut und theilmeife verftedt amifchen bem finnies Grun ber Balb- und Fruchtbaume, namentlich einer berrlichen ge genart mit febr großen Blättern. Länge bes Fluffes führt ein mit allzu schwieriger Weg in zwei Tagereisen (bie an bemfelben belegens Dörfer hat Roch nach ben erfragten Wegebiftangen in feiner Rarte eingetragen) gerabe füblich awischen ben vorspringenben Bebiration Babichatufi und Matur Dagh (wol ein Reft bes alten Bolle namens ber Matronen) und über ben Sauptlamm bes Sociatio

<sup>461)</sup> Biseichtian a. a. D. S. 92. 62) Sogar heraclea bei Fontmie, Deuxième Voyage en Orient. 1833. p. 291. 63) R. Ach, Bes berungen im Oriente. Bb. II. S. 2 ff. 64) Karte ber Kanfaist lanber in 4 Bl. Berlin 1851 bei D. Reimer, auch ausgewung in h. Kieperts neue Karte von Kurbiftan ze. in 4 Bl. als Ergist zung ber Karte Kleinasiens. Berlin 1857.

# Deftl.=pontisches Ruftengebirge, Gurmeneh. 917

ges, hier Natschilebi Dagh genannt)<sup>55</sup>) zum obern Tschorukthale bei Baiburt hinüber. Wenig Acerbau, fast allein Biehzucht in ben sehr zerstreut zwischen Alpenwiesen und Hochwälbern gelegenen 20 Dorsschaften bes Gaues ist auch hier vorherrschenber Thus, baher Butter und Käse von Sürmeneh auf dem Markte des benachbarten Trapezunt guten Absat sinden. Die Gesammtzahl der Bewohner auf einem Flächenraume von etwa 9 deutschen Quadratmeilen (vielleicht ohne die Wälder, denn nach Kochs Karte müßten es wenigstens 20 bis 24 sein) wurde Fontanier 56) dei seinem ersten Besuche im Jahre 1827 auf 2000, deim zweiten im Jahre 1833 sogar (wol zu hoch) auf 4000 Häuser oder Familien angegegeben; auch er bestätigt Indschilch is eans Angabe, daß Griechisch die vorherrschende Sprache, die Consession der Bevölkerung zwischen Ehristenthum und Islam getheilt sei.

Die Bewohner biefer beiben westlicheren Thalgauen, sagt Brants7), haben burch ben fast täglichen Bertehr mit ber Sauptftabt etwas mehr, wenn auch nur äußerliche, Civilisation angenommen, als bie weit wohnenben und ungebanbigten Bewohner ber öftlich folgenden Ruftengebirge, die insgemein (wenn auch eigentlich in zu weiter Ausbehnung, ba bie von Of und Riga wenigstens au einem berichiebenen Bollsftamme gehören) unter bem Namen ber Lagen begriffen werben; fie find insgemein fleifig, fuhn und treffliche Schuffen, bie nie unbewaffnet geben, aber auch ber Blutrache leibenschaftlich ergeben. In ben öftlichern Strichen beschräntt fic ber Berkehr auf bie wöchentlich einmalige Berfammlung jum fonst faft unbewohnten Bagar an ber Mündung jedes Sauptthales; bie eigentlichen Dorfer liegen an mehr geficherten Blagen im Gebirge gerftreut. Das gange Gestabeland mit feinen im hintergrunde gu 4-5000 fuft Sobe auffteigenben Bergen ift von größter malerifcher Schönheit, Die unteren Abbange bicht bebedt mit Bappeln, Weiben, Grien, Giden, Burbaum, Buchen, Nufbaumen, Raftanien, Die boberen Berge mit Nabelholz. Da bie Ausfuhr von Schiffsbauholz, wozu es fich trefflich eignen würde, von ber türkischen Regierung verboten ift, bient biefer Walbreichthum nur jum Bau ber Baufer und

<sup>55)</sup> Der Name, ben Fontanier (a. a. D. S. 292) für diese am 11. August 1831 noch schneebebeckten Gipsel angiebt: Jüz Dagh, bes deutet im türkischen einsach: hundert Berge, ist also eigentlich kein Name.

56) Voyage en Orient p. 11; Deuxième Voyage en Anatolie p. 290.

57) Journ. of the Roy. Geogr. Soc. 1836. Vol. VI. p. 192.

Fischerboote und zur reichlichen Bereitung vorzüglicher Rohlen. Int bes mühsamsten Anbaues jeder zugänglichen Berglehne, vorzüglich mit Mais, reicht das Produkt doch zur Ernährung der Bevöllerung nicht hin, daher sie das mangelnde gegen Umtausch ihm Waldprodukte aus dem russischen Gurien und Mingrelien einführen.

R. Roch und Fontanier faben auf ber mi Surmeneh öftlich folgenden hafenlofen Rufte vorüberschiffend m Fels und Wald, nirgend bewohnte Ortschaften, doch neunt ich terer 458), übereinstimmend mit ber Rüstenkarte, als Namen einzelne Plate eine Stunde von Gurmeneh gegen ben Barabere-Bajar, griechisch Mava genannt (Ortapazar bei Bsheschkian?), eine Stunde weiter ben Diftritt Magana, richtiger Mabona (nach Bibeid fian und Blau: die ruffische Ruftenfarte fett bas zerftreut liegente Dorf Machanel an) 59), bann ben Grenzfluß Solatli, richtiger mich bem Armenier und Ruffen Golafly, mit einem vielthurmigen alter Schlosse. An seiner Ausmündung liegt die Ortschaft Df; ichen ben alten Beriplen und Geographen, wie ber Fluß unter bemielben Namen ("Opis, 'Opiovs) befannt, ben banach auch ber ganze Diftuit trägt, welcher außer bem erwähnten fleinen, vornämlich bem öftich folgenden größeren Thale eines vom Rücken bes Sochgebirges and mehreren Bubachen berabkommenden Fluffes besteht, ber feinen in ben Beriplen überlieferten antiten griechischen Ramen bes iconen Flusses, Ralopotamos, unverändert bis auf ben beutigen Tag erhalten hat; benn Ralabovas, wie ihn Fontanier nennt, fdeint nur eine Berstümmelung in hybrider Zusammensetzung der beiber hier herrschenben Sprachen (Dwa, in Compositionen Dwaffe in Türkischen Chene) ju fein; ber echt türkische Rebenname, ben and Bibefchtian tennt, ift nach Blau Asbet- Dereffi; and fit bas im Often ber Thalmündung fühn ins Meer tretende Borgebing, welches die Griechen Kalor opos, ben fconen Berg, nemn, haben die Türken einen befonderen Nebennamen, Ajan Dagh (mi von bem griechischen ariog "beilig" abgeleitet). Gein norblide Abfall gegen ben Anterplat Erit-liman (b. i. Bflanmenhefen, welchen auch ber französische Berichterstatter als ben einzigen be wohnten Ort mit fleinem Bagar an biefer Rufte nennt) ift mit vereinzelten, freundlich in Obstgarten und fleinen Kornfeldern wie schen ber natürlichen Waldung gelegenen Gehöften bebeckt, bie in

<sup>\*\*\*)</sup> Deuxième Voyage p. 296. \*\*) Bei Köler (Monatsber. b. Bei. Gef. f. Erbf. 1844. S. 54) mit unter bem Namen bes handente Surmeneh begriffen, bas sich nach ihm 1½ Stunden weit längt bes Ufere erstrecken soll.

gesammt Maslath genaunt werben; außerbem ist westlich von Of burch Anlegung einer Strandwache in neuester Zeit eine Ausiedlung, Emirgjan genannt, entstanden. Soweit D. Blan's uns gütigst mitgetheilte Bemerkungen vom Mai 1857.

Die Schätzung von 24,000 maffenfähigen Mannern im Distrifte Of, welche Brant 60) nach bem Census von 1835 mittheilt. icheint wol noch andere Berggane, wenigstens Bemichin, mit au umfassen, ba noch Fontanier61) im Jahre 1833 bafür nur 3000 Familien, Roch 24 Dorfschaften im ganzen Bezirke nennt; 20,000, wie Biheichtian meint, ober gar nach andern Angaben bei Indfchibichean 80,000 Bäufer ober Feuerstellen (Dütün, b. i. Rauch, ift der hier gebräuckliche türkische Terminus) sind jedenfalls ins ungeheure übertriebene Bablen, auch meint ber Autor 62), seien barin wol alle im Auslande zerstreuten Leute von Of einbegriffen, beren sich, bei ber regen Wanderluft bes auf fo engen unergiebigen Raum aufammengebrangten, fich ftart vermehrenden Gebirgevöllchens, in vielen Seestäbten, namentlich aber in ber türkischen Sauptstabt stets eine große Menge finbe, bie vorzüglich als geschickte Maurer, Dachbeder und Seiler ihren Unterhalt verbienen, häufig aber auch ihren angeborenen Berftand in geiftlicher Laufbahn erproben, fo bag viele ber angesehenften Gelehrten, Geiftlichen und Rechtstundigen (Ulema) Constantinopels fich ihrer Hertunft aus Of rubmen.

Die Erhaltung ber griechischen Sprache in biefem entfernten Bergwinkel bes Pontus, felbft unter ben jum Islam befehrten Bewohnern, von benen aber viele noch insgebeim bas Christenthum bekennen, ist den beiden armenischen Topographen wohlbekannt. Ihr freier, unabhängiger, tapferer Sinn, verbunden mit Robbeit, aber auch ftrengen Sitten, Mäßigkeit und Rlugheit, machte fie bisher ftets (wie auch noch zu Fontaniers Zeit) zu hartnädigen Gegnern ihrer turtifden Oberherrn, an benen fle fich burch Rauberei und Falfchmungerei rachen für die Berfuche gewaltsamer Unterwerfung, Berfuche, bie trot oftmaliger Wiederholung feitens ber Bafchas von Tarabujun boch taum ju einem bauernben Resultat führen können, bei ber unglaublich schwierigen Bergnatur ber Landschaft, welche türkis fcher Bollswit mit bem Beinamen Tidengeliftan, b. i. ein Land voller haten, belegt und bie beim mühfeligen Erklettern ber Berge ausgestoßenen Seufzer uf! als bie Quelle bes jetzt unverstanbenen Mamens Df anfieht.

<sup>\*\*)</sup> Journ. of the Roy. Geogr. Sec. Vol. VI. p. 194. 51 i. c. p. 294. 52) Andschibschenn, Reu-Armenien, G. 393, pbest. v. Riepert.

Jenseit bes schönen Borgebirges, ba m Riza. foon bie alten Riftenbeschreiber (Peripl. Arrian. et Anon, and Btolem.) ben Hafenort Rigns (Pizios, Pizovs) nennen, ber unter bem romifchen Reiche zu einer Grenzfestung umgeftaltet und mit Brocop (bell. Goth. lib. IV. cp. 2. p. 463 ed. Bonn., id. de Aedif. III. 7), er schreibt ben Ramen 'Ριζαΐον χωρίον, von Raifer Instinian mit fünstlichen Safenanlagen bereichert wurde, bat fich auch beutzutage mit fast unveränderten Ramen Riga oder Rige (anch Brige bi ben Armeniern, die wie die Tilrken bas anlautende R nicht lieben bie bebentenbste Ortschaft bieses ganzen Ruftenftriches zwischen Inpezunt und ber ruffischen Grenze erhalten, Die mit ihrer lebhaften Industrie und Sandelsthätigkeit wol den Ramen eines Städtdens, ben ihr die meisten Berichte geben, verdient, wenn auch die Ball von 500 Säufern muhammedanischer und griechischer Bewohnt, neben 20 armenischen (aus Berfisch-Armenien stammend und in einen besondern Quartiere, Roschi genannt, wohnend nach Bibefchian), bie Inbschibschean hier angiebt, mit Koch auf etwa 300 an beschränten sein wird. Die Säuserzahl bes ganzen zu Riga geborigen Diffritts gab Fontanier 463) im Jahre 1833 auf mehr als 4000 an (worunter 60 griechische und nur 2 armenische im Sauptorte), bie Bahl ber hierher geborigen handelefahrzeuge auf 15. Reisende rühmen aufs bochfte die außerorbentliche Frische und ber malerischen Reichthum ber Natur, Die unvergleichliche Bracht ba Lage, die biefem Orte bei ben Türken ben Beinamen eines irbifchen Barabiefes verschafft bat. Bu beiben Geiten bes bier ausmündenden trystallhellen Bergflüßchens zieht fich von ber schmalen Ruftenfläche in halbmonbförmigem Amphitheater von Bergen bet burch seine Wohlhabenheit freundliche und reinliche Stabtden auf warts, fich allmählig in vereinzelte Gartenhäuser verlierent, übenf durchwachsen von den prächtigsten Baumgruppen in allen Ben bes frischesten Gruns, bie burch zahlreiche, bem rothen Borbbe gestein entspringende Quellen genährt werden, bas Bange bodf malerisch gekrönt von den die Gipfel beherrschenden Resten mehreur alten Burgen, welche die Tradition wie gewöhnlich auf die Didiniwig (Genuesen) gurudführt. Gine andere Burgruine in zweiftunbiger Entfernung von ber Stadt (nach Bibeichtian) gilt für bet

<sup>443)</sup> Deuxième Voyage en Anatolie, p. 295; R. Roch, Wanberungen in Orient. Th. II. S. 7; Blan, handschriftliche Mittheilungen.

Stammschloß der früheren erblichen Fürstensamilie, der Tuzbschis-Oghlu-Derebeis<sup>64</sup>), deren letzter erst vor kurzem durch Osman Bascha von Tarabuzun nach tapserer Gegenwehr ein blutiges Ende gesunden hat, seit welcher Zeit der Bezirk durch einen türkischen Mitesselim verwaltet wird.

Der vor ben fenchten und falten Seewinden ber Rorbseite geschitte offene warme Thalteffel im Silben ber Stadt bringt in feinen forgfältig gepflegten und fünftlich beriefelten Barten nach Blau's Bericht bie im Bontus febr geschätzten und in großer Menge ausgeführten, an Sufe freilich ben mittelmeerischen nachstebenben Citronen und Drangen im Freien hervor; besonbers aber bient ber icon an fich fruchtbare, burch Berfetung bes rothen Borphyrs entstandene Boben, bem burch Dungung mit einem gepulverten grangelben taltigen Stein (bavon fleine Quantitäten bereits zur Probe nach England ausgeführt worden find) und burch Berieselung aus ben zahlreichen Quellen ein noch böherer Ertrag gegeben wird, jur Erzeugung ber ausgesucht feinen Flache- und Sanf. Sorten, beren Produtt, Die wegen ihrer Beiche und Feinheit im gangen Drient berühmte, namentlich aber im Barem bes Gultans gefuchte Leinwand (Rige-begi), felbft auf ber Barifer Beltausftellung von 1855 einen erften Breis fich errang. Die Breife ffir bas Stud von 60 Ellen bei 3/4 Ellen Breite geben von 150 bis 1200 türl. Biafter (71/3-60 Thaler)65).

Auch in der verhältnismäßig guten Pflasterung der Straßen, in der Einfassung der Wege mit lebendigen Heden von Kirschlordeer und Brombeeren, in der Anlage durch Felsen getriebener Brunnen zur Erlangung des schönsten kühlsten Trinkasserzu dewundern, als er, der erste wissenschaftliche Europäer, am 28. Juli 1843 landeinswärts durch den Thalgau zum Hochgedirge hinauf seine Reise sortsetze, wohin wir ihn sogleich begleiten, da die weitere östliche Küstenstrede des Bezirks dis zu seiner Grenze gegen das eigentliche Lazistan am weit vorspringenden Borgebirge Kemer Burun (d. i. Sewölde-Borgebirge) kaum etwas anderes merkwilrdiges darbietet, als 1 bis 2 Stunden östlich von Rize die Mündung des Hauptschließ dieses Gaues, des schon den alten Periplen wohlbekannten Askuros, jeht gewöhnlich Assoros ausgesprochen (Konta-

<sup>64)</sup> Falich bei Fontanier a. a. D. S. 298 Aurchisogion geschrieben.
65) Preuß. Sandelsarchiv für 1857. Nr. 19.
66) a.a.D. S. 11 ff.

nier <sup>467</sup>) nennt auf seiner Küstensahrt weiter östlich nach 2 Stunden ben Ort Dschwizlik, b. i. Rugort, und wieder nach 2 Stunden bas lazische Dorf Mapawri mit alten Burgthürmen, wo nach Rottiers eine völlig unbenutzte Naphthaquelle die Oberstäche des Meeres weithin mit ihrem Del bedeckt, statt deren auf der russischen Küstenkarte, der die Kiepertsche solgt, ganz andere Ramen sichen, darunter das Flüschen Shamuda, wol identisch mit dem von Koch<sup>68</sup>) genannten Kanly Dere, wie es scheint türkische Umdeutung des einheimischen Namens, hergenommen von der rothen Farbe des Porphyrs, da der Name "blutiges Thal" bedeuten würde.

Die Schönheit ber Landschaft steigerte fich noch und gewan burch ben Rudblid auf die eigenthümliche Berg - und Seeftabt mit ibre Culturumgebung beim Emporfteigen auf Die füblich umgeber ben Berge, beren Sohe ber Botaniler auf etwa 1000 Fuß fcate, und die bier mit Beigbuchen, Safelnuße und Straucheichen bebedt Aus biesen Waldhöhen stieg man hinab in bas bier vollie ebene und breite Thal des in mehreren inselbildenden Armen ruhig bahinfliegenden Asferos (fo fcreibt Roch ben Ramen), beffer Wiesenmatten beim Dorfe Salachi fich gang mit ben Leinmand bleichen ber Rizaer Kaufleute bebeckt zeigten. Zwei Stunden weiter hinauf beim Dorfe Ruspa verengerte sich bas Thal burch bobs portretende gebuichbedeckte Bergwande mit einzeln porspringende Kelsenmassen, zwischen benen schon fatt ber Erlen und Tameritie ber niebern Zone bie charafteristische Flora biefes pontischen Gebirges, die Prachtblüthen der Azalea, des Rhodobendron und Liefe Lorbeer und das saftige Grün des Burbaums erschienen. Beite hinauf bezeichnete bas Dorf Anbarlut (ober Sambarlyt, bi Scheunenort), noch zwischen prachtvoll belaubten, aber wenig guten Ertrag gebenben Obstbäumen gelegen, bas Enbe bes offenen Thales, und die Bergwege über zadige Felsen an graufigen Abgrunden wo bei wurden nun immer beschwerlicher; nach einer Stunde wurde lette bewohnte Ort bes Diftrittes Riza, bas hoch über bem Mis gelegene, auf 1600 Fuß Meereshohe geschätzte Winterborf Auts (benn die Mehrzahl ber Bewohner war bamals mit ben Seerben mi höher auf die Sommeralpen gezogen) erreicht.

Zweiter Tagemarsch, 29. Juli. Nachbem man zwifes ähnlichem Gebusch, wie am vorigen Tage in 3 bis 4 States langsam und steil wol um 3000 Fuß böher gestiegen war, erschies

<sup>467)</sup> a. a. D. S. 299; Rottiers, Itinéraire de Tissis à Constantinopie. p. 188.
61) a. d. D. S. 24.

in folder Bobe wiederum Wälder von freilich meift nur niedrigen Buchen, fpater auch Ahorn und Fichten. Dann gelangte man auf freie Albenwiesen, aus benen bie Quellen bes Asferos (ben man, in feinem tiefen Thal nicht mehr fichtbar, rechts ober westlich gelaffen hatte) nach Norben abfließen, wo die Fulle ber mannigfaltigsten Alpenflora ben Botaniter entzudte. hier ftellte fich nun gegen Guben Die höbere, bis über bie untern Wolfenschichten zu 7000 Fuß anfleigende Bergwand entgegen, welche bie Gubgrenze bes Thalgaues von Riga gegen ben bober gelegenen Gebirgegau Bemichin bezeichnet; an tiefen Schluchten entlang, bie noch jett im boben Sommer eine Kulle von Schnee bewahrten, wurde fie in einem Sattel, ber nur 5-6000 fuß unter ben bochften zur Seite bleibenden Borphyrtuppen, bem Ticharantaich (Echoftein) und Asforos Baichi (Asforosbaupt), lag, mubfam erklettert, um bam auf ber Gubfeite nicht weniger fteil jum obern Quellgebiete bes uns ichon von Df ber befannten, nach Rordmeften abfliefenden Ralopotamos binab-Das erfte tiefe Rebenthal, Jedi Tidutur (bie 7 Gruben) genaunt, mufte burchset und jenseit bas bobe (auf 8000 F. geschätte) aus Spenitfels bestebenbe Bergjoch bes Temir Dagh (Gisenberges) wieber überftiegen werben, um weit jenseit beffelben in tiefer Dunkelheit ber Nacht nach mehr als 15stundigem Marfche in bem Dorfe Dichimil wieber bie ersten menschlichen Wohnungen ju erreichen und in bem feften Saufe bes Derebei Rumpusarowa Soliman Agha gastfreie Aufnahme ju genießen.

,

ţ

ź

ď

3

į

Z.

J

Ei,

ď

5

ď

3

ľ

5. Thalgan ober Sanbidat Bemidin (turtifch gewöhn) lich Bemidireh, armenisch Samiden genannt) ift im ftrengeren Sinne als die bisber genannten Ruftenlandschaften ein Alpenland, ba es nirgende bis jur Rufte binabreicht, fonbern erft 2 bis 3 Stunben oberhalb berselben, Rizeh und ben westlichen Strich bes eigentlichen Lazistans von ber Gubseite umschließend, bis zum bochften Rüden bes vontischen Gebirges auf ber Bafferscheibe amischen bem Meer und bem Tichorut-Thal fich hinaufzieht. So umfaßt biefer Begirt Die oberen Thalgebiete mehrerer Ruftenfluffe, unter benen bas bisweilen größte und aus mehreren Rebenthalern gebildete, bas ber Furtung (bes Borbanis ober Brytanis ber alten Beriplen), fast ausschließlich, bis auf bas turge unterfte Enbe, ibm angebort : auferbem aber auch die obern Salften ber norblich nach Laziftan und Rizeh hingbgebenben Thaler Sucha und Sennes Dere Metteres in seinem Namen noch ben Abienos-Kluk ber alten Beriplen bewahrend), und in nordwestlicher Abbachung bas jum Ralo. potamos in ben Bezirk von Of bin fich abbachenbe hochthal be Dichimil Su 469), bas beim gleichnamigen Dorfe nach Root Barometermeffung in etwa 6000 fuß Meeresbobe oberbalb ta Baumgrenze liegt, unsern botanischen Freund aber burch ben ausgeorbentlichen Reichthum seiner bem zerbrodelten Spenitboben en sprossenen Alpenflorg entzückte 70). Mit bem Ueberfteigen bes leten fühlich von Oschimil bis zu angeblich 9000 Fuß ansteigenden Sat tels, amifchen abwechselnden Felsmaffen und Schneefelbern wurte bie Bafferscheibe selbst erreicht und bamit bie Grenze von Bemfon überschritten, um burch Rebentbaler bes 38bir-Gaues jum beifen tiefen Sauptthal bes Tichorut hinabzusteigen und in biefem the abwärts bie Entbedungsreise burch ben Bau Bertafret fortguseten. Dann aber manbte fich ber Reisenbe wieber norblich, um nochmals, etwa 5 beutsche Meilen von bem ersten Baffe öftlich entferut, be pontische Gebirgekette zu übersteigen und langs bes Furtunatheie jum Meere hinab zu gelangen, wodurch wir wenigstens einen Dei biefes öftlichen Sauptthals von Bemichin anschaulich teunen lernen

Zwischen beiden Baffen erhebt fich die Rette in einem Gebirgs tnoten, bem gegen R. und S. bebeutenbe Querjoche angelagert fin und nach allen Seiten ftarte Bache entquellen, gur größten, nach ber übertreibenden Angabe ber Anwohner nur bem Ararat nachstehe ben Gipfelhöhe in ber mit ewigem Schnee bebeckten riefigen Burmibe bes Barfambeg ober Rhatichtar Dagh (auch Rhatid. tal ausgesprochen), wie Roch ben Namen schreibt 71); bie von ihm angegebene Bebeutung ("Belben fele" vom arma. Rhabsch "start", und Khar "Stein") dahingestellt sein, da Bisch tian ben Namen Chatschitjar (b. i. Kreuzespein) fcbreibt und bet einer auf ihm liegenden, sowohl von Christen als Duhammebenen beilig gehaltenen Rlofterruine (ein Factum, bas auch Roch bericht An feiner öftlichen Abbachung in einem 7000 30 wurde) ableitet. boch gelegenen Alpenthal, bas fich jum Thale bes Baldar-fu, eines Tichorut-Bufluffes, hinabsentt, füblich burch eine gewaltis Nebenkette vom Hauptthale biefes Fluffes, nördlich burch eine mi bobere, bem eigentlichen Balchar ober Barchal Dagh (alters nifd Bardar, Barnabres ber Alten, vgl. oben G. 12), von ber Rüftenabbachung geschieben, liegt in 5 Abtheilungen, Die an 200 Baufer gablen, gerftreut bas Dorf Remat, bas Roch 72) als be oberfte bes Tichornt-Thalgaues Bertafret bezeichnet, bem es bert

<sup>\*\*\*)</sup> Roch, Banberungen. II. S. 23, 25. 79) Ebenbas. S. 33, 71) Ebenb. S. 90. 72) Ebenb. S. 95, 98.

natürliche Grenze ber höchsten Wasserscheibe zugewiesen ist, mahid es früher zu hemschin gehörte nach Indschidschan, der es Chieith und den Namen des vorbeisließenden Tschorut-Zuslusses
ischan-tied schreibt und gleichfalls die Bewohnerzahl auf 200
milien durchaus armenischer Nationalität angiebt, die aber jetzt
auf 5-6 christlich gebliebene den Islam angenommen haben.

Bon bier aus, wo alles winterlich falt ansfah, - nur fparner Gerftenbau in ben ziemlich ichneelosen vier Sommermongten b Wohnen ber Menschen in steinernen Rellern unter ben ber örme halber barüber angelegten Biehftällen - wurde am 14. igust 1843 ber oberfte von boben Gisbergen umschloffene Thalfeffel, rch Wiesen und Steinmaffen von Chloritporphyr fleigend, burchinbert und nur etwa 100 fuß unterhalb ber Grenze ewigen hnees (Roch schätzte fie, allerbings nach bem Berlufte feines Bameters nur annahernd, auf 10,000 fuß) bie jur Baffage bienenbe nsattelung bes bochsten Kammes überstiegen, die wie bei ber ersten iffage wegen ber in biefem Theile bes Bontus fo häufig die At-Aphare erfüllenden Rebel und Wolfen feine weite Aussicht gestate (nur 30-40 gang beitere Tage tenne man bier bas Jahr über, tählten bie Bewohner von Rala, gewöhnlich find bie Thaler von tittag an mit Nebeln und Wolfen erfüllt). Ueberans mühfelig sonders für die Maulthiere war das hinabklettern über die Felttrummer und geneigten Gisflachen an ber fteileren Norbseite bes ebirges; mächtige an ben steilsten Felsenwänden hängende Schneeger bewiesen die Gewalt ber hier von Norben vom Meere ber prallenden Stilrme. In ber oberen breiten Thalmulbe eines Buiffes ber Furtuna wurden nach langer ermattender Wanderung embütten, Dato genannt, erreicht, innen wohlgepflaftert und rein n Dünger, ben man burch hinübergeleitete Wafferrinnen aus bem ben Bache auf die tiefer gelegenen Gerftenfelber ableitet. Erft le Stunde weiter abwarts machten verfruppelte Fichten, Rothden und Bogelbeeren ben Anfang bes Holzwuchses, bann gelangte an immer tiefer in die Region ber Alpenrosen, bann ber mächtigen nchenwälber, in benen Stämme von 20-24 fuß Umfang feine eltenheit waren, endlich ber Bupbaume und Rastanien. Die gange cenerie bes balb von fteileren und hoben Felfenwänden eingeschlofzen, balb in anmuthigen laubgrunen Beitungen fich behnenben bales, bes balb rubig fich zwischen bem Grun binwindenden, bald ben malerischsten Cascaben babintofenben Baches und feiner queilen in mehreren bundert fuß boben Staubfällen bineinrauschenden

Zuflüsse vergleicht ber Reisende mit ben schönften und gepriesenten Bartien bes Berner Oberlandes. Eine Jaila (Sommeralpe) bei Dorfes Chala, Arta genannt, bot in tiefer Abendbunkelbeit ben Ermübeten endlich bie zwar wenig gaftliche Statte zum Uebernachten. Am andern Morgen ging es weiter hinab burch bas bier offen werbenbe, nur noch mit nieberen Gebuichen ftatt bes früheren bodwaldes erfüllte Thal des Rala (beffer Chala) Gu, wie er nach bem oberften Dorfe beißt, ober ber bftlichen Furtung, ber eine Stunde weiter abwarts burch ben links einfallenben, bireft von ben Eiefoloffe bes Rhatichtar berabtommenben Rhatichtar-Su verficht wird, über ben hier ein hoher steinerner Brudenbogen fahrt. 11/2 Stunden weiter hinab wurde bas Dorf Rala (Chala bei Indichibschean) erreicht, wo dem aus dem Tschorutthale mit seines hocharmenischen Bauart kommenben Reisenden die Banart ber beibäufer mit ihren überans spigen Dachern auffiel. Die Thalweitung, in ber bas Dorf weit zerftrent (einzelne Abtheilungen in Rebesthälern ftunbenweit aufwärts) liegt, verengert fich weiter hingh wie ber zur romantischen Felsenschlucht voll ber üppigften Begetation, bis nach einer Stunde bie Einmandung bes westlichen Sanptthales erreicht murbe, welches gewöhnlich nur Bojut Dere bet große Thal" genannt wird.

3m mittleren Theile biefes Thales liegt 3 Stunden aufwirt bie Refibeng bes türkifchen Statthalters bes gangen Bemfoin-Diftriftes (ber ben Titel Wojwoba führt, und bie brei Ajant ober Derebeis von Dichimil, Orta tjoi und Marmanat unter fi bat), gewöhnlich mur turzweg Rale, b. i. die Burg, genannt, und im obern Theile bes Thales feine Sommerrefibeng, bas große Det, welches bem gangen Bau ben Namen gegeben, Bemfchin, wie d Roch, Bamichen ober fpezieller Baid (b. i. Dber-) Samides wie es die Armenier nennen, ein Name, der aufammengezogen fie foll aus hamamafchen, b. i. Ban bes hamam, eines georgifden Fürften bes 7. Jahrhunderts 473). Inbidibichean nennt biele von Europäern bieber noch nicht besuchten, am Sufe bes Burdab Berges gelegenen Ort eine kleine, aber ftarte Feste auf bem Gibl eines rings fteil abfallenden Berges, burchans von Muhammedentit bewohnt, die einen bedeutenden Ansfuhrhandel mit Bieb mb Bech. bas in ben hiefigen Balbern von vorzäglicher Gite ent

<sup>\*12)</sup> Indschidschean p. 396, St. Martin, Mémoires sur l'Arménie. Vol. L p. 78.

virb, treiben. Außerdem werben als Erzengnisse ber tiefer gelegenen Ebaler Bache und Sonig in großer Menge und Bugbaum von zuferorbentlicher Starte, fowie baraus verfertigte Berathe genannt. Roch eine Tagereife weiter thalaufwarts liege auf fast unzugangichem felfen bie gewaltige Schlogruine Bullale, fo wie in einem Rebenthale bes Bamiden-Baches, bas fich bei bem Dorfe Dap stürkisch Tschat genannt) mit jenem vereinigt, das bedeutende Vorf Jewoghind (eigentlich Jeghiowid, b. i. Delthal), bas einzige bes Bezirte, in welchem fich noch eine ansehnliche driftliche Bevollerung, bie bier bie Balfte bilbet, erhalten bat, bie auch noch ibren eigenen Geiftlichen bat, ber auf mehreren jahrlichen Rundreifen die Ubrigen gerftreuten einzelnen driftlichen Familien ber anberen Dörfer besucht, um bie nothigen geiftlichen Banblungen gu verrichten. Denn hier, wie in andern Theilen bes pontischen Bebieges, ift bie früher burchaus driftliche Bevollerung furg vor und nach 1700, um bem merträglichen Steuerbrud gu entgeben, faft imsgesammt, bis auf wenige trengebliebene Familien, 361am übergegangen. Als Beugen bes früheren Buftanbes haben fich aber bei ihnen, außer ben noch faft in jebem Dorfe ftebenben, wenn auch verfallenen Rirden, manche driftliche Gebrauche erhalten, jumal bie Berehrung bes Rreuges, bie Beobachtung ber driftlichen Faften, Die Beibehaltung von Ausbruden wie Bathe und Gevatter im gewöhnlichen Leben, und ebensowenig wie biefe haben fie ihre vaterliche Sprache verandert, welche nach wie vor bie armenische ift, die fonft im gangen Drient icon an fich ein ficheres Rennzeichen driftlichen Bekenntniffes bilbet. Der armenischen Bunge aeboren baber auch bie bon Inbidibidean genannten Namen bon Dirfern biefes Begirtes an, bie wir ber Bollftanbigfeit balber bier noch folgen laffen: Goluna, Rofcbing, Amotta, Mjegomun, Ghaunnbnot, Molewint, Usgurba, Schentschima, Rufchima, Wortnent, Magrewing, Chabat, Njerti (Unter-) und Wjeri (Ober-) Bifba; alle mit gemischter (jum kleinen Theil driftlicher) Bevölterung.

Nur das letztgenannte kleine Dorf lernte auch unser Retsender, Prof. A. Koch74), kennen (er schreibt den Ramen Widsche), der es an der Furtuna (wie erst der aus den obengenannten Thälern vereinigte Fluß genannt wird) eine halbe Stunde weiter hinabziehend und dann die steile linke Thalseite ersteigend, erreichte. Der Weg sührte dann mehr westlich über die höhere Wasserscheide zwischen

<sup>24)</sup> a. a. D. G. 111.

bem Furtunas und Sucha-Thale, und ließ in ziemlicher Tiefe und lich unter sich die Ruinen der erst vor turzer Zeit durch den Derbei von Dschimil zerstörten Burg seines Nebenduhlers, des Derka den Marmanat — die dritte Thalfürsten-Residenz in diesem keinen Ländchen zu Orta kjöi (d. i. Mitteldoors, der einzige türtische Ortsname in Hemschin) blieb weiter westlich des Reiseweges; in obern Theile des nach der Küste von Rize hinauszehenden Sennes Dere liegen. — Das noch auf der Höhe, aber schon in einem dieten Obstbammwalde liegende letzte Dorf von Hemschin hieß Tschingit; nur eine halbe Stunde weiter im Dorfe Lamghu besand mit sich schon auf dem Boden des eigentlichen Lazistan; ein dreiste diger Weg in dem kom stendlichen, 1/4 Stunde breiten, mit Obstwähen und Maise und hirsesledern erfüllten Thale Such a Dere filde nach Atina zur Küste des Schwarzen Meeres zurück.

Die Bewohnerzahl bes ganzen Thalganes wurde Roch zu 1660 Familien, also etwa 8000 Seelen angegeben; sie ist vielleicht und bebeutenber, da in der kurzen Zeit seit der erzwungenen Unternetung unter den Pascha von Tarabuzun (um 1835) ein vollständige Census wol kaum hatte ausgeführt werden können. Durch gen hemschin und das westliche Lazistan rühmt derselbe Beobachter it trefsliche Unterhaltung der Straffen und Brüden und die Sorge fit die Bequemlichkeit der Reisenden in Fassung von Onellen und In

lage von Brunnen.

### Erläuterung 2.

Laziftan, bas eigentliche Land ber Lazen, ober ber öftliche Theil bes pontischen Rustengebirgslandes bis zum Ticord.

In diesem äußersten Gebirgswinkel der kleinastatschen haben insel kennt das höhere Alterthum jenseit der Makronen, die und Kenophon als Bewohner der Gebirgsgane über Trapezus kunnt gelernt haben, oder wie sie späterhin hießen, der Tzanen im Rame, der seitbem in der neneren Form Dschanik weiter urstigerückt ist), noch zwei oder drei Bolkstämme kennt: die Beckeises oberhalb Rhizus (also im Gan Hemschin) und weiter bstich wohrt der genannt (so in Schlax Periplus und Apollon. Argonaut) wozu die spätern Periplen noch zwischen der Ramen der

Etacheirier fligen; fle wiffen aber von benfelben nichts weiter gu fagen, als bag es robe, in ihren Sitten außerft barbarifche, von ben fparlichen Anfiedlungen griechifcher Cultur auf ihren Ruften unberührt gebliebene Gebirgestämme waren, ohne ihre Rationalität maber zu bezeichnen. Der Rame ber Lagen, mit welchem bie Romer noch zu Juftinians Beit, nach Brocops über biefe Gegenben ziemlich ausführlich fich verbreitenben Rriegsberichten, ausschließlich bie Bewohner ber toldifden Tiefebene, Die Borfahren ber jetigen Imerier und Mingrelier, offenbar nach ihrem eigenen Sprachgebrauch, bezeichneten, erscheint nun in ber neueren Beit um ein bebentenbes weiter fühlich und westlich ausgebehnt und auf bie Site jener unbefannten Meinen Ruftengebirgeftamme bes Alterthums übertragen, gewiß nur als Gesamminame bes Stammes, bem auch jene icon nach Sprache und Sitte angehörten, benn an eine Beranberung ber Bevöllerung ift in biefen fcmer augänglichen, von boben Bergmallen umfchloffenen, mit ber Aukenwelt nur an wenigen Rüftenpuntten in Berbindung flebenden Engthälern gar nicht gu benten. Auch fpricht für die Erhaltung ber alten Bevölferung ein Umftand, ber in seinem scharfen Gegensat zu ben von türkischer Runge eroberten Gebieten fofort allen Beobachtern (namentlich auch 2. Roch) auffallen mußte und für den unfere bisherige Durchwanberung ber westlichen Thalgaue bereits binreichenbe Bengniffe geliefert hat: nämlich bie fast vollständige Erhaltung ber von ben Alten überlieferten Ramen ber Ruftenfluffe und Safenorte in ber hentigen Bollssprache.

:

í

•

.....

Auch die neuere Zeit hat dies Bolt lange in ungeftörter Berborgenheit seiner Balbberge, unberührt vom Weltverkehr und baber laum bem Ramen nach gefannt, gelaffen. Gelbft bie Erbbeichreiber bes Drients, Sabichi Chalfa und fein armenischer Bearbeiter. ber uns ichon fo häufig vervollständigende Rotigen geliefert bat, wiffen von biesem Lazistan und seinen roben Einwohnern nicht viel melben; fie tennen von bem gangen ebemaligen Pafchalpt Farfc (benannt von der seitbem an die Ruffen abgetretenen und burch bas moberne Boti erfetten Sauptftebt am Phafis), ober wie es fpater auch genannt wirb, Bonieh ober Batum, nur bie wenigen Ruftenorte, burch bie ber Sanbel feine Wege finbet. Der orbnungelofe umfichere Buftand bes Gebiets erlaubte bis zu ber erft vor zwei Jahrzehnten burchgeführten fraftigeren Unterwerfung unter bie Befehle bes türkischen Baschas zu Trapezunt feinem Auslander ins Immere einzubringen; fo haben fich benn auch bie erften europäischen Ritter Erbtunbe XVIII. N n n

Berichterstatter, Colonel Rottiere ber Bollanber, bei feiner 316 febr and rufflichem Dienst in Transtautafien Ente Mai 1818. und ber frangofifche Conful Bictor Foutanier im Jahr 1890 auf eine Ruftenfahrt mit öfterem Unbalten in ben Safenorten be schränken mitfen. Erft in unsern Tagen ist bie wiffenschaftlick Anffchliefung bes Innern versucht, - aber eben and nur erft bent nen worden, durch die im Tschornt-Thal nach Artwin binanfis renbe Routen eines Deutschen, bes Dr. med. Roler 26) im 3cht 1842 und eines Italieners in englischen Dienften, bes Bicecoufel 3u Batum, F. Guarracino 77) im 3. 1844, fo wie burch ich Banberungen unferes verehrten Freundes, Brof. R. Rod, lange ber Raffe und von berselben durch das Gebirge zum Ticornital hinfiber, bie wir, nach Boranfchidung bes im Allgemeinen aber bet Bolt Aberlieferten, im einzelnen ju verfolgen baben werben, um einer immer noch febr fragmentarifden naberen Renntnif biefet w nachfäffigien Lanbstriches zu gelangen.

Rottiers bezeichnete bie Lazen nur im Allgemeinen, wol nicht ohne Borurtheil, ale tahnes und tropiges, jugleich fclaues, bid. fches, verratherifches Gefinbel, trefflich geeignet gum Seebical, wozu fie vorzugsweise von den Türken ausgehoben werben. De Auffen, welche vielfältig mit den Lazen in freundliche und fein liche Berührung tamen, jumal in bes Generals Fürften Beste witich Grengfriege vom 3. 1828 und 1829 78) gegen Gramm bis Trapezunt, fanden fle meift in ben wilbesten, undurchbringlichftet Fele und Gebirgeschluchten wohnhaft, wo fie aber wie in Rich baheim blieben, fonbern immer Befahr auffnchent, Rets auf Ramp und Tob vorbereitet erschienen: baber fie im Rleinfriege bet Türken, ale vortreffliche Schitzen, bas befte Fuftvoll unter be Ernppen bilben. Gie leben jum Theil vom Anbau bes Beben, aber and von Biehzucht, Fischfang und Jagb, in einem an 200 fehr reichen Gebirgelande. Wenn ihnen Aderland im Gebirne fill pachten fie wol in ber Ebene ein Grundstild, ziehen im San mit ihren Belten babin und bebauen es. Eine Jacke, weite Bie fleiber, eine rothe leine Mise ober ein Turban bilben ihre &

<sup>473)</sup> Rottiers, Itinéraire de Tiftis à Constantinople. Bruxelles 1829. p. 1876.
74) Monatober. d. Gef. f. Erdf. in Bertin. 1842. S. 218 p. 1876.
S. 22—59.
75) Journal of the Roy. Geogr. Soc. of Locky.
Vol. XV. p. 296 sq.
75) Uschafosf, Obrift, Geschichte der fingüge in der affatischen Türkei während der Jahre 1828 und 1886, and dem Russ. von Laemmiein. Leipzig 1838. 1. S. 63, 118 f.

sebesting; ein frummer Sabel, ein Dold und ein Bewehr mit geingenem Rolben, find ihre beständige Waffe. Jeber trägt außerbem usch einen Strick ober eine seibene Schnur um ben linken Arm gewunden, um baran feine Gefangenen zu binben. Unter fich leben te immer in Zwietracht; Blutbergießen tommt täglich bor. ind unbeugfam, hartnidig, aber fir ben Drientalen reblich, babei iber leibenschaftliche Ränber und vorzäglich auf Fang von Menschen erfeffen, bie fie bann an ben Seepläten als Sclaven vertaufen. Der Pascha von Trapezunt übt wenig ober gar keine Gewalt ther fie ans, nur in ber Rabe ber Stadt leiften fie einigen Bewefam, in ber Ferne gar keinen, und felbst ihre eigenen Derebeis beren wir weiterhin nach Roch nicht weniger als 15 aufzugählen jaben werben) find fast ohne Gewalt über fie, benn fie steben unter to in fortwährender Sehbe. Ihr heutiger Zustand erinnert noch n vieler Sinficht an die Buftanbe bortiger Boller ju Mithribatiden Zeiten. Durch bie ganze Rufte entlang von Trapezunt oftparts bis Batum beftebt teine Ruftenftrafe, feine Communiation an Lande und nur wenig Baftverbinbung mit bem Innexn.

2. Roch fant in Lazistan größeren Wohlftand als in ben anern Riftengebieten: man mertte ben Bewohnern ihre bis babin om tactifden Jod unverfümmerte Gelbständigfeit mol an, bie aber bon bie und ba auf ber Abnahme ftand; benn bie Erpreffungen britten nur allmählich nach fo mancher gemachten Erfahrung, aber efto fichever burch List mehr als burch Gewalt fort, ber bie Lazen en tubuften Biberftand leiften. Gin geofer Fortidritt für bie Interbradung war es, bag bie Lagen, welche es felbft noch febr sohl wiffen, bag fie, vor nicht gar langer Zeit noch Christen, au ben matikissen, intolerantesten Moslemen übergeführt worden find, benen ie Christen verhaft find, wesbalb die Reifen von Europäern in ren Territorien groken Schwierigkeiten unterworfen blieben. Chrien fand R. Roch bei ihnen gar teine anfabita. Nach tem Cenfus on 1895 gab Brant79) ihre Bahl maffenfähiger Danner uf 18,000 am und Roch im Jahre 1843 auf 20,000. Brante Bemerfung überfchreiten bie Lagen nicht felten ale Sanelslente bie Grenzen ihrer Rufte auf bie Oftfeite bes Tichorut, w fich viele am Safenorte Batum und zu Tichorut-fu an ben vetigen Bazaren betheiligen. Die Besitzer ber Raufbuben baselbst nd meistentheils von ber Rufte Lazistans geburtig, die mit ben

<sup>79)</sup> Journ. of the Roy. Geogr. Soc. Vol. VI. p. 192.

Eingeborenen ben Martt beschiden, ber woodentlich gehalten wird. In ber ungefunden Jahredzeit, wo bort Fieber vorherrichen, belaffen fle ben Bazar, nämlich im Berbft, fehren aber in ber guten Jahreszeit babin zurud. Im auferen Ansehen überrafchte Rod beim erften Betreten von Lagiftan fogleich bie ungemeine Melulidit mit bem grufifden (iberifden) Bollsftamme; biefelbe unterfet Kigur, mit vollem rundem regelmäßigem Geficht, nur bag bie Lun meift kleinerer Statur finb; bie haare vorberrichent belibrenn, sit fogar blond, aber fehr felten fcmarz.

Die Sprache ber Lagen war bieber, eine geringe Bahl von Bortern ausgenommen, Die Rlaproth in feiner Asia polygiotta p. 122 mitgetheilt hatte, völlig unbefannt geblieben, bis Dr. G. Rofen, welcher Brof. R. Roch auf feiner tautafifchen Reife begleittte, biefelbe jum Gegenstande seiner Studien machte, und biefes matwürdige Ibiom burch eine vollftandige Grammatit mit grefer Rarbeit barlegte, so wie burch bie reiche Auswahl eines friffen Wörterschates bie Sprache ans bem bisberigen wiffenfchaftliche Dantel bervorhob und bie Irrthumer früherer Borftellungen tie Dieselbe berichtigte. Es ging barans hervor, bas lagifde fei in Dialect bes georgifchen Sprachftammes, ber mit bem mis grelifden, fnamifden und lazifden einen engeren Spractreit bilbe, nämlich ben iberifden, bon bem bisher nur bas gestgische grammatisch bekannt war. Sehr burftig war bas minge lifche und fnamifche, am burftigsten aber bas lagifche vertreien, mit boch zeigten fich, nach unfere bochverehrten Collegen und großen Sprachforicbers ff. Bopp (800) eigenen Ansbrud, recht mertain bige Uebereinstimmungen bes lagifden wie bes georgifchen mit bem Sanscrit, in allen Theifen bes fpractice Organismus, bie man in beffen inhaltreicher Abhandlung weite verfolgen moge.

An der Rufte beginnt bas eigentliche Lagistan wellich. wie ! oben (G. 921) bemerkt, mit ben foroff überhangenben Reion bes Borgebirges Remer Burunal), Die fich ein vaar G

<sup>\*\*\*)</sup> Bopp, über Ginfenbung Dr. G. Rofens über bas Lafifche, im natebericht ber Berhanbl. ber Berliner Alabemie ber Biffenfel 1848. S. 311-323; berfelbe, bas Georgifche in frendermitt ichaftlicher Beziehung, in Abhandl. ber Ronigl. Afabemie b. Sife fchaften ju Berlin aus bem Jahre 1846. Berlin 1848. 4. 9 hiftor. Rlaffe. S. 259 -- 339. \*1) Fontanier a. a. D. 6. 30; Bibeichfian.

weit zur nachften vorfpringenben Selfennafe garog Burun bingieben. Diefes überragt eine jest gerftorte Gefte, Larog Raleffi (Ralebichit, b. i. fleines Schlof, auf ber ruffifchen Ruftentarte gemaunt), in ber noch im 3. 1815 ein Derebei, Muftafa Agha, fich lange Beit gegen bie Truppen bes trapezuntischen Baschas vertheibigt ba-Beiterhin öftlich, gegenüber bem Ausfluß eines Baches ober einer ftarten Quelle, Sont-fu, b. i. taltes Baffer, genannt laber barum nicht, wie Bibefdtian meint, für ben Flug Bindros ber Alten zu halten, ben bie Periplen viel weiter westlich bei Of angeben), liegt ber Steilfufte gegenüber im Meere ein Felseninselchen mit altem Thurme, angeblich einem Genuefenbau, gewöhnlich, wie viele abnliche fower jugangliche Banwerte, Rug-Ruleffi, b. i. Madchenthurm, genannt. In der Lage, etwa eine halbe bentsche Meile westlich von Atina, stimmen ber Armenier und ber ruffische Ruftenverzeichner überein; es mag baber wol auf einer Berwechselung beruben, wenn Roch 83) benfelben Ramen ben geringen Burgtrummern giebt, welche fich auf einem Augitporphyrlegel unmittelbar aber bem Orte Atina erheben, und in benen Rottiers auch Refte alter Gaulen gefehen haben will.

1

Diefen Ort, an ber Ausmundung eines größeren Thales, bes Sucha Dere (Zagatis ber alten Beriplen) gelegen, und daber für ben Bertehr bebeutenb, tennen ichon bie Alten als Stabtchen und spätere romifche Grenzsestung (Procop. B. Goth. IV. 2. p. 465 ed, Bonn.) unter bem Ramen Athenae, ben fle auf einem Tempel ber Göttin zurudführen, von bem ber armenische Ruftenbeschreiber noch in unserer Beit eine antife Bronzethur gefeben haben will. Roch fand ben Ort, wie alle lazischen, aus zerstreuten, aber moblgebanten Baufern zwischen Garten bestehenb, mit ftart besuchtem Heinem Bagar am Meeresftranbe, und ben festgebauten Bohnsigen ameier Thalherren (Derebeis, aber jest von ben Turten nur Miaus, b. i. Amtmänner, titulirt), von benen ber eine bie Gin-Bunfte ber meftlich gelegenen Ortschaften (ber Dörfer Dichumbat, Selet, Melliat und Dichemer, letteres 3 Stunden von Atina, offenbar baffelbe wie Remer, nach weicherer Aussprache) und bes halben Ortes Atina, ber zweite von ber anbern Salfte beffelben zu genießen hatte, und die einander burch Anlegung zweier, ziemlich boch verpachteten Raffeebaufer am Bazar Concurrenz machten.

<sup>\*\*)</sup> Rottiers a. a. D. S. 191. 51) a. a. D. II. S. 123.

Löler 484) schäpte die Angahl ber Häuser auf 800, ber Buben im Bazar auf 30—40; er nennt ben hier erzeugten Wein, wie den two-pezuntischen, blagröthlich und fäuerlich; als vorzüglichen Anssusantifel aber Bretter von Nußbaumholz; er bemerkte auch auf inn Klippe im Meere dem Orte gegenüber Reste eines alten Thurms.

Die Fortsetzung ber Reise zur See sührte schon nach einer kleinen Stunde wieder zu einer ritterburgschulichen Restdenz eines Derebei zu Buleb (wie Manganari und Bsheschtian ben Ramms, schreiben, vielleicht, mit allerdings befremdlich vertauschten Ramm, einerlei mit dem gemuesischen Fort von Scindona, welches Actiers als östlich von Atina gelegen erwähnt, und mit Fontaniens Thal und Berg Bogdale, eine halbe Stunde von Atina). Der Reisende hatte sich hier einer ganz besonders zuvorkommenden zukreien und für die Reisezwecke erspriestichen Ausmahme zu ersunen. Der humusreiche fruchtbare Boden der Rachbarschaft, in dem den Marmanat (s. S. 928) herabkommenden Thale zeigte sich mit Die und Gemüse auss fleisigiste angebaut; von den hier gefundenen Frühren, unter denen auch Orangen allerdings mehr als Sektenheit sch sinden, giebt Koch mit Beisügung der lazischen Beneunungen ein langes Verzeichnist 36).

Bon hier an fant Fontanier86) im Borüberfahren auf mit rere Stunden an ber Rufte unbewohntes Balbbidicht, nur veringelt ein paar Baufer jum Schute gegen bie in ben tiefen gid thälern häufigen Eber, Wölfe und Schlangen auf hoben Dithe erbaut. Immitten biefer Strede fällt mit ungeftummem Leufe bie uns icon burch ihren Oberlauf in ben Bergen von Bemidin b kanute Furtung ins Meer, schon ben Alten unter faft genen bemfelben Namen befannt (Mogdang bei Schlax, Novrang in Auch von einem Orte unfern be Arrian. et Anon. Peripl.). Mündung westlich, ben Schlar Alury nolic, die spatern Beigin Fürftenfit bes Andialos (Basileia Ayxialov, offenbar eines alle lazischen Derebei) nennen, haben fich inmitten bes Balbbididt a Form eines vierectigen Blateaus erhalten, die den Antospeccu und bem wunderlichen Ramen Geti-Tarabnjun, b. i. Alt-Trapquet, bekannt find, welcher ben unfritischen Fontanier 27) verleitete, fin bie Lage ber alten griechischen Colonie zu Tenophons Beit zu finden,

<sup>\*\*\*)</sup> O. Röler, in Monateber. ber Gefellsch. für Erdfunde ju Colle.

1844. Bb. VI. S. 53.

\*\*\*) a. a. D. S. 131.

\*\*\*) Densiles

Voyage en Anatolie, p. 302.

\*\*\*) a. a. D. S. 75, 301.

i

pou Roch aber bereits ganz richtig burch hinweisung auf die oft wiederholde Unsitte der Orientalen, größere Ruinenstätten rein willkührlich mit dem Namen einer benachbarten bedeutenden Stadt der Reuzeit (wie Esti Adalia, Esti Istambol, Esti Baghdad) zu benennen, erklärt worden ist. Die nächste Derebei-Resideuz, etwa 1½ Stunden östlich von der Furtuna 88), heißt Artaschin (Fontanier schreibt nach armenischer Aussprache Ardaschen, Röler Ardaschan) und liegt wiederum über der Aussmündung eines fruchtbaren, wohlamgebauten Thales, in welchem sich das zerstreut liegende Dorf hoch hinaus zieht, und hier im untern Theile bei reichlich vorhandener Bewässerung sogar Reis gebaut wurde, freilich sehr zum Schaden der Gesundheit der Anwohner. Am Seerande besindet sich der kleine Bazar mit Rassechaus und Moschee.

An die Stelle des waldigen Abhangs treten von hier an wieder, wie Loch auf der weiteren Seefahrt bemerkt, steil ins Meer abfallende Felsenränder, doch unterbrochen von den flachen, dis eine Biertelstunde breiten Thalmündungen; die die Höhen bededenden Mälder aber übertrasen an Schönheit noch weit alle disher gesebenen; die wenigen Dörser des Bezirts — Obscha, 1 Stunde von Artaschin, an einem durch enge Felsschlucht ins Meer stürzenden Bache, und Gereh (Gera mit einer Ruine, dei Köler) 1 Stunde weiter und 1½ Stunden dieseind.

Die Residenz des sünften Thalherrn, damals eines erblindeten Sojährigen Greises, eines starren Gegners der neuen türkischen Birthschaft in seinen Bergen, Witzeh genannt (so bei Koch, Wissam, an einem Flüschen, dessen alter Name Phrites (bei Arrian und Plinius) in dem hentigen wenig verändert fortlebt, giebt dem Namen ein passends Zeugniß durch die Pracht seiner von Rottiers 39) als ein wahres Paradies geschilderten Burdaummälder. Der Rame des Orts beschränkt sich nach Koch auf den Andau der linken Thalseite, während die öftliche Gegenseite mit ihren schönen Obstgärten den Namen Abu führt.

Den fernern Weg langs ber Rufte über Sumleh bis Archawe (31/4 Stunden) machte Roch zu Fufe und hatte baburch Gelegenheit

<sup>98)</sup> So giebt es Rochs Karte in Uebereinstimmung mit ber rustischen Ruftenfarte und Fontanier richtig an; in Rochs Tert S. 132 ift es irrthumlich so bargestellt, ale ob A. unmittelbar an ber Furtuna liege. 99) a. a. D. S. 187.

zu beobachten, daß er sich noch immer auf berselben Formation von sehr großkörnigem, schwärzlich braunem Augitporphyr, wie er bei Trapezunt herrscht, besand; boch war die Begetation in Folge der überall sprubelnden reichen Quellen eine sehr viel lebhaftere. Duch das Herabstürzen des verwitterten Gesteins und die jähe Form der Felsenwände wurde die Wanderung überaus beschwerlich.

An ber Mündung bes Archaweh-Thales und Baches, ber ben ichon bem Schlar befannten Ramen Archabis bewahrt. burch benfelben getrennt, liegen wieber zwei Orte, beren jeber bie Resibeng bes Ajan bes zugehörigen Ruftenbiftrifts enthält: 3866 ber gleichnamige, ziemlich ansehnliche Martifleden 400) Archawa eta Archameb (Arlame bei Fontanier), weftlich Rapifteb (nach Rodt Schreibung, Rapiftra ber Ruftentarte, auch bei Bibeichtian Gepifra), ein gang unbebeutenber Ort. Bon bier wurden bie Boba mehr landeinwärts bin überfliegen, an bem Dorfe Beroneth (Berenit ber Ruftentarte, Beromid bei Bibefchtian) vorbei bund Baldhöhen wieder zu einem Thale hinab, in beffen Mündung ber alte Hafenort Riffos, nach welchem benannt bie Bewohner ber Umgegend ale Bolt ber Riffier bei Ptolemaus aufgeführt merben. fich unter tem Ramen Riffeh ober Riffa noch erhalten bet; & ist jetzt ber Sitz bes achten Ajan von Lazistan. Richt viel weiter, jenseit des folgenden kleinen Flußthales, das indessen doch mit zien licher Waffermenge ben burch feine Brude geforberten Ueberann febr erschwerte, gelangte man endlich jum Marttfleden Chopps (Roppa bei Roler, Copi bei Fontanier), bem Gite bes' tfirfifen Statthalters (Müteffelim) von gang Lagistan; fein Sans, auf eine 80 Fuß hohen Porphyrkuppe gelegen, beherrichte einen bezanbenden Anblid auf bie üppig fruchtbare Gartenumgebung. Diefer Beim ift als ber am meiften befuchte zwifchen Atina und Batum auf von Brant genannt; er bilbet ben natilrlichen Ausgang bes 800 tehrs für bie bebeutenbe binnenlanbifche Stadt Artwin im miten Tschorutthale, ju ber über ben bier schon bebeutend von feiner Bie berabsintenben Bebirgetamm ein bequem angelegter Wen führt; be

<sup>400)</sup> Die von Rottiers a. a. D. S. 185 angegebene über Archames III fuß hoch liegende genuesische Burg Dibja Kaleh mit griechstellich fast verloschener Inschrift über bem Thor und alten Kalist im Innern, unter benen die Formen eines Begasus kenntlich, kund aber Roch hier weber selbst aufsthen, noch etwas über sie erfahre. Der Name Arfaria in Koche Bericht (a. a. D. S. 51) in nathell nur Pruckselter statt Arsawa.

nelich, obwohl von jeher ftart von handeltreibenden benntzt, koinesregs für vollhammen sicher gelten konnte, da noch vor kurzem hier könderein lazischer Stranchritter vorgefallen waren, die indessen ie nenerwachte Energie der türkischen Oberherrn bald gründlich nerebrückte.

Am Rachmittage bes 22. August 1843 folgte Roch mit seinem beisegeführten Rosen biesem Wege thalaufwärts in süböstlicher kichtung; ber Gebirgsrücken, hier aus Kalt bestehend, war überall eit nicht sonderlich hohen Buchenwäldern bebeckt, seine Gipfelhöhe werbe ohne sonderlich Anstrengung von Choppa aus in 4 Stunden rreicht. Fernere Beobachtungen hinderte die einbrechende Dunkleitt; erst am andern Morgen erreichte man im jenseitigen nach seit; erst am andern Morgen erreichte man im jenseitigen nach ken sich abdachenden Thale, dessen Bach den Namen Utsch-Kaleh-su Vereber Sit eines Ajan; dann aber durch das enger werdende Thal vieder wie auf der Meerseite zwischen Porphyrselsen nach einigen Semben die Ausmündung zum Tschorut, dessen Thal man dann uswärts die Artwin solgte.

Die wenn auch niedrigeren, boch immer noch ins Deer felfig nd fteil abfallenden Ruftenberge öftlich von Choppa (öfters mit orliegenden Inselfelsen ober Scheeren, Die Roller im Borbeifahren och mit Bogelbunger bebedt fab, ber aber bier unbenutt bleibt) finb is jur Tichorut-Mundung noch zweimal burch offene Thalfchluchten rit reichem Baffer unterbrochen. Die weftlichere biefer Stellen, Ibn-islah genannt (fo fdreibt wenigstens ber Drientale Bibefchan, falfc ftebt auf Manganari's Ruftenfarte Abu-islam, welches Nau in Abu-felam berichtigt, aber auch Fontanier hat Abousla, Bier fogar Aboftra), ift berühmt wegen bes trefflichen Baffers mer reichen Quellen in aberaus reizenber Waldscenerie: es ist bies ner jener Meinen verfiedten, von ber lleberwachung ber ruffifchen nd frankifchen Agenten abgelegenen Safenorte, wo noch jetzt nach er gewaltsamen Berhinberung ber frühern bireiten Stlavenausfuhr 26 Eicherteiften und Mingrelien, oft genug bie geraubten ober atflohenen Schönheiten bes Rautasus zu größeren Transporten verimmelt werben, die bann von bier zu Schiffe nach Conftantinopel eben. Der öftlichere Safen mit einem fehr Heinen Bagar und ber tuine eines erft bor turgem gerftorten Schloffes eines lagifchen Derebei beift bei Fontanier Matria, bei Roler Matriali, bei Ranganari Matrialos, bei bem Armenier Matratala; wie es ri ber häufigen Erhaltung griechischer Benennungen in biefen Bergwintem fcheint, eine Entstellung ans pangog admade flenen Strand). Giner biefer noch nicht näber untersuchten Orte (wenn nicht vielleicht gar bas westlichere Choppa, wie Roch meint, w. auch oben S. 92) bezeichnet vielleicht bie Stätte ber alten Stadt Apfaros, bie ale fpatere romifche Grenzfestung nach Brund (bell. Goth. IV. cap. 2) so bebeutend war, baf fie ein eigenet Theater und Hippobroni besaß; boch hindert, wenn man einmal bie Diftanzangabe für verfebrieben halt, auch nichts, Die Lage eines fo bebeutenben Ortes vielmehr in ber Mindungsebene bes Tidoral, bes Afampfis ber Alten, zu fuchen, gumal biefer Flug beftimmt genug von Schlar und Ptinius (H. N. VI. 4. 9) auch unter ben Ramen Apfares, von Btolemaus als Apforrbus, mas beliebt ift, bezeichnet wird, und Arrians Periplus, indem er die Manden gen bes Apfaros unb Acampfis nur 15 Stabien von einander & fernt angiebt, bamit wol nur bie beiben ein flaches Delte umfen nenben Mündungsarme bes Tichoruf meinen tonn.

### Erläuterung 3.

Das untere Thal und die Mündungsebene des Tscherut in Lazistan-Gaue nach Köler (1842), Kach (1843) und Guarracino (1844) 401).

Das flache, größtentheils sumpfige und waldebedite Risbungsbelta des Tschornt-Stroms, bessen Thalspalte die pfammenhängenden Ketten des pontischen Gebirges im Often begreit
und unserer Umwanderung des nördlichen Kleinasiens als MisGrenzmarke dient, ist bereits oben (S. 93) im Allgemeinen giftdert; es ist die 2—3 Stunden längs der Küste und eben so plandeinwärts die zur Spige des Dreiecks am Austritte des Mislandeinwärts die zur Spige des Dreiecks am Austritte des Misaus den Bergen ausgedehnte, etwa 1½ beutsche Duadratmeilen gehaltende 22), von den Lazen so genannte Kahaber Dwassellenden
dabar bei Indschildschan), welche, statt bei sorgfältiger Gindschall
des im Frühsommer stets übertretenden Strapplants und Austra

<sup>\*\*1)</sup> Bgl. S. 90. Ein neuerer und ausschhrlicher Besicht thereit Gegenden vom britischen Biceconsul zu Batum, Somes, ben D. Alle (nach munblicher Mittheilung) in Erzerum gebruckt fab, und in fich auf das gange Tschorutthal erftreiten soft, in für une beite uicht zu erlaugen gewesen.

\*\*2) O. Köler, in Monateben, d. G. Erbf. zu Beglin, 1849. Ab, IV. S. 229, 229.

er versumpfenden Baffer, fleifigen Anban mit reichen Ernten gu ergeiten, jetzt fo gut wie unbennst liegt, wilben Schweinen, Buffeln nb anderem Wilde Wohnstätten gemährt, und in ben freien Stellen vischen bem Dicient wur ein paar tleine lagische Dorfchen, in ihrer kitte fonar ein aus Blodhäufern bestehendes Winterborf eines arbenftammes enthält (früher nach Inbichibidean bis 400, jest ach Roler nur noch etwa 30 Familien ftart), ber von ben Alpen er armenischen Berge regelmäßig im Binter bis in Diese nördliche erne hinabzieht und die allgemeine Unsiderheit dieses Grenzbezirks nemebren hilft. Rur zwei bebeutenbere Ortschaften finben sich am Alichen und weftlichen Ranbe ber Ebene, Die Gige ber beiben letten seifchen Depebeis: Batum und Gonieb ober Gunieb; Diefes n Heiner Marktort am mestlichen Ufer bes Tschorut mit ansehndem Schloffe, welches, nach Sabichi Chalfa's Rachrichten ju blieften, in früheren Beiten temporar als Bafcha-Refibeng biente ub ber genzen lazischen Broving ben Ramen gab, woraus wol auf me frühere größere Bebentung bes von Euroväern in neuerer Zeit umig befinchten und nicht besehriebenen Ortes zu fchließen ift.

Der hafenort Batum, von beffen vortrefflichem geräumigem wefen (ber jeboch, wenigstens nach Bibefchtians Bericht, an einem cheblichen Rachtheil leibet; an ber Rulle von bunnen weifen Wirtern, welche fich in bas Golg ber Schiffe einbohren und biese balb ubrauchbar machen) schon oben die Rede gewesen ist 93), besteht egen ber aus ben Gumpfen ber Ebene entstehenben Fieberluft ber Dommermonate nur aus einer Reihe von etwa 130 hölzernen Raufuben, beren Besither großentheils von Riga und Trapegunt hierher ummen, in ben beifieften Monaten aber ben Ort allesammt vereffen, und einer elenden bolgernen Moschee, baneben aufer etwa 40 is 50 moifden Garten auf ben umliegenben Anboben gerftreuten igifden Butten noch zwei gebfern Banfern, bem bes britifchen Biceonfuls und bem bes Devebei 94). Diefer ift ber lette nach biefer mite bin auf lauischem Bebiete, benn ber noch weiter nörplich fich nschließende von etwa 150 Familien bewohnte türkische Grenzifteit von Tichituit-Gu (b. i. faules Baffer, verfcbieben vom tamen Tichornt, wonach bas auf G. 93 gefagte zu berichtigen) erb wicht mehr zu Laziftan im augern Sinne gerechnet, sonbern zu

Bgl. S. 93 und zu ben bort angeführten Autoritäten noch Rottiers, Itinatrabre p. 474 und Fontanier, Voyage en Orient. Paris 1627. p. 306.
 Röler a. a. D. Bb. II. S. 24; Bb. IV. S. 272.

Gurien, beffen tiltbifden Antheil er bilbet, wollhoend ber gelfen Theil biefer Landschaft mit ber hamptfladt Dame get i immenhalb ber

ruffifden Grenze liegt.

Die wenigen Bewohner von Batum und feinem Begirt (ber im Ganzen nur 3-400 Kamilien enthält) nennt unfer beutider & mahremann im allgemeinen faul und unthatig, wie fie benn fut gar teine eigenen Schiffe, taum ein paar elenbe Fifcherboote befitm, und ben reichen Fang ihrer Rufte an Delphinen (bie für bie halle Türkei hinreichenden Thran liefern), Stören, Beringen, Steinbutten, Andovis u. f. w. ben industribleren Schiffern von Rigeh überlaffen. Dagu find fie bie ftreitfüchtigften und rauberifchften aller Lagen, in bobem Grabe ber Blutrache ergeben, für bie es nie am Bormichen fehlt; fatt ber Wohlhabenheit und Orbaung, Die Roch noch in westlichen Lazistan fand, zeigte sich bier eine weit binter ben netho lichen Bulfsquellen bes Lanbes gurudbleibenbe Armuth, eben fo get in ben schlechten angen bolgernen Wohnungen, wie in ber, and bi Bornehmen gewöhnlich armlichen und fomutigen Trackt. Billion in der Flugebene trefflicher Boden unangebant bleibt, reicht in im Bergen ber anbaufähige Baben allerbings felbst für bie exime Bollszahl zur Ernährung nicht bin: Betreibe muß, namentlich auf Mingrelien, importirt werben, wogegen bie einzigen wertbelle Ausfuhrartitel ber berrliche Burbanm ber Balber und bie in ben felben fich findenben ungeheuern wilben Bienenfchwärme mit-im überaus reichlichen Bache- und Honigerzeugung gewähren.

Die Entfernung von Batum nach dem nächstgelegenen icher tendsten Handelsplate des innern Berglandes, der Stadt Artwis im Tschorukthale, beträgt 16 Stunden oder zwei Tagereisen ik allerdings wenig gebahnten Wege führen auf beiden Flußussen, der auf der rechten oder öftlichen Seite, den Löber puräfigt, mit ungleich größeren Terrainschwierigkeiten als der westliche im Guarracino und theilweise Roch benutten.

Der englische Consul 406) fant ben Strom, nachbem er bied haber-Ebene in 2½ Stunden von Batum aus bnechritten, well Fähre Ryzyl-Toprat (d. i. rother Erdboden) in der mille Inhreszeit nur etwa 40 Schritt breit und in der Mitte 7—8M tief, während sein Hochwasser im Mai und Inni, pur Inter Schneeschmelze in den armenischen Hochgebirgen, die saft philis

<sup>495)</sup> Guarracino, Notes on a Journey to Artwin, im Journ. of the 2. 605 Soc. Vol. XV. p. 297.

ı

ľ

ı

į

ī

į

ď

Ė

6

n/

ı

ť

Berite erreicht. Unber leichte mit Balb von Buchen, Giden, Erlen mab Raftanien bebeckte Auboben (mabrent auf ber Oftseite bie Ebene am Muke noch eine Stunde weiter binaufreicht) wurde nach 2 Stunben bas wohlgebaute Dorf Dmboli von 30 Saufern erreicht; folgte, gegentiber bem auf ber Oftseite gelegenen, 40 Saufer enthaltenben Dorfe Erge nochmals eine tleine Thalebene am Fluffe, in ben fich eine Stunde weiter von Often ber bie Sabgrenze bes Batum - Diftritte bezeichnenbe Abichara Su burch eine eine Ehalfvalte ergiefit. Un ber Bestfeite bes Tichornt aber reicht Lagistan mit brei besanderen Thalberrschaften (Derebeilits) noch ein großes Stud weiter aufwärts. Nach einer Stunde fteilen Weges am felfigen Uferabhang folgte bas nur aus 5-6 Säufern beftebenbe Dorfden Miruwet, gegenüber bem größeren Dorf Maghal Jepir (richtiger nach andern Mabichal) von 30 bis 40 Baufern; 11/2 Stunden weiter füblich am Fluffe ber aus 70 Buben bestehende im Biered gebaute Bagar und Boothafen von Maxabit, in einer im Commer ungesunden Lage, baber bas bagu gehörige Dorf, nach Rod 96) bie Refibeng bes 13. lagischen Derebei, eine halbe Stunde barüber auf ber Bbbe gebaut ift. Eine Strafe, bie von hier über die Berge nach Choppa führt, muß allerdings gegen die sublichere, welche Roch einfolug, einen Umweg, aber vielleicht eine bequemere Gebirgspaffage bieten, wenigstens fant fie ber Reisende von Artwiner Handelsleuten und Handarbeitern, Die bes Leichtern Berbienftes halber oft nach Trapezunt und Conftantinopel geben, ftart benutt. Much bie nachften 11/2 Stunden ging ber Weg noch bequem und gerade aus im Flufthal, bis gegenüber von Debba (Chebba bei Roler), bann aber mit 3/4 Stunden über einen vorfwingenben Bergruden nach bem bebeutenben und burch ben gaftfreien und freundlichen Sinn seiner Bewohner belannten Dorfe Rabapha (Gabapcha bei Roler), welches aus zwei besonderen Theilen, jeber zu etwa 100 Saufern besteht, beren einer am Flusse, ber andere in bem jum Tichorut mundenben Rarabere (Schwargthal) liegt. Diefes Thal muß baffelbe fein, in welchem höher hinauf nach ben von Roch eingezogenen Nachrichten zwischen Marabit und bem weiter sablich folgenden Tschat fich die Resident des 14. lagi= foen Derebei von Berleman befindet.

Nachbem man 1/4 Stunde weiter bas Dorf Mirtumet bon 50 Baufern paffirt, und abermals eine Stunde ber Thalfohle bes

<sup>96)</sup> Banberungen im Drient. Th. II. G. 126.

Tichoruf gefolgt ift, schiebt fich wieber ein Bernfittel war von bil Thal, ber in einem fleilen Engpaß 2 Stunben weit überflieben um ben muß, um jum Dorfe Botidita (fo foreibt and Rober, wede abweichend Botfchcha bei Roch, aber Bhortfchica ber Genreier Badufcht) 497) ju gelangen, bas ben halben Beg nach Artwin mer bas Enbe ber gewöhnlichen erften Tagereife von ber Rufte and be zeichnet. Der Ort zählt 80-100 gutgebaute Baufer und ein von Raufläben, und hat viel Doft und Weinbau, fowie einige Induftik in irbenen Baaren, womit er ben gangen Roftenbenirf bie Rine tie verforgt, wogu bie 80 ben Botfchfaern geborigen Boote bienen, bie allerbings nur fromab belaben fahren tonnen, fromanf aber im gezogen werben muffen. Sublich bes Direfes liegt Die Buier einer alten, angeblich wieber genuefifden Burg tauf einer 300, bie fteinerne Brude liber ben bier bon ben weflichen Bergen im fommenben und in ben Tichorut fliefenben 3tid - Rate-in &4 Baffer bes inneren Schloffes; and Aller fdreibt Boide-Reinft, baffelbe welches Roch berab verfolgte und, wol weniger richtig. U Rale-fu nannte, f. oben S. 937) beherrschende. Stwas Aber der halbe Stunde weiter sublich münbet ein anderes That von Bein ettt; es ift ber Murghul-fu98) (Murghur bei Gwarmeine), ber auf biefer Seite bie Grenze bes eigentlichen Lagiftan begeichnet. mar

Der Theil des Tscherntthales, der sich von hier an anfine Oftseite des Flusses, wie oben bemerkt worden ift; schon von die Mindenng des Abschara Su an in flidlicher Richtung die an de nächste hohe das Thal von Besten nach Often durchsetede Indetette und die daburch bedingte ftarte Biegung des Flusschales wirreckt, dittet der Thalgau Liwaneh, wie Lazen und Armenier den Ramen aussprechen (Ligani bei den eigentlichen Georgiern) Print seit alter Zeit unter dem Pasch von Erzerum sein sonitisch in politischer Beziehung dem Binnen lande angehört: De mit indes diese Grenzmarken der Administration in der geographisch

٤

3

rice ou House

Wakhoucht, Description geographique de la Georgie, paule pillenden R. Petersburg 1842. p. 111; Köler a. a. D. S. 35; Kopk genach S. 150. \*\*) So nach Koch und Indichtige an, Murrophil in Köler, ber hier fälschlich ein gleichnachtiges Dorf init Alegkel Gelebt, bas Guarracino Itures neunt. \*\*) Witzunge a. D. 6. 115; Judichtighean, Rewumen. S. 124, nach dem die Aber herrschaft von Liwane ausben 4 Unterdistriften von Artwin, Sink, Barchal und Gisgim besteht, zu benen seitbem nach Koch auf Mabschala gesommen ist.

1 3

Bestrachtung nicht tetten, sehen wir unsere Durchwanderung bes Busies noch die kurze Streife weiter bis zum Endpunkt enropäischer Besbachtung in Artwin sort.

Der bentiche Botaniler, beffen Bericht von bier an ber vollftanbigere ift, erreichte mach ungefähr einer Stunde vom Grenzbach bas auf einem Sigel gelegene, nur 20 Saufer enthaltenbe Dorf Tampa (Dampal bei Inbichibichean und Guarracino); von hier an fchiok fich bas Thal eng jufammen und es ging zwifchen fteilen Belowanden neben bem Fluffe zwei Stunden entlang, baun noch eine Stunde berganf (nach bem britischen Reisenben mare biefe Strede nur balb fo lang) jum Dorfden Omana mit einem folechten folgernen Chan, bann wieber abwärts und über mehrere wenig bewaldete, aus fehr zerbrödeltem Borphyr bestehenbe, baber ben Sammthieren febr befchwerbiche Bergruden eine Stunde (awei nach Quart.) jum meftlichen Buffuß Ratila (Batil-bere bei Buarr., Chabila ale Rame bes höher oben in ben Bergen gelegenen Dorfes bei bem Armenier). Die Landschaft mit ihren pittoresten Felsmauern, Burgerummern auf faft unerreichbarer Sobe in ben Luften fcwebent, mafferreiche Caseaben ber Rebenbache, nahm bier einen gang schweigerischen Character au und erinnerte ben beutschen Reifenben namentlich an bie vielgepriefenen Glanzpuntte bes Berner Oberlandes. Auf halebrechenben, bei hereinbrechenbem Duntel bes Abands befonders gefährlich gewordenen Bergpfaben wurde endlich Aber bas Dorf Rafchuma (Nafchwid bei Inbschibschean) bie noch 3 Stunden entfornte Stabt Artwin erreicht.

Berfolgen win nun noch mit Köler 500) ben Weg auf ber öftlichen verrechten Thalfeite bes Tfchorul aufwärts, so zeigt sich
bachelbe schon vom Eintritt ins Gebiege von ber Mündungsebene
hen weit beschwerlicher; ein enger, steiler, treppenartiger Pfad führte
vom ber Filve in einer Stunde zu dem bereits genannten Dorfe Erga, in einer weiteren Stunde, zuleht sehr steil abwärts, zur Holybrücke in der Engschlucht des Abschara Su. Das eine halbe Stunde weiter entfernte Dorf Madschalleh Ispir (Mabschschleichschabschschschschschapschau, hamptort eines kleinen Unterbezirks von Liwaneh)
ist mur klein, aber wohlgebaut, unter einer Filste von Obsthainen unter pittoresten Felsenwänden an rauschenden Wasserfällen sehr schon gelegen; weiderhin, von der Pfad sich wieder hoch über den in enger Felsschlacht tosenden Wogen des Flusses entlang zog, salzten

<sup>5.</sup> Juni 1842 a. a. D. Bb. II. (1844). G. 28-40.

noch mehrere Keine Anfiebelungen mit angebanden Felbern am Bop abhang fo fteil gelegen, bag es taum möglich erfchien, wie Maufden bort nur überhaupt Fuß faffen tonnten. Die Bevollierung biefer Orte, noch nicht an ben Anblid von Franten gewöhnt, zeigte fich ungemein ichen, bie burchaus bewaffneten Manner oft in brobenber Stellung, ba fle in ben ben Reisenben begleitenben Eurfen fier Erbfeinbe zu haffen gewohnt find. Der Weg wurde immer gefahr licher, oft burch 3 bis 4 Fuß bobe, schmale glatte Reisstufen the fcwinbelnben Abgrunden unterbrochen, bie man mur burd Anter mern an bas aus ben Geleriten fproffenbe Gebald vaffiren tonnie. So wurde nach 2 Stunden mühfeligsten Retterns ein flocies. Mink binabgebendes Rebenthal erreicht, an bem auf bem Ming gerftreut bas Dorf Chebba, unten im Thal ein Meiner Beger mit Raffeebaus liegt. Wie von bier an bie Berge an Sobe erheicht gunehmen, fo erfchien auch num als Reprafentant ber Beachtin einer böheren Bone bie hier nirgend an die Rifte ober in die tiden Thaler hinabreichenbe Gattung Pinus. Der Ben ging in berichen beschwerlichen, oft burch fteile Feldwände unterbrochenen Beise witte. 11/2 Stunden zum nachften bfilichen Rebenthal, beffen in ber Tie tofenber Walbbach auf einem fdwinbelnben boben femalen Beilde bogen, Rabaretüst (?) Ribpru überfdritten wirb. melenis überragt von einer auf isolirtem Geletegel über bichtem Gebild is erhebenben Burgruine; bann noch andere 11/2 Stunden burch immt bichteren übrigeren Wald auf- und abwärts bis jur Raber von Botichcha, wo übergefett und in bem Raffechaufe bes fcom den beschriebenen Dorfes bas Rachtquartier genommen wurde.

Am folgenden Tage wurde die Wanderung wieder auf ter rechten Ufer, da man die Pferde nicht mit hatte Aberseyen Kunn, fortgesetzt; wieder über steile Felssehnen, die meist nur mit Gelist bebedt oder ganz tahl, weit ranher und schroffer als im minn Theile des Thales sind; zwischen ihnen machte der auch viel niste der gewordene Fluß die mannigsachsten Windungen und bistete ihn sige Inseln von Rollsteinen. Eine halbe Stunde von Beiset ihn wurde der öftliche Zusluß Abdullah-sund einer alten federund Vrilde von drei Bogen passur, 3 Stunden weiter, und dien Auffer und Abstettern das Obrschen Ach ab a erreicht, in push vollster Lage mit herrlicher Aussicht auf die wollstich im Vollster Lage mit herrlicher Aussicht auf die wollstich im Phales sich emporthirmenden Bergmassen, alle Wervagt von eine hohen Schneegipfel (ohne Zweisel dem Rhatschlar, s. die S. 924). Die Bewohner sind dier, trot des gewungs den Ord-

namens, Aurden. Auf ber letzten Strede bis Artwin wurden die Bergpfade, bei fast gänzlich mangelnder Begetation, die disher immer noch einen schwachen Anhalt gewährt hatte, aufs äußerste unsticher und gefährlich; in dieser Abgeschiedenheit der Felswüsse, leicht zu vertheidigen auch gegen überlegene Angreiser, auf einem schmalen ebenen Platze am Flußuser, 3½ Stunden vom letzten Dorf und noch über eine Stunde von der Brücke bei Artwin hat sich der Wätesselselm oder Bei von Liwaneh oder Artwin ein stattliches, gartenumgebenes Hans erbant, wo er seinen Harem in Sicherheit verwahrt, nachdem sein stolzes Schloß in der Stadt während seiner letzten Empörung gegen die Hohe Pforte durch die türkischen Truppen niedergebrannt worden ist.

ì

ţ

ı

ſ

ď

ı

ď

į

Die Gegend ber Brude, welche aus einem einzigen Steinbogen über ben hier nur 15-20 Schritt breiten, aber tiefen, in engem Kelfenbette über machtige Blode babintosenben Flug besteht, bietet nach allen Seiten bin Blide von ber grofartigsten wilbesten Naturschönheit, die alles bis hierber im Tschorutthale gesehene übertrifft. Die Relebilbungen besteben nach Roch 501) einerfeite aus mächtigen Ralflagern, andererseits aus einer Formation bläulich grauen, mit Quargabern burchzogenen Thonfchiefers, befonders letterer überall burch plutonische Rrafte aufs außerste verworfen und baufig von Melaphyr burchbrochen, ber in unregelmäßigen 4-6 Boll ftarten Saulen ju Tage tritt. Sentrecht westlich über bem Flug, aus ber Bergfeite vorspringend, mit ber fie nur burch einen schmalen Sals in Berbindung fteht, erhebt fich nach Roche Schätzung über 300 Fuß bie Felfenmaffe, welche bie grauen Ruinen ber alteften Burg von Artwin trägt; wenig bober, auf einer weiter gurudliegenben Terraffe ftarren bie noch weißen Ralfmauern bes zerftorten neuen Soloffes empor.

Bon hier zieht sich nun die Stadt Artwin längs der Sübseite einer zum Flußthale hinabgebenden Thalschlucht über den Bergeruden noch etwa 200 Fuß (nach Roch) ansteigend eine halbe Stunde weit in die Höhe; sie ist bei dieser unebennen Lage natürlich sehr umregelmäßig und zum Theil borfähnlich zwischen Gärten zerstreut gebant, namentlich in dem muhammedanischen Quartier, welches die tiesere Lage einnimmt, dabei aber viele gut gebaute steinerne Häuser mit Ziegeldächern enthält, denn die Mehrzahl der Häuser ist auch hier, in der Hauptstadt des Bezirks, nur aus Ballen und Brettern

Danberungen im Orient. Th. II. S. 176 ff. Ritter Erblunde XVIII.

leicht gesimmert und mit steinbeschwerten Brettern, nach Art be Albenwohnungen, gebedt. Etwas mehr eben gelegen ift ber sbeift um ben Bagar enger aufammengebrangte Stabttbeil, ben bie bie an Bahl weit überwiegenden driftlichen (armenischen) Bench ner ausschlieflich einnehmen, von benen bie ber romischen Rirde angehörenden, die ihren eigenen Bischof haben, neuerdings eine große und verhaltnismäßig prachtige Rirche (60 Fuß lang und 25 fic breit maß fie Guarracino) erbaut haben, worth ihnen ber ber wie talischen Kirche anhängende Theil nachzueisern bestrebt war. Da ziemlich weitläufige Bazar besteht aus mehreren Straffen und ch halt nach bem Bericht bes englischen Confuls über 200 &ben, bavon viele gut mit europäischen, georgischen und verfischen Bann verseben, aus welchen Ländern sich auch beständig bier Ranfleute finden Der einene Sanbel ber Stadt bernht vorzugsweise auf ber Induftie ihrer driftlichen Bevölferung und ber umgebenben Dorfer in Beberei von groben leinenen, baumwollenen, ziegen- und fcafwellen Stoffen, zu benen in letter Zeit 502) auch feibene burch bas Inblüben felbständiger Seibenwürmerzucht gekommen find: bie rie Baumwolle wird burchaus von Trapezunt her aus englischer Dack bezogen. Bum Farben biefer Stoffe, vorzugeweise in ben bei ter Orientalen beliebten grellen rothen und gelben Farben, bieten bie in ber Umgebung von Artwin überall wildwachsenben Gelbbenn (Rhamnus infectoria und mehrere Kreugborn-Arten) und Ficio rothe (Rubia tinctorum) bas Material; außerbem wird viel inte tirter Indigo verbraucht. Die gut gepflegten und in bem Sommel beifien und im Winter milben Thalklima gut gebeihenben Diffgarten ber Stabt zeichnen fich nach Roch besonbers burch bericht liche Aepfel- und Birnenarten aus (Indiciblichean neunt and be jugsweise füße Granaten), auch giebt es viel Mantbeeren, Das und Nuffe, während Steinobst, Feigen und Wein an Ongutitt m Mit ihren Erzengniffen versieht Die Gut Qualität zurüchleiben. Artwin außer bem eigenen Bebarf vorzugeweise bie abworte genen Rliftenlanbichaften, mobin außerbem aus bem gangen Lines thale eine ziemlich bedeutende Ausfuhr von Butter, Sonia B eingefalzenen Oliven, irbenem Gefcbirr, Biegeln, Rall, Brettern Flogholz stattfindet; außer dem letzten Artikel bedient man fice Transport flachbobiger, fpit gebanter, nur 4-5 guß breiter, de 50 Fuß langer Rahne von bochftens 11, Jug Tiefgang.

<sup>\*02)</sup> Roch a. a. D. S. 172.

In einem solchen machten auch Guarracino und Köler (biefer wenigstens theilweise) die Rücksahrt nach Batum in der halben Zeit, die der Landweg kostet (8—9 Stunden dis zum Meere, während man auswärts zum Ziehen des leeren Kahnes 3—4 Tage brancht); sie schildbern die Schissahrt durch die tosenden Brandmungen und über die in der Nähe von Artwin noch mehrmals vorsommenden, öfter 1½ dis 2 Fuß hoben Wasserstütze als ziemlich gefährlich, nur durch die äußerste Anstrengung und Geschicklichkeit der Anderer zu ermöglichen, während sie in der zweiten Hälfte unterhalb Botschhauerhältnißmäßig leicht wird; oberhalb Artwin ist der Fluß durch Felsen so verengt, daß gar keine Bootsahrt weiter hinauf möglich ist. Auch auf der untern Flußstrecke sindet bei dem reißenden Hochwasser im Mai und Juni keine Schissahrt statt.

Die Einmobnergabl bes gangen Limaneh-Gaues murbe Roch auf 6000 Familien in etwa 100 Dorfern, Guarracino 3) vollstänbioer (vielleicht mit Burechnung einiger ber in letter Beit burch ben Müteffelim erworbenen fleineren Bergbiftrifte) auf 8000 in 130 Dörfern angegeben; über bie ber Stadt Artwin felbst weichen bie Angaben gleichfalls ab; Inbichibichean fchatte im Unfana biefes Jahrhunderts 1500 türkische und 500 driftlich - armenische Banfer, Die eine Gefammtzahl von wenigstens 10-11,000 Einwohmeen ergeben murben; bie Angaben, bie Roch erhielt, reduciren biefe auf 6-7000, wovon etwa ein Drittel (in 400 Saufern) tatholifche Chriften: Roler berechnet biefe auf 500, bie Schismatiter auf 100 Francisen, außerbem einige Taufend Muhammedaner; Guarracino enblich icheint die genauesten Angaben erhalten zu haben: 394 armenische Familien, worunter 60 schiematisch und 334 tatholisch, etwe 600 türlische, jusammen 1000 Saufer und 5500 Ginwohner, worunter jedoch mehr Christen als Muhammedaner. Die Urfache biefer Ungleichförmigteit liegt in ber Sitte ber letteren, baf jeber ermachfene und verheirathete Sohn einen besonderen Sausstand begründet, mabrend bieselben mit ihren Familien bei ben driftlichen Bewohnern gewöhnlich im Sause ber Eltern bleiben, also viel enger zusammengebrangt wohnen; bennoch möchte bie gewöhnliche für bie Dörfer gewiß anwendbare Durchschnittsannabine von 5, bochstens 6 Berfemen auf ein Saus für folche driftliche ftabtifche industrielle Bevölkerungen wol eine erhebliche Ausnahme erleiden und die Seelenzahl im Bangen bober angunehmen fein.

į

Ē

3

ť.

Ś

ğ

ŗĪ

į.

Ţ;

ŗ

<sup>3)</sup> a. a. D. S. 300.

Die Bezeichnung ber Chriften burchweg als Armenier icheint hier nicht gang ftreng genommen zu fein, wenigstens verficert Roch son). beffen Beugnif bei ber Sprachtenntnif feines Begleiters Rofen vorzugsweise in Betracht tommt, daß die Landessprache, wie in gam Limaneh, sowohl bei Chriften als Muhammedanern (Die bier, wie in Lagistan und hemfchin, auch erft in neuerer Zeit übergetreten # fein scheinen, baber unter ihnen fogar noch driftliche Familiennamen, 3. B. Papas-oghlu, "Pfaffenfohn", vortommen) burchaus bie grufifche ober georgifche, bie ber lagifchen nachftverwandte if, eine Angabe, bie auch burch bie vorzugeweise biefer Sprache ante borigen Dorfnamen ber Umgegend bestätigt wirb. Andererfeits wie ber Uebertritt einer fo großen Bahl aus biefem, ftreng an feiner orientalischen Rirche festhaltenben Bolle jum römischen Ratholicisms eine wunderliche Ausnahme, während bieselbe Rirche bekanntlich mitt ben Armeniern, auch in biefen öftlichen Gegenben, gablreiche Ab banger gablt; auch ber industrielle Charafter ber Bewohner forint wenigstens auf eine in früherer Beit bier angefiebelte farte arme nische Colonie bingubeuten, wie beren fo viele unter ber Ungunf ber Zeiten aus ihrem Baterlande verbrängt fich unter fammfrembes Böllern niedergelaffen und ben alten Glauben bewahrt baben. wie rend sie ihre Muttersprache gegen die in ber neuen Beimoth einke mischen aufzugeben genöthigt waren; boch ift biek jebenfalls in Bunkt, ber erst burch neue Untersuchungen an Ort und Stelle # nügend aufgeklart werben tann. Der moralifche Charafter biefe driftlichen Bevölferung wird von ben europäischen Reisenben burdunt nicht gelobt, fie fanden fie migtrauisch und im bochften Grate eigennützig und betrügerifch neben erheuchelter Frommigfeit, bie noch weit mehr als sonst irgendwo im ceremonienreichen Drient in leerem, bis jum Erceg gelibten Formenwefen ju befleben foin; Offenheit und Ehrlichkeit war auch bier, wie an fo vielen anten Orten, allein auf Seite ber Moslems zu finden, zu benen w Europäer fich balb mehr als ju feinen eigenen Glauben Gaenefich bingezogen fühlte. Der physische Habitus bes Bolle unterfecte fich nach Roch von bem ber Lazen, bei berfelben mittleren Ries größe, burch schönere fraftigere Bilbung; in ber Farbe ber Bam herrscht auch hier bas Braun vor, neben bem zuweilen auch Bien, felten aber Schwarz erscheint.

<sup>\*04)</sup> a. a. D. S. 166.

# Pontisches Gebirge, Begetationeverhaltniffe. 949

#### Erläuterung 4.

Die Begetationsverhältnisse bes Sabostwinkels bes Schwarzen Meeres, nach R. Rochs Beobachtungen (im J. 1843).

ċ

Berfen wir zuletzt noch, nach bes Botanikers R. Roch Beobachtungen, einen kurzen Blid auf bas Eigenthümliche ber Pflangenbetleibung bieses genannten pontischen Rüftengebietes, bas wegen ber großen Bechsel ber Bobenverhältnisse auch große Berschiebenheiten ber Pflanzenverhältnisse barlegen wird, wie sich bieß anch schon aus ber Bergleichung ber brei Hauptsormen bes heißen eingeschlossen Tiefthales bes Tschorutspstems, ber talten Hochsette bes Basserscheiberüchen ber Pontustetten und ben tiefliegenben Borhügeln, wie bem tiefen Küstengrunde ber Meerestüste von selbst ergeben muß.

Die gange Rufte von Trebifond bis an ben Ausfluß bes Tichorut unterscheibet fich nicht blos geologisch von ber oftlicher anliegenden Lanbschaft bes Guriel und Mingreliens, sonbern auch in botanischer Hinsicht in ben niebern Rrautern mehr als in bem boben Buche ber Baume, Die mehr mit einander übereinstimmen: bagegen findet mehr Unalogie beiber Bflanzenformen mit bem pontifchen Geftabe ber Beftfeite von Trapezunt ftatt. An biefem Nordgestade fpringen überall mehr klippige trodene Soben an bem ichmalen Ruftenfaume gegen bie Deeresfeite vor, im Often bes Tichorut gegen ben Rion, find es mehr flache, breite, in Sumpfe und Nieberungen verwandelte Ebenen, hinter benen bie Berghöhen zurudweichen; baber hier große Streden von Marschland bie Ufer bebeden, wo nur wenige immergrune Straucher Raum gewinnen tonnen. Wo bieg aber bie und ba geschieht, find es ungebeure Buchen walber, welche bann bas Gange fast undurchbringlich und ausschlieflich beherrschen. Un ber Ruste zwischen Batum und Trapegunt bagegen fehlen bie weiten Nieberungen, Die Felfen treten bier bis bicht an ben vom Meere angeschwemmten nur schmalen Strand, von wo fogleich niebere Unhöhen und fcmales Bugelland liegt, bas fehr balb zu Steilgebirgen fich emporhebt, wie bei Bulep, Artafdin, Arcameh u. a. D.

Die Rufte junachft ift ausgezeichnet burch einen besonbern

Reichthum von Außbäumen, von Kern- und Steinobst, so baß man mit Recht fagen kann, die Südoskküste bes Schwargen Meeres sei das Baterland des Obstes, zumal der Birnen und Kirschen, die sich hier einer Art von Cultur erfrenen, das heißt, man pflanzt Bäume, überläßt aber alles übrige der Ratn. Die Birnen sind meistentheils groß, und weichen daher hindinglich von den verwilderten Birnen ab, haben aber stets denselben herben Geschmack der Holzbirnen, wenn auch nicht in so hohem Grade. Die Aepfel dagegen sind klein, den verwilderten Nepfeln, die in wilden Wäldern vorkommen, näher. Man ist sie daher kann und macht keine Vorräthe davon. Man läst die soher kann med macht keine Vorräthe davon. Man läst die haber kann mehrung dient.

Die Rirfden fceint man mehr zu pflegen, nirgents fch R. Roch fo große Sauerfirschen wie bier, und in Lagiftan wa großer Dide. Sie bringen ihre Früchte fast später als in Eurspe jur Reife; gegen Ende bes Juli waren fie noch gang gewibe lich auf bem Bazar von Trebisond zum Bertauf. Sie waren fet fauer und ohne bas Aroma ber unfrigen Rirfden. Gaftirfden werben bort nie gegeffen, sie find fo flein wie unfre Balbfirfden. Buweilen haben fie einen gang unangenehmen bittern Befomed, zeigen aber foust teinen Unterfcbieb. Daffelbe bemertte R. Rod auf ber hohen Wasserscheibe zwischen Tschorut und Rur und anbermats am Caspischen Meer bei Lentoran an bortigen Rirschlamen und ihren Früchten. 3metichen (Prunus domestica) fab ber Reifente teine, eben fo wenig echte Bflaumen (Prunus damascena), wol cht geniegbare Friichte ber Saferpflaumen (Prunus inniticia), Die die längliche Form hatten. Spätere Beobachtungen bes gang wiften Buftanbes ber Bäume machten es bem Beobachter mabricheinfich. baf bies eine eigene Species von Prunus fei.

Apritosen findet man hin und wieder, aber ohne feinen Boffgeschmad, und eben so die Pfirsiche. Rirschlorbeer (Prans laurocerasus) wird in manchen Gegenden, jumal Lazistans, ab Obstbaum gezogen, trägt bann haselnufigroße, süsliche, runde Frach, die wegen Mangel an Saft leicht austrochnen; am haufogsten ich man sie im Gau Riza um Atina.

Mispel ist eine Abart, kommt häufig, aber mehr an ben 35hen vor, wird jedoch fast gar nicht als Obst benutzt. Sben so bie Lotuspflaume (Diospyros lotus), die hier Churna heist, womit man foust die Dattel bezeichnet, die hier aber Umah genant

# Sontifches Ruftengebirge; Begetationsverhaltniffe. 951

vird. Diefe Diosphros wird häufig wegen ihres fchonen Lanbs in m Garten gepflanzt.

Feigenbäume, nicht selten, mit weniger geschlitzten, mehr aberundeten Blättern, sproffen häufig aus ben Feldritzen und Spalten ervor, auch genießt man ihre Früchte, ohne fich Mübe mit ihrer ultur zu geben, fie zu sammeln, zu trodnen ober auszuführen.

Der Delbaum ist zwar in Trapezus sehr gemein, wird in azistan jedoch sparsam, und verschwindet von da gegen R.D. ganz; ine Oliven sind aber kaum genießbar und werden meist noch nreif in Esse eingemacht. Del sieht man keins daraus bereiten. Die Früchte der Cornelkirsche (Cornus mascula), die als Stranch ud Baum vorkommt, werden auf dem Bazar feilgeboten. Die dranate wird nirgends gegessen, der Strauch aber in allen Gärn seiner schönen Blüthen wegen gezogen und die Frucht zu Sorten gekeltert.

Der Wallnußbaum ist wegen seiner Nüsse sehr beliebt, auch egen seines schattigen Laubbaches; sein Stamm erreicht meist eine dide von 3 bis 4 Fuß, seine Höhe ist weniger bedeutend, aber sein aubbach von sehr weitem Umfange.

Der Hafelstrauch ist überall verbreitet; vielleicht sind die estwärts an Jomura und Trebisond die Samsun von verschiedener ixt. Zu Bäumen wächst er nicht heran, sondern bleibt Strauch, ber viele Stämme nach innen gebogen wachsen aus einem gemeinmen Wurzelstode hervor. Kapsel und Früchte stimmen mehr mit doryllus avellana als mit Cor. coturna der südlichen Türkei übern, die größere Nüsse trägt.

Rastanienbäume zeigen sich auch längs ber Rüste, boch steisem sie mehr gegen bie Söhe auf; ba man ihre Früchte nirgenbs uf ben Bazaren zu kausen sand, müssen sie wol nicht eben beliebte Speise sein. — Nur einmal sah ber Reisenbe süße und bittere Oransenbäume (Portogal und Araransi) im Garten bes Dere Ben zu dulep, wo auch ein ebler Lorbeerbaum (Laurus nobilis) von besentenber Größe mit Früchten stand.

Der Weinst od wird nicht cultivirt; er rankt aber in allen Bälbern und Garten bis in die Wipfel der Bäume; er ist verwilert, aber doch nicht die wilde Rebe (Vitis labrusca). — Wo die selsen sich dicht die an die Meeresküste ziehen, wie z. B. im Laistan bei Witzeh und Kapisteh, sind sie mit dichten Laubstäuchern selbst an den steilsten Bänden bewachsen, wo sich die Hiraea hypericisolia selbst in die senkrechten Felsen einnistet. Ginen

Theil bes Gehölzes brennen die Einwohner bann ab, und brinen es auf ben urbar gemachten Theilen ihrer Maisvflanungen en. So lange ber Boben noch einige Fruchtbarteit besitzt, wird er benntt, ba man bann, weil hier bas Dungen wie burch gang Rleineffen, ein unbefannter Gebrauch ift, jum Ausroben einer andern Erbfreit Indek machien auf bem verlassenen Strich bald wicher Rrauter auf, bie bem Boben einen allmäblichen Sumus bereiten, und nach 12 bis 16 Jahren von neuem zur Cultur befähigen. Die und ba wird statt Mais, die allgemeinste Fruchtart, and bie große Birfe (Sorghum aleppense) gebaut. Ift gegen bie 24 hin Geröll und dieß mit einer schwarzen fruchtbaren Erbe beteit, fo wird auch die Bahl ber Bewohner in ben vielen gerftreut liege ben Butten und Baufern größer, bie von ben fcbonften Dbfigarten und Rrautgarten umgeben finb. Leiber niftet ber Abler-Sumpf. farrn (Pteris aquilina, f. Rleinasten Th. I. G. 395) und ba 3merghollunder ober Allieh (Sambucus ebulus) gern auf solchem Boben sich ein, und ist nur schwierig wieber auszurotten.

Maisbau bleibt bie Sauptbeschäftigung; Maisbrob in runden Ruchen, 3/4 Fuß im Durchmeffer, Lazut genannt, ober eine Art Se lenta, ohne Salz und Fett, ift bie Lieblingenahrung. 2Beigen (vielabi. gen Grannenweizen) fieht man nur in Trebisond auf Aedern angebant. Die besten Gemufe- und Rrautgarten ber Rufte find boch mit benes ber mittelbeutschen Bauerngarten nicht zu vergleichen; benn auf ft wird gar tein Fleiß verwendet und alles ber Ratur überleffen. Schlechte Baune, feine Wege, Unfraut und alle Gemachse fichen burcheinander; schon in Constantinopel fängt biefer vernachläffick orientalische Gartenbau an, ber nur burch einige Schattenbaum, einige Brunnenanlagen und natürliche Ueppigkeit ber Gewächse er giebend fein tann; benn felbft bie Babl ihrer Bierblumen ift gerins Die Rofen gleichen meift ber verwilberten Bedenrofe; gemeint Relten, Balfaminen, Sammtblumen (Tagotes), Ringel. blumen (Calendula), Malvenarten, Sonnenblumen (Helienthus) find bie gewöhnlichen Bierben biefer Garten, beren Gild man oft in halbzerbrochenen Scherben unter einen bem Recen w ganglichen Ort stellt und fie bann fich felbst überläßt.

Auf Gemüse wird mehr Sorgfalt verwendet; das Rraut vericht eine ungewöhnliche Stärke, die Bohnen sind von angenchund Geschmad. Gurken, Melonen, Arbusen, Rürbisse wahmt in großer Menge cultivirt, Gurken oft roh gegessen, Flasseskirbisse (Cucurdita lagenaria) schon unreif mit gehadtem Riefe

skillt und zu Gemäse benutt, wenn gereift zu Schaalen, harten Befäßen wie Flaschen. Man baut Liebesäpfel (Solanum lycoversicum), vie Eierfrucht (Melongaena), Möhren, Zwiebeln, knoblauch, Poreen, Petersilie, Koriander und die beliebte Samihan (Hidiscus esculentus); viel Bohnenarten, Linsen, Erbsen (Cicer arietinum) u. a. sind beliebte Speisen, sowie eine Renge wildwachsender keineswegs stets weicher Kräuter, wie vilder Spinat, Ampfer, Geissus oder Ginsch (Aegopodium odagraria), eine salzigsette Doldenblume n. dgl.m., alles mit dem tamen Luh, d. i. Kohl, wie Grünkraut, belegend.

Unter ben wilben Pflanzen bes Ruftenstrichs sind viele Ranengewächse, zumal Rubus canus und andere Brombeerarten; ann ber Reufchbaum (Vitex agnus castus), Bartriegel Cornus sanguinea), Rheinweiben (Ligustrum vulgare), Beißorn, Smilagarten, milbe Reben (Vitis labrusca), ber Sopfen nd andere, die meift undurchbringliche Didichte bilben, bis bicht an en fuß ber Felswände, wo bie Region ber immergrunen Strander zu beginnen pflegt. Bu biefen gebort ber Rirfdloreer, bie pontische Alpenrofe (Rhododendron pontica), bie Stechpalme (Ilex aquifolium), ju benen auch weiter gegen Beft er Lorbeerftrauch (Laurus nobilis) und ber Erbbeerbaum Arbutus unedo) hingutritt. Der Epheu mit biden Blattern beodt gange Felfen und Mauerwande, Die Beigbuche tritt erft in edenartiger Form auf, bis fie etwas bober in Didichten auffteigt. Die Erle bleibt nur in ben niebern Thalern ber Bafferbache, eben nur einzelne Linbenbaume einer besonderen Art, Die erft Bher aufwärts als Steinlinde fich zeigt, bis etwa in 2000 fing ibbe. Beiter gegen Oft nach ber Mündung bes Tschorut zu veriehrt fich nicht nur bas Laubholy als Wald, sonbern bie ein-Anen Baume werben auch größer, oft tann baffelbe aber vor bem iebern Behölz taum auftommen.

Das Rhobobenbron steigt hier mit ben Azaleen, ber 5techpalme und bem Kirschlorbeer bis zu 6000 Fuß über bas Reer in oft stundenlang dicht zusammenhängendem, fast undurchem Gebüsch empor, so daß dann der Lorbeer- und der Erdbeeraum sich nun ganz zurüczieht. Der Burbaum beginnt meist rst in einer Höhe von 800 oder 1000 Fuß über dem Meere und eigt die gegen 3000 Fuß auf. Bei Atina und am unteren hembin zeigte sich ein der Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) ühnsicher, aber verschiedener Strauch, der sich zwischen das immergrünze

Gesträuch bei 800 bis 2000 Fuß über bem Meere eindrängt, und wohlschmedende, der Heidelbeere sehr ahnliche Früchte trägt; ein and deres Vaccinium arctostachylos zeigte sich erst viel höher auswänk, von 8500 bis 5200 Fuß üb. d. M.

Unter bem Laubholg ift die Erle ber Baum, ber bom Der an in allen tiefern feuchtern Thälern bis zu 5000 Fuß emporfteigt, aber einer anderen Species als der gemeinen Erle angehört. Die Raftanie fleigt weniger boch, nur bis 4000 fuß empor. Beigbuche zeigte fich nirgends baumartig, beginnt aber früher als bie Rothbuche, steigt aber taum über 3000 Fuß hinauf. Rothbuche bagegen beginnt erst einzeln bei 1000 Fuß, hat stell Cupreffenform, ber Stamm wird 4 bis 5 Fuß im Durchmeffer bid, fleigt unter allem Laubholz am höchsten auf, verliert aber, von 5000 Fuß absoluter Bobe an, ihre majestätische Gestalt, wird immer Neiner, und zulett wieder ftrauchartig zu früppliger Gestalt, bis fe Die Sommereiche verschwind bei 6000 Fuß ganz aufhört. icon bei 2000 Kuk. Bon ben Obstarten steigt ber Ballunfbaum am höchsten; im Furtunathale fand ihn R. Roch wie auf beinahe 3200 Fuß üb. d. M.

Das Kernobst steigt nicht über 2000 F., die Lotuspflaum mur bis 1700 Fuß, der Süßtirschaum trägt noch bei 5800 Inf wohlschmedende Früchte; bei 3500 Fuß bezeichnet der Bogelbetzbaum (Sordus aucuparia) einen neuen climatischen Abschink, in dem auch eine eigene strauchartige, aber großblättrige Eicheunt zum exsten Male auftritt. Nur 200 Fuß höber zeigt sich dam anch eine kleine dichtnablige Fichtenart, welche der europäische Adies excelsa, der gemeinen Fichte, am mehrsten gleicht. Inchen 3700 die 5000 Fuß erreicht sie ihre Hochsorm von 60 M 100 Fuß Höhe und 2½ die 4 Fuß Dick, nimmt aber nach kan Tiefe zu in gleicher Weise ab, so daß sie dei 3300 Fuß üb. Die saft nur noch strauchartig erscheint. Sie zeichnet sich durch zusten Reichthum an Harz und Terpentin aus.

Bei 4500 bis 5000 Fuß beginnt eine britte Begetatient fünfe vom Meeresufer aus, welche durch trantartige Pflangen seichnet wird, wie durch Baldriane (Valeriana alliarifolia), seichnet wird, wie durch Baldriane (Valeriana alliarifolia), seichnet wird, wie burch Rittersporn (Delphinium), Sturmhut (seintum), bei 5500 bis 6000 Fuß mit Lilienarten, Dreit, Rießwurz (Helleborus), Läufelrant (Pedicularis), bei 6000 mit Adelei (Aquileja), bei 6500 bis 7000 Fuß mit weißblischen Alpenrosen, über 7000 Fuß wah krüpslige Daphne-Arm

## Aufschwung ber pontischen Gestadewelt. 966

und Wachhelber (Juniperus). Bon da an beginnt erst die echte Höhenflora des Hochgebirgrückens, die mit Silenen, Dianthusarten, mit Aretia, Primeln, Rannnenkus, Potentilla, Leontodon und eigenthümlichen Umbelliferen ober Dolbengewächsen in die wahre Alpenflora des centralen Gesitrgslandes übergeht.

#### §. 21.

#### Dreiundzwanzigftes Capitel

Rüdblid auf ben jüngsten Aufschwung ber pontischen Gestadewelt von Anatolien in ber Mitte bes 3. 1857. Nach Otto Blau.

Den Folgen ber Wirren, welche ber jungfte morberische Rrieg ses Westens gegen bas vontische Reich ber Russen berbeiführte, wird' um Theil ein Fortschritt bes anatolischen Aufschwungs verbankt, ber in Butunft nicht ausbleiben tann ein weitgreifender zu werben ur die menschlichere Entwidelung gablreicher Boltergedelechter einer ber foonften und inhaltreichften Balbinfeln ber Erbe, falls icon jest bie Reifezeit ju ihrer Entfesselung von ber Beberigen langen Berfuntenheit in Barbarei getommen fein follte. Benn, wie fich aus Dbigem ergiebt, auch ber hafenort Trapeunt gegenwärtig ale Mittelbunct ber neuerwedten Belebung bes pontisch-anatolischen Gestabes, Die erft feit ein paar Jahrzehnden begonnen hat, erscheint, so ift es doch nicht blos ein Bunct, sonbern vielmehr eine lange Ruftenlinie vom Bosborus bis an die ruffifch-ticherteffifche Grenze, welche an diefer grandiofen Belebung Theil nimmt, und noch viel weiter greift ihr Ginfluß zuf bas babinter liegende Festland nicht nur ber Salbinfel, sonbern auch ihrer babinter liegenden Grenglander: Armenien, Berfien und felbst weiterhin in ben Drient binein. Die genauen und umfichtigen Beobachtungen eines mehrsährigen Augenzeugen, beffen anbaltenben und tiefforschenben Studien wir die Resultate feiner officiell an Ort und Stelle mitgetheilten Berichte 606) verbanken, vergegen-

<sup>508)</sup> Preußisches Ganbelsarchiv, eine Wochenschrift fur Sanbel, Gewerbe und Berfehrsanftalten, nach amtlichen Queffen. 1857. Rr. 29.
17. Juli n. f. Sanbichriftliche Berichte wan D. Blan.

wärtigen uns einen so entschiebenen Fortschritt biefer grifning Erscheinung, burch bie einsache und klare Darstellung erkburch sachen, bag wir von biesen hier nur bas Wesentlichste in un geographisches Beburfniß hinzustellen brauchen, um obige Benedig eines Ausschwunges auch nachzuweisen.

Der Bereich jener neuerweckten Belebung gerfällt, fagt bei Beobachter, naturgemäß in zwei westliche Rreife, bie bin G nope und Samfun, und in einen öftlichen, ben von Batmig zwischen welchen der von Trapezunt in der Mitte liegt. 💐 bem Anfang unferes neunzehnten Jahrhunderts lagen biefe Gelit taum bem Namen nach getannt, ohne irgend einen Bertehr mit civiliftrten Belt ber Europäer, gang rubmlos, nur bei ber daffit gelehrten Belt genannt, aber ber gebilbeten Gegenwart gan tannt, bochstens von einigen wißbegierigen Antiquaren ober Mit ben einmal in langen Intervallen besucht, aber in keinen Bul menhang, geschweige benn in einen lebenbigen Bertehr mit Beitgenossen in der Nähe wie in der Fremde getreten. meisten ber Localitäten lagen, einige wenige Stellen ansgenann ganz verödet, sehr svarsam oder gar nicht bewohnt, in Armush i Robbeit versunten. Wie gang anders nach langen Jahrbenten feit taum einem Jahrzebenb, ja erft feit ein paar Jahr Nicht nur burch gablreichere jungere Reisende find bie u Buncte biefer langen Linie besucht und ju genauerer Rennts tommen, sondern auch eine größere Anzahl kleiner, früherhin gekannter Buncte berfelben sind, wie zumal die größeren betfi au mertlicher Bebeutung für ben Beltvertehr gelangt. fteigenbe Ausfuhr ihrer Probutte, ein bebeutenber Berbrand paischer Waaren und Fabritate, ein lebenbiger Bersonenver ihnen mit ben türkischen Ländergebieten, zumal mit Conften wie mit bem Auslande in Europa, ein nie in bemselben ! vorhandener Transit versischer Waaren und Bedürfniffe all aus bem naben Armenien und Berfien, ift an bie Gt Bereinsamung und Beröbung getreten.

Wenn die Hauptorte, wie Constantinopel, burch Damister Sinope und Samsun mit Trapezunt schon seit ber ber vierziger Jahre in die neue Phase eines früher ganglick kannten, nun aber gut geregelten Seeverkehrs getreten waren, wie ber neue Ansschwung begann, so sind viele andere Orte seit in den Bereich dieses Berkehrs gezogen. So Inebut. Pasenort von Rastanumi, seit ein paar Jahren burch die der

# Auffdmung ber vontifden Geftabewelt.

Landung des Cloudbampfers: so Amafira, Amassera und Eregli wegen ihrer bortigen Steinkohlenlager, wohin an alle brei Orte ber Schranbendampfer Anadolei von 100 Pferbetraft (einer ottomanis ichen Compagnie) regelmäßige wöchentliche Fahrten macht. Eben fo oftwarts von Samfun die Orte Rerafun, Tireboli und Blatana, und ber fleine, aber treffliche Safen bei Cap Bona feit 1855 und 1856. Rerafun, bas regelmäßig von Bloybidiffen beucht wirb, erhielt burch fie im Jahre 1856 an Werth für 627,330 Ehlr. Manufacturen und Colonialwaaren zugeführt und exportitte fir 241,134 Br. Thir. an Werth: Banf, Seibe, Rutung (Mais) ind Bafelnüffe.

Im öftlichen Rreife jenseit Trapezunt find kurzlich fo bie Buffenorte Gurmeneh, Riga und Batum mit in biefen Bertebr freingezogen, seitbem ber Friede basetbft hergeftellt ift. Den 3mwels zu biefen Fortschritten gab allerdings ber ruffisch-türkifche Rrieg n ber gegenüber liegenden Rufte ber Krimm und bie Anwesenheit p vieler Allijrten aus bem Westen; er bat aber auch Wunden reschlagen, die Jahre langer Pflege bedürfen. Die Aussuhr von Bieb und Lastthieren aus bem gangen Festlande Rleinafiens jum Eransport und Proviant ber Truppen, mehr noch die gefallenen nenschlichen Opfer auf ben Schlachtfelbern und bei ben Belagerunren baben die anatolischen Brovingen von Menschen entvollert, ind ber Mangel an Menfchenhanben eine große Bernachtaffis rung bes Landbaues jur Folge gehabt, ber lange Beit ju feiner Erholung bebarf; aber ber Bertehr, bas Gewerbe, ber Sanbel, Die Thatigfeit, bas Besitthum und bie allgemeine Betriebsamteit, wie ber Lurus, Die Bermehrung ber Bebürfniffe und Die Nachfrage au brer Befriedigung find mertlich gestiegen.

Die Bevölkerung von Sinope, welche um bas Jahr 1800 188 auf 500 Seelen herabgefunten mar, ift 1856 bis auf 6000 neftiegen. Die im Ruden von Sinope liegenden reichen Balbungen entfenden jährlich 80 Schiffsladungen Bretter und Bauholz, porzüglich treffliche Gichenhölzer für bie türtifche Marine, Die Dier ibre Schiffswerfte ausbilbete, und für ben Bebarf von Gifen-Bienbauten, Die auch in Rleinasien in Angriff genommen wurden. Barben auch die Landwege nach bem Innern schon die nothige Derbefferung gewonnen haben, fo mochte ber birecte Bertehr babin ion viel weiter fortgeschritten sein, eben fo wie ber von Sam-Tun, Raftamuni, Bojabab, Amafia und anberen 3wi-

Conorten.

In Samsun ist ein Consulat von England, ein Bicumit von Desterreich und Rußland nothwendig geworden, und England Ngenten von Reapel, Schweden, Norwegen und Bersien haben in wegen Andrang der Geschäfte in dem letzten Jahre dort nicht gelassen. Die Zahl der einlaufenden Schisse von in dien Jahre in Summa 469 mit 184,000 Tonnen Gehalt; dam Progelmäßige Dampser und 204 Segelschiffe, die mit europäischen Mannsacturwaaren der englischen, sächsischen und Schweize der briten beladen eine Ausfuhr von 61/4 Million Preuß. Thaten an Werth hatten.

Die reichen Rupferminen Cappabociens und jumal Totate waren bieber nur wenig ober fast gar nicht ausgebentet, it Ansfuhr wegen bes beschwerlichen Transportes im Immern und auf Angen gab tanm bie Erstattung ber Arbeiteloften. Anfang Sie 1857 ift eine englische Gesellschaft mit ber turtifchen Regionn in Berein getreten, contractmäßig fowol bie reichen Anpfermian wie bie aufgefundenen Rohlenlager im Innern bes Lambes in Betrieb zu nehmen 7). Gleichzeitig ist die Errichtung einer Eises babn für Samfun bis Totat, bem hauptftapelplat alles In bebes mit Armenien und Perfien, im Gange, wodurch auch it grubenreichen Diftricte um Raifarieh und Konieh ju bober Ban tung gelangen werben. Mit bem Dampffchiffe lanbeten im nammten Monate 7 englische Ingenieure mit 2 türkifden, um but bie Borarbeiten zur Bahnstrede zu beginnen. Rach ihrem Studie ber Terrainverhältniffe murbe Samfun nicht felbft megen fon riger An- und Ausladungsstellen am folechten Safen für ben d fen Berlehr und wegen ber für Europäer nachtheiligen Strant aur Ausmundung ber Gifenbahnlinie geeignet fein, wol der it eine Tagereise weiter oftwärts bequemer gelegene Unieh (Den wit Neinem, aber fichern Safen und gefunder Luft, wo nur geni Schwierigkeiten fich für ben Bau zeigen und Baumaterial in Mabe liegt. Fachmanner, Die jene Gegend bereiften, balten ! baß bie Beiterführung einer Gifenbahn auf ber Bochele Shabb Chana Rarahiffar (am Lycus) bis nach Erze nicht allaufchwierig sein burfte (?). Die zu beschwerliche Balle Bertebes zwischen Trapezunt über Gumifch dana unb bart am Tschornt nach Erzerum würde bann wegfallen 8

<sup>800)</sup> Preuß. Handelsarchiv a. a. D. Nr. 29. S. 69. 3 comb. P. Sandelsarch. S. 71. und Nr. 28 10. Inii 1857. S. 65.

#### Aufschwung ber pontifden Geftabewelt.

und Tokat würde dann naturgemäß der Centralpunkt für das ganze innere Anatolien wie den Berkehr mit Raramanien und Berfien werden. Trapezunt ist für die Gegenwart wol die Hauptstadt des pontisch-perfischen Berkehrs, aber desse Gewerpunct konnte dann mit der Zukunft durch den veränderten Transit wol eine Berschiedung erleiden.

Samfun für bie Beft-, Batum für die andere Oftseite, von wo auf ruffifchem Bebiete bis Unapa ber Bertehr ebenfalls febr lebhaft geworben, haben bann bie nächste Anwartichaft auf bebentenbern Fortschritt, ba wiederholt von einer regulären Dampffchifffahrtelinie zwischen Rebuttale, Batum und Trapezunt bie Rebe war 8), und auch die Wegbahnung von Kars nach Batum, bon Baiburt nach Gurmeneh und Riga, wie von Gumifc chana am Charschut Tichai nach Tireboli im nachsten Unfpruch auf Ausführung steht. Schneller wird auf russischem Gebiete mit bebeutenben Rraften an ber Berftellung einer Beerftrage ichon gearbeitet, Die von Boti nach Tiflis über Rutais als Ctappe für die georgischen Armeecorps bestimmt ist, aber auch als Concurrenameg jur nordwärts gebenden Ablentung für ben pontisch-perfifchen Sanbel von ber größten Wichtigfeit werben muß, baber bie Bobe Pforte um so frühzeitiger genothigt sein wird, die andere Linie einer weniger gefahrvollen und mühfeligen Berbindungelinie, als die Sochstrafe von Trapezunt über Bümisch chang, Baiburt und Erzerum, Die nur mit großen Roften einer Berbefferung fäbig ju fein scheint, und wegen ber schroffen Sobe bie lange Winterzeit fast unbrauchbar und alljährlich burch Schneemaffen ober Einfturze ber Beränderungen und Reparaturen bepürftig bleiben würde, in ber Musführung zu beschleunigen.

Den sichtbarsten Aufschwung hat bis jeht Trapezunt gezeigt, bessen Bewöllerung sich seit 50 Jahren mehr als verdoppelt hat und gegenwärtig burch ben Einsuhrhandel nach Berfien 9), ber zumal von europäischen Baaren in start wachsender Zunahme erscheint, wie durch Berbesserung von Desterreichs Land- und Wasserwegen und freie ungehinderte Bahnung nach seinen hafenplätzen am Mittelmeer und der unteren Donau, in einen nie vorher gewesenen großen Weltverkehr getreten ist, der mit aller Wahrscheinlichkeit doch auch noch für eine gewisse Beriode durch seine gegenwärtige Situa-

<sup>9)</sup> ebenbas. a. a. D. Mr. 28. S. 72. 9) ebenbas. a. a. D. Mr. 17, 24. April 1857. und Mr. 18, 1. Mai. S. 438—482.

tion fortbestehen wird. Obwol ber gegenwärtige politische Zustan Perfiens keineswegs blühend ift, so hat fich, fagt ber genannt Besbachter, boch bie Borliebe in bem an einheimischen Brobuften ungemein reichen und großen Berfien burch Brunt und Lurus fte fremde Waaren und Befriedigung felbstgeschaffener Bedürsniffe m gemein gesteigert, und auch Raufleute von Chima, Bodere, Herat und andern Orten finden fich immer mehr und mehr af ben Marktorten Berfiens ein, wodurch in Bukunft bem bortige Absatz an europäischen und selbst an beutschen und preußischen Be ren eine große Ausbreitung eröffnet ift.

Seit ben letten 25 Jahren, seit ber erneuerten Belebung te verfischen Transithandels im Jahre 1831 hat Trapegunt ftetig augenommen, von wenigen bis auf 43,500 Bewohner, bavon 26,000 Mufelmanner und 5500 Rurumlus find, b. i. folde, bie m äußerlich bie Bebrauche bes Islam mitmachen, insgebeim aber geb difcher Confession geblieben find und ihren Ramen bom Statte Rurum im Bafchalit von Erzerum führen, wo von ihrer Set über 2000 Familien angesiebelt find. Griechische und armenife Rajahs zählte man im Juli 1857510) 10,000; Georgier, Die teffen und Juben 1800; Franten, b. i. Europäer, mm 200, wozu außer ben Anfässigen noch ein fehr bebeutenber Frembes vertehr tommt, von bem man im Anfange ber Dampffdificht mabrend bes Jahres an 20,000 Individuen als Gafte, im Jahr 1856 schon 34,180 baselbst als Bassagiere begrüft bat.

Dreimal jebe Boche führen Dampfer, Die in Ineboli, Sinope, Samfun, Rerafunt und Trapezunt anhalten, bie Reisenden regelmäßig bingu und wieder hinweg: wozu en wie Bferbetraft jur Befchiffung ber gangen Rufte von Confent nopel bis Trapezunt verbraucht wird; boch werben in biffe Jahr noch französische Messagerien und Dampfer von Desse 🏲 bas immer fteigenbe Bedürfniß bes Trapezunt-Bertebrs, wie auch eine armenisch-türkische "Compagnie Ottomane" ibre Danie linie in Bang gefett bat, eingerichtet. Die Bahl ber foufliges biefen Bafen einlaufenben Segelschiffe, ihr Tonnengelich ihr Labungswerth ber Ginfuhr und Ausfuhr, ift mit verlaufende Jahresreihe feit 1848 a. a. D. verzeichnet, webet nur 3 Jahre als Intervalle anführen:

<sup>10)</sup> Br. Sanbelsardio Rr. 28, 10. Inil 1857. E. 29-34.



#### Auffchwung ber pontifcen Geftabewelt.

|                 |                   |               | Einfuhr:        | Ansimbe:        |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Bahl ber einge- |                   | Labungewerth  |                 |                 |
|                 | laufenen Schiffe. | Tonnengehalt. | in Pr. Thalern. | in Br. Thalern. |
| 1848:           | 132               | 37,170        | 11,507,000      | 1,383,634       |
| 1852:           | 228               | 118,762       | 14,321,000      | 4,318,000       |
| 1856:           | 317               | 83,402        | 18,775,000      | 5,528,000       |

Der Gefammtumfat an Werth im Sandel flieg von 1848 is 1856 von 17 Millionen auf 28 Millionen Thirn. Breuft. Cour. Die Unregelmäßigkeiten im Berkehr und bem Umfate wurden burch vie Unterbrechungen bes Prieges von 1848 bis 1855 veranlaft; ber exemale Anstand barf wieder mit bem Jahre 1857 erwartet werden. Die Summe ber im Jahre 1856 in Trapezunt eingelaufenen und abgefertigten Schiffe ift 317 und 276, bavon waren 96 artifde Schiffe. 83 bellenische, 74 grokbritannische, 38 öfterreichische, 18 aus ben Donaufürstenthümern, bann 2 frangösische, 2 farbiuische, von ben ionischen Inseln und aus Holland von jedem nur Schiff. Danach mar auch ber Werth ber Ginfuhr febr verfchie-In nenester Zeit fanden von Seiten ber mit ber Titrtei efreundeten Mächte viele consularische Bertretungen in Traegunt fatt: effective Confulate von Belgien, England, Frankreich, Griechenland, Defterreich, Garbinien, Rufiland, Berfien; Biceconfulate von Neapel, Dänemark, Schweden und Norwegen mb ben Sansestädten: Brenfien ift bis jest burch bas taiserlich öftereicische Consulat vertreten.

Die Zahl ber hier anfässigen Europäer ist noch unverhältnisnäßig Kein, benn das Consular-Corps, die Rausseute, Aerzte, Handverder mit ihren Familien, einige Geistliche (8 Kapuziner und ein
merikanischer Missionair), nebst einigen barmherzigen Schwestern
ibem eine Colonie von höchstens 200 Seelen, davon 40 Russen,
ben so viel Franzosen und Hellenen, 20 Engländer und eben so
viel Desterreicher, 5 Preußen und eben so viel Neapolitaner und
onst noch 25 verschiedene andere.

Der bebeutendere handel von Trapezunt besteht in dem swößartigen Transitgeschäft mit Persien, den geringern kutheil nimmt der Localverkehr, das Platzgeschäft ein. Der Transsit 1ach Bersien wird in gewöhnlichen Jahren auf 80,000 Collis Baaren augeschlagen, deren jedes einen Durchschnittswerth von 200 is 250 Preuß. Thirn. hat; diese Einsuhr überwiegt die gesammte Lussuhr Persiens durch Trapezunt um mehr als das Doppelte; eder Ballen Waare persischer Aussuhr hat nur den Durchse

Ritter Erbfunbe XVIII.

fcmittewerth von 150 bis 170 Thir. Travezunt ift bis jett me Berfiens Speditionsplat für Rechnung theils europäifder, hall perfischer Hanbelshäuser, Fabritanten und Brobncenten. Der Da ift noch fein Sauptmartt, noch tein Baarenbepot fit De fien, benn es fehlen in Trapezunt große Baarenlager, baber be perfifche Großhandler noch immer erft jum Gintauf nach Contra tinopel geben muß; benn große Capitaliften, welche, nach bem Bifpiele ber Hollander und Englander in Indien, reiche Baurelles und organisirte Factoreien anlegen, um ben Gewinn bes binde Absahes an Ort und Stelle zu haben, fehlen noch in Empeyet, wo erft bie Butunft folche Etabliffements berbeifilbren tann. wen ber Bertehr sicher gestellt ist. Der Transit ist noch manchen Schnie rigleiten unterworfen, fo lange nur Rameele und Laftpferbe auf be ichlechteften Strafen jum Transport bienen werben; bem ich große europäische Baarenballen muß jum Beitertransport in mi Meine Ballen zu 60 Offa umgepackt werben. ba bas Bfech in Durchschnitt nur 120 Offa tragen fann, und eben so bas Annel über bas hochgebirge (44 Offa machen 1 Bollcentner aus). Die Berpadung geschieht in boppelte und breifache Bacheleinenand wie festem Drell überzogen, mit Reifen von Gifenblech umfpannt meift noch die ganze Ladung mit Bastmatten überbedt, was bei wechselnden Witterung, Regen, Schnee und Eist nothwendig, be bi ben vielen hemmungen ber ichlechten Bebirgewege bie Collis it wochenlang im Schnee und Schmut auf ben Wegen liegen Mellen müffen, ebe fie weiter beforbert werben tonnen. Dennoch, eller Sinderniffe ungeachtet, ift ber Aufschwung Diefes Sanbeldmat ber Bolterschaften von großer Bebeutung, ba er mit großem Gasine, jumal für Griechen und Armenier, in beren Banben er vermeweise ift, verbunden, burch alle Rlaffen und Stanbe ein ..... mein reges Leben weithin burch ben Drient schon gegenmärtle breitet, wie fich and ber Mannichfaltigfeit ber Probuctionen feine Umsates leicht nachweist 511).

Kon Constantinopel beuerte die Uebersehrt der Dunfer mach Trapezunt regelmäßig 60 bis 70 Stunden, so daß mit ihrem drei Tage langen Außenthalt daselbst ein regelmäßig geseins Gleis allwöchentlich für den Berkehr mit Bersten in Gang den Auf dem Landtrausport von Trapezunt wird der nächste Mans

# Aufschwung ber ponitien Geftabewelt.

piat Erzerum in 7 bis 8 Tagen erreicht, und von da die Cabris über Bajazed bei gänstigen Umständen in 3 Wochen, im schlimmsten Falle in 4 Wochen; so daß eben in diesem Falle zum Exansport der Collis von Constantinopel bis Tabris (Tauris) doch 5 Wochen ausreichend sind. Die durch den Krieg veranlaßten Störungen dieses Berkehrs sind in ihren Rormalzug zurückgesehrt. Die Importen wie die Exporten von Persien waren dis jeht noch micht im die Hande der Europäer gekommen; die Großhandler in Persien sind meist eingeborene Perser, die den Vertrieb nach dem Auslande den Armeniern, Juden, Griechen n. a. überlassen.

Den Ausfubrartiteln ans Berfien über Travegunt. Die wir in Obigem, nach Mittheilungen Gobels vom Jahr 1849 mur überfictlich angeführt haben (f. oben S. 892), waren vom gegenwärtigen Jahre 1857 nicht nur viel größere Quantitaten, fonbern and viel mannichfaltigere Artifel anzureihen, welche zeigen, in wiefern burch alle 3meige ber Sandthierungen, Gemerbe, Aderban, Biebaucht und Fabritation duch bie Bewohner Berfiens ju erhöbter Thatigleit burch ben Trapeguntverlehr seit einem Jahrgebend fortgeschritten find, mas jeboch bier nicht weiter bargelegt werben fann. Dagegen ift es für ben Guropaer und gumal auch für ben beutichen Sanbel und Gewerbfleiß intereffant und lehrreich ju feben, in wiefern and feine Bestrebungen burch biefen Aufschwung eine Ansprache bis nach Berfiens Mitte zu einer zuklinftigen genaueren Berbindung und zu reicherm Bertehr gewonnen haben, woburch bie Scheidemand ber Bolter tes Drients und Occidents allmäblich mehr mub mehr schwinden und eine mehr gegenseitige Annäherung ihrer Lebensweisen und ihrer Gebankenwelt vermittelt werben wirb.

Richt alles, was nach ber Levante überhaupt aus Europa nach Afien geht, findet auch seinen Durchgang durch Anadoli und dem Trapezuntversehr nach Bersien; aber auch vieles, was dahin nur vorzugsweise Beisall findet. Für Möbel und Rleidungsstücke ist wie streiles, was nur dem Europäer oder dem Franken dient, kein Murkt in Persien. Bieles, was nur ausschließlich für den Geschmack vor Türken berechnet ist, wie Jaschmats und Feridsches (die Tracht der Frauen in Constantinopel die nach Sinope), wie Tidut, Merinos, Fiz u. s. w. sindet dort keinen Absah. Grelle Farben, glänzendes Aeußere zieht den Perser an; die besondern Waarenlager der Leipziger Messe in vielsarbigen Stoffen, großblumigen Mustern mit Palmart, Rothdruck für den persischen Geschmack berechnet, sanden von jeher den reichlichsten Absah; aber in neuern Zeiten

Rod R

schnittswerth von 150 bis 170 Thir. Trapezunt ift bis jest m Berfiens Speditionsplat für Rechnung theils europäifder, ficil perfischer Sanbelshäuser, Fabritanten und Broducenten. Der Dit ift noch tein Sauptmartt, noch tein Baarenbepot für Befien, benn es fehlen in Trapezunt große Baarenlager, baber be perfifche Großbanbler noch immer erft zum Gintauf nach Contertinopel geben muß; benn große Capitaliften, welche, nach bem Bifpiele ber Hollander und Englander in Indien, reiche Benrenlege und organisirte Factoreien anlegen, um ben Gewinn bes birecten Absatzes an Ort und Stelle zu haben, fehlen noch in Emperent, wo erft bie Butunft folche Etabliffements berbeiführen tann, wen ber Bertehr sicher gestellt ist. Der Transit ist noch manchen Comirigleiten unterworfen, fo lange nur Rameele und Laftpferbe auf ber ichlechteften Strafen jum Transport bienen werben; bent jebr große europäische Waarenballen muß jum Weitertransport in mie Keine Ballen zu 60 Offa umgepackt werben, ba bas Bfech in Durchschnitt nur 120 Offa tragen fann, und eben fo bas Ramel über bas Bochgebirge (44 Offa machen 1 Bollcentner aus). Die Berpadung geschieht in boppelte und breifache Bacheleinement mit festem Drell überzogen, mit Reifen von Gifenblech umfpannt meist noch die ganze Ladung mit Bastmatten überbeitt, was bei E wechselnben Witterung, Regen, Schnee und Gis nothwendig, be bi ben vielen Bemmungen ber ichlechten Gebirgewege bie Collis d wochenlang im Schnee und Schmut auf ben Wegen liegen Maben muffen, ebe fie weiter beforbert werben tonnen. Dennoch, eller Binberniffe ungeachtet, ift ber Aufschwung biefes Sanbeldmas ber Bölterschaften von großer Bebeutung, ba er mit großem Gasim. jumal für Griechen und Armenier, in beren Banben er vormes weise ift, verbunden, durch alle Rlaffen und Stande ein men mein reges Leben weithin burch ben Drient schon gegenwärtle in breitet, wie fich and ber Mannichfaltigfeit ber Productionen feine Umsates leicht nachweist 511).

Bon Constantinopel deuerte die Uebersahrt der Annien mach Trapezunt regelmäßig 60 bis 70 Stunden, so bas mit ihrem drei Tage langen Ausenthalt daselbst ein regelnäßig gestellt Gleis allwöchentlich für den Berkehr mit Persien in Ganz den Auf dem Landtrauspart von Trapezunt wird der nächste Kiens-

<sup>\*\*1)</sup> Preuß. Handels Niechte a. a. D. Ar. 17, 24, April 4857. S. 48, und Rr. 18, 1. Mai 1857. S. 480—485.

pint Erzernm in 7 bis 8 Tagen erreicht, und von da die Cabris iter Bajazed bei gunstigen Umständen in 3 Wochen, im schlimmsten Falle in 4 Wochen; so daß eben in diesem Falle zum Eransport der Collis von Constantinopel bis Tabris (Tauris) doch 5 Wochen ausreichend sind. Die durch den Krieg veranlaßten Sthrungen dieses Berkehrs sind in ihren Rormalzug zurückgekehrt. Die Importen wie die Exporten von Persien waren dis zeht noch nicht im die Hände der Europäer gekommen; die Großhändler in Bersiem sind meist eingeborene Perser, die den Vertrieb nach dem Anslande den Armeniern, Juden, Griechen u. a. überlassen.

Den Ansfubrartiteln ans Berfien über Travegunt. Die wir in Obigem, nach Mittheilungen Gobels vom Jahr 1849 mur überfichtlich angeführt haben (f. oben G. 892), maren vom gegenwärtigen Jahre 1857 nicht nur viel größere Quantitäten, fonbern auch viel mannichfaltigere Artifel anzureihen, welche zeigen, in wiefern burch alle Zweige ber Sandthierungen, Gewerbe, Aderban, Biebancht und Fabritation duch bie Bewohner Berfiens ju erhabter Thatigleit burch ben Trapezuntvertehr seit einem Jahrzebend fortgeschritten find, mas jeboch bier nicht weiter bargelegt werben fann. Dagegen ift es für ben Guropäer und zumal auch für ben beutschen Sanbel und Gewerbfleiß intereffant und lehrreich ju feben, in wiefern and seine Bestrebungen burch biesen Aufschwung eine Unfprache bis nach Berflens Mitte zu einer zukunftigen genaueren Berbindung und zu reicherm Bertehr gewonnen haben, wodurch bie Scheibewand ber Bölter tes Drients und Occidents allmählich mehr mub mehr fowinden und eine mehr gegenseitige Amaberung ibrer Lebensweisen und ihrer Gebankenwelt vermittelt werben wirb.

Richt alles, was nach der Levante überhaupt aus Europa nach Afien geht, findet auch seinen Durchgang durch Anadoli und den Trapezunstverkehr nach Persien; aber auch vieles, was dahin nur vorzugsweise Beisall findet. Für Möbel und Kleidungsstücke ist wie für vieles, was nur dem Europäer oder dem Franken dient, kein Markt in Bersten. Bieles, was nur ausschließlich für den Geschmack der Türken. Bieles, was nur ausschließlich für den Geschmack der Türken berechnet ist, wie Jaschmats und Feridsches (die Tracht der Frauen in Constantinopel die nach Sinope), wie Tidet, Merinos, Fig. u. s. w. sindet dort keinen Absah. Grelle Farben, glänzendes Aensere zieht den Berser an; die besondern Waarenlager der Leipziger Messe in vielsarbigen Stoffen, großblumigen Nustern mit Palmart, Rothdruck für den persischen Geschmack berechnet, sanden von jeher den reichlichsten Absah; aber in neuern Zeiten

baben fich perfische Banbler bem gefälligern europäischen Gefc angelehnt. Die Leipziger Meffe ift noch immer burch biefen Thai bes Drients berühmt und allgemein befannt. Früher bebenfein Englander ausschließlich den Markt von Berfien und batten bet ibre Reisenbe; Schweizer und Deutsche find feitbem mit ihnen in Concurrenz getreten; Frankreich und Nordamerifa haben mur ein zeine Berfuche gemacht, Rufland macht vielen englischen Anicht ben Eingang ftreitig. Die Schweizer Fabriten find befonders all lich im Treffen bes perfischen Geschmads und im Erfinden man Deffins. Die Fabriten von Breugen, Sachfen, Bohmen und Mit ren baben fich bem Sinne und ben Sitten ben Drients noch met Wollenwaaren, jumal Tuch und schwere Tücker anupaffen. besonbers beliebt, in braun, grun, feltner fcmarger Farbe. Die & briten von Gorlit (Firma Gevers), Guben, Rottbus liden % breite Tücher für Berfien. Rachfrage nach gang feinem Ent ift im Bachfen begriffen, was für rheinlandische Fabritate ein Bie fein bürfte. Schlesische Tuchproben haben im Jahr 1866 in Trapezunt außerorbentlich gefallen und find preiswürdiger befinden als belgische und öfterreichische. Leipzig bat in biefem Jahr von ber Meffe 150 Ballen nach Trapezunt gefdidt. Für Trapent find buntelftes grun, buntel olive, febr buntles blan, buntel vieldt, rothbraun bell und buntel, für Berfien aber hellere Farbe belich ter. wie grau, gelbgrau, blaugrau, chamois, orange, roja, fomel ordinaire ale mittlere Tucher, die Elle ju 4-5 Gulben, and be Caffmire 512). Defterreich und Sachfen liefern mittlere Sorte auf Rukland führt Tucher ein. Wollene Shawls liefert feit ein Reit Berlin auf ben orientalifchen Martt. Die Ginfuhr englich Baare ift febr beträchtlich; Flanelle tommen vorzüglich aus Sei und Amerika nach Berfien. Indiennes und Longclothe, edte falfche, ausschließlich aus England, find fehr gesucht; bie Can führt ihre rothen Indiennes babin, auch führt biefe, febr fiem gegen Italien und Franfreich, ihre Geibenwaaren nach Buffen; mit ihr wetteifern Sachsen und bie preugischen Tabrilen von Brelin, Elberfeld und Crefelb. Auch die Seiben - und Bant wollensammetfabriten in ben preugischen Stabten concerie in biefer Baare mit bem Schweizerfabritat von Binterthus. überbieten es in vorzüglicher Gute und Wohlfeilbeit; biefer Samest ift in Berfien besonders beliebt.

<sup>\*19)</sup> Peeuf. Sanbele-Archiv a. a. D. Mai 1857. G. 96.

Anbfer-, Binn-, Gifen-, Meffingblech und Stahl wie Rint liefert Rufland über bas caspische Meer und England nach Stahl - und Bronzewaaren geben aus ben Solinger Fabriten foon jest babin, blante Baffen nur weniger, ba bie perfifde Somertfegerfunft in bober Bluthe fieht, und auch bie Einfuhr ber Klingen von Labore-Stahl fo gut gehärtet und fcarf find, baf fie in Berfien noch bober geschätt werben als Damascener Rlingen. Die Schufwaffen liefern Ruflande Rabriten. Bijonterien von Pforzheim, Sanau, Berlin und Wien ftuben in folder Menge in Berfien Abfat, bag ihr Bertrieb bafelbft glangend genannt werben tann, die Uhren liefert Genf, bie Glasmaaren in erfter Linie Bohmen, anbere Frantreich und Amerita. Tafelglas wird nicht gebraucht, aber Defterreich führte im 3. 1856 in Trapezunt für 10,000 Gulben Spiegel ein. Die meift bunten Bapiere von Rurnberg und Afchaffenburg, jumal farbig marmorirte und Goldpapiere haben ben Borgug vor ben frangöfischen; auch Defterreich hat gulett mit Blud orientalifches, glattes Bapier nachgeahmt und in Berfien Abfat gefunden. Quincaillerien, biverfe Baare, aus Defterreich, Baben, Sachfen, obwol bie Berfer felbst fehr zierliche ladirte Baare und zumal Berlmutterfoniterei mit Berlmutter (aus bem leberfluß im perfifchen Goff) machen, woraus fie auch febr fcon eingelegte Runftarbeiten fertigen, Die zumal in Conftantinopel ihren Abfat finden, haben bennoch viel Gingang in Berfien. Berliner gemalte Rouleany geben in gangen Senbungen nach Berfien. Bur Colonialwaaren find ben Berfern bie Sauptmartte in ben Safenstäbten am arabifch-perfifchen Meere ju Mastat und Abufchehr; Thee, Buder, Rum wird pon England und Amerika über Trapezunt importirt, so auch Spezereien, Droquen, Cochenille und anderes. Thee wird in Berfien febr viel verbraucht, ihre gebrauchlichste Theemaschine ift bie ruffice Samovar.

Deutschland müßte, nach dem Beobachter, Geschäftsreisende, Bertraute, auf längere Zeit in Persten die Initiative ergreisen lassen, Commanditen in Trapezunt, Erzerum und Tabris haben, am mit den Gebräuchen von Land und Bolt bekannter zu werden; die anfänglichen Opfer, die solche Bersuche erheischen, nicht scheuen; die consularische und politische Bertretung wurde dann mit dem großen Gewinn schon zu seiner Zeit nachfolgen.

Im Often von Trapezunt ift Batum seit bem Frieben in ber Krimm in seine Unbebeutenheit gurudgesunten, wie guvor, unb

unt ein elender Ort von 200 Häusern mit etwa 1500 Einweinen und eben so vielen, die in den umliegenden Bergen in Höhler und Hütten hausen. Die männliche Bevölkerung <sup>513</sup>) ist ansschäftige musselmännisch; unter den Weibern sind aber viele Georgierung die ihre christliche Religion bewahrt haben. Rur ein xussischer Kerconsul und ein Quarantänenarzt wohnen daselbst, sonst kein Eunyvieden nicht wieder besetzt. Der Ort ist durch die Sampser auf die Dauer; das frühere englische Breeconsulat ist seit den Frieden nicht wieder besetzt. Der Ort ist durch die Sampse und den Reisbau im Sommer nicht nur wegen der Fieder, die sin Mitte Juni einstellen, wo dann Alles auf die Berge slieht, schrungesund, sondern auch im Winter und Frühjahr durch die eistalten Nebel, die sich von dem Gedirge Lazistans herabsenkn. Die Sämpse ließen sich ableiten und statt Reis der Maisban mit Bortheil einsühren, wodurch der Boden getrodnet wihrde.

Dieses Batum ist ein nothwendiger Punkt zur Bersorgung bes ganzen lazischen hinterlandes (mit 24,000 Seelen Bailferung) und der nächsten Rüstenstrecke von Anapa mit europäischen Erzeugnissen. Es hat obenein den besten Dasen an der gangen Südfüste des Schwarzen Weeres, der gegen R.B. offen und zugleich gegen alle herrschenden Binde geschützt ist; auch so gerännig und tief, daß die größten Dampsschifte dis dicht an seine gute Landbrüde heranrüden, bequem aus- und einladen konnen. Diese wurde während des Kriegs von den allierten Truppen erbaut und ist gut unterhalten. Dicht neben ihr ist ein Rohlenmagazin für des türkische Arsenal.

Im Jahr 1856 liefen 51 Schiffe in diesen Hafen ein, bevon 38 türkische und auch 2 preußische waren; an Barken, zumal restlichen und türkischen, liefen 362 ein und eben so viele aus; lebhafter war diese Schiffahrt im Jahr 1855, weil damals die türkischen und tunesischen Truppen ihre Hauptbepots von Munition und Mundworräthen in Batum hatten. Die Barken bringen das ganze Juhr europäische Artikel zum Detailverlauf dahin, wie auch Fleisch, Früchte und andere Lebensmittel. An Reis wie Mais werden jährlich 4 bis 5 Schiffsladungen von jedweder Art exportirt, sonst aus Felle und Pelze, zumal von Bären, wilden Ziegen und Marben aus den Gebirgen.

Auch Hölzer feinerer Art, wie Nußbanm und andere, werden von hier viel bis nach Constantinopel ausgeführt, die Aussuhr von

<sup>&</sup>lt;sup>213</sup>) Preuß. Handels-Archiv a. a. D. 1857. Rr. 28, 19. 3mil. 6.71-72

durbaumholz war früher viel bebeutenber als gegenwärtig. Der durbaum wächt so langsam, daß ein Stamm von einem Fuß durchmesser 250 bis 300 Jahre braucht, um auszuwachsen. In ben isten Jahrzehnden haben viele Abholzungen stattgesunden, aber kein kachwuchs. Die Transporte der Stämme über die wilden Gebirgsbstürze zur See sind sehr beschwerlich, wodurch dieser Artikel zu roßer Theuerung kommt. Die beste Qualität wächst auf den einigen Höhen Lazistans und des Kaukasus. Der Centner kostete : über 10 bis 12 Ptaster, gegenwärtig ist sein Preis 80 bis 90 P. sine geringere Quantität, die weniger schwer, weuiger dicht und zeniger hochgelb ist als jene, kommt aus der Umgegend von Zaiburt.

Die Sinfuhr in Batum überwiegt die Aussuhr bebeutend, er frühere Sclavenhandel hat sehr abgenommen. Die Haupteinsuhr esteht in Baumwollen- und Wollenstoffen von England wie von er Leipziger Messe, die durch ganz Lazistan viel genannt ist. Wafen liefern Belgien und England, die Lütticher Fabrit ganz ordinäre slinten und Pistolen, die hier zu doppelten Preisen verkauft werden. Die meisten Geschäfte gehen gegen Baarzahlung. Der Handel mit en Tscherkessen ist Tauschhandel primitivster Art, aber sehr lebhaft etrieben.

# Berichtigungen (einschließlich ber Druckfehler) und Zusätze

î

d

ŭ

k

ì

zu Rlein-Afien Bb. I.

Die Absicht, Diefes Buch ju einem möglichst vollständigen Rome rium aller bisher auf bem betreffenden Gebiete Rleinafiens beahadite und beschriebenen Thatsachen ju machen, fonnte boch bei ter fone # bewältigenden Daffe bes fo vielfach zerftreuten Materials taum vollfamm erreicht werben; fur manche Auslaffungen nicht unwichtiger Bunfte, be unter einzelne weniger befannte, im Beginn ber Arbeit gang aberfeten Bucher, namentlich frangofischer Berichterftatter, muffen wir die Radfif Des Lefers in Anspruch nehmen; wie ja auch anderfeits beständig matra der Arbeit und bes Drudes neu gur Renntnig tommende Thatfaden de Berichtigungen früherer Annahmen, beren Ginschaltung an ber paffenben Stelle oftere nicht mehr thunlich ift, Die einmal angenommene Orbums zu erschüttern beitragen. 11m nun boch jene wenigftens angestrebte mig lichfte Bollftanbigfeit bes Materials, namentlich in Benugung alten Quellen zu mahren, schien es zwedmäßig, alle im Texte gufallig aberiche nen, aus verschiebenen Werten jufammengeftellten Daten (eine Ribe be Sammlung, ter fich unfer Mitarbeiter Dr. S. Riepert gern underjogs hat) hier ale am paffenbften Orte noch einzuschalten, fo bag ber tie versichert fein tann, ben gebgraphischen Inhalt aller über die betreffunde Landestheile bis jum laufenten Jahre veröffentlichten Berichte, foweit sie irgend zu unserer Renntniß gekommen find, in biefem Bank aufammen zu haben. Auch bittet unfer genannter Freund, nachbem et fi gleichfalls der Berichtigung der Drudbogen (wie fcon bei mehreren fib heren Banten ber Erdfunde) angenommen bat, um Entichuldigung wegen mancher Drudfehler, Die ihm trop aller angewandten Dube noch enternen waren, und von benen er wenigstens die erheblicheren bier angeneigen nift hat unterlaffen wollen. Richt jedesmal ausbrudlich bemertt find fleinen Ungleichförmigkeiten, die jum Theil mehr auf Rechnung ber unbeftienim

brache vieler orientalifden Ramen gu fchieben find (wie g. B. ber : Gebrauch von i und p, û und p, e und i, e und a, o und u, b bemfelben Ramen); auch ift ziemlich in allen Fallen wenigftens : Stelle Die genauefte Schreibart ober Aussprache jebes Ramens angegeben worben (fo ift, wenn auch Borte wie tibi "Dorf", ce" u. a. ale foi, gol gebrudt erscheinen, jene vorherrschend bebreibart als ber richtigen Aussprache entsprechent anzuseben). ift por Erlauterung 1 einguschalten: "Erfter Abichnitt. berung ber Salbinfel in ihren Sauptformen." 11. Rote. Die gu bem bier angeführten Bert von Bron: geborige Rarte (Rarte von Rlein : Affen, gufammengestellt vom i Beneralftab Brontidento, nach feinen 1834-1835 gemachten nd aftronomischen Beobachtungen, im Maagstab von 1:849,000. . Fol. in ruffifcher Sprache), wahricheinlich ichon vor langerer jefahrt, aber in ber Bublication bisher burch angftliche Beheim: ritens bes ruffifchen Kriegeministeriums aufgehalten, ift jest ends t. Petersburg erichienen und une eben mabrend bes Drudes biefer gen (Mitte Januar 1858) jugegangen. Die Ausführung Diefer ibt aber noch hinter ben befcheibenen Erwartungen gurud, die man d ber vorgangigen Benutung berfelben in Beneral Bolotoffe bem Berte bes orn. v. Tichichaticheff begen tonnte; fie ift ein tehr von bem unvolltommenen Standpuntte, auf welchem gur Beit Rartographie in Rufland fieht. Dag fie ausschließlich die vom bereiften Routen und Ortslagen enthalt, marte man ebenfowenig mefchliefliche Grundlegung auf Die aftronomifch beftimmten Bofi-8 Berf. (wenngleich manche berfelben einer bebeutenben Correction Refuttaten anderer guverläffiger Beobachter bedurftig find) ju tadeln enn Berf. nach bem Beisviele gewiffenhafter en altich er Roricher, oworth und Camilton, nur bie unmittelbar gesehenen oder i Striche andgezeichnet und ben Reft lieber weiß gelaffen att ihn, mit Beifeitesetzung all und jeder auf anderen Quellen n, auch noch fo gewiffen geographischen Thatfachen, mit phanaußerft rob bingeworfenen Terrainbildungen auszufüllen! Aber an ben Routen bes Berf. liegenben, nach Antopfle (wie man en muß) gezeichneten Bergange, zeigen eine manierirte und über-Art ber Beidnung; Die Ruftenlinien, bei benen Die Benugung n Aufnahmen ber britifchen Marine gar nicht in Rebe getommen en felbft ben alteren frangofifchen Rarten gegenüber eine fo bernachläffigung aller Scharfe und Genauigkeit, bag man gegen m Inhalt ber Rarte nur bochft mißtrauifch werben muß und nur ne Bartien, wo jur Beit noch andere beffere gur Controlle die-

cognoseirungen fehlen, hochft vorfichtig Gebrauch baron machen wal Die nabete Prufung auch eine unverhaltuismäßig grof

entichteten fehlerhaft geschriebenen Ramen (befonders durch Bervedicing ähnlich aussehender ruffischer Buchftaben) aufmeist. — Die von fim v. Aschich atscheff zum dritten Bande feines Bertes versprocese geoslogische Karte, welche manchen der hier gemigten Uebeistände abidin und die Resultate auch der letzten Krisen des unternehmenden Erforscheiden enthalten follte, ist bis jeht noch nicht veröffentlicht worden.

- S. 15. 3. 9 u. 20. Seihun, beffer ju foreiben Seiban.
- S. 16. 3. 16 v. u. Sarmufat I. Sarmufaffy.
- S. 28 3. 4 v. o. Die Sobe bes großen Ararat beträgt nicht 14,660, fondern (wie Erbf. A. 495 angegeben) nach Parrots und Feboroffs Meffung 16,254 Barifer Fuß.
- S. 41. 3. 4 v. u. Der Calbis (über ben a. betr. D. in B. U. bas nabere) ift als furger Ruftenfluß bier gang ju ftreichen.
  - 6. 48. 3. 1 v. o. l. Lacus ft. Locus.
- S. 63. 3. 5 v. u. ft. Couchabor l. mit den besseren Antgaben Taverniers Couchahar, welches selbst wot Schreibsehlar, ba damit jedes falls Rodsch-hiffar gemeint ift. Die Größe des Sces giest L. p. 8—10 Stunden Breite, 1—2 Stunden Länge au, woraus man sieht, die er nur ben schmalen nördlichen Einschnitt meint. 3. 3 v. n. l. Ansrad ft. Lurat. 3. 1 v. n. l. 1638 ft. 1639.
- S. 75 ift por S. 3. Drittes Rapitel. eingufchalten: "3weiter 16 fchuitt."
- S. 77. Die Schreibart Tich oruth (mit fehr ftart aus dem Gammen spirirtem t) wurde die herrschende Aussprache (nach Dn. Blan's Mittheilung) besser wiedergeben; diesar Rame des großen Flusses hat aber mit den Bedenting, "faules Baffer" (wie S. 93 gesagt ift) nichts zu thun; letztere busieht sich nur auf den Aeinen nördlichern Kustensluß an der rufflichen Grenze Tschürüt: Su (mit weich gesprochenem t).
  - 6. 78. 3. 9 v. u. Gunig, l. Gunich oder Gonich.
- S. 80 ff. 104. Germeili, beffer wol, wie fpater rogelmäßig pe fchrieben ift, Germilu.
- S. 84. Neber Baiburt bemerkt Lieuin. F. Balp ale (The Angun, wich travels in the further Kant, London 1851. Vol. IL p. 494) ch feift eine der angenehmften Städte des Orients, ein Ort, wo viele tieffer Rentiers ein angenehmes Laudleben neben ftabtifcher Beguemlichteit ante gen, mit sehr wohl versehnen Bagaren und Kaffeehaufern und matter haufern aus weißgelben Bruchfteinen mit hubschen Balconen, it fich vom Fluß die öftliche Bergmand hinaufgiehen bis zu dem weitlinfer sogenannten Genuesenbau der alten Feste zwischen dem prachtvollen ficher reichften Obsigarten.
- S. 85. 3. 11 v. o. ft. Barguban, wie ich nach Inbidiates geschrieben habe, giebt Blau ben Ramen Marfuman, Bargan foull bagegen auch Teule (Ponecos et notices dans mes vorgen an Origen but

## Aufschwung ber pontischen Gestadewelt.

965

Rupfer-, Binn-, Gifen-, Meffingblech und Stahl wie Bint liefert Rufland über bas caspische Deer und England nach Berften. Stahl - und Bronzewaaren geben aus ben Golinger Fabriten foon jest babin, blante Baffen nur weniger, ba bie perfifche Schwertfegertunft in bober Bluthe fteht, und auch Die Einfuhr ber Rlingen von Labore-Stahl fo gut gehartet und icarf find, baf fle in Berfien noch bober gefchatt werben als Damascener Rlingen. Die Schuftwaffen liefern Rufflands gabriten. Bijonterien von Pforzheim, Sanan, Berlin und Bien finden in folder Menge in Berfien Abfat, baf ihr Bertrieb bafelbft alanzend genannt werben tann, die Uhren liefert Genf, die Glasmaaren in erfter Linie Bohmen, andere Frantreich und Amerita. Tafelalas wird nicht gebraucht, aber Defterreich führte im 3. 1856 in Trapegunt für 10,000 Gulben Spiegel ein. Die meift bunten Babiere bon Rurnberg und Afchaffenburg; jumal farbig marmorirte und Goldpapiere haben ben Borgug vor ben frangofischen: auch Defterreich bat julest mit Glud orientalisches, glattes Bapier nachgeabmt und in Berfien Abfat gefunden. Quincaillerien, biverfe Baare, aus Defterreich, Baben, Sachfen, obwol bie Berfer felbft febr zierliche ladirte Waare und zumal Berlmutterfoniberei mit Berlmutter (aus bem Ueberfluß im verfifden Goff) machen, woraus fie auch febr foon eingelegte Runftarbeiten fertigen, Die zumal in Conftantinopel ibren Abfat finden, baben bennoch viel Gingang in Berfien. Berliner gemalte Rouleany geben in gangen Sendungen nach Berfien. Für Colonialwaaren find ben Berfern bie Sauptmartte in ben Bafenstäbten am arabifch-perfifchen Meere au Dastat und Abufchehr; Thee, Buder, Rum wird von England und Amerita über Trapezunt importirt, fo auch Spezereien, Droquen, Cochenille und anderes. Thee wird in Berfien febr viel verbraucht, ihre gebrandlichfte Theemaschine ift bie ruffliche Samovar.

Deutschland müßte, nach dem Beobachter, Geschäftereisende, Bertraute, auf längere Zeit in Persien die Initiative ergreisen lassen, Commanditen in Trapezunt, Erzerum und Tabris haben, nm mit den Gebräuchen von Land und Bolf bekannter zu werden; die anfänglichen Opser, die solche Bersuche erheischen, nicht scheuen; die consularische und politische Bertretung würde dann mit dem großen Gewinn schon zu seiner Zeit nachfolgen.

Im Often von Trapezunt ift Batum seit bem Frieben in ber Krimm in seine Unbedeutenheit jurudgesunten, wie juvor, und

nur ein elender Ort von 200 Häusern mit etwa 1500 Einwehmen und eben so vielen, die in den umliegenden Bergen in Sthien und Hütten hausen. Die männliche Bevöllerung <sup>513</sup>) ift ausschlichen muselmännisch; unter den Beibern sind aber viele Georgierimen die ihre christliche Religion bewahrt haben. Rur ein russischer Bied conful und ein Quarantänenarzt wohnen daselbst, sonst tein Empäer auf die Dauer; das frühere englische Bteeconfulat ist seit den Frieden nicht wieder besetzt. Der Ort ist durch die Sämpse und den Reisbau im Sommer nicht nur wegen der Fieder, die sin Mitte Inni einstellen, wo dann Alles auf die Berge slieht, sehr ungesund, sondern auch im Binter und Frühjahr durch die eiskalten Nebel, die sich von dem Gebirge Lazistans herabsenken. Die Sämpse ließen sich ableiten und statt Reis der Maisban mit Bortheil einführen, wodurch der Boden getrodnet wöhrde.

Dieses Batum ist ein nothwendiger Punkt zur Bersorgun bes ganzen lazischen hinterlandes (mit 24,000 Seelen Bedikerung) und der nächsten Küstenstrecke von Anapa mit europhischen Erzeugnissen. Es hat obenein den besten Hasen an der ganzu Südtüste des Schwarzen Meeres, der gegen N.B. offen und pogleich gegen alle herrschenden Winde geschützt ist; auch so gerännig und tief, daß die größten Dampsschifte dis dicht an seine gut Landbrücke heranrücken, bequem aus- und einladen können. Diese wurde während des Kriegs von den allierten Truppen erbaut und ist gut unterhalten. Dicht neben ihr ist ein Rohlenmagazin für des türkische Arsenal.

Im Jahr 1856 liefen 51 Schiffe in diesen Hafen ein, deren 38 türkische und auch 2 preußische waren; an Barken, zumal rustischen und türkischen, liefen 362 ein und eben so viele aus; lebhafin war diese Schiffahrt im Jahr 1855, weil damals die türkischen und kunesischen Truppen ihre Hauptbepots von Munition und Mundvorräthen in Batum hatten. Die Barken bringen das ganze Juke europäische Artikel zum Detailverkauf dahin, wie auch Fleisch, Fricke und andere Lebensmittel. An Reis wie Mais werden jährich 4 die 5 Schiffsladungen von jedweder Art exportirt, sonst aus Felle und Pelze, zumal von Bären, wilden Ziegen und Marten aus den Gebirgen.

Auch Solger feinerer Art, wie Rugbaum und andere, weder von hier viel bis nach Constantinopel ausgeführt, die Aussuhr von

<sup>&</sup>lt;sup>513</sup>) Preuß. Saubele-Archiv a. a. D. 1857. Rr. 28, 10. Juli. 6.71-72

180 Seelen schängigen Bojwora (also in Einer gunstigeren Bage als bie brigen Theile bes Siwas Baschaipts) ftand, nennt er (womit auch Jack: en übereinstimmt) die bestigebaute, reinlichte des ganzen Kleinastens, salt wuchaus mit zweistöckigen Sausern, die fich die Bergabhunge benausziehen is unter ben Fuß der senkrechten Felsenwände, die ganze Umgegend ein wher Garten voll des herrlichsten Obstes und Beines in erstaunlicher ialle, tein Fuß breit andaufähigen Bodens brach gelassen. Rach Badger ber (the Nootorians. I. p. 25) ist die Weinbereitung sehr schlecht, es werden aber vielmehr die Trauben und zwar besonders in Menge nach Stwas, so teine wachsen, versandt.

S. 129. 3. 16 v. v. Das Caftell liegt (nach v. Muhlbach 250 Fuß iber bem Bris-Thale) auf ber weftlichen, allerdings weiter gegen Rorben ind bas Iris That vorfpringenben von zwei Releboben, zwifchen benen, in er fublich vom Sauptthal fich beranfgiebenben, im Suben nur burch fanfte boben gefchloffenen Thalmulbe bie Stadt liegt, wie Eli Smith (Miss. tes. p. 42) nach feinem Befuch im Jahre 1830 Die Lage am anschaulich: ichften befchreibt. Rach Barger (the Nestorians I. p. 27) follen fich im Kaftell mehrere lateinische Infchriften, obwohl febr gerftort, befinden. Benith erwähnt auch die auf dem Import rober Seide aus Amafia bern: ende Seidenweberei und Pabrifation bannevollener Stoffe, Die noch ba: sale obne Rafchinen, blog burch Sanbarbeit bebruckt wurben. (Bent ft Diefe Induftrie durch englische Concurreng erdrudt.) Die Bevolferung lebt er zu 4000 turficen, 70 indifcben, 5-600 griechischen und 1350 rmenifchen (wovon 80 fatholifche) Ramilien an, woraus eine ungefahre Beelengabl von 30-32,000 folgen wurde; Die Armenier haben 7 Rirchen nit 30 Brieftern und mehrere Schulen, ihr Bifchof refibirt im Rlofter 5t. Anna, 1 Stunde (nach Inbichibfchean 2 St.) vor der Stadt. urgem baben bie Ratbollen, burch frangofifchen Einfluß begunftigt, eine itbiche neue Rirche gebaut (Badger). Suter a. a. D. S. 489 giebt 5000 getiche, 50 jubifche, 150 griechische, 1500 armenische (30 fathviliche) Familien, alfo etwa 35,000 Bewohner; Bore 40,000 Seelen (S. 333), narunter 12,000 Armenier, wovon 1200 fatholifch (S. 379). Banbreegfi's Angabe vom Jahre 1850 von 4000 turtifchen, 30 jft., 156 griech., 1500 fcbiem.sarmen., 100 fathol.sarmen. Baufern (Reife nach Moful. 1857. 1. Bd. S. 93) ftimmt bamit glemlich aberein. Rach Boré ind Die brei hauptmofcheen ber Stadt aus fruberen griechifchen Rirchen amaebaut; Die bftlichen bem Caftell gegenüberliegenden Relogipfel beifen zach' ibm Jailabicopt, b. i. fleine Commerweibe und Gheighei. Die Menge bes Rupfererges, welche noch jest aus ben brei hauptminen m Rjebban Ma'aben am Euphrat, Arghana bei Diarbefir und Batyr:Rureffi unfern bes Schwarzen Meeres auf Rameefen gum Schmelgen nach Totat transportirt wirb, giebt berfelbe auf 400,5

# Drudfehler) und Zusätze au Riein-Afien Bb. I.

Die Absicht, tieses Buch zu einem möglichft vollftändigen Ace rium aller biober auf bem betreffenden Bebiete Rleinafiens beobacht und beschriebenen Thatsachen ju machen, tounte boch bei ber fower bewältigenden Daffe bes fo vielfach zerftreuten Materials taum volltom erreicht werben; für manche Auslaffungen nicht unwichtiger Buntte, ! unter einzelne weniger befannte, im Beginn ber Arbeit gang überfel Bucher, namentlich frangofifcher Berichterftatter, muffen wir Die Rad Des Lefers in Anfpruch nehmen; wie ja auch anderfeits beständig man ber Arbeit und bes Drudes neu gur Renntnig tommenbe Thatfaden Berichtigungen fruberer Unnahmen, beren Ginschaltung an ber paffer Stelle öftere nicht mehr thunlich ift, Die einmal angenommene Debn ju erichuttern beitragen. Ilm nun boch jene wenigstens angeftrebte u lichfte Bollftanbigfeit bes Materials, namentlich in Benugung ill Quellen ju mabren, ichien es zwedniagig, alle im Tegte gufallig uber nen, aus verschiebenen Werfen gufammengefiellten Daten (eine Dite Sammlung, ter fich unfer Mitarbeiter Dr. G. Riepert gern unterp hat) hier als am paffenbften Orte noch einzuschalten, fo bag ber ! verfichert fein tann, ben gebgraphischen Inhalt aller über bie betreffe Landestheile bis jum laufenten Jahre veröffentlichten Berichte, fon Bocalandsprache vieler orientulischen Ramen zu schieben find (wie z. B. ber wechselnde Gebrauch von i und p, u und p, e und i, e und a, o und u, in ein und demfelben Ramen); auch ift ziemlich in allen Fallen wenigstens an einer Stelle die genaneste Schreibart oder Aussprache jedes Ramens im Text angegeben worden (so ift, wenn auch Worte wie kjoi "Dorf", gjol "See" u. a. als koi, gol gedruckt erschen, jene vorherrschend bessolgte Schreibart als der richtigen Aussprache entsprechend anzusehen).

S.-11. ift vor Erlauterung 1 einzuschalten: "Erfter Abschnitt. Die Gliederung ber Salbinfel in ihren Sauptformen."

S. 11. Rote. Die ju bem bier angeführten Bert von Bron: tichento geborige Rarte (Rarte von Rlein: Mien, aufammengestellt vom Dberft im Generalftab Brontidento, nach feinen 1834-1835 gemachten Routen und aftronomifchen Beobachtungen, im Maagitab von 1:840,000. 2 Bl. gr. Fol. in ruffifcher Sprache), wahrscheinlich icon vor langerer Beit ausgeführt, aber in ber Bublication bisher durch angftliche Bebeim: haltung feitens bes ruffifchen Kriegsministeriums aufgehalten, ift jest ends Hich in St. Betersburg ericbienen und und eben mabrent bes Drudes biefer Schinfbogen (Mitte Januar 1858) gugegangen. Die Ausführung Diefer Rarte bleibt aber noch binter ben befcheibenen Erwartungen gurud, Die man Davon nach ber vorgängigen Benutung berfelben in General Bolotoffs Rarte gu bem Berte bes orn. v. Tichichaticheff begen tonnte; fie ift ein Beweis mehr von bem unvolltommenen Standpunfte, auf welchem gur Beit noch die Rartographie in Rufland fieht. Dag fie ausschließlich die vom Betfaffer bereiften Ronten und Ortslagen enthalt, marte man ebenfowenig wie die ausschließliche Grundlegung auf Die aftronomisch bestimmten Bofi: tionen bes Berf. (wenngleich manche berfelben einer bebeutenben Correction mach ben Refultaten anderer guverläffiger Beobachter bedürftig find) gu tadeln haben, wenn Berf. nach bem Beifpiele gemiffenhafter englisch er Foricher, wie Aineworth und Camilton, nur bie unmittelbar gesehenen ober ertanbeten Striche ausgezeichnet und ben Reft lieber weiß gelaffen batte anftatt ihn, mit Beifettefetung all und jeber auf anderen Quellen berubeiten, auch noch fo gewiffen geographischen Thatfachen, mit phantuflifchen, außerft rob hingeworfenen Tetrainbildungen anszufüllen! Aber fetbft Die an ben Routen bes Berf. liegenden, nach Antroffe (wie man voraussehen muß) gezeichneten Bergguge, zeigen eine manierirte und über: tretbenbe Art ber Beichnung; Die Ruftenlinien, bei benen Die Benugung ber neuern Aufnahmen ber britifchen Marine gar nicht in Rede getommen tft, geigen felbft ben alteren frangofifchen Rarten gegenüber eine fo piumpe Bernachlaffigung aller Scharfe und Benauigleit, bag man gegen den gangen Inhalt der Rarte nur hochft mißtrauisch werben niuß und nur for einzelne Partien, wo gur Beit noch andere beffere gur Controlle Dienende Recognoseirungen fehlen, bochft vorfichtig Gebrauch baron machen Sann : gumal Die nabete Prufung auch eine unverhaltnismäßig große Babl

entichteten fehlerhaft geschriebener Ramen (befonders durch Berwechleing abnlich aussehender rufflicher Buchftaben) aufmeist. — Die von fin. Dichten Bande feines Berkes versprochene georlogische Karte, welche manchen der hier gemigten Uebeistände abhaffu und bie Resultate auch ber letzten Reisen des unternehmenden Erforschen enthalten follte, ist bis jest noch nicht veröffentlicht worden.

- S. 15. 3. 9 u. 20. Seihun, beffer ju fchreiben Seihan.
- S. 16. 3. 16 v. u. Sarmusat I. Sarmusativ.
- S. 28 3. 4 v. v. Die Gobe bes großen Ararat beträgt nicht 14,600, sondern (wie Erdt. X. 495 angegeben) nach Parrots und Feboreffs Meffung 16,254 Barifer Fuß.
- S. 41. 3. 4 v. u. Der Calbis (über ben a. betr. D. in 39. U. bas nabere) ift als furger Ruftenfluß hier gang ju ftreichen.
  - 6. 48. 3. 1 v. o. f. Lacus ft. Locus.
- S. 63. 3. 5 v. u. ft. Couchabor I. mit den befferen Ansgeba Taverniers Couchabar, welches felbst wol Schreibfebler, ta damit jederfalls Robich-hiffar gemeint ift. Die Größe des Sees giest T. p. 18—10 Stunden Breite, 1—2 Stunden Länge au, woraus man sieht, die er nur ben schmalen nördlichen Einschnitt meint. 3. 3 v. u. 1. Ausrad ft. Lurat. 3. 1 v. u. 1. 1638 ft. 1639.
- S. 75 ift por S. 3. Drittes Rapitel. einzuschalten: "3weiter Sichnitt."
- S. 77. Die Schreibart Tich oruth (mit fehr ftark aus dem Gamma spirirtem t) wurde die herrschende Aussprache (nach Dr. Blan's Mitthelime) bester wiedergeben; dieser Name des großen Flusses hat aber mit der Bedennung "fauses Wasser" (wie S. 93 gesagt ift) nichts zu thun; letztere inzicht sich nur auf den Meinen nördlichern Kustenfluß an der rufflichen Genne Tschurt: Su (mit weich gesprochenen t).
  - 6. 78. 3. 9 v. u. Gunia, l. Gunich ober Gonich.
- S. 80 ff. 104. Germeili, beffer wol, wie fpater regelmäßig gefchrieben ift, Bermilu.
- S. 84. Meber Baiburt bemerkt Lieutn. F. Balp ple (The Annun with travels in the further Cast. London 1851. Vol. II. p. 194) et feine der angenehmften Städte des Orients, ein Ort, wo viele untile Rentiers ein angenehmes Landleben meben städtischer Bequemlichteit gemein, mit sehr wohl versehnen Bagaren und Kaffrebaufern und nathe bauten Saufern aus weißgelben Bruchsteinen mit hubichen Balconn, wifich vom Fluß die öftliche Bergmand hinausiehen bis zu dem weitenfel sogenannten Genuesenbau der alten Feste zwischen bem prachtvollen End
- 6, 85. 3. 11 v. o. ft. Barguhan, wie ich nach Indichtigest geschrieben babe, giebt Blau ben Ramen Marfuwan; Bargan funt bagegen auch Teule (Peneces et notices dans wes verages en Orient. In

1822. T. H. p. 554) ber es ein großes gemenifches Dorf, 2 Stunden von Baiburt, nennt, von Ruinen aber nichts erwähnt.

- E. 85. 3. 4 n. 5 v. n. ftatt pher f. beidemal phor over (nach jegiger Aussprache) p'or (das armenische Bort für Thal). Ob aber das afte Pardigate Phor, das "Gartenthal", das die Geographie des Pseudos Moses zur Proving Taith rechnet, hier oder nicht vielniehr in den die licher gelegenen hentigen Bardes zu suchen ift, möge noch dahingestellt bleiben.
- S. 86. Note 88. Wie die Berweisung auf die 36 Seiten bes Kochen Berichts lehrt, find aus diesem hier nur die allgemeinsten Resultate über die Terrainverhältnisse des mittleren Tschornth: Thales aufgenoms men, und kann für die Details (auf die zurückzukommen sich im weiteren Berfolg unseres Buchs kein passender Ort fand) ganz auf das angeführte Berk von Prof. Roch verwiesen werden.
  - S. 93 ift das rom Tichornth gefagte nach S. 939 ju berichtigen.
  - 6. 94. 3. 10 v. o. ft. Misamen I. Dlasmen.
  - S. 95. Grl. I. 3. 4. ft. Falfa (. Fatja oter Fatifa.
  - S. 95. Rote. 3. 1 v. u. ft. fead f. fund.
- S. 101. 3. 15 v. o. ft. Bentichicherembe l. Benbichichenbeh (vulgar gesprochen Berichembeh). Ueber Dichauit vgl. S. 442 ff. Die Ableitung vom grabischen Ofchan, b. i. Garten, ift naturlich nur turfische Bortspielerei.
- S. 103. Den Ramen Majon Dagh (ober, wenn man beutscher Orthographie folgt, Mason, wie S. 106. 3. 5 v. o. steht) bestätigt als noch hent erhalten Fallmeraper (Fragm. a. d. Orient. Th. U. S. 256).
- 6. 109 unten. Bwifchen Totat und Abras nennt Tavernier jenfeit bes erften, bas Thal fperrenben Bergpaffes bas Dorfchen Almous, welches, wie aus Aucher Elon's Route (Voyages en Orient. p. 387). über Almons (sie) und Detat (Ditab bei Samilton, vgl. S. 117) ber: vorgeht, noch auf ber großen Ritfar:Strafe liegt (Armud : tidi, b. i. Birnendorf auf Bolotoffs Rarte fcheint berfelbe Ort, und in Diefem Falle Die richtigere Schreibart au fein). — Bon hier burchgiebt I. Die große Ehnlebene bes Contanlou-fon, welchen er fur einen Rebenfluß bes Stromes von Totat, b. i. bes Bris, balt, ohne gu bemerten bağ es ber 3ris felbft ift, ber auch in feinem unteren Lauf jenen Ramen (correct To: ganly fu gefchrieben) behalt. - hiernach und nach ten beiden Statio: nen von Totat 10 Stunden nach Salingi, 2 nach Corpican (ohne wettere Angaben) auf der graden Erzerum : Strafe über Enderes bei la Boullaye le Gouz (f. Bufat ju S. 124) bedarf Die Angabe 6. 108. Anf. der Erl. 1, wonach tein Reisender bas Iristhal oberhalb Gomenet Durchzogen habe, allerdings einer Berichtigung, boch lernen wir burch ben alten Banberer tein weiteres Detail bis nach Abras (b. i. Enberes) bin Bennen, ale ben Ramen eines nordlicher, b. i. in ber Scheibelette amifchen

E.

bein Bris- und Lycud-Thale gelegenen Berges, ber die Strafe paffitie; a schreibt ihn incorrect genug Karabelirbeguiendren und giebt all Bedeutung die wunderliche Phrase "la montagna qui arrète les grads anignours", so daß vielmehr Kaja (Feld) und Begierbeg (Fürft) dann fteden scheint, boch ist das Ganze taum zu entziffern und wol von L salsch verstanden.

S. 113. 3. 2 u. 3 v. o. Die turtifden Ramen lauten Rufd: Rajaffy (Bogelfele) und Scheitan: Rajaffy (Teufelofele).

6. 116. 3. 3 v. c. ift Berfolgerin ju lefen ft. Rachfolgerin.

- S. 117. Bu hamiltons Bericht tit zu vergleichen ber bes Minenard Cli Smith (Missionary Rosearches p. 46), ber im Jahr 1830 in Beg von Tofat nach Riffar in 9 Stunden zurücklegte; er fam nach in verften 2 Stunden zu ben auf beiden Flugurfern gelegenen Stadtrum. Die man ihm Alt-Tofat (also im türfischen Coft Tofat) namnte, wir rühmt die prachtvolle Baldscenerie des durauf folgenden Bergpaffes, beltehend aus Gichen, Buchen, Platanen, Ahornen, Burbaum u. a. reich berd wachsen mit verschiedenen Rosen und wilden Beim-Arten und andem Schlinggewächsen.
  - S. 119. 3. 5 v. o. €. 1808 (. 1809.
- S. 119. 3. 6 v. v. Bei Onfeley I. 1816 ale Datum ber Riffel (1823 ist das Datum ber herausgabe); sein Weg führte ihn von Riffel (wie er statt Rikfar schreibt) mit einem kleinen Stünden duch de sumpfige Thal des Kalkyt-Frmat, dann 3 Stunden weit das Waldgebige allmälig hinauf, auf dessen Rucken er die wohlangebaute Ebene von Ofdop (Oktap oben bei hamilton) fand, nach 2½ Stunden erreichte uebenso sand des Thal des Tokatsussen, Tokat. Weiter die Ruisen und nach den letzten 2 (im Ganzen 16 Stunden) Tokat.

S. 120. 8. 6 v. u. lies: Sefcht: Beheicht (D. i. 8 Barabiefe) Det Bedlift. (Molla 3bris ibn Chifam edibin aus Bedlis, perfifcher Geffiche foreiber, + 1523.)

- S. 122. Mitte. Toganly ift nach allen Autoritäten ber gendie iiche türtische Rame bes 3rts in seinem ganzen oberem Laufe, nicht in eines Rebenfiusses, Rasalmat aber, wie ihn auch Jackson bei seinem Besuche von Tosat im 3. 1797 nemnt, sicher nicht aus Rygyls, sondern all Razirmat (d. i. Gänsestluß) verderbet, da eben die Thatebene von Total auch Razowa, die Gänsesbene (vgl. S. 133) genannt wird.
- S. 124. Balb nach Tavernier, im 3. 1647, fam ber Sieur de la Boullaye le Gous nach Tofat, ber bamaligen Refibeng eines Polite. beffen Größe er mit ber von Florenz vergleicht (Voyages et observeiten. Paris 1653. chap. 28).

S. 127. In Dupre's Angabe ber Bevolterung von Tofat # bier ber wichtigfte Theil berfelben übergangen, Die Armenier ver nathen nalen (von ben Katholifen fog. fch is matifchen) Affiche, Die er #

elen fchat; bie gange Ctabt, bie bamale unter einem bireft von e abbangigen Bojwotu (alfo in finer gunftigeren Lage ale bie ibeile bes Stwas Bafchalpts) famb, nennt er fwomit auch Jack: inftimmt) Die bestgebaute, reinlichste bes gangen Rleinafiens, faft mit zweistodigen Saufern, Die fich Die Bergabhange hinaufziehen ben Auf ber fentrechten Feffenwante, Die gange Umgegend ein arten voll bes herriichften Obftes unt Beines in erftaunlicher in Ruß breit anbaufähigen Bobens brach gelassen. Rach Babger Nestorians. I. p. 23) ift bie Beinbereitung febr feblecht, es werben lmehr die Erauben und zwar befonders in Menge nach Gimas, machien, versandt.

129. 3. 16 v. o. Das Caftell liegt (nach r. Mublbach 250 Rug Brid-Thale) auf ber weftlichen, allerdings weiter gegen Rorben Bris-Thal vorfpringenben von zwei Felshohen, zwischen benen, in s vom Sauptthal fich beraufziehenden, im Suden nur burch fanfte foloffenen Thalmulbe Die Stadt liegt, wie Eli Smith (Miss. 2) nach feinem Befuch im Jahre 1830 bie Lage am anschaulich: efchreibt. Rach Badger (the Nestorians I. p. 27) follen fich im nehrere lateinische Inschriften, obwohl febr gerftort, befinden. wahnt auch die auf bem Import rober Seibe aus Amafia berneidenweberei und gabritation banunvollener Stoffe, Die noch ba: ie Mafchinen, blog burch Canbarbeit bedrudt wurben. (Best Induftrie burch englische Concurreng erdrudt.) Die Bevolferung ju 4000 turfifchen, 70 judifchen, 5-600 griechischen und 1350 en (wovon 80 fatholijde) Amnillen an, woraus eine ungefabte bl von 80-32,000 folgen wurte; bie Armenier baben 7 Rirchen Brieftern und mehrere Schulen, ihr Bifchof refibitt im Rlofter na, 1 Stunde (nach Inbichiofchean 2 St.) vor ber Stadt. Bor aben bie Ratholiten, burch frangofifchen Einfluß begunftigt, eine uene Rirche gebaut (Badger). Suter a. a. D. S. 439 giebt 5000 50 jubifche, 150 griechifche, 1500 armenifche (30 fathelifche) , alfo etwa 35,000 Bewohner; Bore 40,000 Seelen (S. 333), 12,000 Armenier, wovon 1200 fatholifch (S. 379). begfi's Angabe vom Jahre 1850 von 4000 turtifden, 30 fitt., d., 1500 fcbiom.sarmen., 100 tathol.sarmen. Saufern (Reife nach 1857. 1. Bb. S. 93) ftimmt bamit ziemlich iterein. Rach Boré brei hauptmofcheen ber Stadt aus fruberen griechischen Rirchen t; Die oftlichen bem Caftell gegenüberliegenden Felegipfel beißen n Jailadichpt, d. i. fleine Sommerweite und Bheighei. ige bes Rupfererges, welche noch jest aus ben brei Sauptminen bban Da'aben am Euphrat, Arghana bei Diarbefir und Rureffi unfern bee Schwarzen Deeres auf Rameelen gum n nach Tofat transportirt wirb, giebt berfelbe auf 400,000 Wirche in Ruinen liegt, übrig find; man erreicht fie von Rorten ber burb einen schluchtartigen Einschnitt in einer von Oft nach West fich zichenden Gugelreibe, beren spis aufsteigender Endpunkt Maltepeh, b. i. Schathügel, heißt. Badger (the Nestoriaus. p. 16) giebt bem Orte um 40 schlechte Erdhütten.

à

t

١

- S. 184. 3.5 v. u. Rach Suter hat die Quelle 150° F. (= 521/.ºL) und durchaus teinen mineralischen Gehalt, wirft also gegen Rhenmen me durch ihre Barme, wie bas Gasteiner Basser und ahnliche Thermen.
- S. 185 unten. Defcon fcheint mohl ein Fehler fur Lamiden Dagh (hafenberg) wie Ainsworth benfelben Berg nennt.
- S. 186. Bore giebt Labit 350 Sanfer, mabrend einige Jahr friba noch 1000 bort gewesen sein sollen; Babger 1842 (a. a. D. S. 17) giebt 2000 Einwohner an, worunter 15 armenische Familien und nicht wenige, als 20 Moscheen, darunter 2 große, die Sanser ganz verstedt im richen Laubgrun der herrlichsten Baume; auch er erwähnt außer manchen andem Architecturresten, die ihm die Bermuthung einer antisen Laodicea beibtigten, das S. 187 aus Bore angesührte achtectige Gebande mit borischen Saulen, welches er mit mehr Wahrscheinlichsteit für ein Grabmal hält.
- S. 193 unten. Jaghava kommt noch in einem alten Itinerar tei la Boullaye le Gouz (a. a. D. cap. 28) vor, freilich unter ziemlich entitel tem und misverstandenem Ramen als Khan Sahabha (welches er Uma an Seigneur übersetzt, als wenn es versischer neutraler Plural vom and bischen Sahib, "hert" ware!) 9 kleine Tagereisen von Tokat auf Trerum zu; genauere Localangaben theilt er über diese ganze Route nicht mit, wohl aber die interessante Notiz, daß die ganze Umgegend (also die Thatebene von Enderes) voll griechischer Dörfer sei, die erst kurz vor seinen Beit (1647) durch unerträglichen Steuerdruck zur Annahme des Islangenvungen worden seien; er meint wohl eher Armen ier, doch miste seitbem deren Justand, vielleicht durch neue Einwanderung, wieder geanden haben (vgl. S. 212).
  - S. 201. 3. 21. ft. Beife I. Biefe (Tichemen).
  - S. 201. Rote. 3. 2. ft. Gillun 1. Giban.
- S. 232. 3. 4 v. u. Mafon, nach unferer Schreibart richtiger Regon (mit frangofischem weichem a).
- S. 236, gum Schinß bes §. 4. An ber angegebenen Stelle bei Ufere turz vor Samfun, wo auch hamilton und die Ruftentarte ein Der bend (Engweg) bezeichnen, foll nach der unten ofter angeführten Riften befchretbung des Armeniers Bibeichtjan turz vor feinem Befuche (1817) eine alte früher von den Gennesen benutte Silbermine aufgefunden worden sein; nach demfelben scheint eine Bleigrube sich unfern Ticher scheinbeh bei dem benachbarten Fleden Kurschulu (Biei heißt im Abrischun) zu befinden, der von armenischen Auswanderen auf hemschin im öftlichen pontischen Gebirge (f. unten S. 923) bewohnt ift.

t tim 2009 tarlifde Cinnochner und dem Ffins dascieft 50 Jus Breite; er muß der Ort sehr gesunden sein, benn Cit Smith 1830 (Missip-Researches. p. 40) nennt Turthal ein elendes Rest von nur 150 Saus. Badger (the Nestorians etc. I. p. 22) spricht 1842 wieter von Erdhütten, sein College, Missionar Fletcher (Notes from Nineved. don 1850. Vol. I. p. 91) von 1500 Einwohnern. Der Ort liegt übrist nicht dicht am Tuganty oder Iris, sondern an einem Rebenbache üben etwas auswärts im Thale nach v. Molite's Moutier, freilich auch t, wie Badger anglebt, 2 Stunden vom Flusse entiernt. Der einzige itanier (Voyages en Orient. 1829. p. 205) nennt statt Turchal ben Rasi Copral-Rase (d. i. Erdschloß).

S. 137. Mehrere ber neueren Reifenden und gerade tiejenigen, beren ichte für geographische Renninig Die meifte Belehrung gewähren und er bier andführlicher verfolgt find, baben allerdings ben Beg gwijchen chal (refp. Totat) und Amafia über Bileh genommen, ber aber, wie Blid auf die Rarte lehrt, ein bedeutender Umweg und feineswegs gewöhnliche Strafe ift: Diefe (beren Ermahnung oben im Text gu: g, bis auf Ainsworths frühere Route (S. 141) gang übergen ift) führt gwar auch nicht ber unzugänglichen Relsichlucht Irislaufes entlang\*), fondern nach ben fartographischen Recognoseis pen von Brontichento und v. Moltte und ben Berichten enr Reifenten (Morier 1809, Journ. London 1842. p. 346, Oufelen 6, Trav. Vol. III. p. 491, Badger 1842, the Nestor. Vol. I. p. 21, etder 1842, Notes from Nineven. Vol. I. p. 90, Sanbrecgfi 1850, n. Moful p. 78) von Turchal über bie oben wildgerriffenen Raltberge rechten Ufer bes Toganly ober Jefchil Irmat (3ris) und berührt nich halbwegs (etwa 8 Stunden von Aurthal', wie von Amafia) das diche Dorf Aineh: (Ineh) bagar, b. i. Spiegelmartt, wo an ber :lle bes alten laut ber Inschrift vom Gelbichuten: Sultan Alaebbin er: sen Karmanserais, bas bier, 7 Stunden von Amasia, 13 von Totat a la Bautlage le Gouz bet feiner Durchreife im 3. 1647 erwähnt rages et Observations etc. Paris 1653. cap. 28), jest ein neu erbauter

Der Ort Affin, der in dieser Lage mit dem Zeichen des Zweisels auf meiner Karte eingetragen ift, beruht nur auf dem ungenauen und nicht vollständigen Routier Jacksons von 1797, der ihn nach der Abreise von Tokat, ohne Turchal zu erwähnen, nach Semmben (vielleicht vom letztern Orte an gerechnet) und noch 9 St. von Amasia angiebt, auch daselbst einen Chan erwähnt, so daß er an die große Straße gehört und möglicherweise mit Einebazar ibenzisch ist; — der wohl auf Misverskannis beruhende Name Afin — ein shnisch lautender kommt wenigstens in den obenangeführten Recegnoseinungen dieses Straßenstückes nicht vor — muß also gang ans den Karten gestrichen werden.

Chan ftebt. Diefer Drt liegt in einem weftlich genn Bris binab Thale, beffen Bad Brontidento's Karte Rawat-fuj (Sapelne neunt, feine malerifchen Bafferfalle zwifden prachtigem Laubwald begien Die Strafe oftlich aufwarts bis gur Bagbobe, Die im Segenfat au ber Chichit Der Landichaft ein dem europäischen Reisenden (Sandrecgei a. a. D., val. v. Moltfe's Briefe S. 206) peinliches Schauspiel gewahrt burch ben im jum Schreden ber Stragenrauber noch jest aufgerichteten Append p Spiegen, wovon die Dertlichfeit felbft ben Ramen Efchengel Derben (d. i. Salenpaß) führt. Unterhalb Ainebagar folgt die Strafe ben & wat: Thale abwarts bis fie mit ber von Bileh nordlich nach Amafia fie renden zusammenfällt und nun in die von allen Reisenden angeftum Felsenengschlucht eintritt, burch bie bas breitere Iristhal bei Amafia wiete erreicht wird (f. im Text Samiltone und Suters Bericht. Bes. H. p. 25, ichagt bie Sobe ber fenfrechten Felemanbe über ber Ibat fohle auf 800-1000 Fuß).

- S. 138 3. 3. statt 2000 lies 1850 haufer, jenes ift die Gefantigabl, die Suter für die ganze Stadt angiedt (4000 haufer nach link worth). Die zahlreichen Dörfer der umliegenden Ebene banen nach im viel Korn, Obst, Tabal und Bein, letterer aber von schlechter Beschafte beit; auch soll die Luft hier wenig gefund sein und hausige Fieber her schen (Salvatori, Fundgrub. d. Orients. 1815. Bo. L. S. 99 ff., ale Begleiter von Gardanne's Gesandtschaftsreise im J. 1807; er giebt den Ort nur 1000 hauser, wovon 160 in der Citadelle liegen sollen). Die Botanisers Aucher Elon (Voyagen p. 385) Befuch im J. 1837 in Diles ober Bill, wie er den Namen schreibt, bringt teine neuen Thatsachen.
- 6. 142. Die abweichende Zeichnung der linken Iris: Zufliffe & Tichichatschesse Rarte beruht, wie sich jest herausstellt, auf der Bending ber obenerwähnten Karte von Brontschento, die mit three veldign Ignorirung aller andern auf demselben Boden angestollten Localsocidungs nur zu oft in ähnliche Irrthümer verfällt; es ist aber für General Bolostoffs Zeichnung von 1853 zu Tich.'s Karte ein viel schwerzer Bornel, als für jene bereits 1834 von Brontsch, gezeichnete Kurte, die Brungst von längst veröffentlichten ausgezeichneten Materialien, wie den Reisen Minsworth und Hamilton gänzlich verabsäumt zu haben!
- S. 143. 3. 7. ftatt Tichichaticheff lies Brontichento, bem be fem gebuhrt bas Berbienft, jener ift nur ber feinen Borganger im 2m feiner Karte verschweigende Copift.
- S. 144. 3. 6. ft. Kara Megora l. Rara-Maghara (D. i. ffm. Soble), ebenfo S. 146.
- S. 144 unten. Bon Tourneforts Route tann die leiber ofete tope welches topographische Detail angegebene von Aucher Clop wenig atmiffe. (f. gn S. 138): von Alabicha bei Inggat mit 4 Stunden nach Lew

# Berichtigungen und Bufape.

n Siwas als Tokat entfernt abgiebt (ber Name des Berglegels ift bei m ganz corrumpirt Omzedagh), nennt die Berge über welche die Straße hrt aus grobfiesigen Sandstein, überlagert von röthlichem und weißem alt bestehend. — Der Weg über Jenichan (oben S. 263) ein aus wa 100 elenden Erdlöchern bestehendes, halb von Türken, halb von Griezen bewohntes Dorf mit großem aber zerstörten Chan, Moschee und Kirche Sandreczti) ist, wie sich aus den Entfernungen: 12 (nach v. Muhlbach O) Stunden von Tokat, 9 von Siwas ergiebt, etwas weiter als der bige Weg, wenn auch die westliche Krümmung desselben in v. Moltke's üchtiger Routenstizze (danach in meiner Karte) etwas zu start angezeben sein mag.

S. 261 unten. . Ulafch (falfch bei Dupre Dulath gefchrieben), Stunden von Siwas ift nach Badger (a. a. D. S. 30) ein fehr arm: ches armenisches Dorf von 60 Saufern, doch mit einer Rirche; gwis hen bemselben und Siwas, 1 1/2 St. von der Salpsbrude, führte die itrage durch einen Felsenpaß, ber burch eine Felswand in ber Mitte in vei parallele Schluchten getheilt ift, Daber Tichifte Rardaich "bas ruberpaar" genannt, ein Rame, ju beffen Erflarung das Bolt ein Dabra en ersonnen hat von zwei Brubern, Raufleuten in Conftantinopel und aghbad, die jeder nach dem entgegengesetten Endziele reisend, bier auf albem Bege, jeder burch die andere Pforte, Die der andere mablt, an nander vorbeigiehend fich verfehlen und erft bei ber Rudtehr nach Saufe if bemfelben Buntte fich jufallig treffen, wie Badger und Fletcher (a. a. D. 5. 104) weitläufig ergablen. Auch bas Turkendorf Deliklu Tafch hat ine von Badger berichtete Legende: bas Felbloch, wovon ber Ort ben 'amen bat, foll teinen Berbrecher durchlaffen. Es besteht nach San= recafi (G. 136) aus 100 roben Relbsteinhaufern und einer verfallenen efte mit runden Edthurmen (wol ein Rjerwanseraj) und bat fatt manelnden Rornwuchfes fehr ergiebige Beuernten.

. S. 265. 3. 8 v. o. 1. Abulfath Reitobad, Sohn bes Reichofru bebram.

S. 266, Mitte. Das obere Castell halt Ainsworth fur fehr alt, ahrscheinlich ein Bert ber pontischen Könige, aber die von Strabo an en Patpatres und in die Rabe der Phanaroea gesette Mithridated-Restong abira, die er hier sucht, paßt gar nicht in diese Lage (vergl. oben 5. 223).

S. 266 unten. Die Einwohnerzahl von Siwas wurde Sandreczti S. 115) 1850 zu 4—5000 türkischen und zu 1800, nach andern 2500 rmenischen Familien angegeben, wonach sie sich zwischen 30 und 40,000 beelen berechnen wurde.

S. 271. 3. 23. ft. Sumantia I. Bamantia.

S. 272. 3. 11 v. u. ft. Gorun I. Gorun.

S. 273. 3. 6 v. o. ft. 5 St. l. 3 St. Rygpt fcreib. - - - rf=

len ringe herumführenden eingehauenen Gange herausgearbeitet, unt in feinem Innern zu einer Rammer ausgehöhlt ift; hiermit ftimmt . Befchreibung Kontaniers und die Abbildung im Titeltupfer feinet (Voyages en Orient. Paris 1829. p. 236) überein, nur bag er bie f 35, die Breite gu 30 Fuß, und als Bulgarname Tafchagin (1 aineb, b. i. Steinspiegel) angiebt; an der Façabe find noch Re Stulpturen erhalten und von der Inschrift jedenfalls Die Borte APXIEPEYS; Bore fügt noch einige unverftandliche Buchfiche am Unde KPISTO (vielleicht bas in Grabinfdriften xonoros), woraus er auf driftlichen Urfprung gefchloffen un halb die Figurenrefte fur Engel und Beilige gehalten gu haben Eine andere funftliche Felogrotte, 1 Stunde fublich von der mit Quelle, beffen Entstehung die einheimische Legende ber gufällig rubrung bes Leichnams bes b. Chryfostomus auf ihrem Transpor Conftantinopel im Jahr 438 (vergl. S. 116) jufchreibt, ermabn Miffionare Badger (the Nestorians. I. p. 21) und Rletcher (Note Nineveh. p. 90).

S. 177 oben. Der Cintritt in die Taschabad-Gbene von Ama nach dem Durchbruch des Flusses durch die lette quervorliegende Ber von der herab ein in Trümmern liegendes altes Schloß Bas und beherrscht, liegt nach Bore (I. p. 315) nicht unmittelbar bei Jergizis Jerkezlu, d. i. am Erdeinschnitt gelegen), sondern jenseit des tarm genden Dorfes Kalakala (?) noch eine Stunde weiter öftlich entjent

S. 177 u. f. Statt Terfchan, wie hier überall gedruck ift, Tergachan oder Tergatan (wie auch Sandreczti, Reife nach Roful

S. 180. Marfiman (fo febreibt Dufeley, Marfovan Gli Smith) Stunden von Amafia gelegen, auf welcher gangen Strede ber Beg burch e fruchtbare Chene fein Dorf berührte, nennt Jadfon im Jahre 1797 ne Stadt von der Brofe von Simas, die vorzuglichen Rothwein erzeugt, ottiers 1818 (Itinéraire de Tiflis à Constantinople, p. 258) fpricht von irter Ausfuhr von bier fabricirten groben buntgefarbten Baumwollen: offen und von hafenfellen, und giebt ihr 3000 Ginwohner, worunter 100 Armenier; bagegen Fontanier 1827 (Voyage en Orient, Paris 1829. 247) fogar 4000 Saufer, worunter 200 armenische, 11 Moscheen und Schulen (Medreffeb); Diefelbe übertriebene Angabe von 5000 Saufern, orunter 1000 armenische, findet fich 1830 bei Eli Smith (Missionary searches. p. 36) und boch foll ber Ort borfabnlich zwischen Garten in r Ebene gerftreut liegen, daber wol auch hier die den gangen Diftrift treffende Bablangabe migverftandlich auf ben hauptort bezogen ift gl. oben gu G. 179). Aus Dupre ift die Rotig nachgutragen, bag eine r Dofcheen fruber eine alte driftliche Rirche war, erbaut vom Raifer shannes Tzimisces zu Chren bes b. Theodorus von Guchaita, wesmegen ben Ort fur bas in ber byzantinifchen Rirdengefchichte oftere ale Bermnungsort ermabnte und in der 28ften Rovelle R. Juftinians unter den tabten ber Broving helenopontus zwischen Amafia und Bela genannte uch aita halt.

S. 180. 181. Dies Dabschi-Rjoi (d. i. Pilgerdorf, nicht, wie ottiers u. a. schreiben, Abschi-Rjoi, was "bitteres Dorf" bezeichnen ürde) mit seiner Silbermine erwähnt als früher bedeutende aber 1647 on versallene Stadt bereits der mehrmals angesihrte alte französische eisende Sieur de la Boullaye le Gouz (Voyages et observations. ris 1653. chap. 27); es enthielt 1818 nach Rottiers (a. a. D. S. 259) 10 häuser und lieserte jährlich 5000 Den Blei und 500 Den Silber (die la 2 2 4 Pfd.), er giebt die Lage 4 Stunden von Marsiwan und noch St. von Domandiyl an (8 Stunden westlich von Marsiwan das Dorf d noch 2 St. weiter westlich im Gebirge die Minen, wie Fontanier a. D. S. 252 sagt, ist also wol ein Febler).

- S. 181. 3. 7 v. u. ft. Otter l. Dupre.
- 6. 182. 3. 9 v. u. ft. Am l. An.
- S. 183. 3. 5 v. o. Der Ma'amur Dagh (so ift die richtigere chreibart) ift derfelbe, ben v. Moltke's Karte weniger genau Mani nnt. Reuerdings, im 3. 1850, hat Sandreczki (Reise nach Mosul. i57. Bd. I. S. 47—52) beuselben Beg von Samsun über Ladik nach nafia aussuhrlicher geschildert; den nordlichen Kuftenfluß, dessen Thal im Aufteigen über die mit schönen Baldgruppen bedeckten hügel rechts eibt, nennt er Kurdu (nicht wie v. Moltke's Karte Gördön) Irmak; awak, 8—9½ Stunden von Samsun, ift eine kleine türkische Kassaba, der nur wenige Armenier von einer früher stakeren Gemeinde, deren

Geogr. Soc. Journal ift, aus bem (Vol. X. p. 292) biefer Baffus entlehnt ü. Gbenfo weiter unten (3. 10 u. 3. 5 v. u.) Ajanly, wofür, wie oba. Efchamly zu lefen.

S. 296. 3. 6 v. u., S. 297. 3. 2 v. o. ift 3800 und 3580 cm lifches Maag, = refp. 5565 und 3360 Parifer Fuß.

S. 297. 3. 10 v. o. ft. Schatschat l. Tschattschat.

S. 306 unten. Utfc hiffar fchreibt auch v. Moltte, Ryrillet be gegen Jubichefar (Feourgeode) und überfett ", hobes Schloß", wittutifch vielmehr Jutfetehiffar beißen murbe.

S. 308 oben. Die beste hiefige Aprilosenart wird nach Avillet Total-oghlu genannt und in Masse getrocknet nach Constantiused versandt.

S. 308. 3. 13 v. v. ft. Malvas I. Matyas. Die richtig

- S. 309. Urgub schreibt auch Indschiefchean, Urgup (Odervorn) Kyrillos (a. a. D. S. 8), nennt es aber Corruption bes alten (griechischen) Ramens Prosopi; in ben Felsen ringsumber soll Balgami, b.i Chalcedon, gebrochen werden (vgl. S. 319), vielleicht berfelbe Stein, ben hamilton Jaspis nennt. Rur eine Stunde thalauf über Urgup fint bas große von Griechen und Türken bewohnte Dorf Sin a fon (weisign richtig in b. Moltke's Karte Sinnasanna), welches Indschibschean als bie heimath ber meisten Fischhandler zu Constantinopel kennt und urthimlich für bas alte Razianzus, Kyrillos ebenso unrichtig für Sasinahilt; es scheint bemnach bort an Resten bes Alterthums, die nähere Univsuchung verdienten, nicht zu sehlen. Bon einem aus diesem Orte gebirtigen Griechen Rhizas ist im vorigen Jahre ein Schristchen über bet alte und neue Kappadosien zu Constantinopel erschienen, das wir uns bit her noch nicht haben verschaffen können.
- S. 314. Roreme, bei Ryrillos correcter Gjoremes (b. i. er tem nicht feben); er halt bie Ruinen für bas aus ber Gefchichte bes h. Beflius befannte Rlofter bes S. Dreftes.

S. 316. 3. 5 v. o. Tughisar bei Tegier wol ein Jrrihum; bei Kyrillos heißt es nicht Τουτζεσάς (bie Karte ist undentlich in den Remen) sondern Γεουτζεσάς — Utschessisar (s. oben zu S. 306).

S. 319. Rach einer Uebersicht ber Routen vorzüglich fra ngöfischer Reisenden, welche Oberst Lapie mit Benugung handschriftlicher Raterialin auf einer Karte in 4 Bl. (zu Tegiers Voyage en Perse) gegeben hat, felle freilich Calliers Route zwischen Angora und Kaisarieh mit ber and web ben übrigen Reiseberichten bekannten großen Straße zusammen, so bas bie hoffnung, daraus mehr Licht für den eigentlichen halyslauf zu gentsnen, wie die Phrasen Michauds und Rochelle's erwarten ließen, fich wei als trügerisch erweisen durfte.

6. 320. 3. 4 v. o. 1. Bteria.

unter ihren eigenen nationalen Fürsten (Derebej) wenigstens damals einen hoben Grad von Selbständigkeit bewahrten; über die neueren ichale dieser Colonie ift nichts befannt geworden.

**6**. 249. Rach ber leibigen Danier ber ruffifchen Berichterftatter über nafien erfahren wir nicht, ob v. Tichichaticheff die angebliche Salps: :lle am Bemibeli felbft befucht oder nur auf Sutere und Aineworths oritat bin berichtet bat; es ware immerbin möglich, bag bie Route :8 Reisenden vom Enderes berüber auch nur einen Rebenzufluß berührt e und die Sauptquelle in oftlicher Richtung weiter gurud lage. Gine birte, von frn. Ch. Tegier handschriftlich gur Benugung gutigft miteilte Routenftige, Die von Schiran am Lycus (Raltyt: ober Bermilf iai) gerade füdlich nach Egin am Euphrat geht, zeigt in diefer Rich: g mehrere aufeinanter folgente von D. nach 28. fich erftredente Baifetten, und zwischen benfelben beim Orte Gerbichanis ein paar nach ten binablaufente Bachfhaler, ohne Angabe von Ramen ober Biel Des fee; es ift nicht unmöglich, daß Diefelbe fich nordlich herum gum Lycus : fudlich burch ben Rarabunar Tichai jum Cuphrat wenden, ebenfo t aber auch, baß fie fich in grader westlicher Richtung nach Bemitjoi Barra bin fortieben und fomit ben oberften Theil Des Salus-Sauptes bilden, bas auf diefe Art einen vollen Grad weiter als man bisber enommen bat, öftlich binaufreichen wurde, wie dies in meiner neuen rte von Armenien und Rurdiftan, 1858, angebeutet ift. Ginige erftugung erhalt biefe Annahme burch die Angabe Indichibicheans u-Armenien. S. 299), daß der Rygyl Irmat wenig nordlich von mirigi entspringe.

ලි. **25**1. Das an einem weftlichen Guphratzufluß gelegene Diwi= i nennt Indichidichean noch ben hauptort eines Sandichale (welches : eingegangen ift) mit bochftens 2000 Saufern, worunter 100 ben Ariern gehoren, die 2 Rirchen haben, Surp Mfduadzadzin (b. Bottes: irerin) und S. Arrathjal (b. Apoftel); das zwei Stunden lange vom fichen Burma bemafferte Thal, worin die Stadt liege, fei angefüllt Dbftgarten und Beinbergen, beren febr feine burchfichtige Rofinen von den Armeniern bereiteter feuriger Rothwein febr gefchatt feien. bem 3 Stunden von der Stadt am Sarntichitschef Dagh (Gelbelumen: g) — alfo öftlich — gelegenen Klofter bes beiligen Erleuchters egor (Surp Lufamoritich) refidirt ber Primas bes vom Batriarchen ge s abhängigen Diftritte, ju dem 25 Dorfer mit gemifchter turfifcher und Der heutige Buftand ift nach Brants enischer Bevolterung gehören. Minemorthe Rotigen icon Erbl. X. S. 797 fur; ermabnt, letteres fenden fernerer Beg über das Bebirge weftlich aber übergangen, ben Daber bier einschalten (Trav. and Researches. II. p. 9. 10). Der aus 1 Thal von Diwirigi fehr steile Aufstieg bes nördlich barüber fich abes ben Dumbugh Dagh durch den Bag Belis Dablu zeigte die Relfen Angora, 10 St. weiter nach ha fahan (jenes Jaschischan) mit 160 bie sern am halps, 7 St. nach Baletschift mit 260 Sausern am Annie (trockne Bach), 9 St. nach Katibunu, 9½ St. nach Jüggat; — Ange hat 9 St. von Angura Asigzat (auß Kinneir bekaunt) mit 12 hausern, 9 St. weiter über Kilischlar (Reliekler oben) bie halpebride und Cakhiana (?) mit 104 hausern nach Bagard schoft (b. i. kieme Markt) mit 50 hausern, das erfte Turkmanendorf, wo baber die Frank unverschleiert gehen; bann 10 St. über oben salzbaltigen Boten nach Terecle (Terzilu? b. i. Schneiberort), bann noch einen Tagemarsch bis Serai kjöi (b. i. Pallastdorf, salls nicht für Sarvliei "gelbes Dorf" migverstanden) mit 120 hausern, nahe bei Jüggat.

S. 349. Rote. 3. 1 v. u. ft. 263 1. 261.

S. 350. 3. 17. Daher es ift hinter Fortschritt gu fegen.

S. 350. 3. 22. Pag bes Koffet Dagh 3330 engl. (3125 Bar.) 3m bod nach Ainsworth. Das Gebirge besteht bier aus toblenhaltigem Rallftein, am Bestabhang bis zum Flug hinab aus Gyps.

S. 351. 3. 4. 38 telib ift bie' feinere, Getilub bie gewöhnliche

Aussprache (Ainsw. Res. I. p. 104).

S. 352. 3. 2 v. u. ft. "eine Quelle, einft von Chriften gur Lank benutt, mit einer Felssculptur", ift gu lefen: "ein tauffteinabnlich anege bobltes Beden."

S. 353. 3. 1 v. o. ft. "fehr antile" L. "fruher in befferm Buftant gewesene, vielleicht alte" Brude.

S. 354. 3. 5. ft. 2462 l. 2345 Fuß (2500 F. engl.).

S. 354. 3. 14, 15. ft. 12° 78′ ft. 10½° R. (13° C.); 3. 16 ft. 22° 78′ R. 1. 18½° R. (23° C.).

S. 355. Die von Ainsworth aftronomisch gesundene Bofition für Eschangri (J. Roy. Geogr. Soc. IX. p. 269) ift 40° 35' 50" R.Br., 33' 49' D. v. Greenwich, nach Monddistanzen.

S. 359. Mitte. Der berühmte Markt von Japratichlispanait (sic), 15 Stunden von Roftambol gelegen, foll noch 1818 regelmäßig von etwa 50,000 Menschen besucht gewesen sein, nach Rottiere (Itinemire de Tiflis à Constantinople. p. 262) in neuern Zeiten aber sehr abgenemmen haben nach Bore (Vol. 1. p. 274), der Japraqtchispenig schreibt (de richtiger bair, d. i. hügel?).

S. 359. 3. 7 u. 6 v. u. l. Beg Tugi (b. i. Furften falg).

S. 360 unten. Doch enthalt die Stadt, Die fich rings um bie in ber Mitte liegende, gleichfalls mit Saufern angefüllte Felfenvefte bermuickt, nach Ainsworth noch 14 Moschen, freilich aber nur einen Chen und ein öffentliches Bad.

S. 362. 3. 2 v. v. ft. Tichichaticheff L. Brontidenta ...

S. 363. 3. 10 v. u. ft. Jeret-Uffu 1. Erif-Uzon (d. i. Memenfluß).

von Siwas als Tokat entfernt abgiebt (der Rame des Bergkegels ist bei ihm ganz eorrumpirt Omzed agh), nennt die Berge über welche die Straße führt aus grobklesigen Sandstein, überlagert von röthlichem und weißem Kalk bestehend. — Der Beg über Jenichan (oben S. 263) ein aus etwa 100 elenden Erdlöchern bestehendes, halb von Türken, halb von Grieschen bewohntes Dorf mit großem aber zerstörten Chan, Moschee und Kirche (Sandreczki) ist, wie sich aus den Entsernungen: 12 (nach v. Mühlbach 10) Stunden von Tokat, 9 von Siwas ergiebt, etwas weiter als der obige Beg, wenn auch die westliche Krümmung desselben in v. Moltke's stüchtiger Routenstizze (danach in meiner Karte) etwas zu stark anges geben sein mag.

S. 261 unten. . Ulafch (falich bei Dupre Dulath gefchrieben), 6 Stunden von Siwas ist nach Badger (a. a. D. S. 30) ein sehr arm: liches armenisches Dorf von 60 Saufern, doch mit einer Rirche; zwi= schen demselben und Siwas, 1 1/2 St. von der halpsbrude, führte die Strafe durch einen Felfenpaß, ber burch eine Felswand in ber Mitte in zwei parallele Schluchten getheilt ift, daher Tichifte Rardafch ,,das Bruderpaar" genannt, ein Rame, ju beffen Erflarung bas Bolt ein Dabr= chen ersonnen hat von zwei Brudern, Raufleuten in Constantinopel und Bagbbad, Die jeder nach dem entgegengefetten Endziele reifend, bier auf halbem Bege, jeder burch die andere Pforte, Die der andere mablt, einander vorbeigiebend fich verfehlen und erft bei ber Rudtehr nach Saufe auf bemfelben Buntte fich jufallig treffen, wie Badger und Fletcher (a. a. D. S. 104) weitlaufig ergablen. Auch das Turkendorf Deliklu Tafch hat feine von Badger berichtete Legende: bas Felsloch, wovon der Ort ben Ramen bat, foll teinen Berbrecher durchlaffen. Es besteht nach San = dreczti (S. 136) aus 100 roben Feldsteinhanfern und einer verfallenen Zefte mit runden Edthurmen (wol ein Rierwanseraj) und hat ftatt mangelnben Rornwuchfes febr ergiebige Beuernten.

Ť

7

Ę

=;

- . S. 265. 3. 8 v. o. 1. Abulfath Reitobad, Sohn bee Reichofru Behram.
- S. 266, Mitte. Das obere Caftell halt Ainsworth fur fehr alt, wahrscheinlich ein Bert ber pontischen Könige, aber die von Strabo an ben Pathadres und in die Rabe der Phanaroea gesetzte Mithridates Refibeng Cabira, die er hier sucht, paßt gar nicht in diese Lage (vergl. oben S. 223).
- S. 266 unten. Die Einwohnerzahl von Siwas wurde Sandreegfi (S. 115) 1850 zu 4-5000 türfischen und zu 1800, nach andern 2500 armenischen Familien angegeben, wonach sie sich zwischen 30 und 40,000 Seelen berechnen wurde.
  - S. 271. 3. 23. ft. Sumantia I. Bamantia.
  - S. 272. 3. 11 v. u. ft. Gorun f. Görün.
  - S. 273. 3. 6 v. o. ft. 5 St. 1. 3 St. Rygyt fdreibt ben Dorf:

Angora, 10 St. weiter nach hafahan (jenes Jaschi-chan) mit 160 bin sern am halps, 7 St. nach Baletschil mit 260 hausern am Annie (trodne Bach), 9 St. nach Katibunu, 9½ St. nach Jüggat; — Ausa hat 9 St. von Angura Asigut (aus Kinneir bekannt) mit 12 hausern, 9 St. weiter über Kilischlar (Kelistler oben) die halpsbridt und Calchiana (?) mit 104 hausern nach Bazardschyt (b. i. Kimm Markt) mit 50 hausern, das erfte Aurkmanendorf, wo daher die Frank unverschleiert gehen; dann 10 St. über öden salzhaltigen Boren nab Tersele (Terzilü? d. i. Schneiberort), dann noch einen Tagmarsch bis Serai kjöi (b. i. Pallastdorf, salls nicht für Sarvijei "gelbes Dorf" migverstanden) mit 120 hausern, nahe bei Jüggat.

C. 349. Rote. 3. 1 v. u. ft. 263 1. 261.

3. 350. 3. 17. baber es ift hinter Fortichritt gu fegen.

S. 350. 3. 22. Pag bes Roffeh Dagh 3330 engl. (3125 Bar.) In bod) nach Ainsworth. Das Gebirge besteht hier aus tohlenhaltigem Kallftein, am Bestabhang bis zum Flug hinab aus Gyps.

S. 351. 3. 4. Jetelib ift die feinere, Getilub die gewöhnlich

Aussprache (Ainsw. Res. I. p. 104).

S. 352. B. 2 v. u. ft. "eine Quelle, einft von Chriften gur Lume benutt, mit einer Felssculptur", ift gu lefen: "ein tauffteinabnlich antge bobites Beden."

S. 353. 3. 1 v. v. ft. "fehr antile" L. "früher in befferm Bujund gewesene, vielleicht alte" Brude.

S. 354. 3. 5. ft. 2462 f. 2345 Fuß (2500 F. engl.).

S. 354. 3. 14, 15. ft. 12° 78' 1. 10'', ° R. (13° 6.); 3. 16 ft. 22° 78' R. 1. 18'', ° R. (23° 6.).

S. 355. Die von Niusworth astronomisch gefundene Bostion ma Tichangri (J. Roy. Geogr. Soc. IX. p. 269) ift 40° 35' 50" R.Br., 33° 49' D. v. Greenwich, nach Monddistangen.

S. 359. Mitte. Der berühmte Martt von Japratschliepanait (sic), 15 Stunden von Roftambol gelegen, soll noch 1818 regelmäßig per etwa 50,000 Menschen besucht gewesen sein, nach Rottiers (Itineisine du Tisis à Constantinople. p. 262) in neuern Zeiten aber sehr abgenomms haben nach Bore (Vol. I. p. 274), der Japragtchispenir schreibt (de richtiger bair, d. i. Suggl?).

S. 359. 3. 7 u. 6 v. u. 1. Beg Tugi (b. i. Furften falg).

S. 360 unten. Doch enthält die Stadt, die fich rings um tie ber Mitte liegende, gleichfalls mit haufern angefüllte Felfenvefte berumitt nach Ainsworth noch 14 Moscheen, freilich aber nur einen Chen mbeit öffentliches Bad.

S. 362. 3. 2 v. o. ft. Tichichaticheff 1. Broutichente.

S. 363. 3. 10 v. u. ft. Jeret Uffu I. Erit : Ugen (b. i. # menfluß).

# Berichtigungen und Buffige.

- S. 365. 3. 6 v. u. Auf ber gangen Lange ber zweiten Tagereise fand Tavernier ziemlich immer von 2 zu 2 Stunden funftlich aufgeworfene Erbhügel, die man der Zeit ber turfischen Eroberung zuschrieb, nach ber Gewohnheit dieses Boltes bei Kriegszugen im Nachtlager die Sauptfabne auf einem solchen Tumulus aufzupflanzen.
- S. 367. 3. 3. 1. Tichapan : Dghlu's (ber Rame ift bezeichnent: Lumpenfohn).
- S. 379. Poujoulat (a. a. D. S. 293) glebt 1837 Jusgat nur 7000 Bewohner, worunter 1000 Griechen und 1000 Armenier.
- S. 398. 3. 8 v. u. Bibene : fu ift nach Bore ber eigentliche Rame bes Fluffes von Begir Kibvi.
  - S. 399. 3. 2 v. o. ft. Bainder 1. Baindyr ober Bajandyr.
- S. 399. 3. 13 v. n. ft. 283 Schritt 1. Dards, = 850 engl. (etwa 800 Par.) Fuß. Die Stadt hat nach Ainsworth 300 Saufer, 5 Mofcheen und öffenetiche Baber.
  - S. 400. 3. 16 v. o. Pimolifa, vgl. jedoch S. 437.
- S. 405 unten. Deli (b. i. toller) Dewris ichreibt Rottlers (1818) ben Flugnamen. Das Thal hat nach Ainsworth viel Reisbau.
- S. 406. 3. 11. v. o. Rarauler flegt nach Ainsworth ichon auf ber Beffeite ber Baffericheite, im Billausgebiet.
  - S. 407. 3. 12 v. o. ft. 1838 1. 1839.
  - S. 410. Bie Brontichento nennt icon Rinneir ben Fluß flete nur Rarafu.
    - S. 411. 3. 2 v. u. 1. bei dem Dorfe Riras nahe bei Gorun.
  - S. 412. B. 3 v. o. Richt 30 Fuß bobe, sonbern Durchmesser haben (nach Bore I. S. 263 u. 413) die aus roben Granitbloden bestes benden Mauern, die in einer wechselnden hobe von 3 bis 6 Fuß sich ershalten haben; die Turten nennen dies Monument Quai (d. i. Kaja) divan, d. i. Steinbant; nahe babei liegt der 20 Fuß lange Rest eines Obelisten, dessen Spige sehlt.
- S. 412. Mitte. Bom Tadarflusse geht Boré (a. a. D. S. 267—269) ben Fleden Bojalar rechts lassend durch die mit Dorfern angefüllte Ebene nordöstlich über Kalem: Kjöi (Rohrborf); rechts ab von diesem Orte 2½ St. entsernt sollen in den Bergen Schloßruinen liegen, Surgan genannt, links aber (also nordlich) 4 St. weit auf steilen Felsen die Beste Abvai, von deren Eroberung durch Jilderim Oghlu mittelst der List einer gesangenen Griechin eine Legende noch jetzt erzählt wird. Der Rest des Weges führt über die Dörfer Kusulu und Oschide nach Kastamuni. Rach Ainsworth (J. R. Geogr. Soc. Vol. IX. p. 244) besteht das Sochthal von Dadahi aus zwei hauptthälern, das gegen S.B. angehende entibalt 13, das gegen S.S.D. gerichtete, welches auch den Specialnamen Chonsilar sührt, 11 Dörfer; die umgebenden Berge bilden keine zusammenhängenden Ketten, sondern vereinzelte Gruppen.

zerstreut gebaut zwischen Rosen-, Obst- und Beingarten von seitener Beitrefflichkeit des Ertrags, an der Mündung eines von S. ber zum haut flusse einemundenden lachenden wundervoll grunen schwalen Biesenbale zwischen senkrechten 300 Fuß hohen Felswänden, das ganze überrazt vor einer an die Ritterburgen Europas erinnernden vielgethürmten Ruine.

S. 422. 3. 3 zuzusegen: offl. Lange von Greenwich 34° 51'.

S. 429. Mitte. Das Thal hat abwärts von Bojabad eine dus schnittliche Breite von ½—1 engl. Meile; die aus neuen Breccien we Sandsteinen bestehenden Thalwände erheben sich bis zu 800 Fuß bit. oft sentrechte Felsen bildend (Ninsw.). — Statt Tahiran schreibt Beri Touragan; es liegt nach ihm 5 St. von Bojabad.

S. 429. 3. 2 v. u. u. fig. ft. Kara Tepe (J. Roy. Geogr. Soc. II. p. 256) l. Rara Dere (Schwarzthal); fo hat wenigstens Ainsworth &

I. p. 92.

S. 431 oben. Schon bem Reisenden Kinneir (Journ. p. 295) id der ganzliche Mangel an Wohnungen in diesem Engthal bes Ryzpi Irad bei nicht ganz mangelndem Feldbau auf, und er erfuhr, daß bie Buen fich in die unzugänglichsten ber umgebenden hoberen Felsschluchten & Wohnsige zurückgezogen hatten, um ben beständigen Qualereien und Riebereien der Regierungseilboten (Tataren) zu entgehen. Der Bald wei Ehale stellenweise so dicht, daß er dem Reisenden sogar den Ginfin be Gjöt Irmat in ben halps, noch viel mehr jene Schlupswinkel von Derson verborgen hatte.

S. 432. 3. 6 v. u. 4 kleine Stunden; bei Ainsw. 9 Milet = 3 Stunden, nach Kinneir (S. 296) nicht weniger als 7—8 St. (3 St. Bergwald bis zum Dorf Sirferaj, dann über offenes Beideland wirdtlichem Erdboden, im Allgemeinen S.D. bis zur Stadt, deren Rammer falfch Bezit Kapry schreibt).

S. 432. 3. 2 v. u. Ticheltit, bei Minew. Ticheltidichat.

S. 433. Mitte. Nicht Iftawlar (b. i. Ställe), sondern Stabtet ift ber Schreibschler: Aftavoluz (S. 434. 3. 7 v. u.) bei Ewlipa it basselbe Bort schlecht gelesen (ber Anfangevolal wird im eine Auftelbe Bort schlecht gelesen (ber Anfangevolal wird im eine Punt duide nicht ausgedrückt, und z zu Ende ist mit dem nur durch einen Punt duiber sich davon unterscheibenden r verwechselt). Bore nennt den Finis ist ich der Stadt Bideneh Tschai; 6000 häuser bei Ewlipa werden wol wie in ähnlichen Fällen (s. oben zu S. 179) auf den Distrikt beit ben, der nach Kinneir 1813 (Journ. p. 298) nur 56 Dörfer enthielt; ist 6 St. von Marsiwan entfernte Stadt hat nach ihm 2000 häuser, 13 Ir scheen, 2 öffentliche Bäder, einen Chan und Bazar.

S. 435. 3. 4 v. u. ft. weniger l. gut. Auf einer ber feiffen Gelöspigen bes Taufchan Dagh (b. i. hafenberges) öftlich von bem be ichriebenen Bege foll, wie ber Reisende später erfuhr, eine Burgreie

Taufchan Ralch liegen (a. a. D. IX. S. 260).

**5**. 436. 3. 10. Rogabichat (fo bie correcte Schreibart, Dimi-Des Boltenamene Rogat) nach Aineworth nur etwa 3000 F. engl. ) F. Par.) boch.

5. 436. Mitte. Die Begend von Afchil: Mengil (jo die richtige ftellung, b. i. Liebhaber : Station) nennt Aineworth (Res. Ik p. 34) burch Rauber unfichere Engichlucht, 6 Stunden von Demanbichpt; ) viel brauchte Otter von Sadichi Rioi nach D. über ben Bergpaß tlu Bel (d. i. Saulen:Bag, offenbar von den faulenformigen Relfen nannt; ebenfo bei Dufelen, Trav. Vol. III. p. 497) nach Baillie Frafer er journey to Teheran. London 1838. Vol. I. p. 200, ter febr ente Dretler : daugh fcreibt) baben tie gefährlichen Abgrunte tiefes reges 4-500 Fuß fentrechte Tiefe.

S. 437 oben. Ginguschalten ift hier noch die Strafe von Begir nu bis Samfun am Seeftrande, beschrieben von Rinneir (1813. . p. 298-301) und Bore (1837, a. a. D. S. 290, 417). Gifterer ite 5 St. bis jum griechischen Dorf Bourthoi (fo fchreibt er, es jenbar das oft vortommende Appellativ Gjaur=Rjoi, b. i. Unglau-Dorf), 1 St. weiter nach Ranthoi (Ran-tjoi, d. i. Bluttorf? Chan : fioi, Berbergeborf?) bann noch 5 Stunden, immer in unduem Terrain, alle Boben bededt mit malerifchen Gruppen von Eichen Almen, der schönften Scenerie eines englischen Bartes abnlich, dagwis ungemein fruchtbarer und von ber fleifigen (nach Bore überwiegend bifchen) Bevolkerung gut angebauter fornreicher ichwarger humus: Dann begann Die Ebene Des Diftritte und gleichnamigen 2 St. : und noch 8 von Samfun entlegenen Dorfes Ronat (S. 299, ficher ibfebler fur bas uns ichon aus andern Routiers befannte Ramat, Bappel, f. oben S. 183 u. Buf.); jufammen 21 Stunden; bei Boré 18 St., dazwischen 6 St. von 2B. R. das Dorf Karajuffufin, noch piefem bleibt rechte (judlich) eine Ruine, Die ben munberlichen Ramen

- S. 438 unten. Janbert fagt (a. a. D. S. 102), Die burchaus rnen Saufer fteben auf Pfahlen und find oben von Ballerien umgeum ber ichablichen Feuchtigfeit bes Grobobens gu entgeben.
- S. 440. Auch beim Merd : Irmat wird bie überaus reigende part-: Scenerie, namentlich ber Pracht ber Spromorenwalber gerühmt, welche leberfluß von Bild, besondere Chern, Safanen u. a. belebt (Walpole, nsayrii and Travels in the further East. London 1851. II. p. 244).
- 5. 442. Mitte. ft. Babefee I. Barmbad : See.

in oder Datichin Raleffi (Chinefenichlog) führt.

S. 443. Ueber Dichanit im allgemeinen vgl. oben S. 101. t Bafra fand D. de Bell (Voy. en Turquie. I. p. 355) 1846 in ler Aufnahme burch bas milbe, aber energisch auf Sicherheit baltenbe nent des Bafcha von Dichanit, ber bier einen prachtigen Ballaft in rein orientalischem Styl, 3 Moscheen und etwa 20 Fontainen nen bate erbauen laffen.

- S. 444. Am Nebian Dagh soll sich nach Bibeichkian eine beil quelle besinden. Die Breite des Flusses mit der Schiffbrude bei Bassa vergleicht Rottlers (Itin. p. 264) mit der Maas bei Luttich, er braucht 4 St. bis Alatscham, 15 weiter nach Gerzeh, 6 nach Sinope.
  - S. 446. 3. 10. ft. Atfa l. Atfu.
- S. 446. Mitte. Rugufet; correcte Schreibart nach Bibeichtia: Rurguwat (Rorgubet hat auch bie ruffifche Ruftentarte von Magganari, Ruruvet: Steleffi unrichtig &. De Bell), es ift Gurgubantbes ber alten Periplen.
- S. 447 oben. Gergeb nennt D. de Bell (a. a. D. S. 353) eine in reigenden Garten gelegenen, eine Menge bubicher Kaffeebaufer enthalten den Ort von 300 haufern (worunter 35 chriftliche).
- S. 460. 3. 4 u. 5. bis "verglichen" ift zu ftreichen. Der fibi hat feinen Ramen von dem Robre (Tichibut) welches baran macht; bi ber Pfeife beißt Tichibut nur bas grade Robrituct. - Bie Samiten bat übrigens auch Ainsworth (beffen Bericht, Researches. I. p. 118, 118, und ausführlicher Journ. R. Geogr. Soc. Vol. IX. p. 272-274, bier ibm gangen ift), einen wenig abweichenden Beg von Raledichif nach Aneen, über die Baffericheibe vom Salus jum Sangarius gemacht. Diefe beitet auch bier aus Gppslagern, an vielen Stellen burch plutonifche Birtung verglaft ober verworfen; auf ber bochften Stelle bes Sattels ift ein Badt baus, wo um Mittag bie aftronomifche Breite ju 40° 1' beitimmt murbe; nach 6 Stunden wurde das große Turtmanendorf Saffanogblan (b.i. Rnabe Saffan) erreicht, und bicht dabei eine große Quelle, beren Miti nach bem 5 St. entfernten Angora geht, umgeben von gabireiben It ften bes Alterthume, Saulen, Capitellen u. bgl., boch teine Inidniften wie wir vermuthen burfen von einem alten Tempel, ber biefe Stelle # außerften oftlichen Urfprung bes ber Bottermutter geheiligten Sangwint Stromes bezeichnete. Die gange Umgebung von undulirenden boben, tem-Beibeboben ben gahlreichen Biegenheerben Angoras Rahrung giebt, gebilde besteht nach M. aus primarem Schiefergesteine, burchbrochen und auf wet Streden umgestaltet burch ju Tage tretende trachptifche Raffen (die) beren bochfte Spite, fublich ber Strafe, ben Ramen Soffein Chaji führt, es ift die oben S. 461 aus Ewlina und Samilten ang führte bobe mit dem Derwischflofter, welches nach ber von Minement & Rirschehr erkundeten Legende (f. oben S. 329, Ainow, I. S. 157) 📹 Der Stelle errichtet fein foll, wohin ber beim Sturm auf Ancera gefule turtifche Beld feinen eigenen abgehauenen Ropf - wie in ber driftiff Muthologie der beil. Dionyfius zu Paris - getragen und einer 🗱 Des Berges beigefest haben foll! Ebenfo tritt in Dem Caftellberg wit Angora, ber anliegenden, durch bas Thal bes Tabbana En acidice

### Berichtigungen und Bufape.

995

wenig höheren Berge Chydrullus (S. Elias ober S. Georg) Reineren benachbarten hohen das eruptive Gestein zu Tage, woin den runden Kuppen des Baghlun oder Baulus Dagh ulsberg) nordlich der Stadt nur hebend gewirft hat. Soweit' th.

460. 3. 8 v. u. Der Name Rawli (jo hat hamilton in Buch te) muß falich fein, da tein echtturkisches Wort (und hier unter manen giebt es nur folche) mit r anfangen kann. Etwa verschrie-Kawunly (Melonenort) oder Kajaly (felfiger Ort)?

463. Zweites Alinea unten, ft. Abschuja l. Juja nach Ainsw. ber Buya schreibt. — Bu Miranos fand er Reste eines Kastells, ar das antike Minizus hielt, das aber nach den Entsernungs- der Jtinetarien weiter von Ancyra entsernt auf der graden Strafe porus, beim heutigen Ajasch gesucht werden muß, vgl. S. 470.

463. 3. 7 v. u. Bielleicht Alas Kawun, d. i. bimte Melone; benfalls falich; der arabifche Artitel (vor einem turfischen Wort!) n nicht gefucht werden.

463. 3. 5 v. u. Jighiler (alfo Dichigiler zu sprechen), steht Text Jighes in der bazu gehörigen Karte.

465. 3. 11. ft. Ryzmyzy l. Aprmyzy.

465. 3. 17. Den Ramen Emir tichai bat Bolotoff in Tichis. 3 Rarte aus v. Binde's Routier entnommen.

466. Mitte. Diefes Dichiger, ober nach bem Tegt auch bier ler, untericheidet der Reisende von dem vorhergenannten, im su-Thale gelegenen als "das obere" (also turtifch jokara).

466. 3. 11 v. u. ft. zwei l. brei.

468. 3. 10. ft. eine I. zwei Stunden.

468 unten. Diefe Bergleute waren auch bier Griechen, wie in ramerten Kleinafiens bis zum oberen Tigris bin.

469. Tabachana, noch vulgarer Tabana, ift Corruption aus ibe aneh, b. i. Gerberei.

488. 3. 11 u. 4 r. u. ft. Sthudyrint i. Chndrulyg.

489. 3. 8 v. v. ft. Setil 1. Setieb (eigentlich sagijjeh) ebenfo 3. 14.

493. 3. 1. Schali.

497—99. Andere neuere Angaben über die Bevollerung von Ansown Aucher (1834), 7764 katholische Armenier (in 1154 haus 88 schismatische Armenier; bann 1200 griechische, 100 judische, ekische hauser, was eine Gesammtbevollerung von etwa 50,000 bei Aucher S. 68 muß Druckseller sein, da er selbst 5 Seelen haus rechnet) geben wurde. — Rach B. Poujoulat 1837 Asie Min. I. p. 274) nur 20,000 Turken, 3000 katholische Armes O Griechen, 500 Juden. — Rach Ainsworth 1839 (J. R. Geogr.

Soc. IX. p. 278) gab ber Kadi 54,000 Einwohner an, worunter war 5000 Christen, die Christen aber rechneten 8000 türkische Familien (ale 40,000 Seelen), 4000 Armenier (bavon 3200, die sich selbst katholist nennen, der Nationalkirche angehörig, und nur 800 römisch-katholisch, twon ihren Landsleuten schismatisch genannt werden, daber die Bermmug in den andern Angaben), 1200 Griechen und 300 Juden, also gulanmer über 45,000 Seelen; doch bemerkt A., daß alle diese Schäpungen ihm wie halfte zu hoch erschienen seien. Die Stadt hat nach ihm nicht wenigs als 84 Moscheen, 17—18 Chans, aber nur 3 Hammams (warme Bital): der alte schöne noch von Aucher bewunderte Bezesten lag in Ruinen. Die alte schöne noch von Aucher bewunderte Bezesten lag in Ruinen. Die alte schöne der Stadt bestimmte Ainsworth durch zwei Reim von Chronometerbeobachtungen zu 32° 50' D.C. v. Greenwich, die Brit au 39° 56' 30".

S. 514, erfter Abfat. 3. 1. ft. 1000 f. 2000 Bebftuble (6m neg S. 403).

S. 521. 3. 1 v. u. Balpt heißt im turtifchen Fifch, Rojundien Schafer, wodurch freilich die Composition des Ortsnamens um nicht mitablicher wird.

S. 528. Ro. 3. 3. 7. 400 Chriften, namlich Armenier, ben R. fpricht von einer fleinen, aber alten armenischen Rirche.

S. 529. 3. 4. Bol 5—6 Stunden zu rechnen; R. fagt 18 Mie (Die erfte halfte S.B., dann um die füdliche Ccle des Berges, langs den Kuß der Beg führt, ploglich R.D. und einen steilen Abfall im 3iche hinab in das Thal eines nach R., dann nach D. fließenden Baches, so dem bald darauf das Dorf Coahas (sie), wie weiterhin das gange Willinks gelassen wird. Auch hammam Aida liegt in demfelben Thu Eine halbe Stunde hinter Jazy und noch 1½ St. vor Jerma wird Borf Gidfal mit Resten solieter alter Bauwerke passirt.

S. 529. 3. 9. ift ,,am Safariafluffe" ju ftreichen.

S. 531. Das lette Alinea von Erl. 1 ift jo zu andern: Es Jerma verfolgte Kinneir Die rechte Thalfeite des Flüßchens 2 St. weit bi zum Dorfe Mirgon (in welchem Ramen vielleicht das alte Mprifion, da S. 530, stedt) und durchschitt darauf hügeliges Beideland der Tudwnenhorden, bis er nach weiteren 2½ Stunden den Sangarins reichte.

S. 533. 3. 15 v. u. ft. Gjöt l. Gjötlü: Dagh.

S. 535. 3. 16 v. o. ft. plutonischen i. aus Trapp und Bafatt ! ftebenden.

S. 536. 3. 9 und 537. 3. 6, 11 u. 19. ft. Masty f. Distü.

S. 538. 3. 8 v. u. ft. Abschut l. Udschut.

S. 539. Die 400 u. 300 Schritt beziehen fich auf den Umfang be Drisummauerung.

S. 542. J. 6. Ura Dagh, vgl. Zuf. zn S. 324.



#### Berichtigungen und Bufape.

997

S. 545. Coffumbaja scheint aus einem Ramen Rafimbagar entstellt n.

5. 548. Kjöllut ift nicht Rame, fondern bedeutet eine Gruppe rer gufammengeboriger Dorfet.

5. 549. 3. 1 v. u. ft. Denifi 1. Deftigi; ebenfo S. 656. 3. 8 v. u. 5. 556. 3. 2 v. u. ft. Scott Baring 1803 1. Bardanne, Salri und Dupre 1807. Das nur jufallig in tem Buche von Scott ag mit abgedruckte anonyme turge Itinerar ift bie auf die, wol falfc ebene Jahredjahl, völlig identisch mit bem von Dr. Salvatori, bem iter bes frangofischen Befandten nach Teheran, Ange De Barbanne n Fundgr. d. Drients. Bt. I. Allg. Beogr. Cphem. Bd. 46) publicirten; ich ift auch S. 564 Anf. ju berichtigen. Gin neu bingugekommenes tar über diefelbe Strage von B. Boujoulat 1837 (Voy. en Asie Min. 1840. Vol. I. p. 259-268) giebt auch feine andere Bereicherung als aar ftatistifche Daten: Beiweh, 4 St. von Alferaj am Salaria, ach Garbanne 400 Saufer, nach Poujoulat 1000 Ginwohner; mit Bard.) ober 6 (Bouj.) Stunden jenseit bes Rarataja Dagh (oben 58. nicht wie Pouj. fchreibt, Rara : Riana, mas er richtig aber ı genug montagne du secrétaire noir überfest), folgt Tereflu mit Baufern (Barb., 500 Baufern nach Fontanier); mit wieder 8 (Barb.) 6 (Bouj.) Stunden Torbaly, auf zwei einander gegenüber liegenden in gelegen mit 500 (Aucher) ober 700 Saufern (Bard., Font.). Bon ind 8, 10 oder fogar 14 Stunden (rejp. Auch., Bard., Pouj.) bis tebet (b. i. Maulmurf, ber richtige, icon von Ewling oben S. 547 ebene Rame, Rioftebe bei Bard., Rustebet bei Bouj., aber falfc bei inde Reffebei), und wieder 8-9 (Ninew. und Bard., nach Bouj. irrthumlich nur 5) Stunden bis Ralichan mit 300 Baufern, wor-100 armenische (Gard. und Salvat., 500 S. nach Bouj.). Bon bier it Pouj. 3-4 St. nach Tartfoi, wol ber Ort, ben v. Binde (S. 563) zer Tichairfioi nennt, dann aber nicht identisch mit Sary: (b. i. gelbes Dorf), welches nach Aucher 7 St. von Ralichan und ffeit Beibagar gwifchen furchtbar gerriffenen Sugeln von rother Karbe

Der nur 60 hauser enthaltende, aber durch Teppichsabritation aushnete Ort Siwribissar, bei Gardanne und Salvatori 6 1/2 St.
Ralikan, 7 von Beibagar, scheint, da in diesem gangen Striche nur
ze Dörfer existiren, damit identisch und der sonst von keinem andern
nden erwähnte Name auf einem Migverständnisse zu beruhen. Beisir hat nach Gard. 1000 (nach Bouj. 800) häuser und einigen Seisu; Ajasch aber 600 häuser, Baumwollens und Reiscultur, sowie
bau auf Kupfer und Silber. Auf der ganzen zurückgelegten Straße
rkte Salvatori überall anstehendes Steinsalz und salzigen Geschmad der
en Quellen und Bäche.

6. 560. 3. 1. Lefteh. Dupre felbft fcreibt (falich) Laptie.

- €. 560. 3. 4. ft. Gjot f. Gjol=Bagar.
- S. 565. 3. 6. Griechen ift wol ein Dipverftandniß ftatt Ame: nier und bezieht fich nur auf die Confestion; Rationalgriechen mit armenischer Sprache find undentbar.

9

.

1

- S. 565. 3. 9. 1. 50 griechische und 400 turfifche Saufer.
- S. 566. 3. 3. ft. Gubichar I. Soudichat : Bunar (t. i. lalt Quelle).
- S. 573 (vergl. unten S. 663). Rach Rinneir liegt Suget (b fcbreibt er) am Sangarius, mas von allen anderen Angaben abweicht.
- S. 574. 3. 21. ft. gegen Rord fagt Rinneir (G. 38) Gubei, aber offenbar irrig, vgl. G. 628 u. Buf.
- 5. 575. Aus Kinneirs Route (S. 43 ff.) von Seidi Ghajo dus die bitliche Ebene ist noch zu bemerken, 1½ St. von jenem Orte ein Begräbnisplat, der Reste antiker Saulen und anderer Banftücke enthiett mauf eine alte Ortslage deutete, eben solche wieder 4 St. weiter am Uin eines nach Rorden (also zum Sangarius) fließenden Baches (wo nach in übereinstimmenden Distanzangabe der alten Itinerarien Tricomia von Kinvert in der S. 577, Anm. 6 anges. Schrift, nicht von Kinveit, wie 3. 14 gedruckt ist, gesucht wurde), dann noch 2—3½ St. weiter a einem zweiten Sangariuszussussylsus das große, aus einstöckigen Lehmhäusem mit Flachdächern bestehende Dorf Kymal (sie, Keimas bei Tschichatsch); von hier dis Siwribissar 7 Stunden weit zieht sich der Beg längs bei füblichen Fußes einer oden selssglette.
- S. 575. 3. 6. v. u. entbedt ift nicht ftreng richtig, ba ein 346. bundert früher ichon Bocode bafelbit gewesen war.
  - S. 579. 3. 6. genauer Jagobicht gu ichreiben.
- S. 612. Die füblichere, auf meiner Karte ungenommenen Lage bet Midaium wird durch die Diftangen der Tabula Pouting. auf ber Stock von Dorylaium nach Beffinus gefichert.
- S. 612 unten. Eine Infchrift mit bem Ramen ber aften Stant hat guerft Stewart (a. a. D. S. 4) aufgefunden.
  - S. 614. Rote 971. ft. uberf. f. Ausgabe.
- S. 615 unten. Der vorlette Sat ift zu ftreichen, dafür einzuschetten: Poujoulat (a. a. D. I. S. 145) giebt die Burfakquelle nach Bericht der Einheimischen in 10 Stunden sublicher Entfernung von Sietabia an. Olivier schreibt der Stadt Kjutahia 9—10,000 Saufa (also an 50,000 Bewohner) zu, worunter etwa 1000 armenische und 1000 griechische sein sollten; er sand die Stadt verhältnismäßig wohligebaut, durch viele Fontainen mit gutem Basser versehen, reich an Reschaut, durch viele Kontainen mit gutem Basser versehen, reich an Reschaut, durch viele Kontainen mit gutem Basser versehen, reich an Reschaut, durch viele Fontainen mit gutem Basser versehen, reich an Reschaut, durch viele Kontainen mit gutem Basser versehen, reich an Reschaut, durch viele Kontainen gut unterhalten.
- S. 616. 3. 12. 1. von Karahissar in 5 St. nach Seiret und 4 St. weiter nach Althyntasch. 3. 15. st. 8 L. 17½ St. (8 St. nach Banka



#### Berichtigungen und Bufage.

b von ta 91/2 St. jur Brude). - Much Domingo Babia, genannt ibei el Abaffi (Voyages. Paris 1814. Vol. IIL p. 312) traf auf feiner dreife 1807 beffelben Beges tomment das tiefe Flugthal mit ber Brude rft 21/2 St. fudlich von der Statt; in derfelben fiel ihm die auch in Sanptftadt gewöhnliche Bauart ber hoben buntangestrichenen Golzhäuser t vielen und großen Fenftern und Riofchten auf; die große Mofchee, in die 1 feine angenommene Duhammebaner:Rolle Gintritt gewährte, wies fich ich ihre Bauart in zwei durch eine Saulenreibe getrennten Schiffen und ich Refte von Malerei an den Banden ale ehemalige griechische Rirche Poujoulat erwähnt bei feinem Befuche im Jahr 1837 (a. a. D. 139) Die gewaltigen Thurme und Mauern Des machtigen Felstaftells n benen bie Anficht in Tichichaticheffe Reisewert eine Anschanung pahrt) und ben Opiumbau in ber Umgegend, besonders in ber frucht: en Gbene im Rorden der Stadt; Dieje bat nach ihm nicht weniger 70,000 turfifche, 2000 armenifche, 1500 griechische Bewohner, 30 Moen, 3 Rirchen, 4 Chane, 6 öffentliche Bader.

S. 620. Mitte. Fellows Duaslu ift gleich Dogham Arelan, r verfchieben von Leate's Doghanlu, vgl. unten ju G. 649.

S. 622. Ein Schreibfehler ftatt In Ongu ift wol auch bas mitten herrlichen quellenreichen Balbern gelegene Dorf Dea oghlou, bas ibei (a. a. D. S. 314) nordlich von Rjutabia, nachdem er zweimal erft westlich, dann nordöstlich fliegenden Burfat überfest, erreichte, von er noch 5 St. bis Souhout (Sogut) brauchte, bas er ein mobilha: bes von iconen Garten umgebenes Dorf nennt. - Poujoulat a. D. S. 148) ber feinen Beg nach Rorden von Cefifchehr aus im, erreichte 4 St. R.B. von bort am Rante ber Ebene, am Austritt 1 St. R. von Cefifchehr in ten Burfat fliegenden Gareh : fou arp:fu, d. i. gelbes Baffer, von ihm fur ben Bathys der Alten erflart) bem Bebirge bas tartifche Dorf Dogorgani, worin er bas Bor: ni der Areugfahrer (f. S. 629) wiederfand, bas fich mit feinen Grotten Den Felswanden bis zu ben banach benannten Fleden Uneuena (sic, i. In : Ongu) binaufzieht. Das 7 St. tavon entfernte Sugut (sic) nach ihm 100 turfifche und 50 griechische Saufer und liegt in einem Bein und Maulbeergarten angefüllten Thale; auf dem nordlich bes tes fich erhebenden Plateau fteht Ertoghruls Grabfapelle mit bleierner ppel und vergoldetem Salbmond barüber.

S. 627 unten. Erl. 5. Der Weg von Kjutahia am Burfal aberts nach Estischehr findet sich nur ganz turz beschrieben bei Boujoulat a. D. I. S. 145): 2 Stunden durch Biesenebene zur Brude des Burs, 2 St. durch raube und dde Berge, dann 1 St. in dem hier engen ale abwärts bis zum Austritt in die Dorplaische Ebene; nirgends Culsober gar Dorfer. Estischehr hat nach ihm 200 turtische Sauser, Roscheen, 2 Chans.

- S. 628. Mitte. Boujoulat (S. 145) giebt freilich bie Mintung bes Burfat nach Berichten ber Einheimischen in 15 ftundiger norbifichen Entfernung von Estischebr, was taum richtig sein tann, währent et au Rjutahia bezogen eher passen wurde. Gine Inschrift mit bem Imma Dorplasum ift allerdings feitbem von Stewart (I. c. p. 14) gefunden aber nicht publicirt worden.
- S. 631. Mitte. Die vorzüglichften Meerschaumgruben befinden in nach Ainsworth 8 St. von Estischehr auf ber Strafe nach Stweibiffer u.
- €. 632. Stemart (p. 14) fpricht von vielen Inschriften gu Sen d Chagi, Die beweifen follen, bag es die Stelle Des alten Racolea (vel S. 638) einnehmen, nach leidiger Art vieler Englander bat er fie abn für fich behalten und nicht einmal mitgetheilt, ob ber Rame Diefer atte Stadt deutlich barin ju lefen fei, fo daß fich über die Bulaffigleit biein Annahme fein ficheres Urtheil fallen laßt; unmöglich mare fie nicht, be fin Bromneffes nur eine Infdrift fpricht und Debleationeinfdriften ron be: nachbarten Stadten auch fonft vorfommen. Der Aufftieg von Sed d Bhazi führt nach Ainsworth burch Lawen und Bafalt in eine fruchtban, auch wieder mit Balo bededte Raltfteinregion; in Barbattidili ft. i. Topfmacherdorf), wie Ainew. schreibt, mit etwa 100 Saufern finden fie viele alte Baurefte und bygantinifche Saulen in Saufern und Grabern vo: mauert. - Die Dofchee, fruber Rirche, gebort nach Chofrem : Bafde Deftlich und füblich von biefen Ortichaften fleigen Die niedrigen runden Eichen und Fichten berecten Soben Des Emir bagh auf, bier gegen Sie Die Grenze bes Sangariusgebiets bezeichnent. Roch norblich berfetben, aber in einem andern nach Often und jum oberen Sangarius gerichteten Thale amijchen Tuff unt Lavafelfen, Die gu einer Menge alter Bobnmaen und Grabtammern, oft mit ornamentalen Bergierungen besonders 20mm: gestalten ausgeboblt find, liegt Die folgente Station ber großen Streit Bajad (rgl. S. 642, Ainsw. Researches. I. p. 61. Journ. Geogr. Sec. L. p. 492).
- S. 638. 3. 1. Pismifch bedeutet nichts, Pifchmifch reif ober getocht, ift also finnlos, aber Stewart S. 8 fcreibt wol richtiger Mifch Raleffi, b. i. Apritojen : Schloß.
  - S. 642. 3. 3 u. 2 v. u. "ober richtiger Rirt In" ift gu ftreichen.
- S. 649. Eine Orientirung der von Stewart angegebenen Dertischeiten ift nach feinen, allerdings fehr unbestimmten Localangaben von mir versucht worden im Memoir zur Karte S. 85 und in ber Karte von Kleinafien in 2 Bl. (1855 bei D. Reimer); die Ortslagen von Kunft und Gembetli waren auch schon durch Fischer & Recognoscirung ber benach barten großen Straße (in ber Karte von Kleinafien in 6 Bl., wo fie Link und Kumbet geschrieben find) bekannt.
  - 6. 657. 3. 1. ft. Ara I. Awa (bei Tichichatscheff, richtiger Dwe).
  - 6. 659. 3. 8. ft. nach 1. bon.

- S. 659. 3. 14. Rafa Cjub nach Fischers Routier, bei Dlivier tagaliaub gefchrieben, auf Brontichento's Rarte Rygyl Cjub.
- 6. 661 gu Ende. 5. Poujoulats Routier 1837 (Voy. en Asie Simeere. I. p. 158, 159) von Lefteh, das 4090 Bewohner hat (worunter is Griechen) nach einer halben Stunde westlich über die alte Quaderbrücke es Gallus, der hier Gjöt Su (Euk Sou schreibt Pouj. und erklärt richtig sa blowe) heißt, an seiner Mündung in den Sangarius, dann denselben sluß 8 St. auswärts nach Jenischen, einer Stadt mit 600 türkischen mb 40 armenischen haufern; 5 St. weiter nach Tymbos auf der hohe er Basserscheide gum Thale von Brussa.
- S. 665 unten. Unter ben 400 Saufern 100 von Griechen bewohnt Ainew. Ros. II. p. 53).
  - 6. 666. 3. 1. ft. Pafchas I. Bafcha.
- S. 666 unten. Der Rame Sögub wird nach Ainsworth hier wie Schujut ausgesprochen; die Ueberzahl der Griechen beruht auf ihrer Gesobnheit zu mehreren verwandten Familien zusammen in zweistöckigen hausern zu wohnen, während bei den Türken jede neue Familie ihr eigenes kleines daus bezieht. Die aus Glimmerschiefer bestehenden Baldhöhen süblich ach Estischehr zu nennt A. ebenfalls Tomanji Dagh (Dumandschy, i. Abler, eigentlich Räucherer), wie weiter nordwestlich Olivier (vgl. ben S. 659) und Riebuhr. Auch Alibei (III. p. 317) hat 1807 diezische Route gemacht, doch ohne Details zu geben; er nennt Bezirkan einen anz griechischen, im Rausbeerwald gelegenen Ort.
  - S: 667. Rote. 3. 1. v. u. . lies Vol. I. p. 26.
- S. 668. 3. 14. ft. 7 l. über 2½ Stunden (8 engl. Meilen). Die erthumliche Angabe ber Lange von 20—30 Miles findet fich bei Ouselev ol. III. p. 511. Eli Smith (Missionary Researches p. 25) fand 1830 m Sabandscha nur 190 haufer, worunter 25 armenische, 15 griechische, nd große Buffelheerden in ben Moraften, zu denen der See fich ausbehnt, refflich gedelhend. Die Entfernung von Istimid betragt 6 Stunden.
- S. 671 unten. Der spezielle "Rapport au Gouvernement Ture" von ommaire de hell findet sich in der 2. Abth. des 1. Bandes seines teisewerkes S. 260—274. Die 40 Metres beziehen sich auf die hohe der Bafferscheide über der obersten Brude des ziemlich schnell zum Ismidgolf inabstießenden Kires: su (d. i. Kirschwasser, vgl. S. 668, auch Kilis: su heint damit identisch und nur irrig auf den östlichen Abstuß übertragen, d. de vell schreibt salfch Kirasou) den See schäpt er 25—30 M. (80—90') ber dem Marmora-Meere; 5 Stunden lang bei 1 St. mittlerer Breite. Bein Beg führte ihn (a. a. D. S. 255 ff.) von Ismid längs und über ie Bindungen des Kires: su auswärts über das kleine türkische Dorf tid sich kijd (d. i. Ecdorf, so wol am richtigsten geschrieben, Kesselb bei Binde, Kussel-tueil schreibt h. de hell sehr incorrect); dann mit einem Wittecher auf die südlichen Baldberge au einem gana von Armeniern

bewohnten Dorfe, beffen Ramen er nicht einmal ermabnt, bas eine wente volle Ausficht über bie weiten Spiegel bes Sees und bee Ricombian Golfs und bas uppige Biefen : und Balbgrun ber bagwifden fid an breitenden Sumpfebene und ber fie einschließenden Boben gewährte; Cha Rugbaume, Caruben, Bachholder, wilder Bein, werben als verbenfon Dann langs ber Soben, welche an ber Rorbfeite bis mm Ge ufer berab fich fenten, ju dem gang von Griechen bewohnten Dorfe Cini (bei Tichichatscheff Efchme) tjoi, und 2 St. weiter gur Dfffpige w Cees, beffen Abflug fich von hier unterhalb ber Stadt Ababager Safaria ergießt; eine romische Brude von einem Bogen führte binibn: nur eine gute Biertelftunde weiter folgte eine große aus 10 Bogen mit ven Quaterbaues bestehente moblerhaltene romifde Brude pon 367 Simi (820 Buf) Lange bei 24 Jug Breite mit iconen Bortifen, Die Digia enthalten an beiben Enden, von ber Bell allerdings fagt, bag fie iber be alten Sauptabflug bee Sees führe (6. 277), was aber wol ein Inthe fein muß; da ungeachtet ber Abweichung in ben Maagen Die Befchribm ju nahe mit ber Tegiere (G. 675 oben) von ber alten Brude über te trodene Sangarius-Klufbett übereinftimmt.

S. 672. Mitte. Garbanne nennt Afferai einen Ort von 150 his
fern am Salaria, 14 St. von Isnif, 4 von Geiweb und rühmt, wie for
Begleiter Salvatori (ber ben Ramen Agar — wol verstümmelt and &
histar? — schreibt), die prachtvolle Begetation und den forgfältigen Ande.
besonders von Baumwolle und Sesam, in dem über 30 Dörfer enthaltes
den Thalbezirke. Alfar schreibt Brontschento's Karte.

S. 673. 3. 6. Mahamah. Aehnlich schreibt Duselen (a. a. D. 6. 511) Mehennet-Cupri, dagegen ber Armenier Bibefchtian Ramerd-Kjöprü (ob Corruption aus Aimerd?). Der 1/4 Meile (engl.) lowe entsesliche Anuppeldamm zwischen ber alten und neuen Brude, ber and beiden Seiten noch weiter sich fortsest, wird nach Fraser (i. e. p. 178) Uzun-Kjöprü, d. i. die lange Brude, genannt.

S. 676. 3. 12 v. u. Afte, wol englische Berunftaltung von Ifte. b. i. ber fog. wilbe Delbaum (Blaeaguns).

S. 677 oben. Athiffar biteb von Ainneirs Route ein paer Stunden weftlich liegen.

S. 678. Mitte. ft. Irrega l. Irgewa; ft. Oureiln l. Ournity. - 3weites Alinea. 3. 1. ft. nordlicher l. nordoftlicher.

S. 689. Rote. ft. Gobel 1. Gobel.

S. 706. Erl. 2. Ueberfchrift. ft. Afcherches I. Afcherikg. Uebengangs find bier die biefelbe Begftrede betreffenden allerdings fluchtigeren Buick von Jackfon 1797, Dufelev 1816, Fontanier 1827 (Vojagus et Orient. Paris 1829. p. 292—297), Eti Smith 1830 (Missionary Rossedus. Vol. II. p. 27 sq.) und Frafer 1837 (a Winter Journey from Costantinople to Behegen. London 1836. Vol. I. p. 185—198), and bent

einzelne wichtigere Notigen hier zur Erganzung beizubringen find, sowie ber älteste Bericht von Tavernier, ber im Jahre 1631 vom Sasaria (ven er Bacarat schreibt) nach Tosia zog; tie Ramen der Stationen sind bei ihm meist kart verunstaltet: Cancoly statt Chandat, Tustebazar st. Düzdscheh, dann das von Reneren nicht genannte große Dorf Cargueslar an einem Bache, der sich durch den llebersluß von sehr seinem, noch mehr als Forellen geschäpten Fischen auszeichnet, die von ihrer langen Schnanze den türkischen Ramen Burunbaluty, d. i. Rasenssisch, genannt werden. In der Ebene von Polia (Boly), welche Stadt damals noch größtentheils von Griechen bewohnt war, wird der vom Großvezier Ridvrulu mit sehr großen Kosten (wegen des Mangels an Steinen in den sumpsigen Lambschaften) erbaute Straßendamm mit vielen Brücken erwähnt (noch Onselen im J. 1816 erwähnt ihn, doch als sehr versallen); dann folgen Gerradar (Geredeh), Benderlour (Bajandyr), Cargeslar (Tschertez), Caragalar (Karadschalar), Cosigar (Kotsches) visson

Bir wiederholen nun in folgendem bie 6.706-718 nach den einzelnen Routiers verfolgten Begeftreden und Dertlichkeiten in bequemen überfichtlichen geographifchen Bufammenhang, von 2B. nach D., um die nothigen Bufabe paffender einschalten gu tonnen: Chandat, Sauptort des Diftritte Afjago im Sandichat Chodamendfjar nach Sabichi Chalfa, Sindat bei Jaction 12 St., nach Smith 10 St. von Sabandicha, worüber Ainsworths ausführlicher Bericht (f. oben G. 744) ju vergleichen, ber es, wie Eli Smith, ein Dorf von 200 Baufern nennt, liegt nach Garbanne im bichteften Buchenwalt, aus deffen Buchedern bier Del gepreßt wird. Die Bewohner find als bandelfüchtig und rauberifch verrufen (Morier, Jackson). Jenfeit folgen niebrige mit Eichen bedectte Lehmhugel, in denen fich in gerftreut gelegenen Begrabnifplagen viele Refte alter Bauftude, Saulen, Inschriftfteinen u. bal. finden (Frafer a. a. D. S. 187). Dann 4 Stunden weit fruchtbarfte Chene, burchfloffen nach Rorden gu vom Milan fu, gang bedect mit faft undurchdringlichen an Amerita erinnernden Urwald, nach G. Smith, Der Die Entfernung bis Dugbiche auf 51/, St. angiebt, Die nach allen andern Antoritaten wol das doppelte beträgt - 9 (27 Diles) nach Jadfon, 10 nach Dufelen, 11 nach Rer Porter, 12 nach Otter und Ainsworth. Des letteren trigonometrifcher Deffung erbebt fich ber Boly Dagb im Guben ber Ebene in einer einzigen über ben Baldgurtel fich erhebenben Spike, die ein altes Raftell tragen foll (Res. I. p. 26) nur ju 1490 engl. (1380 Par.) Fuß Sobe. - Bon D. nach Boly 12 St., doch nur ju 30 Miles angeschlagen (Duselen, Ainsworth), durch den Engvaß Des Boly Dagh, ber nach Fontanier aus weißem ichwarzstedigem Marmor besteht und mit feinem reichen Urwald viele Rohlenbrenner ernährt; Frafer fand den Untergrund zwischen den machtigen Eichen: und Buchen: ftammen bicht mit Rhododenbron bewachfen. Rur Die lette Begitunde

vor Boln in ter Ebene, Die nach Rinneir 16 Miles (5 St.) lang, 5-6 (11/ St.) breit ift.

Boln (bas auch Duseley a. a. D. S. 507 falfchlich fur Sabriane polis hielt) hat nach Rinneir 12 Mofcheen, aber nur ein Batebans bas charafteriftifche Mertmal fur ben Boblftand turtifder State, bebe Porters und Ainsworths Angaben von 5-10,000 Einwohner wol da glaublich find, ale die übertriebene von Fontanier (wenn nicht Drudichla) von 40-50,000, worunter er freilich auch nur 300 griechische Chriften mit einer Rirche in einer Borftadt angiebt. Eli Smith rubmt ben reides Anbau ber Cbene, Der Stadt giebt er 800 turfifche, der Borftatt m Bis Gerebeb 8-9 Stunden nach Jadjen mit 40 armenifche Baufer. Fontanier, 10 nach Ainsworth und Kinneir, 12 nach Otter, Frafe, Smith, Porter, Dufelen; nach bes letteren Angabe 2 Stunden in ba Gbene, bann 4 St. Sugelland ju einem Derbend (bas von Ainswert genannte Bachthaus, f. oben S. 718), 11, St. jum Schahan: Chan, 1 St. weiter an der Nordseite ter Strafe ber 7-6 Miles (21/, St.) lange von vielen Dorfern umgebene Schahan : Bjol (ba ber fprachtn: bige Dufelen ben Ramen faft ftete febr genau wiedergiebt, gewiß richtige als Bortere Tichaga : Gol, oben G. 715, und Rinneire Tichal, wie a ben Diftritt an dem See nennt, ber nach ibm 14 Miles - 4 St., nicht wie S. 712 fteht, 13/4 St. lang ift). 3wei ftarte Stunden weiter und noch 2 fleine St. von Gerebeh liegt nach Duf. fublich ber Strafe ber fic nere See, ben Otter (oben S. 707) Raragiol nennt.

Beredeh (Berideh bei Smith, Baredeh bei Dufelen S. 506, m richtig Gheriga bei Frafer S. 189) nennt allerdings noch Jackfon 1797 eine bedeutente obwol nur aus Blodbaufern mit Bretterbachern beftebente Stadt mit reichen Bagaren und lebhafter Fabritation von Rupfergefdura und vorzüglichem Leber, ebenfo Dufelen 1816 und noch Fontanier 1627 ermahnt hier Beug: und Maroquin-Fabriten; wogegen fcon 1830 Smit es nur einen ausschließlich turtifchen Marttort von nur 200 Ganfern und Frafer 1837 ein bloges Dorf nennt; Ainsworthe Angabe (S. 718) fdein fich alfo auf den zugehörigen Bezirt ober auf eine frühere blubenbere \$0 riode ju beziehen.

Bon Geredeh nach hammamly 7 St. nach Smith, 8 nach Otta. Rinneir, Rer Porter, 9 nach Fontanier und Dufelen. In Dem gwifchen liegenden fichtenbewaldeten Bergfottel ein fleiner See (Ainsworths Gill Bafchi) nach Jadfon, zwei Seen fublich ber Strafe gelegen nach Fontania.

Bajandyr, jest mit 100 Saufern nach Atnew., fah noch Rinner # feiner Berftorung ale Reft eines ebemals viel bedeutenberen Ortes, ber mi das benachbarte 1811 zerstorte hammamly (vgl. S. 718 und Morier S. 353. Dufelen S. 504, Fontanter S. 295) ju Grunde ging in ben inneren Arie gen, burch welche bie fast unabhangige Dacht bes Turtmanenfürften Tide pan Oghlu von Juggat (vergl. oben S. 341. 368) gebrochen wutt;

der von Dupre erwähnte Bag mit Bachthaus bei Baindyr (oben G. 711) bezeichnete den weftlichften Grengpunkt feines Gebiete.

Bon Baindyr nach Tichertes 6 St. nach Font. u. Jadi; ichon von Sammamly an 6 St. nach Ouselen (7 nach Otter und Dupre), halbwegs ein gefährlicher Engpaß zwischen machtigen Felewanden, durch die sich das Flüßchen drangt, welches Fontanier ganz irrig für den sogenannten Karasu von Tosia halt.

Afcherkez (so wol am richtigsten, genau wie der bekannte Bolksname aus dem Kaukasus, mit Duseley S. 503 zu schreiben, doch schreiben auch Ainsw. und Fraser Cherkesh, Jackson sehr incorrect Serkis) nennen alle Reisenden eine hübsche fast auf europäische Art mit soliden Bruchsteinhäussern gebaute, ummauerte reinliche Stadt in dicht bewohnter, vorzüglich schöne Butter und Honig in Ueberstuß erzeugender Thalebene mit prachtvollen großen Bäumen, Morier (S. 355) sand auch bier einige antike Säulen und Inschriftsteine. Orei St. (Ous., Jacks., Font.) weiter liegt Karasbichalar (nicht Karadschipfar wie S. 711 steht, Karadsoular bei Font.) nach Jackson ein Ort von nicht weniger als 2000 Einwohnern, im obersten Thale des Hammamly Su oder öftlichen BilläuseArmes und noch 3 St. weiter Karadschawiran (Karasuren bei Ous., wol Oruckschler für zeuren) jenseit desse bald der Engpaß erreicht wird, der die Basserscheide zum Palysgebiet bildet und nach dem 8—9 St. entfernten Kodsch Hisara Dewrisztschal und weiterhin nach Tosia hinüberführt.

6. 707. B. 1. ft. 6 f. 8.

=

=

-

- 6. 707. 3. 14 v. u. ft. Chodavendichar l. wendtjar.
- S. 709 unten. Bei ben Ruinen befindet fich nach Dupre u. Oufelen eine Brude über ben Boli-fu.
- S. 711 unten. Auch Fontanier (a. a. D. S. 313) hat denselben Beg gemacht: von Torbaly mit 12 St. nach Mudurly, das er einen elenden armseligen Ort nennt, dann 8 St. am Fluß abwarts nach Boly, wozu Kinneir (freilich bei Nacht) 12 St. brauchte. Letzterer nennt das überstiegene Gebirge im Suden der Ebene von Boly Abbas Dagh (G. 369). Porcelaine (3. 4 v. u.) steht allerdings in Kinneirs Bericht (S. 271), ist wol aber ein Irrthum statt Buggolane.
  - 6. 713. Bom Alinea 3. 5. ft. funf f. vier.
- S. 713. 3. 11 u. 10 v. u. ift "das aber nicht genannt ift" ju ftreischen; ft. "einer der vorzüglichsten Strome" (. der landschaftlich schonfte Fluß.
  - 6. 713. 3. 4 v. u. st. 14 s. 11 St.
  - S. 714. 3. 13. ft. 2 f. 31/2 St.
- S. 714. 3. 17. 18. Sarpundicha (fo nach Rinneir, richtiger wol Sapandicha, wie ber westlichere oben beschriebene Ort) ift nach ihm 12 St. von habichi Abbas entfernt; von dem daran vorbeistießenden Flusse, ben er Afchar: su, nach dem weiter bflich gelegenen Orte Afchar, nennt, sagt er, er fließe gegen Often (S. 279), allein dies scheint ein Irribum,

Da Die Turten bie Gewähler vielmehr nach ben ber Quelle genacht gie genen Ortschaften ju benennen pflegen, und ba Ainsworth (Journ. Rog. Geogr. Soc. Vol. IX. p. 251) auf der Reife von Bafaranboin nas Raftamuni erfuhr, daß der Aradich fu (Araj ichreibt er, alfo mit Unftellung ber Buchftaben gegen Rinneir, ber in Ramen meift febr unmer laffigift) ein Buflug bes Fluffes von Sammamly (Des Billant) fd; fo ift es baber auch, wenngleich im Detail febr zweifelhaft. auf meine Rarten bargestellt. Kinneir ift (außer Broutschenko) ber einzige Reifente, ber burch bie bier beschriebene Route ben Sammamipfluß weiter unterbet paffirt bat; über das zwischenliegende von europaifcher Beobachtung net unberührte und daber auf den Rarten nur bovothetifch bargeftellie Sit gog indeffen Ainsworth theils von Guben ber, gu hammamit un Bajandpr, theils von ber Rordfeite gu Bafaranboly einige Ertundigmen ein. Der Kluß foll danach 8 St. muterhalb hammamly bei bem Dock Afticha hiffar ben nicht unbedeutenden Buffuß Dilan aufnehma, ber aus ben Bebirgethalern von Schabbutun und Dlat tommt, bein Sauptorte Albafch (b. i. Beiftopf) und Bablawan (b. i. Selb) rei. 4 und 11 St. von der Ortichaft Milan liegen, bei welcher letteren fi beine Quellen befinden follen. Ueber ben weiteren Lauf f. S. 740 u. Bui.

S. 714. 3. 22. ft. Ischergona l. Tichergowa.

S. 717. 3. 7. Mandaris wol migverftanden ft. Milan Gu (vgl. 3. 743).

S. 720. 3. 8 v. c. ft. Rofchaf f. Rotfchaf. Auch Bore (L.p. 213 u. 405) ermagnt bier beim Dorfe Belin tjoi ein antiles Grabmei obn Aftar.

S. 720. 3. 16 v. v. ft. 5 l. 4 Stunden (12 Miles).

S. 720. 3. 6. v. u. Bore S. 406 nennt bies Dorf Ailat. 840 F ift engl. Maaß (780 Par. Fuß).

S. 722. 3. 9. Richt Ainsworth, sondern ber Serausgeber, von dessen vorläufigen Roten in Journ. R. Geogr. Soc. Vol. IX. p. 228; ft. den Ramen Hypsipylae 1. bas griechische Wort ψηλός, hoch.

S. 722 unten. Rach Bore S. 216 foll 7 St. aufwerte von Der schembeh am Filijas (er schreibt ftete falfc Falio 8) ein von Europeen noch nicht besuchtes Stabtchen Dewret liegen, wo viele Armenier wohnen.

S. 723. 3. 15 v. u. ft. Degirmen, mas wol bas richtige ift, foreibt A. Dagermanos.

S. 723 unten. Diese Ruinen scheinen bleselben, welche Bore erwähnt, beren Lage er aber zu unbestimmt und wiedersprechend angiebt: einmal 4 St. westlich vom Faliobstusse (?) und 1 St. B. von Ticharschembel (S. 407), dann wieder 1 St. nördlich von Perschembeh (S. 216), auf einem hügel mitten im Thale, mit in Felsen gehauenen Treppen und einem Grabe mit griechischer Inschrift, offenbar einer, alten Beseitigung angehörent; burchaus treig glaubte er bier Clauxiopolis zu finden.

# Berichtigungen und Bufdpe.

- S. 724. 3. 7. ft, 16 u. 24 l. 24 u. 36 Fuß; 3. 8. ft. 120 Fuß Ausdehnung i. über 60 Fuß Höhe (fo Ainsw. I. p. 49, J. Geogr. Soc. Vol. IX. p. 231).
  - S. 724. 3. 13. ft. Saferbichi I. Dichaferbichi.
- S. 724 unten. Bore (I. p. 221. 408) nennt ben Bauftol der Mauern der Afropolis pelasgisch oder enclopisch, b. b. aus großen unregele mäßigen Steinen bestehend; der hügel, auf dem die Stadt liegt, dacht sich weftlich fanft zur Rufte ab, während der Rorde und Rordost-Rand steil ins Meer abfalt.
- S. 726 unten. Zwischen Rugyl Elma und der Bartane Mundung liegt nach Manganari's Kustenkarte der Ort Guzeldiche hiffar (schnes, vielleicht richtiger Rugyldicha, b. i. röthliches Schloß), den Bore S. 221 ein genuefisches Schloß nennt; auch der armenische Kustenbeschreiber Bibesch: kian nennt es und dabei das Borgebirge Tschiniz (Oschenentz?) Burnu. D. de hell (I. p. 329) sah diese Stellfuste im Borüberschiffen aus ganz vertikalen, ungemein regelmäßigen Basaltsaulen bis zu 200 Fuß hohe gebildet, oben mit reichem Baldwuchs bededt, unten von der Meeresbrandung zahlreiche Grotten darin ausgewaschen.
- S. 727. Rach &. te Bell (I. p. 330) und Boré (I. p. 224) ift der Bartin (wie beide schreiben) nur das 3 (bei Boré wol irrig 6) Stunden (nach Bibeichtian 10 Millien) lange Stud von ter Mundung bis zum gleichnamigen Orte schiffbar; ten wasserreichsten Fluß der Kufte vom Bossporus an (also selbst den Sangarius übertreffent) nennt ihn hell.
- 5. 727. 3. 12 v. u. ft. Seite des Rodichanas 1. Seite, ber R. Ainsw. giebt ihm ftatt des gewöhnlichen Sn ober Tichai bie turfische Bezgeichnung Irmat, bie eigentlich nur größern schiffbaren Stromen zukommt, offenbar wegen seiner großen Baffermaffe.
- S. 728. Rach Bore S. 224 hat Bartan 500 Saufer, bavon 50 Griffliche, und exportirt nach Conftantinopel Baubolg, Obft und Sauf.
- S. 729. Mitte. Fur 2000 Fuß giebt Ainew. 1966 engl. b. i. 1850 Bar. Jug.
- S. 729 unten. Der dem Diftrift und dem darans tommenden Bufluß des Ordeiri den Ramen gebende Fleden Olos liegt nach Bore S. 247 feitwarts des Beges im höheren Gebirge.
- G. 730. Durfanly, identifc mit Douradani in Bore's Route (G. 253), wonach G. 733 3. 15 gu ftreichen.
- S. 734. 3. 13 v. u. Ruran Rjot überfest M. Konigeborf, bann mußte es als Corruption aus bem ben flawifchen Sprachen entlehnten Borte Kyral (Kral) angefeben werben, bas aber bier in Afien schwerlich in Gebrauch ift.
- €. 735. 3. 10 v. u. ft. Serb 1. Serb (Journ. R. Geogr. Soc. IX. p. 240).
  - 6. 741. Erl. 5. Berig abweichend von Ainsworths Route ift Die

durch eine Engspalte am Tug der Sarthun-jailaffv und vereinigt bem hauptarm des Billaus, bem Flug von Boly angeblich 20 von Jafaranboly, eine von A. bezweifelte Angabe, die nur richtig f wenn das zwischenliegende unerforschte Bergland dem geraden Beg ordentliche hinderniffe entgegenstellt.

S. 745. 3. 11 v. o. Ifnanly ichreibt ber Serausgeber wworths Roten in J. Geogr. Soc. IX. p. 220. Der See liegt mamaire be Sell 6 St. N. R. pon lieftup.

maire de hell 6 St. N.N.W. von Ustup.

S. 746. Reuerdings (1846 Juli) ist hommaire de heter Küste aus in Ustup gewesen (Voyage en Turquie. Paris 18 p. 319), dessen Lage er an Schönheit mit seiner antisen Rivalin wetteisernd nennt. Die Akropole liegt aus einem Borfprung der n Berge, dessen sanste drei Abfalle nach S., D. und W. die alte C deckte und so die ganze Ebene beherrschte. Der Umfang der alts zerstörten, nirgend mehr über 12 Fuß hohen Mauer beträgt 1 2135 Schritt, das Innere ist ganz erfüllt mit Bruchstüden antike besonders vielen Säulen von sehr kleinem Maaße; das bedeuten bäude ist das genau nach Süden gerichtete Theater mit 15 perhaltenen Sigreihen (nicht Amphitheater wie Bore S. 202 si sogar die Größe der Arena! zu 300 x 180 Fuß angiebt) die als mer Steinbruch für das jetzt nur 150 häuser enthaltende, Tabaks Golzschlag treibende Städtigen dient.

S. 747 unten. Aftiche Schehr (vgl. oben S. 679) ha Ramen offenbar von dem aus weißen Kaltfelfen wie bei Affajatjei ( bestehenden Boraebirae. auf dem nach Sommaire de Gell s

Al Raja Kjöl scheint bei Boré S. 207 verdorben in Baraglu, wie er ein Dorf zwischen Altscheschehr und Halably nennt.

S. 749 unten. Alaply treibt nach o. be Bell (S. 324, Anapli foreibt er unrichtig) bedeutenden handel mit Bauholg.

S. 764. Mitte. Doch ift er an der Mundung zu Zeiten fo breit, daß tieselbe von S. de Bell (S. 324) für einen ausgedehnten auf ben Karten fehlenden See, über den eine Brude führ', gehalten werden konnte.

S. 764. 3. 8. ft. ju l. zwei.

S. 765. 3. 17. Saratly ift correcte Aussprache; man bort aber nur Eregli, auch umgefest Elegti ober Eregti (fo Jaubert).

S. 765. 3. 9. Tabana tommt hier nicht von taban, d.i. Sohle, sondern ift, wie in andern Fallen (z. B. bei Angora, oben S. 469) Corruption der Aussprache aus Tabachana (Debbaghschaneh), d. i. Gerberei.

S. 767. S. de hell, der die Grotte im Cap Baba (oder Afchilit, wie er es S. 325 nennt) gleichfalls besuchte, sand außer den Nischen und behauenen Pfeilern eine Menge Reste alter Sculpturen in der vorderen Abtheilung, aus der ein verticales Loch in die innere Kammer führt, aber nichts zu sehen von dem in Marmor verwandelten schlasenden Liebespaar von dem die Legende der Turken spricht, und das seine Entstehung wol einer Tropfsteinbildung verdankt. Der Name Baba kommt nach Bsheschtan von einem türkischen heiligengrabe, zu dem gewallsahrtet wird.

S. 767 unten. Als wichtige Aussuhrartitel von Eregli außer Baus bols nennt bell holgtoble, deren bier febr viel bereitet wird, Bore Flachs, Ruffe und Kastanien.

6. 768. Auf bas acherufifche Borgebirge folgt in ben beiben antifen Beriplen Des Bontus bas Flugchen Oginas, welches feinen Ramen Dt. ich ine bewahrt, nach Bibeichkian und ber Manganarischen Ruftenkarte; lentere giebt weiter offlich bas Rlugchen und Dorf Bunguldait an, offenbar daffelbe, welches bei bommaire be Bell (Voyage en Turquie. 1855. T. I. p. 328) corrupt Longourda gefchrieben ift. Er erreichte es (15. Juli 1846) von Gregli aus jur See und besuchte es besonders megen ber um ober vor 1834 hier entbedten, doch erft feit 1841 vorzugsweise burch Slaven, mit 1500 Arbeitern und 3-400 Aubrleuten benutten Steinfohlengruben, die fich bis 2 Stunden weit landeinwarts gieben und bereits angefangen haben, an tiefem fruber oben Ort einigen Boblftand zu verbreiten; zumal auch das anliegende Ruftenthalchen mohlbemafferten Aderboden gewährt. Diefer Safen bieg nach den Beriplen im Alterthum Sandarata, ein Rame, ben R. Rochette (Mem. de l'Institut. 1848. XVII. 2. p. 295) geneigt ift, als Bestätigung ber auch fonft an Diefen Ruften nachgewiesen phonicischen Colonisation anguschen.

S. 769. 3. 6 v. u. l. Tichafras.

S. 770. Mitte. 400 Saufer fagt Bore; D. de Bell fand Die Bes

vollerung fehr ungastlich; ihr ganzer Erwerb besteht in Berfertigung wir Holzwaaren.

S. 771. Mitte. Den großen Ziegelbau (154 Schritt lang, 54 breit nach Bibeschlian) glaubte Bore (a. a. D. S. 232. 409) für die Refte alter Thermen halten zu durfen; daneben fand er eine Tempelruine and weißem Marmor; eine andere (mit der im Corp. Inser. Gr. No. 4132 eingedruckten Inschrift) am westlichen Abhange des Berges worauf die Stadt liegt, unterhalb desselben die bis 60 Fuß hohe ansteigende, mit Trinmera von Bauschmuck bedeckten Sigreihen eines 250 Fuß breiten Theaters und eine Reihe von kolossalen, 30 Fuß breiten tief in den Berg hindsgehenden Gewölben aus mächtigen Quadern (19 noch zugänglich, die wirdgen verschüttet) auf denen eine Terrasse ruht, die einen wundervollen lieber blic des Hasen und der Umgegend gewährt, dahet er an eine Rachahumg der hängenden Gärten Babylons durch die Herrscherin aus versichen Stamme dachte. Gegen die Landseite zu bilden mächtige Gramitblicke der Grund der Ummauerung.

S. 772 oben. Das erwähnte Monument fetzt Bore 2 Stunden von Bartin, also auf halbem Bege; es liegt hoch über dem Thale von Ausfrit, von wo der Ausstrieg (nach & de hell, der es gleichfalls besuchte) set beschwerlich ist; in den benachbarten Inschrifttaseln, die Ainsworth unlesvollich fand, entzisserte er die Borte: AMASTRIS und SALVATOM (a. a. D. I. S. 229. 408).

S. 773. Zwischen Erl. 2 und 3 gehört die Darstellung ber Rifte entwickelung zwischen Amastris und Sinope, eine allerdings wenig entwick, auch im Alterthum keine Punkte von großem historischem Intereffe, bie sich den größeren Seestadten Heraclea, Amastris und Sinope an die Selle stellen ließen, darbietende Landschaft, die jedoch durch ihren unerschöpflichen Reichthum an irefflichem Banholz auch jest, zumal bei der Rabe da Reichshauptstadt, Bichtigkeit genug besitzt, um hier nicht ganz überzungen werden zu dürfen.

Die Beschaffenheit der Kuste, welche nach o. de hell (Voy. en Turquis. Vol. I. p. 333) der entgegenliegenden Subufte der Arym abnitch, den Borübersahrenden fast durchaus hobe Berge zeigt, deren unterer Poel bicht bewaldet ift, worüber sich die nachten Kaltwande erheben, erswert jede Berbindung auch zu Lande und beschränkt ben Berkehr zwischen des einzelnen ausmündenden kurzen Thalern auf den Seeweg; nur auf bit nächsten Strecken bei Amassera und Sinope haben sich daher die Bestahrtungen einzelner Reisenden auch von der Landseite erstreckt; für die Webrigen Küstenplätze sind wir außer den Kartenaufnahmen Tatebout be Matrigen beschränkt, welche den Uferstrich von hafen zu hafen beschifft haben: bei Armeniers Bsheschtian 1817 (in seiner armentsch gestirtebenen Bestahrbung des Schwarzen Meeres) und des Franzosen hommetre de bell



# Berliftigungen und Jufage.

1011

C. Bote (Relation. Vol. I. p. 238, 245, 412) fuhr im 3. 1837 Amaffera ju Boot nach bem 3 Stunden entfernten Tichatarag (ober Bibeichtian und Manganari ichreiben Tichatras) -Ridi, wo fich rlei antife Architethur: und Senlyturrefte von Marmor, Caulenbruch: : u. bgl. fanben, die wol einem antifen Tempel angebort baben mogen. it bas alte Erpthint, worauf er fie bezieht (wenigstens fennt Steph. eine Ortichaft biefes Ramens, mabrent in ber alteften Grmabnung Blids II. 855; vergl. Apollon. Rhod. Arg. II. 942 und in ben Ben bet Rame nur eine Felsspige bezeichnet), lag nach ber Entfernungs: ibe von 60 Stadien, wie icon Bibeichtian bemertt, etwas billicher bei beutigen Delitlu Schill, einer burch bie Munbung eines Flugchens beten folechten Rhebe. Beiterbin auf ben fteilen Relsmanben bes 4, 5 Stunden von Amassera, 2 vom folgenden Ort, sab bier Bore ie baß er ben Ramen bes Orts bemertt) gigantische Mauerrefte von 1 Bachtthurmen. Un ber Dunbung bes öftlich folgenden teich ange: en Thales liegt bas Dorf und hubsche Bascha = Tschiftlit Tete =onu . Rlofter: Selte, fo richtig bei Bibefchtian, Tetioisojunu bei Mang., ifuny bei Bore S. 239), nach ber übereinftimmenden Diffang von Stadien offlich von Amaftris, mit Recht von Biheichkian und Bore bas alte Cromna, gleichfalls einen icon von homer erwähnten Ort. foater gum Gebiet von Amastris gehörte, gehalten, irrig für Cytorus Rottiers (Itinéraire de Tifis à Constantinople. Bruxelles 1828. 19), bet bier in ber Mofchee viel alte Bruchftude von Saulen und en Baureften bemetfte.

Etft weiter bfilich 90 Stadien nach ben Alten, 18 Millien nach bem enier, 3 Stunden nach Bore (S. 241, 412), 31/2 geographische Meinach ben Ruftenfarten, folgt ble alte gum finopifchen Geblet gehörige denkadt Chtorus, bie in det heutigen Aussprache Ribros (Ritrox Bibeftflan) ihren Ramen fast unwerandert erhalten hat. nier (Voyages. Pt. I. livr. 3. chap. 6) nannte Quitros einen bergum: nen flefen gang gefchitten hafen mit engem Gingang, vor bem Fels: sen flegen, binter bem fich ein ans beit boben Bergen im Guben reich affertes Thal ausdehnt; der Ort war noch voll antiter Bauftucke, obh viele davon, namentlich Saulen, fortwahrend nach Conftantinopel geführt wurden. Die Angaben über bie Lage bestätigen bie Reueren, tbert (Voy. en Perse. p. 402) und Bifbeichtian, gu beren Beit noch fte får die turtifche Marine hier bestanden und starte Ausfuhr von tholy. Dies bat nach Bore's neuerem Beugniß jest aufgehort burch allgu verschwenderische Ausnugung ber benachbarten Balber; er fand it bem niebern Bebufche, bas die Rabe bes hafens bebedt, noch bie te ber alten Umfaffungemauer und die Relfenwande bes Thale ju alten ibtammern ausgehöhlt; am Ufer nur wenige Gutten, bas jugeborige f aber eine Stunde landeinwarts entfernt. - Deftlich von tiefem Ort fceint bas Salebereffi (Ruftenfarte und Bihefchtian) bedeutenber mien und weit aus dem inneren Lande herabjutommen, ba fein Stufden -Tichiba Tichai nennt es hommaire be Bell (a. a. D. 6. 334), ber d pom Reveh Dagh (Rapn D., b. i. Thorberg ber Ruftenfarte) ent fpringen laßt, jum bolgflößen gebraucht wirb. Ge folgt bas Borgebing Raraghatich (nach Gell, einen gleichnamigen Bach giebt bie Ruftenlart an) bann ber Landungeplay mit Berft Aidos Jeteleffi (6. be bell an der Mundung eines breiten wohlangebauten Thale, benannt entuche vom griechischen deros "Abler" ober als Corruption bes alten Megiales, wie die Blias und die Beriplen einen Ort in Diefer Gegend neman. Auch die folgende alte Schifferstation Timolaium bei Marcian, Thy men a bei Arrian gefchrieben, ift unvertennbar in dem beutigen Timleb (fo auf Manganari's Rarte) corrupt Rumle Isteleffi bei Sommaire be 6d S. 336, ber wol irrig baneben noch Thimena als noch existirent angiet und von ftarter Ausfuhr von Bauholg nach Conftantinopel fpricht. - Del benachbarte, von den Alten wegen feiner Sturme gefürchtete und wegen ber Beugung, Die bier bie Ruftenlinie macht, irrig fur Die nordlichte wet vorspringende Spige Rleinafiens gehaltenen Borgebirge Carambis (ogl. S. 787 unten), nach jetiger Aussprache Rerembeb, fant bell (S. 338) in seiner Uferwand taum 100 Fuß boch, auch fonft burch teine auffallente Bildung ausgezeichnet; boch bildet es einen Scheidepuntt in Der Configs ration der Rufte, die ftatt der fteilen weftlichen Abfalle von bier en al mablig flacher wird, fo daß die boberen Berge nach Often immer meir in ben hintergrund gurudtreten. D. Bagner (Reife nach Berfien 1852. Th. L. S. 151) horte ben Ramen Gelembeh fprechen und Die, ibm boch felbit unglaubliche, Erzählung von einem vor etwa 20 Jahren burch ein Erbbeben erfolgten Ginfturg bes fruher viel bober gemefenen Das nachfte fleine Thal gegen Often bat eine Stala ver 60 Baufern Fatag:38teleffi (6. be Bell), Calliftratia oba Marfilla ber alten Beriplen, bann folgt Rairan ober Rariani Isteleffi. (bas alte Bephyrium) und Barpana (bas alte Garium) in einem ichonen breiten Thale. Alle aber übertrifft an Enfter und Lebhaftigteit bas an der Mundung des nachften, größeren und langeren Thales gelegene Ineboli, ber einzige Ort biefer Rufte gwifden Ameffel und Sinope, ber noch jest ben Ramen einer Stadt verbient, und in legier Beit burch Aufnahme in die Dampfbootlinie noch mehr gewonnen baben wird; benn noch 1846 fand S. be Bell (a. a. D. S. 339) ben Det & wenig besucht, daß man fich noch ber vor 40 Jahr erfolgten Durdreife eines Frangofen (ohne 3weifel Jauberts, f. oben G. 788) erinnerte; & überzeugte fich von dem farten Betrieb des Bretter : und Baubolabandels, fand Bagar und gablreiche Caffes wol in Ordnung, an Antilen einen fob nen Marmorfries und in der Brude einige griechische und lateinische 300 fchriften. Die lette Bablung hatte 124 turtifche und 158 deiftliche Banfer (wonach man auf etwa 1500 Einwohner ichließen tann) ergeben. gegen Often wird nach demfelben Beobachter S. 342 Die Rufte wieder bergiger, um fich erft gegen Iftifan bin wieber ju fenten; Die turgen baraus abfliegenden Bemaffer haben mehr ben Charafter von Biegbachen mit reißenden Gefällen und lagern viel Ries an ihren Mundungen ab. Mi Antoni (vgl. S. 787, Mitte, wo Ajandan Drudfehler fur Die turfifche Ramensform Mjandun ift) fand ber Reifende ein paar byzantinifche Baus refte mitten unter coloffalen Platanen und Borbeerbaumen, lettere bis gu 30 Fuß Umfang; Rottiers (a. a. D. S. 278) ber 1818 hierher tam, fand ben Ort von 500 Ramisten bewohnt, Die von ber Bearbeitung bes um Schiffbau trefflich geeigneten Gichenholzes lebten; berfelbe bemertte 3b. p. 275) an dem mitten zwischen Ajandun und Sinove, 2 Stunden son jedem gelegenen Afliman (b. i. weißer hafen, am alten barmene), mtife Molen von epelopischer Arbeit und Landungstreppen in ben weißen Belfen ausgehauen, aber teine Rieberlaffung, bie auch jest nicht existirt f. S. 786 unten, wo 3. 1 v. u. Pach tos ft. Pafchios ju lefen ift).

S. 789. Auch S. de hell 1846 (I. p. 346) giebt 4500 Einwohner in, darunter 1/3 Christen. Fontanier dagegen im Jahr 1830 (deuxième lorgage en Anatolie 1834. p. 65) noch 15,000 Einwohner, wovon 1/4 Griesten; er rühmt die breiten, gut gepflasterten und reinlich gehaltenen Straßen, im Orient eine seltene Erscheinung. Rach hell war sie die Residenz eines Raimakan, unter dem 11 Districte (Kazas) stehen und führte jährlich aus irca 2000 Colli (zu je 60 Ota — 1½ Ctr.) Leinwand von Kastamuni, 300 an Ziegenhaaren, 300 an Salep und Sastan, 100 an Gelbbeeren.

S. 793 oben. Bei der Quelle auf dem Boztepe war früher nach Bibefchtian ein turtisches Kloster oder Tetieh (Bell fand es ganzlich versallen) mit dem Grabmal eines muhammedanischen Heiligen, des Seid Bilal (wol Battal? f. oben S. 461).

S. 788, 789. Samfan ift eine etwas ftarte Entstellung bes alten Ramens, begunftigt burch ein gleichlautenbes turfisches Bort, bas Dogge vebeutet.

S. 800 ff. Rottiers (Itin. de Tifis. p. 250) fand 1818 Samfun nit 400 haufern eben wieder im Entsteben nach der wenige Jahre zuvor rfolgten Zerstörung durch den Pascha von Inzgat, Aschapan Ogblu, im Kriege mit Labyr Pascha von Dickanik. Ainsworth (Res. II. p. 31) chatte 1838 die Berölkerung mit Einschluß von Kacifjöi auf 7—8000, pommaire de hell (Voy. en Turquie. I. p. 358) giebt wol irrig nur 100 (soll heißen 1000) türkische, 200 armenische häuser an und nennt die Stadt höchst elend, verkallen und schmußig, darin ganz im Biderspruche nit Balpole (the Ansayries and travels in the surther East. Lond. 1851. /ol. II. p. 243), der 1850 die neu (wol nach einem Brande) angelegten proßen Borstädte, namentlich die von Christen bewohnte, zwar war Cache perk aber sehr reinlich und freundlich gebaut sand. Er berief

über die Ruinen von Esti: Samfun, b. i. Amifus, Die G. de fell nicht, wie Samilton fur Die Afropole, fondern fur Die gefammte alte Stept bielt, ba ber Mauerumfang nach feiner Meffung volle 15,000 Jug beime; er nennt die Dertlichkeit Rali Burnu, vielleicht alfo Raleh, b.i. Salet Borgebirge, nach den Ruinen; und nicht, wie Samilton und v. Molth w geben, Rajaly, b. i. felfig (über bie bandelsbewegung bes Safens val bei S. 359-361). Der febr vorzügliche Tabat, ber auf bem leichten bied boden der Umgegend gewonnen und in großer Daffe (feit kurzem and nei Frantreich) exportirt wird, toftet hier in befter Qualitat 26 Bigfter in Batman gu 6 Dien (16 Pfund, alfo bas Pfund etwa 23/ Sgr.). Da gewinnreichften Sandelszweig fur Die Regierung, Die Darans ein Menopel gemacht bat, bildet die fehr bedeutende Ausfuhr von Blutegeln, cim 4000 Dten (11,000 Bfund) jahrlich, für beren gang in ber Umgeent ba Fifchern 80 Biafter pro Dle (13/ Thir. pro Pfo.) bezahlt wird, und bie in einem großen ichlammgefüllten Behalter in Der Rabe Des Safens me fammelt werden.

S. 812. Mitte. Platana, 100 turtifde und 190 griechifde finfe gicht 1846 Commaire De Bell an (I. p. 377).

S. 815 oben. ft. Indichir fcreibt fo. De fell a. a. D. 3mift liman, b. i. fcmaler Gafen; er fand bie Bucht von einem Plizenfin umgeben (vgl. S. 813 unten, Zeitun Burnu).

S. 816 unten. Auch Fallmerayer (Fragm. a. b. Drient. S. 224) fand im Acrasun Dere keine Ruinen und sogar ben Boben banfigen Ucherischwemmungen ausgesetzt, mithin für Ansiedelungen ungunftig, daher er. weber Lage der alten Stadt an dieser Stelle zweiselt, indem der Rame m so weniger beweise, als er in der einheimischen Sprache leicht auf perschiedene Localitäten angewendet werden konnte.

S. 817 oben, 819 Mitte. Biopoli ift eine Berftummelung ber ben Plinius mit dem Beifat sine flumine ermannten Liviopolis.

S. 820. Mitte. Elevi fchreibt S. be Bell (L p. 376) und neunt es ein Dorf von 30 Saufern und großem Ronal (Landfit) bes Maja,

S. 821. Mitte. Macdon Kinneir (Journ. p. 331) fand this mar Tireboli 400 haufer, 2 schöngebaute Chaue, einen soliten que Stein nech altgenuesischer Arnat mit fünstlichen Gittersenstern gebauten Kanat und beigebische Kirche; die haufer lagen zerstreut durch Tielen und Bergabhange. hommaire de hell 1846 (Voyage an Turgnie I. p. 374) giebt 600 hauser au, marunter 1/2, von Griechen beweit, deren Frauen hier von außerordentlicher Schönheit und ebem fo gereiter Scheu vor Fremden sind. Unter den Früchten zeichneten sich bevorzüglichsten Orangen und Granaten in Ueberfluß and. An der Mind der Fluß von Tireboli nach Manganari's Kaftenforte und Bibeschliften auch den Ramen Chalkawila (harfavala scholle Voy. en Turg. I. p. 375), Kinneir (p. 332) nennt ihn hier nur Aexebali-

Su nub ermant ebenfalls als in dem Engpasse, durch den er fich ins Meer ergießt, 1½ Stunden von der Kuste gelegen, die Feste Bedrama (sic) und die Geschichte von der gegen den Pascha rebellirenden Burgfrau. Die Bergkette im Suden, deren Rame er Sits Dagh schreibt, sah er noch im Juni schneebedeckt.

- S. 824. Mitte. Arbefi bei M. Bagner (a. a. D. S. 172), Artafo, gegenüber auf der Thalwand eine Schlogruine, welche den Genuesen zuges schrieben wird.
- S. 825. 3. 6. Jaubert fagt, ber Ertrag fei fruber 30,000 Biafter monatlich, ju feiner Beit nur 1/4 fo boch gewefen.
- S. 825. Alinea 3. 5. Korafc Dagh ift nicht die Sauptfette, Die Rinneir (S. 345) vielmehr Koat (ft. Kolat) D. nennt, fondern eine fühliche Rebenfette, wie auch Die Rarte zeigt.
- 5. 827. 3. 9. ft. Afbje l. Atofche. 3. 10. ft. feinen l. einen. 3. 11. ft. Ruften l. Kiftenapfel, ft. Bumbut l. Bambut. (Mitte). Gine abweichende Bevolferungsangabe, Die Smith gleichfalls erhielt, lautet auf 1400 turfifche, 500 griechische und 70 armenische Gaufer.
- S. 829. Beg von Gumischchana jum oberen Tschoruth: That nach Rinneir (1813, Travels. p. 350): 11/2-2 Stunden in den Dbfigarten bee Charicutg Thales, überragt von oben gerriffenen Felemanben, bann in genglicher Debe ohne Baumwuche 1 1/2 St. thalauf jum Dorfe Beta, 21/4 St. weiter jum Dorfe Bustela, nordlich überragt von einer alten Schlaftruine auf ungeheuren Zelsmanden, 21/2 St. weiter gu ben Quellen Des Charicut und über Die plateaugrtige Pagbobe mit uppigem Grasmuchs, binah in die Sochehene Des Tichoruthgebietes, 2 St. gum Dorf Buburdy, 11/1 Et. nach Balahor (Palachar, oben G. 85), 5 St. nach Baiburt. M. Bagner (Reise nach Perfien 1852. Th. I. S. 191) nennt bas erfte Dorf 21/2 Stunden von Bumifchchana, Detoi (Kinneire Befa, in Den ruffifchen Rarten von 1829 Tefieb, b. i. Rlofter) und fab babei Minerafquellen bem Granitboden entiftromen, Die durch Ablagerung von Ralftuff eine Menge von regelmäßigen Gewolben, von etwa 10 F. Breite und 20 &. bobe gebildet hatten. Die Ruinen nannte man ihm Genis (mol richtiger Dichenewig) Raleh, als angebliches Benuefeuschlog, Die Relfen auf benen fie liegen (nach Samilton I. S. 170 bis 1500 Jug uber bem Thale boch), welche brobend mit fürchterlichen Baden und Rabeln ben engen Thalmeg überbangen, bestehen aus Ralt und Thonschiefer, gehoben und perworfen burch Porphyr, ber am Fuße ju Tage tritt; abnlich ift bie Kormation nardlich von Gumischana (a. a. D. S. 173).
- S. \$34. Mitte. Den Ramen Aranitis führt Fallmeraper aus einer fandschriftlichen Chronit des Panaretos an; Kinneir (S. 329) erwähnt auf der auch für große Schiffe wegen der Tiefe und Sicherheit des Wassers leicht zugänglichen Insel eine Quelle wortrefflichen Wassers.

1

-

=

6. \$36. 3. 2. "ob auch Mithras" gebort an den Schlug Des voran-

gehenden Sages. Der folgende Sat ift fehr zu modificiren: ber toniglige Berfonenname Bharnates geht allerdings auf den Gottesnamen zwid, ber ber Stadt aber nur auf ben Konigenamen, ba uns ja gerate Rerafus als ber altere Stadtname, Pharnatia aber nur als ber ber fpatern toniglichen Epoche betannt ift.

S. 837 unten. Die Ernte der Stadt und Umgegend an hafels nuffen, dem hauptaussuhrartitel, schätzt er auf 1000 Centner. Die Augabe aus den mittelalterlichen Steuerregistern bezieht sich, wie in früher angeführten Angaben aus Ewlipa (S. 179, 433) auf die ganze Provinz, nicht auf die Stadt allein; 750 häuser giebt dieser auch h. de hell (I. p. 372), die höhe des halbinselberges, auf dem die Stadt liegt, betrage 360 Fuß. Das Gestein derselben nennt er vulkanisch (Gränstein und Arapp sagt Kinneir). Nach Rottiers (Itineraire de Tisis à Constantinople. p. 232) exportirt man außerdem auch Bein und Beichselfelröhre pu Tabalspfeisen, die in der Umgegend in vorzüglicher Qualität wachsen. — Die hohe Bergspitze Tschal Dagh, 7 St. sublich von Kiresun (auch auf der Küstensarte so angegeben), dient nach Kinneir (S. 330) den Schissen als Landmarte.

S. 838 unten. Bulanbichpt hat nach &. de Gell etwa 100 hafer.

S. 839 oben. Das Mündungsthal des Baydar (richtiger Bape)

Su, der hier seine bedeutende Wassermasse in 5 Arme theilt, ift nach Kinneir (S. 326) von Griechen bewohnt, die vortrefflichen Land: und Obstbau betreiben und in hölzernen thurmartigen Gebänden (erinnenn un die Wohnungen der alten Mossphäten, vergl. S. 840) wohnen. Son diesem 3½ St. und 2 von dem in 2 je 50 Schritt breite Beiten gestellten Melanthius entfernt kam er über einen kleinen Fluß, an dessen Melsbau, den er Serindi, die Kustenkarte Turna: Suju (b. i. Krunich:

maffer) nennt.

S. 840.. Rottiers (a. a. D. S. 234) behauptet die Refte des eiten Rotyora: zwei gewaltige Molen und an deren Spiten kolffale Thime mit in Fels gehauenen Treppen auf der Uferhöhe, darüber Refte corinthischer Saulen und anderer Baustüde, in einer Bucht, die er Laz-linan (Lazenhasen) nennt, die aber unter diesem Ramen in den übrigen Riften beschreibungen und Karten nicht vorkommt, zwischen den Raps Nieden beigen Raps Nieden bei Kusten nicht vorkommt, zwischen den Raps Nieden fili (unsern Kiresun) und Postipei (das soll heißen Bozzetepe "gemen hügel" wie die Kustentarte den Berg über Ordu nennt) — also wol eines ditlich von Ordu gefunden zu haben. — Ordu selbst fand h. de hell (I. p. 371) 1846 im August wegen der herrschenden Fieberlust ganz wer lassen; es sollte für gewöhnlich von 300 türkischen, 200 griechischen wo 80 armenischen Kamilien bewohnt sein. Kinneir (S. 324) nannte dur ein großes Fischerdorf, meist von Griechen bewohnt, einem prachweisch Menschenschlag, deren Frauen sich namentlich durch eben so große School beit als Furchtsamteit auszelchauten (vgl. zu S. 821); er glaubt bei Ords

## Berichtigungen und Bufape.

elbft (S. 321) Ruinenhaufen, namentlich auch einen großen gewolbten bau bemertt zu haben.

S. 842. Mitte. Choriat ift bas neugriechische xwouarns, b. i. Bauer.

S. 844. Fatsa nannte Kinneir 1813 eine elende Kassaba (d. i. Rartifleden) mit großem Chan und Konat bes Agha, es hat sich seitbem icht gehoben, da auch S. de Sell (l. p. 369) 1846 hier außer ein paar riechischen nur 25 von Türken bewohnte Häuser sand.

S. 844. Alinea. Raja Raleh (b. i. Felfenschloß) schreiben S. be bell und die Manganarische Ruftenkarte.

S. 845. Erftes Alinea. Immergrune Eichen, Lorbeer, Stechpalmen tennt Kinneir (S. 320) als vorherrschend in denselben dichten Bald zwischen Unieh und Fatsa.

S. 847. Unteh: 3000 Saufer, davon 1000 griechtich giebt 1846 p. de Hell (I. p. 368) an; Sanfbau und Seilerei erwähnt als Hauptstwerbzweig für die Aussuhr Rottiers (a. a. D. S. 246). — Die Kirche p. Rifolaos liegt auf dem im N.B. der Stadt vorspringenden Cap; reffen türkischer Name (auf der Kuftenkarte) Tasch ana Burnu, d. i. Steinhaus-Rase, eben davon herrühren mag.

S. 847 unten. S. de Bell sagt, daß die alte Burg nach der früher iter anfäßigen Dereben-Familie Tich ale Oghlu genannt werde; in der Kabe befinde fich am Felfen auf der Ede eines reichverzierten Glebels eine Idler seutvur, die er wegen dieses Gegenstandes für romisch halt (fie dinte leicht alteren Ursprung haben, vergl. über den Abler in aflatischen Dentmalern oben S. 395 ff., und verdiente daher wol eine genauere Unsersuchung).

S. 849. 3. 1 v. n. ft. 36 Pfund I. 6 Dla (161/, Pfund), bie erfifchen Batmans find febr verfchiebeffartige Gewichtsmaage.

6. 850. 3. 1 v. o. ift ober gu ftreichen.

S. 884. 3. 15. ft. Platanen (was turfifch Rawat heißen wurde). Rurbis: Plat (wie auch Roler, Monatober. b. Berl. Gef. f. Erdf. 1844. S. 57, die Bedeutung richtig angiebt).

5. 899 u. 904. Rach Dr. Blau's Mittheilung ift Chofchoghlan reimehr ber Rame der ersten nur 2 Stunden von Trapezunt auf ber grosien Straße entfernten Karawanenstation und nur irrthumlich auf de antrenzenden Berge übertragen, also beinahe identisch mit Fontaniers Seveschiari (S. 903), und mit dem armenischen Odrschen Zephonos, 2/2 Stunden von der Stadt, wo Teule (Pensées et notes critiques etc. aris 1842. T. II. p. 556) die außerordentiche Schönheit der Frauen affiel.

S. 904. Tichebislit ichreibt auch M. Bagner (Reise nach Persen. Th. I. S. 164) für Ort und Fluß; er nennt das Gestein ber Bergiten Thonschiefer, unregelmäßig verworfen und burchsetz burch ben am whe gu Tage tretenden Porphyr, aus dem eine große Menge talter Re

neralquellen hervorsprubeln; eine folde, die eine farfte Tuffinantalim absette, bemertte er im Matfcta-Thale (vgl. 905 u. 919).

6. 909, 3. 2. ft. Ralabat l. Rulabat.

S. 910. Zigana, bei M. Baguer (a. a. D. S. 167. 172) Sehan gefchrieben; ben nordlich bavon abfließenden Bach neunt er Riofteta Sujda Geftein ift febr harter weißer Rall, Thons und Riefelschiefer, gefoin und burchbrochen burch oft in Melaphyr übergehenden Trachyt.

S. 911. 3. 12. Eravgonnyeand poraviges werben in ber gib chifchen Kirche mit ehrendem Titel Diejenigen Klöfter genannt, bie nicht unter einem Bifchof, sondern nur direft unter dem Patriarchen fteben.

S. 915. Mitte. Arumi, Diefelben, Die S. 960 nach Blan's vol-

ftanbigerer Ungabe Rurumlu genannt werden.

S. 918. 3, 7 v. u. Ajan Dagh, nach D. Blau wird ber Rem. Mjanne gesprochen.

6, 957. 3. 1. ift entweder Amaken ober Amassera ju fride.

Nachtrag von im obigen ausgelaffenen Bufaten,

S. 100. Kinneir fand ben Melitsche Irmat (Melicharme coringt bi ibm geschrieben) purch eine 60 Schritt lange Brifch überdedt; ben Altichi ibm Alba) purch eine 60 Schritt lange Brifch überdedt; ben Altichi anne thigen Biefen dahinfellenden Bach, der bem unn Welten die Küde veribe genden Meisenden begegnet. — Termeh neunt er pur ein Dauf von Melichals die Schönheit der Doft: und Laubwälder, aber auch die And besting bestängt bes Flusses in von colossalem Schill erfüllte. Sümpfe, welche der Ort zu einem der Ungestundelten Schill erfüllte. Sümpfe, welche der Ort zu einem der Ungestundelten den ganzen Külte machen.

S. 208. Der Beiname bes öfflichen Karabiffar fautet nach br. Plat's gefälliger Mitthellung, ber sprachtundige Threen ausdwicklich deswegen be fragte: Scholtn, welches Mart im altürklischen swiel wie schon bezeum soll und mit dem Schobbaua nichts zu thun hat; auch ber genen Budlischean unterscheidet dies von dem Peinamen der Stadt, den er mit geringer Uhweichung Schobiu schreibt, welches ich irribumlich für den Genitiv von Schab (babar mit dumpfem i aber b, melches die armenise

Sorift nicht immer queprict) gehalten hatte.

6. 238. 3. 1 p. u. ft. 1814 f. 1813.

 nadar. Oghlu, — der freilich nur den mestlichen Theil des vaterlichen Gebietes, bas eigentliche Dichauft bis jum Salps bin, geerht und Trapes gunt an einen anderen Pafcha hatte abtreten muffen. — Bie zu Termeh berrichten auch bier wegen des stagnirenden Wassers haufige Fieber.

3. 18-19 ift fo-umgufegen: Suleimane, eines Derebejs im Dichanit.

S. 294. 3. 13 v. u. ft. Steinfalgfels l. bloß Felfen, und 3. 13 ift von Steinfalg gu ftreichen.

6. 399. 3. 13 v. u. ft. 283 Schritt I. Darbs (- 850 engl. ober 800 B. R.). In ber Stadt fand Ainsworth 5 Mofchen und 300 Sanfes.

S. 427, 429, 431 ift nach ber zu S. 429 angegebenen Berichtigung auch im Columnentitel Karatepe in Kara Dere zu andern.

#### Bu ben Rupfertafeln.

Da bie oben S. 384-396 gegebene Befdreibung ber alteften erhale tenen Dentmaler Cappadociens ohne bildliche Beigabe nicht wal verftanblich fein murbe, fo erfchien es zwedmäßig und für febr munichenswerthe meitene Forderung forderlich, die aus dem feiner Koftspieligkeit wegen nur in mes nigen Bibliotheten ju findenden Terierichen Prachtwerte (pl. 78 u. 75 ... 72) reducktien Abhildungen von Tafel I. u. II. hier beigufügen, fawie die übris ach in ben ganbern bieffeit bes Cuphrat gerftreuten, jenen gunacht permandten Berte altefter affprifcher Runft, auf welche fich mehrfache Ertanierungen in den folgenden Banden ber Erdfunda gurudbegieben ware ben, auf Lafel III. gusammenzuftellen. Beigefügt find benfelben aue leiche teren Bergleichung und als einziger ficherer Anhalt zur Geflorung, einige in Saltung und Attributen abnliche Figuren, in Müngtypen und babylonischen Cylindern erhalten. Diefen batten fich leicht ans Layards großem Berte über Die affprifchen Alterthumer (Monumente of Nineven, Second Series, 1853 erichieuen, nachbem unfere Safeln bereits geftochen waren) einzelne abnliche Monumente nordaffprifchen Urs furungs beifugen laffen, boch wird, gumal ba bei bem großen Intereffe, melches die affprischen Forschungen jest in Ansprach nehmen. Lauards Berte meiter verbreitet, auch jum Theil bereits in bentichen Ueberfemungen auganglicher geworden find, eine einfache Berweisung barauf genügen.

Die Bergleichung bes roberen Kunftftyls dieser Bildwerte, vorzüglich ber von Jagulytaja, mit dem jest bekannt gewordenen der Blusbegete affte rischer Kunft, vom 8. bis 6. Jahrhundert und der Mangel ber in ben bekannten affprischen, babylonischen und persischen Monumenten nie fehlens ben Inschriften scheint hinveichend auf ein fehr hobes Alter hingebenten, ficher noch auf ein früheres als bas 7. Jahrhundert, weiches die zur Beursteilung ber von Texier während seiner Reise eingesandten Beichnungen von bet Parifer Afademie eingesetze Commission (die damals nicht zwischen affprischen oder phonicischem Ursprung schwante) als Minimum glaubte

annehmen zu burfen (Journal des Savants. 1835. p. 375). If foon baburch jede von hase, haugilton u. A. versuchte Beziehung auf fratere geschichtliche Ereignisse abgeschnitten, so verbietet fich überhaupt jete historistrende Erklarungsweise noch viel entschiedener durch die eigentimelichen Attribute der Figuren, welche großentheils genau übereinstimmend in affyrischabylonischen Göttergestalten wiederkehren und nur eine mythologische Auffassung des ganzen dargestellten Borganges möglich machen.

Done in einen mit den jest vorhandenen Mitteln immer noch alln miflichen Deutungeversuch ber einzelnen Figuren eingehen ju wollen und indem wir uns begnugen, hier einzelne jum Berftandnig bienente literarifche Rachweisungen zusammenzustellen, dürfen wir uns ices volltommen ben Unfichten ber frangofischen Forfcher Raoul Ro: chette") und Felig Lajard "), fowie bes Englanders Lavard" anschließen, die einstimmig in den Mittelfiguren bes großen Sampfelet (Taf. I. oben, Ro. 5) zwei hauptgotter ber affprifchen Religion, die Reprafentanten des befruchtenden mannlichen und des gebarenden weiblichen Princips, Berfules ober Sandon, und Approbite ober Mplitte (Lanard glaubt fie noch genauer ale bie von Diodor genannte affprifor bera bezeichnen zu muffen) anerkennen. Die Stellung auf bem Rudu bes Lowen, der als Symbol der Erde in den femitischen Religionen Rieis Affiens (befanntlich Attribut ber phrygifchen Erdmutter Aphele) eine ebenb bedeutende Rolle fpielt, als in benen Affpriens und Babylons, fomit Macrobius (Saturn. I. 23) ausbrudlich ber Mylitta, Lucian (de den Syn31) ber gleichbebeutenben, auch unter bem Ramen Derteto und Rarie # Sieropolis in Sprien verehrten Gottin ju; ebenfo finden wir Aftarte auf bem Lowen ftebend ale Stadtgottheit berfelben hierapolis, von Damaten und Berptus auf ben griechischen Dungen biefer Stadte (Lajard. La p. 128) und in einer, unferm cappatocifchen Bildwert außerft abniden Saltung, nur fatt der Blume einen Ring haltend und mit einem met ebenfo gestalteten, aber etwas anderen verzierten Ropfichmud auf einen neuerdings durch Lavard befannt gewordenen Felfenrelief gu Maltbeja bei Moful (Nineven etc. Vol. II. p. 212); endlich ift, wie Lavart mit grefer Bahricheinlichkeit annimmt, Die in Berten ber fpateren agpptifchen Auf ericheinende auf einem Lowen ftebende agpptifche Benns ober Sen (vergl. Abbifdungen bei Layard I. c. und bei Lajard, Culte de Venn. pl. MIV. F.) in der Beit enger Berbindung agpptifcher und affprifcher Ronigtbonaftien aus Borberafien herübergenommen.

<sup>\*)</sup> Memoire sur l'Hercule phénicien et assyrien etc. in Mem. de l'Institut 1848. Vol. XVII. rorqual. p. 180, Note. \*\*) Sur le Culte de Véens en Orient et en Occident Paris 1837—1849, bejonters p. 119 £: Mémoire sur le Taureau et le Lion considerés comme attributs caracteristiques de Vénus. \*\*\*) Austen Henry Layard, Niseres and its remains. Vol. 11. p. 456.

Die ber Bottin gegenüberftebenbe mannliche Sauptfigur fteht gwar Texiers Beichnung, Die wir getreu wiedergegeben haben, auf zwei gebeugten annergestalten; es mag aber fraglich erscheinen, ob diefelben auf bem Afen wirklich in berfelben Bestimmtheit ju erkennen find, ba Samilton . Ratt berfelben vielmehr nur eine und zwar eine Thierfigur von unftimmbarer Art (a nondescript animal) gefeben ju haben meint. nfalls aber ift bier und bei ben beiden hinter ber hauptfigur folgenden annergestalten, wo ber Stein ju febr gelitten bat, um eine beutliche arftellung zu erlauben, nicht an die auf der anderen Seite unverkennbare om en figur zu benten, wie fie boch auch bem mannlichen Begleiter ber weibs ben hauptfigur jum Fuggeftell gegeben ift. Dies ift befanntlich eine arftellung, die im affprischen Cultus bem Botte gutam, ber bas auf die ipfangende Erde influirende Princip, Die Leben zeugende Kraft bet onne reprafentirte, und am haufigften von den Griechen als-orientas der Berafles, mit einheimischem Ramen aber in Affprien und Babylon ie in Cilicien und Lybien ale Sandon ober Sandan bezeichnet wird. iefer Bott, mit Rocher und Pfeilen, den Symbolen ber Sonnenftrablen id ben Schlangenring, bas Symbol bes tadurch erwedten Lebens (vgl. rjard a. a. D. S. 35 ff. oder wie R. Rochette a. a. D. S. 185 meint, ben reislauf ber Beit bedeutend) in der Sand haltend und gewöhnlich auf dem swen ftebend, ericheint baber auf gablreichen fleineren Runftbentmalen bes rients, namentlich baufig in geschnittenen Steinen, fogenannten babplos fchen Cylindern \*\*) und in den Mungtypen vorderafiatifcher Stadte, Die ich in ber Beriobe griechischer herrschaft und Cultur jene uralten aus fiprien übertommenen Cultusformen beibehalten hatten, namentlich gu grfus in Cilicien, wo ber Rame Sandon in Sage und Cultus am mernoften haftete, aber auch bis nach Lydien hin \*\*\*); fonft, foviel uns bis st befannt, nur in einer guerft von Rouet entbedten, boch ftart verimmelten affprifchen Felfensculptur bei Bavian im Gebirge nordlich von

<sup>\*)</sup> Bgl. außer der angef. Abh. von Ravul Rochette und Movers, Religion d. Phônicier, besonders Ottstr. Mullers Sandon und Sarsdanayal, Rhein. Mus. 1829. und kleine Schriften II. S. 100.

\*\*) Zwei derseiben sind zur Bergleichung auf unserer Tasel III, die Darstellung links aus der Bonomischen Sammlung, jest im britischen Museum, die zur rechten aus dem Berliner Museum, betde bei Lajarda. a. O. pl. IV. Ro. 12 u. 11; R. Rochette a. a. O. pl. IV. Ro. 16. 17 und S. 188, mit der zweiten sast völlig identisch ein Evlinder von Rineveh in Layards Monuments, Second series. pl. 69. No. 44.

\*\*\*) Bgl. die aus Originalen und Basten des Berliner Museums entsnommenen Typen auf unserer Tas. III. Philadelybia det Mionnet Descr. IV. No. 553; R. Roch. 1 c. pl. IV. 8, für Tassus s. Binder, Beiträge I. S. 187. 13. T. VI. 5: Duc de Luynes, Num. des Satrapies. VII. 8. Lajard a. a. D. pl. IV. 9 und die anges. Abh. v. D. Müller; auch einen dem tarssischen Münztypus sast gleichen Cylinder aus Nineveh bei Layard Sec. Ser. pl. 69. no. 40.

Moful, in det freilich nach der von Labatd mitgerheilten Beidnung (Monuments, second series. pl. 51) die schlantgebauten Thiere, auf welcha swohl ver Gott, als der ihm gegenüberstehende ihn verehrende King (Sanberib nach Lavards Lesung der Keilinschrift) flehen, wenn fie under richtig wiedergegeben find, Lowen taum entfernt abnilich sehen.

Ein unterscheidendes Attribut, weiches all Berraffatischem Boden, it Affprien, Babylon, Bersien bis jeht nirgend aufgesunden zu fein batter überhaupt nicht borzukommen scheint, zeigen nun diese im beifigint vollig übereinstimmenden Göttergestalten auf dem Boden Aleinafient: to Doppelbeil, welches im Gurtel oder in det hand fowohl der Leitsche Sandon, nach Beschreibungen und Munzen, wie der handgott in Karter, der sogenannte karische Zeus Stratios ober Labrandeus in weniger aber auch die entsprechenden weiblichen Gottheiten führten, wie kirkegerische Gottheit (Enpo der Griechen) von Komana, die Amazend königin und die wiederum mit heratles (b. i. dem orientalischen San

<sup>\*)</sup> Einen auf bem Lowen ftebenten affprifchen Connengott Abab # Gult von hierapolis am Cuphrat fennt auch Macrob. Satura. I. S. daneben erwähnt er cap. 17 ans demielben Gult eine andere fen bes Sonnengottes, Die er ohne Angabe bes einheimischen Ra nur ale battigen Apollo bezeichnet und ibm ale Attribut d in der Band erhobene Blume gufchreibt; banach tonnte man gen fein, eine Darftellung Diefes Cultusbildes auf bem in Birebial Euphrat (nicht wie auf der Zafel fteht in Sierapolis) gefundenen Reit Dem einzigen Diefer Art, welches aus bem oberen Sprien bet penn einzigen vieset art, weiches aus dem oberen Sprien betwat geworden ift, zu finden, das Badger in seinem wenig verdreiteten but The Nestorians and their Rituals Vol. 1. p. 352 bekannt gemacht und von dem wir deshalb auf Las. III. eine Copie geben. Wortheit scheint die Figur wenigstens durch das dariber and brachte, auch in den Bildwerken von Lavia auf dem Kopie eine Gestalt, Las. 1. 4, erscheinende und in der complicirteren Bild. Las. II. 8 n. 10, (von Lavard Nineveh II. Laf. II. 8 n. 10, (von Layard Rineveh II. S. 449 mit Redt emblem of the deity bezeichnet) enthaltene Flügelimmbol bezeichnt # fein. Die in Diefem Enblem regelmäßig erfcheinenbe, aber and in geln, 3. B. in ber Sand der Figur Taf. II. 10 und hinter bet met lichen Sanbtfigur, Laf. I. 5, wiedertehrende Alraun: ober Man bragoren wurzel, ber wegen ihrer menichenabnlichen Geftalt an Aberglauben ber verichiebenften Boller geheime Beugung erweden Rrafte gugefchrieben werben, bezieht fich ebenfalls auf ben bus Geftelbisleben reprafentirenden Charafter ber bargeftellten Gottleits. \*\*) Benn nicht die von Rawlinsvn J. R. Geogr. Soc. IX. p. 31 fchrechene Friefrulvenr bei Gurtn im affprifch-medifchen Grengebier eine Ausnahme macht. \*\*\* hamteultus in Labranda (Rame geleitet von labrys, b. i. Beil) bei Dulafa, auf beffen Rangen jon Bottergeftalt, von ber wir ben am haufigften bertonittenen Die duf Aff. Hi. beifügen, öftere duch, gerade wie ber affreife fo rafles (Sandon) ober wie ber phrogifche mannlide Mommen (Sie ober Lunus) mit Ring und Strabfenfrang erfcheint (St. Acodit a. a. D. S. 185).

Diefes Ramens) in Beziehung gefeste lydifche Omphale'). Diefe eigen-Mimliche Baffe wird, wo fie in hiftorischem Gebrauch erscheint, von ben Grieden ausschlieflich ben flbitbifden Banberftammen jugefchrieben; noch im Geere bes Terges ericheinen Die Saten ober Stothen Damit bewuffnet, ja fie icheint fich bis auf Die Reugeit bei ben Bebirgeftammen von Magen beran in Gebrauch erhalten ju haben. Es durfte beffen Gebrauch in Rleinafien fomit nicht ohne Bahricheinlichkeit auf die bier wie in gang Borberafien vielleicht icon uralte (vorfemitische) und in manchen abgelegetten Gebirgewinkeln bis in biftorifche Beiten fich erhaltenbe turanifche (flithifde) Bevollerung gurudgeführt und angenommen werben, bag es Ro in fpateren Beiten als ein Reft uralter Sitte nur in gewiffen gottes-Dienflichen Ceremonien, wie ben von Strabon und andern geschilderten bes Safaen:Reftes (f. oben S. 391) erhalten batte. Da nun bas Doppell Beil in unseren Bildwerken von Tavia nicht allein im Gurtel der mannlichen Sauptfigur und ber binter der weiblichen febenden, fondern auch in ben Banden vielet der übrigen Begleiter 60) erscheint, so wurde badurch Texiers, in der Unterschrift feiner Beichnungen "les Sacees" Dargelegte neuere Auficht thre Begrundung erhalten; nur werden wir nicht mit ihm den Alten auch auf bas Feld fpielender hiftorifirender Etymologie folgen und auch Ramen und Entftebung jenes Seftes auf bie biftorifden Gafeneinfalle gurudführen burfen, ba burch andere gewichtigere Beugniffe Die allgemeine Berbreitung bes Sataenfeftes (Suffoth, b. i. Laubhutten) und feine Bedeutung fin Defconen Cult ber Befchlechtsgottheiten bei allen femitifchen Stammen bon Babylon und Palaftina bis nach Lydien hinreichend feftgeftellt ift (Movere, Relig. b. Bhonig. S. 480 ff.; R. Rochette a. a. D. 6 285). Gin ferneres Moment gur Berfnupfung ber Gultusfiguren mit ben biftoris fchen Turaniern (Saken) mochte die eigenthumliche Kopftracht der hoben Spigmugen geben, welche, wie fie aus turanischer Sitte gu ben Reuperfern Abergegangen ift, und ebenso schon ben Saten in Aerges Beer beigelegt wird (xuphavlas es oft anequevas bei Berobot VII. 64), chenfo burch: gangig bei allen mannlichen Figuren in unferen Bildwerten, im Gegenfas tit bem ber affprischen und medischen Tracht abnlichen Ropfichmud ber weiblichen Riguren erscheint.

von Aegypten her als Symbol des Lebens bekannte jogenannte Sens kelkeren zu verstehen (vgl. R. Rochette a. a. S. S. 143 u.

sur la croix ansée asiatique).

Daber bie combinirende historistrende Fabel der Griechen (bei Plutarch. Hellenics. c. 45. p. 493 ed. Müller. VII. 204 ed. Reiske) wie herakes bas Beil der bestegten Amazonenkönigin raubt und der Omphale bringt, von der es als königliches Burdezeichen auf die lydischen Könige vererbt, bis auf Gyges, der es seinem kartschen Bundesgenossen als Beutestud überläßt, wodurch es dann nach Karien gelangt, wo die Griechen es noch in historischer Zeit als Cultussymbol fanden.

Denigstens scheint diese Auffassung natürlicher als darunter das

## Erklarung ber Rupfertafeln.

1034

Beide hier als eigenthumlich hervorgehobene Stude der Aracht: Spihmube und Doppelbeil im Gurtel (letteres auf allen fe Beichnungen und von mir selbst noch bei der Aussuhrung der 3d au Ort und Stelle verkannt und erst durch Bergleichung der analog kalten bei Tezier bestätigt) vereinigen sich nun auch in der auf Tegegebenen Gestalt des Felsenreliess von Rymphi in Lydien ichon her odt irrthumlich für ägyptisch gehalten hatte — um auch Wert uralter Kunst demselben Ursptunge zuzuweisen, dem die Woon Tavia ihre Entstehung verdanten. Die Bedeutung desselben all mal ältester afsprischer Eroberung des vorderen Aleinasiens gealso schon des 13. vorchristlichen Jahrhunderts) erscheint mir jest geschaft und damit die Berechtigung des von Gerodot getabelten Geschrischeich des heft atäus), der darin den afsprischen Geros non zu sehen geglaubt hatte. (Mehr hierüber im III. B. der Ers Rleinasien, vgl. auch Lepsius in Gerhards archaol. Zeit. 1846. S.

Bang ifolirt fteht endlich bas obere große Relief von Taf. 11 des wir bier nach einer une gutigft anvertrauten Stige von ber Des verftorbenen Dberft Fifcher jum erftenmal befannt machen, Ditter, ber es icon 1736 gefeben, es nur fluchtig befchrieben. gezeichnet hatte. Es findet fich 20 Fuß über dem Boden an einer ? gur Seite eines Beges, ber fich von Eregli im fublichen Cappadoci von der großen Strafe nach den eilleischen Baffen rechts abgebend, 1 Borboben bes Taurus giebt, nabe bem Dorfe 3 mris (nicht Abrig, m mit Anführung einer irrigen perfifchen Etymologie fchreibt), und bat in Dargestellten Austehnung etwa 12 Fuß Bobe bis ju ber oberen Mi in ber fonft glatten, nur oben etwas weiter vorfpringenden Re Der Styl bes Berte ift unvertennbar abulich bem ber übrigen betrachteten Berte, etwas weniger roh und mit betaillirterem Se Aleidung ale in den Bildwerten von Tavia, aber auch weniger at ale in tem auf unferer Tafel nebenftebenden affprifchen Roniaer Beirut (Sanberib, 7. Jahrhund. v. Chr.) und noch mehr als in Rineve ber befannten Berten der Bluthezeit affprifcher Rund. D ber Darftellung ift unvertennbar: Darbringung eines Opfers von lingen bes herbstes, Rornabren und Trauben (wie bie beibnifchen nier fie noch im 4. Jahrh. nach Agathangelos Bericht am en bes Monate Ravafard, d. i. Reujahr, unferem September ent ju opfern pflegten) vor dem etwas erhoht flebenden fleineren einer Gottheit; ob aber bie vor dem Gefichte ber großeren Riang von bem Autor unferer Stige in der Entfernung und Elle un angebeuteten Beiden etwa Refte von Reilichrift enthalten und theilweise Entgifferung jum Berftandniß der Figur beitragen 1 erft eine fehr munfchenswerthe nochmalige genauere Unter mals an Ort und Stelle lehren.



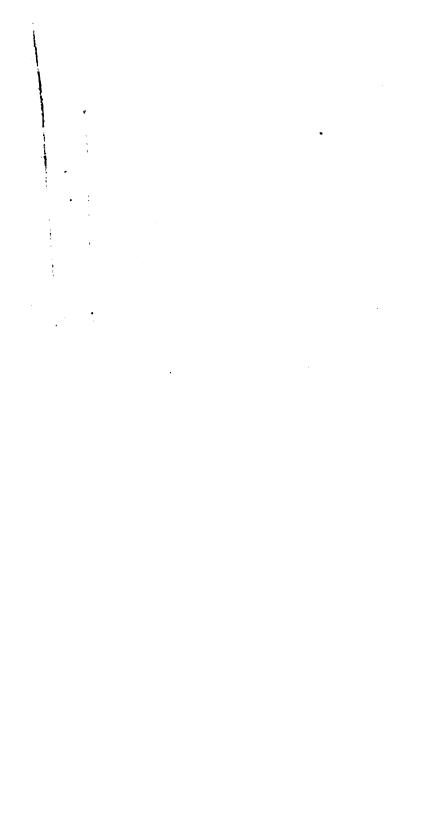



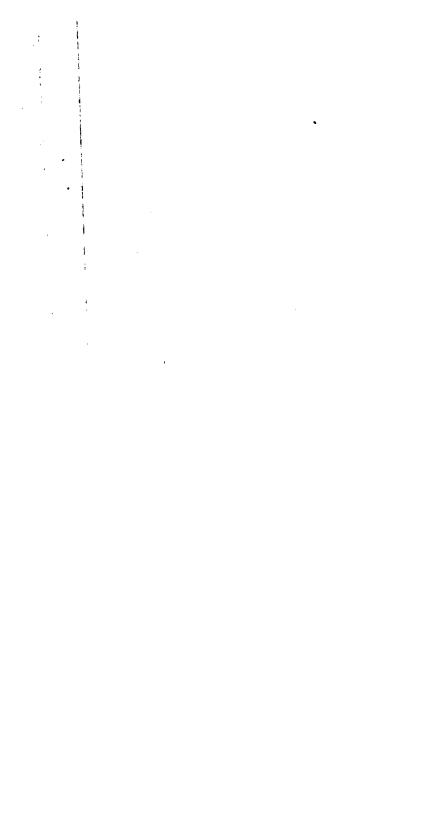



ters Erdkunde Bd:18.



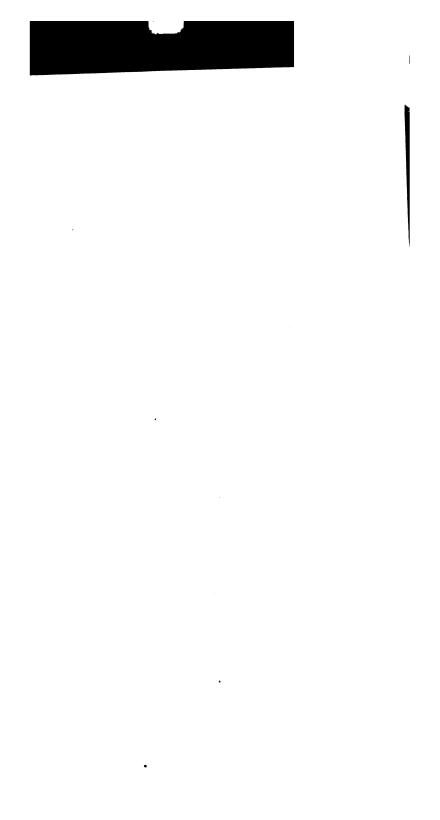

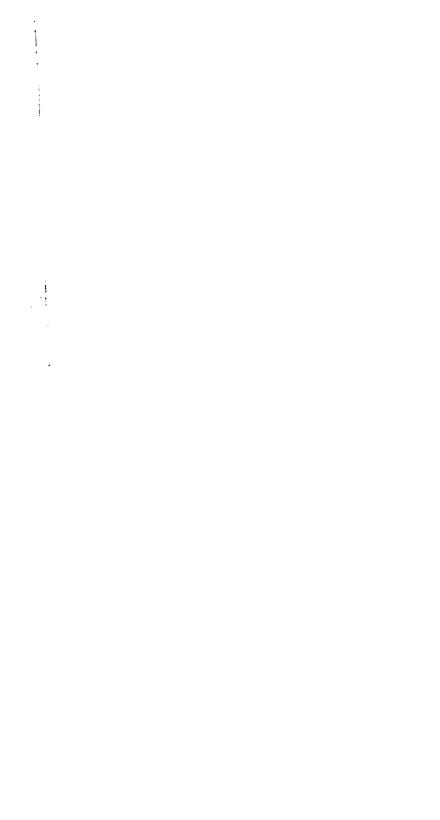

